

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



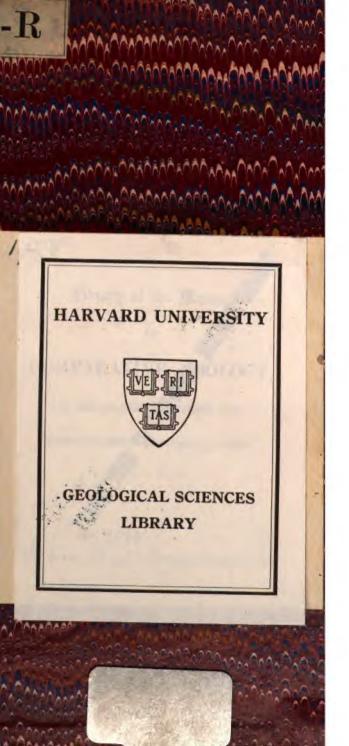





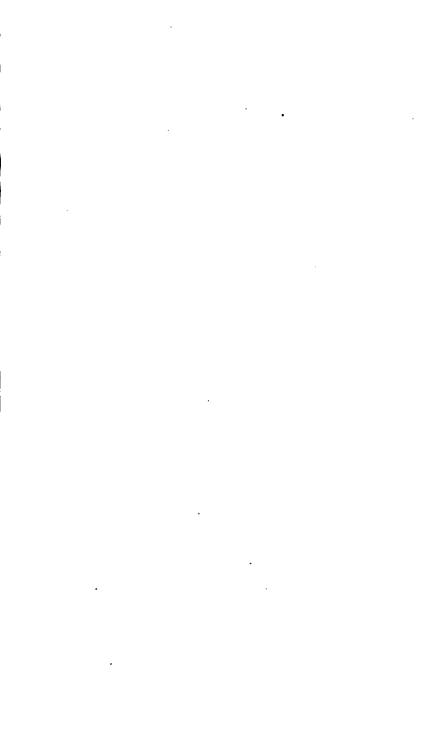

**GE**Coult

1 17 3 6 **1**984

Elli,

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

# Die Erdfunde

n o d

A sien,

b o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung.
Die Sinai-Halbinsel, Palastina und Sprien.

Dritter Abschnitt. Sprien. Schluß.

Berlin, 1855.
Gebrudt und verlegt bei S. Reimer.

# Die Erdfunde

im Berhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

# allgemeine vergleichende Geographie,

als

sichere Grundlage bes Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

von

# Carl Ritter,

Dr. n. Prof. p. Ord. a. b. Univ. u. allgem. Ariegefch, in Berlin, Blitgl, b. Kon. Acab. t. Biffenfch. baf., Ritter D. rothen Abl.-Orb. zweit. Rl. m. Gidenl., wie b. Orb. p. lo M6rite Griebensti. ; Command. 2. Al. b. Rurbeff, Sausorb. v. gold, Low., Command. b. Erlof. Drb. w. Griedenl, und b. Ronigl. Baberfchen St. Dichaels., wie Maximilians. Orbens fut R. u. B., Ritt. b. Dannebrog., Rorbftern. u. R. Gachf. Civ.-Berb.-Drb.; Birfl. Mital. b. Betterauifch. Gef. f. b. gef. Naturt. ; correfp. Chr.-M. b. Gef. f. alt, beutfche Geididett.; andw. Mitgl. b. R. Goc. b. Wiff, in Gott., b. Gentenberg, Raturf. Gef. 3. Frantf. a 野.; antre. 野itgl. b. Soc. Asiat. u. Géogr. in Bar., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Rov. Geogr. Soc. in Cond., b. R. Dan. Gef. b. B. in Rovenhag., wied. R. Gef. f. norb. Alterthumst. baf.; Chr.-M. b. Raif. R. Acab. b. B. in St. Betereb., wie b. Raif.R. geogr. u. b. ecoar. Sef. in Frantf. a. M., b. Soc. b. M. in Stodh. ; Corresp. del'Acad. Roy. des Inscr. et Bell Lettr. de l'Inst. de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Rairo, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnolog. in Bar., b. Cornw. Polylechn. Soc., b. Soc. scientifiq. d. Pyren. oriental. in Berpign., b. Baf. Raturf. Gef., Membre correspond. de la Comm. centr. de Statistiq. du Royaume de Belgiq.; orb. D. b. beutfc. morgl. Gef., Chr.-Dt. b. Raif. Acab. b. BB. in Wien, Foreign Member of the Royal Soc. of Lond. for the promot. of Natural Knowledge, and b. Ardaelog. Societ. in Athen, b. Ron. Baber. Acab. b. BB. in Dunchen, orb. ausw. Dt. n. ausw. Ghr.-M. b. Amer. Acab. b. Runfte u. Biff. ju Bofton, Daffachufette.

> Siebenzehnter Theil. 3 weite Abtheilung. Drittes Buch. West= Usien.

3meite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1855.
Gebruckt und verlegt bei G. Reimer.

915 1861 12.17 OUT.2

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de forus. calid. Aphor. X.

## Vorwort.

Bu bem Borworte, bas wir bem XVII ten Theile erfte Abtheilung ber Allgemeinen vergleichenben Geographie voranichidten, welches auch fur biefe zweite Abtheilung bes XVIIten Theiles, bas Stromspftem bes Drontes und bas flache Sprien mit ber Amanusfette, somit ben Schluß von gang Sprien enthaltenb, mitgelten follte, haben wir nur noch biejenigen auf Sprien fich beziehenben Schriften hier anzuführen, welche mabrend bes Drude ber erften und biefer zweiten Abtheilung für und leiber ju fpat erschienen und in unfere Banbe gefommen find, fo bag wir bei bem fchon vollenbeten Drud unferer Baragraphen über biefelben Gegenstanbe ihre etwa neuen Ergebniffe nicht mehr mit in unsere Arbeit, bie jeboch auch ohne ne einen großen Reichthum ganz neuer ober bisher fast ganzlich unbefannt gebliebener Regionen zum erften Dale in fuftematifchem Busammenhange hervorheben konnte, aufzunehmen in Stanbe maren.

Wir muffen fie also ber Rachlese Derjenigen empfehlen, die fich mit einzelnen Gegenständen noch vertrauter zu machen befreben, als und in der Periode des Druckes unferer Bogen nach unferen ernsteften und umfaffendsten Bemuhungen, im

Wesentlichen wenigstens erschöpfend zu sein, dies gelingen konnte. Es betrifft bieser Fortschritt ben Ausbau einer Wissenschaft, die noch manches Lustrum an Forschungen bedürftig bleibt. Wir mussen und dieser jüngsten Fortschritte auf dem früherhin an Erforschungen so wüste gebliebenen, insbesondere sprischen Boden erfreuen und als einen Beweis ansehen für das neu erwachte, größere Interesse auch an jenen, noch kurz zuvor so wenig beachteten und doch so lehrreichen Gebieten dieser wie anderer noch viel zu wenig untersuchten Landschaften bes vorderastatischen Orients; denn die meisten in diesem Bande vorgeführten Thatsachen waren dem großen Heere der Geographen, wie der Historiser, in der That ganz unbeachtet am Wege liegen geblieben.

Bu biesen jungften, inhalreicheren Originalwerken ober Abhandlungen, welche jedoch nur einzelne besondere Abtheilungen ber von und behandelten Localitäten mit neuen Thatsachen bereichern oder erweitern, gehören vorzüglich folgende Schriften, beren Titel wir jedoch nur anzusuhren haben.

Mount Lebanon a ten Years Residence from 1842 – 1852 describing the Manners and Religions of its inhabitants with a full and correct Account of the Druse Religion etc. by Colonel Churchill Staff. Offic. on the British Exped. to Syria. London. 8. 3 Voll. 1853; ein Werf, bas zwar viel uns schon Bekanntes enthält, aber für die neuesten Zustände bortiger Berhältnisse lehrreich ist.

M. C. Defrémery, Nouvelles Recherches sur les Ismaéliens ou Bathéniens de Syrie, principalement sur leurs rapports avec les états Chrétiens d'Orient. Im Journal Asiatiq. Paris, 1854. Mai et Juin. p. 373—421; noch unbeenbigt; ein wichtiger Beitrag für die Ethnographie bes Mittelalters in Syrien.

- Victor Langlois, Abrégé de la Religion des Noussairiés d'après des Mscr. Arabes et des Documents originaux trouvés en Syrie et en Caramanie; im Athenaeum Franc. 1854. No. 36. p. 858—854.
- A. v. Kremer, Topographie von Damascus mit 4 Tafeln, 2te Abth. In ben Denkschriften ber Kais. Academie ber Biffenschaften. Phil.-hift. Classe. Bb. V. 4. Wien, 1854. S. 1—51; noch unbeenbigt.
- J. L. Porter, Missionary at Damascus, Excursion to the Lakes East of Damascus, May 1853, in Bibliotheca Sacra. Andover 1854, April. p. 329—344; berfelbe Berfaffer, bem wir schon andere wichtige Rachrichten über bie Ghütha von Damascus verbanken.
- H. A. de Forest, M. D. Mission., Notes on the Ruins in the Val Beka'a, im Journal of the American Orient. Soc. New-York, 1853. Vol. III. No. 2. p. 351—366, mit Entdedung einer größern Zahl von kleinen Tempelruinen, als in diesem beschränkten Raum zuvor bekannt gewesen.
- Capt. Newbold, On the te of Caranus Siand the Island of Ar-Ruad, Arvad or Arpad of Scripture, im Journ. of the Royal Asiat. Soc. of Gr. Brit. and Irland. XVI. P. I. 1854. p. 32-36; barin weniges Reue, unsere obisgen Mittheilungen aber bestätigenb.

Desgleichen ein furzer Auffat von Capt. W. Allen, On the Island of Ruad, im Journ. of the Geogr. Soc. of London. Vol. XXIII. 1853. p. 154—156.

Ueber bas Jordanland und Paläftina find seitbem wieber mehrere neuere Schriften von Capt. Newbold, F. be Saulcy, Abbe Mislin, Delessert, Bandervelde, Plitt, Fliedner, Braul, T. Tobler u. A. erschienen, die in speciellere Untersüchungen alterer ober jungerer Zustände eingehen.

Unfere frühere Arbeit über Palästina war bis zum Jahre 1852 abgeschlossen und konnte bis bahin wenigstens mit einiger Bollständigkeit als Basis bessen, was auf diesem Gebiete literarisch Fruchtbares für das Wesentliche im Geographischen geschehen war, in gedrängter Kürze zu systematischer Uebersicht dienen, um das große und weitläuftige Gebiet des Bekannten übersehen zu können, das Verschollene der gänzlichen Bergessenheit zu entreißen, und so den Weg für das noch Unerforschte zu bahnen, um zu einem wahren Fortschritte auf diesem Gebiete auszusorbern, einen Rückschritt aber, wie dieser nicht selten durch Ignoranz sich hervorthut, zu vermeiben. Ein Gleiches sollte auch hier mit Syrien dargeboten sein.

Die Berzögerung ber Beröffentlichung bieses Banbes, beffen Druck bis auf bas Register schon im vorigen Jahre beenbigt war, konnte burch bieses Registers sorgfältigste Aussarbeitung und nachfolgenden Druck nicht vermieden werden; baffelbe wird aber burch seine Hinzufügung hoffentlich die Brauchbarkeit ber beiben letten Bande in zwei Abtheilungen noch um Bieles erhöhen.

Berlin, im Juli 1855.

Carl Ritter.

### Die

# Sinai = Halbinsel, Palästina

unb

Sprien.

Bierter Banb. 3weite Abtheilung.

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

# Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Ib. XVII. 3weite Abtheilung.

Drittes Bud. B = 21 sien.

Künfte Abtbeilung. Die weftlichen Glieberungen von Weft-Afien.

Das Geftabeland Weft-Affens. Die Sinai-halbinsel, Paläftina und Syrien.

> 3meiter Abschnitt. Palaftina und Sprien. Solus.

#### 11.

Das Stromspftem des Orontes und das flache Rordsprien mit der Amanustette.

Fünfgehntes Rapitel. Das Stromfpftem des Orone tes, el-'Aft ber Araber. S. 995 - 1123.

Erläuterung 1. Oberer Lauf bes Orontes von seiner Quelle bis jum See von Redes und bome (Emefa). S. 996-1016.

Bon der Quelle bis Ribleh und Dichufieh. G. 996.

Beg von Ribleh am Drontes jum See von Rebes und nach home (Emefa). S. 1000. hime oder home der Araber, die alte Emefa (Emissa). S. 1005.

Erlauterung 2. Der mittlere Lauf Des Drontes von Bome über Reftun (Arethufa) bie Samath, Samah (Cpiphania). S. 1016-1051.

Beg von Boms nach Samah, Samath (Epiphania) über Reffun, Arethufa der Alten. 6. 1027.

Die Stadt Samah, Die alte Samath oder Chamat der Bebraer, 2) Epiphania der Griechen und Romer, Samath und Samah der Araber. 6. 1031.

- Erlauterung 3. Fortjetzung: Der mittlere Lauf Des Drontes von Samah mit feinen Gebirgsbegleitern an der Oft: und Bestseite seiner Thalsentung. Die öftliche Ruinengruppe bes Ofchebel Arba'in von Riba bis el-Bara, Ma'arrat und zum Ghab des Orontes; die Bies derentbedung von Apamea durch Burchardt und B. Thomson. S. 1051—1086.
  - 1) Die öftlichen Gebirgsbegleiter bes Oronteslauses, ber Oschebel Arba'in mit ber Ruinengruppe von Riba bis el-Bara und Ma'arrat en-Ra'aman, nach Pococke, Burchardt und Thomson; und Eli Smiths Bestweg von ba bis Pschier eschoghr im Orontesthale (1848). S. 1054.
  - 2) Biederentbedung ber alten Apamea (Famyah bei Abulfeda) und Lariffa, Σίζαρα, jeht Seidschar oder Schaizar ber Araber, durch Burchardt (1812) und B. Thomson (1846). S. 1070.
- Erlauterung 4. Burdhardte Sudweg von Apamea im Drontesthale über Ralaat Scibschar (ober Scheizar, Σίζαρα), die Larissa ad Orontom, nach Reftun und home. S. 1086—1092.
- Erlauterung 5. Der untere Lauf des Orontes oder 'Afi mit feinem Ländergebiete von efche Schoghr über Ofchist habid bis Antatieh (Antitochia). S. 1092—1123.
- 1) Die Umgebungen von Schoghr am Drontes. S. 1094.
- 2) Schoghr, Dichier efch-Schoghr, Die Stadt. S. 1099.
- 3) Eli Smiths Gebirgsweg von Schoghr nach Urdeh am Oftfuße bes Mons Casius, Dichebel 'Afra, und von ba nach Ladifieh (1848). S. 1103.
- 4) Die Ruftenfahrt von Laditieh an heraclea (Mina eleBurdich), Bosfeidion (Ras Bufcit), dem Mons Casius und Anti-Casius vorsüber gur Orontesmundung. S. 1108.
- 5) Die Gebirgswege von Labifieh über die öftlichen Gehange bes Ofchebel 'Atra : Gebirgsftod's (Mons Casius) bei Antiochia gur Orontesmundung. S. 1112.
- §. 35. Sechezehntes Kapitel. Die Gebirgegruppe des Mons Casius. S. 1123—1146.
  - Erlauterung 1. Das Gebirgsspiftem bes Mons Casius (Dichebel Afra) in seinem Gesammtumfang in der Casiotis der Alten, mit seinen Gliederungen, bem Dichebel Kuseir, Dichebel Urbeh (Ordu), Ofchebel Afrad oder elegenation (Rurdengebirge) und nach seiner mineralogischen und geognostischen Beschaffenheit. S. 1123—1137.
  - Erlauterung 2. Die Pflanzenbetteidung bes 'Afra nach bes Botaniters Ib. Kotichn Mittheilungen einer Erfteigung biefes alpinen hochges birgsgipfels (1836). S. 1137—1146.
- §. 36. Siebengehntes Rapitel. Die Stadt Antiochia, Anstafieh. S. 1147—1210.
- Erlauterung 1. Antiochia, die Pracht: und Bruntstadt ber Seleuciben und ber Cafaren in Rom und Byzang, mit ihren wechselnben Schid:

falen von ihrer Grundung an, burch die heidnischen, driftlichen und mohammedanischen Beiten bis auf die Gegenwart. E. 1147 - 1178.

- Grlauterung 2. Die neuere Antafieh ber Rreugfahrer, bann ber Dos hammebaner, ber Aegypter, ber Turfen. S. 1178--1210.
- §. 37. Achtzehntes Kapitel. Das Mündungsland des Oronstes und sein Seegestade mit dem hafen der alten Seleucia.
  S. 1211—1271.
- Grlauterung 1. Der untere Lauf bes Drontes, Mfi, und bie ibm anliegende Ruften: Cbene. G. 1211—1219.
- Grlauterung 2. Die nordliche und die füdliche Landroute von An: tiochia nach Suweidigeh, nach Gli Smith (1848). S. 1220—1222.
- Brlauterung 3. Die Ebene von Suweitipeh ober Suedieh (Zeitunly ber Turfen), ein Maulbeerbaumgarten gur Seidenzucht, mit feinen Landfigen und feiner antiken, driftlich griechischen Bevölkerung. S. 1222—1229.
- Grlauterung 4. Die Umgebung von Suweidigeh in hinsicht der naturlichen Productionen, ber Industrie und ber Sprach: Berhaltnisse. S. 1229—1233.
- Erlauterung 5. Die Beltstellung Suediehs und des Golfs von Sesleucia zu ben Berbindungen zwischen bem Orient und bem Occident. S. 1233—1238.

Grlauterung 6. Die Stadt Seloucia Pieria ber Alten und ihre bentigen Dentmale. S. 1239—1271.
Specielle Topographie ber alten Seloucia Pieria. Die untere Borftadt, die Mark: und hafenstadt, der außere Seehafen, bas innere hafenbassin, der große Felstunnel, die obere Stadt und die Recropolis, die Königsgraber der Seleuciden. S. 1247 bis 1271.

## Das innere flache Sprien von Damascus und Alevvo.

- §. 38. Reunzehntes Rapitel. Die Stromfyfteme ber Damascus-Ebene, Barada und Awabich. S. 1272—1332.
  - Erlauterung 1. Das Stufenland des Oftabfalles des Anti-Libanon (ez-Zebedany, die alte Abilene) bis gegen die Ebene von Damascus (el-Shatha). Das Stromfystem des el-Barada (Chryforrhous). S., 1274—1316.
    - 1) Der obere Lauf des Barada von feiner Quelle bis jum Sat Bard, ber alten Abila. S. 1274.
  - 2) Der mittlere Lauf bes Barkda von ber alten Abila bis Dammar. Die Fibscheh: Quelle. S. 1285.

- 3) Der untere Lauf bes Barkda, von Dammar bis zur Ghatha von Damascus und zum großen See von el-Merbich. Die fieben Flußarme. S. 1295.
- Erlauterung 2. Das Stromspftem bes Awabsch, Awaj, von S.B. und bes Babt helbon von R.B. S. 1316—1332.
  - 1) Der Babi Belbon. S. 1316.
- 2) Der Lauf des Stromes Awabich, el-Awaj. S. 1322.
- §. 39. Zwanzigstes Rapitel. Die Stadt Damascus mit ihrem Baradiesgarten el-Ghutha. S. 1332—1428.
  - (Friauterung 1. Die heidnische und driftliche Damascus nach ihrem Ursprung und Bestand bis jur Zeit ber mohammeranischen Eroberung. S. 1332—1341
  - Erlauterung 2. Damascus ber Moslemen und ihre Gartenumgebung, el-Ghatha, bas Baradies von Damascus. S. 1341—1358.
  - Erlauterung 3. Die eigentliche Stadt Damaseus mit ihren Bohnungen, Mofcheen, Rirchen, Bagaren, Gewerben, ihrem Sandel und ans beren Anlagen. S. 1358-1401.
  - Erlauterung 4. Die Bewohner von Damascus: Moslemen, Chriften und Juden. S. 1402-1418.
  - Erlauterung 5. Die Ortichaften in ber Umgebung von Damascus und ihre Bewohner. S. 1419—1428.
- §. 40. Einundzwanzigstes Rapitel. Die norbsprische Buste zwischen Damascus, Aleppo und dem Euphratlause; die alte Palmyrene bei Ptolemäus mit den Ruinen von Palmyra und Tadmor. S. 1429—1486.
  - Erlauterung 1. Die Buftenwege nach Palmpra vom Rorden ber, von Aleppo. Erfte und zweite Entredungereise (1678 und 1691).
    - 1) Erfte Entdedungereise von Aleppo nach Balmpra (1678 im Juli). S. 1435.
  - 2) Zweite Entbedungereife von Aleppo nach Palmora (1691 im September). S. 1438.
  - Erläuterung 2. Die Bustenwege nach Palmyra vom Besten her, von Damascus und höms; begangen von Damsins und Bood (1751), Irbn und Mangles (1817), Ch. Ardison (1835), Lord Lindsau (1837) und A. de Caraman (1837). S. 1442—1470.
    - 1) Die Reise bes Ritter Dawkins und bes Architecten R. Bood gu ben Ruinen von Palmyra (im Marg 1751). S. 1443
    - 2) D. F. v. Richters Ausflug von Soms nach Tadmor (1815). S. 1446.
    - 3) E. Jrby's und Mangle's flüchtige Tour von Coms nach Palmpra (1817). S. 1449.
    - 4) Die Reise Ch. Addisons von Damascus nach Palmpra unt gurud (im Oct. u. Rov. 1835). S. 1452.

- 5) Die Reife Lord Lindfah's von Damascus nach Palmbra im Juni 1737. S. 1462.
- in December 1837. G. 1464.
- rlauterung 3. Die heutigen Bustande ber bewohnten Ortschaften am Same ber sprischen Buste, auf dem directesten Bege von Das mascus über Abra, Kuteifa, Mu'abramije, Oscheirub, Atana, Kuryetein nach Palmora und die heutigen Beduinenstämme der palmorenischen Buste, nach v. Kremers Beobachtungen, 1851. S. 1470—1485.

ı

İ

ļ

Das bentige Dorf Labmor. C. 1479. Die Berölkerung der Grenzbistricte von Sprien gegen die große Buste, nach v. Kremer. S. 1481.

- 41. Zweiundzwanzigstes Kapitel. Die Stadt Palmpra, Ladmor, in ihrem Entstehen und Bergeben. S. 1486 bis 1557.
- rlauterung 1. Die geschichtlichen Berhaltnisse von Palmyra; bie olte um die henige Ladmer (Tudmur nach Eli Smith). S. 1486 bis 1509.
- elanterung 2. Die Ruinen von Balmyra. S. 1508-1537.
- lant erung 3. Die Mausoleen oder die Grabtharme der Palmprener und ihre Recropole. S. 1538—1544.
- il au terung 4. Die palmprenifchen Inschriften. S. 1544-1557.
- 22. Dreiundzwanzigftes Kapitel. Das nörbliche innere alempinische Sprien nach seinen Karawanenftraßen an dem Bestrande der Bufte von Damascus über höms, hamah und an dem Ofigehange des Oschebel Arba'in und des Oschebel el-Ala entlang und durch die Plateauebene nach Aleppo. S. 1568—1569.
- rlauterung 1. Stationen von Damascus bis homs: Rutaifeh, en: Rebl, Rara, hafpah oder haffieb. S. 1559—1564.
- rlanterung 2. Stationen von Samah auf ber großen Rarawanen= maße burch die Bufte nach Ma'arrat en-Ra'aman. S. 1565—1573.
- lauterung 3. Der Drugenberg bes Dichebel el-Ala und feine Ruis nengruppen, mit Armenag, Reftin und Gritb. S. 1573-1585.
- "lanterung 4. Die drei großen hauptstragen und das Ret der vielen Querftragen durch die nordliche aleppinische Plateauebene zwisichen den Bergzügen von el-Arba'in und el-Ala in Best bis zum Knweit-Fluß in Oft nach Kinnestin, der Chalcis oder Esti-haleb, Alt-haleb, nud nach Aleppo (Berda). S. 1585—1599.
- i3. Bierundzwanzigstes Kapitel. Die großen Querftraßen bes Karawanenverkehrs durch Bordsprien von Antiochia nach Aleppo und ihre Berzweigungen. S. 1600 bis 1664.

- Grlauterung 1. Die Bestistragen Aleppo's durch Rorbsprien ne Antiochia und dem Beilan-Baß (Pylas Syrias), der Porta Aman die Ebene el-Amt mit dem See von Antiochia und seinen Buffuffe Die Ilmwanderung der Rordseite des Sees vom Beilan-Baß bis Das durch den Botaniter Th. Kotschy. S. 1606—1621.
- Erlauterung 2. Die Kurden: und Turkomanen: Stamme, Die an be Flufilaufen des Afrin und in der Chene el-Amt nomadifirend umbe ftreifen ober als Agricultoren festgesiedelt find; nach Riebuhr, Sque und Burchbardt. S. 1622—1633.
  - 1) Die Ryhanlu-Turkomanen am Afrin, nach Burchardt. S. 1625. 2) Die Kurden im Oschebel Siman, nach Burchardt. S. 1629.
- Erlauterung 3. Die Antiochiaftrage nach Aleppo. Die fubliche Roul über Darftich und Erlib; die nordliche über die Cifenbrude und Sarim; das Routier über Imma und Dana jum Ofchebel Seman Ruffeggers geognostische Bemerkungen auf der Ronte über Darim Dana, Terab; die Nebenwege und Zwischenftragen burch bas inner
  - Plateauland von Aleppo. S. 1633—1664.

    1) Die füblichste Route über Deir Kasch und Edlib nach Corance (1809). S. 1635.
  - 2) Die nördlichere Antiochiaftraße über Dichier al-habit (Eisenbrude) und harim nach Aleppo. S. 1638.
  - 3) Routier von Antiochia über Imma von E. Smith (1848) und über Dana von W. Thomfon (1841 und 1846) zum Dichebel Seman nach Aleppo. S. 1640.
  - 4) Geognoftifche Bemertungen auf Ruffeggers Route von ber Eifenbrude über harim, Dana und Terab nach Aleppo (1836). S. 1649.
  - 5) Die Nebenwege und Zwischenstraßen durch bas innere Plateauland nach Aleppo. S. 1657.
- §. 44. Fünfundzwanzigstes Rapitel. Die taurische Rordsund euphratensische Ofiseite des aleppinischen Rordspriens, mit ihren dreifachen Stromläusen und Stufenlandschaften.

  6. 1664—1733.
- Erlanterung 1. Der obere Lauf bes Afrin mit ber anliegenden Gebirgsgruppe bes Scheich Barafat und ben Ruinen bes Saulenheiligen St. Symeon (Kalaat Seman). S. 1667—1680.
- Erlauterung 2. Die Flußläuse bes Kerfin und bes Sabjur gur euphratenfischen Oftseite bes aleppinischen Nordspriens. S. 1680 bis 1687.
- Erlauterung 3. Der Flug von Aleppo, Ruweit oder Koit (Chalus) bis Kinnestin, jur Merbich el-Ahmar und bem Salziee el-Melat, jest el-Muth (over Madgh) und feine Umgebungen. S. 1687—1698.
- Erläuterung 4. Der Rahr eth: Dhahab und ber Salzsee es: Saba: thah, oder ber See von Dschibul. Das Salzshal Davids; Aram Boba und der Zägertribus der Sulgipid: Araber. S. 1694—1705.
- Erlauterung 5. Ueber Boden, Clima und bie wilde Begetation von Aleppo und feiner nachsten Umgebung. G. 1705-1722.

- 1) Der Boden um bie Stadt Aleppo nach feinen breifachen Qualitäten. S. 1707.
  - ) Das Clima von Aleppo. S. 1709.
- 3) Der Blumenkalender im Fruhling und das Begetationsgemalbe von Aleppo und feiner Umgebung, nach Th. Kotschy, im Jahre 1841.
  S. 1712.
- tilauterung 6. Der Baumwuche, Die Bemafferung ber Garten und bie Culturgewächse von Aleppo. S. 1722-1729.
- filauterung 7. Die Faung in und um Aleppo. S. 1730-1732.
- 145. Sech sundzwanzigstes Kapitel. Die Stadt Haleb (Berda) oder Aleppo und das Paschalik Aleppo. S. 1733 bis 1777.
- Erlanterung 1. Die alte Saleb (Xalene) ober Aleppo (Berda) ber Griechen und Araber vor dem Jahre 1516. S. 1733—1741.
- Erlauterung 2. Die türkische Saleb oder Aleppo seit dem Jahre 1516 bis bente. S. 1741—1767.
- Erläuterung 3. Statistische Rotizen über bas Baschalit von Aleppo nach h. Gups (1854). S. 1767—1777.
- 46. Siebenundzwanzigstes Kapitel. Das nordwestliche fyrische Gestadeland des Amanussphems und der Kuste am Issischen Golf oder von Alexandrette bis zur cilicischen Grenze Klein-Afiens. S. 1778—1849.
- Erlanterung 1. Der Beilan: Paß und die Uebersicht des schmalen Usersaums am Golf von Alexandrette (Sinus Issicus) in Beziehung auf Lenophons, Darius und Alexanders Durchzuge durch dieses Land der Paffe. S. 1778—1799.
  - 1) Die continentalen Bugange ju biefem Ruftenreviere. S. 1778.
  - 2) Die Ruftenfahrt nach Alegandrette. S. 1781.
  - 3) Der Gebirgepag und Ort Beilan. S. 1785.
  - 4) Die Terrain-Berhaltniffe ber Ruftenftrede im Allgemeinen und ihre biftorischen Beziehungen ju ben Kriegsberichten ber alteften Zeit. S. 1789.
- Etlanter ung 2. Die höhenzüge des Amanus, die Meffungen, die erographischen und geognoftischen Berhältnisse des Kustenreviers und tie dort vorwaltenden ethnographischen Erscheinungen. S. 1799—1811.
- Frlauterung 3. Die Lage ber einzelnen Ortichaften: Rhosus (Arfus), Meriandos, Alexandrette (Josenderun) und der Sudweg jum Oschet Keferif; das Kuftenmeer nordwarts mit Bajas, dem Deli Tichai (Binaros), der alten Issus und bis Ricopolis zur Rordgrenze gegen Cilicien. S. 1812—1839.
  - 1) Rhofus, jest Arfus. S. 1812.
- 2) Myriandos, fpater gracifirt Myriandros. S. 1814.
- 3) Alexandrette, Jekenderun, Scanderun, die alte Alekardoesa zur' Issor (nach Müngen); Alexandriola, Alexandria Scabiofa, Alexans

dreta (bei Marin Sanuto, Liber Secret. Fidel. Crucis. p. 24' S. 1816.

4) R. Bococke's Banderung von Scanderun fudwarts über bat birge Rhofus (Dichebel Referit) bis Repfe (Seleucia), im Sei 1727. S. 1822.

5) Das Ruftengebiet nordwarts Alegandrette mit Bajas, bem 1 Tichai (Binaros) und ber Lage der alten Iffus bis gur Nordari Spriens gegen Cilicien. S. 1825.

Erlauterung 4. Schilberung ber Buftanbe ber Gegenwart am " von Alexandrette, nach F. A. Reale (1850). S. 1839-1849.

# Sinai-Halbinsel, Palästina

unb

# Syrien.

## Bierter Banb.

Zweite Abtheilung, nebft Register jum XVI. und XVII. Theile ber Erdfunde (Sinat-Dalbinsel, Palästina und Sprien, Bb. III. und IV. iste und 2te Abtheil.). Das flage Rordsprien: ber mittlere und untere Oronteslauf, die Landschaften von Antiochia, Seleucia, Palmyra und Aleppo bis zum Euphrat und Süd-Taurus, samt bem Amanus bis Cilicien.

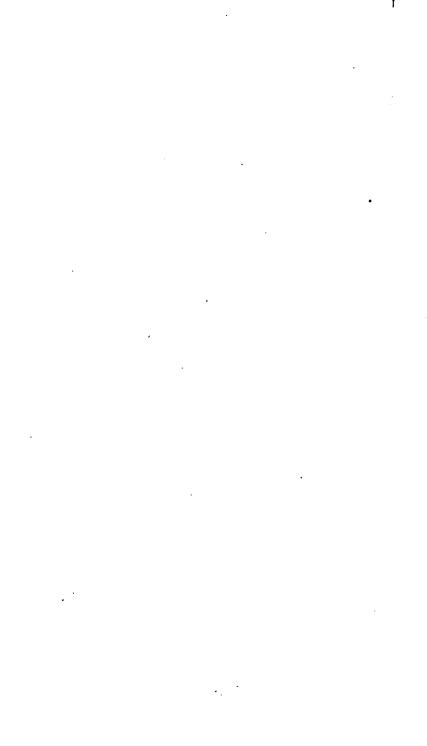

### §. 34.

## Fünfzehntes Rapitel.

## Das Stromfpftem bes Drontes, el = 'Aafi ber Araber.

Da wir icon über das hohle Sprien, in welchem ber Drontes, ben wir ale bas britte ber großen burchbrechenben binteren Stromfpfteme ber Libanon-Retten anertannten (f. oben 6. 26), feinen Urfprung nimmt, volltommen orientirt find, und fowol fein ganges Quellgebiet von Bermel bis Ribla gegen ben See von Rebes (Bahr el-Rubs) bei Coms (Emefa) durchwandert haben (f. oben G. 159-177), und auch fein Dandungsland im Allgemeinen als drittes bybrographifches Quartier, nämlich als bas nördlichfte ber fp. rifchen Banbichaften tennen (f. oben 6. 34): fo bleibt uns hier nur noch übrig, in feinem Stromthale felbft feinen mittlern und untern Lauf genauer ju berfolgen, und beffen geographische Berbaltniffe und Situationen mit ihren Ortschaften nachzuweisen: benn auch die Eigenthumlichfeiten Diefes Begenftrome bes Litany, Die Mythen feiner Entftehung als Tophon, feine Benennungen als Drontes und Affi find une aus dem Obigen befannt (f. oben 6. 165, 177 u. a. D.).

### Erläuterung 1.

Oberer Lauf des Orontes von seiner Quelle bis zum See von Redes und Homs (Emesa).

1) Bon der Quelle bis Ribleh und Dichufieh.

Aus mafferreicher Quelle bei Bermel hervortretend und noch oberhalb weiter fubmarts aus ber größeren Rabe von Ba'albet mit fleineren Buffügen vereint (fiebe oben G. 173, daber Abulfeba fagt: initium ejus facit amniculus vici prope Ba'albechum, cui Raso nomen 24); es ift das Ras Ba'albet bei Ros binfon, f. oben G. 168), verfolgt ber Strom nun mit geringen Ubweichungen feinen Lauf von Gud nach Rord. Cben barum nennt ibn der Orient Rabr al-Matlub, b. i. fluvius inversus. ba die anderen großen Strome, wie Euphrat und Jordan, umgefehrt gegen Gud fliegen. Schon nach wenigen Stunden von feiner Quelle fliefit er, was auch fcon Blinius vefmunberte (f. oben S. 177), in gleich machtiger Rulle und rafchen Laufes gwifden bochgrafigen und fchilfigen Ufern und reichen Rornfelbern bei Ribleb vorüber (f. oben G. 159, 160), wo Budingbam im April feine Breite ju 15 guß und feine Tiefe gu 3 guß angab. bie Thomfon im Spatherbft 50 Schritt breit fand, bei einer Tiefe von nur 2 guß, aber reifenden Laufes über feinen barten Riesboden. Das tleine, jest nur unanfehnliche Dorf Ribleb (Riblath, 2. B. b. Ron. 23, 33), am Oftufer bes Strome, ift auf allen Seiten von fehr fruchtbaren Cbenen umgeben, und burd feine weiten Graegefilde recht geeignet zu einem großen Lagerort von Reiterfcharen. Dier lief Die öftlichfte Grenglinie Des Erbibeils Beraels an Bedada fubmarte vorüber gum Rinereth (f. Erbfunbe XV. 1. 6. 7). Daber bier bas große Bauptquartier ber Eroberer und bas Relb ber Schlachten gur Behauptung Sp. riens zwifchen Babylons und Aegyptens Rriegsheeren und ihre bauernben Beltlager. Bu Riblath im Bande Bemath foling ber Ronia Bharao Recho ben Ronig Joahas in Reffeln (2. Buch d. Ron. 23, 33), ale er gegen die Affprier ju Relbe gog; und ale

<sup>\*2\*)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 149; Schulten, Index Geogr. in Vita Saladini, s. v. Orontes.

die Chaldaer gegen Jerusalem zu Felde zogen, singen sie den König Zedekias und führten ihn nach Riblath zu Rebuscadnezar, dem König von Babel, der vor den Augen des unsglücklichen gefangenen Königs seine Kinder schlachten und ihn dann selbst blenden ließ (2. B. d. Kön. 25, 7). Syrien blieb nun die Beute der Sieger, ihnen standen von hier aus die bequem sten heerstraßen südwärts nach Damaskus, durch das Litanischal nach Geliopolis und dem Jordan, oder durch den Eleutherus vestwärts die Küstenstraße nach Phönicien offen, ostwärts der kequemste Rückweg zum Euphrat. Daher, wenn auch Denkmale der Architectur in solcher Wüste sehlen, sind doch andere Erinnerwagen großartig genug für diese Umgebung, um mit nicht geringem Schauder der vergangenen Zeiten zu gedenken, die Riblath durchlebt hat.

Rabe der Aurth durch ben Orontes bei dem freundlichen Ribleb fah Thomfon, boch nur aus weiter Werne, einen mert. wurdigen Bau mit immenfem Minaret, vielleicht fruber eine Dofchee. aber umber über bie Relber viele Quabern und Saulen von Bafalts, Granits und Marmorarten gerftreut, Die wol ein boberes Alter, bas man bem Orte gufdreibt, beftätigen mogen. Rur etwa anderthalb Stunden weiter in S.D. liegt ber icon früher genannte (f. ob. S. 170, 171 u. 177) neuere Ort Dichus fieb, und 35 Minuten weiter in S.D. am Ende der Ebene, mo die lette Spur des Anti-Libanon endet, die nach Dr. de Roreft's Befuche ausgebehnte altere Dichufieh el-Dichebibeh, nach ihm Die Ruine einer altern Stadt, mit bem quabratifchen Grundbau einer Citadelle ober eines ehemaligen Tempels mit 10 bis 15 Auf boben Mauern und den Reften von einem Dugend Thurmen, Die 25 Ruf quadratifchen Umfang haben, doch ohne Spuren griechis fder Architecturen und ohne griechifche Infdriften, mahricheinlich erft von den Seleuciden, etwa von Seleucus Ricator erbaut. Bei biefer Dichufieh führt Edrifi 25) an, bag bon ber Seite ron Damastus, alfo von Gub her, eine Tagereife weit ein gluß herbeitomme, der das Baffer jum Trinten gebe, alfo unftreitig ein Duguffuß gum Drontes, ben wir von Reueren nicht ermahnt finten. Rennell hat ihn eingezeichnet. Diefe Dich ufieh murbe von Lapie26) wie von Robinson für die Laodicea ad Libanon

<sup>25)</sup> Edrisi bei Jomard. T. I. p. 358. 26) E. Robinson, in Bibl. Sacra. 1847, May. 1V. Note 7, p. 408; S. Riepert, Atlas b. Alten Belt. 1851. Text S. 15.

gehalten (Strabo XVI. 2, 755: Λαοδίκεια ή προς Λιβάνω), welche bei Btolemaus, V. 14, als Σκαβίωσα Λαοδίκεια und in der Tabul. Peuting. wahrscheinlich, wie Cellarius wol irrig meinte, später erst verderbt als Laudicia scabiosa vorkommt 27). Btolemaus giebt die Lage an: Emisa Latit. 34°, Scabiosa Laodicea 33° 45, Paradisus 33° 35, Jabruda 33° 30), dieselbe, welche auch Plinius, V. 19, mit Laodicenos qui ad Libanum cognominantur bezeichnet, ohne gerade eine Stadt zu nennen.

Schon Bolybius, V. 45, 8, läßt Antiochus III. von Apamea nach dieser Laodicea sein Deer führen, wo dieser lagert, und sagt dann, daß der König nun mit seinem ganzen. Deere durch die Buste der großen Ebene el. Buseia zum Marspas-Felde oder Marspas-Thale, elz rdv avdwa, zog, in die Berens gung zwischen den Fuß des Libanon und Anti-Libanon, wo Sümpse und Seen stehen, aus denen man den wohlriechenden Calamus sammele. Jene Laodicea muß also weiter nördlicher als die heutige Ruine bei der altern Dschussehel. Dschedid, etwa am Südende des Sees von Redes, gelegen haben, und von ihr durch die weite Ebene des Marspas geschieden worden sein.

Sie konnte also wol nicht die Laodicea ad Libanon des Strabo sein, der diese eben dadurch bezeichnet, daß sie am Ansfang des Marsyas-Engthales am Fuße des Gebirges lag, zu welchem Antiochus erst von seiner Laodicea (die Rennell für die Cabiosa oder Scabiosa des Ptolemaus, also für eine verschiedene hielt, und als solche auch in seine critische Wegkarte Spriens 28) eingetragen hat) durch die Ebene in einem Tagemarsch gelangen mußte. Oropsen hat auch aus Münzen noch andere Gründe zur Bestätigung dieser Annahme beigefügt 29).

Bweierlei Laodiceen hier anzunehmen, eine ad Libanum und eine Cabiosa, oder Scabiosa, ift ebenfalls mißlich, da die alteren Autoren hierüber unbestimmt sind, und nur die ad Libanum nensen, die spätere aber nur mit dem Beinamen Scabiosa anführen, der vielleicht auf eine Hautkrankheit hindeutet, die dort in der tieferen Sumpfgegend etwa vorherrschend geworden sein mochte, die dann auch vielleicht den gänzlichen Untergang der

<sup>627)</sup> Cellarius, Notit. Orb. antiq. Lib. III. c. 12, p. 443; Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. VI. 1. S. 350.

<sup>30)</sup> J. Rennell, Syria. 30. May 1810. 29 3. G. Dropfen, Stubtegrundungen Alexanders u. f. w. 1843. S. 110.

Stadt herbeiführte. Auch die Itinerarien geben hierüber keinen Ausweis, da fie nur von einer Laodicea die Diftanzen angeben. Das Itin. Provinciar. 30) führt von Rordoft her von Salaminiada 18 Mill. nach Emesa, dann 18 Mill. nach Laudicia, dann 32 Mill. nach Libo (f. ob. S. 170) und 32 Mill. nach Peliopolis (Ba'albel) an.

Daffelbe giebt eine zweite Route von Gud ber tommend. von Damastus 38 Mill. nach Abila, in 32 nach Beliopolis, in 32 nach Conna (f. oben S. 170), in 32 nach Laudicia und pon n in 18 Mill. nach Emefa. Beide Stinerarien geben gleichmafig bie Entfernung der Laudicia von Beliopolis auf 64 Dill. bon Emefa aber nur auf 18 Dill., eine magige Tagereife von 7 Stunden an; die Tab. Peuting. aber fur die Entfernung der Laudicia scabiosa von Emefa auf 20 Mill., etwas mehr, namlich 8 Stunden fublich von Emefa, bem beutigen Soms, mas mit Buding bam, ber biefen Beg jurudlegte, ju fimmen icheint. ungeachtet ibm biefe Angaben ber Itinerarien unbefannt maren. Robinson aber giebt die Entfernung von home gegen S.S.B. bis Ribleb auf 10 bis 12 Stunden an 31). Bon Diefer Laudicea verlangte Gultan Bibare von Bugo von Cypern die Balfte als Eigenthum feines ihm bon jeher an biefer Stadt gebuhrenben Rechts 32).

Budingham verfolgte (1816) 33) juerft diesen weitern Lauf des Orontes nordostwärts bis zu dessen Erweiterung in seinen ersten See, den See von Redes, dessen Ramen er noch nicht einmal kannte. Bis dahin, kann man wol sagen, ist der obere Lauf des Orontes beschlossen, da er hier, sein Quellgebirge des Libanon gänzlich verlassend, in die große innere sprische, ebenere Landschaft eintritt, die der großen Lücke des Rahr el-Rebir zwischen dem Libanon und dem Gebirge der Rasairier gegenüber liegt, mit Homs (Emesa) am Eingange des mittlern Orontes-Laufes, der sich nun sernerhin ganz gegen Korden wendet. Bon dieser großen Einsentung des el-Bukeia und dem Durchbruch des Eleutherus aus dieser Ebene zum Meere war schon in Obigem die Rede.

<sup>26)</sup> Itiner. Anton. Augusti etc. ed. G. Parthey et M. Pinder. 1848. No. 198, 199, p. 89, 90.
21) Robinson, Bal. III.
S. 747, Rote.
22) Bisten, Geschichte b. Rrenzz. VII. S. 611;
Sebast. Pauli, Codice Diplomatico. p. 429.
23) Backingham, Trav. among the Arab Tribes. p. 491—501.

### 1000 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 34.

- E. Robinson, der denselben Beg bis Ribleh verfolgt hatte, bemerkte schon, daß die Senkung vom See von Redes westwarts immer tiefer hinabgehe.
- 2) Weg von Ribleh am Orontes zum See von Rebes und nach home (Emefa).

Bon Ribleh, am Oftufer des Orontes gelegen, wo Maul= beerpflanzungen und ein reich bebautes Reld die Gegend verschonert, ift nur eine Stunde auf Die Weftseite jum bortliegenden Dorfe Birbagh, an einem linten Seitenfluffe aus bem Libanon, ber hier feine Baffer jum Orontes gießt. Ift diefer nordwarts überfest, fo erreicht man in einer Stunde bas Dorf Rufeir, ein häufig fich in Sprien wiederholender Rame (fur Dorf oder Burg), wo bie große Strafe westwarte jum Rahr el-Rebir und nach Tripolis abzweigt, nordoftwärts aber weiter entlang am Oftufer bes Drontes jum See von Redes führt. Auf einer Steinbrude an einer Muble am hier ichon fehr tief und reigend geworbenen Drontes hatten arabifche Borben ihre Beltlager am Rreugwege aufgefchlagen, ber ihre Beerben ju ben Beibegugen ins Gebirge wie in die Chene geleiten tann. Dies ift mahricheinlich die Brude, Die Thomfon Rfair (Rufeir) und 20 Minuten weiter im R. ein Rfair el-Gharb 34) nennt, mit einem alten Bau, und an ber Offfeite bes Fluffes gegenüber das große Dorf Begruah, weftwarts aber Beitab, mo Dr. De Foreft einige alte Ruinen fab, Die noch genauerer Untersuchung bedürfen.

Ein kurzer Jufluß tritt hier von der Bestseite zum Oronstes, den Buding ham nicht wahrnahm, ehe er zum See kam, da er auf der Oftseite des Hauptstroms des Orontes blieb. Diesen westlichen Seitenstrom nannte der nasairische Führer, der Thom son begleitete, Mukbineh; er tritt aus einer großen Quelle, wenige Miles in S.B. des Sees, hervor und bildet einen kleinen See in Halbmondsgestalt, aus dessen grundloser Tiese, nach der Meinung des Rasairiers, die Ueberschwemmung Roahs hervorgetreten sein soll. In der Rähe seines Einsusses zum Kesdes und Orontes ist der Strom 40 Fuß breit und 3 Fuß ties. Diese Quelle ward els Tennure genannt, aber E. Robinson

<sup>634)</sup> Thomson, in Bibl. Sacra. 1846. V. No. XX. p. 692.

borte fie bei seiner letten Borüberwanderung Ain et Tannur nennen. An dem untern Ende dieses Mutdipeh, sagt Thomson, scheine eine sehr alte Stadt gelegen zu haben, und die weite umliegende, grasreiche, ungemein fruchtbare Ebene musse einst, nach den umherliegenden Ruinen zu urtheilen, sehr start bevölsert gewesen sein; die Säulen eines dortigen Tell wurden von der Bevölkerung zerschlagen und zum Kalkbrennen verwendet, weil in der Gesgend von Trappgestein der Kalkstein eine Seltenheit sei. Und doch seit Jahrtausenden solcher Berwüstung liege umher noch Mles voll solcher Säulenreste. Der Rame dieser Stadt blieb ihm unbekannt.

Thomfon mar im Jahre 1846 vom Rorden ber von Bamab nach zwei Tagereifen, 18 Stunden Bege, füdmarte auf einem bisber unbefannt gebliebenen Bege (großentheils in der Racht, wo wenig ju beobachten mar), aber auf der Beftfeite des Drontes und des Sees von Redes, vorüber geritten, bis er an ber Sudweftede biefes Sees bas Dorf Rainim erreichte, in welchem er feine Rachtherberge fand. Die von ihm gurudgelegten Orte nennt er Refr Laha, Teil Dow, el-Burdich, el-Tellul, Rerbich el=Ruttah, Ram el-Ang, Em el-Adam, Rubbet Gagi und Dibbin, die ein Anderer fünftig naber ju berichtigen haben wird, bis er Raibim 35) erreichte (f. oben G. 840), bas nach ihm 5 Stunden fern öftlich vom Ralaat el-Boen liegt, indef ber Beg von Rainim nach home (Emefa) 7 Stunden (mahricheinlich um ben See herum) betragen foll, benn ber Blid nordoftwarts über ben Gee hinüber ging birect auf bas vom Orte aus fichtbare Caftell von Doms. Die genannten Dorfer waren alle bon wilben, roben und wiberfpenftigen Rafairiern bewohnt, denen der Besuch eines Franken febr ungewohnt mar. Begen Beften, jenfeit ber weiten Cbene (el=Bufeig), fab man ibre Berafite fich erheben; die Ebene, durch welche ber Beg führte. war über 8 Stunden weit mit lofen, fcmargen Bafaltbloden überfaet. Die Beftfeite bes Sees um Raipin mar febr fruchtbar, mit einer Durrah - Rornart bebaut, die bem Sorghum sacharatum (broom-corn ber Nordameritaner, bas tein fcmadbaftes Brot giebt) febr abnlich fab, und hier die Bauptnahrung

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>).W. Thomson (1846), Journ. from Aleppo etc., in Bibliotheca Sacra. Nov. 1848. Vol. V. No. XX. p. 689—691; vergl. Mission. Herald. 1841. XXXVII. p. 365.

ber Rasairier ift. Zahlreiche wilde Eber und Büffelheerben haben an diesem Flachsee ihren gedeihlichsten Ausenthalt, deffen Ausbehnung Thomson auf 4 Wegstunden (10 Mil.) von Sudnach Rord und von Oft nach West in die Breite auf etwas über 2 Stunden (6 Mil.) schätte. Deffen Waster sein eingend über 6 bis 8 Fuß tief, und mehrere erhöhte Inseln ragen daraus hervor.

Das Land nordwarts von Raibim nach Samah zu nannte man ibm el-Baar, es follte voller Ruinen und Thurme fein. Er ritt noch eine Stunde von Raipim gegen Gud. Dft. wo er ein Dorf auf einem großen, funftlich errichteten Tell angefiedelt fand, mit einer weißen Capelle auf ber Spipe, von ber man einen weiten Umblid genoß: gegen Oft in die unendlich ausgedebnte Chene und Bugelwelt, gegen bas innere Sprien und bie Euphratfentung; gegen Gud-Oft in die Chene, bie nach Damastus führt, über die ideale Rord-Oftgrenze von Israels Erbtheil binmeg. wo die Ruinen von Sephron und Bedab (4. B. Mofe 34. 8; Ezechiel 47, 15, mo beute Sudud ber fprifchen Jatobiten an ber Deerstraße liegt) 36), gegen Gub aber auf die Rordenden bes Unti-Libanon, gegen Gud. Beft nach Ribleh und die Libanon-Unmittelbar unter feinen gugen ju jeder Seite Diefes Tell, ber Tell Reby Din Dhu (f. oben G. 840) genannt murbe, fab Thomfon die beiden Sauptarme bes Drontes amifchen Schilf und Rohr in jenen fconen Gee von Redes fliefen, und an der Bafis des Sugels lagen umber gerftreut Die Saus len und Capitale famt ben Trummern ber alten Stadt, Die er für eine Stadt Redes bielt, von welcher einft ber See ben Ramen erhalten haben mochte. Staunen ergriff ihn über bas Grandiofe Diefer großartigen Scene und Entdedung. Die alte Erummer-Stadt zeigte in ihrer Ummauerung, daß fie einft groß und bedeutend gemefen; ein Graben führte die Baffer von einem Urme bes Drontes jum andern. Der Ort, wie ein Delta in der Gabel beis ber Rluffe gelegen, gleich einer Infel mit feinem Tell, zeigte Refte aabllofer Gaulen und Grundmauern und auch fleine Refte ber Stadtmauern aus einem romifchen Badftein (alfo vielleicht ein Seleucidenbau ober ein romifcher Anbau, und bies vielleicht Die Kaßlwoa Aaodlueia bes Btolemaus?).

<sup>\*3\*)</sup> Robinson, Pal. III. 747.

Die Unsicherheit bes Landes erschwerte die nahere Untersuschung, da hier ein Gebiet allgemeiner Plünderung, sowol durch die Rasairier, wie durch die durchziehenden Araberhirten, ift. Diese, denen die Franken als Fremdlinge noch ganzlich unbekannt waren, faunten über die Zaubereien, die durch ihre Zündhölzchen das Feuer aus der Jussohle und durch den Bleistift oder die Schreibseder mit Dinte die Gedanken und Worte aus dem Munde herauszogen und sestmachten.

Die Dorfbewohner muffen ihre Bferde und ihr Bieh forgfältig in ihren haufern verschließen, die fie deswegen halb zu Stallen machen, und im Belte der Reisenden wurde Manches beim Durchmariche vermist, was ihnen durch schlaue Diebe entwendet war.

Much Budingham bemertte auf feinem Bege von Rufeir zwar mehrere Infeln im Drontes und zulest, nachdem er 2 Stunben gurudaelegt, auch einen fünftlichen Erbbugel mit einem Scheichs. Grabe auf beffen Givfel, mabricheinlich berfelbe von Thomfon befuchte Tell. Doch blieb er ibm, ber nur auf bem Oftufer bes Drontes vormarts fchritt, entfernter liegen. Dagegen erreichte er bort bald ein Dorfchen, bas er Andjun (ob Ardfchun?) nennt. Der Strom, fagt er, biege fich bier gang gegen Rord, und fei burch feine westlichen Buffuffe bom Libanongebirge icon bedeutenb angefcowollen, fo bag er fich nun balb in ben großen, bis ju einer balben Stunde breiten See ausbehne, ber mehrere Stunden weit Deffen Baffer mar (Ente Upril) fart gegen Rord fortgiebe. durch R.B. . Sturme bewegt, beren Regenguffe in der Tiefe, auf den Libanongipfeln aber in der Kerne fich noch ale Schneefchauer zeigten, als Budingham am Gud. Oftufer bes Gees burch ein paar Borfchen, die er beide Rafr Dufa nannte, hindurchzog. Als er fein Bferd am Sudufer des Sees mit beffen Baffer trantte, erblicte er in beffen Mitte eine Infel mit einer Unbobe, in Form eines fteilseitigen Tumulus, und ihm gur Seite auf bem Lande einen aleichartigen. Der bis dabin freidige Uferboden, mit magern, gelbem Thon, Sand und Ries gemifcht, ging beim weis tern Fortichritt balb in eine icone, tiefrothe, fruchtbare Erbe über, und bas ichwarge, porofe, plutonifche Beftein, welches von dem obern Gebiete des Jordanlaufes bis gur Ebene des obern Cleutherusgebietes porherricht, und auch bas gange füdoftliche Sauran burchgieht, hatte auch hier noch mit feinen gerftreuten ifolirten Bloden größerer und fleinerer Art ben Boden bebedt, und bilbete bie fleinen Riefel im Strombette.

#### 1004 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Bu Sain, einem Dorfe am Südostende des Sees, breiteten sich die schönsten Kornfluren aus; Schaaren von Turteltauben zeigten sich, aber auch ihre Feinde, die rothen Fallen, schwebten in den Lüften, und zahllose Störche gingen am flachen Userstrande ihrer Rahrung nach. Das Seewasser war zwar trübe, aber wohlschmedend. Schon erblickte man von hier gegen Ost-Nord-Ost das Castell und die Minarets der Stadt homs (Emesa); die Zunahme des Andaues der Landschaft, die zahlreischen Biehheerden und das Abs und Zuwogen der Landleute mit ihren Pferden, Eseln, Kameelen und ihren Landeserzeugnissen verstündete nach lange vorherrschender Einöde und Menscheleere die Annäherung einer volksreichen Hauptstadt.

Der See Redes tommt fcon in ben Rreugzügen 37) mit Ramen vor; Abulfeda nennt ihn Bohapre Cabes, auch Bo. habre Dems, ben Gee Rebes, ober Dems (Emisenus lacus, pon Emefa) und befcbreibt ibn genguer 38). Jacuti nennt ibn Bahr el-Rude (baber Rudfum, Radafum) 39); Ebrifi bat ibn noch nicht genannt. Abulfeda fagt, feine Lange von Rord nach Gud nehme ben britten Theil einer Tagereise ein, er fei aber nur erft durch die Runft gebilbet. Denn an feinem Rord. ufer fei ein Steindamm aus alter Reit errichtet, man fage bon Alexander (wol eher von einem Seleuciden, die fo viele öffentliche Bauten in ber Mitte ihres Reiches ausführten), ber von Oft nach Weft an 1,287 Ellen lang fei und 181/, Elle Breite habe: auf ihm ftanden zwei Thurme von ichwarzem Stein. biefen Damm murbe bie große Daffe Baffere geftauet, benn reife man ihn ein, fo murbe baffelbe fich verlaufen, und nur ber Rlufe lauf übrig bleiben: benn ber See liege gang in ber Rlache, etwa eine Tagereife von Emefa, und nehme einen großen Raum ein, barin man Rifche fange. Diefe lettere Ungabe Abulfeba's beftätigte Thomfon, der ihn fehr flichreich, zumal auch an Aalen und Blutigeln, nennt; ein Grieche, ben er bort antraf, mar gang mit bem Fang ber letteren beschäftigt, Die ein einträgliches Bewerbe für die Apothete geben.

<sup>637)</sup> Bilfen, Geschichte ber Rreugg. Th. VI. S. 55.

Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 157; vergl. Notata zu Abulfeda bei Reinaud. Tom. II. Paris, 1848. 4. Proleg. p. 50.
 Schulten, Index Geogr. in Vita Saladini s. v. p. und bei Alfergan. ed. Golius. p. 281.

Bon jenen Thurmen fah Thom fon nur noch einen berfelben fleben, ben man ihm Burbich Sitt.Bellis nannte. Auch Dr. De Foreft hat feitbem ben Gee besucht, boch fcheint ber Steindamm noch nicht naber erforicht, und bas Riveau bes Seefpiegels fcheint manchen Bechfeln unterworfen zu fein; indes ein Broduct febr fpater Beiten tann biefer See boch nicht gut fein, wenn ibn auch die meiften ber alten Geographen nicht genannt haben: benn Bolybius, V. 45, hat ihn doch fcon gefannt, weil er viel duftenden Ralmus gab, obwol er beffen Ramen nicht genannt bat. Die heutigen Ginwohner bes Dorfes Raipim fagten, daß bie Riederung zwischen ihrem Dorfe und dem Gee fruber unter Baffer geftanden und erft feit ein paar Jahren troden gelegt, habe bebaut werden tonnen. Gie meinten, die Bafferfulle ber großen Quelle gu Ain et. Zannur und gu Bermel (fiehe ob. S. 164) habe fich verringert; Thom fon fand es aber viel mahricheinlicher, daß ber Steindamm am Rordende bes Sees etwas gewichen fei, und bas Seemaffer vielmehr baburch an Bobe abgenommen haben merbe.

# 3) hims ober Soms ber Araber, die alte Emefa (Emiffa).

Emefa, Dems ober hims arabifcher Autoren, heutzutage Doms, nach der Aussprache der Araber 40). Schon Abulfeda nennt ben See Redes auch ben See von Boms, eine Stadt Redes fennt er nicht, aber wol bas alte Emefa, das querft von Btolemaus in feinen Tafeln als 'Eulooa unter 34° Lat. nur 3/ Grad in Gud von Apamea und eben fo meit in Rord von Scabiosa Laodicea (Ptol. Tab. V. 15, fol. 139) 41) als fefter Ort eingetragen erscheint. Denn bor ihm haben Strabo wie Blinius (Strabo XVI. 753, Plinius H. N. V. 19, 21) in diefen Gegenden noch von feiner Stadt Emefa gefproden, fondern nur von Phylarchen ber Sceniten fubwarts Apamea, b. i. von Stammhäuptlingen bortiger Belt. bewohner arabifch = fprifcher Abstammung, unter benen auch Die Emefener genannt werden. Dit biefen batte fcon Bompefus bei feinen Relbgugen burch Sprien feine Roth, fie gu

<sup>40)</sup> Jaubert, Rote bei Ebriff. II. S. 357.

<sup>41)</sup> R. Mannert, Sprien. S. 356 u. f.

# 1006 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

banbigen: benn bie Seleuciden hatten ihre Städtegrundung nur bis jur macebonifden Militaircolonie Bella, ber nachberigen Apamea, ober vielmehr bis Arethufa, gegen bie fprifch-grabifche Buffe vorgefchoben, bas ihnen als großer Baffenplat gegen ben Andrang ber Bolfer vom Guben und Often aus den palmyrenischen und grabischen weiten Rladen ber Romadenftamme bienen 3m Guden von Avamea, fagt noch Strabo (XVI. 753), fei bas Land großentheils von Sceniten, ben unter Relten haufenden Romadenftammen, bewohnt, die den Arabern Des fopotamiens gleich feien; nur je mehr fie ben Spriern naber rud. ten, um fo mehr entfernten fie fich von den Sitten ber Araber, und nahmen auch um fo mehr etwas von ber Civilifation ber Sprier an. Bu biefen rechnete er bie Diftricte am Drontes von Arethufa, bes Phylarchen ober Tribushauptlings Sampfis ceramus (bas beutige er-Reftun, unmittelbar im Rorb von Soms) und von Themella des Abplarden Gambarus nebft einigen anderen bort fleineren Abtbeilungen.

Dit biefen nomabifchen Beltbewohnern hatten bie Romer auf ber Grenze bes civilifirten Spriens im Innern gegen bie ftets aus ben fprifc arabifden Buften beranwogenden Romadenftamme feit ihrem erften Ginbringen ihrer Legionen in biefe Bebiete fortbauernde Rampfe zu bestehen, zumal ba die emporerischen Commandanten ber nörblichen Städte Spriens ftets an biefen Bbplarden, ober nomabifden Emirn. Barteiganger gegen bie romifche Oberberrichaft finden tonnten, wie Strabo bies an bem Emporer Cacilius Baffus zeigt, ber eben fo, wie fein Borganger, ber Commandant in Apamea, Tropbon Diodotus, im Jahre 138 vor Chrifti Geburt, fich in Apamea emporte, und bei eigener Schwäche nur von ben fublichen Phylarchen fo febr unterflüt murbe, bag zwei ftarte Beere romifcher Legionen mit ber Belagerung von Apamea lange Beit befchäftigt blieben. Sampficeramus, ben Bauviling von Arethufa, unterwarf zwar Pompejus, aber feinen rebellirenden Gohn Jamblichus ließ Antonius hinrichten; Raifer Augustus, auf feiner Reife in Sprien, gab aber die fleine Berrichaft Arethufa an beffen Sohn, ber auch Jamblichus hieß, gurud; abnliche Bechfel ber Obergewalt mogen auch mit der damals noch unbeachteten Berrichaft der Emifener bor fich gegangen fein, die ju unbedeutend maren, um in ber Biftorie ber Beitgenoffen aufbewahrt zu werben.

Berühmt wird Emefa erft 217 nach Chrifti Geburt burch ben Sonnentempel bes fprifchen Baal, aus bem ber iunae Briefter Deliogabalus, ter burch die Schonbeit feiner Geftalt bie Aufmertfamteit auf fich jog, von ben Legionen gum Raifer ausgerufen murbe (f. oben S. 240), und dann (272 n. Chr. Geb.) durch Raifer Aurelian felbft, der ben Sieg über Benobia, die Ronigin Des palmprenifchen Reiches, nach Bopiscus, bei ber Stadt Emefa bavon trug, von wo ibm dann bie Befignabme ber practivollen Balmpra trop alles Wiberftreites ber gligellofen nomas bifchen Rauber-Borben, Die feine Legionen verfolgten, ju Theil Rurg gubor hatte Emefa unter ben Barteitampfen ber Thronwechfel, gumal burch bie Berfolgung ber Anhanger bes Das crinus, Die in Diefer Stadt ein Afpl gefucht, febr Bieles gelitten (Trebellius Pollio, Galieni duo. III.). Rlav. Boviscus (im Dirus Aurelianus. XXV.) fagt: Der Raifer fei nach bem erften Siege, gu bem ihm ber Beiftand einer Gottheit verholfen, fogleich ju Emefa in ben Tempel bes Beliogabalus (ein Belios Ga. Baal, ber Sonnengott in fprischer Sprache) gegangen, um feine Dantopfer zu bringen, und bort babe er baffelbe Bilb bes Gottes gefeben, ber ihm in ber Schlacht beigeftanben, baber er biefem Beiligthum fogleich bie reichften Gaben jugetheilt, und bann bei feiner Rudtehr nach Rom bafelbft ben Sonnentempel erbaut und mit großen Ehren eingerichtet habe. Schon Raifer Delio. gabal batte aus diefem graulichen Tempelcultus das jahrliche Schlachten eines Sohnes (und zwar nur bes einzigen Rindes angefebener Eltern) ale Opfer ber Gottheit mit nach Rom übertragen, wo er bann mit feinen fprifchen und chaldaifchen Brieftern Die Gingeweide der geopferten Rinder nach Drafeln burchforfchte 42). Dieraus ließ fich auf die Grundung biefer Tempelftatte, um die nich unftreitig erft bie Stadt angefiedelt hatte, beren Erbauer unbefannt geblieben (wie die von Ba'albet), und auf beren Bertunft aus bem Drient gurudichließen. Bon Griechen ging bie Grunbung nicht aus, und auch nicht von ben Seleuciben, Die in Diefem Theile Des innern Spriens boch fo viele Stadte anlegten: benn bei Appian (de Bellis Syriacis. c. 125) in ber befannten Stelle, mo er 16 pon Seleucus Ricator in Diefer Begend erbaute Stadte ermabnt, ift Emefa nicht mit aufaegablt. Doch fonnte

<sup>\*\*\*)</sup> Movers, Phonizier. I. S. 304, 393, 669.

es wol sein, daß ein schon am Orontes vorhandener sprischer Orakelort des Baal von Seleucus Ricator eine gräcisirte Um-wandlung zu einer Emesischen Gottheit erhalten hätte, wie dies durch ihn auch mit dem phönicischen Baal auf dem Mons Casius in einen Zedz Kásiog der Fall war.

Benn baber Ammian Marcellin Emiffa mit Sidon und Berbtus und bann mit Damastus als gleich antite Stabte aufführt (Sidon et Berytus iisdemque pares Emissa et Damascus saeculis conditae priscis. XIV. 8, 8), fo ift er wol in gro-Ebn Saufal fcbreibt die Stadt einem Amale. Rem Brrtbum. fiten Dems zu, von bem fie ihren Ramen erhalten haben foll 43). Aber Emefa mag bamale ale Capitale ber Phoenicia Libanesia noch eine blühende Stadt durch ihren beibnifchen Tempelcultus gemefen fein; benn gur Beit Raifer Baleriane, ale ber Berfer-Ronig Schapor Sprien mit Macht überfiel (257 n. Chr. G.), es beflegte und nebft vielen Stadten, wie Untiochia, mit Reuer und Brand verheerte, fo auch Emefa eroberte, bestand ber bort berühmte Sonnentempel (bes Baal ober Ga-Baal, ber Aftarte ober Benus, fagt Malala, Chronogr. XII. 391, p. 266 ed. Dind.) noch in feiner Glorie, Die fo groß mar, bag Sapores damaliaen Briefter des Tempels (Sauvereoauog nennt ihn der Chronograph), der ihm festlich geschmudt entgegentrat, ihn und feine begleitende Rotte bor jeder Unbill fcutte, und ibn feierlich, auf dem Altare figend, jur Audienz ließ, wo aber einer ber Rotte mit einem Steinwurf an ben Ropf bes Siegers ben Berfer-Ronig ju Boden ftredte. Bon ber Große und Bracht Diefes Tempels fpricht noch ber Chronograph Malala; die Berehrung ber Sonne fand unter dem Symbol eines ichwarzen, runden, fpigaulaufenden Steines in einem mit Gold und Silber reichlich ausgeschmudten Tempel Statt, das von allen umliegenden Stammen der Araber und Sprier angebetet wurde. Spater, unter Raiser Beraclius, fiel Emefa, als Bifchofefit, mit den meiften Stadten Spriens an die Berfer, und als auch diefe von den Arabern veriaat wurden, war Emefa boch noch fo bedeutend und fo feft, bag Omar die Stadt erft nach zweimonatlicher Belagerung einnehmen tonnte 44). Bon nun an theilte Emefa bas Schicffal aller fprifchen Stadte, bas mitunter fcredlich genug mar, wie

<sup>643)</sup> Schulten, Vita Saladini, Index Geogr. s. v.
44) Gregor. Abulfarag. Hist. Dynast. p. 112.

Bemael 3bn Rhalib ergablt, bag ber Rhalif Derman bei ber Berforung Balmpra's ale ein Racheengel Allahe alle Ginwohner folachtete, und die Erschlagenen mit feiner Cavallerie gu einem Sumpfe gerftampfte, fo dag ihr Rleifch an den eifernen buien der Bferde flebte; auch die Mauern Balmpra's ließ er fcbleifen. Emeig, Damale Sime bei ben Arabern (ichon Constantin. Porphyrog. de Adm. Imp. 45) nennt es gur Beit ber Saracenen Χέμψ, ήτοι το Εμεσσα) genannt, das wegen feines trefflichen Caftells und feiner Garten, feiner Tempel und Balafte wie ein irbifdes Barabies gefdildert wird, hatte ebenfalls unter bem graufamen Shalifen Derman Bieles zu erdulden. Die Bemob. ner von Dims blieben daber ftets rebellifch gegen ihn und verratherifd gegen feine Befagung, von der fie 1,000 Mann erfdlugen, worauf die Mauern ber Stadt gefchleift, 600 ihrer Bewohner rings um die Stadt aufgehangt und die Uebrigen verjagt wurden. Dennoch tonnte bie Stadt nur furge Beit nachher (im Jahre 746 n. Chr. Geb.) fich wieder 4 bis 10 Monate gegen neue Belagerungen vertbeidigen 46).

36n Batil nannte Sims die beftgebaute Stadt in Sprien, 5. el . Datin und andere arabifde Gefchichtsichreiber fprechen von einer munbervollen Statue von Erg, Die fie ein Ibol nennen, vielleicht ein Bild des Baal, oder Belagabal; es follte einen Talisman befigen, welcher die Stadt von Scorpionen und anderen giftigen Thieren befreite. 3bn Shehny faat, die mineralogifche Beschaffenbeit bes Bobens und bes Baffers von hims tobte Diefe Thiere; icon etwas Staub von hims in andere Statte gebracht, tobte jene fogleich, und ein Bflafter von hims Erde auf die Bunde gelegt, mache ben Scorpionschmergen fogleich ein Ende. Bu Iftathri's Beiten, Mitte bes 10ten Jahrhunberts, geborten Salamia und Tadmor noch zum Gebiete von hims 47), ju bem letteres wol icon nach Raifer Aurelians Siegen über Balmpra gefchlagen werden mochte. Er fagt, die Strafen von bims feien mit Steinen gepflaftert, und bort fei eine der größten Rirchen in gang Sprien, welche gur einen Balfte driff. lid gur andern Balfte Die Bauptmofchee ber Mohammebaner fei,

<sup>11)</sup> Constant. Porphyrog. de Themat. et Adm. Imp. Ed. I. Bekker. Bonnae, 1840. p. 113, 22. 11) Well, Gefchichte ber Khalifen. Rannheim, 1846. Th. 1. S. 685, 688, Note. 12) Istakhri, Liber Climatum. Ueberf. von Morbimann. S. 5, 34, 37, 41, 143.

# 1010 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 34.

ein Beweis, daß dort noch eine ziemlich ftarte driftliche Bevolle, rung vorherrschend gewesen sein mußte. Salamia liege eine Tages reise von ihr oftwärts gegen die Bufte, und die Bergkette des Lisbanon führe von hims an nordwärts den Ramen Oschebel Bebra.

Auch Edrifi und felbit Abulfeda wiederholen noch biefe Rabeln vom Scorpione. Edrift nennt die gange Landichaft (Emefene der Alten) noch eben fo, und bemertt nur, daß ihre Capitale Dims ober Dems beiße, mas aber heutzutage Boms ge-Die Stadt, faat fprochen wird bei ben bortigen Ginwohnern. er 48), fei febr angenehm gelegen, in einer bevolferten Umgebung, und von vielen fremden Raufleuten mit ihren Baaren befucht, fo daß der Ort febr mobibabend erfcheine. Die Frauen feien burch ihre Schönheit berühmt. Der Orontes. Strom, el-Matlub genannt, in feinem untern Laufe bei Antiochia aber el. Arbat 49), fliege nur einen Bfeilichuß weit von der Stadt vorüber. nicht febr groß, habe aber boch viele Dorfer an feinen Ufern, mit Obftgarten, deren Fruchte man auf ben Bagar gum Bertauf bringe. Bur Beit ber Dufelmanner waren auch febr viele Beinberge dafelbft, die aber gerftort murben (biefe Angabe macht es mahrfceinlich, daß gur Beit, ba Ebrifi biefe Beilen nieberfchrieb, bie Stadt von den Rreugfahrern ben Muselmannern icon entrifs fen mar). Das Gebiet von Sims ift ungemein fruchtbar, bas Clima eines der milbeften in Sprien. - Diefer mahricheinlich einem driftlichen Bericht ber Rreugfahrer am hofe tes Rormans nen-Ronigs Robert von Sicilien entlehnten Rotig fügt Edrifi aus feinen arabifchen Quellen aber bingu, daß Sims durch einen Talisman vor der Annaherung von Scorpionen und giftigen Solangen gefdust fei, fo bag, wenn eines biefer Thiere ein Thor ber Stadt berühre, es augenblidlich fterben muffe. Unter einer Ruppel ftebe eine Reiterftatue aus Bronge, Die fich nach ben Binden drebe, und an den Banden der Mauer der Ruppel fei bas Bild eines Scorpions in Stein ausgehauen (vielleicht ein gur Aftrologie und Meteorologie des babylonifchen Tempelcultus urs fprunglich gehöriges Gnomon?). Benn Jemand, vom Scorpion geftochen, einen Thonabdrud von diefer Sculptur auf die Bunbe

19) Ebendas. 1. p. 131.

<sup>6.8)</sup> Edrisi bei Jaubert. Tom. II. p. 357-358.

lege, fo fei fle fogleich geheilt. Roch fügt Ebrifi bingu, bağ bie Strafen der Stadt mit barten Steinen gepflaftert feien, und daß in ihr eine ber größten Dofcheen in Sprien fich befinde. Bon ihr unfreitig fagte auch Iftathri in ber Ditte bes gehnten Sahrhunberte, fie fei jur Balfte eine driftliche Rirde, gur andern Balfte eine Dofdee 50). Bon Bome nach Baleb (Aleppo) feien 5 Tagemarfche, nach Antarfus (Tortofa am Meere) 2 Tagereifen.

Soon Iftathri hatte ungefahr daffelbe von hims gefagt, was auch Ebn Dautal, Edrifi und auch Abulfeda nur wiederholten; doch hatte er noch bingugefügt, bie Ginmohner von Dims feien vortreffliche Leute. Dit Diefem Musfpruch fcheint aber Abulfeda, ber gurft von Bamah, ju feiner Beit, mas ben Beift und Die Gefinnung feiner Unterthanen betrifft, nicht übereingeftimmt gu haben. Denn in Abulfeba's Excerpt aus Con Dantal batte er biefe Borte gwar abgefdrieben, aber fpater eigenbandig durchgeftrichen 51). In dem Barifer Exemplare feines Ranuferipts, bas Reinand gur Ueberfepung biente, bat ber Furft Abulfeda indeg den Bewohnern von hime doch ihre feine Bant und ibre ausgezeichnet icone Bilbung jugeftanden, eine Bemertung, die in Roeblers Edition aus bem Text nur in bie Rote verwiefen ift 62). Seltfam ift die Rote in Mafudi's golbenen Biefen, nach bem Berichte, welcher bem Chalifen Omar über bie von ibm eroberten ganber abgestattet mirb, wo es heißt, Sprien fei ein fruchtbares Land, beffen wolfenbededter himmel ben Leib weiß aufdunfe, aber ben Beift austrodene, was nirgende fichtbarer fei, als bei ben Ginwohnern bon hims, welches für ein orientalifches Shilda galt 53).

-Abulfeba fugte gu feiner Ungabe noch bingu, bag bafelbft wieder fcone Bein berge und Dbftgarten angelegt feien, und bas man behaupte, ein im Baffer von Dims gewaschenes Rleib bewahre Diejenigen, fo es tragen, vor Schlangen und Scorpionen. Doch verliere ber Stoff biefe Gigenschaft, wenn er in anderen Baffern die Bafche burchgemacht. Spater fam hims unter bie Derrichaft von Damastus; nach Gultan Saladins Tobe erbielt einer feiner Sohne die felbftandige Dims jum Berrichaftefige.

<sup>50)</sup> Das Buch ber Lanber, uberf. von Morbimann. Samburg, 1845.

<sup>4.</sup> S. 37. 31) Note 85, S. 150, bei Morbimann in Iftathri.
31) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 104, s. v. Chems.
31) v. hammer, ganberverwaltung unter rem Chalifate. Berlin, 1835. 8. 6. 54.

# 1012 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Rach manchen Rämpfen mit Kreuzsahrern und Mongholen kam diese Stadt mit Holaku Khans Eroberung 54), nach dem Sturze des Chalifats, an die Berser, und unter der Herrschaft der ägyptisschen Sultane, die Timur auf seinem Feldzuge nach Ba'albek und Damaskus besiegte (s. oben S. 244), kam Höms 55), das sich dem Beltstürmer freiwillig unterworsen, den Boden vor seinen Füßen mit Goldstücken und Bersen bedeckt und ihm selbst die Schlüssel der Stadt demüthig überreicht hatte, noch ohne Plünderung davon, und mußte sich glücklich schägen, seinen Schus durch den eingesesten Commandanten Ali Akbar genießen zu können.

Boms ward den fpateren Mufelmannern wegen mancher Graber ihrer Beiligen und Martyrer bei ben erften Rriegegugen gegen Sprien ein Gegenftand ber Bilgerfahrten ihrer Derwifche und Scheiche; fo ging Ebn Batuta (1326 n. Chr. Geb.) 56) bahin, um bas Grab bes Rhalib Ibn el-Balid, eines ber Eroberer pon Sprien, zu befuchen, und aus bes Scheich Abd-ol- Ghanibich en . Rabulufi's Reife (1693 n. Chr. Geb.), Die fürglich erft durch v. Rremer befannt gemacht worden 57), feben wir, bag bort piele ihrer Beiligengraber Gegenftand ihrer Berehrung bis in Die neueren Beiten geblieben. Bon Schemfin, fagt er, auf bem Bege von Damastus; Jebrud und Rebt (f. oben S. 267). tam er vom Guben und erftieg fogleich ben gang mit Steinen gepfiafterten Beg jum Schloß hinan, bas an ber Subfeite ber Stabt Soms liegt. 3m Innern bes Thore fand er Infdriften und einen Bau von 7 Stodwerten nebft einer Mofchee, barin in einer Rams mer in einem Raftchen ber Roran bes Deman, auf bem noch Die Spuren feines Blutes vorhanden maren, welche in Depotion gefüßt murben. Diefer Roran mar in biden tufiften Cha. racteren gefdrieben, auf fehr alten, gerriffenen Blattern. Benn bie Bewohner ber Stadt an Durre litten, nahmen fie ben Roran heraus und flehten um Segen. Der Roran, den man in Das mastus gezeigt hatte, war gegen biefen febr neu (vom 3. 1015 n. Chr. Geb.); erft in ber Beriode ber Franten mar biefer aus Tiberias nach Damastus gebracht.

<sup>654)</sup> Greg. Abulfar. Hist. Dyn. p. 348.

<sup>55)</sup> Cherefeddin Ali, Histoire de Timur Bec, ed. P. de la Croix. Delf. 1723. Tom. III. p. 309—311.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Travels of Ibn Batuta, transl. by S. Lee. Lond. 4. 1829. p. 23.
<sup>57</sup>) v. Aremer, im Sigungsberichte b. Kaiserl. Atabemie b. Wiffensch.
Bhil.:hift. El. Jahrg. 1850. 2te Abth. Oct. S. 325.

Das Caftell der Stadt 68), das B. Belon du Mans im Jahre 1548 besuchte, als er von Ba'albet am Orontes nach Soms tam, das er Samja schreibt, hielt er ganz für Römerarbeit, und auch B. della Balle (1616) fand daselbst noch viel altes Rarmorwert. R. Bocode (1737) sagt, die Stadtmauern, die er für durch Kreuzsahrer erbaute hielt, nehmen einen Umfang von 3 Mil. ein; die jezige Stadt nehme innerhalb derselben nur ein Biertel des alten Ranmes ein, so sehr haben Erdbeben dieselbe rerwüstet. Diesem Theile in R.B. der alten Stadt liege gegen Süd auf hohem Berge ein ebenfalls verwüstetes Castell vor, deffen Berg mit Steinen überpflastert sei, das durch einen 20 Fuß tiesen und 30 Fuß breiten Graben umzogen sei, über den nur eine hohe Begenbrücke in das Innere und zur Höhe führe, dessen Gipsel noch eine halbe Mile im Umfang habe.

In der Rahe des Castells wird ein alter Thurmbau es, Somah 59) genannt, der inmitten eines Begrädnisplages selbst die Ferm eines alten Maufoleums in der Art, wie die Gräber der Könige im Thale Josaphat bei Jerusalem, haben soll, aus 2 Stockwerken, 25 Fuß hoch, pyramidenartig zugespist, besteht, vieredig ist und Sculpturen zeigt; es wird, der Sage nach, die Buckingham mittheilt, einem römischen Kaiser zugeschrieben, der, gegen Palmyra ju Felde ziehend, hier sich ein Grab habe bauen saffen. Mr. Bankes, der kurz vor Buckingham (1816) hier war, soll im obern Theile des Denkmales eine Inscription copirt haben, die in seinen Listen, wie Alles, was er früher gesammelt hatte, den Augen der Welt neidisch vorenthalten geblieben ist.

Schon Belon hatte dieses merkwurdigen Grabmals und einer griechischen Inschrift erwähnt, die Cajus Caesar enthalten sollte; Tella Bella berichtigte fie durch die Lesart FAIOC IOYAIOC, die er auf ihr fand, und zu Bocode's Beit stand das sehr nett construirte Gebäude noch, an dessen Oftseite er aber nur noch den einen jener beiden Namen lesen sonnte. Den Bau besuchte er eine Stadie in Best außerhalb der Stadt, und bildete ihn auch auf Tabul. XXII. ab. Er maß ihn 40 guß hoch, mit doppeltem Stockwerf, aus Ziegeln sein erbaut, mit Treppenstusen, die bis auf die Spise der Dachpyramide hinausliesen; das Innere war mit

<sup>18)</sup> P. Belon du Mans, Observations. Paris. 4. Ed. 1554. p. 155; P. Della Valle, Ueberf. Genf. 1674. fol. p. 170; R. Bocode, Besschreibung bes Morgenl. Th. II. S. 206.

Trav. among the Arab Tribes. p. 496—498.

#### 1014 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

sehr schöner Studaturarbeit verziert. Eine vollftändigere Copie der griechischen Inscription, die auf dem obern Dach der Pyramide steht, abzuschreiben, wurde er von dem argwöhnischen Aga des Ortes gehindert, und diese mag es wol sein, die Bantes gerettet hat. Mehrere andere Schriften auf dieses Denkmals unterm Theile fand Bococke unleserlich. Bem dieses Denkmal zu Ehren erbaut wurde, bleibt daher an dieser Stelle noch unermittelt.

Balpole (), der dasselbe Grabmal im Jahre 1850 besucht hat, vergleicht es mit lycischen Bauwerken, und sagt, daß es von Schatzgräbern sehr zerftort worden sei; ein griechischer Doctor in Soms hatte daselbst ein paar Münzen und zwei Cylinder mit affprischer Schrift gesunden, und träumte davon, daß im besnachbarten See Redes ein Schatz verborgen liege. Auch Colonel Squire hat dasselbe Denkmal, das aus wechselnden schwarzen und weißen Steinen erbaut ift, beachtet (1802), bestätigt die Inschrift Bocode's, aber fügt noch einen Namen des Erbauers hinzu 61).

Rur die Bafis des Caftells, Diefes Sepulcraldentmal, einige Granitfaulen und Sartophage find von antifen Architecturen übrig geblieben, alles andere zu ben fpateren Bauten ber Stadt verwendet worden. Die in ihrer abgesonderten Lage, wie alle anberen fprifchen Stadte, gang regellos aufgebaute Stadt ift in ib. rem Umfange von etwa einer fleinen balben Stunde noch mit trodenem Graben, Stadtmauern, mit runden Thurmen und fieben Thoren verfeben. Dasjenige gegen G.B. ift gefchloffen, Die anberen beigen Bab es. Sut (Marttfhor), die Thore von Bamah, Tadmor u. f. w., je nachdem fie ju biefen Orten führen. meiften Bauwerte maren aus dem fcmargen Sauranfteine aufgebaut, der bier überall in Bloden gerftreut liegt, und nur einige find auch durch zwischengelegte gelbe Sandfteine bunt aufgeführt. Bu ten vielen fruheren Trummern ift feit 3brahim Bafca 62) noch die gewaltige bes Caftelle hinzugefommen, ber megen ber Rebellion, die in boms gegen ihn fattfand, Alles in berfelben noch Stehende in die Luft fprengen ließ, wodurch auch viele unterirdifche Bewölbe, Bange und Mauerwerte an bas Tageslicht gefommen find. Man gablte, nach Budinghams Angaben, in ber Stadt 10 Mofcheen, 4 hohe Thurme, wie Die in Bosra mit tufifden

<sup>&</sup>lt;sup>660</sup>) Walpole I. c. I. p. 163. 
<sup>61</sup>) Squire, in Walpole, Mem. p. 321. 
<sup>62</sup>) Walpole I. c. I. p. 164.

Inschriften, einige Baber, viele Raffees und einige treffliche, bedeckte Bazare; sie sollte 10,000 Einwohner haben, davon 8,000 Moslemen, einige 100 Metualis, die übrigen sind griechische und sprische Christen, wovon erstere zwei Kirchen und lettere eine Kirche baben. Oruzen und Rasairier sehlen hier ganzlich, dagegen mögen einige Ismaëlier hier zurückgeblieben sein (s. ob. S. 938). Da dier ein Hauptbazar für die anliegende palmprenische Landschaft vorhanden ist, so sinden sich stets, wenn nicht gehde besteht, ein paar Tausende von Fremden daselbst ein. Ein Hauptgewerbe ist die Beberei; schon B. Belon, in der Mitte des 18ten Jahrhunderts, rühmt die schonen, bunten Tücher, die daselbst aus Seidens und Goldfäden gesertigt würden; in neuer Zeit scheint dies in die Fabrikation von Abbas für die Araber übergegangen zu sein, die hier mit besonderer Zierlichkeit versertigt werden.

Der Gouverneur ber Stadt, vom 16ten bis jum Anfang bes 18ten Jahrhunderts und noch ju Bocode's Beit ein Mga, mit bem Titel Emir, ein felbftanbiger Souverain bes Landes. und als Bermandter bes Bropheten in hohen Ehren bei ten Arabern, war ju Budinghams Reit bem Bafcha von Damastus untergeben, batte aber nur eine geringe Garnifon von 200 Dann ju feiner Disposition, um die Sicherheit in Stadt und gand auf. recht zu erhalten, die fo gefährbet mar, bag bamals Budingham feinen Beg nicht über Damab nach Aleppo fortfegen tonnte, fonbern weftmarts über Ralaat el-Doen feinen Beitermarich ju nebmen genothigt mar. Burdbardt und Thom fon brangen leiber nicht bis boms vor, um vollftandigere Berichte ju geben. Thom fon borte nur ju Damab bei feinem bortigen Dauswirth von einem tenfelben befuchenden intelligenten griechifden Briefter aus Soms (1841), daß biefer die bedeutend größere Babl ber tortigen Einwohner auf 23,000 angab. Darunter 6,500 Chriften, faß nur griechifche, fehr wenig fprifche ober tatholifch unirte; er verficherte 63), daß feine Glaubensgenoffen fehr bantbar feien fur bie Berbreitung ber arabifchen Bibeln und religibfen Schriften, Die ihnen durch die ameritanische Diffion in Beirut zugetommen. Colonel Squire (1802) rubmt unter ben bortigen Raufleuten feinen Banquier, einen Chriften, ber ibn febr gaftlich aufgenommen;

<sup>1)</sup> Thomson, in Missionary Herald. XXXVIL 1841, Aug. p. 364.

# 1016 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

die Rahe der Stadt sei gut mit Kornselbern und Beingarten bebaut. Die Citadelle sei kunklich erhöht und liege 130 Juß höher
als ihr 60 Juß breiter Graben. Der Mufti im Orte verbot ihnen als Christen jede genauere Untersuchung der Denkmale und
selbst das Aufschreiben ihrer Bemerkungen in ihren Journalen. Die größte politische Berwirrung herrschte im Orte, der an seinen Aga eine Contribution von 4,000 Beuteln hatte zahlen muffen. Der entstohene Gouverneur der Stadt war vom Bezir zu Aleppo geköpst worden 64).

Dr. de Forest, der 5 Jahre später nach homs tam, schätzte die Anhöhe, auf welcher das dortige Castell liegt, auf 250 Fuß über der Ebene; auf allen Seiten von Steilabfällen umgeben, die, durch sentrechte Mauern gestüßt, zu immer zurücktretenden Terrassen sich erheben, schien ihm dies die Lage der einst so berühmten Tempelburg gewesen zu sein, die noch heute aus weiter Ferne umher sichtbar sich zeigt, obwol die oberste Baulickseit auf der Sohe sast ganz zerstört ist. Das Ganze ist aus schwarzem Basalt erbaut, und würde bei genauerer Forschung vielleicht noch manche Merkwürdigkeit aus früherer Zeit zeigen. Zu Ibrahim Bascha's Zeit hatten 1,300 Köpse der Griechen ihren Karadsch zu zahlen, was mit der Summe der ganzen griechischen Bevölkerung von 6,000 Seelen, der stärksen in den sprischen Städten, die auch der Bischof von Pamah bestätigte, übereinstimmt 65).

#### Erläuterung 2.

Der mittlere Lauf bes Orontes von home über Reftun (Arethusa) bis Hamath, Hamah (Epiphaneia).

Auch der mittlere Lauf des Orontes ober Afi der heustigen mohammedanischen Anwohner gehört, wie deffen oberer Lauf, zu den noch wenig erforschten Strömen, deffen Thalges biete, wie deren zu beiden Seiten in B. wie in D. begleitende Gebirgszüge, durch ihre ungezügelten Bewohner zu den unzugänglichsten gehören. Bon der Bestseite her find fie stets be-

<sup>664)</sup> Colonel Squire, in Walpole, Mem. p. 322.
65) Bibliotheca Sacra. 1848. Vol. V. No. XX. p. 683.

broht durch die raubsüchtigen Rasairier und Ismaëlier, die von ihren Gebirgshöhen nie unterlassen haben, ihre Plünderzüge gegen die fruchtbareren Gelande des Stromthales auszusenden, dessen Furthen sie am besten kennen, um auch von Zeit zu Zeit jenseit die undewachteren Städte und Ortschaften am Strome zu übersallen und auszuplündern, und zu ihren unfruchtbareren Gebirgsphöhen die Biehheerden mit hinauszutreiben, und mit den Gestreide vorräthen der fruchtbaren sprischen Thalebene der oft eintretenden Oungersnoth ihrer Völkerstämme auf dem rauhern und höhern Gebirgslande zu begegnen.

Bon ber Dft. und ber Gudofffeite find es aber bie nomabifirenden Borben ber friegerifden, febr gabireiden Araberftamme, Die, wie weiter in Gut an ber Offfeite bes Jordan und aus dem bauran, wie aus bem palmprenischen Gebiete, in bas Beta'a und au ben oberen und mittleren Orontesthalern gang regelmäßig alljabrlich mit ihren ungablbaren Schaaren von Biebbeerben berangieben, um, wie die herren bes Landes, wenn fie, wie gewöhnlich, die Uebermacht über die feige Ginwohnerschaft ober die forglose und trage Bafcaregentichaft behaupten tonnen, bas gange Land wie Beufchredenzuge zu verheeren. Bom Rorben und Often ber brangen aber eben fo feit ben letten Jahrhunderten die Turto. manen und die Rurben beran, in die unteren Thalgebiete bes Die Dacht ber Baichas in der Rachbarichaft ber großen fprifchen hauptftabte Damastus im Guboft und Aleppo im Rordoft, wo fie boch meift ihre Bauptfrafte concentriren tonnten, bat bisber nicht Uebergewicht genug gehabt, um eine bauernbe Sicherheit auf den Rarawanenftragen, Die fich zwischen Diefen Emporien und ben Ruftengebieten mannigfaltig burchfreugen, berauftellen; im Gegentheil bat Diefer großartige, burch bas Bedürfniß Der Bolfer amifchen bem Guphrat und dem Mittelmeere, amifchen bem Orient und bem Occident nothwendiggebliebene Bans belevertehr flete die Babfucht Diefer umberfcmarmenden, rauberifden Rachbaren berangelodt und die turtifden Behörden felbft gu beftandigen gegenseitigen Rehden und bespotischen Maagregeln geführt, welche jeben friedlichen Reisenden gang gurudichreden, ober bas Durchbringen burch biefe Gebiete fehr erschweren mußten. Dhne febr gabireiche bewaffnete Escorten ober ohne Unichluß an gablreiche Rarawanen tonnte es daber in neueren Beiten nur febr wenigen einzelnen Beobachtern gelingen, diefe Streden genauer fennen gu lernen, und auch die Rarawanen find hier nur gu haufig ben gewaltsamften Blunderungen unterworfen. Die meiften ber europäischen Reifenden murden bier auf ihren Rreug. und Quergugen in Rebden und Blunderungen verwidelt, und faft Alle tonnten ihre Reifevlane nur fehr fluchtig verfolgen, ober mußten an ben vielen ju gefahrvollen Stellen von den Routen, die fie fich vorgefest hatten, ablenten; die meiften orientalifchen Reifenden vermieden aber abfichtlich die Orontesthaler, oder durchschnitten fie nur auf den fürgeften Streden, wie auf dem Bege von La. bitieb über Dichier efc. Schoghr (fiebe oben G. 849) nach Aleppo, wo man ben Durchgang nicht vermeiden tann, mabrend ber Beg von Damastus nach Aleppo lieber außerhalb bes Drontesthales, an ber Offeite burch bie Bufte, ber freilich auch fürger ift, genommen wurde, wo dann alle Gefahren und Befchwerben ber Buftenei boch benen bes noch gefahrvolleren Drontes. thales vorgezogen murben, in bem man boch Stadteflationen und alfo auch 3mifchenemporien haben tonnte, wie Boms, Damab. Apamea u. a., wenn bafelbft Sicherheit bes Gigenthums und bes Lebens geboten werben tonnte.

Boms, Die alte Emefa, feine halbe Stunde im Dft von Mi entfernt liegend, verdantte ihrer centralen Lage feit bem boben Alterthum zwifchen ben großen Emporien im Guben und Rorden, wie gwifchen ben palmprenifchearabifden Bliften im Diten und bem maritimen Geftade ber Bhonicierftadte im Beften feine Bedeutung, Die, aller Bermuftungen ungeachtet, welche jene Landichaften bis heute erlitten haben, nicht gang ju Grunde geben tonnte, und wenn einmal eine Culturperiode, wie die der Seleu. cidengeit, dort wieder hervorgegaubert werden tonnte, fich un-Areitig ju großer Bluthe entfalten mochte. Denn die Borftellung von dortiger Raturarmuth ber fprifchen Landschaften, melde nur erft durch die biftorifden Diggefdide in Ginoden verwandelt murbe, ift eine gang falfche. Die Cbene, in welcher Boms liegt, fagt Eli Smith 66), ter fie 1834 gang burchwandert bat, ift von beinahe beifpiellofer Fruchtbarteit, aber von ben von ibm gumal füboftwarts von home gegen Balmpra gu namentlich aufgeführten 49 Ortichaften liegen nicht weniger als 42 verlaffen und verodet, und von den auf ter Beftfeite von Bome gegen

<sup>646)</sup> Cli Smith, Orteverzeichniffe bei E. Robinfon, Pal. III. S. 930 bie 931.

den Afi gelegenenen 24 namentlich aufgezählten Ortschaften ift auch ein halbes Dugend verödet. Aller Berkehr zwischen jenen Cardinalpuncten muß die Station von Homs oder doch ihre größte Rähe durchkreuzen; zwei Hauptstraßen gehen südwärts nach Damaskus und zwei nordwärts nach Aleppo, dem Hanptmarkt des Rordens. Gegen Best sühren zwei Hauptstraßen zum Meeresgestade; die eine directe am Thale des Rahr el-Rebir oder alten Cleutherus (s. oben S. 833) nach Tripolis und Tortosa zum nördlichen Sprien, die andere über Ribla im Orontesthale auswärts (s. oben S. 171) über die alte Heliopolis, jest Ba'albek, durch Berytus, Sidon, Tyrus nach dem mittleren Sprien oder den phönicischen Gestaden. Gegen Oft ist Homs der nächte Ausgangspunct aus der Wüsse nach dem Emporium von Bal-myra von jeher gewesen.

Soon die alten Itinerarien und die Beutingerifche Tafel baben biefe Strafenguge hinreichend deutlich bezeichnet, und die Raramanenwege ber mobernen mostemifchen Beiten lenten überall in dieselben, welche die Ratur bes Landes geboten, nur mit folden Abweichungen ein, welche die febesmaligen politischen Ruftanbe ber bortigen febr wechfelnben Bermaltungeverhaltniffe ober bie unfeten Sike nomabifder und rauberifd übergreifender Bolterflamme noth-Die ftets gut mit friegerifcher Mannichaft escormendia machen. tirte große Metta-Ratumane tonnte, ba fie auf ihren Ctappen und Stationen auch hinreichend burch Rhane und Caftelle gefichert ift und gegrabene Brunnen findet, ihren Beg von Alepvo nach Damastus gerade aus, bin und gurud, an ber außerften Offgrenge bes bebanten und bewohnten gandes feit Jahrhunderten regelmäßig burch bie fprifde Bufte nehmen; Die fdmacheren Dandelstaramanen ober fonftigen Reifegefellichaften, wie ber einzelnen Reifenben find genothigt, fich jedesmal nach ben fo oft mechfelnden politifchen Ruftanden ju frummen und ju richten und naber an bas bebaute Land au halten.

B. Belon tam von Ba'albet und der Orontesquelle, also von Sudweft, nach home, und zog von da nach hamah, von wo er, oftwarts über die Bergzüge jenseit Riba in die Buste eintretend, dann erst der großen Karawanenstraße bis Aleppo solgte (1548). Schon vor ihm hatte der Stallmeister Phil. des Guten von Burgund, Bertrandon de la Broquière (1432), denselben Beg von Damast über Ba'albet nach home, das er hamos nennt, genommen; es

# 1020 Weft=Afien. V. Abtheilung. U. Abschnitt. S. 34.

war damals der gewöhnlichfte Rarawanenweg 67). Della Balle folate ebenfalls, aber von Damastus, der großen Mettaftrage durch Die Rufte bis Doms, dann aber lentte er in bas Orontesthal ein. und ging bann bald wieder oftwarts, wie fein Borganger Belon, um Aleppo gu erreichen (1616); benfelben Beg bat auch R. Bocode (1737) mit der gewöhnlichen Raramane, Die ibn in 11 Tagemarfchen von Damabtus bie Aleppo gurudeulegen pflegte, wie neuerlich G. Robinfon (1830) 68) und Balvole, verfolgen muffen. Schon Benjamin bon Tubela (1173) fceint benfelben Beg genommen zu haben 60), der in früheren Sahrhunderten ber gewöhnlichere gewefen. In dem Berlauf des letten Jahrhunderts ift uns fein beobachtender Reifender befannt, ber fich burch bie bortigen Birren, jumal in ben Umgebungen von Boms, hatte mit Sicherheit hindurchichlagen tonnen. Der breifte Budinabam war zwar (1816) von der Orontesquelle bis Boms vorgedrungen, aber weiter nordwärts nach Samah ju gelangen, war ohne eine große bewaffnete Cecorte ju gefahrvoll, und um nach Aleppo ju gelangen, mußte er von Soms erft ben Beftweg durch bas Thal des Rahr el-Rebir gum Deere und über Labifieh gum untern Drontesthale nach Antiochia nehmen, um von ba nach Aleppo ju tommen (f. oben G. 843).

Seeten gelang cs noch (1805), von Aleppo denfelben Beg, den die früheren Reisenden genommen, über hamah und höms 70) mit einer Karawane nach Damaskus zurückzulegen. Burdhardt (1812), der denfelben Beg bis hamah verfolgte, und dem wir die genauesten Beobachtungen über das mittlere Orontesthal versdanken, drang jedoch nicht bis höms gegen Süd, sondern zog es vor, gegen Best über Masipad am Sarudsch abzuweichen (vergl. oben S. 933) und über Kalaat elshösn seinen Beg nach der Küste zu versolgen. Irby und Mangles (1818) 71) drangen zwar von Aleppo auf demselben Bege über hamah bis höms vor, durchzogen von da aber die Tüste nach Ost bis Palmyra, das sie in 4 Tagen erreichten, von wo sie über höms und auf dem

<sup>\*67)</sup> Le Grand D'Aussy, in Mém. de l'Instit. Paris. An XII. T. V. p. 515. 68) G. Robinson, Trav. in Palestine and Syria. 1837. London. II. p. 217—244; Walpole I. c. I. p. 133—205. 65) Benjam. of Tudela, Itinerary ed. Asher. Berlin, 1840. I. p. 84—88. 70) Sechens Reise in ben Orient. Derausgegeben won Rruse. Th. I. S. 1—29. 71) Irby and Mangles, Travels I. c. p. 258—281.

Sebirgswege des Libanon nach Damastus zurücktehrten. Lord Lindsay's Ausstug (1837) 72) zu den Prachtruinen von Palmyra ging nur direct von Damastus aus und dahin wieder zurück, so daß die Bermittelungsfrecke um Höms dis Apamea und weiter kaum von namhaften Beobachtern erforscht werden konnte. Auch die amerikanischen Rissionare, wie Eli Smith, Thomson, de Forest und Andere der neuesten Zeit, deuen wir so Bieles über die westlicheren und nördlicheren Gebiete des Orontes und Spriens verdanken, haben über diese südlicheren Gegenden eigentlich noch teine genaueren Rachrichten mitgetheilt. Raundrell, Riebuhr, Olivier, Corancez und Aussetzellt. Waundrell, Riebuhr, Olivier, Corancez und Russeger gingen nur auf der mehr nördlichen Querstraße (s. oben S. 900—904) von Ladistieh durch das Thal des untern Stromes nach Aleppo hindurch, ohne sich weiter südwärts zu wenden.

Bir befigen also doch nur sehr fragmentarische Renntniffe über den mittlern Oronteslauf und noch teine einigermaßen genauere Aufnahme seines Stromgebietes, das wir nun von homs weiter abwärts zu versolgen haben; nur Burchardt, Eli Smith und Thomson haben einige Blicke in dasselbe geworsen.

Diefer mittlere Lauf nimmt bei weitem die größere Balfte ber gangen Stromentwidelung (awischen 34 bis 36° n. Br.), die etwa 60 Begftunden betragen mag, ein; da er aber ju beiben Seiten von naben Bebirgebegleitern eingeschloffen ift, fo feblen ibm alle bedeutenden Buftrome, und es find pur furge Bergmaffer von wenigen Reilen Lauf, Die fein Bauptbette zu berühren im Stande maren .. Die großentheils mehr nadten als bewalbeten Ralffteingebirge, die ihn zu beiden Seiten begleiten, und von geringerer Bobe find: benn Die Oftfette am rechten Orontesufer ift überall noch niedriger als bie weftliche Bebirgstette ber Rafairier (f. oben 6. 31-34, 819, 833 u. a. D.), tonnten ihm nur eine geringere permanente Bafferfulle guführen, baber benn bem gangen mittlern Stromlaufe die Bortheile ber Schiffbarteit, wie feinem Gegenftrome, bem Jordanlaufe, entgeben. Doch ift er besbalb noch, wenn auch nur in ber einen Jahreszeit, reichlich genug verfeben, um feine fruchtbaren Thaler gu bewaffern und mit ben iconften Begetationen ju fcmuden, wo ber Fleiß und Die Runft

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Lord Lindsay, Letters. 1839. Vol. II. p. 165-181.

# 1022 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 34.

bes Meniden bem meift tiefliegenden Strombette gu Bufe tommt, feine Baffer burd Schopfrader gu beben, und fo felbft parabtefifd-fone Dafen inmitten oft weiter vernachläffigter Debeneien bervorzugaubern. An vielen andern Stellen biefes Dronteslaufes ift es ibm eigenthumlich, burch Austretung feines Bafferüberfluffes in Seitenthalern eine gange Reibe von flachen Seen und Berfumpfungen ju bilden, Die ein irregulaires Riveau bes Strombettes porquezusenen icheinen, in bem bie Baffer bald reifend Aurgen. balb faaniren, mas vielleicht auch früheren funklichen Bafferbauten. gleich ber Berbammung bes Rebes-Sees, jugufchreiben fein mochte, welche aber in ben fpateren Beiten nur ju febr vernachläffigt bleiben mußten. Dag einft gur Beit ber Seleuciden, die bier fo bedeutende Stadte grundeten, und Die reichbemafferten Drontesthaler gur Bucht ihrer gablreichen Bferbe- und Glephanten-Deerben für ihre leichte und ichmere Cavallerie und Artillerie gu benuten wußten, benen fie ihre fiegreiche Dacht ju verdanten hatten, eine größere und allgemeinere Cultur und eine gablreichere Bevolterung vorberrichend fein mußte, wie in der Gegenwart, beweifen nicht nur die faft überall fich vorfindenden Bauwerte und Dentmale aller Art im Bege, Baffere, Stabtes und Tem. pelbau, fondern vorgitalich auch, ba über ber Oberflache bes Bobens die meiften von biefen burch ben Aluch nachfolgender Beiten verheert und gerftort oder ganglich verfdwunden find, die gabl. lofe Denge von Grabftatten unter ber Erbe und in allen Feletlippen ber Cbenen wie ber Bebirge, fo bag faft teine Begend ift, bie nicht voll Sartophage ober in Rele gebauene Grab. fammern und Catacomben ware, und als die Recropole untergegangener Bolterftamme und Unfiedler ein überlebendes Dentmal geblieben. Schien boch die hauptftabt bes gangen mitte leren Orontesthales, nach welcher die Broving felbft ben Ramen Apamene bei Celeuciden und Romern erhalten batte, nämlich Apamea, fo gang von der Oberfläche vertilgt, daß man beshalb ihre unmittelbare Stelle erft gang neuerlich nachzuweisen im Stande mar.

Leider find Strabo's 73) und Plinius Befchreibungen

<sup>673)</sup> Strado. XVI. 749—753; Plinius. V. 18, 19; vgl. K. Mannert, Sprien, in Geogr. ber Griechen und Römer. VI. 1. 1831. S. 356 bis 363; besonbere auch Oronsen, Geschickte bee Sciencidenreiche, in Bilbung bee helleniftischen Staatenspftems. hamburg, 1843. Th. II. und in Alexanders Stadtegrundungen. 1843. 8. S. 18, 100—109.

biefer Theile Spriens aus gar teiner lebendigen Anschauung bes Landes felbit bervornegangen, fondern nur trodene Aufgablungen einiger febr ludenvoller Localitaten, bei benen felbit fo Manches noch febr ameifelhaft bleibt, wie a. B. felbit die Bearenaung ber von ihnen angeführten, theile altfprifden, theile romifden Dauptabtheilungen: Apamene mit ber Capitale Avamea in ber Ditte. Chalcidice auf ber Offeite Des Drontes. Thales mit Chalcis. wo jest Aleppo, und die Casiotis auf der Beffeite des Drontes. Thales, Die vom Mons Casius ben Ramen erhielt, und Laobicea wie Antiochia und bas Gebirgsfand mit begreifend bis gur Dindung bee Orontes reichte, mabrent bas Land im Rorden bes Drontes . Laufes bis gum Taurus nach ber Deeresfeite gu Seleucia Pieria, nach der innern Land. und Gupbratfeite au Chrrheftica bieg, und nordwärts am Rufe bes Taurus, wo eine lelbftandige Berrichaft blieb, welche die Romer noch nicht in Unirrad nahmen, Commagene von ihnen genannt wurde. den fvater ofter veranderten Benennungen, in denen ber großere Theil von dem obern Sprien (& arco Svola bei Strabo) gu Constantinus M. Beiten in ber Broving Antiochene gujammengefaßt wurde, mas icon Andere erwogen baben 74), feben wir bier ab, ba fie fur die fpateren Beiten feine befondere Bebeutung bebielten, als die mohammedanische Eroberung gang andere Ginrich. tungen als bie fruber üblich gemefenen im Lande traf. Bon Diefen Rilitairgouvernements (Diconds) ber arabifchen Eroberung Spriens und den daraus entftehenden einzelnen Lebnsherrfcaften in den eroberten Brovingen ift icon bas Dafgebenbe fraber (f. oben S. 697), und bei ber barauf folgenden Groberung ber Ottomanen die Umwandlung in Statthalterichaften ber Bafchas (f. oben G. 731) berührt worden; in das Detail Diefer ftete mechfelnden Bermaltungeverbaltniffe einzugeben, baben wir bier ju vermeiben, um une ben Raum fur die Renntnig ber Begenwart ju fparen, ba jenes guch für biefe ju unfruchtbar ausfallen möchte. Dagegen finden bie allgemeinen Refultate fener Rus Rande, von einem bobern Standpuncte aus betrachtet, wie wir fie Dem Deifter auf bem umfaffenden Gebiete ber arabifchen Literatur

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Mannert, Geogr. ber Griechen und Römer. VI. 1. S. 336 u. f.; Dropfen, Geschichte ber Bildung bes Gellenistischen Staatenspflems. Samburg, 1843. Th. II.; das Reich ber Seleuciden. S. 54 n. f. und in beffen Studtearundungen Alexanders. 1843. S. 99—116.

in seiner Breisschrift 75) verdanken, hier wol auch zur Beurtheilung der Gegenwart noch immer ihre fruchtbare Anwendung und manschen besehrenden Fingerzeig, ungeachtet der nachgefolgten zerftörens den Ottomanischen Berwaltungszeit, deshalb wir hier an das Wesentlichste daraus nur erinnern.

Bie Arabien die Biege bes Islam und ber Gig ber vier erften Babl-Chalifen, fo war Sprien die Biege des erblichen Chalifats ber Omeifaden und ber Mittelpunct ber arabifden Berrichaft 70 Jahre binburch; baber mar es bas Baterland ber erften politifden und militairifden Ginrichtungen, womit Moawia die Berrichaft ber Araber befestigte, ber Schauplat, auf welchem unter feinen Rachfolgern Die fconften Berte arabifder Bautunft, wie in den Dofcheen ju Jerufalem und Damastus, fich erhoben. Durch feine Lage bie Borhalle Arabiens und das Grengland gegen bas byzantinifche Bebiet blieb daffelbe, felbft nachdem Die Araber in ihren Streifzugen über ben Amanus und Taurus bingus ibre Eroberungen burch Rlein - Afien erweitert, und fie felbft bis vor die Thore Conftantis nopels vorgedrungen waren (im 3. 739 n. Chr. Geb.), noch immer bas Bollmert ber gander bes Islam gegen bie bes bygantinifchen Reiches.

Die nördliche cilicische Grenze, welche als eine besondere Provinz immer von einem besondern Statthalter verwaltet wurde, hieß Ssoghur (Schoghr, s. ob. S. 899), was man bisher nicht ganz richtig mit Grenzsestungen übersetht hat, da das Wort eigentlich "die Schluchten und Pässe", nämlich die sprischen des Amanus und die cilicischen des Taurus, bedeutet. Das slache Land inerhalb derselben die nach Antiochien, ihrer Pauptstadt, hieß Awassim (die Ballen der flachen Pand, nach v. Pammer, die Grenzmarken, nach Reinaud), und bedeckte die zweite oder innere Grenzhut, welche bald einem besondern, bald mit den Grenzpässen einem und demselben Stätthalter anvertraut ward. Die anderen sprischen Statthalter (oder Militairgouverneure) nebst den beiden Grenzern (Ssoghur und Awassim) waren die von Kinnesrin, Paleb und Damaskus. Schon Moawia, oder sein Sohn Jestd, trennte Kinnesrin und dessen Gebiet von Emesa

<sup>673) 3.</sup> v. Sammer, Ueber die Lanberverwaltung unter bem Chalifate. Berlin, 1835. S. 49-56 über Sprien.

(Boms), und besteuerte daffelbe jahrlich mit 450,000 Du-

Die Statthalter waren damals noch teine unumschränkten herren, sondern nur Truppenbefehlshaber, die im Sommer ju Dabit vor haleb lagerten.

Dieses Sprien, von Bebrdern, Samaritanern, sprischen Chriften, Griechen, Maroniten und Druzen bewohnt, war schon von der ersten Beit des Islam her der Schauplat, auf welchem uch die mannigsaltigsten Secten und politischen Parteien besämpsten. Bu haleb standen die Anhänger der Omeisaden-Familie in rothen Rleidern wider die des hauses der Abaffiben in schwarzen Kleidern in Empörung auf. Bu Damastus ent-stand der Bürgerkrieg zwischen den Parteien der Jemani und Raisi (die die heute forrdauern, vergl. oben S. 691 u. a. D.); haleb war der Sit von Freigeistern, daraus viele Sectenspaltungen hervorgingen.

Unter der Dynastie der Abassiden ward Syrien als wichtige Statthalterschaft nur Mannern vom höchsten Ansehen und Einfluß anvertraut, von wo mehrere gesonderte Herrschaften ausgingen. Khalif Motawelil vereinigte die drei sprischen Statthalterschaften Kinesrin, Ssoghur und Awassim mit euphratensischen Gebieten, wodurch Saleb der Hauptsitz beiderseitiger Gebiete wurde und seine Brachtbauten erbielt.

Unter ber herrschaft der friegerischen Dynastie Seisedbewlet wurde Sprien von den griechischen heeren heimgesucht, welche die schönften ibamaligen Städte Spriens, haleb, hamah, höms, Sheifar (Seidjar), Ma'arat und auch Antiochien, zerftörten, worauf bann die herrschaft ägyptischer Sultane in Sprien folgte, unter denen zwar mehr politische Sicherheit stattsand, aber das Unfrant des Sectenwesens durch ihre Begunstigung emporwucherte if. oben S. 727 u. f.).

Bon der hohen Cultur und Civilifirung Spriens zur Zeit des römischen und byzantinischen Reichs, wie von den nachsolgenden Berheerungen zeugen die herrlichen Ruinen so vieler rösmischen Städte in der Decapolis am Oroutes, wie Apamea, besinders aber auch im Coele des Libanon, wo die große Zahl der stüher bekannt gewordenen, von uns schon ausgeführten Ruinen von Libanontempeln (s. oben S. 285) durch die jüngsten ausmerkjamen Rachsorschungen des Dr. de Forest (1852) wol um

# 1026 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

das Doppelte 76) vermehrt worden find; nicht weniger bie gerstörten Rirchen, Rlöfter und chriftlichen Gebäude aus der Byzantisner Beit, die an verschiedenen der minder verwüsteten Localitäten in wahres Erstaunen segen.

Dennoch genoß Sprien durch ben Seegen der Ratur, seinen großen Sandelsverkehr und den Fleiß seiner Bewohner noch lange Zeiten hindurch eines vorzäglichen Bohlftandes, und zumal Damaskus wie Antiochia galten als die Paradiese des Orients. Bei der Eroberung der Araber wurden die Steuersregister der Grundstüde nach der vorgefundenen Ginrichtung der Byzantiner fortgesetz, und erst später nicht mehr griechisch, sondern arabisch geführt, weshalb sich dennoch mehrere griechische Ausdrücke daselbst bis in die neuere osmanische Reichsverfassung erhalten haben (Dimos für  $\Delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ , Tapu für  $T \acute{o} \pi o \varsigma$ , Salarije für Salarium u. a.).

Lurus aller Art murbe durch bie Rhalifen in Sprien eingeführt. Seides und Sammetwebereien, Golbftiderei tamen in Aufnahme. Pferdezucht, Bettrennen und Tourniere ber Araber murben dafelbft wie ihre Befange und Dichtfunft einheimifch und verbreiteten fic aus ihren Stadten weiter in das Abendland, bis nach Sicilien und Spanien; aber in Sprien felbft trat mit bem Ginbringen ber fpateren Beduinen, wie ber faracenifchen, mongo: lifden und türfifden Stamme eine vernichtendere Beriobe ein, Die bafelbft beute noch bie vorherrichende geblieben ift. Doch auch fcon vorber mar hierzu der Grund gelegt in ben unruhigen Reis ten ber Rreuggunge?7), in welchen namenlofe Berbecrungen, Erbbeben, Brand und Bechfel der Berrichaften biefes ungludliche Land trafen. Die wieberholten Eroberungen von Damah und ben Drontesthalern burd Tancred (1099 und 1105), Die Berbrangung ihrer bortigen Berrichaften burch Salabin, Die 38. maëlier, die Mongolen und Turfen vollendeten nur die Berwirrung ber bamaligen Berhaltniffe, welche burd Beugnote vortreffliche Unterfuchungen über die Feubaleinrichtungen jener Reit, über Die Casalia, Die Charrues, Bastides, über Die Villani,

Dillen, Gefch. ber Rrengg. I. 244; II. 270, 274; III. 2, 434 u. a.

Beugnot, f. in Athen. Franc. 1853. No. 22, p. 512.

<sup>87</sup>b) Rever. H. A. de Forest, M. D., Notes on the Ruins of the Bukaa, fiche im Journal of the American Orient. Society. New-York, 1853. 8. Vol. III. 2. p. 351—366.

Rustici, Casali, über bie Gens de Main Morte, die Serss marrons und die Sersa der Rirche in den fprischen Ländern der Areugfahrers zeiten wichtige Aufflarungen erhalten haben.

1) Beg von bome nach bamah, hamath (Epiphania), über Reftun, Arethusa ber Alten.

Eine große Ebene debnt fich nordwärts der Stadt Boms aus, welche gur Beftfeite burch ben Ausfluß aus bem Rebes. See. ben Dronteslauf, amar bemaffert wird, beffen naberes Ufer jedoch von allen Reifenden vermieben wurde, baber wir nur geringe Radricht von beffen Beichaffenheit erhalten. Bon Diefer Cbene fagt be la Broquiere (1432) 78), ber von der Orontesquelle nach boms bald nach Tamerlans Eroberungen vorüberzog, baf ne no von da bis nach Berfien ausbebne, und daß Tamerlan mit feinem Deere auf ihr ben Rudtug in Die Beimath genommen. Den meiften Reifenden erichien die Chene wol ber ungunftigen Sahreszeit megen nur als ein wuftes Gebiet; Bo code 79) jedoch nennt fie eine fcone Cbene, auf beren Rornadern Die Aehren nicht, wie um Damastus, mit ber Burgel aus der Erde ausgeriffen. fondern mit der Sichel abgeschnitten werden, und Eli Smith. wie wir icon oben angeführt, fand fie ron faft beifpiellofer Bruchtbarteit, und bamit ftimmt auch Burdhardt überein. Daß biefe Chene in Sprien weniger bebaut wird, als die nicht einmal fo fruchtbaren Bebirgsgegenden, liegt großentheils barin, daß ber Boden in ben Gebirgegegenden meift feftes Eigenthum derer ift, die ihn bebauen, daß aber in der Cbene der Boden faft ausschließlich ber Regierung gebort, er baber auch nur von einem erniedrigtern, armern, tragern Gefchlechte bewohnt wird, dem feine Ernte nie zu Gute fommt 80).

Balpole, der im April hindurchzog, rühmt die dortigen Grasebenen und Beigenfluren; oft find weite Flächen mit den lieblichften Biefenblumen bunt gefärbt, voll hazinthen, Camomillen und anderen aromatischen Gewächsen; auf den niederen Anboben fieht man zahllose Grabmaler der verftorbenen Meffapilger,

<sup>73)</sup> Itinéraire du Voyage de la Broquière éd. p. Le Grand d'Aussy, ta Mém. de l'Institut. Paris. XIL T. V. p. 515.

<sup>&</sup>quot;) Bocode, Morgeni. II. S. 207; Walpole I. c. I. p. 144. ") Gli Smith, bei Rebinjon, Bal. III. C. 932.

# 1028 Weft-Affen, V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Die feit fo vielen Jahrhunderten hier burchzogen, und oft geichmacht burch bie mubiame Ballfahrt auf dem Beimmege, ober durch bie Raububerfalle der umbergiebenden Beduinenftamme ihren Tod fanden. Große Steinblode liegen auch hier gerftreut umber, und amifchen ihnen gewöhnlich bie fconften Blumenparterre; wo gegen bie Dronteenabe Feuchtigfeit vorherricht und fumpfige Stele len fich ausbreiten, verfammeln fich gahlreiche Schaaren von Störchen, mahrend das trodenere Beibeland von Lerchen, Bachteln, Rebhühnern und anderem Geflügel belebt wird. Rur ju baufig wird ber Friede Diefer Chenen burch bie nomabifirenden Sirtenftamme ber Araber, jest ber Anageh, Agebat und anderer (f. oben S. 190, 215, 259, 265), geftort.

Dr. De Roreft bat gwar im Sabre 1847 Die Offfeite bes Redes : Sees 81) und mahricheinlich auch den Beg nordwarts von Some verfolgt, aber boch feinen naberen Bericht barüber gegeben.

Bei ben hier gur Bewohnheit gewordenen Reifen in ber Rachtgeit, um die Tageshipe gu vermeiden, ift es fehr begreiflich, baß folde Streden, die bann zu burchziehen find, felten genauere Beobachtung gulaffen. Go bie Strede von Boms bis gum nache Ren Dorf Tell Bifp, Tel beshee bei Col. Squire 82), beffen Baufer tegelformig, wie große agpptifche Taubenbaufer ausfaben, und beffen Ginwohner in Rebbe mit bome ftanden; Tell Bifeh nach de Foreft, Die ein rother Boden bededen foll, Die Mitte Des Begs, der in 4 Stunden über eine Anhöhe bei er-Reftun. Roftan bei De Foreft 83), ben Drontes erreicht, über welchen eine foone Brude auf Bogen gefchlagen ift, bei welcher ein auter Rhan fteht, wo Bocode ben Reft eines Rlofters angab. Sier ift ber halbe Beg von Boms nach Samah gurudgelegt, und, mas foon Bocode vermuthete, Die Lage der alten Arethufa gu fuden, Die icon Strabo (XVI. 753) ale Befigthum eines Phylarden der Emifener anführte (f. oben S. 1006). Diefer Ort wurde von Selencus Ricator gegründet gegen ben Andrang ber Sceniten; and ift er ale bie Borbut von Samah angufeben, das nur 4 Stunden weiter nordwarts liegt. Bur Beit des Furftenthume Antiochia der Rreugfahrer 84) mar Arethufa die

<sup>&</sup>lt;sup>651</sup>) Thomson, in Bibl. Sacra. Vol. IV. 1847. p. 405.
<sup>52</sup>) Col. Squire, in Walpole, Mem. p. 323.
<sup>53</sup>) Bocode, Worgenl. II. S. 207; G. Robinson, Tray. II. p. 244; Thomson, Bibliotheca Sacra. 1848. Vol. V. p. 684. 84) Seb. Pauli, Codice dipl. I. c. fol. 421; Robert. Mon. VIII.

füdlichfte Borftadt Diefer driftlichen Berrichaft; von dem dabei gelegenen Caftell Cafarda begann ber Graf von Tolofa baarfuß feine Bilgerschaft nach Jerufalem. Rur' Refte von Mauern und ein paar Thurme zeigen feine frühere Große an. Ali Bey 85) ift der einzige Reifende, der diefe Erummer als beachtenswerth be-Dit Diefer Stadt, an ber Grenze bes alten Coeles idrieben hat. Sprien, ju welchem bas Land ber Emifener noch gegahlt ju merben pflegt, beginnt erft die eigentliche Landichaft Seleucis ber Alten, ju welcher Arethufa eine Grengfefte gegen Die Sceniten bilbete. Seit Abulfeda's Reiten, ber es ar-Roftana86) nannte. ideint hier feine Beranderung ftattgefunden au haben. Der Rhan, welcher mit einer Rofchee am Beftufer liegt, foll vom Sultan Murad, bem großen Rhanerbauer, angelegt fein; bei ibm führt bie Brude von 10 Bogen, nach Squire, über den Drontes, beffen Bafferipiegel bier, nach Thom fon, überall an 300 guß tiefer in feiner Blufrinne liegen foll, ale bie gu beiben Seiten bobere Thalebene. In 4 Stunden Begs, Eli Smith giebt 41/, Stunde an, von da tann auf etwas boberem, minder fruchtbarem Boden die Chene und bie Stadt Bamah erreicht werben, welcher nur eine geringe Berghobe vorliegt, die das Thal hier fo verengt, daß der Orontes fie in einer bedeutenden Dibiegung umlaufen muß, welche auf ber öftlichen Uferfeite von ben Borboben bes entgegengefetten Bergauges, bes Dichebel Ala, begrenzt mird, baber ber Alug von da gur Rudtehr gegen ben Beft genöthigt wird. ift bas Die einzige bedeutende Ablentung bes Dronteslaufes von feiner Rordrichtung, fo daß er die Stadt Samah felbft eine Strede lang, wie Abulfeda bemertt, in einem Rlugthale bon Dft nach Beft durchftromt.

Thomfon, der von der Oftseite bei Ruftan den Strom übersette, sagt, daß eine Stunde fern von seinem Oftuser die Ruine, Zephron oder Zaphron genannt, Zafraneh schreibt Dr. de Forest.), der es zwischen Tell Bish und Rostan besucht hat, liege, die, wenn sie das Ziphron im 4. Buch Mose 34, 9 sein sollte, deffen Lage zuvor unbekannt geblieben war (f. Allgem. Erdf. Th. XVI. 1852. S. 7, wo das Citat 2. B: in 4. B. zu berichtigen ift), hier mit den anderen Angaben die seit 3,000 Jahren durch

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Ali Bey, Tr. II. p. 290. <sup>85</sup>) Abulfeda ed. Koehler. p. 151. <sup>87</sup>) Dr. de Kotest, Mfcr., Mittheilung burch E. Robinson. 1852.

# 1030 Beft-Affen. V. Abtbeilung. II. Abfdinitt. S. 84.

Moje bezeichnete Rordofigrenge bes gelobten gandes naber beftimmen murbe, wogegen jedoch icon Reland (Bal. 123) feine 2weifel porbrachte. Der flüchtige Balpole fand in er-Reftun meitlauf. tige Ruinen 88) aus ichwarzem Bafaltftein, die auf langen Bugeln am Drontes fich bingieben, mit großen Quaberbloden, ohne Mortel aufeinander gehäuft, bide Caulen und ihre Biedeftale, aber auch faracenische Bauten von ichwargen und weißen Steinen auf. geffibrt.

Thom fon brauchte von Ruftan ju dem etwas entferntern nördlich liegenben Orte Ralaat Geidfcar, auf tem linten Drontesufer, 5 Stunden Beit, von wo er bann in 31/4 Stunde (Gli Smith giebt die Entfernung ju 41/2 Stunde an) bie Ruinen von Upamea erreichte. Diesmal berührte er es auf feinem Rud. wege gegen ben Rorden nicht, weil er es ichon gubor auf bem Bege von Sheithun fubwarts nach Boms gehend befucht hatte.

3. Berrier 80), Abjutant Soliman Bafcha's (bes fruberen frangofifchen Officiers Selves, ber 1824 Renegat wurde und in agyp. tifche Dienfte trat), ber in ben Jahren 1838 bis 1840 in beffen Dienft fand, ergabit von Reftan, bas auf einem Bugel ftebe mit ber Ruine eines griechischen Tempels, vom Jahre 1839 eine mertwurbige Schlammeruption, die fich dafelbft ereignete. 600 Jug vom Dorf am Ruge des Bugels fab man unter brullen. bem Getofe eines Tages plotlich Bogen fcmargen, frintenben Solammes berbortreten, Die einen unerträglichen Schwefels geftant verbreiteten. Bahrend 3 Tage fprang Diefer Schlamm in großer Menge hervor, borte gwar am 4ten Tage plotlich wieder auf, verbreitete aber nun erft eine fo große Sterblichteit im Orte, jumal unter Beibern und Rindern, daß in 14 Tagen von 211 Dorfbewohnern 75 Individuen farben, denen leider fein Argt, fein Raturforfcher gu Gulfe tommen tonnte; auch blieb bas Genauere biefes feltjamen Eruptiv-Bhanomens ununterfucht.

G. Smith nennt bie auf biefer Strede nach Ralaat Seibicat durchwanderte Ebene, welche ber Sarubichfing, ber hier eine Brude traat. burdfließt, el. Duleh, und fagt, bag fie, fowie bie mit ibr in Rord aufammenbangende Gbene von Bamab, felbft noch

 <sup>(68)</sup> Walpole, The Ansayrii l. c. I. p. 180.
 (99) F. Perrier, La Syrie sous le Gouvernement de Mehémet-Ali etc. Paris, 1842. ch. II. p. 29.

die Fruchtbarkeit der Ebene von Soms übertreffe 31). Das Bergeichniß der 77 in dieser el-Suleh befindlichen Ortschaften, darunter auch der Rame Tell Siffn aus Abutseda's Beit (f. oben S. 30) sich erhalten hat, hat Eli Smith am angeführten Orte (f. oben E. 935 — 936), sowie auch ein Berzeichniß von 65 Orten in den Umgebungen des benachbarten Aurdenschlosses Kalaat el-Push (ebendas. S. 937—938) mitgetheilt; boch ist uns nichts Genaueres über dieselben bekannt geworden.

Colon. Squire scheint in Colon. Leate's Geleit feinen gebirgigeren Weg auf bem Oftuser des Orontesstromes genommen zu haben, das von anderen Reisenden vermieden wurde; beide waren von guter Escorte begleitet, tamen dann durch eine öde Ebene, wo fie zwei Dörfer, Ipsherin und Arein, mit tegelförmigen Däschen nannten, und erreichten nach 8 Stunden Ausmarsch von doms die Stadt Hamah.

2) Die Stadt hamah, die alte hamath oder Chamat ber hebraer, Epiphania der Griechen und Römer (Εμάθ, Αλμάθ, Ἡμάθ), hamat und hamah ber Araber.

Damath wird fcon im 4. Buch Dofe 13, 21 als bas außerfte Rordziel genannt, bis wohin bie Rundschafter gur Erforfchung bes Landes Rangan ausgefandt waren; nicht fowol bis jur Ctabt felbft, fondern auf dem Bege ju ihr nach Rechob (ober Beth Rebob, Richter 18, 28), "ba man gen Samath gehet," alfo gum Unfange ber Gebirgspaffage über bas Libanonthal, welches bis heute nach Damastus und Samah führt (vergl. Erdt. Ih. XV. 1850, 5. 177), und icon lange gubor burch Abrahams Feldzug für Loth bis nach "Soba" dem Bolte befannt geworden fein mußte, als bie damalige große Sauptftraße gegen ben Rorben. Die 3meifel gegen tie Richtigfeit biefer Angabe (Reland, Bal. 119, 468 u. a. D.), als fei die beutige Lage von Samah fur die damalige Samath gu entfernt gemefen, und tonnten baber beide nicht identifch fein, fallen Demnach (ebenfo, wie im 4. B. Deofe 34, 8) aus gleicher Urfache, wo nur von bem Bebiete bes Ramens (nicht von ber Stadt) bie Angabe natürlich verftanden werden tann, von felbft weg. Dag

<sup>20)</sup> Eli Smith a. a. D., bei Robinfon, Bal. III. S. 932.

aber auch die Stadt ein fehr hobes Alter haben mußte, ergiebt fich aus ber früheften Benennung bes nörblichften Ranganiterftammes, ber Samathiter, nach ihr, welche mit ben Arvaditern außerhalb bes Cleutherus weit über die Grengen bes eigentlichen Rangan icon in altefter Beit verbreitet maren und einen Ramen hatten, obwol von ihnen wie von den fruheften Buftanden aller nordfanaanitifden fleineren Stamme nur febr wenig befannt geworden (fiebe oben S. 66, 381) 91). Des Ronigs Thoi von Bamath freundfcaftliche Berbindung mit Ronig David gegen ben machtig gewordenen Ronig Babad Efer von Sprig ju Damastus, ben Diefer beffegt batte (2. Sam. 8, 9-10), fpricht nicht weniger für ibre frubefte bifforifche Beit. Sie bilbete alfo bamals neben ben fprifchen Berrichern einen felbftanbigen Staat, ber erft gur Beit Des histias von ben Affpriern erobert merben tonnte (2. Buch der Ronige 18, 34 und auch bei Jefaias), der burch Befiegung bes Rebenbuhlers von Thoi durch David unftreitig noch eine gute Beit langer feine Selbftanbigfeit behaupten tonnte, Die auch burch Ronig Salomo gefichert marb, ba er mahricheinlich gegen die Uffprier ben Borvoften Tadmor in ber Bufte und auch in Samath Rornftabte anlegte (2. B. d. Chron. 8, 14).

Nach dem Eintritt der macedonischen Berrschaft erhielt diese Samath, über welche Alexander M. hochft mahricheinlich feinen Marfch nach Thapfacus jum Euphrat nahm, nach Jofephus (Antig. I. 7 u. V. 1), bei den Griechen ben Ramen Epiphania, wahrscheinlich von Untiochus IV. Epiphanes 92), boch ift barüber nichts genauer bekannt, als was hieronymus ju Amos 6 Sie heißt feitdem bei ben Autoren, und gwar bei Btoles faat. maus (V. 15, fol. 139) Epiphania, ber fie, zwifchen Raphanea (f. oben S. 940) und Lariffa in ber Broving Caffiotis auffubrend, querft nennt, denn Strabo wie Blinius hatten fie noch nicht ermabnt. Sie icheint fruber noch unbebeutenber geblieben gu fein, fo lange ber Glang bes benachbarten Ba'altembels in Emefa fie noch überftrahlte; erft die fpateren driftlichen Schriftfteller fubren fie, wie Evagrius, als Epiphania ad Orontem, im Begenfat einer andern des Ramens in Gilicien, Theodoretus als Emath Epiphania, hieronymus, im Gegenfag von Chamat magna, b.i. Antiodia, ale Chamat Epiphania

<sup>691)</sup> Movere, Phon. II. S. 83, 102, 115.

<sup>92)</sup> Dropfen, Alexanders Stablegrundungen. S. 107.

auf, und Steph. Byz. zeichnet fie unter den vier von ihm mit gleichen Ramen bezeichneten Städten durch den Jusat aus "Έπεφάνεια, πόλις Συρίας" an der Grenze der Aradier (deren ältefter Landbefit vor Alexanders Zeit tiefer nach Sprien hineinragte als späterhin, s. ob. S. 868), wo Euphrates, der Stoische Philosoph, zu hause war.

Der altere, einheimische Rame tauchte aber sogleich wieder bervor, als die griechische herrschaft aus Sprien burch die arabisichen Eroberer verdrängt war. Damals verwandelte Abu Obeisdah, der Besieger der Stadt, die tortige driftliche Kirche in eine haupt-Moschee der Moslemen 93).

Soon im 10ten Jahrhundert nennt es Iftathri 94) Dama, und fiellt es mit Schaigar gusammen, als zwei kleine, aber gut bevöllerte, angenehme Stadtchen in fruchtbarer Begend, mit vielen Baffern, Baumen und Gaatfelbern. Ebrifi bat ben Ort gar nicht erwahnt, mas um fo auffallender ift, ba er boch in ber Beididte ber Rreugfahrer, gumal burch Tancred befannter geworden fein mußte. Schon nach bem erften Gintritt in Sprien tamen die Araber aus dem Orontesthale den Ballbrudern mit Geidenten, jumal an Bferden, entgegen, fie um Schut für ibre Stadte gu bitten; aber von dem erften Blane, über Damastus gu geben, wohin Robert von der Rormandie und Tancred nur einen Streifzug bis Samab und Boms machten 96), abtommend, jog bas heer ber Rreugfahrer ben Ruftenweg nach Berufalem bor. Rad Tancreds Siegen in Antiochia und Edeffa tam es zu Reb. ten mit ben Rurften am Drontes, im Guden von Baleb, und Lancred murde felbft Gebieter von der Stadt Apamea im Rord von Samah (im 3. 1107). Damale mar Sarmin im Befit eines Burften ber Affaffinen, ben bie Bewohner Upamea's um Bulfe baten, ihnen beimliche Morber ber Ismaëlier ju fchicken, um fie ron ihrem Eprannen gu befreien 96). Die Erdoldung deffelben erfolgte nach befannter Art (f. oben S. 968), und die Ismaëlier, welche auch Befit von Samah nahmen, erhoben einen ihrer Freunde, Rodvan, jum Fürften von Bamab, behielten für fich felbit aber die Reftung von Samab, in welcher ber Commandant Abu Taber fich feftfeste. Gegen diefe Gewalthaber riefen nun die

÷

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Ibn ol Wardi bei Koehler. p. 191. <sup>94</sup>) Istakhri, Liber Climat., bei Mordtmann. p. 37, 40, 143, 149. <sup>95</sup>) Bilfen, Ges schichte der Krenzz. I. S. 250. <sup>96</sup>) Bilfen, ebendas. II. S. 271 n. 272—274.

damals noch christlichen Bewohner von Hamah die Bulfe von Tancred an, sowie auch die Araber gegen ihre Feinde, die Is, mastler. Erst nach mehrmals vergeblichen Bersuchen, die Statt Damah einzunehmen, gelang es Tancred, die Festung Abu Tahers auszuhungern, worauf alle Ismastlier daselbst niedergehauen wurden, die befreundeten arabischen Gehülfen aber durch den stegenden Tancred ansehnliche Güter im Lande zur Belohnung erhielten. Iedoch schon 8 Jahre später, im Jahre 1115, wurde Hamah den Christen wieder entrissen, durch den Türken Togthekin, der Hamah eroberte, plünderte, auch die benachbarten Städte, wie Scheissar und Rasanieh, zerstörte und Berwirrung herbeisührte, bis die Herrschaft des Kurden, Sultan Saladins (1178), hier die Uebermacht erhielt, wie in Haleb, Emesa, Antiochia, Tripolis, so auch in Damah or).

Ein furchtbares Erdbeben, das 1157 (552 d. Seg.) durch ganz Sprien wüthete, soll auch Damah mit allen seinen Bewohsnern vernichtet haben; ein Schulmeister allein, erzählt das Risghiariftan 186), habe sich aus seinem Dause gerettet, in dem die ganze Schülerzahl erschlagen ward, und als er in die Stadt zurudlehren wollte, habe er sie ganz menschenleer gefunden. Es ist wahrscheinlich dasselbe Erbbeben, von dem Rabbi Benjamin von Tudela, der sich einen Tag in Damah aushielt (1173), sagt, daß dadurch 15,000 Menschen in der Stadt an einem Tage erschlagen seien, und daß in derselben nur wenige Menschen am Leben geblieben. Als er nur 16 Jahre später dort war, fand er mehrere jüdische Dauptmänner, die ihrer Gemeinde vorsstanden.

Erft unter Abulfeda's Regierung gelangte Damah zu einigem Ruhme (1310); Sultan Saladin hatte verschiedene Brovinzen seines sprischen Reiches an mehrere Glieder seiner Familie und an die tapfersten Emirn, seine Rampfgenoffen, vertheilt, wodurch die Einrichtungen dortiger Lehnsherrschaft besestigt wurden. Hamah 90) und einige Nachbarstädte verlieh er an den Sohn seines ältesten Bruders (Schehinsha), der Tethseddin Omar hieß. Zu dieser sürstlichen Familie, welche sich auch noch nach der Entthronung von Saladins Dynastie in Aegypten, in Sprien

 <sup>\*\*)</sup> Billen a. a. D. III. 2. S. 134 n. j.
 \*\*) Herbelot, Bibl.
 s. v. Hamah; Benj. of Tudela, Itin. ed. Asher. T. I: p. 88.
 \*\*) Reinaud, Géographie d'Abulfeda, Trad. Paris. 4. Tom. I. Introd. p. III—XXXII.

aufrecht erhielt, gehörte Abulfeda. Er ward im Jahre 1278 (672 b. Peg.) geboren. Der Einfall der Tataren hatte seine Eltern genöthigt, nach hamah zu flichen, wo sein väterlicher Obeim Regent von hamah war, nach deffen Tode (1284) deffen Sohn Mohammed ihm als Fürft von hamah solgte, und den Titel Almalek almodhaffer annahm. Dieser erkannte die Mame-luden-Sultane in Aegypten als Erben von Saladins Reiche und als seine rechtmäßigen Oberherren an; sein Resse war Abulfeda. Dieser erhielt, wie alle Prinzen seines Hauses, eine religiöse und literarische Erziehung zu Hamah; er lernte den Koran und versichtene arabische Lehrbücher auswendig, die Gesehe des Islam, die Jurisprudenz, Pistorie und arabische Grammatik, aber auch die Kriegsfünste.

Soon in seinem 12ten Jahre jog er mit feinem Bater in ben Arieg, und half die Reftung Mercab von ben hospitalrittern erobern (f. oben G. 884); bann Tripolis (1289, f. oben G. 608), Acre, Rum, und, immer in bem Bortrabe ber Reiterei, machte er als Begier auch 1298 im 24ften Lebenstahre ben erften Rrieg gegen Alein-Armenien mit und 1302 auch ben zweiten, worauf er im Jahre 1304 feine erfte Ballfahrt nach Metta gurudtlegte. Rach bielen Bechfeln der Gultanate in Sprien und Megypten, in bemen Abulfeda fets eine ehrenvolle Rolle fpielte, wurde er im October 1310 von feinem Gonner, dem Mameluden-Sultan Dale t. Raf. fer gu Damastus, ale Rurft von Samab erhoben, und 2 Jahre barauf bon Cairo aus mit bem Chrenfleibe und anderen Roftbarteiten als Gultan begabt, und als Rurft von ba. mab, Marra und Barin bestätigt. Gein Rame Jemael, ben er bei ber Befchneibung erhalten, murbe ale Gultan in Almalet = almovappad (ber wohlgeftartte Bring) verwandelt; feine im Abendlande befanntefte Benennung ift Abulfeda, b. b. Bater, ber bereit ift, fein Leben für eine Beliebte gu laffen. Rebrere Emirn, Die bisher im Fürftenthum Damah fleine Berrichaf. ten gehabt, wurden mit einem Gintommen nach ber Stadt Marra gewiesen, daffelbe dort im Eril ju verzehren; fein Befit von Damah und Barin verpflichtete ihn, als Bafall bes Guttans, 500 gewappnete Reiter zu beffen Rriegsbeere zu ftellen. unter feinem eigenen Commando, unterftutte er bas beer bes Sultans au Cairo in dem Rriege über Aleppo, Anntab an dem Cuphrat gegen bie Lataren, die mit Chriften verbundet maren; er mar bei der Evoberung ber großen Stadt Malathya, 1315, von wo er

# 1036 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 34.

fiegreich in seine Residenz nach hamah, aber des Rachts zurud. tehrte, um am Tage dem Bompeinzuge, da man dann die Strafen mit Teppichen zu belegen pflegte, auszuweichen.

Damale, unter Gultan Abulfeda's Berrichaft, die bis ju feinem Tobe im 60ften Lebensjahre anhielt (26. Oct. 1331), ftand die Stadt Samah und ihr Rürftenthum im bochften Glange, und erwarb burch ibn Rubm im gangen Drient und Occibent. Ale frommer Bilger wiederholte er noch ein paar Dal bie Ballfahrt nach Metta, ale Befellichafter bes Sultane von Cairo, feines großen Gonners, ber ibn mit Befchenten, Rronen und Burden überhaufte, ofter nach Aegypten an feinen Dof einlud, und auch die Ginfunfte des an die Emirn abgetretenen Marra ihm von Reuem guficherte. Babrend feiner Staatsgeschafte und Reifen batte Abulfeda feine wiffenfchaftlichen Studien nie aus den Augen gelaffen. Auf den Reldzugen in Rlein-Armenien arbeitete er feinen dronitartig verfaßten Umriß ber allgemeinen Beltgefchichte aus; fpater brachte er eine reiche Bibliothet von Manuscripten in Ba= mab ju Stande, versammelte an feinem Bofe ftete Die ausgezeich= neteften Manner ber Biffenschaft, ber auch ber Ungiebungspunct vieler Reisenden und Fremden murde. Bon ihnen ale Augenzeugen sammelte er auch viele feiner geographischen Rachrichten ein. Der Sultan hatte ihm die Bewachung ber Grenze des fprifchägpptischen Reiches gegen ben Eurbrat anvertraut, wo Tataren und Berfer ftete bereit ftanden, in Sprien und Megopten eingu-Die weite fprifche Ebene gwifden Damab, Damastus, Tadmor und dem Guphrat gegen Resopotamien bin ward alliabrs lich einen Theil bee Jahres hindurch von dem herangiebenden args bifden Stamme der Thay (wie fcon ju Raifer Juftinians und Chosroes Beiten die Saraceni bei Procopius de Bello Pers. ed. Venet. 1729. II. p. 287, 309 etc., und wie ebenso gegenwartia ber Anegeb) mit ihren Rameelen und Schaafheerben beweibet. Den andern Theil bes Jahres ichlugen fie ihre Belte in Defopotamien um die Ruinen ber alten Babplon, damale im tataris fchen Gebiete, auf. Ihr Oberhaupt mar Mohanna, ein febr machtiger gurft, ber awifchen amei fich feindlich gegenüberftebenden furchtbaren Reichen die Bage hielt, wie einft die grabifden Rurften bon Gafan und Sira gwifden tem Barther- und Romer - Reiche. Mohanna batte feine Gefandten in beiben Reichen: von ihnen. gumal von Dohanna's Sohne, Soleyman, erhielt Abulfeda feine wichtigften Rachrichten über den Lauf bes Tigris und Euphrat

abwarts zum Reere, und von Sabnté, bem Bruder Mohanna's, feine fo lehrreichen Rachrichten über Arabien.

Durch Kaufleute, die Abulfeba in seinen Geschäften zum Schwarzen Meere und zur Wolgamündung schickte, wie durch einen Kausmann nach Indien, sammelte er von dort seine Rachrichten zu hamab, wo der Handel und Berkehr in hoher Blüthe stand, weil der Sultan seine Handelsleute von jedem Bolle befreit hatte. Auch empfing er die vielen Bilger, welche jährlich über Asia Minor nach Metra hin- und zurückzingen, wie die aus Arabien kommenden gastrei an seinem Hose, und Andere, welche ihm die Schiffe vom Mittelmeere aus Alexandrien und anderwärts oft mit Gesischen und Rachrichten aus weiter Ferne zusührten. Er selbst war Dichter, und beschützte auch die schönen Künste an seinem bose.

Er ftand durch Pferdeposten, die, damals auf des Sultans Kosen bis Cairo eingerichtet, ihm dienstbar waren, mit ganz Syrien und Aegypten in Berbindung; auch viele schone Gebäude wurden von ihm im Orontesthale errichtet, zumal ist von Säulenballen die Rede, die man ihm verdankte. Sein Fürstenthum, das durch ihn so gehoben, zu Glanz und Ehren gekommen, seine Restdenz zu Hamah durch geistvolle und wissenschaftliche Männer und Austalten zu jener Zeit vor allen andern hervorragend, bewahrten ihre Selbständigkeit bis zu Abulseda's Tode, während das ganze übrige Sprien geknechtet war, nur durch willfürlich nach der Laune der Mamelucken-Sultane ein- und abgesetzte Statthalter verwaltet wurde, und selbst Damastus nur einen Bicekönig erhalten hatte, der dem Sultan-Fürsten von Hamah tie höchsten Ehren erweisen mußte.

Abulfeda's einziger Sohn war feines Baters unwurdig, und wurde bald in das Exil nach Damastus geschickt, wo seine Rachtommen bald ausstarben (1357). Damah wurde wieder zu einer bloßen Brovinz, die einen Türken zu ihrem Gouverneur erstielt, der alle Tage abgeset werden konnte. Seitdem hatte das Blud von Damah unter den Chubiden sein Ende erreicht, welche seit 200 Jahren dort vorgeherrscht, deren edlere Zweige aber bald überall im gludlichen Arabien, in Emesa, Aleppo, in Aegypten und selbst am Tigris, wo sie Throne inne gehabt, austarben. Damah war unter der Tyrannei der solgenden Berwaltungen bald wieder in ihre Erniedrigung zurückgesunken.

# 1038 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Bern mochte man bon einem Abulfeba über fein eigenes Fürftenthum und feine Refidenaftadt Genaueres erfahren, aber in feinen geographischen Tafeln ift er barüber gang targ geblieben, und bat fie burd nichts vor anderen von ibm befchriebenen Stabten ausgezeichnet.

Chamat, ober Samat, fagt er 700), amifchen Emefa und Rennesron gelegen, ift eine febr alte Stadt, die icon im Bentateuch in ber Gefchichte ber Israeliten ermahnt wirb. einer ber angenehmften Orte in Sprien; ber 'Afi (Drontes) burchftromt ibn bem größern Theile nach, in ber Richtung von Oft und in Gud; ein hobes und icon gebautes Solog vertheibigt die 3m Innern find Dublen, welche burch bas Baffer getrieben werden: Raber am Drontes bemaffern Die Garten; burch bydraulische Maschinen (er nennt fie Raur) 1) wird bas Baffer felbft bis in bas Innere der Saufer geleitet. Diefe Stadt und Schapzar find unter allen Städten Spriens Diefenigen, welche durch die große Menge ihrer hydraulischen Maschinen ausgezeichnet find.

Der Index Geogr. bei Schultens, in Bohaedinis Vita Saladini, ift taum vollständiger und fügt nur noch hingu, daß Samat amei Schlöffer habe, babon eines innerhalb, bas andere außer. halb ber Mauern liege, und erft zu bamaliger Beit eine bedeutende Größe erreicht habe.

Roch ju Abulfeda's Lebzeiten, nur wenige Jahre vor beffen Tode, besuchte ber berühmte Banderer 36n Batuta (1326) 2) von Emefa aus auch Damab (fo gefdrieben bei ibm, Da bei Abulfeda ftete Damat fteht), doch ohne feines gurften ober anderer Mertwürdigfeiten ju ermahnen; aber er führt zwei arabifche Lobgebichte auf bie Stadt an, in welchen im erften ber Bein, Die Frauen und Die Reize ber lieblichen Ortschaften, im zweiten die Belben der gludlichen Tage von Samah gepriefen merben, und die fußen Erinnerungen an bort verlebte Reiten; wol auf die faum verlebte Blutheperiode fich begiebend. Jahre fpater giebt ber Stallmeister Bhilipp bes Guten. B. De la

<sup>700)</sup> Abulfedae Tab. bei Koehler. p. 108; etwas verschieben unter Dr. LIX. in Reinaube Drig. Gremplar, nach ber mir barüber mitgetheilten Ueberfegung.

<sup>1)</sup> Abulfeda ed. Koehler. p. 149. 2) Ibn Batuta, Trav. ed. S. Lee. 4. Lond. 1829. p. 23—24.

Broquière (1432) 3) auf feiner Reife von Damastus auch burch biefelbe Stadt, Die er Samant fdreibt, in einem iconen gande gelegen, aber nur von wenigen Arabern bewohnt, die fic bamit beicaftigten, Die umber gerftorten Dorfer wieber aufgubauen. traf hier einen Benegianer Raufmann, einen Laurent Sourange (?). an, bei bem er mohnte; man fagte ibm, ber Ring bei ber Stadt folle aus bem Barabiefe (fo wird allerdings bei Strabo, XVI. 756 und Plin. V. 19, am Libanon die Gegend ber Orontessmelle genannt, f. oben S. 161) tommen, doch wife er nichts weiter bavon. Bon biefer feitbem vergeffenen Localität muß fich alfo damals wol noch eine Erinnerung im Munde bes Bolfes erhalten gehabt haben. In diefer Stadt befinde fic bas arbite Schovfrad. bas er jemale gefehen; es verfehe Schloß und Stadt mit Baffer. Den Bein, welcher im obigen Lobliede von einem Rufelmanne befingen wurde, fand auch de la Broquière noch febr gut, und verfichert. Daß felbft bie Doslemen, wenn fie von der Ballfabrt nach Metta gurudtommen, fich ihn weidlich bei ben bortigen Grieden gu Samab woblichmeden ließen.

B. Belon 4), der 100 Jahre fpater (1548) vorübergieht, finbet viel Sefam . und Baum wollen . Cultur auf ben bortigen wohlbebauten Relbern, in ber Stadt nur ichlechte Baufer, aber große Schöpfrader, auf dem Schlof nur Ruinen und viele Thurme umberftebend; feltsam will er hier die Stadt Tarfus finden. berichtigt ihn gwar B. Della Balle (1616), fallt aber in einen andern Brrthum, indem er biefe Sama 5) für ibentifch mit Apameg balt, mas ibm um fo eber ju verzeihen, ba fich von ber nördlichen Abamea nicht einmal ber Rame erbalten zu baben ichien. Er fand die Lage ber Stadt Samah, in ihrem Terraffenbau ber Bansanlagen über ben bebauten Thalern gelegen, von Augen gefeben, febr icon, im Innern jedoch Alles anders; boch bestätigte er die großen Schapfraber, und fand auf dem bortigen Bagar ein nicht unbedeutendes Gewerbe mit Leinwand, welche nach Tripoli verfendet murbe, wo Chriften fie auffauften und weiter an ihre Glaubensgenoffen verhandelten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bertrandon de la Broquière, iu Le Grand D'Aussy, Mémoires de l'Institut Nat. des Sciences et Arts. Sc. Morales et Polit. Paris. An XII. T. V. p. 515.

<sup>\*)</sup> P. Belon, Observat. I. c. Paris. 1554. p. 156. 5 Della Balle, bei Bieberhold a. a. D. Fol. 176.

#### 1040 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Als ber Scheich Abb-ol-Ghanibich en-Rabulufi im Jahre 1693 burch Damat feine Bilgerfahrt fortsette, fand er dafelbft eine große Derberge ber Radiri-Derwische, beren Aussicht auf
ben Orontes, ben Afi, b. i. ben Biberspenftigen, ging, weil
er nur durch Bermittelung ber Bafferrader zur Bewafferung ber
Felder gebracht werden kann 6).

Auch Bocode (1737) ift noch wegen der Lage von Apamea, das oft mit Hamah verwechselt worden, unsicher, doch erkennt er mit Recht beide Städte als verschieden an, da das Itin. Antonini, welches Hamah als Epiphania aufsührt, zwischen beiden die Station Larissa (das heutige Scheizar) angiebt, mit solgenden, unter sich ganz gleichen Abständen?: Bon Apamia nach Larissa XVI; nach Epiphania XVI; nach Arethusa XVI; nach Emesa XVI Mill. Auch des Hierocles Synecd. p. 712 (46) unterscheidet die beiden Städte Apameia und Epiphania, so wie auch die Tabul. Peuting. (Segm. X. E.) und Steph. Byz., worüber kein Zweisel mehr obwaltet, wenn auch das Locale der nördlichern Apamea noch sicher zu stellen bliebe.

Bocode 8) befdreibt die Stadt Bamah genquer; fie liegt, fagt er, in einem engen Thale bes Drontes, an beffen beiben Seiten bobe Rlufte fich über ben Strom erheben, auf benen die Stadt erbaut wurde, Die nur gegen Dft und Beft offene Ausgange bat, weil ber Strom nach Diefer Richtung feinen Lauf nimmt. Außerbalb ift die Stadt mit angenehmen Garten umgeben, in benen es aber ungefund ju mohnen ift. Die Stadt beftebt aus drei Quartieren. davon das Sanptquartier an der Gudfeite des Rluffes liegt, awifden ihm und bem Rlug gieht fich ein fcmaler, eine Dile langer Bugel hin, auf welchem die alte Stadt lag, wo damale eine Garnison Reiter fand. Das Beftende bes Sugels ift burch Runft von der Offfeite durch einen Felsgraben abgefondert, und trug bie Reftung, bon ber aber auf ber febr hoben, gang mit Steinen bededten Endfvipe nur ein fleines Stud Mauer übrig geblieben Diefem Beftende liegt noch eine Borftadt vor, fo wie am Rordufer des Kluffes ein anderer Theil berfelben den Berg binauf. fleigt, und die gange Stadt baburd einen bebeutenben Umfang er-

<sup>706)</sup> v. Kremer, bes Scheich Abb ole Ghaulbich Reisen u. f. w., im Sipungeberichte ber Kaiferl. Afab. b. Wiffensch. in Wiener Jahrg. 1850. S. 329.

7) Itin. Anton. Aug. ed. Wesseling. fol. 187; Itin. Provinc. ed. Parthey. 188; Hierocl. Syn. bei Wessel, p. 8) R. Bocock, Morgenl. a. a. D. S. 208—211.

salten hat. Er erwähnt auch, wie alle nachfolgenden Reisenden, die colossalen Schöpfräder, welche die Wasserleitungen der höcher liegenden Stadttheile mit Wasser versahen. Außer den Resten eines Thores und einigen griechischen Kaisermünzen, aber keiner ans der frühern Casarenzeit, die man dort im Schutt gefunden, sand er nichts Antiquarisches aus. Die Stadt stand damals noch unter keinem Pascha, sondern unter ihrem eigenen Bey oder Statthalter, als Besiger des Gebiets, der zur Familie der dortigen Scheichs von Hamah gehörte, die bei den Arabern in sehr großem Ansehen stand, und deren Glieder als Rachsommen des Propheten den Titel "Emir" führten.

Genauere Rachrichten von hamah geben uns im letten Jahrhundert Colonel Squire (1802), Seeten (1805), Burd, hardt (1812), Ali Ben (1818), G. Robinson (1830) und Thomson (1846). Squire, Robinson und Ali Ben gingen nach Damas tus, Seeten und Burchardt tamen von daher. Letterer, wie Thomson, der von homs tam, wichen von hamah gegen Beft nach Kalaat el-posn ab.

Der Orontesftrom wendet fich unterhalb Reftun, fagt Col. Squire, gegen Beft, um bas ovale Thalbeden 9) ju burch. Aromen, in welchem die febr gerftreut gwifchen Garten liegende Stadt Damah, auch jum Theil die Berge ju beiden Uferfeiten binauf, gebaut ift. Faft in ihrer Mitte erhebt fich ein gugerundeter Berg, ber, nach allen Seiten regelmäßig abgebofcht, einft bie Citas belle trug, von ber jest feine Mauern mehr gu feben find. Bruden über ben 'Afi find febr gut gebaut; an ber Rordfeite ber mittlern Brude in ber Ede einer Mauer bemertte er einen 5 Rug langen und 2 guß hoben Quaberftein, der mit feltfamen Characteren bebedt mar. Sollte bier vielleicht eine altaffprifche Infdrift eingemauert fein? An vielen Begenben der Stadt bemertte man noch gerftorte Capitale, Architrave und Saulenrefte in bem Dof. raum einer Mofchee, eine von 8 nieberen corinthifchen Saulen getragene Ruppel von rohem Styl. Unter bem Berge, in S.B. ber Stadt, war ein Relsgrab mit 4 Rommern, barin Steinthuren mit eifernen Ringen an ihrer Oberflache. Die Baffervertheis lung in ber Stadt burch die perfifchen Schöpfrader ift ihr befonbers eigenthumlich, ba ein großer Theil ber Bohnungen weit hoher als bas Riveau bes Fluffes liegt. Die Größe ber Schöpfraber,

<sup>&#</sup>x27;) Colon. Squire, in Walpole, Mem. p. 323—325. Nitter Erbfunde XVII. Uuu

beren eine, nach Squire, 67 Rug im Dutemeffer batte, mit ibren Bafferichanfein an den Rlugufern gwilden ben Barten und Bobnungen, giebt einen eigenthumlichen Unblid für bas Auge, ber von bem beständigen Anarren biefer Raber für bas Dhr nicht weniger feltsam begleitet wird. Ihre Anwendung ift ingenios, die Conftruction ber Raber felbft tft rob: die Canale und Aquaducte. in welche fie bas Baffer burch ihr Schaufeln eingießen, verbreiten fic nicht über 300 Schritt weit burch die Stadt; an ihnen find bie Inschriften ber Erbauer berfetben angebracht. Rur griechische Chriften fand Squire hier wohnhaft, beren Schreiber, Moofer Dasgil, ein febr gaftliches Saus fur alle Rrembe bieft; bei ibm ichlief er mit feinen Freunden auf feibenen Betten und toftbaren Teppiden: fein ganger hofraum war voll Scheichs aus ben Bergen ber Rafgirier, Die mit mehr als 60 Gaften bort unentgeltlich bewirthet murben.

Seetens Rachlag feines Tagebuches, bavon nun gludlicher Beife icon ber erfte Theil gebruckt porliegt, beginnt mit ber Reife von Damast nach Sama, bas er am 16. April 1805 frus am Morgen erreichte, aber es icon nach einigen Antaufen auf bem Bagar burd feine Karamane, bie weiter gog, balb wieber gu betlaffen genothigt mar. Dennoch tonute er in fein Journal 10) folgende Daten eintragen. Die Stadt liegt malerifch an den fteilen, hochfligeligen Seiten bes Afi, beffen Große er in Diefer Jahreszeit mit ber hunte bei Oldenburg oder ber Leine bei Gannover vergleicht, ber aber im Sommer mafferarmer merben foll. Die Stra-Ben an boiden Seiten bes Stromes find hier nueben, nicht gepflaftert, febr unrein. Bon ber Brude, bie in ber Ditte ber Stadt über ben Strom führt, hat man eine fehr reigende Ausficht Wer bie fconen Gartenumgebungen ber Stadt und die coloffalen, oft 40 guß im Diameter habenben Schöpfraber, Die bas BBaffer fetbit auf ziemliche Doben ichaffen; einer ber Aquabuete ftand auf boppelten Bogen übereinander, und war von fconer Anlage. Ran fagte, im Strome feien 250 folder Schopfraber (Rapura) in beftanbiger Bewegung. Große Gebaube fehlen, boch find 4 Shane in ber Stadt, an 20 Dofcheen und eine armenifchedriftliche Rirche; bie griochische Bemeinde, bie aus 50 Familien bestehen foll, bet

<sup>710)</sup> Seehens Racilag, herausgegeben von Profesor Dr. Rrufe und Dr. G. Fr. S. Maller. Th. I. Berlin, 1254. 8. S. 12---13.

feine Rarche; die Stadt foff 12,000 Einwohner baben. Rur wenige Daufer von Stein find im Innern ber Stabt. Die meiften Bobunnaen find aus Lebm aufgeführt, und haben tegelformige Ruppelbacher. Die Stadt ericheint baber mehr wie ein Semifc was Dorf und Stadt. Bon einer Graberftatte, mit einer Brabfuppel an ber Subfeite, breitete fich aber bie terraffen. weife fich erhebende Stadt eine ungemein reigende Ausficht aus. woan ber ebemalige Schloftbugel, ben Geegen für tunftlich erbobt hielt, wie ber Schlofberg ju Aleppo, und in ber Rerne mebrere libn augefpitte Bofaltfegel (abulich wie bie amifchen Gattingen und Munden) bas Ihrige beitrugen, gumal in einigem Abftande won ber Stadt, wo feine Raramane bei Brunnen trefflichen Baf. Bwei Samabewohner, fagt Geegen, baben fich liberarifche Unfterblichfeit erworben, namlich Jacut Ben Abbolla Schabat edeDin Abu Abdolla, ein Grieche von Geburt, aber Sclave eines herrn in Damah (er ftirbt im 3. 1229) 11), durch fein acographisches Legicon, bas unter bem Titel el-Rofdtaxet von feinem noch berühmter gewordenen Rachfolger, dem Zurften Abulfeba von Dama, fehr häufig eitirt wird, und biefer burch feine hiftorifchen und geographifden Berte. Arüber lagen in ben ichonen Thalumgebungen ber Stadt viele Dörfer; durch die vielen, gang gefeielofen Avanien der Mutefellims van Sama wurden unter bem türfifchen Regimente nach und nach febr viele gerftort und verlaffen. Ein erblicher Ramilienbefit eines fürflichen Saufes, dem an der Erhaltung feiner Broving gelegen ift, befteht bier feit Langem nicht mehr, fondern wie Marra, fo wurde aud pamah gum Bafchatit von Baleb gefchlagen, bas nur gegen Beftechung feine baufig wechselnben Dutofellims einfest, Die Dann burch Ausfaugen bes Landes fich wieder zu belfen fuchen. Selbft Die berrlichken Beidelanber liegen in ber Umgebung ohne Beffer, ohne Benutung; nur die Raramanen, welche hindurchates ben, haben Bortheil davon, da fie überall Ueberfluß an Rutter für ibr Bieb finden.

Burdhardt fam gegen Ende Februar vom Rorben her wom Caftell Scheizar, ober Seidfchar (1842), in 4 Stunden Beit nach Sama (er fcreibt Samah) 12), in beren Rabe er wie-

12) Burdhardt, bei Gefenius G. 248-253.

<sup>11)</sup> H. F. Wüstenfeld, Abulfedae Tab. Gotting. 1835. p. 84.

## 1044 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

ber bebaute Relber antraf. Den gangen Binmeg am Beftufer bes Drontes, ber ihn über eine Brude bes Sarubich-Rluffes (f. oben S. 938) führte, ber bier etwas unterhalb bes Dorfes Debjam in ben Drontes fallt, und bann an ben Borfern eich - Schthu. ebich-Dicabichpe und el-Rafa vorüber, fand er dicht am Bege eine Menge von Brunnenwerten in Rels gehauen, ein Beweis von früher ausgezeichneter Bevolterung und Belebung jener Ruftenftrede, die beute gang tobt liegt. In ber Stadt hatte er ben Bortheil, in bem Saufe bes Selim Reblan, eines Secretairs Des Mutefellim, abtreten ju tonnen, ben er ale einen ber aebilbetften Orientalen batte tennen lernen, fo bag er von ihm aute Rachrichten einziehen tonnte. Die am Abhange und in ber Ebene erbauten Quartiere ber Stadt, erfuhr er, nannte man Babber und el-Dichier, Die bober liegenden Quartiere ber Stadt aber el-Alepat und el-Debine; in letterem wohnten bie Chriften.

Die Stadt, fagt Burdhardt, von großem Umfang, habe meniaftens 30.000 Einwohner, darunter 300 griechifde Ramilien. alfo etwa anderthalbtaufend Chriften. Den mittlern Caftellberg nennt er, wie fein Borganger, auch einen funftlichen Erbmall. beffen Quadern vom ebemaligen Schlogbau aber jum Aufbau vieler Stadthaufer gedient baben. Er gablte 4 Bruden über ben Drontes und ein Dutend febr großer Bafferrader, beren eines Dubamebbe genannt, 70 Ruß im Digmeter batte. paar palaftabnliche Gebaude bemertte er in ber Stabt, fonft meift nur Saufer mit Behmmanden, Die aber im Innern oft gang fcone Ginen fruber von De La Roque bemertten Sofraume baben. Marmorftein mit Sculpturen tonnte er nicht auffinden; bagegen bemertte er an einer hausede am Bagar einen Quaber mit vielen fleinen Riguren und Beichen, die ihm eine Art Sieroglupbenfdrift au fein ichienen, boch verschieden von der agpptifchen, vielleicht ein abnlicher Stein wie ber von Squire an der Brude bemerfte. Benn biefe vorhanden, fo mochten fich bei genauerer Forfdung durch funftige Reifende wol noch mehr antiquarifche Refte auffinben laffen. Dochten die modernen Touriften nur, wie meiftentheils, nicht immer wieder bas langft Befannte wiederholen, fondern fic bie Erforichung bes noch unbefannt Gebliebenen gur Aufgabe ftellen, woau freilich eine tiefere Renntniß der Bergangenheit gehört, au welcher wir durch unfere Bufammenftellungen einen hulfreichen Beitrag gu geben uns bemüben.

Burdbarbt giebt ber Stadt nur 13 Mofcheen, beren größte ein febr altes Minaret bat. Das Sauptgewerbe ift bier ber Sans bel mit Abbanes, die, wie die in Boms gefertigten Abbas (fiebe oben S. 1015), vorzüglich gefchatt und von ben Arabern allgemein Die Stadt mar bamale gum Gouvernement von begebrt merten. Damastus gefchlagen, bas bort eine Garnifon von 300 bis 400 Reitern unterhielt, um die ftets im grubfahr und Sommer febr aubringlich werbenden grabifden Dirtenftamme mit ihren beerben in Refpect zu balten. Rur wenige reiche Raufleute mobnten bafelbft, aber viele reiche Turfen batten bort ibren Bobnfin aufgeschlagen, weil fie bier allen Lurus großer Statte genießen tonnten, und boch ber Bebrudung ferner fanden, als in ben Refibengen der Bafchas und Sultane. Gin gewiffer Ragof Bafcha. ans der Familie Abein, der in Guropa und der Berberei Reifen gemacht und ein Einfommen von 8,000 Bfd. Sterl. befag, batte no bier einen foonen Balaft gebaut, in dem ihm Burdbarbt feinen Befuch machte. Er erfuhr, bag bem Statthalter, ober Dutesellim, von Samah 120 bewohnte Ortichaften und 70 bis 80 leer ftebende Dorfer gehören, was bie guvor icon von Seegen angeführte Bemertung leiber volltommen beftätigt. Der weftliche Theil des Gebietes von Samab ift die Rorntammer für das nordliche Sprien; doch giebt bie Ernte nie mehr ale bas gebnte Rorn, wegen ber ungeheuren Menge von Raufen, welche in ber Regel Die zweite Ernte gang gerftoren. Begen Die Offeite ift Die Ausficht durch Berghoben befchrantter, doch ift fie, gumal bom el-Sherafe, dahin febr reizend; 11/2 Stunden fern gegen Rord. Dit erbebt fich der Berg Rein Abdin mit zwei Gipfeln, Die amei Borner genannt, beren fubliche Berlangerung Dichebel Reifan; fein bochfter Bunct liegt in D. 1/, R. Biel weiter in Sub, auf dem verlangerten Bobenguge bei Salamie, tritt noch eine Gebirgefpige, Dichebel ele'Ala, bervor, auf welcher eine Burg, das Ralaat Schemaftneh, liegt. 3m Guben von Damab, 2 Stunden fern, liegt ein ifolirter Rreideberg, Dichebel Arba'in, ber fich von Dft nach Beft erftredt, Die Ebene Reftun von ber Ebene Samahs icheibet, und ben Orontes eben ba gegen den Often gu feiner Rrummung binüber brangt. Der bochte Gipfel diefes maßig boben Rreideberges liegt in S. 1/ D. In ber naffen Jahreszeit, im Binter, tritt ber Orontes aus feinen Ufern und überschwemmt bann viele Barten, Die in feiner Tiefe liegen, mas ben Aufenthalt bafelbft wol ungefund machen muß. 3m hoben

## 1040 Beft-Afien. V. Abtheilung. H. Abfchnitt. S. 34.

Sommer, bei niederem Bafferftand, ift fein Baffer gang flar und Bon Samah bie Tripoli rechnete man 4 Tagemariche; bell. Burdbardt gog vor, nachdem er 5 Tage bei feinem gaftlichen Birthe in Samab verweilt batte, über bie Jemgelier Burg Das finab babin au geben (f. oben G. 934).

6. Robinfon (1830) 13), der zu Samah bei einem griedifchen Bifdof, ber fur einen gelehrten Dann gelt, im Danfe wohnte, und auf bem Bagar auch vielen neugierigen Bufammenlauf von Arabern antraf, die, um Reuigkeiten zu boren, aus ihren Baften eben fo, wie um ihre Gintaufe gu machen, bafelbft fich ein-

aufinden pflegen, bat eben nichts Reues von ba erfabren.

Der amerikanische Diffionar Thom fon (1846) besuchte nicht nur Pamab, fonbern auch einige weniger befannte Localitaten ber Umgegend. Er bielt bafür, bas alte Ronigreich Chamat bei ben Debraern babe anfanglich auch bas öftlicher in Aram gelegene, aber fonft unbefannt 14) gebliebene Robab (bie Chalcis ber Romer, wo Aleppo nach fübifchet Trabition bei Rabbi Benjamin bas Aram Tfoba, bann auch bas Rinestin ber Araber ift), gegen bas fcon Ronig Saul zu Relbe gezogen (1. B. Sam. 14, 47), mit umfaßt; ibm fei aber biefer öftliche Theil burd ben machtig geworbenen fprifchen Staat Dabab Efets gewaltfam entriffen worben, babet babe ber Ronig Thoi von Chamat am Siege Ronig Davids über Dabab Efer, feinen Rebenbubler in ber fprifchen Berrichaft, fo lebhaften Untheil nehmen tonnen, und ibm die toftlichken Gefcente an filbernen, goldenen und ehernen Rleinobien bargebracht, welche Ronig David bem Jehovah weibte (2. B. Sam. 8, 10). Unter biefer Borausfegung ertlare es fich bann gang natürlich auch, baß Salomo 20 Jahre fpater (nach 2. B. d. Chron. 8, 1-4) "gen Damath Boba jog, bie Stadte barin ju befeftigen", mas feinen neuen Rrieg gegen Thoi's Regentichaft vorausfest, fondern vielmehr eine Starfung feines Bunbesgenoffen gegen bie immer machtiget werbenbe fprifche Dacht. Auf diefe Beife murbe auch die Grundlage "ju Sabmor gelegt und zu allen Rorn-Rabten, Die er bauete in Chamat", bas bis heute ja ein Rornland geblieben für feine Umgebungen, in benen Balmbra nur bie berühmtefte unter jenen Anlagen geworben ift.

G. Robinson, Travels. Vol. II. p. 245.
 Aram Tsoba bei Benj. of Tudela, Itin. ed. Asher. I. p. 88;
 Joba in Biner, Bibl. Realw. II. S. 738.

Der mobernen Samab 16) Bevolferung betraat, nach Thomfon, wie bei Burdbardt, an 30,000 Geelen (nach gouvernementalen Zagen), babon 2,500 griechifche Chriften, auch einige brifde, und nur wenige Juden, Die übrigen Mostemen find. ribmt die große Krifche und Schonheit ber Dbftgarten am Drontes und ben Luxus ber bortigen Begetation. Auf bem febr großen Caftellberge fab er Rameele und Gfel auf die Beide ceben. Thomfon im Jahre 1840 gum erften Dale in Damab war, lagen dort unter Ibrabim Bafcha 7,000 Goldaten in Baraden. Beit ichlug er am Ufer bes Drontes unter bem Schatten von Ballnuf., Aprilofen., Bflaumen., Bfirfich., Feigen. und Granatäpfel. Bannen auf, lange benen febene Bappelalleen bingogen. Die Ausficht über das Orontesthal war bezaubernd, und ber Uebergang über Die gen Bogen lange Brude ungemein belebt. Brongefarbene Araber in ihren Abba-Manteln mit bem roben Bollftrid um bas fruppige Daar bes Ropfes, alles Beduinen aus bem Defert, jagten auf ben fühnen und milbeften grabifchen Bengften vorüber, bagwis iben ungebandigte Ismaëlier, dann türfifche Soldaten in weißen Baumwollengeugen mit rothem Beg, Meghpter mit ihren Glinten in Arm folaff und gedantenlos dabinfdreitend, mabrend andere Aronme in der Mitte der Brude fnicend beten und plappern, ungeftort burch bas gluchen ber Knechte über ihre Rameele, Bferbe und Efel, Die ju beiden Seiten nicht vormarts wollen. Andere flattlich Gefleidete ftreichen ihren Bart, und elegante Officiere ber Bafdatruppen auf grunen Sammetfatteln mit goldenem Gefchirr folgiren auf ihren Brachtpferden vorüber. Ihnen folgt bedächtig der Radi in fliegender Robe, mit weißem Bart, goldfarbigem um den Turban gewundenen Shawl, von feiner langfam fcbreitenden Dienericaft respectvoll begleitet. Coptifche Schreiber, agpptifche Beamte des Gouverneurs, in langen blauen Roben, mit duntelen Turbanen, aber filberne Schreibbeftede, ale Beichen ihrer Burbe, in den Gurteln tragend, wie Biftolen, brangen fic am armen Reitfnecht hindurch, ber am Strid eine Schaar Rameele vorführt, welche die Bege verfperren, fo bag die verschleierten Schonen, beren Gestalten nur in ihren langen Gewändern gu feben find, in Gruppen gusammenfteben, ebe fie weiter tonnen. Daneben freche.

Thomson, Journey, in Bibliotheca Sacra. Vol. V. XX. 1848. p. 680 — 682; berf. in Missionary Herald. 1841. Vol. XXXVII. p. 362.

#### 1048 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

oft gang nadte Jungen und Soldaten, die im Baffer bes Kluffes fdwimmen ober unter ben Brudenbogen ibre Bafde balten. Blinde fiken, auf Almofen boffend und rufend, an den beiden Enben ber Brudenufer, wo an Rubevlagen im Schatten vornehme Moslemen in Rube weilen, ihren Rarail rauchen und ihren Raffee folurfen. Die Chriften tragen duntele Turbane, die Scherife, ale Entel bes Bropheten, gur Auszeichnung bor bem gemeinen Bolt grune, Die Dermifde fvike Rappen auf ihrem muften Sagrmalbe. Much femara gefleibete Briefter mit ibren Rofentrangen fiebt man porübergieben, benen ibre Glaubensgenoffen bie Bande fuffen, bagu Die Scherbethandler, Die ihren Erquidungstrant laut anpreifen. Froblich fpielende Anaben oder Familiengruppen fehlen, fein ruhiges Gefprach wird geführt, tein Buch gelefen; man fteht ftumm nebeneinander, ober wenn ein Bort gewechfelt wird, fo ift von Biaftern Die Rede, dem Abgott ber Menge, und Bettler und Rruppel find genug borhanden, bie banach rufen.

Thomfon bewunderte auch jene coloffalen, fich an ben begrunten Ufern fehr pittorest ausnehmenden Bafferrader, beren größte 70, felbft bis 80 guß Durchmeffer haben, beren weitbin fnarrender Chorus von einigen 60, die ftete in Bewegung fein follen, zumal in ber Stille ber Mitternacht, bas luguberfte Concert giebt und einen hochft melancholifchen Gindrud macht. wurde die reiche Umgebung von Bamab ihre Fruchtbarkeit verlieren und die Stadt felbft durch Baffermangel in große Berlegenheit ge-Diefe gu erzeugen, icheint einft die feinbliche Abficht bes benachbarten gurften bon Boms gewefen ju fein, ben bie Diftorie Diemaleddin ben Bafel (im Kamel T. VII. p. 12) Bring Relit Mubiabid nennt, der den Aff habe ablenten wollen, damit er nicht mehr gegen Damah fließe. Der Afi, fagt ber genannte Autor, tritt aus einem Damme bes Sees von Radas hervor; Diefen Damm verftopfte ber Bring, worauf ber Aft zwei Tage lang nach Damab zu fliegen aufborte, fo bag bort bie Schopfraber und die Mublen fille ftanden. Aber die überfdwemmenden Baffer, die feinen Ausgang finden konnten, malgten fich bald in Bogen gus rud, und gerftorten bie Anlagen und Bauwerte, die ber Bring um Soms und am Damm aufgerichtet hatte, und fo nahm bas Baffer wieder feinen fruheren Ablauf 16).

<sup>&</sup>lt;sup>716</sup>) Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamluks. Paris. 1840. 4. T.l. 2. p. 264, App.

Ein fonft wenig befannter Ort, Salampa, auf beffen Difrict Eli Smith 17) foon im Jahre 1834, ibn Gelemba foreis bend, befonders aufmertfam machte, ward erft gang neuerlich von dem Miffionar Dr. De Roreft 18) befucht. Er erreichte ibn von bamab gegen Suboft in 4 Stunden Beit. Abulfeba nannte ibn Salampa, jest wird er auch Salamipeh gefcrieben, Salaminias im Itiner. Provinc. (p. 89 ed. Parthey), wonach er 18 Dill. in R.D. von Emefa (boms) entfernt angegeben mirb. Er liegt an ber Deerftrage, welche fowol von Boms wie von Bamab nach Balmyra ju als Station, aber auch von Emefa bis Chalcis begangen wurde, weshalb 3. Rennell fcon Alexander M. mit feinem Beere bon Emefa auf Diefem fürzeften Bege, feiner Unnahme nach, über Salaminias gum Euphrat nach Thapfaens marfchiren läßt. ber Ort auch in der Notitia Eccles. als Zadajuug vortommt, fo bat icon Reland bemertt (Reland, Bal. 217), daß er identifc mit Salaminias fei. Auch Iftatbri 19) nennt ibn Salamia, in einer febr fruchtbaren Gegend am Rande ber Bufte gelegen, Die meift, mas auch 3bn Bautal bestätigt, von Safchemiben be-Abulfeda 20) nennt den Ort Salemiat (in Rei. mobut fei. nands Coder beift er aber Galampa) als eine angenehme Stadt, mit Mquadueten und reichen Garten, Die erft von Abb-allab, Sohn Salehs, bes Dheims von Mohammed, erbaut, mahricheinlich nen aufgebaut marb, deren Bewohner febr wohlhabend fein follten. Rach Dafrigi 21) bieg die Reftung ber Stadt Schoumaimis ober eine folche lag boch wenigftens in ihrer Rabe. Die Stadt Salamba, ober Salemba, marb mit einer füblichern aleichnamigen verwechselt, von ber Alfergani fagt, fie fei eine Colonie ber bundert Aluchtlinge gemesen, die fich bei bem Untergange von bem benachbarten Rutefic durch ein Erdbeben (Andere fagten bon Sodom) noch gerettet hatten, ju welcher letteren Auslegung bas Salem des Melchifebec bie Beranlaffung gegeben haben foll 22).

Dr. De Foreft ift ber erfte neuere Reifende, der fie wieder befucht hat; er fand fie gang verlaffen; ihr Umfang war fehr groß,

<sup>17)</sup> Eli Smith, Ortsverzeichnisse bei E. Robinson, Bal. III. S. 932.
18) Thomson l. c. p. 682.
19) Bei Mordsmann a. a. D. S. 37.
29) Abulfeda ed. Koehler. p. 105; bei Reinaud, Mscr. Witth.

<sup>2&#</sup>x27;) Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamluks. Trad. Paris, 1842. T. II. 1. p. 248. 22) Index Geogr. in Vita Saladini et Alfergani Elem. Astron. ed. Golii. p. 126.

#### 1000 Best-Affen. V. Abtheilung. A. Abschnitt. S. 34.

aber bie Ruinen barin nicht bebeutenb. Regulaire Strafen Ranben noch in ben griechischen Stadttheilen, im faracenischen Quartier ein Caftell, Baber, Mofdeen und andere Bauwerfe. Rleine Granitfaulen und Cavitale im corintbifchen und gemifchten Stol. auch Mauern aus fcmargem Bafalt, baufige Rreuge und viel Beinland und Trauben in den Seulpturornamenten maren Reichen einer fruberbin nicht geringen driftlichen Bevolferung. Ginen Aquabuct, ber bas Baffer meilenweit gur Berforgung ber Stadt führte, tonnbe be Koreft verfolgen, und das Lob feines portrefflichen Baffers beftätigen, bas ihr Bohlftand, Reichthum und Bevolferung ficberte. Diefen feit langerer Beit ganglich verlaffen gewesenen Ort wollte Ibrahim Bafda, ber Megypter, burch arabifche Colonifation wieder in Aufnahme bringen, und diefes wurde ibm auch, nach Thomfone Urtheil, wol gelungen fein, wenn er in Sprien am Ruber geblieben mare. Die Butten biefer Coloniften fand Dr. De Foreft wieder leer und verfallen. - G. Smith batte fcon 1834 ein Bergeichniß bon 82 Orticaften im Gebiete bon Samab 23) gegeben, von benen in Beft bes Aft 19, bavon ein Drittbeil in Erummer liegt; in Oft bes 'Aft 30, bavon 7 gerftort find; im Diffrict von Salemba aber, bes außerorbentlich fruchtbaren Bobene an ber Buftengrenge ungegebtet. 33 verwührte Ortichaften, fo baß mit Salemba felbft in beffen gangem gu Damah geborigen Gebiete feine einzige bewohnte Ortschaft mehr übrig mar, und alle in ihren Ruinen lagen. - Bas Die frangofischen Geographen S. Rouffeau und Barbie bu Bocage veranlaffen fonnte, Die cificifche Stadt Irenopolis (fraber Reronias, fiebe in Hierocl. Bynecd. p. 705, ed Wessel.) mit biefer Salamia, ober Salamie. au identificiren, ift une unbefannt 24); mahricheinlich nur bie Bebeutung bes modernen arabifchen Ramens Salemineb. b. i. Briebensftadt, für elonung molig.

<sup>783)</sup> Œli Smith α. α. D. S. 932 — 934. 24) Rousseau, Carte générale des Pachaliks de Bagdad et Haleb etc., in Recueil de Voy. et Mémoires publ. p. l. Soc. de Géographie. Paris, 1825. 4. Vol. II. p. 215.

## Mittlerer Drondstlauf; Seitenstraße üb. Ma'arrat. 1081

#### Erlauterung 3.

Fortsetzung: Der mittlere Lauf bes Orontes von Hamah mit feinen Gebirgsbegleitern an der Die und Westseite seiner Thalsentung. Die östliche Aninen-Gruppe des Dschebel Arba'm von Atha bis el-Bata, Ma'arrat und zum Shab ves Orontes; bie Wieberentbedung von Apamea durch Burckhardt und W. Thomson.

Die meiften Reisenden ber fruberen Sahrhunterte folgten von Samab auf bet großen Raramanenftrafe nach Alebbo feinesweges bem Laufe bes Orontes, burch beffen Thalgebiet, gegen Rott. Bet, fondern faft alle wichen fehr bald von ihm gegen Rord-Dft ab, und fliegen über ben erften von G. nach R. langen Berghobengug, welcher ble Offfeite bes Orontesthales von bem noch bklidern Blateaulande bes innern gleppinifden Spriens abfcneibet, hinauf, weil ba bie einzige begangene große unb birectefte Banbeleftrage nach ber hauptftadt Aleppo war und auch bie ununterbrochen begangene geblieben ift, mabrend die durch bas Orontesthal führenden Bege bon ficher reifenden Raramanen in ben letten Jahrhunderten gang unbefucht gebileben an fein fceinen, und es in biefem Jahrhundert taum einen paar tubnen Banderern gelungen ift, auch diefe fast vergeffenen Drontesthaler einmal, wenn auch nur theilweife, wieder entbeden ju fönnen.

Schon Belon bu Mans folgte von hamah biefer gtosen Katawanenstraße nach Paleb (1548), welche von ba zusnächt mit ber großen Mekkapilgerstraße schon nach wenigen Stunden oftwarts zusammenfallt und über Kefr Taibibeh, katmin, Chan Scheichun, Ma'artat en Ma'aman, Atha und andere bekannte Stationen dieser Pauptroute folgt, zu der bis Ma'artat 2 bis 3 Karawantagmärsche verbraucht zu werden vsiegen, auf der man abet in 6 bis 7 Tagen Aleppo selbst errelschen kann<sup>25</sup>). Denselben Weg nahm B. Della Balle (1616), der Ma'arrat von hamah in 3 Tagen, am 1. Juni, erreichte<sup>26</sup>);

<sup>24)</sup> Belon L o. p. 156. · 24) P. Delia Balle, Reißb. G. 171; R. Pocode d., a. D. II. S. 211—212; Seehend Rachlas a. a. D. Th. L. S. 7—13.

## 1052 Weft-Affen. V. Abtheilung. II Abichnitt. S. 34.

auch Bocode (1737) machte benselben Beg, ber in berselben Stetion schon nach dem zweiten Tagemarsche Quartier nahm; ja der selben versolgte auch Seepen (1805), als er von Aleppo übe Ma'arrat und Chan Scheichan nach hamah ging. Selbst Colonel Squire mit Leake (1802) blieben auf derselben gebahnte Straße (vom 9. bis 11. Mai); auch G. Robinson (im Ocember 1830) und viele Andere, so daß daraus schon von selbst digroße Unwissenheit über den Lauf des Orontes-Thales währen der letztvergangenen Jahrhunderte auch für uns hervorgehen müßti wenn wir nicht einzelnen Männern der letzten Jahrzehende darübe mehr Ausschlüsse als zuvor verdankten.

Jene directe, stets begangene Karawanenroute von Som iber hamah nach Aleppo, welche nur die nördliche Salft ber großen Mekkapilgerstraße umfaßt, welche von Som i weiter sudwarts bis Damaskus reicht, werden wir bis dahir weiter unten bei der Untersuchung der geographischen Umgebunger von Damaskus genauer zu verfolgen haben, da sie dort sich unmittelbar an die sprische Sadje Straße von Damaskus bis Medina anschließt, deren Zusammenhang und ihre Stationen wir schon aus vorigen Untersuchungen genauer kennen gelernt haben (f. Erdk. Th. XIII. S. 186 u. 416—488).

Bu ben wenigen Wanderern durch das mittlere Orontes. Thal aber gehört vor Allen der treffliche Beobachter Burchardt, bem wir als dem ersten, welcher die Bahn brach (1812), hier das Meiste und Lehrreichste verdanken. Er kam auch von Aleppo in 4 Tagen bis Atha, verließ aber hier schon die große, so oft bes gangene Karawanenstraße, um westwärts zum Orontes-Thale sich einen neuen Weg über die alte, noch unbekannt gebliebene Apamea nach Hamah zu bahnen 27), wohin ihm später Thoms son (1840 und 1846) 28), manche seiner Beobachtungen vervollsständigend, gesolgt ist. Außer ihnen hat nur noch Eli Smith (1848) jene Gegend, theilweis auf ganz anderen Wegen und in anderen Richtungen, durchschritten, dessen aus E. Robinson (1852) mitgetheilte kurze, aber auf das Genaueste von ihm meisterhaft

<sup>727)</sup> Burdharbte Reife, bei Gefenius S. 214-249.

<sup>28)</sup> W. M. Thomson, Antiquities on the Route from Baalbek to Hamath and Aleppo, 1846, in Biblioth. Sacra. 1847. Vol. IV. p. 403—410; ebenbas. Vol. V. 1848. p. 672—680 n. 685—689; bers. im Missionary Herald. 1841. XXXVII. p. 360—364.

orientirten und uns zur Benutzung gütigft überlaffenen Reiserouten einen wichtigen Fortschritt der kartographischen Construction darboten, der in h. Rieperts Karte des nördlichen Spriens, die für das fernere Studium dieser kartographisch bisher sehr vernachläfsigten Gegenden unentbehrlich sein wird, zum ersten Wale aus den Original-Beobachtungen dargelegt sein wird.

Abulfeda hat zwar in feinen Brolegomenen auch den Lauf its Afi von dem See von Redes aus beschrieben, aber freilich nur so allgemein seinen Lauf bezeichnet, daß diese Angaben keines, weges befriedigend genannt werden können. Er sagt 30), aus dem En von Redes zieht der Orontes, Rahr al-Maklub, oder Asi ([. ob. S. 34, 165—173), an Emesa vorüber nach Rostan, Chamat und Schaizär, woraus er sich mit dem See von Avamea vereint, dann aber, aus diesem hervortretend, bei Dar-Iusch vorüber unter der Oschist el-Padid (eiserne Brücke) hindurchzieht.

Auf diefer gangen Strede begleitet er das Lotham. Gebirge an teffen Oftsuse entlang (f. oben S. 902), durchschneidet es dann aber und biegt sich gegen Best, bespült die Mauern von Anstischia und ergiest sich bei Suweidieh in das Meer, bei 61° Linge und 36° Breite. Biele Flüsse fallen zum 'Asi: so der Fluss von Apamea, der gegen Best zum See von Apamea und zum Crontes siest; dann der Nahr el-Rebtr von Apamea, der auch in denseihen See und dann zum Orontes geht; dann der Rahr Aswad, der aber vom Norden unterhalb Darbasath hertommt, und andere, die zusammen in den See von Antiochia einsließen, ans dem sie dann wieder ihre Basser zum Orontes senden oberhalb Antiochia, und dann erst zum Meere eilen.

So weit Abulfeda, der freilich etwas Genaueres über den mittlern Lauf hatte geben tonnen; aber auch im Index Geogr. 32) des Jakuti ift nicht mehr gegeben, nur noch die Zuflüffe des hautstromes, den er auch Almeimas nennt, mit anderen Ramen, wie Nenboa, Karafu, Jogram, Ifryn u. a., genannt, und noch weniger finden wir im Ofchihannuma 32) mitgetheilt. Bon den crientalen Autoren muffen wir also hier zu den occidentalen Wan-

<sup>15)</sup> Cii Smith, Mfcr. 1848. 30) Abulfedae Tabul. ed. Koehler. p. 151—152. 31) Bohaeddini Vita Saladini ed. Schultons I. c. Golius ad Alferg. p. 228. 32) Bel J. v. Hammer, in Biener Jahrb. b. Lit. Bb. LXXIV. S. 40.

# 1054 Weft-Affen. V. Abebellung. II. Abschnitt. §.34.

derern in die Schule gehen. Da aber von diesen Keiner seine Beg von Süben nach Rorden durch den grunen Streif bes Droitesthales genommen hat, sondern Alle von Rorden nach Süb von Alha an erst in dasselbe eintraten und bis Apamea mach fortschritten, so werden wir sie ebenfalls in dieser Rijtung begleiten.

1) Die öftlichsten Gebirgsbegleiter des Oronteslause der Oschebel el-Arba'in mit der Ruinengruppe be Rtha bis el-Bara und Ma'arrat en Na'aman, na Pococe, Burchardt und Thomson; und Eli Smith Westweg von da bis Oschist eschogr im Orontei Thale (1848).

Riba ift eine Station ber großen Aleppo-Strafe, Die bi Samah aus durch Bocode icon am dritten Marichta (26. Juli) feiner Raramane erreicht warb, von Burdhardt ab am vierten Marichtage von Aleppo aus, alfo gwar nach b Offeite des Orontes genaberter, aber boch einigermaßen in b Mitte amifchen beiden Dauptfichten auf der großen Berbindung Brage zu liegen tommt, und in ziemlich gleichem Barallel mit bi im Beft am Drontes gelegenen, uns fcon befannten Brudenube gange von Schoghr, wo bie große Labitieh. Strafe ne Aleppo querft bas Thal bes Drontes berührt (f. oben S. 961 jedoch auch mehrere Tagereifen fich wieder non ibr gegen Oft entfernt. Riba ift baber ber Durchgangepunct ungabliger, ab meiftens nur flüchtiger Reisender gemefen, Die mit den Rarawan vorüberziehen, oder bort am Abend ermudet angelangt, gewöhnli im Duntel ber Racht, um bie bige bes Tages ju vermeiben, wi ter geben.

Aber Bocode verweilte in Atha, das er Reah schreif son einen Tag (am 26. Juli) 33), um fich in der Umgebung di Ortes, zumal gegen Sud zu, durch eine Seitenercursion i ben benachbarten Ruinenorten Auf, Kefr el-Bara und ander umzusehen, die auch in der Rabe der graßen Karawaneustraße na höms zu liegen, von denen weiter unten im Zusammenhange m den nördlicheren Umgebungen derselben die Rede sein wird.

<sup>&</sup>lt;sup>733</sup>) Pocode a. a. D. II. S. 213.

Atha liegt, wie Pocode ganz richtig sagte, am nördlichen Fuß der Bergreihe, die von Samah immer an der Ofiseite des Orontes bis hierher dessen Längethal im Abstand einiger Stunden begleitet, und um den Ort selbst mit vielen Olivenbäumen bepflanzt ift, die das Del zur Bereitung der Seise in den dortigen Jabriken liefern, von welcher von da aus ein bedeutenden Absah nach Tripolis, Damastus und nach Bersten statissudet. In den umgebenden Berghöhen kommt man an vielen Felsgrotten mit Grabstätten vorsäber, an denen letzteren sich auch griechische Inschriften besinden, und nache am Bergabhange in Dreiviertheil der Siche liegt auch ein Brunnen, ein angenehmer Auspeplat, wo der Aga seinen Kasses schlieben, und wo Pocode sein Zelt ausschlagen ließ, um da die Racht zuzubringen.

Colonel Squire's Rarawanenweg berührte Rtha nicht, fonbern jog auf ber gewöhnlichen Route in einigem Abstande oftwarts Daran vorüber; aber Burdhardt, ber fich unabhangiger von Raramanen qu machen munte, und feine eigenen Bege mobite, lief Ach burd feine Gefahr vom Befuche Atha's 34) guructichreiten. shaleich eben bamale bafelbft brei machtige Rebellenhauptlinge gegen den türkischen Bafcha in Aufruhr fanden, welche eine tprannifche Gewalt im Lande und auf ben bortigen, viel befuchten Marttort auslibten, beffen 400 bis 500 Saufer an bem Rorbab. bange fenes Bergjuges, richtiger Dichebel el. Arba'in (Berg ber 40, namlid Martyrer) genannt, erbant ift. 36m im Rord ift eine wellige Erboberfläche voll gerftorter Ortschaften ausgebreis tet, und nur eine Stunde nordwarts, an einem Reben gebliebenen romifchen Bogenbau vorüber, ber große Ruinenhugel Zell Gtus mat gelegen. Der Boben ift von großer Fruchtbarteit, liegt aber unangebaut. Im Orte zeigten fich noch Spuren guter alterer Bauten; Die Strafen maren, ale Eli Smith 1848 bes Beges fam , noch gepflaftert, aber im größten Berfall; er fand bafelbit mur 3 derfeliche Kamilien; ju Burdhardis Beit waren bort 2 große Seifenfiedereten im Gange. Den im Guben ber Stadt auffleigenben Berg el-Arba'en (ber auch Dichebel Riha, fowie Dichebel Baun beift) 36) fand Eli Smith mit Dbft- und Beingavten bededt, Die einen roizenden Unblid gewährten; ibn zu erfteigen, brauchte er eine halbe Stunde, genoß dafür

<sup>24)</sup> Burcharbte Reife, bei Gefenins S. 219. 36) Eli Smith, Mas nufcript. 1848. 36) Burcharbt, bei Gefenius S. 231.

# 1056 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 34.

aber von oben bie weitefte Ausficht gegen Often, Rorben und Beffen.

Auf ber Sohe bes Berges burch die schonften Garten eine halbe Stunde weiter gegen ben Suden gehend, erreicht man die erften Ruinen bes dortigen Dorfes Refr Lata, das auch Bo-code 37) besucht hat, und dort Refte alter Saulen, einen bedeckten Brunnen mit Bogen, auf dorischen Pfeilern ruhend, fand, mit grieschischen Inschriften.

Burdbardt 38) fagt, es liege auf bem Berge von Atha, an ber Subfeite eines engen Thales mit einem Bach, wo 40 bis 50 Baufer meift aus guten Quabern aus ben Ruinen einer alten Stadt erbaut wurden, bon ber auch noch ungeheure Sarcophage Der Berg ift weißer Raltfele, auf und Grabftatten übrig find. bem einige Durrafelber und Gerftenader bebaut murben, auch Der Ort ichien ibm nicht fowol eine Dbftbaume ftanben. Stadt, als vielmehr eine Recropole für bie gange umliegenbe Begend gewesen zu fein. Er gablte an der Beftseite des Dorfes 16 Sarcophage und 7 Grabhoblen. Die größten ber Garge waren bis 9 Ruf lang und 31/ guß breit, wie die fleineren nur 7 guß lang und 3 fuß breit; alle, 5 guß boch, maren aus dem gels gehauen, und ben meiften gur Seite war eine im Felfen gebauene Bblbung von 4 Ruf Lange und 3 Auf Breite; alle waren mit Dedeln von Monolithen verfeben, bon benen jeboch nur wenige noch gang maren. Die meiften batten nur an beiben Enben einige Ornamente. nur einige auch an ben Seiten Rarniefe. Die Deffnungen ber Sarcophage lagen im Riveau mit bem Relsboden, von dem fie ab. gesondert maren; die Dedel ichienen nur lofe aufgelegen gu baben. Berfchieden von ihnen zeigten fich bie vielen Begrabnifgrotten. beren Gingange meiftentheils burch niebrige, mit Bilaftern berfebene Thuren in gewölbte Releraume von 6 bis 15 Rug Lange und 4 bis 10 Auf Breite führten, Die bei 6 Rug Bobe auch platte Deden batten, und in allen die Stellen für Leichen, eine auf jeder ber 3 Seiten, ober auch fur die doppelte Babl in den größeren Feldtammern zeigten, die nur roh ausgehauen und ohne Ornamente Sie glichen ben vielen anderen Grabboblen, welche Burdhardt durch viele Theile Spriens mahrgenommen batte.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Bococke a. a. D. II. **S. 21**5.

<sup>30)</sup> Burdharbt a. a. D. G. 219-223.

Auf der bstlichen Seite des Dorfes Kefr Lata gablte er 21 Sarcophage und 5 solcher Grabhobsen. An der Rordseite des Thales traf er eine lange, von großen Steinbloden erbaute Mauer, und im Rorden von ihr ein aus dem Fels gehauenes Biered, 37 Schritt lang und 27 Schritt breit, in den Wänden mit mehreren Rischen und in der Nitte mit einem großen Steinssarge und mit Resten einer Mauer, die ihn einst umschlossen hatte. Beiter im Ost traf er ein anderes Biered dieser Art, aber von keinerem Umfange, darin zählte er an 20 Sarcophage und 4 Grabbiblen, außer mehreren offenen Nischen, die als Sargstellen sehr geschicht in den Fels hineingearbeitet waren (s. oben S. 855 u. f. ähnliche Felsvierede der Recropolis der Arvaditen).

An der Quelle des Baches, der das Thal dieser Recropole bewäsert, steht ein altes Gebäude mit Gewölbbeden, von 4 kurzen
Sänlen getragen, nur 13 Fuß hoch, mit einer griechischen Inschrift
aus den christlichen Jahrhunderten. Bon hier nahm Burdhardt
seinen Rückweg über den Berg Atha, der aber, wie er selbst sagt,
richtiger den Ramen Oschebel el-'Arba'tn führt, auf dessen
bobe im vorigen Jahrhundert ein Sommersitz erbaut war, der
jest de liegt, obgleich noch ein schoner, von Obstäumen aller Art
umgebener Fleck mit einer reichen Quelle daselbst übrig geblieben
ist, deren Wasser nach Atha hinabsließt. Bon hier bestimmte er
schon nach dem Rompaß die Lage der umliegenden Orte: Edlib
A. gen O.; Sermein R.O. gen R.; Berg St. Simeon R.R.O.;
Khan Tuman O.R.O.; Oschebel el-'Ala R.; Oschebel
Akra B.R.B., von denen anderwärts die Rede sein wird.

Bon bieser Dobe stieg er gegen Sud. Sub. Best in einer halben Stunde hinab zu einer reichen Quelle, die von einem vierseckigen Gebäude, el. Manbua genannt, eingeschlossen wird; ihr rechts in der Ebene liegen die Dörfer Kefrzebn und eine halbe Stunde davon in B. Urim (die Urem.eddsjos bei Riebuhr), mit Grabhöhlen am Bege, und zwischen den Felsen ausgesate Strecken mit Beizen und Gerste, bei welchen die Bauerm zur Bacht ihre Beltlager ausschlagen, die sie Mezraa nannten. Er rückte in derseiben Richtung (etwas südwestlich) noch 4½ Stunde weiter (über die Dörfer Rahleh Meghara mit vielen Ruinen, Mera'ihan, wo wieder große Sarcophage, wie bei Kefr Lata, mit Quellen und Namern aus alter Zeit, und Ahsin) bis el-Bara vor, wobei ihm die Orte Reby Epüb, Ebltm und Belyum nahe wests wärts liegen blieben, von denen nur Reby Epüb, b. i. Prophet

# 1058 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 34.

Siob, auf einem Sügel sich besonders emporhob. Diese ganze Strede ift durch Bein bau ausgezeichnet, und alle genannten Obrser versehen mit Trauben, ihrer Hauptproduction (die sie den Centsner zu 9 Schillingen verkauften), die benachbarten Ortschaften, wo man sie zu Dibs einkocht. Derselbe Dschebel el Arba'in zieht sich von Riha südwestwärts die ganze Strede bis els Bara 39) fort, das noch auf ihm erbaut ist.

Der gange Berggug ift voll von Ruinen von Stadten und Ortschaften aus der Beriode bes einft hier herrschenden byzantinischen Raiferreiches; einige 40 Ortichaften auf Diefem Bergguge, in ihren Trummern liegend, wurden von Burdhardt nach ber Ausfage eines Bewohners ju el-Bara namentlich aufgezeichnet. umfangreichften Ruinen follen aber die von el-Bara felbft fein, die 10 Minuten im Beften des Dorfes liegen. Da die Gorier oft von ihnen gesprochen hatten, fo veranlagte dies eben Burdhardt, fie auf biefem Umwege aufzusuchen. Schon C. Riebuhr hatte im Jahre 1766 auf einer Seitenezeurfion 40) von Laditieh nach Baleb, von Urem edbfjos (Urim bei Burdhardt) 21/2 Stunde füdmarts der Sauptftrage, die Trum. merftadt Berha, auch Rafr el. Berha genannt (el-Bara bei Burdhardt), die er, jedoch wol irrig, für die alte Berog hielt, befucht, und ihre Dentmale gang fo beschrieben, wie fie fpater von Burdhardt ihren Buftanden nach vollfommen beftätigt murben Riebuhr, ber erfte Entdeder berfelben, hielt fie fur Die Albaria bes Robertus Monachus (de Bello Christianorum contrs Turcos. Lib. VI. fol. 67), wonach fie im Sahre 1098 von ben Chriften erobert und gu einem Episcopat erhoben wurde. bemertt, daß die noch ftehenden Bande vieler Gebaude, Die alle von großen behauenen Steinen aufgeführt find, einen Beweis abgeben, bag bie Stadt auf einmal gerftort und verlaffen worter fein muffe, ba in anderen wieder bewohnten Ortichaften bie Erum mer ftete wieder gum Aufbau neuer Gutten verwendet murden Diefe aber unbenutt blieben. Bon diefer Rafr el-Berha, ber beu tigen el-Bara, tehrte Riebuhr über Riba (er fcreibt Raba) au bie große Strafe nordmarte gurud. Burdhardt fah bicht be bem Dorfe eine Grabhoble, ju der eine breite Treppe binabführt

<sup>73°)</sup> Burchardt a. a. D. S. 225. \*6) Riebuhr, Relfebeschreibung Eh. III. S. 95—97 und Anmerk. S. 234 u. 235.

**aber welcher** eine griechische, aber noch unentzifferte Inschrift fieht, nebft anderen erhabenen Zeichen. Beim weitern westlichen Fortschreiten fanden sich dieselben oder doch ähnliche Zeichen an mehresten Gebäuden und deren Thüren mit dem  $\mathcal A$  und  $\Omega$ , bei allen aber war ein Bischofsstab angebracht. Sie ftammen also aus driftlichen Zeiten.

Reben der Stadt find mehrere Grabhöhlen und einige Sarcophage; an ihrer Offeite stehen die Stadtmauern noch, sehr nett, aber aus kleinen Steinen erbant; von Strede zu Strede stehen davon 9 Juß hohe Pfeiler. Die Ruinen breiten sich eine halbe Stunde von Sud nach Rord aus, und bestehen aus einer Menge öffentlicher Gebäude, Kirchen und Privatwohnungen, von denen zum Theil nach die Mauern und die Dächer erhalten find. Bon Inschristen zeigten sich nur viele Spuren, aber keine einzige vollständige, wol weil der weiche Kalkstein an der Bitterung sehr schnell zerfällt, wie dies bei den Ruinen, die um den St. Simons-Berg viel weiter im Norden gelegen, auch der Fall ist, wo Burdhardt in keiner einzigen der vielen umherliegenden Städte eine Inschrift sinden konnte.

Burdhardt überschaute die Ruinen dieser alten Bara nach allen Richtungen, erblidte aber kein besonders bemerkenswerthes Gebäude, ausgenommen 3 Grabmaler, welche ganz schlichte, vieredige, mit Byramiden übersette Gebäude find, ganz ähnlich dem oben in Homs beschriebenen (f. oben S. 1013). Ihr phramidales Dach ift hohl bis zur Spige, hat runde Eden, im Inmern keine Stüge, ift nach Außen mit Schiefer gedeckt und endet nach oben in einer Art Anops, der ihm ein sonderbares Ansehen giebt. Im Innern sind Grabnischen, wie im Gebäude zu höms; an einem der Sarcophage darin ist in der Nitte ein Kreuz angesbracht; sie sind also, wenn sie auch aus älterer Zeit herstammen sollten, doch von Christen benutt worden. Die Privatwohnungen dieser Ruinen sind, nach Burchardt, denen aller von ihm gesehenen Städte im Hauran ähnlich, und die meisten arabischen Oorfer in Sprien haben dieselbe Bausorm beibehalten, mit dem Unterschiede, daß die Araber statt mit Steinen, mit Holz und Lebm bauen.

Auf der Rordseite von el.Bara fteht ein Castell, im Styl der Kreugfahrer oder Saracenen erbaut, mit der Quelle Bir Allun, der einzigen in der ganzen Gegend, welche sich durch tief in Felsen getriebene Cisternen reichlichere Wasservorrathe sammeln

mußte. Auf bem Rudwege von diefer Quelle zum heutigen Dorfe Bara tommt man an einem heiligen Grabe, einem Rubbet, vor, über, wo, der Sage nach, der Sohn Abubetrs getödtet wurde. Rabe dabei ift eine Grabhöhle mit 8 Todtenischen; dort waren auch Tuffwadefelsen, wie dergleichen Burdhardt früher im hauran gesehen.

Die größere Bahl ber Dorfer im Bebirgszuge von Rtha41) gebort als Gigenthum bem bortigen Debly Bafchi; beffen Bewohner waren ale Rebellen und wegen Raubzüge in die Umgebungen erft fürglich geftraft, ihr Muth, fagt Burdbardt, blieb aber ungebeugt und ihre Lebensweise Dieselbe. Die Grengen des Bafchalite von Damastus und Aleppo laufen quer über diefen Berg, ber bei Rtha feinen Anfang nimmt, fudwarts bis Da'arrat en-Ra'aman, bas icon gum Damastus. Bafchalit gebort, fich erftredt, aber fudmeftmarts eine wechselnde Breite von 2 bis 5 Stunden einnimmt. Er endet erft gegen das Orontes-Thal hinab, bei Ralaat el-Medyt, in deffen Rabe Die alte Avamea liegt. Der gange Gebirgeaug ift, nach Burd. bardt, nur eine niedrige, aber febr felfige Gebirgetette, wenig geeignet für Anbau, ausgenommen in den Thalern, boch hat fie Ueberfluß an Bildpret, jumal wilden Schweinen und Ungen. Die Bewohner von Bara waren in bobem Grade ungaftlich; Burdhardt verließ ben Ort mit einer Escorte von zwei Bemaffs neten, um von ba über ben Berggug in bas Thal bes Orontes nach ber alten Apamea binabzugieben, mas er auch am zweiten Tagemariche erreichte, wohin wir ihn fpater ju begleiten baben: benn noch febren wir auf die Boben bes ruinenreichen Dichebel el-Arba'in wieder gurud, um une mit ben jungften fortgefesten Roridungen bafelbft befannt zu machen.

E. Smith, ber von Riha ebenfalls in einer halben Stunde zum Tell Lata hinaufgestiegen war, dann aber nicht, wie Burdshardt, am Bests, sondern am Oft-Gehange des Bergzuges weiter fortschritt 42), zog in derselben Richtung, doch mehr direct gegen Sud, weiter fort, und erreichte nach drei Biertelstunden Begs das Dorf Muntif in einem reizenden Thalchen am Oftssuße bes hügelzuges. hier siel der Beg wieder in die gerade

<sup>&</sup>lt;sup>741</sup>) Burdhardt a. a. D. S. 229. <sup>42</sup>) Eli Smith, Mfcr. 1848.

große Raramanenftrage, die von Idlib in R. fich füdmarts langs bes öftlichen Bergfuges bis nach Da'arrat en-Ra'aman weiter fortgieht. Er ließ fie gur Rechten, und machte guvor einen Umweg in Die öftlichere, wellenformige, felfige und bbe Cbene, um Die funf Biertelftunden entfernte Ruine Ruweiheh (d. i. Rlein-Atha) zu besuchen, die Bococke Rouia schreibt, und Alt-Atha Diefe Ruinen geboren ebenfalls einer alten Stadt aus driftlichen Beiten an; viele Mauern fteben hier noch wohl erhalten, namentlich 2 Rirchen, beren Gaulen im Innern noch aufrecht geblieben. Much mehrere wohlerhaltene Grabmonumente zeigten fic, darunter eines von corinthifcher Ordnung mit Giebel, ein anderes mit einer Ruppel und einer griechischen Infchrift. Drei Biertel-Annden weiter zeigte fich die Ruine eines mobl erhaltenen Rlo. fters, und eine Biertelftunde weiter ein Daufoleum mit einem Borticus von corinthischen Gaulen und einem ppramibalen Auffat, ber bier fo characteriftifch fur Spriens Grabmaler ift. Dictoneben find wieder Ruinen eines alten Ortes, in denen das Dorf Dang bineingebaut murbe, und in etwas mehr angebauter Gegend, brei Biertelftunden füblicher, Die bedeutende alte Stadt Da'arrat en - Ra'aman, bie, auf der großen hauptftrage von Damastus und Damah nach Aleppo gelegen, eine befannte Station ift, und in einer offenen, wohlangebauten, jedoch baumlofen Begend febt (f. ob. G. 1020). Bon bier aus erblickt man die Subfeite des Dicebel els'Arba'in, der gegen Rord bingieht, und mit vielen Dorfern bededt ift, unter benen Eli Smith, ale er am 15. Dai bier porubergog, bie Dorfer Dabith, Schenan, Fertipah, Refr Beinin und Gerbichy fichtbar waren, von benen einige auch in Burdhardte Bergeichniß genannt find.

Auch Thom son hat die Gebirgsgruppe des Dichebel els Arba'in, Ende August 1846, mit großer Ausmerksamkeit bereist, und manche der obigen Angaben noch vervollständigt. Er ritt von Germein, am 31. August, in 3 Stunden nach Riha 43). Am Tell Stumak, 6 englische Meilen im Süden von Idlib (nach Eli Smith; Edlib nach Thomson), endete der große Olivens wald, und zahlreiche weiße Gazellen sah er in großer Menge über die ganz offenen, aber ungemein fruchtbaren, welligen Ebenen

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Thomson, Journey etc., in Bibliotheca Sacra. 1848. Vol. V. No. XX. p. 672-678.

porbeispringen; ein Englander wollte an einem Tage bier 5,000 folder ichonen Thiere borüberjagen gefehen haben. Obne fich im Dorfe aufzuhalten, wo nur ein einziger Chrift wohnt, bem ber Miffionar feinen Empfehlungebrief abgab, erftieg er fogleich ben an der Gudfeite feil fich erhebenden Berggipfel mit bem Commerfit und dem Brunnen, und erquidte fich in diefer fconen Jahresgeit bei dem reinften, frischeften Quellmaffer und der balfamifcben Luft, unter dem Schatten luxurios gedeihender Obfipflangungen, an der grandiofen Scenerie ber por ibm fo berrlich ausgebreiteten Landschaft. Der Dichebel 'Ala liegt gerade in Rord, aber ber majeftätische Mons Casius fleigt von ihm in Weft boch in Die blaue Luft, ber Dichebel St. Simeon noch in größerer gerne in Rord gen Dft; dagwischen breitet fich die weite, unabfeb. bare, wellige Chene von Beft bis jum fernften Borigont ge= gen Dft gum Eupbrat aus.

Rtha bat 3,000 Einwohner, und bie auch von Thomfon beftätigten Ruinen feiner Umgegend beweisen nur, bag fie gur Ros mer und Griechen Beit eine Stadt von nicht geringer Bedeutung gemefen fein tann, und bie gange Begend in bobem Grabe bevol-Beim Kortichritt nach Refr Lata, bas er auch Tell Lata nennen borte, mard er durch diefelbe Menge von Grabftatten in Erstaunen gefest, deren eine fo groß mar, daß man in derfels ben eine Rorn-Dahlmuble, von Maulthieren getrieben, batte anlegen tonnen, fo daß man bier mit Recht fagen tonnte: Die von Lata bringen ihr Brot aus bem Baufe ber Tobten. Schon bon ber Bobe des Berges erblidte er in 4 Stunden Ferne die Da'arrat en.Ra'aman, in der fudoftlichen Blaine liegend, auf allen Geis ten von Trammern umgeben. Bon ben Trummerreften gu Rus weihah machte man ihm febr großartige Befdreibungen, und ruhmte die vielen bort umgefturgten Saulen und Infcriptionen. was Eli Smith, der einzige, ber fie befucht hat 44), obwol er nur Rurges darüber anmertte (f. oben S. 1061), doch bestätigt gefunden zu haben icheint. Denn bei feinem Durchmariche von Serbichelleh gegen R.B. über Bara (am 15. Mai), beren Ruinen nach ihm 1/4 Stunde in R.D. bes modernen Dorfes liegen. die er aber nicht naber befdreibt, bemertt er nur, bag fie benen von Ruweibab gang abnlich, jedoch noch großgrtiger feien.

<sup>744)</sup> Eli Smith, Mfcr. 1848.

Der Berg el Arba'in (b. i. ber Bierzig, nämlich Martyrer) erhielt seinen Ramen von 40 Belys (b. i. Sancstnatien der heiligen), die zur Zeit der Christenversolgungen in den dunklen höhlen ihre Zusammenkunfte hielten; die hauptsächslichte derselben, die Thomson besuchte, wol von dem Christen aus Alha geleitet, war im Innern ganz mit Stucco überzogen gewesen, und mit arabischen Sentenzen aus dem Koran beschrieben, die aber durch die meist abgefallene Bekleidung unleserlich geworden. Sie war also später auch von Muselmannern in Besitz genommen worden.

Balpole45), der 2 Jahre fpater dieselben Ruinen besucht, die er, wie Riebuhr, Kafr el-Berha nennen hörte, d. i. das Berha der Ungläubigen, wollte diesenige Pohle, von welcher die Sage ging, daß 40 Geifter in dieselbe gebannt seien, trop des Bibertrebens seiner Führer, von denen sich Keiner hineinwagte, untersuchen. Mit Faceln von Fichtenzweigen trat er hinein, seine Begleiter schauderten bald zuruck, sie wurde ganz dunkel, die Scharen ausgeregter Fledermäuse löschten bald seine Faceln und Bachslichter aus, und um sich nicht in den vielen Seitenkammern und Seitengängen zu verirren, mußte er bald umkehren. Er sagt, es sei eine natürliche Höhle, deren Eingang mit dem Meißel behauen sei, von der die Sage gehe, sie führe 17 Stunden weit unter der Erde fort.

An einer Stelle des Berges fah Thom son ein grün gefärbites Mergellager, aus dem man früher einmal Kupfer gesschmolzen hatte. Thom son versolgte von der Berghöhe denselben Beg gegen SudsBest, den auch Burdhardt genommen, über Urim elsDis nach Rahleh, zweien Dörfern, zwischen welchen seit Zahren in blutigen Fehden mehrere Menschen ihr Leben versloren; dann weiter in 1 Stunde auf guten Begen über prächtiges Land nach Ramagh (wol Mughareh bei Burdhardt), wo weits läuftige Ruinen, Säulen und Gebälle vorhanden sind, von denen Ranches zum Bau elender Dorsschaften verwendet war. In einer Stunde nach Mera'ipan (Maryan bei Thomson), einst der Six eines Episcopus in einem bedeutenden Orte, der zur Metropole von Apamea gehörte. Rur ½ Stunde weiter nach Ahst (Atsin bei Thomson), wo wieder große Ruinen von sehr hos

<sup>45)</sup> Walpoie, Trav. L c. III. p. 203.

hem Alter waren, deren das ganze Land so voll ift, daß man Bochen lang zur Untersuchung der einzelnen gebrauchte. Den größten Theil dieses Rachmittags zog der hohe Regelberg, Reby Epub (Reby Apub bei Thomson), den Blid auf sich, der wie ein Berg Tabor aus der Ebene emporsteigt, und auf seinem Gipfel das Grab des Propheten Diob tragen soll, der, nach der dortigen Sage, "hundertmal größer gewesen als Anat und taussendmal stärker als Simson."

Die letten beiden Stunden ritt man über welligen Boden von großer Fruchtbarkeit und der schönften Begetation, selbst Ende August geschmudt mit herrlichen Feigen., Dliven., Granat., Mandel. und Maulbeer. Baumen von den besten Sorten, wie nur irgendwo in Sprien, und dazwischen große Eichbaume, mit den Ranken der Weinreben behängt.

Refr el = Bara, bas Eli Smith nicht berührte, weil er mehr öftlich davon vorüberzog, das aber Burdhardt icon befdrieb, murbe auch von Thomfon vom Dorf Abfin' (er fdreibt Alfin) aus in einer Stunde Bege erreicht, mit feinen faunenswerthen, über einen gangen Berg gerftreuten Ruinen. fab eine gange, aus ber bygantinifchen Raiferzeit erhaltene Stadt, wie ein zweites Bompeti, im langen Thale bor fich ausgebreitet, voll ftebender Baufer, Balafte, Rirchen, Grabftatten, faft Alles voll-Drei Stunden lang, fagt Thomfon, ritt er kommen erhalten. nach allen Richtungen burch und über biefe Ruinen, ohne fich gu befinnen, was er that; fo erfaßte ihn bie Bermunderung über bas, was er fah, worüber die Beit verftrich ju einer genaueren Befdreis Bom Rorden tomment, war das erfte Ueberrafchende bas Caftell, bas auf allen Seiten noch umgeben war bon einer ungabligen Menge maffiver Bogengewolbe, fo volltommen erhalten, als maren fie eben erft erbaut; aber bie Gebaube, bie fie einft trugen, mahricheinlich aus ben Rreug fahrer. ober faracenifden Beiten, maren gerftort. Denn eine Beitlang mar el-Bara im Befit ber Rreugfahrer, bas Graf Raimund von Brovence (1098) eingenommen und gum Git eines Bisthums 46) erhoben hatte, welches ben Patriarchen von Antiochia anerkannte, und bie Balfte ber Stadt und ihres Gebietes gur Ausstattung erhielt. Sie war eine febr wohl befestigte Stadt (Albara urbs

<sup>746)</sup> Billen, Gefc. b. Rrengg. L. S. 239; II. S. 265, 479.

munitissima bei Willerm. Tyr. VII. 8, fol. 733), die aber schon bald darauf, 1104 und dann wieder 1123, von mostemischen Geswaften überfallen, beraubt und mit vielen anderen damals umbersliegenden, den Fürsten von Antiochia gehörigen, bedeutenden, von Christen bewohnten Städten, wie Sarmin (ober Sermin), Arstasia (früher Chalcis, später Kinnesetn), Kafartab, Maarrah Roman (oder Ma'arrat en-Ra'aman) und andere, zerstört ward. Sie kommt auch in den Schreibarten Barra und Borra 47) in den Gesta Dei per Francos vor.

Einige von Thomfon genommene Copien von dortigen Inferiptionen, die aber nicht veröffentlicht find, wurden wahrscheinlich auf jeme Zeiten fich beziehen. Zwar hat auch schon Bocode (1737) b) jene Ruinen von Rtha, Bara, wo er ein benachbartes Ruf nennt, und Ruweihah auf einer Seitenezeurston von Rha aus besucht, aber seinen Beschreibungen liegen teine genaueren Ortsbestimmungen zum Grunde, daher sie weniger geographische Belehrung darbieten, und hier ihre allgemeine Anführung genägen tann, die im Besentlichen nur die oben angeführten Daten bespätigen.

Balb nach Thomfon bat Dr. de Foreft mit feiner Frau und feinem Bruder biefelben Ruinen befucht, und forieb barüber bom 14. October Folgendes: "Wir fliegen gu el.Bara an ber Sableite ber Stadt in einem alten Baufe ab, bem nur bas Dach feblte, wo fonft Alles im beften Stande und bewohnbar geblieben Es mußte im Befit eines Bobihabenben gewesen fein; ein langes Gebaude mit einer Beranda nach vorn und einer anbern nach binten, ale Sommerhaus, mit eingehegtem Garten. Rattliche Bforte führte in ber Ditte ber Offeite in die Bimmer ber Sauptfacabe, aus benen wieder andere Thuren ju bem langen Saal mit 6 fcon vergierten Renftern und gum Garten führten. Große Genfter erleuchteten ben Sagl. Runde Bogen fprangen in 6 Auf Sobe and ben Seiten ber Bimmer bervor, und waren mit großen Steintafeln belegt. Die Renfter bes zweiten Stods waren nicht gewolbt, und in der Attita befanden fich fleinere genfter. Sehr weitlauftig mar ber Bau in allen feinen Theilen, aus einem weiden Ralfftein in 2 bis 3 Rug langen und 2 guß breiten Quadern

<sup>47)</sup> Sebast. Pauli, Codice diplom. 1. c. p. 421.
46) Bocode, Morgenl. a. a. D. II. S. 214-217.

mit Mörtel zusammengefügt. Derselbe Bauftyl ist es, der auch in den Bauresten auf dem nördlichern Oschebel Ala und St. Simeons. Berge porberrscht." —

In einem andern Quartier der Stadtruine traf Thomfon ein weitlauftiges Bebaube, barin auch eine Beinpreffe mit einem grofen Stein und ber Deffnung, durch welche bie Trauben binein geworfen murben. Gin außerordentlicher Reichthum von Rebengebongen mit den fofilichften Trauben muchert auch beute noch amis fcen allen diefen Baulichkeiten. Rur eine ber bortigen Rirchen tonnte Thomfon genauer befehen; fie ift groß, prachtig, 150 guß lang und 100 Rug breit, mit außeren und inneren Colonnaden bon iconen corinthischen Saulen geschmudt, Die aber inegesamt einge-Ueberall ift in ungabliger Menge bas Ornament Des Rreuges angebracht. Stadtmauern bemertt man nicht, ba bas Caftell wol hinreichend jum Schute Diente; Die Beitlauftigfeit ber vielen prachtvollen Ruinen Diefer einft reichen und ftart bevölferten Stadt, jest in biefe Bildnig verfentt, beren Gefdichte faft ganglich in Duntel gebillt blieb, fest in gerechtes Erftaunen, und auch be Foreft tonnte fich ber Bergleichung mit ber italifchen Bompeji nicht enthalten, obgleich bier feine Bulcanafche bie Stadt verbedte, fondern Alles offen fieben blieb, ale die Bewohner burch ein gewaltfames und unbefannt gebliebenes Schicffal ihren fconen Bohn-Alle Diefe Stadteruinen, fagte Eli Smith 49), figen entfloben. faben fo aus, ale ob fie bei ber mohammedanifchen Invafton ploglich verlaffen worden feien, und feitdem nur durch die Ein . wirfung der Ratur ihre Berftorung erlitten hatten; fo gar nichts Spateres, ale nur aus alteriftlicher Beit, werbe unter ihren Bauwerten vorgefunden, mas icon mit Riebubre Meugerungen por 100 Jahren vollfommen übereinftimmt.

Das moderne Dorf el-Bara ift von armen Bauern bewohnt, die den Erpreffungen ihrer Gebieter erliegen, gegen Fremdlinge mißtrauisch und ungaftlich bo) find und unter fich und mit ihren Rachsbaren in beständiger Fehbe liegen. Sie nennen die einzelnen Quartiere und Borstädte der alten Ruinenstadt mit den verschiedenen Ramen Redsch delaipeh, Trorfeh (?) und Bschilla, deren jede eine besondere Beschreibung verdiente; die ganze anliegende Ofts

<sup>74\*)</sup> Gli Smith, Mfer. 1848. \*\*) Capl. Lyde, Visit to Northern Syria. London, 1853. p. 49.

ebene zeigte Refte von berfelben maffiven Bauart. Thomfon wollte bon da nach S.B. ben Beg Burdharbis über Min Sufrab (Run Gufra bei Burdhardt), Refr Delium, Refr Antth. es. Sufrab. Ralaat Auleipeb und Suripeb bis Ralaat el. Dedit verfolgen: fein Rubrer nothigte ibn aber, ben gewöhnlichern Beg ber großen Sanpiftrage über Rhan Scheichun nad Samab an geben.

Ma'arrat en . Raa'man ift zwar auch von Thomfon befuct worden, als er fich von Riba auf die große Karawanenstraße über Rhan Scheichun fudmarte nach Some begah, aber feine Dittheilungen barüber find gu fragmentarifch geblieben, ale bag fie und bier genauer unterrichten fonnten 51).

Erft nach Gli Smiths Routier 52), ber von Ruweibab und Dana fubmarte ging, erreichte biefer nach brei Biertelftunden bon letterem Orte an bem Gubenbe bes Dichebel Arba'in auf der arofen Strafe Diefe alte Stadt, Die nach ihm noch ummanert ift, und manche fcone Bebaude hat, barunter auch ein großer brachtiger Rhan ift, ber aber erft burch Sultan Durab bier fur Delfa-Bilger erbaut murbe. Dagegen liegt in Rordwell ber Stadt, auf einem von fpateren Grabftatten burchbrochenen Relfen das Caftell, das Eli Smith einen alten Romerbau mennt. Arra bes romifchen Stinerars, auf der Strafe von Epis phania nach Chalcis (Rinnestin) gelegen (von Calcida nach Arra XX Mill., nach Cavareas XXIII, vielleicht Rhan Scheichun nad Bococe 53)? Epiphania XVI, Arethufa XVI und Emefa XVI. nach Itin. Provinc.) 54).

Diefe moderne Da'arrat en Ra'aman ift es, welche icon Abulfeda 55) nicht mit einer andern in Defopotamien gleichnamigen Stadt zu verwechseln warnt. Ebrifi 56) bat diefe Da'ars rat en-Ra'aman noch ale eine fart bevolferte Stadt gefannt, mit Bagar und Megar, auf fandigem Boden erbaut, aber obne Quellwaffer, fo daß die Ginwohner nur Regenwaffer ju trinten batten, aber in ibren Obstaarten einen großen Reichthum an

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Thomson, in Bibliotheca Sacra l. c. 1848. Vol. V. No. XX.

p. 678 — 680, und im Missionary Herald. 1841. No. XXXVII. p. 360 — 361.

21) Gii Smith, Manuscript. 1848.

22) Bocode a. a. D. II. S. 211.

24) Ed. Parthey. p. 86.

25) Abulfeda, Trad. bei Reinand, Mfcr., eine Stelle, die in Abulfeda, bei Roehfer S. 117—118, durch andere Phrasen ersest iff. 36) Edrisi bet Jaubert. Vol. II. p. 140.

Oliven, Beintrauben, Feigen, Bistazien und Ruffen befaßen. Sie gehört gegenwärtig zum Baschalik von Damaskus, hat etwa 4,000 Einwohner, darunter 3 bis 4 christliche Familien, und eine kleine Besatung von irregulairen Truppen, die ihr als sester Grenzplatz gegen die den Türken nicht gehorchenden Anazeh-Beduinen bienen muß. Erst den Tag vor E. Smiths Ankunst überstelem diese Beduinen das nur 1½ Stunden östlicher gelegene Dorf Ru'eischartn und führten eine Anzahl Bieh weg, büsten aber dabei 2 ihrer kostbaren Pferde von 20,000 Piaster (1,200 Thaler) Werth ein.

Ihr gewöhnliches Randver ift, nachdem fie eine Menge solcher Raubereien begangen haben, jedes Jahr von Reuem mit den türstischen Baschas über eine angebliche Unterwerfung zu unterhandeln. Um diesen Breis erhalten fie dann Straflosigkeit, und benutzen diese, in die Städte zu kommen, um das gestohlene Gut und ihre eigenen Broducte zu verhandeln. Haben sie dies erreicht, so fangen sie wieder an zu rauben. Rur der große Stamm der Hadadtyeh und einige kleinere mit diesem verbundene sind seit längerer Beit der türkischen Regierung treu geblieben, unter allen benen, welche hier auf der Grenze des Paschaliss Haleb und Scham, d. i. Damaskus, umberziehen. Ihr gewöhnlicher Veideplat ist die Riederung el-Rütth.

Auf dem von Ma'arrat weiter nach Beft hin verfolgten Bege, welcher Burchardts sublichere Begrichtung nach Kalaat el-Mestil bei el-Bara quer durchschneiden mußte, ging Eli Smith zusnächst noch durch eine ebene und steinige Gegend, an mehreren weitläuftigen Steinbrüchen vorüber, und sowol alte Nadspuren in dem Felsboden, als auch bestimmte Reste einer römischen Straße waren an mehreren Stellen des Beges sichtbar. Rach 1/2 Stunden kam man an den Ruinen des Klosters Deir Darln, mit corinthischen Säulen geschmückt, vorüber. 1/2 Stunde weiter zu den Ruinen einer alten Stadt, Serdschelleh genannt, von derselben Art, wie die zu Ruweihah, aber noch weitläuftiger. Biele ausgezeichnete Massen Tömischen Quaderbaues und viele Säulen standen hier. Der Ort liegt in einer selfigen, saum des Anbaues sähigen Gegend, in welcher dann noch 2/2 Stunden weiter el-Bara besucht wurde.

Bon diesem Orte an erhebt fic das Land, boch immer nicht zu Gebirgen, sondern plateauartig gegen West und Rord. Best, und dies höher gelegene Land ift weniger felfig und erlanbt einen beffern Anbau. Eine halbe Stunde fern liegt das Dorf Belyun, daffelbe, welches auch Burchardt Belyum nannte (f. oben S. 1067); drei Biertelftunden weiter Ma'ruta mit ein paar alten Reften. Mehrere Dörfer blieben seitwarts (Ba'üdeh, Erneba, Allarûz links oder süblich, Oschüsst rechts oder nördlich) liegen, und auf weithin sichtbarem Sipfel nördlich der schon oben genannte Sipfel des Wely des Propheten Diob (Reby Cipub). Eine halbe Stunde weiter hin endigt die Pochebene plöglich, und es thut sich der Blid auf über das langgedehnte, tiefliegen de Orontes-Thal, zu dem nur ein steiler Abstieg von einer vollen Stunde hinabsührt. Am Juhe, eine Viertelstunde nordwärts vom Wege, liegt das Dorf Oschunib, wo E. Smith sein Rachtquartier nahm; nur etwas nördlicher mitten in der Ebene Lämät.

Diese Alluvial. Ebene, in die man hier eingetreten, ift der des Beka'a zwischen Libanon und Anti-Libanon sehr ähnlich, schon und fruchtbar, drei bis vier englische Meilen, also über anderthalb Stunden, breit, und erstreckt sich hier in der Richtung von Süd gen West nach Nord gen Oft. Südwärts, wo der Orontes oder 'Asi sie durchschneidet, heißt sie el-Ghab; da erweitert sie sich zu sieben bis acht englischen Meilen, also drittebalb bis drei Stunden Breite. Rordwärts, wo sie sich noch sieben bis acht Stunden weit zwischen der Fortsetzung derselben Berge hinauszieht und dann in zwei Arme theilt, wird sie er-Rüssisvich Rubsch) genannt, und sendet ihr überstüssisses Wasser im Binter — denn jest, Mitte Mai (da E. Smith durchpassirte, war die Gerstenernte schon begonnen), war kein Wasserlauf mehr zu bemerken — füdlich dem Orontes zu.

Dier gerade, wo E. Smith diese Ebene, unstreitig die Stelle eines alten Seeftandes, durchschnitt, ift die tiefste Stelle derselben. Der Fluß, wahrscheinlich dieses alten Seeftandes, mußte sonach, um einen Ausgang zu finden, in einem engen Thale, dem sogenaunten westlichen Rubsch, die westlichen Berge durchbrechen. Durch diese führte nun der Beg (am 16. Mai) 67) hindurch, in drei Stunden zu dem Orontes und seiner langen Brücke, auf der großen Straße des Ueberganges von haleb nach Ladifieh, an deren Bestseite der Ort Ofchist eschooght (s. ob. S. 902) liegt,

<sup>747)</sup> Eli Smith, Mfcr. 1848.

dem gang nahe, füdlich baran ftogend, bas Caftell Kalaat Mirs geh fich erhebt. Das Gebirg auf der Bestseite des Thales ift hosber, steiler und weniger angebaut als auf der Officite.

Balvole 68) ift einer ber feltenen Reifenden, welche benfelben Bea von Schoabr nach el-Bara und Riba (1850) gurudgeleat baben, obwol mit fleinen Abweidungen von Eli Smiths Route. Er ging von ber Offeite der Drontesbrude gunachft gegen Sad und flieg die bortige Uferhobe über Unib (mahricheinlich Tunib bei Eli Smith) hinauf, wo er im fconen Dorfe Erneba (bei Eli Smith; Arnebe bei Balvole) von fieben driftlichen Familien fehr mohlwollend empfangen murbe, gu benen, ba ihnen ein eigener Beiftlicher fehlt, bon Beit gu Beit ein Briefter bon Eblib tommt. Ruinen einer altern Ortichaft, bon geringem architectonischen Intereffe, liegen gerftreut umber, und ichienen durch ein Erdbeben gerftort gu fein. Bon ba ritt Balpole gegen R.B. über einen Ort, ben er Balefan febreibt (unftreitig Belyan bei Eli Smith), ju ben Ruinen von el-Bara, Die wir nun aus Obigem icon binreichend fennen gelernt haben. Seine Befdreibung beftätigt nur ben außerordentlichen Reichthum berfelben an mertwurdigen Bauten. Bahricheinlich bas große, ron de Foreft beschriebene Gebaude borte Balpole ben Ros nigspalaft (Serai el-Melet) nennen. Auf dem Bege von els Bara nach Riha, fagt Balpole, fah er gwar feche Stabtes ruinen, begegnete aber nur feche lebenden Menfchen gwifden bunberten von alten Tobtengruften.

 Biederentbedung ber alten Apamea (Famyah bei Abulfeba) und Lariffa, Σίζαρα, jest Seibichar ober Schaizar der Araber, durch Burdhardt (1812) und B. Thomfon (1846).

Burdhardt war es, der von dem Ofchebel el-Arba'tn bei el-Bara auch westwärts, aber mehr gegen Suden hin, weiter schritt, und so das mehr südlich gelegene Thal des 'Asi, oder Orontes, nämlich den el-Shab genannten obern Theil des mittlern Oronteslauses durchwanderte, in welchem die alte Apas mea lag, die er wieder entdecke, und von da noch weiter südwärts

<sup>&</sup>lt;sup>758</sup>) Walpole, Trav. l. c. III. p. 193-207.

uber Seibicar, die alte Lariffa, bis Bamah manderte. Rur Thomfon, ber unermudete Bilger, ift ber einzige neuere Reifende. ber ibm, obwol nur von Seibicar aus, bis gur berühmten Abas mea borthin gefolgt ift. Ihnen verdanten wir die Renntnig biefes füdlichen Thalgebietes des el-Ghab, wie Eli Smith des nord. lichern er-Rubfc, benn be Foreft's jungfte Banderungen in biefen Thalern find uns noch nicht in ihren belehrenden Refultaten betannt geworden, und außer biefen icheint, Minsworthe fluch. tige Andeutungen ungerechnet, noch fein anderer Banderer burch diefe wenig gefannten Thalgebiete ihnen bis fest nachgegangen au fein.

Burdbardt, bier fure Erfte unfer einziger Begführer, feste am 20. Rebruar 1812 69), ale er pon Riba bis el-Bara porgebrungen mar, noch an demfelben Rachmittage aus der lentern Aninenftadt feine Banderung gegen Beft über ben Berg nach dem Thale des Drontes fort. Rach einer Stunde, an einer verfallenen Steinbrude über einen fleinen Badi, auf ungeheueren Steinbloden, Die ibre Bfeiler bilden, rubend, murbe 20 Minuten weiter Min Safra auf einem Bergruden erreicht, wo nur ein paar Familien in elenden butten mitten unter ben Ruinen einer alten Stadt leben. Ihnen brei Biertelftunden gegen R.B. liegt bas Dorf Degraa. Roch 20 Minuten weiter murde die verfallene Stadt Dieradeh (Dicherada) erreicht, und nach 50 Minuten Refr Ameit, ein fleines Dorf. Refr bezeichnet in Der gemeinen Rundart ftete Ruinen. Gin Dorf, el-Futeiry, liegt etwa Der Berg ift bei Ameit viel meanderthalb Stunden füdlicher. niger felfig und gum Anbau weit geeigneter. Der Beg führte pon S.B. gen 2B. weiter, und nachdem brei Stunden von el-Bara aurudgelegt maren, tam ber Drontes jum Borichein, und nun fing man an abwarts ju fteigen. Un Diefer Seite ift ber Berg feiler und mit Rrautern überwachfen, Die eine treffliche Beide geben. Affobil (Siris, Asphodelus ramosus?) ift allgemein verbreitet; die Burgel, gedorrt und gu Dehl gerieben, wird mit Baffer zu einem guten Rieifter bereitet, den die Burmer nicht an-3m Sommer treiben die Bewohner des Thale ihr Bieb areifen. jur Beide auf die Berge, gleich ben arabifchen Stammen, von beren einem, den Afendat, Burdhardt ein fleines Lager hierfelbft antraf.

<sup>59)</sup> Burdharbt, bei Befenius G. 230-238.

#### 1072 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Die weftlichen Borberge bes Dichebel el-Arba'in, bie von Ain Safra anfangen, fich bis jum Thale bes Orontes verlangern, und zwar füdwarts fic nach dem Ralgat el. Debpt. nordwarts aber nach bem Dichier efch. Schoghr bin erftreden, murben Didebel Schebfabu genannt. Rach fünf Biertelftunben Singbfteigens erreichte Burdbarbt erft ben einzeln ftebenben Bugel Tell Untipeh, ber funftlich ju fein fcheint und fcon in ber Ebene bes Orontes . Thales liegt, welches hier, vom Dichebel Schehfabu begrengt, das el-Ghab (b. h. Balbthal) gengnnt wird. Diefe Drontesebene el-Shab beginnt 3 Stunden weiter fublich vom Ralaat el-Mebtt an, und erftrect fich in faft geraber nördlicher Richtung bis in die Rabe ber Berengung bon Didier efche Chogbr. Seine Breite beträgt 2 Stunden nach Burdhardt, boch ift es gegen Rord ju fcmaler. Der Drontes, oder 'Afi, bemaffert es, fließt bicht am Rufe ber weftlichen Bergbegleiter bin, und bilbet bafelbft febr viele Gumpfe 60). mobner bes Thales, die Arab el-Ghab, ein Gemifch von Argbern und Rellabs, leben nur im Binter in ein paar im Thal gerftreut liegenben Dorfern, beren nachfte Meder fie bebauen; beim Beginn ber beißen Sahreszeit gieben fie mit ihrem Bieb in Die bflichen Berge auf die Beide, um ben ungeheueren Schwarmen von Rlies gen und Duden gu entgeben, welche in Diefer Jahreszeit bas Shab beimfuchen. Im Binter überichwemmt ber 'Afi einen Theil ber niedrigen Grunde, durch welche er fließt, und binterlagt viele fleine Seen und Teiche; auch wird bas Thal von gablreichen Quellen und Bachen bemaffert, Die von ben Bergen, gumal bon ben öflichen, berabtommen. Bom Tell Untipeh bis gum Didier eich-Schoghr find 8 Stunden Bege, und in biefer Strede, Die er nicht felbft gurudlegen fonnte, murben Burdbarbt Die Lagen von fieben verschiedenen Quellmaffern aufgezählt. forieb fie, wie folgt, nieber: 1) Min Bet Lyathom; 2) Min Relendon; 3) Schauryt; 4) Raftal Babich Affaf; 5) Dicob Solenman; 6) Dicob el-Raffuh und 7) Dicob Bahricheinlich werben in ihrer Rabe auch bie wichtigften Unfledelungen ju fuchen fein.

Bom Tell Antipeh, ber linte, ober öftlich, liegen blieb, mit

<sup>700)</sup> Gefenius, Rote zu Burdharbt. I. S. 512; vergl. Colonel Leafe's Rartensfizze zu Burdharbt: Thal bes Orontes bei bem alten Apamea.

einem kleinen Dorfchen, sette Burdhardt seinen Marsch fubwarts fort, und kam bicht an der Quelle Ain el-Anktheh vorüber; 1/2 Stunde weiter an der Ain el-Rherbe und wieder 1. Stunde weiter füblich zu der reichen Quelle Ain el-Hamash, bon wo aus er sich etwas westlich in die Ebene wandte, wo er nach 47/4 Stunden Begs von el-Bara das Dorf hawash erreichte, und daselbst im hause des Scheichs sein Rachtquartier nahm.

Dawash ift das vorzüglichste Dorf im Ghab, bis zu welschem vom Rorden her das Gebiet von eschoschorghr reicht; hier aber sangt mit Hawash der District des Kalaat eleMedt an. Hawash liegt an dem Rande eines kleinen Sees, der vom Flüßschen Ain eleDawash, welcher von den öftlichen Bergen herab kommt, gebildet wird. Die umliegende Gegend war jest (21. Festruar) eben überschwemmt, und die Araber sesten in kleinen Böten von einem Dorse zum andern über. Im Sommer tritt die Uebersschwemmung zurück, aber die Lachen bleiben, und auf ihnen erzeusgen sich die plagenden Mückenschwerme. Das Dors hat an 140 Hütten, die Wände sind von Lehm gebaut, die Dächer mit Rohr gedeckt, das an den Ufern des Orontes wächst. Ihre Sommershütten auf den Bergen sind auch aus diesen Rohrbündeln in Reisben zusammengestellt, in denen die einzelnen Familien blos durch eine dünne Schicht Rohr von einander getrennt sind.

Die Araber in hamash bauen Beigen und Durra, und halten, wie alle Araber im Ghab, zahlreiche heerden von Buffeln einer kleineren und zahmeren Race als die, welche in den cilicischen Ebenen gehalten werden. Burdhardt führt hier die allgemeine Sage der Türken an, daß durch ihren Propheten auch das ganze Thierreich zum wahren Glauben bekehrt sei, nur das wilde Schwein und der Buffel nicht, die ungläubig blieben, und deshalb dieselben Schimpsnamen wie die Christen erhielten; das Fleisch des Schweisnes zu effen ist ihnen daher verboten, das des Buffels, wie seine Milch, ift aber eine ihrer hauptnahrungen geblieben.

Burdhardts Wirth, der Scheich von Damash, Mohammed el. Dmar, war in den angrenzenden Kanderftrichen wegen seiner Guffreiheit bekannt. Durch die Erpressungen der benachbarten tintischen Statthalter in Schoghr, wie in Medik, war er seit zwei Jahren zu einem armen Manne geworden, und die Truppen, welche somiahrend von einem Orte zum andern hin und hermarschirten, verzehrten noch die letzten Reste seines Bermögens; dennoch traf den Reisende an dem Abend seiner Rachtherberge in dessen Sause

## 1074 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

wenigstens noch 50 Menschen zum Abendbrote au, von benen eima 30 arme Araber aus feinem Dorfe, die anderen aber fremde Gafte waren.

Am andern Morgen frub ritt Burdbardt von Damafh an bem Ruf ber öftlichen Bergreibe entlang im fconen Thale, bat er nur mit bem Befa'a vergleichen tonnte, boch mit dem Borgugi bes größern Drontesftromes als bes Litany und reicheren Quellen Eine balbe Stunde bom Dorfe, an ber Seite eines gepflafter: ten Sodweges, lagen mehrere Trummer von Saulenicaf: ten. Ueber eine Stunde weit tonnte man diefe Bflafterftraß verfolgen, an der nach der erften Biertelftunde ein ameiter Sauf von Saulentrummern und nach wiederholten gleichartigen Ent fernungen noch ein britter und ein vierter Saufe, jedesmal vor 4 ftebenden Saulen, fich zeigte, offenbar ber Reft ber romifcher Deerftrage, welche auch im Itinerar. Antonini 187 von An tiochia aber Riaccaba, Caperturi, Apamea, Lariffa Epiphania u. f. w. nach Emefa angegeben ift 61), wo benn alf Die Station Caperturi in Rord von Samafb gefucht merbei muß, aber noch nicht wieder aufgefunden ift. Die Gaulen moger als Deilenfteine in ihren gleichen Abftanden von einander ge Die Bflafterftrage mar bie und ba weiter nad Suben geführt, doch ohne daß man folche Stationen gewahr wurde boch folgte fie mahrscheinlich ber gangen Thalsentung von Ava mea an nordwarts bis Schoghr.

Fünf Biertelstunden von hamash an der reichen Ain hu with-Quelle vorüber, war die Bflasterstraße 16 Juß breit; recht in der Ebene liegt das Dorf hupith, mit Gras bewachsene Felsen, und dicht daneben ein anderes, Ain Ultol. Zwei un eine Biertelstunde weiter liegt Ain et-Takeh, eine state Quelle die nahe am Juße eines Berges entspringt und einen kleiner See bildet, der mit dem Orontes zusammenhängt, an dem Ueber reste alter Mauern. Diese, wie die vorigen Quellen, haben ein ganz laue Sommertemperatur, und dieser schreibt Burchardt di ungeheuere Menge von Fischen im See zu, welche dieselben zu Winterzeit wahrscheinlich selbst aus dem Orontes hierherziehe, zu mal ist es die Art, welche die Araber wegen ihres aschgraue Fleisches Schwarzssisch nennen (Macropleronotus niger bischesney).

<sup>&</sup>lt;sup>761</sup>) Itin. Anton. Aug. ed. Parthey. p. 83.

Mud Riebuhr lernte Diefen febr wohlfcmedenden fomare gen Sifc aus bem Landfee bes Drontes fennen, ber baufig au feiner Beit auf ben Martt bis nach Saleb gebracht wurde 02). Er ift 5 bis 8 gus lang, fein Fang, vom Anfang Rovember bis Anfang Januar, ift im Befit bee Statthaltere bom Ralagt ele Redtt: Die Rifcher, Bewohner bes Dorfes Scherta, bas an ben Ufern bes Sees eine balbe Stunde von Min et-Tata liegt, find aum Theil von bem Diri (ber Grundfleuer) befreit. wibrend ber Racht mit Sarvunen in fleinen Boten, Die 5 bis 6 Mann tragen. Die Rifche find in fo großer Menge borbanden. das fie nur aufe Gerathewohl ihre harpunen auszuwerfen brauchen und bod in ber Racht ihre Bote bamit anfüllen. Dan tonnte bie dobbelte Menge fangen, wenn man nur Abfat bavon batte. Cantar (580 englische Bfund) wird mit 4 Bfund Sterling beaebit. Die Rifde werden auf ber Stelle eingefalgen, und bie nach Chvern bin aur Raftnachtsfpeife für Die Chriften verlauft. Dem Statthals ter bringt Diefe Rifderei etwa 120 Beutel (3,000 Bfb. Sterling) Muger bem Comarafifche fangt man auch Rarpfen mit ein. Regen und bringt fie nach Samah und Soms, wo die Turten fie gern effen. Der See ift etwa 10 Rug tief, Die Breite febr ungleich, aber felten mehr als eine balbe Stunde, Die Lange von D. nach 2B. etwa anderthalb Stunden.

Auch Thomson (3) sah die vielen Quellen von lauer Temperatur, welche diesen nördlichen et Talas see bilden, und nennt die bort gesangenen Fische Sellure der Araber, die von ihnen sagen, sie hätten Rapentopse. 1846 hatte der Gouverneur die Fischerei für 400 Beutel (1 Beutel zu 23 Dollars, also zu 9,200 Dollars) verpachtet; diese Fische sind durch ganz Syrien berühmt und beliebt, ihrer unerschöpstichen Menge verdankte sicher schon die antike Apamea einen Theil ihres Reichthums. Bei kaltem Wetter sollen diese Thiere sich in so gedrängten hausen um die sauwarmen Questen versammeln, daß die Fischerboote nicht mehr durch sie hindurchrudern können, und beim bloben Auswersen ihrer Speere einen und mehrere Fische nie versehlen.

Eine Stunde von Diefem Gee et. Tala tam Burdhardt an bem gufe bes Sugels an, auf welchem bas Caftell von Debtt,

<sup>12)</sup> Riebuhr, Reifebefder. Th. HI. G. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Thomson in Bibl. Secra. V. p. 687.

### 1076 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Kalaat el-Medtled), steht. Da es damals im Besitz eines Rebellenhäuptlings gegen den Pascha von Damaskus war, dem der Ropf vor die Füße gelegt werden sollte, konnte Burckhardt es nicht wagen, sich in sein sestes Schloß zu begeben, und mußte an demselben vorüberziehen, ohne es erforschen zu können, obwol er der Ueberzeugung war, daß eben hier die alte Apamea, welche man bis dahin gewöhnlich noch mit Hamah zu identisseiren psiegte, gestanden haben müsse. Doch war ihm schon E. Riebuhr, der es Kalla el-modek nannte, und bei den Türken Kalla 65) afamia nennen hörte, darin vorangegangen, es mit der ehemaligen Apamea (denn ihre Ruinen blieben auch ihm unbekannt) zu idenstisteiren, als er ersuhr, daß dieses Kalaat 10 Stunden Wegs südslich von Schoghr am Orontes liege, der daselbst durch einen Landssee sließe.

Auch Bufching, der Riebuhr in feiner noch immer mufters haften Erbbeschreibung von Sprien gefolgt ift, hat, obwol er beide Städte wohl unterscheidet, doch, sonderbar genug, bei Famiah angegeben, daß fie bei den Arabern ebenfalls Damah genannt werde, was offenbar auf einem Irrthum beruht 66).

Burdhardt ließ nur durch feine Leute einige Lebensmittel auf bem Bagar eintaufen, und ging, inbeg biefe wieder gurudtehrten, um ben außern Rug bes feften Schloffes herum. Es ift dasfelbe auf einem gang einzeln ftebenben Bugel erbaut, und banat an ber öftlichen Seite blos mit bem Berge Dichebel Ortmb. bem füblichken Buncte bes Dichebel Schehfabu, gufammen, ber fich bier nach Dft wendet und an 3 Stunden weit in biefer Richtung fortftreichen foll. Gublich von Diefem Ortmy geben bie abwechselnden Erhöhungen und Sentungen des Bebirges etwa noch 3 Stunden fort, und enden in ber Chene Terimfi (vergl. unten). Das Caftell Debtf ift von fleinen Steinen erbaut, hat mehrere fleine Thurme, und ift offenbar von neuerer Bauart. Oftseite, bicht am Thore, find verfallene Wohnungen, und fublich am Abhange bes Sugels eine von einer Mauer eingeschloffene Mofchee, Die eine Art Außenwert bes Caftelle bilbet. der Mauern des Caftells find 30 bis 40 von Turten und von

<sup>264)</sup> Burdharbis Reife, bei Gefenius S. 237.

<sup>\*)</sup> C. Niebuhr, Reifebeschreibung. Th. III. S. 97. \*\*) Buiching, Erbbeschreibung. XI. 1. 1792. S. 333.

griechischen Christen bewohnte Baufer. Man fagte, daß das einzige Ueberbleibsel aus dem Alterthum eine von großen Steinbloden erbante Mauer in dem Balaste des Statthalters sei. Am westlichen Ause des hügels ist eine warme, schwefelhaltige Quelle, deren Baffer einen Teich bildet, an deffen Rande das Stud von einer schon cannelirten dorischen Saule lag. Rabe bei der Quelle ist ein großer Rhan für Reisende; auf der nördlichen Seite des hüsgels sollen mehrere Saulen zerstreut umherliegen.

Die wahre Lage <sup>67</sup>) ber alten Apamea mit ihren großarstigen Trümmerreften, die mit zu den merkwürdigsten im ganzen nördlichen Sprien gehören, zu ermitteln, war Burchardt durch den drohenden Rebellenhäuptling Milly Ismail in dem Castell Medtk verhindert: denn nicht an dem Fuße des modernen Bergcastells gegen die Thalseite liegen sie, sondern auf der Berghöhe von etwa 300 Juß auf der Nordostseite desselben, in der Gegend, welche Burchardt gar nicht zu sehen besam, doch hatte sein Scharssinn schon ganz richtig die Situation dersels ben wenigstens durch das dicht daran stoßende Castell ermittelt, dessen Reubau er indes wohl erkannt hatte.

Auch Ainsworth 68), der Begleiter auf Colonel Chesney's Euphratezpedition, hatte auf den Resten einer Römerstraße von Schoghr im Orontesthale, doch ohne diesen Beg naher zu besichreiben, im Jahre 1835 die Ruinen von Kalaat ele Medtt, theils auf der Berghöhe, theils in der Chene aufgefunden, und von Resten eines Portkus, wie von einem Tempel, die beachtense werth seien, doch nur flüchtig, gesprochen, ohne dabei an Apamea zu erinnern.

28. Thom son 69) war am 4. August 1846 so glücklich, auf seinem Marsche vom Süben her, von Kalaat Seidjär, sie wiesetr zu entbecken, wo er sein Zelt zurückließ, und am frühen Morsen des Tages vom linken auf das rechte Ufer des Orontes überssetz, und von da in 3½ Stunde Marsch gegen Rord bei Sonnensausgang die Ruinen, die er nun genauer untersuchen konnte, in ihrer ganzen Pracht und Schönheit erreichte.

69) W. Thomson, in Bibl. Sacra l. c. Vol. V. p. 685—689; VII. 1847. p. 404 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Thomson, Letter, Beirnt 14. Dec., in Bibliotheca Sacra. VII. 1847. p. 403-405; E. Robinfon, Note 4, über Apamea, ebendaf. p. 407. <sup>65</sup>) Col. Chesney and W. Ainsworth, im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. London, 1837. Vol. VII. p. 418.

### 1078 Weft-Afien. V. Abtheilung. H. Abiconitt. S. 34.

Sie find biel gerfiorter ale bie von el-Bara, aber granbiofer und im elaffifden Baufipl, unftreitig aus auter feleucibifder Die Bobnbaufer find awar alle gerfallen, bis auf wenige Refte bie und ba, aber an ber Rordweftede ber alten Stadt febt noch ein fcones Mauerftud. Das Rordthor if noch vollfammen erhalten, aber mit gewaltigen Raffen von behauenen Quadern eines eingefturzten Thurmes überlagert. Die Sauptftrage bebnt fic von ba in gang gerader Linie eine englifche Deile weit bis gum Sabthor. Diefe Avenue bat eine Breite von 123 Rug, und ift in ibrer gangen gange ju beiben Seite mit febr fconen Saulena reiben von corinthifcher Ordnung gefchmudt; ber Schaft berfelben ift 22 guß 8 3oll boch, Die Capitale 31/, guß, Die Cornifche barunter 3 Ruf 4 Roll, Die gange Gaule 30 Ruf bod, fie ftanben von Thor ju Thor immer gegenseitig 6'/ Rug von einander ents fernt, und bilden eine ber langften und prachtvollften Colonnaben ber Belt von 1,800 Gaulen, bagwifden nur ein paar Ausbieguns Bwifden ben Colonnaben und ben Bauferreiben mar noch ein breiter Raum von 24 Rug; ber Durchmeffer ber Gaulen ift 3 Fuß, und fie fteben in ber Ditte 69 Jug weit auseinander. Der Styl ber Saulen ift nicht ein und berfelbe, fie wechseln barin ab, find balb einfache Schafte, balb cannellirte, auch boppelt cannels lirte und verichlungene, die in regelmäßigen Abftanden von einanber abwechseln. Manche ber Cannellirungen find concav, andere conver. und manche hatten amifchen ben vertieften Gruben auch noch erhöbte Leiften (über bie Gaulenftragen fiebe unten bei Antiochia).

Bu beiden Seiten der Colonnaden befinden fich mehrere Seistenpläße, die rund umber wieder mit Saulen geziert find. Giner derfelben hatte solche, 34 Juß hohe, Saulen, die 4 Juß im Diameter hielten. Die Mauern dieser Seitenpläße find von ungemeisner Stärke, die Colonnaden vortrefflich gearbeitet, jedoch die meisten umgeftürzt, die Schäste, Biedestals und Capitäle aber beisamsmen geblieben; wahrscheinlich durch Erdbeben niedergestreckt, welche Sprien so suchtstäte erschüttert haben. Die Länge der Quadeun des Gebältes beträgt meiß 10 Juß 3 Joll. Bur Zeit ihres Rensbaues muß der Anblid beim Eintritt in das Nordthor durch diese Saulenreihen durch die ganze Stadt bis zum Südthor ein Prachtsblid zum Erstaunen und einziger Art gewesen sein.

Die Strafen freugten fich in rechten Binteln und in regels mäßigen Intervallen. Alle Stellen, wo Tempel, Palafte, öffentliche Gebaude ober Marttplage waren, find von Saulengruppen in gabls

reicher Denge ausgezeichnet. In ben mittleren Awischenraumen ter großen Ganlenftrafe fab Thomfon noch eine Statue bes Badus im Rront eines Gebaubes, an der Offfeite ber Strafe: fie war abfichtlich verftummelt, jumal Ropf und Beficht, Die rechte Sand hielt noch eine Baffe, Die linte greift nach einer Rebe mit Tranben und reichem Blatterbach, welches bas Banpt por bem Sonnenftrabl fcutte. Die um diefe Rigur Rebenben Gaulen find von befonders feltfamer Art, an ber Bafis mit converen Canellis rungen und erhabenen Staben bagwifden, Die obere Balfte ber Saule aber bat gang gerade, boble Cannellirungen. In einiger Entfernung bon ba fteht in der Ditte einer Avenue eine febr große Gaule, au mundervoll, um fie tura befdreiben gu tonnen. Bon Quartier ju Quartier fortichreitend, mußte man immer von Renen über Die Mannigfaltigfeit ber Architecturrefte ftaunen. Ueber die Erummer, welche das prachtvolle Rordthor überbeden, erflieg Thomfon eine Dobe, bon ber er einen großen Ueberblid über die Brachtftadt gewann, Die aber boch völlig in Trummern balag, in ber tein Gebaube gang geblieben mar, Die ein ger-Birenber Rlud niebergeworfen batte.

Bie febr ift es gu bebauern, bag wir noch feinen Grundrif. feinen Aufriß, feine einzige Auficht von diefen Ruinen burch Runft. ler erhalten haben. Rach einer Rote von E. Robinfon 70) brachte Dr. de Roreft von einem Thurme in ber Mauer bes Ralagt el-Medt? (b. b. Caftell des Engpaffes), nabe ben Ruinen der alten Apamea, eine achtzeilige Infchrift mit, über welcher eine gerforbe Rigur in Stein ausgehauen war. Die Inschrift ift gwar ebenfalls gerftort, boch ift in ihrer zweiten Beile von ber Barthifden und Severifden Legion bie Rede, beren jeboch mebrege biefen Titel führten. Sie fcheint wol von einem Soldaten berfelben (bene merenti posuit) gefest, und erft als Bauftein aus ber alten Apamea in bem neuen Caftell eingemauert zu fein. Caplen Epbe ift im Mai 1852 gwar auch hindurch geflogen, aber anter Der pittoresten Lage bes Caftells, bas ihn burch feine Fe-Rigfeit in Bermunderung feste, fpricht er nur von der furchtbaren Blage ber dortigen fehr großen Mostitos, von ben eifernen Thurflügeln des gut erbauten Rhans dafelbft und von der Unficherbeit burch Rauber 71).

<sup>71°)</sup> E. Robinson, in Biblioth. Sacra. Febr. 1848. Vol. V. XVII. p. 91—92. 71) Lyde, Visit to Northern Syria. Lond. 1853. p. 52.

## 1080 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 34.

Das moderne Dorf liegt fast ganz innerhalb des jungern Ralaat el-Medtt, das auf einem hohen Berggipfel an der SudsBest-Ede dieser antiken Stadt erbaut wurde, wahrscheinlich von Saracenen. An seiner Außenseite steht ein schöner, alter Rhan, von ihm unfern gegen S.D. auch einige Gebäude, die unstreitig einst zu der großen Stadt gehört haben. Die anliegende Ebene, von etwa 21/4 Stunde Breite, liegt 300 Fuß tieser als die alte Stadt, ist sehr sumpsig (am 4. August) und dehnt sich gegen Best bis zum Fuß der Rasairier-Gebirge aus, wo der Orontes an ihenen mäandrisch vorüberstießt.

Bie der Ain et. Tata mit seinen sauen Quellen im Rorden des Castells liegt, so auch ein kleiner See Terimsi an der Sudseite desselben, die beide der Beschreibung Abulseda's entsprechen, und die Identität seiner Famya 72) mit der alten Apamea, wos von schon Riebuhr und auch Busching nach ihm überzeugt waren, bestätigen. Die häusigen Zweisel, welche früher gegen diese Lage, selbst noch von Gesen ius 73), erhoben wurden, sind demnach durch das Borhandensein dieser Bracht-Ruinen selbst widerlegt, die keiner andern, als der seleucidischen Apamea angehören konnen. Die Stelle bei Strabo (XVI. 752) 74) über Anápeea, Apamia oder Apamaia hat zwar im Text einige Berletungen erlitten, läst jedoch die Uebereinstimmung seiner Angaben mit der heutigen Localität vollständig wieder erkennen.

Die Stadt Apamia, sagt Strabo, hat eine wohl gesicherte Burgveste; sie erhebt sich aus der Mitte der Ebene als ein Berg, welchen der Orontes umsließt und ein sehr großer See umgiebt, der die heerdenreichen Wiesengelände der Umgebungen zu übersschwemmen psiegt, wodurch sie dann zugleich zu einer schwer zusgänglichen Gebirgshalbinsel wird. Ihr weitläuftiges und geseegnetes Ländergebiet durchströmt der Orontes. Hier unterhielt Seleucus Nicator die 500 Clephanten, die er als Gegengeschenk vom mit ihm verschwägerten indischen Könige Sandracottus empsangen hatte, zugleich auch den größten Theil seines heeres,

Griechen und Romer. 26 VI. 1. S. 360-362.

3) Ed. G. Kramer. 1852. Vol. III. p. 289-291; Traduct. de Strabon. Paris. Tom. V. p. 206-210; Großfurd, Uebers. III. S. 242-243.

<sup>774)</sup> Reinaud, Traduct. d'Abulfeda, Syria. Mscr. und Abulfedae Tabul. ed. Koehler. p. 114. 23) Gefenius, Aum. zu Burckfardts Reise. S. 239; Th. I. S. 512—513; vergl. Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer. Th VI. 1. S. 360—362.

wie dies auch feine Rachfolger thaten. Bei ben erften Maceboniern, welche dem Deereszuge Alexanders gefolgt und bier angefiedelt maren, wurde biefe Stadt auch Bella, gleich Bhilippus und Alexanbers Baterftabt, ber Capitale von Macedonien, genannt. Seleucus gab ihr erft, boch nicht, wie Dalala fagt, nach feiner Zochs ter, fondern nach feiner perfifchen Gemablin den Ramen; nach Ralala (Chronogr. VIII. 259, ed. Dind. p. 203) foll fie por ber Macedonier Beit Bharnate geheißen haben, und mußte demnach alfo auch icon bon alterer Bertunft gemefen fein; mabrideinlich ift es. daß auch Alexander ichon etwas ju ihrem Aufbaue für feine Macedonier beigetragen batte; er foll bier bem Zeus Bottiaeus einen Altar errichtet haben 75). Rach Dalala umgab fie Seleucus erft unter feierlichen Opfern mit Mauern. Dier mar ber eigentliche Baffenplas ber Seleuciden, bie Rechnungs. fammer des Rriegsheeres (το λογιστήριον το στρατιωτικόν); bier waren die Stutereien mit mehr als 30,000 Buchtftuten und 300 Bengften, auch die Reiterschulen, Die Uebungen in den Baffen murden bier gehalten, und viele Lehrer ber Rriegefunfte, welche bier befoldet murden; auch mußten bie umliegenden Stadte. Lariffa, Rafiana, Megara, Apollonia und andere, von benen uns beutzutage boch nur die fudlichere Lariffa (Seidichar) befannt ift, ihre Steuern an die große Upamea einliefern. Daber ging von bier eine große Dacht Spriens aus; auch die ber Aufruhrftifter, wie eines Rebellen Erpphon Diodotos (im 3. 138 vor Chr. Geb.), eines Caecilius Baffus und Anderer, Die fich in die Refte von Apameia warfen, wo fie fich gut und lange vertheidigen und von den benachbarten wilden Bordenfürften. mit benen fie fich verbundeten, gut unterftust werden tonnten, gang fo, wie dies neuerlich ju Burdhardte Beit 76) mit bem Rebellenbauptling Dilly Ismail und feinem Rachfolger, bem Topal Min, ber ihn verbrangte, ber gall mar. Die auf Dungen gegebene Legende ,, Απαμιεων των προς τω Αξιω", fagt Dropfen, beziehe fich nicht auf ben 'Aft, ober Drontesfluß, fonbern auf ein anderes fleines Flugden, bas wol aus ber Rabe ber Stadt erft jum Drontes hinflog und Arios hieß, wie es auch von Sogomenos angegeben murde (VI. 15: 'Απαμείας της πρός τῷ ᾿Αξίῳ ποταμῷ).

<sup>75)</sup> Dropfen, Alexanders Städtegründungen a. a. D. S. 18 u. 106. 79) Rote bei Burckhardt. Th. I. S. 238.

### 1082 Weft-Affen. V. Abtbellung. II. Abfdnitt. C. 34.

Aber Quatremere ift anderer Anficht; er fagt, bei ben Sprern beife Atgoto baffelbe, wie rebellis, womit Abulfeba ben 'Aff, oder Orontes, belege, und biefer fprifche Rame, bet fic auf feinen reißenden Lauf beziehe, fei dem großen Strom von Sogomenos beigelegt 77). Mungen von Apamea mit bem Bilbe bes Glephanten auf bem Revers, als Beleg ju Dbigem, baben icon Buiding, Ethel, Sidler und Andere nambaft aemacht 78).

Erft burch Bompejus murbe bas Caftell (bie Afropolis) Don Apamea ganglich gerftort (Joseph. Antiq. Jud. XIV. 3, 686 ed. Wessel.): au feiner Reit rubmt Strabo ben Bofibo. nins aus Avamea ale ben ausgezeichneteften und gelehrteften Bbilofophen aus ber Stoifden Schule. In ben Argamenten, Die fich von feinen berühmten Berten, ber Befchichte und über ben Deean, erhalten baben 79), finden wir leider wenig über feine Deis math, Die er an der fprifchen Tetrapolis rechnet, und anführt. bag Apamea, wie Untiodia bei Daphne, Seleucia in Bierta und Laodicea, ju ben Sauptftadten ber 4 fprifchen Satrapien gebore, welche man die vier Schwestern zu nennen pflege (Lib. XVI. 256, 5); in einem andern Rragment, über den Rrieg ber Ginmob. ner von Apamea gegen Die benachbarten von gariffa, bat fich nur die Befdreibung ihrer eigenthumlichen Rriegsbewaffnung erhalten (ebendaf. III. p. 253). Mus ben Fragmenten bes Roannes Epiphan. (ebendaf. Histor. Gr. Fr. IV. p. 275, 4) erfahren wir, daß die eigentliche Berftorung von Apamea burch Des Chosroes Berferbeere bei feinem Ueberfalle gegen Antiochia fattfand, von wo beffen Felbherr, Abaarmanes, feinen Rudana burch bas Coele nach Apamea nahm, bas er burch Lift überrum. velte, plunderte, ganglich verheerte und verbrannte und beffen Ginwohner als Gefangene mit über ben Euphrat nach Berfien foleppte. Mus ber Beit bes Raifers Beno wird noch ein Episco-Due Conon in Abamea genannt (Eustathii Epiphan, Fragm. ebenbaf. IV. p. 141, 6), ber als Rebell Untheil an bem Aufftanbe gegen biefen Berricher von Bugang nabm.

Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mameluks. Paris, 1840. Tom. I. 2. p. 263 App.
 Sidier, handbuch ber Alten Geogr. Th. II. S. 529.
 Historicorum Graecorum Fragmenta ed. C. Mullerus. Parisiis.

<sup>4. 1849.</sup> Vol. III. p. 245-296.

So fintt bie prachtvolle Avamea bis auf bie Beiten ber Robammebaner-Derricaft wieber in gangliche Bergeffenbeit. Beit der Arengfahrer wird Apamea nur ein vaar Dal in ben Sampfen amifchen Zanered und ben bort wechfeinden moslemifchen Berrichern genannt, mit benen bie Berheerungen von Stabt und Sand nun vollends gunehmen mußten, gumal ale Apamea in bie Gemalt Rureddins gefommen mar (1149 nach Chr. Geb.) 80). Beber 3fathri und Chu Santal, noch Ebrifi icheinen Abas mia actanut ju haben, fie nennen es wenigstens nicht. Abulfeba bat es wieder aus ber ganglichen Bergeffenheit berporgezogen. Ramba (Ralla Afamia bei ben Turten nach Ries bubr genannt), fagt er 81), ift von Seleucus Ricator erbaut, eine Stadt in der Brobing Schangar im vierten Clima. Jafuti (im Mofchtaret) fage, fatt Famba tonne man auch Afamba fagen; es fei eine fehr alte Stadt, ihr Rame bezeichne auch bas gange bavon abhängige Zerritorium (offenbar hatte Jakuti, ein Griede von Geburt, dabei die Bezeichnung Apamene bei Btolemaus Er marnt, ben Ramen biefer Stadt nicht mit bem Dorfe Ramia ju verwechseln, bas in ber Broving Bafeth in ben Endbratlandern liege. Im Berte Manay (verfaßt von Mohalles bita 975-996), fagt Abulfeda weiter, ftebe, bag biefe Rampa eine eroße, alte Stadt fei, auf einem boben Boben gefes gen, in ber Rabe eines Sees von fußem Baffer, ben ber Rabr el. Dallub, b. i. ber Orontes, burchziehe. Raft wortlich basfelbe bei Koehler, Abulfedae Tab. Syr. p. 114 und im Ind. Geogr. au Bohaeddini Vita Saladini ed. Schultens. Die Angabe im Didibannuma bes gelehrten Turfen Sabidi Chalfa@). wonach, wie b. Dammer anführt, bie Ramia als eine von Ralact el-Redd gang verfchiedene Stadt fei, muß alfo wol auf einem Brithum beruben, und nur auf Die Berichiedenheit bes Caftells bon ben Ruinenhaufen bezogen werben tonnen, wenn nicht noch eine andere, fungere Refideng, die aber nur unbedentend geblieben fein tann, ben gleichen Ramen erhalten haben follte.

Ben bem See von Apamea 83) fagt bann Abulfeba,

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Biffen, Geschichte ber Kreuzz. II. 272, 274; III. 2, 3, 5.
<sup>81</sup>) Abulfeda, im Bar. Cober nach Reinaubs Uebers. im Mfcr. Nr. LVI.

 <sup>3.</sup> v. Sammer, in Biener Sahrb. 1836. Bb. LXXIV. S. 48.
 Abulfedae Prolegomena Geogr. Supplementa, Tabulae ed. Koehler. p. 157-460.

# 1084 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

nachdem er den See von Redes beschrieben bat, daß er aus vie: len Seen und Schilffumpfen beftebe, doch feien barunter amei ausgezeichnete, einer im Guben und einer im Rorden. ben fublichen ergieße fich ber Orontes, ber aus ihm bann in ben narblichen G. . eingest, benn burch ihn werden beibe gebilbet. Der fublichere See fei ber eigentliche See von Apamea, von faft einer halben Barafange Breite und noch nicht gang mannstief. Auf feinem fchlammigen Boben habe man teinen fichern Stand; Schiffmalber und Beibenbaume umgeben ihn bon allen Seiten, und auch in feiner Mitte feien Gruppen bon Schilf und Bapb. rus, baber tonne man nicht mit einem Blid ben gangen See überichauen, ba immer ein Theil beffelben burch ben Schilfmalb verbedt fei. In Diefem See ift ber Aufenthalt fo vieler Arten bon Enten, Banfen, Storchen und Baffervogeln, Die fich von Rifchen nabren, wie in teinem andern befannt gewordenen. 3m grubling wachft barauf die gelbe Rilufar (Rymphaa) in folder Menge, baß fie mit ihren Bluthen und Blattern Die gange BBafferflache bededt, und bann bie Rahne fich burch biefen bichten Balb von Rilufar hindurcharbeiten muffen. Much zwischen diefem fudlichen und bem nördlichen See ift ein Rohrwald, in welchem ein Durch. gang gehauen ift, um in Rahnen aus dem einen See in ben ans bern binüberrudern ju fonnen. Diefer lettere Gee, der nordliche, gebort jum Boen Borgane (bei Reinaud, Deen Borgajiah, auch Been Burgiat bei Roehler) 84) und wird gewöhnlich ber See ber Chriften genannt, weil er von Rifdern, Die Chris ften find, bewohnt wird, die dort in Bolghütten haufen. viermal fo groß, wie der See von Apamea, in der Mitte frei von Schilf, aber bie Ufer ju beiben Seiten find von Rilufar gefcmudt. Er wird von bemfelben Baffergeflügel belebt, wie ber fubliche See. Diefe Seen, fagt Abulfeda, find in Aller Munde fo berühmt, baß hier nicht mehr von ihnen gefagt zu werben braucht. liegen von Apamea unfern in Weft gegen Rord in berfelben Lange und Breite.

Ueber das hosn Borgape (ober Burgiat) giebt Abulsfeda noch besondere Rachricht; er nennt es ein kleines, aber fehr boch liegendes Schloß, das in R.B. von Apamea eine Tager reise fern zu Waffer liege, denn der ganze Raum zwischen beiden

<sup>784)</sup> Abulfeda, bei Reinaud. No. LIII. Mscr.

Orten werbe von den genannten Seen eingenommen. Das Schloß, langgedehnt, ift von geringer Bedeutung, aber schwer zu ersteigen, denn es ift an einem Berge angelehnt, der Rhapth heißt (alschhaith bei Roehler). Gegen Oft beherrscht es die Wasser zew ser Seen, die sich bis an den Juß des Berges hinziehen. Rur solche Bersonen bewohnen das Schloß, denen dessen Bertheidigung anvertraut ist; aber in Zeiten der Unruhe dient es den Bewohsnern der Gegend zum Schuß.

Der französische Consul Rousseau, in seiner Karte des Basistalik von Aleppo 85), schreibt das Schloß von Apamea Qalat il-Rudhia, nennt den öklichen, am Orontes hinziehenden Bergzug Dischel il-Wacat und die Araber-Tribus, welche das Thal selbst bewohnen, in Süd Beni Ghorair, in Rord Zeidies und zeichenet an der Ostseite des Orontesusers eine Reihe von Grotten ein, von denen er sagt, daß sie von Kurden bewohnt seien; Schoghr hält er für identisch mit Seleucobelos, oder Seleucos ad Belum. An das Rordende des Sees von Apamea, den er il-Bohhairié nennt, zeichnet er die Ruinen einer Stadt Masghissa

Im Rorden dieses Schloffes Borgayé liegen Schoghr und Betas eine Tagereise fern und eben so weit gegen Best das Casstell Sehhan (vergl. oben S. 907). — So weit der Bericht Abulfeba's, der, als Fürst von Hamah, diese Gegenden genauer tannte.

Auch Thomson 86), der nach Burchardt hier war, stimmt der Genauigkeit von Abulfeda's Angaben bei, und ift von der großen Schönheit des Shab sehr eingenommen, das er in der herrlichken Jahreszeit, Mitte August, besuchte; aber er klagt darsüber, daß ein so überaus fruchtbares und großartiges Thalgebiet so öde an Menschen sei. Bu den Zeiten der Römerkriege in Baslistina, sagt Josephus, war Apamea, da fast in allen sprischen Städten die Juden ermordet wurden, ein Asst in allen sprischen ben; durch das fürchterliche Erdbeben, welches im Jahre 1157 in ganz Sprien wüthete, und in dem auch Tripolis unterging (s. oben S. 607), wurde auch Apamea, wie Hamah, zerstört

Siehe Carte im Recueil de Voy. et Mém. de la Soc. de Géogr. Paris, 1825. Vol. II.
Thomson, in Bibliotheca Sacra l. c. V. p. 688.
Fl. Josephus, de Bello. II. 18, 5, fol. 199 ed. Hayerc.

## 1086 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 34.

(f. oben S. 574) und feiner Einwohner beraubt. Die altefle Berftsrung mag es unter Rebucadnezars Einfall in Sprien erlitten haben, wenn die Angaben im später geschriebenen Buche Indit (Cap. 3, 12) seine Richtigkeit haben sollten, die es aber nicht mit seinem ursprünglichen, uns unbekannt gebliebenen Ramen jener Beit nennt, sondern erst mit dem spätern seleucidischen Ramen Apamea, was also schon das jüngere Alter dieses Buches darthut.

Roch ift das Schloß Borzapé von keinem neuern Beobachter wieder aufgefunden, seine Lage aber sehr deutlich nachgewiesen, und die Lage des nördlichen Sees der Christen entspricht ganz dem See des Ain et-Täkeh beim Fischerdorse Scherta, die des sublichen Sees der heutigen Lagune in der Ebene et-Terims p, zwischen welchen beiden, wenn die Ueberschwemmungen der Orontessgewässer hochstehen, hier wol eine Wassersahrt die zum Schloß Borzapé stattsinden mochte; doch kann man nicht erwarten, daß nach einem halben Jahrtausend wechselnder Alluvialedenen, wie hier, dieselben hydrographischen Berhältnisse der Gegenswart denen der Borzeit auf das Genaueste entsprechen sollten. So viel ist nun gewiß, daß die Ruinen von Apamea wirklich zwischen diesen südlichen und nördlichen stehenden Gewässern wieder ausgesunden sind.

#### Erlauterung 4.

Burchardis Subweg von Apamea im Orontesthale über Kalaat Seibschär (ober Scheizar, Slzaga), die Larissa ad Orontem nach Rostun und Höms.

Die Begftrede von der alten Apamea über die alte Lariffa nach Arethusa und Spiphania ift nur von Burdhardt mit einiger Sorgsalt beschrieben, daher wir ihn hier nur als unsern einzigen Führer zu begleiten haben 88). Er traf eine halbe Stunde vom Kalaat et-Medit weiter sudwestwärts gehend (21. Februar 1812) den Bach Ain Oschüfar, der von den öftlichen Bergen

<sup>188)</sup> Burdhardt, bei Gefenins G. 239-243.

herab durch den gleichnamigen Babi gegen Best nach dem Castell zusließt, und sich in den bei der Quelle am Castell besindlichen Teich ergießt. Auf seinen Quellhöhen liegen die Obrser Kefr Ambudeh, Kurnas, Scheich habt und Ofchurntheh. Rur wenig von diesem Badi traf man zwei andere, mit ihm parallels lansende Bäche, Ain Abu Attus und Ain Scheich Oschuban, die zu derselben Ghab. Ebene fließen, in welcher, etwa drei Bierstelstunden südwärts vom Kalaat el-Medit, sich ein 15 Juß tieser und 40 Juß breiter Graben besindet, den man anderthalb Stunden weit nach dem Orontes zu versolgen kann; er ist nicht gepslastert und mag einmal zur Bewässerung der Ebene gedient haben; an ihm liegt das Dors el-Khandak (d. h. der Graben).

Rach zwei Stunden Marsch vom Castell weigerten sich die Fibrer hartnäckig, weiter zu folgen, und behaupteten, es sei uns meglich, im Thale weiter sortzugehen. Der Beg war an vielen Stellen mit Basser und tiesem Schlamm bebeckt, denn es hatte mehrere Monate hindurch sehr viel geregnet, und auch der bishes rige Marsch war schon öfter durch stehende Basser hindurchgegans gen. Man mußte also die nächste Anhöhe ersteigen, auf welcher das Dorf Sukeilebt peh (Sekehlebne bei Burchardt) am gleichen mamigen Badi liegt. Alle Quellen, welche von diesen öftlichen Bergen nach dem ele Shab zu gehen, sind permanent, und hören selbst im höchsten Sommer nicht auf zu sließen; daher die reiche Begetation des bewässerten Bodens, aber auch die Ueberfüllung mit kagnirenden Bassern in den anliegenden Ebenen.

Bon bem Bugel, auf welchem das genannte Dorf liegt, ließen fich nach ben verschiedenften Seiten Binkelbestimmungen aufnehmen, nach welchen Colonel Leate die Rartenfligge zu Burdhardts Reifen conftruiren fonnte. Südlich und öftlich von diesem Sugel öffneten sich die bisherigen Ufergebirgsreihen in die großen Chenen, die fich von da in die öftliche Bufte und in die füdliche Thalweistung nach hamah erftreden.

Eine Stunde fern, füblich vom Rande der Sügel, welche das Thal des Ghab einschließen, liegt das den Rasairiern gehörige Dorf Scherrar und eine Biertelstunde von da der einzeln stehende Sügel-Tell Amuryn. Zwei Stunden füdlicher von Sukeilebtschist Tell Afhirneh und eine halbe Stunde weiter Tell esche Scherth. In dem Thale, etwa anderthalb Stunden in S.B. von Sukeilebtsch, liegt das Dorf el-Paurat und eine Furth über den Orontes, wo eine große Karpfen-Fischerei ift. Auf

bem Bestuser bes Flusses sieht der Tell el-Rottra. Der bochte Bunct des dasigen Rasairier-Gebirges scheint dem Ralaat el-Medte gerade gegenüber zu liegen und wurde Aubbet Reby Metta (heiligthum des Propheten Matthäus, s. ob. S. 952) genannt. Außerdem ersuhr Burdhardt hier noch die Ramen der schon oben angeführten Rasairier-Dörfer auf den Gebirgshöhen (f. oben S. 953). Die Racht brachte Burdhardt hier in dem halbverssallenen hause eines Armen zu, der, wie viele seiner Rachbaren, durch die Plünderungen der Rasairier, die über den Orontes ihre Einfälle zu machen psiegten, so verarmt war, daß sie sich, des Bosbenreichthums ungeachtet, kaum des hungertodes erwehren konnten.

Um folgenden Tage, den 22. Februar, feste Burdhardt feinen Beg weiter fort burch bie Ebene und tam nach einer balben Stunde ben einzelnen Bugel Tell Sabbab vorüber, in der nachften halben Stunde jum Gee Baberet Terimfy 89), ber von R.D. nach S.B. an 5 bis 6 englische Deilen lang und 2 bis 3 breit ift. Die Baffertiefe ift taum über 5 Rug, fein Schlammboden aber ju gefährlich, um ihn ju betreten. Sommer nimmt er fehr ab, trodnet aber nur felten gang aus, wie einmal im fehr durren Commer 1810, wo aber boch noch Quellen auf feinem Grunde gurudblieben. Un feinem Beftende geht ber Orontes fehr bicht vorüber, oder fieht wahrscheinlich mit ihm felbft in Berbindung. Un feinem Gudufer liegen Tells ober Erbhugel, Tellul el-Redira genannt, und auf feinem Oftufer ein Tell Der Boden in ber nachtbarschaft bes Sees ift ein weicher Rleyboden, auf bem Burdhardt große Roth batte. fein Bferd wieber aus bem Sumpf berauszubringen, indem er fich bem See, um ihn genauer ju betrachten, ju febr genabert hatte. Im Frühling wird die Erde bart, und ift bann mit ber üppigften 3m Mary fenden fowol die Bauern und Araber Beide bededt. aller benachbarten Diftricte und Dorfer, als auch die Bewohner von Samah ihre Pferde und Maulefel hieher, um fie unter ber Aufficht von hirten grafen ju laffen, die regelmäßig ihre Belte nabe bei bem Baopat aufschlagen, und beren jeder von den Gigen. thumern ber Bferde einen Biafter erhalt. Das Bieh bleibt bier bis jum April. Die befte Beibe icheint auf ber fublichen und auf ber oftlichen Seite gu fein, weil bier die Ufer bes Sees niedriger

<sup>&</sup>lt;sup>789</sup>) Burcharbt a. a. D. S. 243.

find als auf der entgegengeseten Seite. Bielleicht daß hier die. Seleuciden ihre Elephantenheerden weiden ließen; es ist eine der wenigen wassereichen Sumpf- und Schilfgegenden in den heißen Thalern Syriens, welche sich zur Beide von 500 Elephanten eignen mochte, die nur in heißen, doch schattigen und seuchten Bald- dichten (Jungles) gedeihen können.

Zwei und eine halbe Stunde von Seteilebtyeh, lints, d. i. iftlich, von der Straße, ift eine verfallene Moschee, el-Ofchelameh, und zwei und eine halbe Stunde von da ein kleiner Sügel in der Ebene, Tell el-Mellah. Der Weg ging fortwährend burch fruchtbare, aber unangebaute Felder; an zwei Stunben öftlich vom legtgenannten Tell liegt Tell Sepad.

Rach drei und einer halben Stunde sehr langsamen Marsches vom Castell el-Medit erreichte Burdhardt den Orontes nah bei einer Stelle, wo ein großes Rad, gleich den Raura's in Hasmah (vergl. ob. S. 1042), seine geschöpften Baffer in einen fteisnernen Canal ausgießt, vermittelst deffen die benachbarten Felder bewässert wurden.

Eine halbe Stunde weiter tam Burdhardt zu der Brude über ben Orontes, an deffen anderer Uferseite das Castell Seisdichar liegt. Die Brude ruhte auf dreizehn Bogen, ift von guster neuerer Bauart und an der Stelle errichtet, wo der 'Asi aus der Engkluft der schroffen Bergwände (f. oben S. 1029) hervortritt. Auf der Bergreihe des linken Ufers liegt das Caskell, füdlich von ihm auf dem rechten Ufer des Flusses das Grabtes Scheich Abu Debeida el-Dscherrah und sublich von dies sem die türkische Capelle el-Rhudre (St. Georgs).

Burdhardt vergleicht die Rrummungen des Orontes in dem dortigen engen Felsenthale, wo kein Raum zwischen dem Baseser und dem Fuße der Berge ift, mit denen des Bye in Monmouth Shire und die Breite des Flusses an der Brude mit der des Bye bei Chepstow. Dicht neben der Brude ift ein Khan von alterer Bauart, wahrscheinlich aus der Zeit der Rreuzzüge.

Ein gepflasterter Beg führt zu bem Castell hinauf, das von ein paar hundert Bauersamilien bewohnt wird. Es scheint nach seiner Architectur aus den Zeiten der Rhalisen zu stammen; die Rauern, Thürme und Thürmchen, die es auf der nördlichen, vestlichen und südlichen Seite umgeben, sind offenbar saracenisch; allein die vielen in demselben sich besindlichen Ueberreste griechischer Architectur zeigen wol, daß hier einst eine griechische Stadt ge-

## 1000 Beft-Afien, V. Abtheilung, II. Abschritt. S. 34.

standen. Bruchstide von Saulen und zierlich gearbeiteten corinthischen und dorischen Capitalen lagen umber, darunter auch ein
9 Fuß langer Sarcophag von schönem Marmor; aber Ueberreste
von alten Wohngebäuden konnte man nicht sinden. Auf der östlichen Seite zieht der Fluß am Fuße einer steilen Felswand vorüber. In der südlichen Mauer steht noch ein gut gebauter, vollkommen erhaltener Thurm mit einer schönen arabischen Inschrift,
die aber zu hoch war, um sie copiren zu können; nahe dabei ist
ein tieser Brunnen und ein unterirdischer Gang, der bis an den
Fluß führen soll. Griechische Inschriften konnte man nicht sinden.
Am Thore des Castells, das durch einen gewölbten Gang in das
Innere führt, stand eine Inschrift, in der viele fremde Wörter unter das Arabische gemischt sind.

Der Abhang bes Bugels, auf welchem bas Caftell fieht, ift gum Theil mit flachen Steinen gepflaftert, in der Art, wie Die Bugel, auf benen die Caftelle in Aleppo, el-Bosn, Boms und andere fieben. In der Ebene, fublich und fudweftlich, find Ueberrefte alter Gebaube, unftreitig bon einer altern Stadt, Bruchftude von Saulen, behauene Quadern und eine große Menge Schutt. Ginen Altar grub Burdhardt bier aus, ber 41% Rug boch war und 11/2 Rug nach allen 4 Seiten batte, mit einer griechischen Infdrift, den ein Berneifianos (oder Domninos) 90) ju Ehren feiner Gattin errichtet batte. Sudweftlich von der Brude und weftlich von bem fleinen Dorfe Daurin ift bas Grab eines Deis ligen, Schah Mahmud. Der Fels umber ift harter, rothlichgelber Raltftein; an der Gudfeite des Caftells icheint er fentrecht faft bis jum Fluffe binunter weggehauen ju fein, entweder um die Feftung auf Diefer Seite unguganglich ju machen, ober um bas Beraufgieben des Baffers aus bem Fluffe gu erleichtern. Burdbarbt überfdritt nun die niedrigen Bugel fublich von Seidfcar, und gelangte bier in die febr wenig angebaute Cbene von Samab. wo er ben Strom Sarubich überfeste und nach 4 Stunden Beas die Stadt Samah erreichte.

Ohne es fich felbst noch flar zu machen, hatte Burdhardt am. Fuße des Saracenen-Castells die antite Stadt Lariffa entdedt, und mit ihm stimmt auch Thomson überein, der eine Racht in dem Dorfe des Castells zubrachte, und von da über die

<sup>700)</sup> Dropfen, Stäbtegründungen a. a. D. S. 107.

Beine Bogen Brude erft nach Apamea ritt. Er fagt, biefes Caftell, das die arabifchen Autoren wol richtiger Scheigar fcpreiben, ein dort einheimischer Rame, den icon Steph, Byz. ale Dilaga für identifch mit dem griechischen Ramen ber Stadt Lariffa in Sprien (s. v. Larissa) angab, tann fein anderer Ort ale bas Larissa ad Orontem ber Itinerarien fein, Die mit ju Geleucus Ricators Städtegrundungen in Sprien gehört (Appian. Bell. Syr. Dehr ift aber auch von ihr nicht befannt 91). jegige Caftell nimmt die triangulaire Spige 92) des Berges ein. an beffen felfiger Barriere ber Drontes hindurchbricht, und in bie niedrige fumpfige Cbene von Apamea eintritt, wodurch die Lage febr feft wird, denn in Dft bildet der Strom einen undurchgebbaten Bag, die Rord. und Beftfeite haben fentrechte Relsabfturge, und ber Guben ift burch einen Graben mit Thurmen vertheidigt. die aber febr gerfallen find. Der Saupteingang ift an ber Rord. Delede durch ein fcon gebautes Thor im faracenischen Stol, bas febr fcwer einzunehmen fein murbe. Das jetige Dorf innerhalb ber Rauern bat bennoch febr große Roth, fich gegen die Ueberfalle ber Rafairier au fougen; nur wenige Reiter fieben bier gum Sous Bon ber Brude an flieft ber Orontes unter bem tes Lanbes. Caftell faft gang gegen Beft, bis er die Rabe ber Berge erreicht. und dann ihrem Rordlaufe folgt. Das Caftell muß zu allen Beiten febr bedeutend gemefen fein, ba es ben Gingang ber gangen Thalebene des Ghab beberricht, und alfo auch die Apameaftrafe nach Antiochia, von der Burdhardt nordwärts noch fo bedeu. tende Spuren porfand, von der auch das Itinerar. Provinc. Anton. (pon Apamia nach Caperturi, Riaccaba, die bisber unbefannt geblieben, bis Antiodia, 187 ed. Parthey. fol. 83) Radricht Es ift unftreitig bas Bien albiier (Caftell an ber Brude), bas nicht mit bem Dichisr al-Dabib (Gifenbrude) weiter abwarts zu verwechseln ift, und, nach einem Geschichtschreiber von Aleppo 93), jum Schut von Scheigar erbaut murbe. An den Thoren fab Thomfon mehrere faracenische Inschriften; in einem ber Thurme, geht die Sage, folle bas Grab Graf Balbuins

<sup>31)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. VI. 1. G. 360; Dropfen, Stabtegrundungen Alexanders. G. 107 u. a.

Thomson in Ribl. Sacra. V. p. 688—689.
 Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mameluks. T. I.
 p. 265, App.

## 1092 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 34.

bes Krenzfahrers sein, und Manches wird von diesem Ungläus bigen dort erzählt.

Un der Oftseite des Orontes liegt ein Rreibeberg voll fünflicher Grotten, darin eine Art wilder Troglodyten wohnen sollen. Gin langer Tunnel führt den Orontes aus einiger Ferne durch ihn hindurch, und unter den Sohlungen bricht er wieder hervor, einen rauschenden Wassersturz bilbend; dieses Wasser ift zur Bewässerung der Pflanzungen von Scheizar, oder Sizara, weister geleitet.

Auch Caplan Lyde 94) fab hier einen schönen Bafferfall an der Seite des Begs und daneben eine Sohle, in deren fühlen Schatten bei ermüdender Sige in der Mittagssonne er sein Siesta hielt. Um das herkommen dieses Bafferfalles bekümmerte er sich jedoch nicht weiter.

Abulfeda () fagt, die Stadt Schapzar (bei Reinaud, Schaizar bei Roehler, S. 110) sei durch eine Citadelle und den Orontes vertheidigt, der gegen Nord an ihr vorüberfließt. Ein vorliegendes Bahr von 14 Ellen Sohe, Karthela genannt, staut die Baffer des Orontes zur Bewäsferung der Gärten, in des nen vorzüglich die Granaten ausgezeichnet find (6).

Der Weg von hier nach Roftun und Damah, wie gum Rebes. See, ift uns aus Obigem ichon befannt (f. ob. S. 1016).

#### Erlauterung 5.

Der untere Lauf bes Orontes, ober Aft, mit seinem Ländersgebiete von eschoschr über Dschist Habib bis Antakieh (Antiochia).

Die nördliche Strede des untern Laufes des 'Afi, oder Orontes, ift von der alten Apamea und ihren auch von Col. Chesney 97) beachteten schönen Ruinen und dem Ain el-Hawash mit dem benachbarten Tell Antipeh bis zum Dschisr eschoghr bis heute noch unbesucht geblieben: denn Burdhardt, der bei

 <sup>194)</sup> Lyde, Visit to the Northern Syria. 1853. p. 55.
 25) Abulfeda, Mscr. Trad.
 26) Chenfo im Index Geogr. in Bohaeddini Vita Saladini. p. 123.
 27) Colonel Chesney, General Statement of the Labours and Proceedings of the Expedition to the Euphrates (1835—1837), im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1837. Vol. VII. p. 418.

diesem Tell in das Thal eintrat, erfuhr nur, daß es von da bis zur genannten Brude noch 8 Stunden Begs sei, und führte die Ramen verschiedener Quellwasser, die auf dem Bege dahin liegen, auf, an denen wir nur etwa vermuthen könnten, daß daselbst auch Ortschaften lägen, die uns aber bis jest unbekannt geblieben sind (s. oben S. 1072).

Abulfeda, der hier am beften orientirt fein tonnte, nennt in diefem Thale nur die Burg Borgape, in R.B. von Avameg. die in einem Zage erreicht werden tonne, von der wir ichon oben (6. 1084) gefprochen, fonft lagt er uns gang unwiffend und nennt dann nur noch die uns icon befannte Schoabr, die er mit Be. 14696) jufammenftellt (as-Schoghr et Bacas bei Koehler, Abulf.). Beibe Schlöffer, jum alten Gouvernement Renneston gehörig, fagt Abulfeba, liegen nur einen Bfeilfchuf auseinander, auf demfelben Berge, ber fich lang bingiebt, an beffen Ruge ber 'Afi Beide haben Garten und Obft in Menge, eine hauptmofdee (Dicami) und eine Rangel. Sie machen einen eigenen Canton aus, und liegen faft in ber Mitte bes Beges gwifchen Ramiah und Antiochia. 3m Often beider Schlöffer, nur einen Bferdelauf fern, führt die wohlbefannte Brude Refchfehan (bei Reinaud, Ishvhahan bei Bohaetdin, Lischfahan bei Roehler genannt) über den Orontes, bei welcher ein febr befuchter Bochenmartt gehalten wird. Beide Caftelle liegen in R.D. von Sabyan (f. oben S. 912) und in S. von Antiochia, von bem fie aber burch Berge getrennt find.

Schon Riebuhr (1766) erfuhr, daß ein Kalla Schughr (richtiger Kalaat efch. Schoghr) 99), deffen auch der Index Geogrerwähnte, eine sonft unbekannt gebliebene Feste, im Suden von Schoghr liege, und hat sie selbst auf seiner Karte (Tabul. LII. im Zten Theil seiner Reise) auf dem Bestuser des Orontes, etwa in einigen Stunden Ferne, eingetragen.

Das Itiner. Provinc. Antonini 187 ed. Parth. fest zwischen Apamea und Antiochia in gleichen Diftanzen die beiden Stationen Caperturi und Riaccaba, die und beide unbekannt geblieben; die erste muß wol in die Rabe von Borzape fallen, wohin sie Rennell auch in seiner Karte von Spria nur weniges nordlich

<sup>99)</sup> Reinaud, Abulf. Trad. Macr.; Koehler, Abulf. Tab. Syr. p. 124. 99) Riebuhr, Reisebeschr. Ih. E. 97.

## 1094 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

eingetragen hat, Riaccaba hat er nördlich von Schoghr eingestragen, in die Gegend von Derbeffat.

Eli Smith, der einzige uns bekannte Banderer, welcher von S.D. her im Orontes-Thale nach der Ofchist eschooght kam, nannte die dortige Ebene Tamat; er blieb jedoch mehr auf der Offeite des Stromusers zuruck, und sein Kalaat Mirzeh, das er neben Schoghr nennt, möchte wol identisch mit Abulseda's Castell Bekas sein, das auch bei Bohaeddin bei Gelegenheit, da es von Saladin erobert ward, Bacas genannt wird 800) (siehe oben S. 1070).

#### 1) Die Umgebungen von Schoghr am Drontes.

Didier eich. Schoghr feben wir bier zwar ale ben nord. lichen Grengort des mittlern Orontes Thales an, boch nut weil er uns durch die Baffage ber Labifich-Aleppoftrage beffer als jeder andere Bunct befannt ift: benn wir muffen augeben, daß uns auch von da bis gur Beftbiegung das, mas mir unteren Lauf nennen, faft gar noch nicht befannt ift. Db ber Strom hier einen directen Lauf nach Rord bis gur Beftmundung hat, wie er bisher auf allen Rarten, auch bei Burdhardt, Chesnen, ben- Mugengeugen jener Gegenden, und auch von 3. Rennell bypothetifd eingezeichnet murbe, icheint febr zweifelhaft; er mag fich an Der. beffat in Beft und Deir Rufd (Dartufd, f. oben 6. 902), beide am Beftufer liegend, vorüber nordwarts noch manchmal frummen, ehe er die Dichier el-Badtd (Gifenbrude, die Baffage awischen Antiochia und Aleppo) erreicht, von welcher sein Lauf erft entschieden gegen Beft und Sud. Beft fich an Antiochia vorüber, den Rordfuß bes Cafius umfpulend, jum Deere wendet (Has autem provincias, namlich bes nordlichen Spriens, quas Orontes ambiens amnis imosque pedes Cassii montis illius celsi praetermeans, funditur in Parthenium mare etc., bei Ammian. Marcell. XIV. 8, 10).

Coranceg 1) fagt, bei Schoghr theile fich ber hohe weftliche Gebirgsbegleiter bes Orontes in 3 hauptzweige, von denen der bklichfte bis gegen Rord-Oft nach Deir Rufch an ben Orontes

 <sup>800)</sup> Bohaeddini Vita Saladini ed. Schultens. Cap. 44, p. 83.
 1) Corancez, Itiner. 1. o. p. 41.

freide, eben ba, wo feine Bestwendung beginne; ber gweite niebe fic nach Antiochia und fleige an ber Gudfeite biefer Stadt gum boben Cafius empor, ber britte giebe weftlicher gum Deere Bon Diefem Deir Rufch auf bem nordöftlichen Borfprunge tes Lotbam - Gebirges, jest Dichebel Rufeir genannt, wo ber 'Aff noch eine furge Oftwendung an machen icheint, ebe er in die norde liche Chene von Antiodia eintritt, ift uns neuerlich gar nichts Mus einem orientalifden Autor 2), 36n Genaues befannt. Soid dad, ift baber eine Stelle lebrreich, in ber er fant: Diefer Drt war einft berühmt; ale die Rreugfahrer bas Oftgrengeaftell Des Rurftenthums Antiochia, Bartm, befestigten, verschangten fie and Deir Rufd, das einen Statthalter, Rabi, Dofdeen, große Borftabte und Obftpflanzungen hatte. Es war auf einem Berge erbant, ber über bem Orontes bangt. Allah weiß, mas fein alter Reme mar. Bu 36n Schiddade Beit mar es ber hauptort eines großen Sebirgediftrictes, der jum Gouvernement Aleppo gehörte.

Bas wir von biefer Begftrede burch Abulfeba erfahren, reicht feinesweges bin, uns barüber aufzutlaren, und anbere Angaben befiten wir nicht. Eben fo ift Derbeffat'3) nach feiner heutigen Lage poffig unbefannt. Rach Abulfeda (Darbafath bei Roehler, Derbefae bei Bohaedbin) ift fie eine Stadt ber alten Broving Renneston, die durch eine hohe Fefte vertheidigt wird. eine Quelle, icone Garten, eine Dichamie und Lehrfangel. im Often breiten fich bie fconften Biefen und Beibelanber aus, welche ber Rahr Affuad (fcwarger glug, wol Rarafu bes Index Geogr. bei Schultens) 4) durchfließt. Sie fcheint alfo fcon ber Chene gang nabe gu liegen.

So lange Diefe Landichaft bes untern Oronteslaufes gu beiben Seiten bes Stromes nicht naber erforfct fein wird, bleiben viele ber bortigen Localitaten noch febr buntel und unbestimmt. Diergu gebort auch das oben von Eli Smith angebeutete Seitenthal bes Drontes, bas er, verfchieben vom Shab, er-Ruf (fprich Rudich) nennt, und dem noch ein westlicheres Rudich entfprict, beffen Berge von den Baffern bes alten Seeftandes burch. brochen murben, in beren Durchbruch fein Quermeg gur Drontesbrude nach Schoghr führte (f. oben S. 1069).

Thomson, in Bibl. Sacra. Vol. V. 1848. p. 672.
Reinaud, Abulf. Mscr.; bei Koehler, Tab. Abulf. p. 120.
Bohaeddini Vita Saladini. p. 86, Exc. 46, 50.

## 1096 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Ein folder Babi el-Roudje mit bem Alug Shaile wirb auf Rouffeau's Rarte 5) als ein öftliches, paralleles Seiten = thal bes Drontes, das fich nordwarts giebt, eingezeichnet, es fcheint feine Baffer zu ben füdlichen Gumpfen im Dronteetbale zu fenden, bort aber nordwarts bald auf; bagegen wird bann in gleis der nördlicher Fortfegung wieder ein turges glugden, Belaa, bis an einen hermezberg und bann wieder auf gleiche Urt weiter nordmarts ein brittes Glugden, Ain el-Baibha, bas am Orte Armenag und bem Berg Fende bis jum Berge Chalqa weiter giebt, eingetragen, und in berfelben Richtung noch weiter nordwarts ein in Richtung bes Babi's Begig gezogener fleiner See angegeben, an beffen Rorbende jenes oben genannte Barem, oder Strem, liegt, über welches Riebuhr feine Route von Untiochia nach Armenag eingezeichnet bat. hiernach icheinen fich bier mehrere gangenthaler in öftlicher Barallefrichtung mit bem westlichen Bauptthale bes Orontes unter fich aneinander gu reiben, aber mit drei bis vier fleinen Unterbrechungen, durch niedrige Sattelhöhen von einander getrennt, wie biefe Bilbung in ben Juratetten fo häufig vortommt, und auch hier auf Raltfteinboden nicht überrafchen tann, vielleicht felbft mit fleinen, in der Erde wieder verschwundenen Glugden und Bafferfammlungen, von denen bie Rarte wenigstens teinen Ausfluß angiebt, die aber in ihrer gangen Ausbehnung bis gegen die lette Beftwendung bes Drontes, wo fich biefe große Ginfentung biefer Langenthaler beffen Thale am meiften anzunähern icheint, ben gemeinsamen Ramen bes er-Rub ich beibehalt.

Diese Benennung hat Colonel Chesney an diesem äußersten Rordende im Suden des Sees von Antiochia auch in seine Karte eingetragen (Badi el-Rugh) 6), und daß dieser Badi früherhin auch eine heerstraße war, die von Harem durch Rouds nach der süblichen Provinz von Damast führte, sagt Abulfeda bei den Truppenmärschen des Khowaresmier unter hulagu in seinen Annales Moslemici. Tom. IV. p. 474.

Da, wo Eli Smith aus diesem Langenthale quer burch die Berge in das Drontesthal nach Schoghr eintrat, ftand es

<sup>808)</sup> Rousseau, Carte générale des Pachaliks de Baghdad et d'Aleppo etc. l. c. 6) Colonel Chesney, Map of the River Euphrates and Northern Syria. Lond. 1849; Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mameluks. Paris, 1840. Tom. I. 2. p. 265, App.

von diefem 3 Stunden im Often fern. Als er auf einer mehr nordlichen Querroute von Idlib über Burdich Dab, über Rasnts en-Rahleh und Beschlemtn westwärts bis Schoghr fortsichtt, durchsette er ebenfalls bei den beiden genannten Dorfichaften die Einsenkung das gegen R. ziehende er-Rudich.

Auch Berggren 7) hat in seinen Wegeverzeichnissen von Ra'arrat en-Ra'aman nach Schoghr des Roudj-Thales gedacht, das er mit der Coele-Spria vergleicht und quer durchschreitet, bis er nach 4 bis 5 Stunden Wegs den Boll (Ghafar) zahlen muß, von da er die lette Bergkette in 3 Stunden übersteigt, von der sein Blick in das 10 bis 12 Stunden lange Orontes-Thal fällt, in dem er über den ruinirten Rhan Arzeran bald die Oschistelchen Schoghr erreicht, welche, wie er sagt, die Paschaliks von Trivoli und Aleppo scheidet.

Beiter nordwärts verschwindet uns zwar dieser Bug des Badi er-Rüdsch, weil wir dort keinen Baffanten kennen, bis auf den Querweg, den Maundrell (1697) von Aleppo über Kestin und von da am 2. Marschtage (den 28. Febr.) über ein uns unbekanntes Dorf (Parbanâz, wol Armenaz) 8), am Ende einer kleimen Sebene gelegen, eine geringe Anhöhe übersteigt, und nun zu dem sehr reichen Thale eintritt, das sich, wie er sagt, in unabssehbarer Länge gegen Süden fortzieht, und das er Rooge nennt (auch Willermus Tyrens. XI. 16, sol. 806 nennt hier eine Stadt Rugia, die Tancred einnimmt), offenbar das obige er-Rüdssch in seiner nördlichsten Berlängerung.

Maundrell fagt, es habe nur eine Stunde Breite und fei zu beiden Seiten mit Felsreihen begrenzt. Er zog 4 Stunden lang durch dieses Thal, und kam hier zu dem großen See ers Radfch (Rooge bei Maundrell), an dem er mit seinen Laststhieren nur schwer vorüberkommen konnte, da diese fast im Schlamme versanken. Rach der Rüdkehr war dieser See jedoch ganz aufgestrocknet (gleich dem Terimsi-See mit seinem Aleyboden, im Süden von Apamea, s. ob. S. 1088). Bon diesem See kam Maundrell in einer Stunde nach Teneree (uns unbekannt), wo er den Ghassar zu zahlen hatte (diese Bollstätte hat Rousseau in seine Karte eingetragen). Bon da, sagt er weiter, geht der Beg über Berge

J. Berggren, Guide Franc.-Arabe vulgaire de Voy. Upsala.
 1844. p. 453—454.
 H. Maundrell, Journ. from Aleppo etc. Oxford. ed. 1740. p. 3.

## 1098 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

an ber Beftfeite bes er-Rubich bin; wir brauchten eine Stunde, fie ju überfleigen, traten bann in ein anderes Thal (bas bes Drontes), bas mit bem er-Rubich parallel giebt. Um Eintritt in diefes Thal liegt Bell-Daes (uns unbefannt), bon wo wir in 2 Stunden nach Schoghr tamen, nach einem Zagemariche bon 10 Stunden (von Reftin) meift gegen Beft. Sud. BBeft.

Denfelben See fcheint auch Colonel Squire 9) auf feinem Rariche (5. Juni 1802) von Aleppo über Elmenas (b. i. Ar. menag), Salteen (b. i. Saldbin) jum Drontes bin nach ber eifernen Brude baffirt zu baben, wo er ibn Babr Sagira nennt, obgleich er Barem nicht anführte (fiebe unten die Aleppo-Arage).

Sollte diefes gangenthal auch noch weiter nordwarts zwie iden eich-Schoghr und Edlib bindurchftreichen, und auf ber fublis dern Balebroute nach Antiochia, Die über das genannte Armenag, Saldbin und Barem binmeg jum Dichist Dabib (ber Gifenbrade) führt, durchfest werden muffen, fo tann es nicht wundern, bag ber fonft fo icharfblidende Riebuhr bei feinem Durchmariche burch blefe Orte von diefer mertwürdigen Thalform ganglich fcweigt: benn er gog bier des Rachts bindurch 10). Den erften Zag legte er von dem Chan Tuman bei Alepvo in 9 Stunden 61/ Meile bis Raad Dasrin gurud, ben zweiten Tag von da bis Salchfin in 61% Stunde 31% Meile und ben britten Tag von ba in 8 Stunden 4 Deilen bis Untiochia. Der ameite gange Darfc über Armenag (bas im er-Rubfc lieat) bis Saldhin wurde durch bergige und durch Rauber unfichere Gegend nur in ber Racht gurudgelegt, wodurch jede Beobachtung gebinbert murbe. Armenag, fagt er, bat eine Glasbutte (Thoms fon (1846) bestätigt bies noch heute und fagt, es fei die ein zige Glasfabrication in Sprien, Die icon feit undentlichen Beiten bort Beftand gehabt) 11) und liegt in angenehmer Gegend, Saldhin an ber Beftfeite eines Berges, und fcheint fruber eine Bet ihr fangt bie fruchtbare, bedeutende Stadt gewesen zu fein. aber mufte Ebene an, die ju ber bubichen eifernen Brude am Drontes führt. Dier fand fich alfo feine Gelegenheit, in ber Racht

<sup>806)</sup> Col. Squire, bei Walpole, Mem. l. c. p. 344.
10) Riebuhr, Reise. Th. Ill. S. 14-15 u. 100; fiebe Tabul. Lll. 13) Thomson, in Bibl. Sacra. 1848. Vol. V. No XX. p. 666 unb No. XIX. p. 460.

bie Seitenthaler genauer zu unterscheiben; doch ift eine folche Fortsetung bes Längenthales durch nordwärts ftreichende Baralles setten, zwischen denen Armenaz liegt, auf seiner Begkarte deutlich mit Strichen zu erkennen gegeben. Harim, oder htrem, liegt aber schon dicht am Nordrande des dort ganz in die Ebene (Omcoder el-Umf genaunt) abfallenden Bergzuges el-'Ala, so daß hier der Rüdsch an seinem Ausgange keine characteristische Gestaltung mehr haben mag, wenigstens wird dort seiner auch von Thomson nicht mehr erwähnt (über Strem siehe unten).

Die nur flüchtige allgemeine Befchreibung biefer wenig betanuten Offeite bes Orontesthales bei Minsworth, ber 1835 bis Apamea vordrang, aber bas Seitenthal bes er-Radich nicht einmal ermabnt bat, besteht in Rolgendem: Das fübliche Dron. testhal (eigentlich bas mittlere), ju Apamea gehörig, wird in Dit durch die Berge bon Armenag begrengt, beren Fortfegung gegen Guben ben Berg Schahfabuh und ben Ifami, ober Ber'imi, bilben, wie Burdhardt Die Rachricht hieraber vom Scheich bes Ralaat el-Medtl erhielt (?). Diese Berge befiehen aus fteilen Rlippen gegen die Drontesfeite, fanften Abdachungen gegen ben forifden Defert. Gie fenben einige 3meige babin aus, wie bie Berge von Riba, welche aber burch bas Bamafh. Thal von bem nördlichen Zweig bes Armenag getrennt find. Berge von Armenag enden in Rord an dem Anguli-Dagb, ober an ben Bergen von Scheich Bargtat, b. i. ben Bergen St. Simeon Stylites. Die Gebirge zeigen nur geringe mineralogifche Danniafaltlateit 12).

#### 2) Shoghr, Dichist eich. Schoghr, die Stadt.

Dies ift der einzige von den arabifchen Autoren im untern Orontessaufe genannte, uns näher bekannt gewordene Ort, der and von modernen Reisenden ofter passirt und beschrieben wurde (f. oben 6.899, 902, 908). Rach der Brude pflegt er genannt ju werden, welche daselbst beide Orontesuser verbindet, von Riesbuhr 13) eine schone, auf 13 Bogen tuhende Brude genannt, die er nach 160 Doppelschritten in die Länge maß, bei welcher auch

<sup>12)</sup> W. Ainsworth, Researches on Assyria, Babyl. and Chaldaea. London, 1838. p. 312. 12) Riebuhr, Reifebefchreibung. Th. III. 6. 94-95.

ein schöner Chan von einem Gliede der Familie Auproli auf eigne Roften erbaut ift. Damals gehörte der Ort dem noch mächtigeren Rasairier-Chef, dem M'faddem zu Bahlultzeh, welcher noch herr der Gebirgspaffage war (f. oben S. 904), und sehr fleißige, die Necker bauende Nasairier bewohnten meist die dortigen Oorfer, so weit das Paschalik Tripoli reichte.

Die Entfernung Schoghrs vom Meere zu Ladifieh über Awenad beträgt nach Riebuhrs Angabe 81/4 beutsche Meile, land, ein die bis Haleb 131/4 beutsche Meile: nämlich auf dem Bege der Oftstraße 14) bis Urim 31/4, bis Sermin 21/2 und bis nach Haleb 71/2 deutsche Meile, eine Strecke, die er bequem in 3 Tages märschen zurücklegte. Bis Urim war der Beg bergig, die Berge nur an der Bestseite bewaldet, das Land aber sehr fruchtbar; weisterhin die Haleb reiset man beständig über schone Ebenen, die ehemals start bevölkert, aber zu Niebuhrs Zeit von Einwohnern entblößt waren.

Rach Maundrell ift der Orontes bei Schoghr (er schreibt Schoggle) breit und reißend, sein Basser war Ende Februar trübe, man nannte es ungesund zum Trinken. Die Fische, die er nährt, sind unschmachaft; der große Chan der Ruproli hatte gute Einstünfte zur Pflege der Reisenden, und versah sie mit Brot, Reis und Fleisch; er war voll von hadschis, die von ihrer Mekla-Ballssahrt heimkehrten und hier gewöhnlich einen Rasttag halten. Reben ihm stand auch ein hospital zur Aufnahme armer Kranken.

Aus Burchardts 15) späterem Besuch wissen wir, daß Dichisr Schoghr ein Bak (b. i. ein Eigenthum der Moscheen oder frommer Stiftungen, wie in Zerusalem, Allg. Erdt. Th. XVI. S. 488) ift, das 15 Beutel nach Constantinopel und 7 Beutel nach Metta an fromme Stiftungen zahlt, wozu die Einkünste von 14 umliegenden Odrfern und der Brückenzoll gehören, die auch dem dortigen Hospitale und anderen Stiftungen Ruproli's zukommen, die diese fromme Familie zur Ernährung und Pstege der Armen und Kranken an verschiedenen Orten erbaut hatte. Die Grundsteuer, der Miri, dagegen ist der Stadt Schoghr (Browne schrieb sie Shawr, Olivier Chourl und verschiedene Autoren noch anders) erlassen.

<sup>814)</sup> Riebuhr a. a. D. III. S. 94-95.

<sup>15)</sup> Burdharbte Reife, bei Befenius G. 216.

Die Stadt ift nur flein, mit etwa 4,000 Einwohnern, eng und untein, aber ziemlich fart belebt burch bie Baffage und den Boll, ber bier auf bem Brudenthore, welches ju Dliviers Beit (1794) 16) in ieber Racht geschloffen ward, gezahlt werben muß. Die Umgebung ift reigend und reich an Broducten, als Beigen, Gerfte, Baumwolle, Bolle, Bachs, Scammonium (Convolvalus scammonea) und Obst; zumal gedörrte Apritofen und Eride wird von bier viel ausgeführt; auch bier wird bas Thalgelande burch viele Schopfrader aus bem Rlugbette bemaffert; an benfelben entbedte Dlivier eine bis dabin unbefannt gebliebene idmarglich olivenbraune, fpindelförmig gestaltete, langlich gerippte Souedenart, die er Melania costata nannte. Das umber lies gende fcwarze Erdreich voll dichter Lavatrummer fchien feinen Soutt von einem 600 Rug hoben Berggipfel in der Rabe bes Strome erhalten gu haben.

De Salle 17) will auf feinem Bege von Aleppo weftwarts von Riha und el-Bara nach Schoghr den Erguß eines Lavas fromes (?) gefunden haben, den eine begleitende rothe Erbe verfunde, welcher weftwarts bem Orontes feinen Durchbruch burch eine feiner Gliederungen bei Schoghr geftatte, ber aber noch weiter quer burd bis jum Deere bei Affar und Dertab (vergl. oben 6. 813, 839, 886 u. a.) Die Ralffteinbildungen burchfege. Diefer Bug fcmargen, barten Gefteines babe ben Ginmohnern bes Candes in Steinbruchen jum Aufbau ihrer bauerhafteren ichwarzen Bauwerte gebient, und auch bie romifchen Strafen, welche bie und ba noch in einzelnen Streden biefe Begenden fichtbar burchziehen, feien mit biefem fcmargen, bafaltartigen Beftein gepflaftert geblieben. Auch die Orontesbrude bei Schoghr, welche in einem Bintel gegen ben Stromanbrang gebaut ift, verbante ihr febr bauerhaftes Bflafter bemfelben fcwargen Geftein; bie Baffer batten von ihm überall nicht jenes feifenartige Anfeben bes Raltfeinbodens, fondern, wo fie fich zeigen, eine braune, eifenbals tige Farbe. Die Drontesufer find zu beiden Seiten von Bufche tidichten, Beidenarten und Schilfen begleitet und mit Rilufar (Anmphaen) übermachfen.

Soon D'Anville hatte biefes Schoghr für die Seleucia

<sup>16)</sup> Olivier, Reife. Ueberf. Beimar, 1805. Th. II. S. 476-479.
17) De Salle, Pérégrinat. p. 226.

### 1102 West-Asien. V. Abtheilung. H. Abschritt. 5.34.

ad Belum (Σελευκόβολος bei Steph. und Hierock.) gehalten, Die Blinius und Btolemaus nannten; Mannert 18) balt Belos für ben Ramen bes Gebirges al-Lotham bei Abulfeda und bas Caftell Sabpun auf demfelben für biefelbe Seleucia; Corances bezweifelt, daß Schoghr dafür gehalten werden tonne, weil man gar teine Alterthumer dafelbft finde, und auch Dropfen ericheinen Diefe Ungaben ju unficher, meint aber, fcmerlich tounten bie Seleuciden auf dem Bege zwischen Antiochia, Laodicea und Apameg einen ftrategifch fo wichtigen Bunct am Drontes unbefestigt gelaffen baben, vielleicht, daß eine Megara ober Apollonia bier au fuchen fei (f. oben S. 902).

Rad Corances 19) ift die Stadt Schoghr nur von Rufel mannern bewohnt, und fleigt amphitheatralifch die Borbobe des Ufergebirges binan, bas fich bon bier in feinen brei Sauptameigen nach Deir Rufch, nach Antiochia und dem Casius Mons bin Die vielfach begangene, febr beschwerliche Bebirge, paffage auf bem gewöhnlichen birecten Beg gegen G.B. nad Labifieb ift in Dbigem (S. 898-906) befdrieben. 3brabim Bafcha wollte biefe Strafe chauffiren, wodurch Labitieh ber Dafen von Schoghr und Aleppo geworden fein murde, ein Blan, den er nicht vollenden tounte, ba er Sprien verlaffen mußte.

Rach Balpole (1850) 20) ift biefe Stadt Schoghr bis beute nur von Mufelmannern bewohnt, und noch bestehen die beiden von Mbulfeda genannten Releburgen nur einen Bfeilfduß auseinander, bie durch einen tiefen, in Rels gehauenen Graben gefchieden find, von denen das obere Caftell jest Ralaat es. Sultan, das uns tere Ralaat el-Barûn beißt, und mahricheinlich von biefem Chalifen erbaut ward. In ihnen ift ein 180 Fuß tiefer in Rels gehauener Brunnen. In ihren verfallenen Mauern find viele arabifde Infdriften, aber teine driftlichen. Die Bogen ber großen Drontesbrude, fagt Balpole, find zu niedrig fur Die angefdmole lenen Baffer des Orontes, der daher große Ueberfchwemmungen im Thale verurfacht. Ale er bie Stadt paffirte, murde eben von 200 turfifchen Goldaten der Rigam, b. i. die Confcription gur Armee, angefagt, welcher bie gange Stadt in Schreden feste.

<sup>818)</sup> Mannert, Geographie ber Griechen und Römer. VI. 1. S. 361; Corancez l. c.; Dropsen, Städtegründungen Alexanders. S. 108.

19) Corancez, Itinér. l. c. p. 44.

20) Walpole, Trav. III. p. 172.

## Jamere Gebiegswege von Schoghr nach Antlochia. 1103

Ein Rordweg von Schoghr im Drontes. Thale entlang, etwa über Derbeffac oder Deir Rufch, ift uns bis jest völlig unbekannt geblieben, und erft von der Annaherung an die Dfchist Dadld, d. i. die eiferne Brude, über welche die Antiochiaftraße oftwarts nach Aleppo führt, fangt die genauere Kenntnif des Beftlaufes des Drontes durch die Ebene von Antiochia an, von welchem erft sein unterfter Lauf zum Meere verfolgt worden ift. Rach Balpole soll diese untere Drontesbrude von der obern bei Schoghr nur 6 engl. Meilen entfernt sein.

Bir muffen daher hier das Orontes. Thal bis zu jener Brude verlaffen, und es funftigen Beobachtern überlaffen, diefe hydrogra-

wifte und topographifche Lude auszufüllen.

Um Antiodia aber ju erreichen, muffen wir uns erft auf ben inneren Gebirasmegen orientiren, Die theils von Songbr, theils von Labitieh aus nordwarts am Mons Casius vorüber wieder gum Drontes. Thale bei Antiochia binabführen, auf benen wir gunachft von Schoahr einer gang nenen Route, die gerade nordweftmarts gum Mons Casius führt, bem einzigen Bewanderer Diefer Gegend, dem ameritanifchen Riffionar Eli Smith, folgen, deffen mit größter Treue und Alarbeit geführtes Tagebuch wir ber gutigen Mittheilung bes Derrn E. Robinfon bon feiner letten palaftinifchen Reife ber-Es ift dies für diese Terra incognita innerhalb ber Strombeugung bes Dronteslaufes eine wichtige Bereifung, und führt dann auf der Gebirgepaffage füdmarte nach Laditieb gurud. pon wo wiederum andere Routiers pon Budinabam und Reale fich diefer Gebirgeftrage von Laditieb nach Antiochia aufdließen.

3) Eli Smiths Gebirgsweg von Schoghr nach Urdeh am Oftfuße des Mons Casius, Oschebel Afra', und von da nach Ladifieh (1848).

Erfter Tagemarich (16. Rai) 21). Es wurde junachft ber auf ber linken Thalfeite bes Orontes nordwärts nach Antiochia führende Weg eingeschlagen, der über niedere, olivenbedecte Sugel hinweggeht, welche der 'Afi in einer Engschlucht durchbricht.

<sup>21)</sup> Eli Smith, Mfcr. 1848.

Rach einer Stunde wurde ber Rahr el-Abnab (b. i. ber weiße Rlug) an feiner Ginmundung jum 'Aft durchfest; auf biefer Strede tonnte man ofter Die Refte einer alten romifden Bflafterftraße mabrnebmen. Rach einer Biertelftunde jenfeit bes das Sauptthal durchfegenden Bugeljuges murbe bas Dorf Runei erreicht, das von driftlichen Armeniern bewohnt ift, Die außer ihrem Armenisch auch bas Arabifche fprechen. 3m Uebrigen fand G. Smith fie febr unwiffend und entartet: benn ihr altefter Scheich lebte in Bigamie und feine Borganger batten baffelbe Beifviel gegeben. Der Grund und Boden um bas Dorf, wo ber Reisende gum erften Rale in Sprien Relber mit Bafer antraf, ber aut angebaut mar, gehörte den Bewohnern des benachbarten moslemifchen Dorfes Refr Dibbin; Die Armenier hatten ihn nur in Bacht. Bon bier bie Untiodia find 9 Stunden; balbwege trifft man bas alte Caftell Rau im Diffricte Rufeir an. Außer biefem Runei ift noch ein zweites armenifches Dorf in der Racbaricaft, das el-Da'tobineh beißt.

Zweiter Tagemarsch (17. Mai). An diesem Tage wurde bie Nordstraße gegen Antiochia verlassen, und die Bestrichstung durch den District Ruseir (vergl. oben S. 899, auf Rousseau's Karte Qosair) eingeschlagen, um das bis dahin seiner Lage nach unsicher gebliebene Urdeh und das obere Quellgebiet des Nordarmes des Nahr el-Rebir zu erreichen. Der Beg ging gerade zu, quer über die Bergsetten gegen den Ofchebel Atra', den Mons Casius der Alten, da aber mehrere Längenthäler mit dazwischen liegenden Bergrücken, die alle aus einem weißen, treide- oder mergelartigen Boden (marl bei Eli Smith) bestanden, übersett werden mußten, so tonnte dies bergauf und bergab nur auf manchen Umwegen geschehen.

Der erste, noch ziemlich flache Ruden ward eine halbe Stunde von Runei überstiegen; es folgte ein tiefes, von R.B. nach S.D. gehendes Thal, in deffen Boden ein Flüschen bem schon genannten Rahr el-Abnad zueilte. Auf dem öftlichen Thalrande liegt das Dorf Ofchudeideh (b. h. Reudorf, vergl. oben S. 93), auf dem westlichen Meilend, weiter thalauf Detha und Giaurtoh (türkische Bezeichnung eines Christendorses, vielleicht für Arsmenier?).

Bon Meilend wurde in 3/4 Stunden wieder ein Bergruden erstiegen, von wo ein fteiler hinabstieg über das Dorf eg. Baf in 11/4 Stunde zum Thal des Rahr el Abhad führte, ber hier

## E. Smiths Gebirgsweg von Schoghr nach Labifieh. 1105

gleichfalls nach Sub. Oft und nördlich von Schoghr zum Orontes flieft. Im Thale war Baumwollenbau; es ift nur 1/4 Stunde breit, und der Anstieg jenseit durch Gebusch (denn bisher waren die Berge tahl) führte in 1 Stunde an den Obrfern Kandumih und Rischt'n in 2 Stunden vorüber. Dann wurde nach einem nochmaligen Aussteig zwischen reich belaubten Gärten, darunter besonders große, prachtvolle Ballnußbaume sich auszeichneten, der hochliegende Chan Semin (vielleicht Senin der Karten?) erreicht, von welchem man einen Ueberblick über das ganze östliche überstiegene Gebirg el-Rufeir erhält. Hier wurde das Racht-quartier genommen. Bon da an ist die Bevölserung des westlichen Sebirges rein turkomanisch, sie versieht das Arabische nicht, das bis hieher die vorherrschende Sprache geblieben.

Dritter Tagemarsch (18. Mai). In 21/4 Begftunde abwarts gegen S.B. und B. durch bewaldete Höhen wurde Urdeh
erreicht, die Mittelstation (Ourdi, vergl. oben S. 899) auf der
graden Hauptstraße von Ladikieh nach Antiochia. Urdeh
wurde 1848 nach E. Smiths Erkundigungen von 200 türkischen
und 35 griechischen Familien bewohnt, und war die Residenz eines
Rutesellims, der dem Statthalter zu Antiochia untergeben ist.
Urdeh liegt in einem schönen, wasserreichen Hochthale am Fuße
des Oschebel Akra', wo im Winter viel Schnee und Eis vorhanden ist; am 18. Mai stand der Beigen daselbst erst in der
Bluthe. Hoch oben an der Seite des Berges liegt das eben so
große, zerstreut gebaute armenische Dorf Kesab 2 Stunden
entsernt.

Bon Urbeh wandte sich nun der Marsch wieder gegen Süd und Sud-Best zu, denn Eli Smith wollte nicht nach Antiochia gegen Rord, sondern nach Laditieh gegen Süd zu gehen. Urbeh liegt aber auf der Basserscheidehöhe, von welcher die Basser ostwärts zum Orontes und westwärts zum Mittellans dischen Meere ihren Lauf nehmen. Denn nur 1/4 Stunde abswärts von Urdeh wurde der Boden des Hauptthales erreicht, welches vom obern Quellstrom des Rahr el-Rebir, der hier Rahr Korasch heißt, durchzogen wird, dessen Lauf süds und westwärts wir aus Obigem (S. 29—34, 899 u. f.) kennen.

Minsworth 22) nennt den gangen Strom von Labifieh

<sup>\*\*\*)</sup> W. Ainsworth, Researches on Assyria, Babyl., Chaldaea etc. Lond. 1838. 8. p. 307.

Mitter Erbfunde XVII.

## 1106 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

Rahr Rorash, nicht blos ben obern Lauf, und belegt bas genannte Bafferscheibegebirge speciell mit dem Namen Ofchebel Araad, richtiger Afrad, d. i. das Aurdengebirge, also ben öftlichern von ter Gruppe des Oschebel Afra' (Casius) entfernt liegenden Gebirgszug, obwol er mit ihm doch durch Bwischenzuge in Berbindung ftebt.

Auf der westlichen Thalseite dieses Flusses ging es in einiger Bobe entlang durch Fichtenwald nach 1 Stunde durch ein Rebenthal, durch das ein östlicher Zubach, der nicht benannt wurde, zum Rahr Korasch fließt, der vom höher liegenden Armenierz Dorse Duz Aghatsch herabkommt; dieses Flüsschen bildet hier die politische Grenze zwischen den Paschaliks von Saled in Oft und Beirut in Süd-Best. Hier tressen also die Sprachgrenzen, die Bassersche mit den politischen und auch den Waldgrenzen (denn Fichtenwald sehlte in Oft) ziemlich genau am Fuß des berühmten Mons Casius, jest Ofchebel Akra, zusammen.

Es ging nun füdwestwärts immer höher durch Fichtens wald, der hier alle Berge bedeckt, ansteigend fort, bis nach einer Stunde die Höhe des letten Gebirgsrückens erreicht wird, der vom Ofchebel Afra' gerade füdwärts streichend den obern Lauf des Ladikieh-Stroms, d. i. des Rahr el-Rebir, von dem Thale des Wadi Randtl trennt, der ein blos westablaufender Rüstenstrom ift, und sich nordwärts der Stadt Ladikieh unmittelbar zum Meere ergiest, in welchem also nun die Wege zur Küste und zu dieser Stadt hinabsühren. Dier geht man also in der gewöhnlichen Gebirgsstraße von Ladikieh nach Antiochia nahe dem Meere entlang; sie muß nur weiter nordwärts der massigen Erhebung des Afra's Gebirgsstocks gegen Oft über Urdeh ausweichen und diesen umgehen.

Eli Smith verfolgte biesen Weg 13/ Stunden weit füdlich, bis er in halber Lange des Gebirgsabstiegs das Dorf Ruftul (fprich Restel) el-Ma'af erreichte, und daselbst sein Rachtquartier nahm. Die türkischen Districte füdlich des Oschebel Afra', wo meist noch Rasairier zerstreut unter den Türken wohnen, heißen Budschaf in Best, Bair in der Mitte (vergl. oben S. 982, Berggren 23) schreibt den Gebirgszug irrig el-Beyer, über

<sup>&</sup>lt;sup>623</sup>) Berggren, Guide Franç.-Arabe l. c. p. 454.

### E. Smiths Gebirgsweg von Urbeh nach Ladifieb. 1107

welchen der Bag binuberfuhrt) und Dichebel el-Afrad (b. i. Gebirg ber Rurben) in Dft nach dem 'Afi gu.

Bierter Tagemarich (19. Mai) 24). Bon Kuftul, von wo die Gipfel des Libanon weit in Sud fich zeigten, wurde in 11/4 Stunde der Boden des Wadi Kandtl erreicht, an dem zu beiden Seiten türkische Dörfer erbaut liegen. Gegen Rord-Weft (zur Rechten) heißen fie Kainardschyt, Karaaineh, Kirdschaly und el-Kufr; gegen Sud-Oft (zur Linken) Belluran und Kandtloschyt (Klein-Kandtl).

Rach 2 Stunden wurde das Thal des Kandil gegen Sud überset, wo eben bereits die Ernte der Gerstenfelder im Gange war. Rur eine unangebaute, niedere Unhöhe, ein weißer Rergelboden, war zu übersteigen, welche das Wadi Kandil von dem südlicher liegenden Thale des Küstenstüßchens Rahr els'Arab (Araberfluß, weil hier die Böltergrenze zwischen Türken in Rord und den Arabischsprechenden in Süd ist) trennt, der nur wenig Wasser und einen sehr kurzen Lauf zum Meere hat. Dier schon beginnt die Küstenebene von Ladikieh, in welcher 11/2 Stunde vom Flusse das Rasairier-Dorf Kusana berührt wird. 21/2 Stunde weiter wurde die Stadt Ladikieh erreicht.

Bwar ift Caplan Lyde (1852) fo glüdlich gewesen, vom alten Apamea 25), dessen Burg Kalaat el-Medit er zum zweiten Male bessuchte, ohne ein Bort von seinen Ruinen zu erwähnen, den ganzen Beg von da durch das Orontes-Thal, wie noch keisner seiner Borgänger, bis nach Schöghr zurüczulegen, und selbst von da auf dem Gebirgswege durch den Oschebel Akrad (d. i. Kurdengebirge) die bisher eben so unbekannt gebliebene Gebirgskrede nordwärts bis Antiochia in gerader Direction zu bewans dern, aber da er nur von seinen Persönlichkeiten erzählt, so hat die Topographie dieser Gegenden dabei durch ihn gar keinen Fortsschritt gewonnen.

<sup>24)</sup> Gii Smith, Mfcr. 1848.
25) Caplan Lyde, Visit to the Northern Syria. Lond. 1853. p. 60-67.

4) Die Ruftenfahrt von Ladilieh an Beraclea (Mina el-Burbich), Bofeidion (Ras Bufeit), bem Mons Casius und Anti-Casius vorüber gur Orontes-Mündung.

Rur wenige Reisende haben den beschwerlichen und unsichern Gebirgsweg über den Mons Casius von Ladikieh nach Anstiochia zurückgelegt, da sie, wie z.B. Kinneir (1814) 26), Russeger (1836) 27), De Salle (1838) 28), B. Thomson (1846) 29) und Andere, die Küstenschiffahrt zu dem Mündungsslande des Orontes nach Suweidtheh (Swedieh) oder Anstiochia vorzogen, obwol die Doublirung der vielen dort weit in das Meer auslaufenden Borgebirge, wie das Cap Peraclea, dann das Ras Khanztr, zumal aber das Kas el-Buseit, das alte Posidium (s. oben S. 21), nicht selten, vorzüglich in der wildstürmischen Winterzeit, große Gesahr bringt. Noch sind diese Meeresküsten daher nicht genau untersucht 30). Thomson, der hier auf genauere Forschung ausging, litt Schissbruch, und wurde noch glücklich mit dem Leben durch die Wogen auf das Land gesworsen; Andere flogen in ihren Felucken nur eilig vorüber.

Das nächste Borgebirg im Norden von Labitieh ift bas Ras Ibn Bany, genannt nach dem Rüftendorfe dieses Ramens; jenseit desselben öffnet sich zwischen ihm und dem nächten Ras Tasera eine seichte Bay. Beide Borgebirgsspigen sind mit Ruinen getrönt, die noch ununtersucht geblieben, wahrscheinlich eine von beiden der griechischen Stadt Peraclea angehörig, wenn diese nicht vielmehr am slachen User innerhalb der Bay sag, wo Poscocke31), der von Laditieh zu Lande dahin gegangen war, die wahre Lage derselben bei einigen Dämmen in der See gefunden zu haben vermeint, die man ihm Meinta Burdsch (Minet els Burdsch, d. i. die Hafenbucht des Thurmes) nannte. Diese

<sup>916)</sup> J. Macd. Kinneir, Journ. London. 8. 1818. p. 162.

27) Ruffegger, Reise. I. S. 744.

28) De Salle, Pérégrinations. I. p. 162.

29) Thomson, in Biblioth. Sacra. Vol. V. 1848. No. XIX. p. 448.

30) Die beste Kartenausuchme in Orontes Road and Posidium Bay, by B. J. Hooper, Master H. M. S. Frolic, 1850, Lond. Hydrogr. Office of the Admiralty, 1851, und The River Euphrates with the Cilician Taurus and Northern Syria, in Colonel Chesney's Euphrat Exped. No. I. 1849.

31) Bocode, Reise. Bd. II. S. 283; Mannert, Geogr. ber Griechen und Römer. VI. 1. S. 352.

Refte eines Molo bestanden aus großen Quadersteinen, und in der Rabe lagen Saulenstude, in den benachbarten Felswänden standen Sarcophage, und Grabkammern waren in die Felsen gehauen, also offenbar die Lage einer antiken Stadt.

Thomfon, weiter nordwarts an der breiten Bay des Badi Kandil vorüberschiffend, an welcher zu beiden Seiten sentrecht abfturzende Kreideselsen die Einfahrt in dieselbe gesahrvoll machen, umsegelte nun das hohe Borgebirg Ras Buseit, um hier die Lage der alten Griechenstadt Posideivn (Possidium, vergl. oben S. 9, 21, 40) aufzusuchen, von welcher der Name des Ras noch ein verstummeltes Ueberbleibsel ist. Indes schon Pococke hatte auch hier auf dem Küstenwege die Lage derselben schon früher wiesder aufgefunden 32).

Bon ber Ruine ber alten Beraclea feste er namlich feinen Retich (am 11. October 1737) in 11/, Stunde über bas Dorf Shamaeh, wo viele Chriften wohnten, und 1 Stunde weiter iber Schameleh fort, bis er nach 3 Stunden gum Rafairier. Dorf am Ras Rhangtr gelangte, und bann, ben fleilen Berg bes bortigen Borgebirges binab, die Bucht bes Babi Randil unfern ber Ginmundung feines Rluffes (er nennt ibn Rabr Gebere, b. i. Rebir, wol irrig, ba ber Rabr Rorafchy bei Urbeh nach Eli Smith ber Quellfluß bes el-Rebir, und verfcbieden bom Babi Randfl ift) jum Deere erreichte, berfelbe Babi, burch melden, boch mehr im obern Laufe, Die Strafe nach Antiochia führt. Bon ba nach R.B. 11/ Stunde weiter ju einem Orte und bann nach 3 Stunden gur See ju einem turtomannischen Dorfe tam er mahricheinlich auf großen Umwegen gu einer Salgniederlage, welche Copern mit Salg verfah, wo die Rachtherberge genommen murbe.

Am folgenden Morgen (12. October) sah man sich an der Südseite eines Meerbusens, wo die Reste einer alten Stadt Buseit (er schreibt Bosseda), auf erhabenem Boden gelegen, sich bald zeigten, die keine andere als Posideion sein konnte (diese Angaben entsprechen sedoch nicht der Kartenausnahme Hoopers). Diese Stadttrümmer lagen im länglichen Biereck, von einer kleinen englischen Meile im Umsang, noch mit Graben und Mauern an der Rordosk-Ecke versehen, mit einem Thurmrest nach der Südseite zu und mit Quadersteinen alter Wohngebäude. Auf einigen war

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Pococte a. a. D. II. S. 283-284.

## 1110 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

ein Kreuz eingehauen, Beichen chriftlicher Bewohnung; auf ben Borbergen sieht ein kleiner vierediger Thurm, Elcanamh genannt. Bon dieser Stelle, die eine weite Aussicht nach allen Seiten gewährte, konnte Bocode zwei Gipfel des Mons Casius unterscheiden, der sonst von anderen Seiten nur einen Gipfel zeigt; er glaubte wenigstens, in ihnen den Mons Casius der Alten und den Anti-Casius (bei Strado XV. 751) 33) wieder zu erkennen, weil in der weiten Umgegend kein anderer Berg von ähnlicher Döhe, wie dieser, mit der des hauptgipfels verglichen werden könnte. Doch schien dies für Ainsworth zu solcher Annahme noch kein hinreichender Grund zu sein 34).

Auch Thomfon bemertte bei feiner Borüberschiffung 36), alfo auch von der Meeresfeite, dag von den weißen Rreibes, ober, wie E. Smith fagt, Mergel-Gebirgen ber Babi Ranbil. Bap weiter nordwarts buntelfarbige, eifenschuffige, tiefelhaltige Belfengebirge gegen ben Bebirgeftod bes Casius folgen, der fich uber 5,000 guß hoch (5,318 engl. guß, nach Thomfon, f. oben G. 40) erhebe. In der Mitte feiner Maffe fei berfelbe durch eine ungeheuere Spalte, wie burch einen Rif in zwei Balften getheilt, ale hatte fich die fudliche Balfte bes Bebirgeftode fruher ale bie nordliche jur Rube gefest, mit Fallen feiner Schichten gegen Gudweft und Steilabfturg gegen Rorb. Diefer fubliche Gipfel ift niedriger ale ber nordliche, und zwifden beiden fentt fich eine febr enge fich windende Rluft jum Seeufer, und endet mit einer engen Bucht, beren fleiner Unterplat nach einem armenischen Dorfchen, bas in ber Bucht liegt, Minet Rfab beißt. Es find nur wenige Gutten, die himmelhoch auf ben Rlip. pen in der wildeften, ungemein romantifchen Scenerie über bem Tieffpalt und bem braufenden Meere bangen.

Bei der Umschiffung des Ras Buseit und der weitern nordslichen Fahrt ftellten fich an den Berggehangen die schönften grunen Biesen, Auen und auch angebaute Felder dar, mahrend die Gipfel der Berge alle mit den dichteften Baldungen bedeckt waren, über die nur der baumleere Regel des Afra' emporragt 36); daher ift Bauholz hier das hauptproduct der Aussuhr, das in großen Massen von den Holzhauern an der Kufte ausgehäuft liegt, um von

<sup>\*33)</sup> Bocock, chendas. II. S. 272. 34) Ainsworth, Researches I. c. p. 304. 34) Thomson I. c. V. p. 448. 36) Ruffegger, Reise. Stuttgarbt. 1841. Bb. I. S. 356.

ben Ruftenfahrzeugen in das übrige Sprien und nach Aeghpten geführt zu werden, wo es das trefflichfte Bauholz liefert. An Gazellen auf den einsamen Ufern, an Ziegen und hühnern in den bewohnten Orten und an schwimmenden Schildfroten auf dem Ruftenweere fehlte es nicht.

Rur noch ein zweiter Landungsplat liegt an der Rorbseite des Mons Casius zu Karabudschaf am Ansang des flachen Seeusers, wo man Anker wersen kann, ehe man den Bogaz oder die Ründung des Orontes erreicht, wo die Barre bei Sturm, wie ihn Thomson erlebte, doch durch ihre großen Wogen stets gesahrvoll bleibt, wenn auch die Matrosen in der Angst dann die von den Bassaieren gesorderten Paras dem eleKhudr (St. Georg) zu Ehren (er ist der Patron der Griechen am Orontes und in Suweidieh) 37) zur Besänstigung des Meeres in die Brandung wersen, oder sie für die Rettung dem weißen Mezar am User zu weihen. Bei ruhigem Meere erkennt man, wie dies Russegger am 22. Nai bemerken konnte, an der Trübung des Wassers schon eine große Strecke des Meeres hinaus, daß man der Mündung des größten sprischen Stroms sich nähert, und bald in die Bucht des Orontes einsauft.

5) Die Gebirgswege von Ladifieh über die öftlichen Gehänge des Ofchebel Afra's Gebirgsftods (Mons Casius) bis Antiochia und zur Orontesmundung.

Der Gebirgsweg zu Lande von Laditieh über den oftslichen Gebirgsruden des Dichebel Afra' nach Antiochia ift zwar feltener begangen, doch haben ihn icon Bocode (1737), Budingham (1816), Thomfon (1841), Beadle (1840), Reale (1850), Balpole (1850) und Lyde (1852) zurückgelegt, jedoch nur Benige von ihnen mit der forgfältigen Aufmerkfamkeit, welche allein geographisch belehrend werden und zur Berichtigung oder Bervollftändigung der bieher unsichern Kenntnis der Landschaften und ihrer Bewohner etwas Besentliches beizutragen im Stande ift, was wir jedoch hier, wie an so vielen anderen Orten Syriens,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Caplan Lyde, Visit to Northern Syria. London, 1853. p. 19.

# 1112 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 34.

bei den fo oft oberflächlichen modernen Touriften recht fehr zu beklagen haben.

R. Bocode jeboch machte hiervon eine ehrenvolle Ausnahme; wenn auch seine Berichte Bieles zu wunschen übrig laffen, so bahnte er doch wiffenschaftlich manche neue Wege; so auch hier auf seinem Marsche von Antischia nach Laodicea, wo er, die alten Itinerarien im Auge, seine Stationen mit den Manfionen der Romer in Bergleichung zu bringen bemüht war 38).

Er verließ am 7. October Die Stadt Untiochia mit einer Rarawane, welche noch ber antiten Romerftrage bes Itiner. Hierosolymitanum gefolgt ju fein fcheint, mabrend, wie er felbft erfuhr, noch eine andere, birect von ber alten Seleucia (jest Repfe) ausgehende Route ebenfalls bas Bebirge binauffteigt, welche weftwarts ber Station Urbeh, Die auch er berührte, vorüberführt, dann aber erft meiter fudmarte in die von ibm begangene einlenkt. Bon Antiochia ausgehend flieg er eine engl. Deile erft gegen Gut-Beft und bann gegen Beft binguf gum Fluffe Boiba, ber von bem Berge Boiba ben Ramen tragt (wol ein Bergftrom jum Drontes? ber aber, wenn nicht Beghaib Die Stelle auf Rouffeau's Rarte bezeichnet, wo diefer die Ruine ber antifen Untigonia 30), verschieden von Untiochia, boch gang irrig, angiebt, fonft von feiner Rarte verzeichnet wird). Beiterhin ftebt bie Grundmauer bes Thore, bas mahricheinlich aus ber Borftadt Untiodia's gur berühmten antifen Daphne, jest Duweir ober Beit el-Ma, führte, wo eine ftarte Festungemauer ber Bebirgepaffage gur Bertheidigung biente. Rach 4 Stunden Bege erreichte er das Dorf Enje (Scheich Roi, nach Lapie ein turtifcher Rame, Die erfte Station.

Das Itiner. Hierosolymitanum 40) führt hierauf von Antiochia ad Palatium Dafne 5 Mill.; Mutatio Hysdata 11; Mansio Platanus 8; Mutatio Bachaias 8; Mansio Cattelas 16 und Ladica 16 Mill. weit, mit welchen Diftanzen die folgenden Angaben nicht sehr abweichend stimmen mögen (das Itiner. Provinc. Antonini, das mit jenem der Diftanz nach saft vollsommen übereinstimmt, giebt nur 3 Mansionen bis Plas

<sup>838)</sup> R. Bococke, Befchreibung a. a. D. II. S. 281-283.
39) Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. VI. 1. S. 363.

<sup>\*)</sup> Ed. Parthey et Pinder 1. c. 582, p. 274 u. Itiner. Provinc. 147, p. 68.

tanos 25, bis Catela 24 und bis nach Laubicia 16 Mil. an, also nur eine Deile mehr).

Bweiter Tag. Das Rachtquartier ward in einer Moschee ju Scheich Koi genommen. Den 8. October stieg die Karawane 3 Stunden über hügel in ein Thal und 1 Stunde weiter zu einem Bache, wo sehr viele Platanen standen, eine Stelle, die Bocode sur die Mansio Platanus (oder ad Platanum) hielt, welche Lapie mit Rahr Gebere (Rahr Rebir) bezeichnet, und wol mit Recht, wenn darunter der nördlichste Justuß desselben, der Rahr Koraschy bei Eli Smith, gemeint ist, welcher wol in der Rahe des Dschebel Afra' nördlich von Urdeh seinen Ursprung haben mag (Platanos bestand noch als Feste zur Zeit Sultan Salas dins. f. oben S. 907).

Eine Stunde weiter ging es in einem Thale bin, und bann nad bem weitern Aufflieg einer Stunde au bem großen Griechen. Dorfe Urbeh (bei Eli Smith, Bocode fdreibt Drbou), mele bes er fur Die Mutatio Bachaias (vielleicht Die Βάκται αλλή bei Btolemaus, V. 138, die er im Guben von Daphne aufführt) bielt, womit auch Lavie übereinstimmt. Dann au den Berabbben binauf, Die fich von der Guboft. Ede des Berges Caffus ausdeb. nen, wo ein Blid auf bas Mittellandische Deer überrafchte. Den Gipfel fud marte bes bochften Gipfels, ber einzige, ber unter ben anderen niederen Boben ibm vergleichbar fich zeigte, bielt Bocode für ben Anti-Cabius. Rach einer Stunde bergab folug er fein Belt an ber Quelle am guge eines Bugels auf, wo auch ein porfibergiebenber Baffa mit feinen Janiticharen campirte. Diefe Stelle, vielleicht Die Cattelas ober Catela beiber Itinerarien, bezeichnet Lavie mit bem uns fonft unbefannten Gile Galle41). Bir wurden eber eine Stelle in dem Thale des Badi Randtl für Diefe Localitat in Anspruch nehmen, etwa fubwarts Ruftul, von wo Eli Smith in 1% Stunde den Boden des Badi Randtl erreichte, pon wo bann nur in einer mäßigen Tagereise fowol von Bocode (am 9. October), wie von Eli Smith (am 19. Dai) die Stadt Labifieh erreicht marb.

Budinghams Marichroute 12) vom 8. bis jum 10. Rai 1816 von Ladifieh bis Seleucia nahe ber Drontesmundung

Col. Lapie, Recueil des Itinéraires anciens etc. ed. de Fortia d'Urban. Paris, 1845. 4. p. 41, 182.
 Buckingham, Trav. among the Arab Tribes 1. c. p. 539—546.

tann hier durch ihre beigefügten landschaftlichen Schilderungen gu lehrreicher Bergleichung dienen.

Erfter Zagemarfd (8. Dai). Um 9 Uhr verließ er La-Difieb über Die benachbarten Orte Bienaba (wo bas befte Quellwaffer, f. oben G. 929) und Dumfertab, wo ihm die erften Rafairier begegneten, welche Brennholz gur Stadt führten: ihre rofige Befichtsfarbe, ihr helles Baar, ihre nicht turtifche und nicht grabifche Gefichtebilbung fielen ihm ungemein auf, fo wie bie Schon bei Bienaba Baglichteit und helle garbe ihrer Beiber. biegt bie Antiochiaftraße westwärts von ber gewöhnlichen Aleppoftrage über Schoghr at. Budingham erreichte nach einer balben Stunde ein Rlugchen Dopat el - Randjara, nach einem barüber hangenden Dorfe genannt, und fab in bem bort fagnirenben Baffer eine fußlange Schildfrote. Rach einer balben Stunde überfette er ein anderes Alugden, Donat (b. b. Baffer) els Rerfanah, mit einem benachbarten Dorfe gur Linten, Dutantry genannt; noch eine halbe Stunde weiter erreichte er ein fleines Rlugden, Rahr el-Arab, alfo bas Rlugden ber Sprach. grenge, bas auch Eli Smith paffirte, von wo im Rorden bie türfifche Sprache im Gebirgelande porberrichend mird (veral. oben S. 1107), daber nun auch faft nur turfifche Ortsnamen folgen, die aber durch Budinghams Angaben, ber tein Turfifch verftand, meift fo falfch wieder gegeben wurden, daß man fich über feine topographifchen Bezeichnungen nur fcwer verftanbigen tann.

Bis babin, fagt er, hielt bas Gulturland ber Ebene und ber Borboben an; nun aber fliegen die Raltfteinberge (Rreides oder Mergellager, f. ob. G. 1110) mit wildem Bufdwert bebedt empor, zumal mit Bugus und Mprthen, bis er in einer Stunde bas icone Thal bes Babi Randtl erreichte, mit rafchem Strom. lauf und reichem Blumenfcmud geziert. Doch auch Kornfelder 'fab er hier bis zu der Stromverengung, in welcher er in Ridagts wegen wol 20 Ral ben Strom überfegen mußte, bis au feiner Quelle hinauf, wo ftete fteile Felsufer von tiefelartigem Geftein, gur Seite mit herrlicher Begetation, gumal fconen Eichen und anderen Baumen, fich zeigten. Dier trat er in ben iconften Bis nuswald ein, wo fich nach einer Stunde Bege das Thal el. Budichat (el-Bufat bei ihm) weiter gegen Rord ausdehnt, von bem wir aber durch Eli Smith ichon wiffen (f. oben S. 1106). baß bies einen gangen Gebirgebiftrict bezeichnet. fcoinlich hatte er in feiner Rachtherberge, Rasla Soat von ibm

genannt, die Station, bei Eli Smith Ruftul el. Da'af (eine Tagereife von Laditieb nach biefem), erreicht. Budingham ift von ber bochft romantifch-fconen Landichaft Diefes Bebirgslandes. das er durchzogen, von feinen Bergen, Biefen und Balbern ents gudt, bas voll Beerden von Bferden, Schaafen und Riegen belebt war, bie und da mit trefflich eingehegten Kornfeldern, wie in England, in beren Rabe bann gerftreute fleine Dorfergruppen von 8 bis 4 Bauschen beifammen ftebend, fich zeigten. 3m genannten arofern Dorfe fand er eine febr gaftliche Aufnahme bei bem Maa. der ein Berebrer bes englischen Confule Barter (veral. oben S. 679) und ber Lady Stanhove war (f. oben S. 102 u. a. D.). Die Dorfbewohner fprachen nur turfifd und trugen ibre turfifde Tradt und hohe Stiefel von fcwargem Leber, die bis an die Rnie reichten. Conful Barter, ber ju Swedia am Drontes lange Beit refidirte, war durch feine vielen Reifen bier genug befannt geworben. Riffionar Beable, in feinem Reifebericht von Labifieh über bas Bebirge Des Mons Casius, auf bem er an einer febr romantifchen Stelle (Mitte Juni) campirte, und von ba nach Swedia fam 18. Juni) jog, hat fich leiber nur ju furg über diefe Begenden ansgelaffen 43); aber er ertennt die romantische Ratur ber gand. idaft volltommen an. 3wifden hoben Bergen und tiefen Thalern. swifden Raltbergen und Jaspistetten, voll ber iconften Erpftallifationen von Quargen, Actinolithen, Bornblendgeftein, Chalcedon, Reftungsachaten u. f. w. jog er immer hober auf, bis auch Gras nitgebirgemaffen erreicht wurden, die wie burch plutonifche Bewalten emporgehoben ichienen.

Auch Reale und Lyde stimmen in das Entzuden über die Bebirgslandschaft dieser Gegenden mit ein, obgleich sie ganz verschiedenen Gesichtspuncten folgten. Reale 44) hatte sich mit treffslichen Pferden, Dunden, Flinten und reichlichem Proviant zu einer Jagdparthie für diese Tour gerüstet.

Den erften Tag, der fehr heiß war, legte Reale von Ladifieh nur bis zu den Borbergen 4 Stunden Wegs zuruck, tam erft durch ebene Kornfelder, dann in die reizende Rühlung der schattigen Berge voll Felsen und Schluchten, wo er Rebhühner und Das sen in Menge aufjagen konnte. Um Abend nahm er sein Rachts

Nr. Beadle, Journ. in Northern Syria, im Mission. Herald. XXXVII. 1841. p. 206. <sup>44</sup>) F. A. Neale, Syria. Vol. I. p. 301; II. p. 2 etc.

#### 1116 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 34.

quartier in einem ungemein reizend liegenden Obrschen, das er Slybe nennt. Auf dem Rande eines tiesen Felsabsturzes gelegen, zeigten sich ihm unten im grünen Thale zahlreiche friedlich weisdende heerden, auf den Bergen blötten die Schaase und kletterten Ziegenschaaren umher; aus dem Fenster der Wohnung breitete sich der Blick über die weite Neeresstäche aus, und doch sah man am steilen Neeresstrande hinab deutlich die kleinen Fischerboote, welche die ganze Nondscheinnacht vorbeischissten, so nahe, als hätte man Steine in sie binein werfen können.

Auch Budingham hatte biefes Durchblids auf bas blaue Deer burch eine Berglude gegen Beft erwähnt.

Bon Slybe, deffen Lage uns unbefannt geblieben, hatte Reale ben folgenden Tag nach Urdeh 30 englische Meilen zurucks zulegen.

Auch Caplan Lyde rudte den erften Tag nicht weit in das Gebirge vor, und muß, da er von Ladifieh am erften Tage nur 4 Stunden weit geritten war, sein Racht quartier 45) in dem fruchtbaren Thale nahe Slybe genommen haben. Er blieb aber bei einer Quelle nahe dem Flüßchen im Thal, wo er bei weiden, den heerden sein Belt im Freien ausschlug, weil seine Lastpferde hier trefsliches Futter sanden, deffen sie sehr bedürftig waren. Die Gegend war, ihrer großen Fruchtbarkeit ungeachtet, nicht bebaut; aber man psiegte von Ladifieh aus die Pferde für einige Zeit hierher auf die Beide zur Fütterung für wenig Zahlung für den Monat zu schieden, was ein Erwerb für die Thalbewohner ist, die aber in beständiger Furcht vor den nasairischen Bergbewohnern bleiben, weil diese im Pferdestehlen, ihrem Lieblingsgeschäft, Meister sind.

Budinghams zweiter Tagemarsch (9. Mai). Bahrscheinlich von Kuftul (feinem Kasla Joak) flieg er am Morgen 3-Stunden in dider Pinuswaldung bergan und bergab zu grasreichen Wiesengründen, Merdsch el-Kazboak (wahrscheinlich Resab bei Eli Smith), wo einige Turkomanen ihre heerden weideten, deren Beiber und Kinder in Regelhütten, im Walde aus Bweigen erbaut, mit Feuerstellen an der Außenseite, von ihren rauhen hunden bewacht wurden. Binusbaume von verschiedenen Arten wurden hier von Bauern gefällt; nahe der Brüde Ofchistel-Rahamany, nach einem gleichnamigen nahen Dorfe genannt, ging es über einen Fluß, der von hier nach windendem Laufe in

<sup>845)</sup> Lyde, Visit to the Northern Syria. p. 9.

ben Rahr el-Rebir fällt (alfo wahrscheinlich der Rahr Roraschy bei Eli Smith), welcher, nach Budingham, hier den Grenzfluß zwischen beiden Paschalits von Saleb und Beirut bilden soll, eben so wie bei Eli Smith, der nur an derselben Grenze ein anderes Dorf, Duz-Aghatsch, nannte, das von Armeniern bewohnt ward. Alles Land nordwärts von hier, selbst bis an die Meerestüfte, hörte Budingham hier, stehe unter Saleb.

Rur 1 Stunde von da weiter fchreitend, trat Budingham in ein anderes Culturthal, Babi el-Ruffub (ober ift biermit vielleicht erft bas große armenische, febr gerftreut liegende Dorf Refab gemeint, bas nach Eli Smith 2 Stunden fudwarts von Urbeb liegt?), bas vom Dabamann (el-Rorafchp) burchftromt wird: denn bier mar Rornbau, gute Grafung, und fiber bichten Rabelholzwaldern über ben Ropfen gegen R.R.B. flieg ber hohe Bit bes Dichebel Afra' (nadter Berg, weil nur fein guß bewaldet ift) empor. Ein niederer Bugelübergang führte an ber Oft. feite biefes Berggipfele vorüber in bas Culturthal bes Badi Urdeb (el-Eurdy bei Budingham). Der Beg ging nord. warts an einer Quelle, Min el-Baramp genannt, vorüber, wo oft Raub und Mord verübt murbe. Diefer Beg mar etwas verfdieden von dem, welchen Eli Smith befchrieben hatte, nämlich etwas weftlicher über die größere Bobe hinmeg, aber boch als folder ertennbar, benn Budingham fagt: ihm gegen Oft im Badi zeigte man die Stadt Urdeh (el. Eurby) mit 300 Baufern, von Turten, 3/4 Moslemen und 1/4 Chriften, bewohnt, was mit Eli Smithe Angabe ftimmt. Die berrlichften erpftallhellen Quellen bes toftlichften Baffere, wie die Min el-Mjoon und anbere, umgaben ibn. Sier fielen beftige Regenschauer, unter benen man 3 Stunden, Bege binab bis zu einer Blaine Lulatjee mabricheinlich "Leletbichi", b. i. "Ort ber Storche", que radlegte, wo man Sout in einigen Grotten fand. Dier verläßt uns nun die vergleichende Beihulfe von Eli Smithe Routier, da biefer von Urdeh fich fudwarts mandte, Budingham aber von ba weiter nordwärts vorschritt. In der Rabe biefer gels. grotten, in denen er Schut fand, fah er fehr große, gerftorte Ruinen von Gebauben, eine bedeutende Menge behauener Quaderblode, Saulenrefte, auch viele Sarcophage, zwifchen benen Baume emporgewachsen maren; vielleicht Ahornbaume ober Blatanen? Dann tonnten fie die Stelle der Station Blatanos wol bezeiche

net haben. Ein noch stehendes sehr großes Gebäude schien eine Rirche gewesen zu sein; an einer Stelle sah Budingham einen sehr großen Steinsarcophag mit Jestons und sculpirten Edornamenten von römischer Arbeit verziert, der noch uneröffnet zu sein schien; auf jeden Fall überzeugte er sich davon, daß hier eine rö, mische Stadt gestanden haben musse. Bocode hatte an der von ihm genannten Stelle der Platanen keine Ruinen angeführt. Das furchtbare Gewitter hinderte Budingham an weiterer Untersuchung, und er mußte froh sein, in einigen ganz nahen hütten bei türkischen Bauern ein gastliches Obdach für die Rachtherberge zu sinden, in hütten, die mit Ramin, mit Fenstern, mit metallenem Rüchengeschirr versehen und ungemein reinlich gehalten waren.

Much Reale 46) rudte auf feinem Jagdauge von feiner Racht. berberge im Dorfe Slybe am folgenden Tage burd 30 englifde Meilen bis Urbeb vor, indem er bie bochfte centrale Gebirgetette aberfteigen mußte, die fur Reiter an vielen Stellen unzuganglich war und oft gum Abfteigen notbigte, über viele am Boben liegende Steinblode und umgefturate, von Sturmen entwurzelte Baumftamme in Baldbidichten, burch bie nur ein enger Relfenpfad führte, ju bem tein Sonnenftrahl eindringen tonnte. In Diefen Ginfamteiten, fagt er, haufen nur Schatale, Spanen und anderes Bild; megen ber Banden von rauberifchen Rafairiern, die aber den fran-Tifchen Reifenden felten gefährlich werben, gelten fie fur unficher; vorzüglich find es nur Bolgichlager, Die vom Gouvernement hieher gefendet werden, um Baume gu verschiedenem Gebrauche ju fällen, die gut bewaffnet und mit Binterproviant in Magaginen verfeben find, welche man bort antrifft, die aber nicht felten bei mubfeliger Arbeit und in Gefahr dort ihren Tod finden follen. Un mehreren Baufen wilder Banditen tam Reale poruber, Die Begegeld forderten; fie waren in ihrem ftruppigem haar, mit langen Barten, im Gurtel mit 2 Biftolen und dem Datagan gut bewaffnet, und tonnten ichon in Schreden verfeten. Urbeh (er fcreibt Ordu), aus einer boppelten Reibe von Baufern bestehend, durch welche man bindurch reiten muß, mitten amis fchen bichten Binusmalbern gelegen, batte eine fleine Garnifon turfifder Cavallerie Die Sicherheit des Begs ju garantiren, Die aber felbft zu den größten Darobeurs gehörten. Im turfifchen Chan traf Reale viele einheimische Reisende aus Labitieb und

<sup>\*\*\*)</sup> Neale l. c. Vol. II. p. 2.

Beirut an, die fcon feit einer Woche hier auf noch mehr Relfeges fibrten warteten, um in einer verftärften Rarawane durch das uns fichere Gebirge zu ziehen, von dem die graufamften Mords und Raubergeschichten am Raminseuer zum Beften gegeben wurden.

Auch Caplan Lyde 47) fagt, bag auf feinem zweiten Tagemariche durch biefes Bergland Die Scenerie Alles übertreffe, mas er bisher in Sprien von wilder Schonheit gefeben. Blateaus mit zwischenliegenden reigenden Thalern und von Beit m Beit Gernblide auf bas Mittelmeer; jur Rechten die lieblich begranten Berglehnen, oder von Gichen und Binus duntelfchattige Balber, Die bei ber flechenden Sonnenhiße bes Tages die fühlend. fin Schatten - und Rubeplate gewähren. Am Rachmittag, bem tolen Mons Casius fcon genähert, tam er nabe an einem Orte Rajab (boch wol Refab bei Eli Smith, f. oben S. 1105), an bem großen, gerftreut liegenten Dorfe ber Urmenier, vorüber, von trefflichem Anbau am Berggebange umgeben, bas aber etwas auferhalb ber Strafe liegen blieb. Aus demfelben tam einer feiner Bewohner, ein fich fo titulirender englifder Confular-Agent, bem Caplan entgegen, ber ihn einlud, die Racht in feinem Saufe gaftlich angubringen, und da bies abgefchlagen werden mußte, bat er, meniaftens den Ramen des Englanders feinem Album einguvers leiben. Ep de erfuhr, daß auch hier in diefer einfamen Armen ier Colonie auf dem Bochgebirg Die religibfen Spaltungen in ihrer Rirde ftattgefunden, welche burch die protestantische Ameritaner-Riffion burch fo viele armenifche Gemeinden lebhafte Theilnahme für den Broteftantismus gewonnen batte, um fie gum Austritt aus ber alt-armenischen Rirche ju bewegen.

Dieses Dorf schreibt Balpole 48), ber es in eiligem Ritt von der Orontessahre an der Mündung in 6 Stunden erreichte, Casseb, und giebt ihm 150 hauser; es sei da ein Gasthaus für Fremde, in dem man freilich kaum etwas anderes als trockenes Brot erhalte; die Amerikaner-Missionare hatten daselbst armenische Bibeln hinterlassen, und 8 dortige Familien seien zum Protestantismus übergegangen (1850). Bon hier aus sei der Gipsel des Dichebel Akra' über das Dorf Resab zu ersteigen, wozu man von letzterem Dorfe noch an 3 Stunden Zeit gebrauche. Er erstieg den Berg nicht selbst, sondern versolgte seinen Beg von

<sup>1)</sup> Lyde l. c. p. 10.

<sup>48)</sup> Walpole, Trav. l. c. Vol. III. p. 278.

## 1120 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 34.

Resab 2 bis 3 Stunden über die öftlichen Borberge des Ofchebel Afra', wo der öftliche Oschebel Ruseir mit diesem auf der größten Babböhe zusammenftößt, von wo er durch wildes Waldgebirge abwärts 14 Stunden Begs bis Laditieh in 10 Stunden Beit eiligst zurudlegte.

Caplan Lyde feste feinen Beg an bemfelben Tage von der Rabe Refabs noch weiter fort, ohne Urbeh zu erwähnen, bis zu einem Dorfe, das er jedoch nicht namhaft macht; vielleicht diefelbe Station, in der auch Budingham verweilt hatte.

Budinghams britter Tagemarich (10. Mai). Seine Abnicht mar, aus dem Cochthale Lelethichi feinen Beg gu verfolgen, um bie Deerestafte an ber Dunbung bes Drontes ju erreichen, baber er nicht birect nordwarts nach Antiochia ging, fondern die Richtung gegen R.R.B. einschlug. Dabinwarte icheint auch einft eine Romerftraße geführt worden gu fein; benn nach einer Aufeinanderfolge von maldreichen Bergen und Thalern betrat er einen folden breit angelegten Bflafterweg aus jener antifen Reit, ber nach Berlauf einer balben Stunde au einem Dorfe Raratujee (richtiger auf Ruffeggers Rarte Raratobica genannt, mo berfelbe ein Gifenlager an der Offfeite der Gebirgetette eingetragen bat) führte, von 50 Steinbaufern mit fpigen Schieferbachern, die von turfifchen Mostemen bewohnt murben. Die Beis ber, ohne Schleier gebend, begruften die Rremblinge freundlichft; Die Umgebung mar mit Kornfelbern. Daulbeer- und Reigenbaumen aut bebaut und bepfiangt und beerdenreich. Rur eine Stunde Dinabfteigens führte an einem großen Dorfe Deadu (Deudu bei Ruffegger) 49) vorüber gum Meere. Die 50 bis 60 Baufer biefes Dorfes, mit Biegelbachern (wie alle in ber Rachbarichaft Untiodia's liegenden Ortichaften), waren groß, mit ihren Acterfeldern umgeben; die Danner und Beiber trugen hohe Stiefel und fatt des Tarbufch weiße Bollfappen; Die gange Bevolferung mar von ber fprifchearabifden icon eine völlig verfchiedene. Bon bier fab man, wie die von D. gen 2B. giehende Rette bes Dichebel Afra' ploblich gegen bas Deer abfturgt, eine Denge aufeinander folgender Borgebirgefpigen bildet, Die teinen Raum ju einem Ruftenwege an ihrem Auße barbieten, daber man bas wilde Gebirge

<sup>800)</sup> Ruffegger, Geognostische Karte bes Taurus und seiner Nebens zweige, nebst bem angrenzenden Theile bes Paschalits von Aleppo. 1842.

nothwendig auf der Offeite umgehen muß. Der Felsspalt, burch welchen der Wanderer aus dem Gebirgsftock zur Meeresebene herausgetreten war, schien hier der einzige Zugang zu derselben zu sein; er war kaum eine halbe Biertelstunde breit, zog sich aber lang hin, bis zur Ebene an der Orontesmundung. Aus den vielen vorspringenden, hohen Kalksteinklippen sprudelten die herrlichsten Wasserquellen hervor, die durch die vorliegende Ebene zur Küste und zum Flußuser mündeten, wo sie aber zu den stehenden Berstumpfungen das Ihrige beitragen. An einer dieser Quellen sam man ein in Fels gehauenes Wasserbeden, von dem einst ein Aquaduct weiter geführt war.

Daffelbe Felsbaffin mit der Aquaductruine hat auch Balpole (1850) 50) paffirt, als er über die Orontesfahre von Swedia kommend 2 englische Miles oberhalb seiner Mündung an der Mina leinem kleinen Bandungsplaße, wo ein paar hütten stehen) den nördlichsten Borsprung des Gebirgsstocks des Mons Casius, also auf dem selben Pfade, wie Budingham, zu übersteigen bezgann. In der wild aufsteigenden Bergschlucht bemerkte er in den Seiten der Felswände in dieselben eingehauene Grabkammern, die Budingham entgangen waren, kam an einem türkischen Dorfe, wahrscheinlich Meadu, vorüber, und erreichte von da in 6 Stunden eiligen Rittes das schon zuvor genannte armenische Dorf Casseb.

In weniger als einer Stunde, nachdem Budingham wieder in die Plaine eingetreten war, wurde der Orontes erreicht, der hier die Breite der Themse an der Londonbridge hatte, in der Mitte jedoch, als man ihn in einem Boote überschiffte, nur 9 Juß Tiese zeigte. Eine kleine Insel, in der Mitte des Stroms gelegen, war lieblich mit Feigen- und Maulbeerbaumen bepflanzt. Ueber marschigen Boden wurden dann längs der Userebene hin die Ruisnen der alten Seleucia erreicht.

Reale, der von Urdeh 51) den directen Beg nach Antiochia berfolgte, fand diesen am folgenden Tagemarsche besser und auch schöner als den vorhergehenden; der Bald wurde immer lichter; das Land, vortrefflicher angebaut, zeigte überall kleine Obrfer, mit Truppen von Olivenwaldern umgeben, die von halber zu halber Stunde nicht sehlten. In den Thalgrunden sing der schönste

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Walpole L. c. III. p. 277.

<sup>&</sup>quot;') Neale 1. c. p. 5.

Beindau an, während liebliche Bergwaffer zwischen Myrthen und Oleandergebuschen beren Mitte reigend durchrauschen, von dem üppigsten Schmelz der Blumen an ihreu Ufern begleitet. Das bestgebaute dieser Dorfer, Dapertil, oder wol richtiger Dahretsescheich, erklärt Reale für das schönste, das er in ganz Rordsprien gesehen; an einem herrlichen Quell mit Baffin, unter einer Gruppe weit ausgebreiteter Buchenbäume, wo Türken ihre Ablutionen zu Gebeten verrichteten, wurde im Schatten etwas geruht, und bann (wahrscheinlich über Beit el-Ma, die antike Daphne) noch an demselben Abend die Stadt Antischia erreicht.

Caplan Ende, bem es vorzüglich bei feiner Reife um die Bebanntichaft mit ben bortigen Rafairiern gu thun mar, verfolgte aus feinem nachtlichen, im Freien aufgeschlagenen Beltlager am Morgen bes britten Marichtages, wie Budingham, denfelben nordweftlichen Beg gur Orontesmundung. Bum grubftud in feinem Beltlager hatte er fich von ben naben Bauerhutten Gier ertauft, und mar erftaunt, 16 Stud guter Gier für ben ungemein wohlfeilen Breis von einem Benny 52) gu erhalten, ba er gu Beirut und in ben Dorfern bes benachbarten Libanon fur benfelben Breis nur 4 Gier erhielt. Diefe Boblfeilheit erftredte fic bier auf alle Bebensmittel, und fo fcbien es feinen 3meden febr erwunfcht, in biefen Bergen, bie auch von Rafairiern, wie von Türken und Urmeniern bewohnt werden, beren Rabl gegen den Drontes zumal ungemein gunimmt (f. oben S. 980), wo möglich eine Diffioneftation fur Die Rafairier angulegen, Die viel wohlfeiler ale irgend eine unter ben Drugen im Libanon gu etbalten fein murbe. Durch wilde Thaler zwifchen herrlicher Balbung, auf ben ichlechteften Wegen, wo die Maulthiere und Bferbe öftet bes neuen Sufbefchlages bedurften, mas fiets türfifche Somiede am Bege beforgen, ba bier die turtifche Bopulation die arabische gang verdrängt zu haben schien, wurde an diesem Tage ber Rorbabhang bes Bebirges erreicht, von wo ber erquidliche Blid nun über das weite Meer und die Ebene ber Orontesmunbung hinftreifen tonnte. Auf den letten Borbugeln, mo eine gefundere Luft und in der Rabe von Rafairier-Dorfern eine paffente Stelle ju langerem Berweilen fich zeigte, ichlug ber Caplan bier einige Tage fein Belt auf, in der Soffnung, bier vielleicht eine Schule fur Rafairier zwedmäßiger als in Untiochia felbft anlegen

<sup>\*\*\*)</sup> Lyde l. c. p. 11.

zu tonnen. Biele des RasairiereBolls suchten ihn auch hier in seinem Belte auf, selbst Einige, die für Gebildetere galten, weil der Eine etwas Debröisch verstehen follte, der Andere auf der Insel Exeta sich umgesehen, und noch Andere, die, weil sie etwas Lesen aber Schreiben konnten, für Literati galten. Aber hald wurde der Cavlan von ihrer zu groben Unwissenheit überzeugt, und daß die ganze Gegend durch Diebe und Mörder doch zu unsicher sei, um hier länger zu verweilen, weshalb er bald den Aufenthalt in Swediah und Antiochia vorziehen mußte.

#### §. 35.

#### Sechszehntes Rapitel.

Die Gebirgegruppe bes Mons Casius.

#### Erlauterung 1.

Das Gebirgsspftem bes Mons Casius (Dichebel Afra') in seinem Gesammtumfang in ber Casiotis ber Alten, mit seinen Glieberungen: bem Dichebel Kuseir, Dichebel Urbeh (Orbu), Dichebel Afrad ober el-Rerad (Kurbengebirge), und nach seiner mineralogischen und geognostischen Beschaffenheit.

Der große Gebirgsstod des Mons Casius, den wir nun topographisch schon von allen Seiten umwandert haben, ohne seine Gipfel zu erreichen, verdient noch eine besondere Auswertsamsteit, die ihm auch schon in den urältesten Zeiten zu Theil wurde, sowol wegen seiner kühnen und erhabenen Raturgestaltung, welche weithin Land und Meer überschaut und beherrscht, als auch wegen des mächtigen Einslusses, den dieser Urberg an der Aordgrenze der sprischen Bevölkerungen und des ältesten Göttercultus durch alle nachsolgenden Jahrhunderte auf seine Umgebungen aus geübt hat, so daß er auch heute noch durch seine Abgelegenheit, Isolirung und schwere Zugänglichkeit dem Landbewoh-ner als das schüßende Aspl der verschiedenartigsten Bölkeranstedeslungen (Araber, Türken, Kurden, Rasairier und Griechen) dienen konnte, dem Seefahrex aus dem Abendlande und aus dem ägyp-

tifden, wie bem griechifden Infelmeere, icon von Cppern aus fichtbar, ale erhabener Leitftern gur Landmarte bienen fann. ben Gefahren bes gewaltigen Bogenbranges und ber Sturme an ben fprifchen Steilfuften gludlich zu entgeben; benn biefelbe Rolle, welche in altefer Beit ber Berggott (el-Gebal, Elagabal)53). bann fpater ber Zeus Kasios fpielte, hat feit ber driftlichen und felbft in ber mohammebanischen Reit noch St. Georg und ber el. Rhubr ber Doelemin (f. oben S. 459) übernehmen muffen. ber bier am Caffus ber Souppatron aller Schiffer ift. feit ben alteften Beiten ben bochften ganbesgottern geweihte Berg blieb aber, wie fein füdlicher Rachbar, ber hohe Rarmel (vergl. Erbf. XVI. S. 707 u. f.) und andere (hermon, Sinai u. f. m.), unbetreten vom icheuen Bolfe, bas nur Sagen bom ihm im Runde führte (benn Raifer Sabrians Borgang, ber biefen Raflos in ber Racht bestiegen hatte, um bort die Sonne aufgeben gu feben, fcheint burch bas Gewitter und bie Blipfcblage, bie in fein Opfer fielen, auch Andere vom Befteigen gurudgefdredt gu baben, fiebe Aelii Spartiani Hadrianus, c. 14), bie erft in fungfter Beit einzelne Raturforfcher, gumal Botaniter und Geognoften, feine Gipfel ju erfteigen magten, bie für fo gefahrvoll ausgefdrien waren, wie einft bie bes Ararat und Boreb. ben letteren Banderern, wie Aucher Elop, Ainsworth, Thomfon, Ruffegger, Rotichy und wenigen Anderen, verbanten wir eine genauere Renntnif biefes fo burch alle Sabrtaufende berühmten, aber in feinen Gigenthumlichfeiten boch faft ganglich unbefannt gebliebenen alpinen Bebirgeftods.

Schon die phonicische Mythe hatte, wie Bhilo im Sanchus niathon lehrt, unter den durch ihre Größe und Körperkraft ausgezeichneten und deshalb vergötterten Urmenschen auch den Ramen Casius, wie Libanon, Anti-Libanon und andere genannt, deren Ramen dann später heiligen Bergen beigelegt wurden, denen man somit selbst als Gottesbergen ihre Opfer darbrachte )Sanchoniathonis Berytii Fragm. de Cosmogonia etc. ed. Orelli, 1826, rd Kásior, daher Kasion bei Strabo XVI. 751 und Mons Casius bei Plinius V. 18). Die Bedeutung diese Rasmens ist dunkel, vielleicht, sagt Movers, einen Baal Rasig im Phonicischen, d. i. einen Gott der Obsterndte, bedeutend, wie es einen Rimmon, Gott der Granatäpfel, gab, der ihm nahe

<sup>\*\*\*)</sup> Movers, Phon. Th. I. S. 668-670.

verwandt fein mochte, wenn man nicht vorziehen mochte, die ins nersasiatische herkunft, wie in Rob Ras, Caucas, Raus kasus, als eine ursprünglichere, in der allgemeineren hohen Bes deutung einer Bergkuppel vorzugiehen.

Diefe Berehrung ber alteften Bhonicier und Sprier, beren mpthologische Borftellungen von ihren bochften Gottern auch auf tie Begriffe von Rronos und Beus bei ben Griechen übertragen wurden (f. oben S. 56 u. f.), ging bann auf einen Jupiter Cafius (Zede Kaoioc, ber himmelsgott Esmun) über, ber auf fpateren Dungen nach der Fabel des Rronos als unformlicher Stein abgebildet ericheint, aber feit ben altefien Reiten auf bem beiligen Berge felbft nur an einem Altarftein, nicht in einem Tempel verehrt wurde. Bie alle alt-phonicifden Dipthen ihrer Rabiren, ober Stammgotter, mit ihren Colonien ichon in altefter Beit fich in weite Rernen verbreiteten (f. oben S. 57), fo auch ber Rame Der Cafius-Berge, Deren berühmtefter, unftreitig burch phonicifche Sandelsleute babin verbreitet, an der Subgrenze Sp. riens gegen Megopten bin, swifden Saga und bem Belufifden Rilarme, boch gefeiert war, bis in die fpateren Beiten, wo Bomveius M. auf ihm begraben ward, und Titus feinen Marich aus Aegypten nach Berufalem an ibm vorbeilentte (f. Erdt. Th. XIV. Aber auch cretische und argivische Sagen von Inachus, ein Beiligthum des Caffus in Epirus gu Caffope, wo Rero ihm Opfer brachte (Sueton. Nero 21), ein bergleichen gu Corcyra und andere, zeigten nur die fruhefte Berbreitung folden phonicifden Cultus an vielen Geftaben bes Mittelmeeres, beffen Centralfit im beutigen Dichebel Afra' mar.

Damit hangt die Sage bei Sanchuniathon nach Phislo's Fragmenten, aus deffen Phoenicum Theologia (ed. Orelli 29), zusammen, daß schon in den Saturnischen Zeiten die schisstern Enkel der Dioscuren durch Sturm und Brand an die Küsten bes Casius geworsen seien, und auf ihm ein Peiligthum errichtet hätten; aber auch was schon Herodot (III. 91, s. oben S. 9) berichtete, der die Stistung des Poseidion am Bestuse des Casion den argivischen Colonien zuschrieb, die un mittelbar nach dem trojanischen Kriege daselbst gesandet seien, und was Strabo erzählt (XVI. 750) aus griechischer Sage, daß Triptolemos zur Aussuchung der aus Thrus verschwundenen Jo von den Argiv vern zu ihrer Ersorschung ausgesandt sei, seine Gesährten aber nach verschiedenen Seiten sich zerstreuten, von dem die Rachsommen der

# 1126 Beft-Mffen. V. Abtheilung, II. Abfchnitt. S. 35.

testen zuräckebliebenen Argiver von Seleurus Ritator, der den phonicischen Gultus ganz mit dem griechischen verschmolzen zu haben scheint, versammelt und mit den Antiociern vereinigt worden seien, deshalb auch die Bewohner Antiochia's ihrem heros Triptolemos zu Ehren Kampfspiele auf dem Mons Casius bei ihrer Stadt zu feiern pflegten.

Merkwürdig, fagt foon Movers, daß auch die Griechen, gleich der phonicischen Mythe, einen Belus (dahet ber Rame ad Belum der öftlichen Gebirgskette) und einen Casus erwähnen, die fie zu Sohnen des argivischen Inachus machen, der fich am Orontes, welcher den Gebirgsstock des Casius bespült, niedergeslaffen, und das später sogenannte Antiochia erbaut habe (Syncellus p. 237) 64); um so mehr konnte Seleucus diese Bersichmelkung gelingen.

Die Ergablung Blinius (H. N. V. 19) von der Bobe bes aber alle andere Berge ber Umgebung weit hinaus ragenden Gipfele des Caffus, weshalb man in ber vierten Rachtwache (jede au 3 Stunden) gegen Often das Tageslicht ber wieder aufgebenden Sonne icon bammern febe (cujus excelsa altitudo quarta vigilia orientem per tenebras adspicit), und wenn man fic ploblich gegen Beften wende, "qualcich bie Racht und ben Laa" erbliden fonnt (diem noctemque pariter ostendens). fcheint uns teinesweges übertrieben, wenn man die Stelle nur nicht bon bem erften Unfange ber vierten Rachtwache verftebt. und ben ausgefprochenen Gegenfat von Tag und Racht nicht im Arenaften Sinne nimmt, fondern in bemfenigen, wie berfeibe mehr volksthumliche Ausdruck wol auch heute noch auf hoben Bergen fut; bor Connenaufgang gehort werden tann. Um biefes Bbanomen felbft tennen ju fernen beim Aufgang bet Sonne, fast Spartian, habe Raifer Dabrian ben Cafins beftiegen. Genan genommen murde ber erfte Sonnenftrabl auf ben Bipfel bes Caffus beim Aufgang nut 5 Minuten fruber einfallen, ba nach Reffung 65) beobachirt mutbe, baß er bei einer Dobe von 1,000 guß nut um eine Minute früher als auf bem horizontalen Spiegel bes Meeres mahrgunehmen mar. Dag Blinius auf dem guß. pfade jum Gipfel des Berges 19 romifche Dill. (mahricheinlich bon

<sup>\*\*\*)</sup> Movers, Phonizier. I. S. 668. \*\*) Mach L. Murphy, fiehe in Alnsworth, Researches i. c. p. 305, Nota.

Antiohia aus: Ambitus ad eacumen XIX. M. p. est) anglebt, mag nicht zu viel fein, da man wegen seiner großen Steilheit nur auf weiten Umwegen den höchken Sipfel erreichen kann; die senkrechte hohe von 4 Mille Baff. (1 Mill. B. nach Milliairschritten zu 5,178 Fuß, oder eher, wenn niedriger, zu 666 Tolf. oder 3,996 Juß) ift afferdings viel zu übertrieben, da fie bei Beitem die Montblanc-Pohe der Schweiz übertreffen würde, und beweiset nur die geringe Kenntniß der Alten in der hypsometrie 3, da die genauesten neueren Messungen die Höhe des Gipfels nur etwas über 5,600 Zuß absoluter Höhe angeben (f. oben S. 40).

Ammianus Marcellinus (XXII. 14, 4) dubert foon obige Radricht, Die guerft von Ariftoteles Meteorologie, I. 16, mitgetheilt wurde, aus der fie Blinius nur wiederholte, indem er fagt, Daß man auf feinem Gipfel beim zweiten Dahnengefdrei tonne die Sonne aufgeben feben, und bag auch ber Raifer Julianus Apoftata Diefen hoben, legelartig fich erhebenden Berg an einem ban bestimmten Refttage bestiegen, um auf ibm feine Betatomben-Orfer Dem Zeus Casius bargubringen 57), wobei er einen before dern Met der Magigung und Onabe bes Raifers gegen einen feiner Reinde anbringt, ber auch wol ber Beilighaltung bes Berges, auf bem ber bemuthig Alchende fich ihm nahte, gugefchrieben werden muß. Denn die auf bem Mons Casius an Beus gerichteten Gebete murben befonders anabig von ihm erhort, wie Blinius X. 30 fagt, bag in Benfdredennothen auf Die Gebete ber Bewohner bes Cafius an ibn fogleich die Schaaren ber felencibifden Bogel (mahricheinlich ber Smurmur ber Gp rier, Turdus roseus, ber henschredentobter, f. Erdf. XI. G. 192, 217. 507 u. a.) ericbienen, und bie Reinde ihrer Saaten vertigten: woher fie aber tamen und wohin fie gingen, wiffe man nicht; fie mußten alfo von Bens felbft tommen.

In den fpateren Jahrhunderten scheint ber Cafius, wie anbere Borgebirgshöhen ber fprifchen Rufte (Rarmel, Theuprofopon, das Ras efch-Schaf'ah und andere), seit den mostemischen Zeiten nur noch eine höbere Bedeutung für die Sicherung der Schifferbarten der Rakenfahrer beibehalten zu haben; doch hat Thomfon bei einem alten Scheich der Rasairier zu Debicheth

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Alert, Geogr. d. Geischen n. Römer. 1821. Ah. II. 1. C. 15-18. <sup>1</sup>) Malalas, Chronogr. p. 317.

#### 1128 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 35.

einem kleinen Rasairier-Dorfe mitten im Baldgebirg des Oschebel Akra', sich die Legende erzählen lassen: "als die große Fluth sank und Roahs Arche ausstieß, schrie alles Schiffsvolk "Karkar" (es stößt aus), und daher sei der Rame Akra' gekommen" 58).

Budingham und Andere haben der von ihnen Ofra gefchriebenen Benennung des Berges die Bedeutung eines "tahlen Berges" untergelegt, die auch Movers angenommen 50).

Quatremere 60) führt ben Ramen Dichebel Afra' aus ber Histoire Djemal-eddin ben Wasel im Kamel T. VII. p. 365 an, und überset ihn ebenfalls schon la montagne chauve, ba ber nacte Gipfel allerdings einen auffallenden Contrast gegen feinen waldreichen Ruß und seine Gehange barbietet.

Schon Busching 61), der im vorigen Jahrhundert dasselbe Gebirge mit dem Ramen Ofrab schrieb, giebt ihr dieselbe etymoslogische Bedeutung, die schon Penzel bezweiselte; auf jeden Fall tann diese Benennung nur den höchsten, nackten Gipfel des Cassius bezeichnen, dessen weites Gebiet eben ein sehr waldreiches ift, und schon darum einen viel weiteren Umsang bezeichnet, da die ganze Casiotis (die Mannert Cassiotis schreibt) 62) als Propinz von ihr den Ramen erhalten konnte, die zwischen dem Oronstes und dem Meere lag, und im Rorden von der Ebene Antiochia's, im Süden von der Laodicea's erst begrenzt wurde, also von viel weiterem Umsang als der heutige Oschebel Akta' war und auch den Oschebel Rerad und den Ordu Dagh mit umsaßte.

So viel uns bekannt, ift Aucher Elop 63), der eifrigste Pflanzensammler, der erfte, welcher in neuerer Zeit diesen Diches bel Akra' (so schreibt ihn Eli Smith stets) im Jahre 1832 in wissenschaftlicher Beziehung bestiegen hat. Er nennt ihn ebenfalls schon "kahler Berg", kam vom Norden von Swediah, wo er in der Oronteskähre zu seinem Juße übersetzte, und denselben Tag noch das Dorf Rasap (Resap, vergleiche oben S. 1105) erreichte, von wo er in drei Stunden seinen Gipfel erklimmte, auf bals

<sup>858)</sup> Thomson, im Mission. Herald. Vol. XXXVII. 1841. p. 233.
50) Movers, Phonizier. I. S. 668.
60) Quatremère, in Makrizi,

<sup>5)</sup> Buffing, Grbbeforeibung. Th. 1792. S. 296; Pangel, in Strabo. Uebers. Th. IV. S. 2293, Rote. graphle ber Griechen und Römer. Th. VI. 1. S. 349.

bem Bege ben Ueberreft eines driftlichen Rlofters fab. bas fein anderer Reisender nannte, und auf dem Gipfel noch Schnees fleden fand (am 4. Dai). Die Racht brachte er bann auf bem Rudwege in Urbeh ju, von wo er benfelben Beg nach Swebiab jurudnahm. Er war burch eine fcone Soweigerlandichaft, burch Die frifdefte grune Begetation und burd eine neu entbedte Species ber Riegmura (Helleborus vesicarius, Boissier) befriedigt; aber weit reichhaltiger für die Biffenschaft ift bes berühmten Botaniters Rotich'y Erforichung (1836), und viel ergiebiger gemefen, die wir meiter unten beffen überaus gutiger Mittheilung aus feinen ungedrudten Tagebuchern verdanten.

Die Gupbraterpedition unferes bochverehrten Freundes und Gonners, des Colonel Cheenen, in den Jahren 1835 bis 1838 gab eine gunftige Gelegenheit gur erften Deffung und genaue. ren geognoftifchen Erforfdung biefes Bochgebirges, welche wir vorzüglich ben unermudeten Arbeiten unferes verehrten Freunbes 28. Mineworth verdanten. Auch bes erfahrenen Ruff. eagers bergmannifche Reifen (1836) burch Sprien, auf Die wir fo oft icon uns ju beziehen Gelegenheit hatten, vervollftanbigt vieles Diebergeborige, fo daß wir uns gludlich ichagen tonnen, bon einem achtungewerthen Rreife uns perfonlich befreundeter Ranner bei biefer Untersuchung unterftust worden gu fein, gu denen wir auch Dr. Bolt Dates, ben langiabrigen Refibenten an der Drontesmundung, rechnen muffen, deffen prachtvollen Runftbarftellungen ber Raturumgebung bes Mons Casius, ber Orontesthaler, ber Monumente bon Seleucia und vieler anderen bortigen beach. tungewerthen Gegenftanbe, die er une mit ber liebenemurbigften Bereitwilligfeit gur Betrachtung überließ, wir die möglichft treuefte Raturanichauung jener Landichaften und ihrer Bewohner, ohne felbit bort gemefen au fein, verbanten.

Auch Thomfon hatte (1841) 64) von Swediah (Suweibis peh) aus einen Berfuch gemacht, den Mons Casius ju befteigen. wobei es ihm vorzuglich um geognoftische Befanntschaft mit bem Gebirgelande ju thun mar, wobei einige Ortenamen bervortraten, die fonft unbefannt geblieben. Rach ber Ueberfahrt über bie Drontesfahre und brei Stunden Darfches tam er ju einem fleinen Beraftrom und bann, einen Steilberg binab, ju einem zweiten

<sup>4)</sup> Thomson, im Missionary Herald. Vol. XXXVII. 1841. p. 233 bie 235.

#### 1130 Weft-Afien. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 35.

kleinen Bergstrome, Schemberti (?) genannt, dessen Lause er num den ganzen übrigen Tag folgte. Die bisherigen hügel waren indeß zu Bergen geworden, die, je weiter hinaus, immer romantischer wurden, wobei in der Strede von 7 englischen Meilen das Flußbette zwölf Mal hin und her durchseht werden mußte. Man eilte nicht, um die Bodenverhältnisse zu verfolgen. Die Mergellager der Borberge verschwanden bald; vaste Massen von Serpentinsteingebirgen erhoben dagegen ihre blau-grauen Kuppen über den Flußusern hin, an denen man fast keinen Schritt ohne Anstaunen ihrer wilden Gestaltungen zurücklegen konnte. Jede Bendung des Stromes entsaltete ein neues geologisches Bunder, dis man das kleine Nasairier-Obrschen Debschest am Eingang eines sehr schönen Thales erreichte, das am Fuße des für den zweiten Ararat gehaltenen Oschebel Akra' siegt (vergl. oben

Den 17. Mai wurde in diesem Dorfe verweilt, das ganz leer von Mannern war, welche vom Bascha als Bostboten durch verschiedene Theile des Gebirges ausgesendet waren, so daß nur die Greise zurücklieben. Die Lage des Dorses zeigte große Reize; überall murmelnde und riesetnde Bache, munterer Bögelgefang und viele Schaasheerden. Unter zwei hohen Eichen, von Reben umsschlungen, auf Teppichen gelagert, konnte man den Sabbath in Ruhe feiern, von hohen Pinuswäldern und Obstpflanzungen von Feigen, Oliven, Granaten, Reben und ron Myrthengesbuschen umgeben.

Den 18. Mai murbe fruh vor Sonnenaufgang ber wilbe Ruf bes menfchenleeren Cafius umritten, an ben fconften Zalt. felfen und blauen Serpentinen vorüber, ohne ein einziges Dorf zu treffen, die nur bie und ba in weiter gerne an Berggebangen ober wilben Schluchten fich zeigten; taum mar eine Spur bon Beg für Menichen fichtbar, nur gabireich betretene Biebpfade waren es. Die 3 erften Stunden ging der Unftieg an dem Dft. abhange bes Caffus empor, an ben Jaspisfelfen voraber, von benen wol an 20 Barietaten von ben fconften garbungen mabraus Unter wechselnden Actinolithen, Glimmer, nehmen waren. fornblende und Serpentinen in machtigen Daffen trat plotslich eine Granitichicht, etwa von 100 guß Dachtigfeit, bervor: es war das erfte Bortommen biefer Gefteinsart in gang Sprien. von übertiegenden Gorublenden, Glimmern und einem granitabnlis dem Geftein überlagert. Auf bem Granit mar ein ehrmurbiger

Cidenwaft emporgewuchert, auf ben übergelagerten Schichten anberer Befteine aber Binuswald. Thom fon gabite in ber reis den vegetativen Umgebung zwei verfchiebene Arten Binus, Bebern, vier berichiedene Gichenarten, Spromoren, Bap. pelu, wilde Birns, Quittens und Bflaumenbanme, Teres binthen, Sumad, eine Borbeergrt, Buchen, febr große Dleander und eine Rhobobenbrongrt in voller Bluthe. Aber nirgende mar angebautes Band, fein Dorf, bochftene ftanden gwei bis drei Butten hie ober ba, gang gegen die Sitte anderer Begenten Spriens, wo man ber Unficherheit wegen nie ifolirt wohnt. Die wenigen Menfchen, die man bie und ba traf, waren von gang frembem Schlage, mit verderbter turfifcher Sprache, meift Beiber ohne Coleier, mit boben, bis an die Anie reichenden Stiefeln nenen die Dornbuiche und Schlangen gefichert, die hier fo gabireich find, wie in Cypern, wo die gleiche Tracht vorherricht. 11 Stunden gurudgelegten Mariches erreichte Thomfon ein Dorf Talmamia (Tamaire bei Rotichy) gur Rachtherberge, bas 11', Stunde im Guben bom Orontes auf einem Goveberge liegt.

Den 19. Dai flieg Thomfon von Diefem Dorfe, beffen Ranern gang aus erpftallinifdem Gyps erbaut find, ber weit und breit hier borberrichend ift, und auch am Rordufer bes Drontes noch in einem Bugel hervortritt, ju beffen gluglaufe hinab, ber bier eine Breite bon 8 bis 10 Ruthen einnimmt, und ungemein reißend ift. Gein Baffer war folammig, und hatte eine blaulicheweiße Farbe, wol vom freides mergeligen Boden, den er burdgiebt; von feiner Dundung aufwarte tonnte er auch bente wol noch, wie einft, bis hierher befchifft werben; ob aber gang binauf bis Untiochia, ichien Thom fon zweifelhaft; in alten Beiten muß er weit fcbiffbarer gewesen fein. Unfern bes Rluffes Rord. feite murbe, in der Rahe von Swediah, die gaftliche Bohnung bes General . Conful Barter erreicht, ber bier fo lange Sabre ein Bobithater Des Landes gewefen mar.

Minem orth beftieg ben Cafins mit einem Barometer 5, und fand hiernach deffen abfolute Gohe über bem Deere nach zweis maligen Beobachtungen, am Abend und am andern Morgen, nach einer mittlern Annahme ju 5,841 guß Engl. = 5,011 guß Bar.,

Mainsworth, Researches on Assyria, Babylonia and Chaldaea etc. London, 1838. 8. p. 305, Note; vgl. Muffegger, Reije. Th. L. 1. G. 419. .

mabrend Lieutenant Eben am Meeresufer correspondirende Barometerbeobachtungen anftellte, und Lieutenant Murphy burch eine trigonometrifche Deffung die Gipfelbobe auf 5.318 Auf Engl. = 4,984 Ruf Bar. bestimmte. Beide Angaben nabern fich einanber hinreichend, um die Sobe über 5,000 Rug Bar., Die bochftens burch andere Berechnung ju 5,050 Ruf Bar. (f. oben 6. 40) ju fleigern fein mochte, ale ziemlich feftgeftellt zu betrachten, ber auch Ruffegger gefolgt ift, welcher mit ihr die nordlicheren Bebirge. gipfel bes Amanus und Taurus burch Meffung zu vergleichen im Stanbe mar. Die Station von Minsworthe Rachtlager auf ber Bobe, welche noch von Birten- und garchen wald umgeben war, lag bei 4,885 guß Bar. (5,206 guß Engl.) über bem Deere; bas bei bem Aufflieg in bem weftlichen Thale bes Cafius liegenbe, namenlos gebliebene Dorf fand 1,255 guf Bar. (1,338 guf Engl.) bod. Die gegen ben Bipfel bin überfliegene Bagbobe, 2.308 %. Bar. (2,460 Rug Engl.) boch, war in der Asphodelusregion gelegen.

Die Ruinen einer driftlichen Kirche (vielleicht Aucher Elop's Klofter?) wurden beim herunterfleigen 3,817 Fuß Par. (4,068 Fuß Engl.) hoch gefunden, bas Dorf Beschlir, eben so, 2,358 Fuß Par. (2,513 Fuß Engl.).

Roch drei andere Meffungen der Begetationsverhalts niffe waren außer der Asphodeluszone (der gelben Asphodelus luteus L.), unmittelbar über derfelben, die Bone der Byrus, und Fenchelarten (Anethum foeniculum) 3,278 Fuß Par. (3,494 Fuß Engl.), die Bone der Birtenwälder 4,702 Fuß Par. (5,012 Fuß Engl.) und tiefer abwärts die Bone der Myrthengebusche bei 1,453 Fuß Par. (1,548 Fuß Engl.).

Der Mons Casius, ober Dichebel Afra', ift nach Ains, worthe 66) und Ruffeggere übersichtlichen Darftellungen jener Gebirgslandschaften nur der nordwestliche Edstein des gan, zen Gebirgszuges der Rasairier, der sich nach E. Smiths Angaben (s. oben S. 902) nordwärts dreifach gliedert: in den Dichebel Ruseir (s. oben S. 902), der am weitesten die Oronstesbiegung gegen den Norden drängt, bis Semin in Besten reicht und oftwärts in Steilabfällen den Oronteslauf überragt; dann in

<sup>366)</sup> Ainsworth, Researches 1. c. p. 305—312; Auffegger, Reise in Nordsprien. Th. I. 1. S. 428—443; siehe besten Geognostische Karte bes Taurus und seiner Nebenzweige bis zum Baschalit von Aleppo, 1842, bei ber aber topographisch Bieles zu wünschen übrig bleibt.

bas Baffericheibegebirge, auf welchem Urbeh liegt, baber and Dichebel Urbeh ober Orbu Dagh, die turlifche Benenung bei Ruffegger, genannt, fonft gewöhnlich, und auch von Eli Smith, wie von Ainsworth, Dichebel el altrad genannt, weil es von turbifchen Stammen bewohnt wird. Dies wird fud marte vom Rorafchy oder vom obern el-Rebir, dem Ladifiehftrome, burchzogen, nordwärts aber fcheint es ber Thalbildung noch anzugehören, durch welche die alte Romerfrafe uber Blatanos und das heutige Scheich. toi (Scheit-feui bei Bocode, f. ob. S. 1112), bann über Duweir nach Dafal führte.

Erft auf ber Beftfeite biefes Dichebel el-Afrad erhebt fic ter Dichebel Afra, ober bie Rette bes tahlen Gebirgs. gipfels (Mons Casius) im engern Sinn. Diefer wird im Rors den burch bas tiefe Querthal bes Drontes zwar zum Steilabfall gebracht, und die tiefe, weite Ebene von Antiochia, hier el . Dmc (el-Umt bei Ainsworth, el-'Amt bei Eli Smith), mit ihrem großen Bladfee, bem el . Buhair, liegt ihr gegen R.D. vor; aber gegen R.B. foll ber Cafius im geognoftifchen Sinn feiner Structur nach, ber breiten unterbrechenden gude bei ber Stadt Antiochia ungeachtet, boch noch mit bem nördlichen Ahoffus und Amanus im conftructiven Bufammenhange ibrer Bebirgsarten, alfo in geologifcher Begiehung gedacht werden tonun; der St. Simeon-Berg foll dafelbft biefe Bermittelung bilben. Unter dem Anti-Casius verfteht Aineworth nicht bie von Bocode gefehene fubliche Spige an ber Beftfeite, fondern bie hochgipfel des Dichebel Afrad in Gud-Dft des Cafius. was auch Ruffegger annimmt, obwol hier eben feine ber bohen Beffpige entsprechenden Gipfelhoben auf ben meift gwar nadten, aber gerundeten Boben, von benen der Rorafchy herabfließt, fich jeigen, fondern nur etwa ein abnliches Situations-Berhaltnig, wie beim Libanon und Anti-Libanon, dafür fprechen mochte.

Die Musbehnung gegen Beft mit dem weftlichften Borfprunge te uns fonft unbefannt gebliebenen Diche bel Schaffineh bei Minsworth ift durch die Meerestufte gegeben; gegen den Suben reicht der Cafius im engern geognoftischen Sinne nach Ains. worth nur etwa langs ber Meerestufte 8 engl. Dil. weit, wo fein Buf jenfeit des Ras Bufeit (Diminutiv von Bafit bei Ainsworth), bis wohin feine Rreideformation die ganze Ruftenftrede in Steilfelfen bon 30 bis 80 guß Bobe bilbet. Die füblichere

## 1134 Beffe Affen. V. Abtbeilung, IL Abidvitt. S. 35.

Fortsetzung nimmt hier bis gegen die Ebene von Ladikieh bie gropere Ausbreitung des Oschebel Akrad ein. Dieselbe Kreides

formation entfaltet sich an der Ostseite des Casius bis ju
700 Fuß hohen Begränzungen, bis zum Thale des Korkschp,
das sie oft mit wildabstürzenden Felsen begleiten, auf deren Höhe
das Dorf Bilat (Eli Smith nennt es nicht) gelegen ist. Da,
wo diese Kreidelager im Süden aussiören, wendet sich der Nahr
el-Kebir (also eben am Zusammensluß des Korkschp) mit seinem
östlichen Quellarme, an dem die Karawanenstraße nach Schoghr
führt (wo auch Maundrells enger, über 60 Fuß tieser Erdspalt
erwähnt ist, s. ob. S. 900), plöstlich gegen West, was eben durch
tenes Ausbören bedinat scheint.

In Diefem Thale bes Rarawanenwegs von Bedami (Bedame bei Maundrell, f. oben S. 900), fagt Ainsworth, wechfeln barte und weiche Rreibelager und fallen nach verschiedenen Richtungen in fanften Binteln ab; burch bas Abmafchen ber weicheren Schichten werden bann bie harteren entblößt und ihre Frag. mente umber gerftreut, bon benen fobann in ben Thalern fich off gewaltige Daffen anhäufen. Die weicheren, gopsführenben, mergelartigen Schichten foreibt Ruffegger ten unteren. barteren ben oberen Rreibelagern ju, Die fich burch ihre Betrefacten unterscheiben. Diefe Bilbungen bleiben jedoch von ber Chene Labitiebs in Beft burch ein anderes Rreibeplateau getrennt, bas gegen Rord meift feile Abfalle, juweilen niedere Borbugel zeigt. Jenseit ber Berge Dtabi (die wir nicht tennen, Die auch Ruffeggers Rarte nicht zeigt, wol Atabeh, b. i. Bergpaß), fagt Minsworth, ber leiber feine Rarte beifugte, fließt Diefer Rahr el-Rebir gwifden hohen Rlippen derfelben Formation, Die gegen Rord fortfegen, bie fie in Contact mit bigliagen Rel. fen tommen, wo fie fteile Abfturge bilden (Diefer Contact vielleicht oben S. 905, gegen Bablultgeh nach Thomfons Beobachtung).

Mit den Sudenden bes Dichebel Kerad und bem untern Labitiebstrome ziehen die uns ichon als Dichebel Nafairi bekannten Bergketten mit ganz verschiedenem Ansehen, meist ode, ohne Baldbededung, nur etwa bebuscht, und in flacheren, niederen, selten über 1,000 Juß hohen Rücken und ohne alle isolirtere Regelbildung der Gipfel fort bis zum Nordende des Libanon, obwol sie auch gegen B. zur Küstenebene mit Kreideschichten öfter terrassenweis, gegen D. zum Orontes öfter steiler, aber auch weit abgewaschenexen,
mergelreichen und daber sehr fruchtbaren Kreideschichten absenden.

gur die Gudoffeite, dicht an dem Oftabhange bes Mons Casius, tritt aber febr characteriftifch zwischen ibm und bem Dichebel Afrad die Bebirgsformation ber Diallage. Gefteine, wie fie Mineworth nenut, oder die Guphotidfor. mation, aus Gerventinen und Diallage bestebend (nach Ruffegger), herbor, welche unftreitig ale plutonifches Bee fein durch Debung die übergelagerten Schichten ber verfchiebenen Breides, Ralffteins, Mergellager und andere, welche meiftentheils bie Derfläche überbeden, aus ihren urfprunglichen Situationen ger. fprengten, emporrichteten, gerftudelten. Sie warf bie berichiedenften gerriffenen Daffen burcheinander, ba fie bei ihrem Dervortreten mit heftigen Erfcutterungen verbunden fein mußte, und fo erflart man fich bie jegige Bermirrung bort vortommender Derflächen und Daffenverhaltniffe fehr verschiedener Arten, wie die sumal in Italien auf ahnliche Beife gebildeten im Toscanifchen, gu Bolterra, Monte Catini, Cerboli, im Thale von Cecina und Zastera u. a. D., nur mit bem Unterfchiebe, fagt Ruffegger, def dort nicht blos plutonifche (b. i. immer bededt bleibende), fondern auch bulcanische (b. i. mit Renereruptionen nach außen Derbundene) Debungen fattfanden.

Solche Birfungen murben baburch hervorgebracht, wie fie oben von Thom fon im Ginzelnen geschildert wurden (vergl. oben 6. 1130).

Am Gudoffuße bes Caffus nehmen Dieje plutonifchen, oft bon talfreichen Raffen begleiteten Befteine eine große Strede von 5.28. gegen R.D. ein, und erheben fich bis gu fubalpinen Retten, die reich bewaldet find, und fudwarts bis in den Barallel von Labifich jum Thale bes Rahr el-Rebir reichen, wo fie auch in vielen Opfes (emporgetriebenen Dammen oder Reilen) ben Strom fudwarts burchfegen, und bis gur Ruftenebene von Dichebili (Gabala), nach Ainsworths Beobachtung, bis jum Dorfe Batiro fich ausbehnen, bas uns unbefannt geblieben. Aber ichon aus Obigem wiffen wir, daß biefelben plutonifden Bildungen fubwarts moch wiel weiter reichen, und fich in der plutonischen Ruften. region von Banias bis Dertab (f. oben G. 886, wo fie auch bukanifch-eruptiv murben), ja bis ju bem mertwurdigen Lavaboden ber großen Baflude bon el-Buteia und bes Gleutherus, bes großen Rahr el-Rebir anschließen (vergl. oben 6. 838-839, 817 u. a. D.).

#### 1136 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 35.

Dieses an Talkschiefern, Serventinen und anderen plus tonifden Befteinen reiche Gebiet tritt auch in tiefen Thalfentungen in S.B. des Caffus hervor, wo es auch von einigen metamorphen Bebirgsarten (mahricheinlich auch ber von Thomfon aufgefundene Gebirgeftrich, f. ob. G. 1130) begleitet wird; am nord. lichen Ruge bes Cafius ift es aber bon beffen Rreibes und Raltfteinbildungen bededt geblieben; in der Rabe des Aquaducts bon Dafne und gu Babilur ift es wieder fehr fichtbar bervorgetreten; benn im Reftungsgraben von Untiocia, beobachtete Ruffegger 67), zwifchen ben Schichten ber Rreibelager trat ein eingefeiltes Lager von Serventin von beinabe 150 Rlafter au Tage: Diefe Serpentinen werden weiter bin gegen Beft immer machtiger, und bilben gegen ben Afra' gange Berge mit machtigen Chromeifenfteinlagern; bie gegen Sganina (?) und ben Bortritt des Drontes aus den Bergen berricht beftan. biger Bechfel Diefes aus ber Tiefe hervorgeftogenen Gerpen. tine mit ben Rreibebilbungen, und wird gegen ben Afra' bin febr borberrichend. Anch binter bem auf ben Berg binguf gelegenen Theile Untiodia's (baber ihre Burg auch 'Opoxaooia bei Procop. de Aedif. Lib. II. 10) zeigt fich baffelbe Geftein wieder. 3m Often fest es dann am Ruge des Bin Efliff und St. Sis meon.Berges weiter gegen Rord. Dft fort, und tritt nord. marts in ber Gruppe bes Rhaffus und ber Amanusberge wieder deutlicher aus ber Tiefe bervortauchend bervor. Dft foll es auch im Thale zu Bedami mit den dortigen Rreibelagern wirklich in Contact treten, und eben die mabricheinliche Arfache ber bortigen von Maundrell und Corances (f. oben S. 903) beobachteten eigenthumlichen Bertluftungen ber Gebirgs. fdicten fein.

Die harteren oberen Kreideschichten und Kaltsteinlager beginnen meift erft weiter im Norden, um Dafne bei Untiochia, in der Bestette des Schaffineh und im Ordu Dagh an den Koraschy-Quellhohen auf dem Bafferscheidegebirge, und erstreden sich von da über den Cafius-Gipfel hin, der von seiner Basis am Meere bis zu seinem 5,000 Jus hohen Regel aus diesem an Conus und Becten reichen Ruscheltaltstein besteht, der auch meift geschichtet ift, aber in isolirten Massen auch compact

<sup>\*\* &#</sup>x27;) Ruffegger a. a. D. I. 1. S. 447.

und ungeschichtet sich zeigt. Gegen Antiochia hin geht er in tieselhaltige verschiedene Kalkkeinarten über, und zeigt viele Betressacten in diesen und in den mergelreicheren Schichten; im Baß von Dafne, Beit el-Mâ (oder el-Moie, wie Ainsworth schreibt) treten Kreidebreccien und tieselreicher Kalkkein hervor, der weiter südwärts um Scheit teui (Euie bei Bocock, s. oben S. 1113) auf bedeutende Strecken Selbständigkeit erslangt, und ganze Kettenzüge bildet (solchen des Bariser Bassins gleich), von großer Härte, oft phantastische Felsgestalten bildend. Auch hier zeigen sich nur ein paar englische Reiseln in Süd von biesem türkischen Dorfe jene plutonischen Felsbildungen der Diallagesormation.

Sypsniederlagen, oft in schönen blanken crystallinis foen Felsbildungen, zeigen fich, mit vielen Sußwassermuscheln erstüllt, an dem Orontesgehänge bei Schoghr und der Sudwestsfeite des Casius (f. oben S. 905), wo sie Thomson beobachtete, und an dessen nordöstlichem Fuße nach Ainsworth, wo sie die Uebergänge zur nordwärts ausgebreiteten großen Thalebene des untern Oronteslauses bilden.

#### Erläuterung 2.

Die Pflanzenbekleibung bes Afra', nach bes Botanikers Th. Kotschy Mittheilungen einer Ersteigung bieses alpinen Hochsgebirggipfels (1836).

Rachdem wir nun die topographischen und die geognoskischen Berhaltnifse der Gruppe des so berühmten Mons Casius, so weit die bisherigen Forschungen reichten, kennen geslernt, bleibt uns noch die Ersteigung des Dichebel Afra' oder feiner höchsten Regelspiese selbst übrig, um seine vegetative Bestleibung, seine Flora und seine Pflanzenzonen mit ihren Uebergängen kennen zu lernen, wodurch erst eine lebendige Ansichauung der landschaftlichen Natur und der Climatik in dem Bastallel des 36° nördl. Breite nach dem hypsometrischen Ausstellen gewonnen werden kann. Rach Ainsworths oben ansgesührten Ressungen unterschied er fünf verschiedene Bonen, deren Grenzen er also angab:

# 1188 Beft-Affen, V. Abtheilung. II. Abschuitt. S. 35.

- 1) Bone ber Mprihendiftricte bei 1,453 & Bar. über bem Meere.
- 2) Bone des gelben Asphodelus bei ber Baftbhe, 2,308 F. Bar. über dem Meere.
- 3) Bone der Bprus, und Fenchelarten, 3,278 guß Bar. über bem Meere.
- 4) Bone der Birtenwaldung und der Biola, 4,702 Fuß Bar. über dem . Meere.
- 5) Der alpine Gipfel bis ju 5,011 Fuß Par, über bem Reere.

Da biefe awar auf einer richtigen Unichauung beruben werben, wie die meiften Beobachtungen, die wir Mineworth verdanten, fo ift die Auffassung diefer Bonenabtheilung boch feinesmeges botanifd motivirt; bagegen aber bie botanifde Banberung bes Berrn Theodor Rotichy, eines fo erfahrenen, wie ausgezeichneten Botanifers, die wir ber febr gutigen und gang uneigennutigen Mittheilung beffelben aus feinem Tagebuche vom Jahre 1837, als er Ruffeggere Reifegefährte in Sprien war, verbanten, eine mahre miffenschaftliche Bereicherung ber Raturverhaltniffe bes Mons Casius und bee nordlichen Spriens ju nennen ift, Die wir hier mit feinen Borten wiedergeben, und weiter unten noch öfter lehrreich finden werben. Ber nur irgend einmal Die Ratur in ihrem Alorgreiche auf alpinen Boben mit Entguden bewundern tonnte, wird mit uns ben Dant für biefe icone Babe auf einem neuen, bisber gang unbefannt gebliebenen Bebiete theilen.

Erfter Tag (31. Mai). Aus dem Beltlager am Rordufer des Orontesflusses, nahe seiner Mündung, in der Rähe von Swediah, ritt ich, sagt Th. Kotschop 68), um ein halb acht Uhr sort, und überschiffte eine halbe Stunde später auf einer Fähre den Fluß bei einer Rühlc. Ein steiler Pfad quer durch eine Wand ausgethürmter Felsenblöcke führte auf die erste Bergterrasse des Oschebel Afra'. Auf diesem Wege standen die Andrachne (Arbutus andrachne) mit rothbraunen Aesten und dunkelgrün glänzensden Blättern, die berühmte cretische Cistrose (Cistus creticus, die das Ladanum ausschwist) in Blüthenstülle, eine düstere Phlomis (Ph. subfruticosa), die Gallapsels Ciche (Quercus aegilops)

<sup>848)</sup> Th. Rotichy, Micr. vom 31. Mai und 1. Suni 1836, gutigft mits getheilt von Wien 1848.

## Pflanzenbelleidung des Ofchebel Afra'. 1139

in hohen Baumen, der Garberhaum (Rhus coriaria) nur in niedern Gesträuchen. Rahle, selsige Stellen waren mit stachligen Tragantpolstern (Astragalus tragantiserus) und der Binsenstrieme (Spartium junceum) bedeckt, deren reiche Blüthen sie ganz goldzelb färbte. Ueber unserm Paupte steht die Spize des Akra' denklich vor Augen, im Pintergrund noch mit vier Schneeselbern; die grüne Bekleidung des Berges ist aber so herrlich, wie ich sie sons nie gesehen.

Der Bordergrund ber Terrasse zeigt Kornfelder mit Dolben, Disteln, Rittersporn, Rlees und Salbeiarten u. a. (Caucalis platycarpos L.; Sonchus; Nigella axypetala Boiss; Delphinium axilistorum; Trisolium erubescens Fenzel; Salvia officinalis und grandistora). An den Rändern des Plateau's stehen kleine Pinus zeihent, und die Sumpsheide (Erica tetralix) zieht sich am Boten hin.

Um 11 Uhr ruben wir auf einer weitern Terraffe unter nidtigen Stammen von Ballnugbaumen (Jugl. regia), amis ien ben nabe einander gegenüberliegenden Ortichaften Zamaine und Tichatieh (mabricheinlich ibentisch mit Talmamia und Beb. ibely bei Thomfon), beren Garten aber nur ftrauchartig von Reigenbaumen dicht beschattet werden. Um 2 Uhr tommen wir gu einer Cifterne, mit baumartigen Beigdornen (Crataegus) ummadfen. Dier fangen bie erften Buchen an, auch Maulbeeren werden auf diefer Bobe von 2,000 fuß über dem Meere gebaut. Bir erbliden ben See von Untiochia. Roch weiter hinauf erreichen wir die Bobe des Rudens, und feben die Lehnen des Gebirges gegen Guben mit Riefern bededt. Bo noch fteinige Rornfelber, jagt ko Rrasdiftel (Cirsium acarna), und die febr gromgtifde Ferula geniculata, fart nach Renchel riechend (baber wol Mins. worthe Renchelarten, bei 3,278 Rug), bebedt die Rander ber Saatfelder.

Den grünen Teppich der nassen Wiesen röthet Serapias cordigera L. und das so weit verbreitete rothe Läusekraut (Pedicularis palastris). Run folgen höhere Rücken mit Teppichen von kleenten (Trifol. globosum) überzogen, und die Felsenpartien das prissen mit den gelben Blüthen der Asphodeline liburnica (ob Asphodelus luteus bei Ainsworth?) geschmückt. Im Wiesenboden king Ranunteln (Ranunculus Casius Boiss.) und eine blaublichede Fris, während die eigenthümlichen Formen von Steinstaut (Alyssum Scowitzii, Fischer und Meyer) und Leinkraut

# 1140 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt, S. 35.

(Silene supina, berf.) zwifchen zerftreut und niedrig fiehendem Geftrauch hervortreten.

Eine halbe Stunde, nachdem wir den Kalkkein verlaffen haben, kommt auf Thonschiefer, der vielen reichhaltigen Eisfenstein (Chromeisenstein nach Russeger) führt, eine neue Art Smyrneum vor. Zwergpinus stehen hier zerstreut, die Buchen bleiben in dieser Sohe schon niedrig, dazwischen der gemeine Bachholder (Juniperus communis), der aber hier gern baumsartig aufsteigt, und sicher der von Labill. hier angegebene Juniperus drupaca ist, welcher aber bei den Arabern Sabhel heißt.

Da wir ben ganzen bohern Gebirgeftod des Afra' umgingen, fo hatten wir einen weiten Beg zurudgelegt; feit 2 Uhr ein welliges hugelland überschritten, das, von einformigen Bergsruden umgeben, wegen des fteinigen und des mit zwerghaftem Buschwert bewachsenen Bodens fehr mublam zu durchschreiten war.

Um 7 Uhr langten wir im Dorfe Reffeb (unftreitig bas Refab bei Eli Smith) an, bas an ber Sub-Dffeite bes Cafius liegt, wie es fich auch aus Eli Smithe Routier. Der bier noch Beigenfelder fab, ergiebt. Debrere Streden Landes find auf Thonichiefer bebaut; eine Bebirgeart, welche die Eriftena Diefes Dorfes fo tief im Bebirge ju bedingen icheint, bas nur von Armeniern bewohnt wird, und feine eigenthumliche Bauart ber Dorfer mit halb unter ber Erbe befindlichen Baufern, wie in armenifcher Beimath, beibehalten, wie fcon einft Renophon bei feinem Rudmariche ber Behntaufend burch ihre Landichaft Diefe warmen Bohlendorfer befdrieben hat (g. B. um Rars, vergl. Erbf. Th. X. S. 432), Die vortrefflich gegen den Binterichnee ge-Much in Rurbiftam, Rordperfien und im Taurus baben die meiften Gebirgeborfer diefe fcugende Bauart beibebalten. Die Baufer ju Refab find ber Sonnenfeite bes Berges angelebnt. fteben, in langen Reihen aneinanderftogend, nur mit zwei Dritttheilen aus der Berglehne hervor, in welche bas hintere Dritttheil höhlenartig bineinreicht, und bort vorzuglich bie gefcutten Ställe für bas Bieh bilbet. Die Dacher, in langen Terraffen perichiedener Sauferreiben übeinander auffleigend, find mit Erdlagen bededt, die, in ichiefer Richtung etwas geneigt, jum beffern Abfluß bes Regens, mit großen Steinwalzen feftgebrucht werben. Steinmauern icheiben bas Innere ber Baufer und ber Bohnungen von einander, und durch die fleinen, an der Bordermand gelaffenen Fenfteröffnungen fallt bas Licht in die geraumige Bausflur, in

deren Ditte am Ramin das Feuergerath fieht. Dier wurde übernachtet.

Zweiter Tagemarsch (1. Juni). Schon um 31, Uhr in ber Racht, noch im Mondenschein aufgebrochen, murbe nach ber erften Stunde des Mariches eine Quelle erreicht, die wieder aus Ralffels fpringt, und die angebauten Felder um Refab bemaf. fert, deren Unterlagen Thonfchiefer ift. Daufige Baume von Cide (Fraxinus excelsior), Buchen und Giden madfen bier noch ju ordentlichen Stammen empor, und um ihre Burgeln bie Valeriana aliariaefolia Vahl. baufig. Gleich über ber Quelle wart der Berg zu fieil, um binauf zu reiten; die Bferbe murben um die Berglehne in gleicher Bobe an die Rordfeite des Berges vorausgefchickt, um bort ber Fugganger zu warten, die indeg ben Gipfel erftiegen. Dier in ber hochften Baumregion zeigte fic eine gelbblühende Umbelle (Elaeochytris meoides Fenzel.) befonders vorberrichend; Beigtannen in iconen Stammen, aber mit Bartmoos behangen, fteben umber; eine alte, knorrige, vom Binde gebrochene, aber frifc von Reuem vegetirende Ceder fehlte auch nicht. Ale biefe noch fraftige Baumpartie erreicht mar, flieg die Sonnenscheibe über dem Borigont empor, und überftrabite die gange Gegend mit der Bracht ihres Lichtes. So wie nun ber Burpur, mit dem Aurora die Erde überdedt batte, allmälig in belles Licht fich vertlarte, fab man nacheinander zwifchen ben Bergen bindurch in die tiefen Thaler gu den Fugen, die von Bachen gefurcht fich zeigten, und aus ben bichten Balbern bie und ba Rauch. faulen emporfteigen, an benen man bie Lage gerftreuter Dorfichaften ober gesonderter Butten erfannte. Beite Biefen bedten Die vielgestaltigen, fanfteren Formen mit ihrem faftigen Grun. mannigfaltige Farbung ber bewaldeten Bugel, der tablen Berglebnen, ber verschieden gruppirten Baumarten weitverbreiteter Balbungen blidte in der noch garten Morgen-Beleuchtung burch bie Baumverzweigung ber nachften Umgebung und unter beren Laubbade berbor.

Sier an der Grenze des Baumwuch fes und der alpinen Kränter wurde herborisit; es fand sich ein Beilchen (Viola modesta Fenz. var. grandistora); eine Baconie (P. corallina Ritz. var. pubescens Moris), eine Rachtviole (Hesperis Kotschyana Fenzel.), ein Galium und eine ausgezeichnete alpinische Bucherblume (Chrysanthemum, oder vielmehr Pyretrum).

# 1142 Weft-Affen. V. Abtheilung. II Abfduitt. §. 35.

Aus den letten Baumen hervorgetreten, steigen wir das Table, felfige Alpenland der Oftlehne hinan, Aftragalen, Onosma, Paronychia beleben die Felsspalten; über schlüpfriges Kaltgerölle nähert man sich der Spige. Da breitet sich die friechende Pflaume (Prunus prostrata) aus, reich an pfirschfarbigen Bluthen, daneben eine kleine Myosotis, ein kleines Allium, und an den eben vom Schnee befreiten Stellen steht ein Cerastium gnaphaloides Fenzel, in schonfter Bluthe.

Bir haben bie hochfte Spige erreicht, und nach einem Augenblid Raft fege ich mein Botanifiren fort, bevor ich noch

nach den vier himmelsgegenden meine Mugen erhoben.

Auf der Rordfeite fturzt fich eine Felsenwand hinab, unter der noch viel Schnee liegt, in deffen Umgebung ich eine reiche Ausbeute gemacht habe. An der Band blühen Eunomia Montbretii Jaub. et Spech.; die Gansefressen (Arabis androsacea Fenzl. und purpurea Sibth.), das kleinblumige Mastraut (Sagina procumbens apetala), die Gemswurz (Doronicum caucasicum M. und B.).

Im Gerblle unter dem Schnee steht Matricaria orcades Boiss. mit dunkelgrunem Blatt, Erysimum crassipes (A. Meyer) und eine Lauchart (Allium cilicicum Boiss.) mit einem Storchs

ichnabel (Geranium halepense, Steudel).

36 habe, fagt ber Botanifer, ziemlich die befte Sahreszeit für die Flora der Spipe getroffen, obwol früher die tiefere Lehne auch wol blumenreich fein werbe. Die flafterhohen Schneemaffen, welche unter bem nördlichen Relfenabhang liegen, fublen uns angenehm bei ftechender Sonnenhite, 25° Reaum. um 10 Uhr im Sonnenschein, der hochft beläftigend murbe. Die Ausficht ift außerordentlich; in unerreichbarer Rerne behnt fich im gangen 28 e. ften der Meeresspiegel aus, und greift boch auch tief unter bem Berge ein, fo bag unfere arabifchen Boglinge aus Cairo, Die gum erften Male einen Berg beftiegen, das Berabfallen von der Spike in die See ernfthaft beforgt machte. Unfer fcmimmenter Dreis mafter, ber Seetiger, ber une nach Suediah geführt, erscheint une nur ale ein Bunct. Die Infel Cypern liegt wie ein Dreied vor une hingebreitet. Im weiten Rorden erheben fich die tiefbefchneiten Daffen bes Taurus im rofigen Schimmer, mit bem Topus mahrer Cochalpen, gadig und fantig, tief gerriffen, wie feine anderen Alpen bes mir bekannten Drients, bis an Berfiens außerfte Grenge. Diefe prächtigen Alben verbullen fich immer

mehr gegen Sab hinter bie aus ihren Thalern auffleigenden Bolfen. Der nabere Amanus und Dichagur Dagh ergrunt nordwarts icon auf feinem Alpenlande, und ift nur noch auf feinen
foben mit Schnee fart gefchecti.

Bu unferen Sagen liegt die forgsam bebaute Coene Suedia h's, und trennt fich von der weiten Ebene Antiochia's. durch mehrere hügelreihen, hinter benen der See wie ein Sonnenspiegel Aberataftend hervortritt. Gegen Sad-Oft dehnt fich ein weites, tahles hügelland aus, das nur in der Rabe unferer Gebirgsgruppe bewaldet ift und jene schone Landschaft bildet, die uns mit dem Aufgange der Morgensonne anlachte.

Im Suben gieben fich mehrere Reihen von Borbergen bes Alta' gegen Ladifieh bin, hinter bem fich die hochften, von hier jehr breit ausgehenden Ruden des Libanon mit ihren Cedern und ihren Schneemaffen mächtig erheben; doch bemerkt man auf ihrer Dibe recht deutlich die schon theilweise abgethauten alpinen Streden ihres breiten Dochzuges.

Soon um 12 Uhr Mittags find wir auf ber Rordfeite bes Cafius auf einer fteilen und febr fcweierigen Rletterfrede bis gu ben erften Baumen und gu einer Quelle binabgeftiegen: benn bie Steilheit biefer Rordlehne ift nur mit bem Abfall der Seiten von ber Bhramibe von Dicigeb gu vergleichen. Rad 21/ Stunde etreichten wir das Dorf Besga am norblichen Abhange bes Gebirges, wo eine Riegwurg (ein Helleborus) fehr haufig am Bege febt, aber weber Blume noch Arfichte tragt. Das Dorf ift bon Tarten bewohnt, bie une mit gutem Jauert (fauere Dild) labten. Bon Diefem Dorfe aus raffeten wir noch einmal, und erreichten weit vom linten Orontesufer binter ber weitern, mit rothblabenben Dleanderbufden übermucherten fumpfigen Chene bas SeegeRabe. In Diefem Bintel, unmittelbar unter ben auffleigenden Banben bes Dicebel Afra', findet fich in ber letten Relfenterraffe eine Riefentreppe mit einer burdgefdlagenen Strafe, ein Ramerwert, jener Relfenftrafe ber alten Seleucia an Grofartige leit und Ausführung nicht viel nachgebend. Dit eintretenber Racht jur Drontesfähre nabe ber Dunbung bes Stromes gelangt, wurde berfetbe aberfest und bas Bettlager noch gludlich erreicht, von bem man ausgegangen war.

Bon berfelben Begend wurden noch ein paar Ausflüge nach bem nordlichen Sufe bes Afra' gu feinen felfigen Borgebirgen gegen die Meeres, und gegen die Drontesfeite gemacht, wodurch

das pittoreste und vegetative, ungemein reichhaltige Bild deffelben auch in diesem bis dahin fast ganglich unbefannt gebliebenen Theile vervollständigt wird.

Am 30. Marg 69) sesten mich, sagt Rotschy, unsere Matrofen auf einem Kahn über ben Orontes, wo ich das Terrain von
der See bis an den Gebirgssuß sumpsig finde. Der prächtig
rothblühende Rosenlorbeer (Nerium Oleander) bedeckt diese
weite Sumpsebene mit seinem schönen sorbeerartigen Strauchwerk,
dazwischen hohe Gräfer und gelbblühende Schwertsilien (Iris) den
Blumenteppich noch gruppiren und verschönern, indes dichte, saß
maffenweise Schwärme bösartiger Rücken zu jeder Tageszeit, und
häusig zwischen dieser schönen Begetation vorkommende giftige
Schlangen den Zugang gesahrvoll machen.

Sobald man am fublichen ober linken Ufer bes Drontes, gegen Often gebend, gur erften Felswand tommt, mit welcher bie erfte machtige Terraffe bes Dochgebirges auffteigt, erreicht man bie fconen, aber wilden Grottenpartien, die gwifchen buntem Beftrauch von Erbbeerbaumen (Arbutus andrachne), Biftacien (Pist. lentiscus und terebinthus), immergrunen Gichen tief beschattet und von ftrauchartigen Gulfengemachfen (Leguminosae) malerifd umwuchert werden. Als ich auf einiger Bobe biefes Bebirgeabhanges tiefer in biefes Geftrauch beim erften Strahl ber Morgensonne eindrang, umgab mich bald ein Deer von Burpurlicht, indem durch die Dillionen von croftallhellen Thautropfen von allen Blatterfpigen die Sonnenftrahlen von eben fo vielen Brillanten wie farbiges Licht fprühend in mein Auge eindrangen; jumal alle Ameige ber Biftagien maren wie mit einem Diamantfeuer überfaet, bas aus ihrem harzigen Terpentinthau bervorzu. quellen ichien; bagegen waren alle etwa abnlichen Bbanomene nur matte Ericheinungen.

Da diese Lichtstrahlen das Auge bald ermüdeten, wandte ich mich zur Schattenseite, und finde da vor mir einen Teppich von hochrofenrothen Oleanderblüthen ausgebreitet, der das Grün der schlanken, hohen Gräser weit auf den Untergrund zurückbrängt. Auf der einen Seite erhebt sich über meinem Saupte der himmelhoch erscheinende Gipfel des Akra', während zur andern in der Tiefe das Silberband des Orontes, in seinen hins und her-

<sup>149)</sup> Th. Rotfchy, Mfcr., 30. Mai 1836.

idweisenden Maandern, die an ihm bingiebenden bebauten Relber Suediabs vom Diesfeitigen Dleanderfelbe trennt. 3m Sintergrunde biefer großartigen Umgebung bat bas unbegrenzte Deer mit feinem rofigen glangenden Spiegel Die Bracht bes Raturbildes noch mehr ethoben. Im naben Ralkgerölle an diefer höhlenreichen Feleterraffe blubt eine ausgezeichnet fcone Blume, Die viel Aehnlichfeit mit einer weißen Lilie bat (Michauxia campanuloides l'Herit.); auf ben überhangenden Relfen prangt Koechlea mitis Endl. (Chamepence fruticosa Dec.); in den Rigen ftedt Umbilicus globulariaefolius Fenzl.) und in tiefen Schatten bie Bartsia viscosa L. Un freieren, felfigen Lehnen muchern Rarrntrauter (Hypericum myrtilloides Fenzl. und serpillifolium Lamark). Diefer Blat, fagt Rotidy, ift fur die Unfict der Umgebung ber fonte, in feinen Grotten murmeln frifche Quellen, und mabrent ber Rittagsbibe ift bier bei toftlicher Augenweibe bie angenehmfte Sible.

Etwas fpatere Ausfluge 70) maren am 4. und 7. Juni von demfelben Reltlager gegen Die ichroffften nordlichen Abfalle bes Didebel Afra' gerichtet, mo bie Bobe über 2,000 Rug über dem Reere erreicht wurde. Die Sanddunen am Deere, noch mit der gemeinen Dipribe und bem Dleanber bewachfen, baben burd beren lange, aus dem Sande bervorragenden nadten Burgeln ein trauriges Aussehen, bas noch burch die nieberliegende und einseitige Richtung ber bichter beblätterten Zweige erhöht wird, wil darin der vertummernde Ginfluß der alles niederbeugenden, bestigen Seewinde erkannt wird. So wie man aber Diefes Gebiet und den auch mit Schwertlilien bedeckten sumpfigen Boben ber Ebene durchzogen bat, ift der Rug der erften Relsenterraffe erreicht, welche mit fo intereffanten Gewächsen geziert ift. bier erheben fich nur wilde fteinige Abhange mit wenigem Gefrauch, ju benen aber fein Ruffteg gebahnt ift; baber bas Borbringen durch ftachlige Ginfter, und Aftragalftraucher fehr befchwerlid, fo bağ es für biesmal unmöglich mar, ein Rloftergebau gu treichen, bas noch einmal fo boch gelegen war, beffen nächtlich erleuchtete Renfter uns ichon öfter in unferm Beltlager gum Befuche beffelben binaufgeloct batten. Des Dranges meiner Reugier ungeachtet fonnte ich es nicht erreichen, benn ich blieb formlich in ben

<sup>14)</sup> Th. Rotichp, Micr. vom 7. Juni 1836.

## 1146 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 35.

Stacheln des höher aufmarts noch bichtern Geftrauches feden.

Erft an einem ber folgenden Tage, ben 10. Juni 71), ale ich mit Dr. Beit in mehr fublicher Richtung auf ben Lebnen eine wilbe, fleinige Schlucht paffirt hatte, nahten wir une bem Rlo. fter mehr (leiber ift uns bis jest beffen Rame und Bocalitat ganglich unbefannt geblieben). Die Relsmanbe maren in ber Goluct grandios gufammengeftarat, Die Dige mar 28° R. Doch blieb mein Bunfc, bie frifchgrunen Abhange bes Afra' an ber Rord. feite burchftreifen gu tonnen, unerfüllt, Die boch, gumal biejenigen, welche aber bem Deere bangen, febr intereffant fein muffen. Dies bleibt eine Aufgabe funftiger Forfcher. Die Deereswogen peitfchen Die hohen Relfen des Atra' von der Beftfeite; oft find Diefe überbangenb. Baufige Spuren einer uralten Bearbeitung bes Felfens trifft man auch weiterbin an Bergabhangen gegen Guben, und ungemein belebt muß bereinft biefe jest gang von Menfchen verlaffene Beragegenb, in ber nur noch Schafale und anberes Bilb baufen, gewesen fein; gur Beit ber Seleuciben, ba auf biefem Berge Die großen Dervenfefte ihrer Altvorbern gefeiert wurden, und bie remifchen Cafaren fo baufig, wie auch habrian und Julian, vielleicht auf jenen gebahnteren Relfentreppen und an jenen Maudbuct reften vorüberfliegen, um auf bem Gipfel ihre Altare gu errichten und bem Zeus Casios ihre Opfer und Belübde ju vollbringen, wobei bie Abler bes Beus und feine Donnerfeile, bie Gewitter, bie auch hier nicht fehlen, nicht ungefchaftig waren, ihren Barufpicien bie ermanichteften Antworten gu bringen.

<sup>871)</sup> Th. Rotfchy, Mfcr. vom 10. Juni 1836.

§. 36.

#### Siebenzehntes Rapitel.

## Die Stadt Antiochia, Antafieb.

#### Erläuterung 1.

Antiochia, die Pracht- und Prunkstadt der Seleuciden und Edsaren in Rom und Byzanz, mit ihren wechselnden Schicksfelen von ihrer Gründung an durch die heidnischen, christslichen und mohammedanischen Zeiten dis auf die Gegenwart.

Die heutige Antafieh, Die alte Untiodia, liegt unmittelbar am Rordfuße bes Mons Casius in ber Ebene, amifchen feinen felfigen Borboben und bem fie von der Rordfeite umfliegenden An. ober Orontes; einft die große Capitale bes feleucibis iden Ronigreides (μητρόπολις της Συρίας, Strabo XVI. 750), die unter ben Raifern bes romifchen Reiches allgemein bewunderte heidnifche Brachtftadt des Drients (ή μεγάλη 'Artióxeia bei Cedrenus Histor.); die große Antiochia,72), jum Unterschiede aller anderen, in welcher feit ben Lehren bes Apoftels Baulus die bortigen Junger ber evangelischen Gemeinbe jum erften Rale fich Chriften nannten (Apoftelgefc. 11, 26), die von da an ale ein wichtigfter Mittelpunct fur die chriftliche Rirde feit Conftantins und Juftinians Reiten im Driente gewonnen war, fpater aber burch ber Mobammedaner Eroberung nach furgvorübergehender Bluthe ber Rreugfahrerherrichaft burch bas Regiment ber Saracenen und Türken in enger verfdranftem Raume und feiner Trummerwelt ju größter Erniedrigung gegen feinen frubern Glang bis auf die Gegenwart berabfant, und auch mabrend ber gu furgen Aegypterherrichaft feine Bebeutung wieder ju erlangen im Stande war. Richt fowol bie Gegenwart biefer traurigen Detropole ift es, welche die Aufmertfamteit bes Betrachtenden ju feffeln im Stande ift, als vielmehr die große Bergangenheit, ohne welche auch ihre Gegenwart unverftandlich bleibt;

<sup>19)</sup> Georg. Codreni Historiarum Compondium ed. I. Bekker. Bonn. 1838. Vol. I. p. 292.

denn nur ihre Geschichte ift es, die ihrer heutigen Existenz noch einen Reft von traditionellem Leben einhaucht.

Groß ift die Erinnerung Diefer toniglichen Bauptftadt Spriens (the xulne 'Artioyeias), ber iconen (h xuln bei Athenaeus Deipn. I. 36, p. 75 ed. Schw.; Orientis apex pulcher bei Amm. Marcell. XXII. 9, 14), welche ale die britte im romifchen Reiche anerfannt mar, nach Rom und Alexandria (nach Jos. B. Jud. III. 24), ober nach Rom und Conftantinopel (nach Leo Diac.), oder nach Alexandria und Seleucia am Tigris im Driente (nach Strabo XVI, 750), ober überhaupt, wie Brocop ju feiner Beit fagen tonnte, Die an Große, Bevolterung, Reichthum und Glang erfte bes Orients im oftromifchen Reiche (nach Procop. de Bell. Pers. I. 17); nur ale die Raiferftabt unter Conftantinus M. am Bosporus fich erhob, murbe fie Die zweite Rach Athen und Rom mar feine Stadt bes romifchen Reiches. Stadt, Die an Runftbauten fo reich wie fie fcon gur Beit ber Seleuciden gewesen, und fo frubzeitig lehrreich burch ihre Urchitecturen für bie civilifirte Rachwelt geworben mar, in ber fich, was Runftleben ber alten Belt betraf, Bieles, wie ber treffliche Biftorifer, bem wir bier vorzugeweife folgen tonnen 73), binreichend bemiefen hat, fruber ichon unter ben in ber macebonischen und griechischen Schule gebilbeten Seleucidenberrichern gefchaffen mar, mas nur fpater erft von ben romifchen Runftlern meiter verfolgt, reftaurirt, nachgeahmt, ober durch fie ber Runftwelt fpater befannt geworben ift. Infofern nun hierdurch Die Localitat Untiochia's der Beltgefchichte angehört, indem, wie die Infel Eprus im Suben, fo fie den Glangpunct in Rord. Sprien bilbet, haben wir auch fpecieller auf ihre Berhaltniffe ber alten gum Behuf ber neuen Beiten einzugeben, überlaffen aber die aus den Quellen binreichenb nachgewiefenen fpeciellen Citate ben critifchen Rachweisungen bes gelehrten Berfaffere beiber Commentationen, beren erfte Die Seleucidenzeit, Die zweite Die Romerzeit in Beziehung auf Archaologie meifterhaft verfolgt hat, von ber wir nur bas fur unfere geogras phifchen 3mede ale Refultat Dierhergeborige anguführen haben: benn auch über die critische Benutung ber Quellen ift bort ichon binreichende Austunft gegeben.

<sup>673)</sup> C. Odofr. Müller, Antiquitates Antiochenae, Commentationes duae. Gottingae, 1839. 4. p. 1—134, nebft Tabul. I. Antiochiae Ichnographia.

Im Guben bes Amanus, gleichfam von biefen Bergen fubwarts gurudgeworfen aus feinem Rordlaufe und gegen Beft giebend, aber gleichfalls vom Rorbfuß bes Caffus wiederum gurudaewiesen, eilt der Orontes durch das nun verengtere Thal gegen 5.28., in welchem die Stadt Antiodia erhaut wurde, in S.28. eines Sees, der erft im Iten Jahrhundert der See von Un. tiodia genannt wird (nach Malalas Chronogr. VIII. 199), daber es zweifelhaft bleiben tann, ba alle fruberen Autoren ibn nicht nannten, und die geognoftifche Befchaffenheit feiner Umgebungen felbft noch problematifch geblieben (f. unten), ob er fcon jur alteften Beit Beftand gehabt (nach Duller) 74), ober vielleicht erft (nach Rennell und Ruffegger) ein jungeres Erzeugniß fein mag, wenngleich bort icon in ben alteften Beiten Fluffe genannt wurden. Die ihre Baffer vom Rorden her jum Drontes fandten, jedoch ohne zu fagen, daß fle guvor, ebe fle ihn erreichten, fich in einen See ausgebreitet hatten.

Die dortigen Rluffe, die ju Strabo's Beit (XVI. 751) vom Rorden ber ihre Baffer jum Orontes oberhalb Untiochia fandten, neunt diefer Autor Arkeuthos, Labotas, Venoparus; den erftern nennt Malalas, ber Chronograph (gegen 900 n. Chr. Geb.) aus Antiochia, ber une die genqueften Rachrichten über feine Baterftabt binterlaffen bat, Archeutha oder auch Saphtha, und fagt, daß er ber Limne (ob Sumpf, ober icon See von Antiochia?) gum Drontes entfließe, und an der Stelle an diefem Fluffe gwifchen der Limne und dem Orontes Antigonia gelegen sei, die vot Antiodia einft durch Antigonus Bolporcetes gegrundete. balb barauf aber wieder verlaffene Stadt. Bu Malalas Beit. über ein Jahrtaufend fpater ale biefe Begrundung ber alten, langft verschwundenen Antigoneia, beren Lage er wol nur aus ihren Trummerüberreften beurtheilen tonnte, bestand alfo die Bafferflache ber Limne allerdings ichon, die aber vor ihm von Riemand er-Rur burch Conjectur fann man bie Ramen jener wähnt wurde. 3 Fluffe, mit benen, welche gang verschiedenartig von ben fpateren arabifchen Autoren, wie bei Abulfeda und anderen, genannt werden, identificiren, fo wie auch die in verschiedenen Sahrhunderten verfchiedenen Angaben über die Ausbehnung bes Gees welche unftreitig großen Bechfeln unterworfen gemefen, wie fie es noch beute ift, teine Bestimmung für bas bobere Alterthum gulaffen

<sup>74)</sup> Müller, Antiq. Antioch. p. 4, 23.

## 1150 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 36.

(s. unten). Rur soviel ist hier für die Lage Antiochia's hinreichend zu bemerken, daß von allen Autoren des Mittelalters die Mündung des Seeausslusses (jest bei Türken und Arabern Karasu oder Aswad genannt) in den Orontes 3 Meilen (Mille Bassus) fern von den östlichen Mauern Antiochia's angegeben wird, und daß Willermus Tyr. zur Zeit der Areuzzüge die Distanz zwischen dem See und dem Orontes nur auf eine Meile bestimmt, was zwar O. Müller 75) bezweiselt, aber doch der Aufnahme Colonel Chesney's auf seiner Karte in der Gegenwart ebenfalls entspricht.

Bon dem Berein des beutigen ichiffbaren turgen Seeansfluffes mit dem großen Rlufmaffer burchgieht ber Strom bes Drontes Die Ebene Untiodia's (to two Antioyewn nedlor). Da. mo er querft die Mauern ber beutigen Untafieb an ibrer Rord. Beftede berührt, bat er nach Riebuhre Deffung 76) eine Breite von 125 fuß und bildet eine fleine Infel, aber jur Beit Stra. bo's floß er burch die Mitte ber Stadt, hatte eine große Infel. auf welcher ber Brachttheil ber Stadt lag, und fein Lauf bat mabricheinlich nicht geringe Beranderungen erlitten. Die Ebene Antiodia's, von großer Fruchtbarteit 77), reichte, nach Strabo. nordwarts bis an den Corpphaus, einen Borberg des Amas nus. auf welchem bas Caftell Bagrae (Bagras) lag, von beffen Erummern man jest, eine Tagereife nordwarts, wol fagen tann, baß fle über ber Rord-Beffeite bes Sees (früher wol eine Chene) feben. aber nicht über ber Cbene, in welcher Antiochia liegt. Der Corpphaus aber, fagt icon Bolpbius, V. 59, ber feine Lage nicht veranderte, überragt die Meder Antiochia's und Seleucia's bis jum Chprifchen Deere bin, damals wie beute. Seine Gipfel über der Stadt Untiochia im Rorden biegen bei ben Alten Delantius, wie auch ber Amanus, von woher ber Bergftrom Relanes (bei Nicephor. Antioch.) genannt murbe, ber feinen beutigen turfifden Ramen Rarafu, b. h. Sowarafluß (auch Raraticai, Rabr Segir ber Araber) wol denfelben fcmargen Riefeln, die er vom ichwarzen Geftein des Bergguges berabrollt, ver-

<sup>975)</sup> Antiq. Ant. p. 5. 76) Riebuhr, Reise. Th. III. S. 16 u. s.; Grundriß der Stadt Antiochien. 77) Siehe in Bartlett and Carne, Syria. 4. Vol. II. p. 73, tabul. Approach to Antioch from Aleppo; Vol. I. p. 23 Antioch from the West; p. 7 Camp of Mecca Karawan near Antioch, wo treffliche lebers sichten gegeben sind.

dantt, das auch bei den Alten ichon die Urfache des Ramens Schwarzer Berg gewesen sein mag. Bei den Kreugsahrern ift es der Maurus Mons oder Montana nigra (Willermus Tyr. IV. 10, 687) und jest Dichebel Rusa.

Die Racedonier, einst diese wasserreiche, waldige, liebliche Berglandschaft zwischen der Orontesmundung über Seleucia bis zum Taurus hin ihrer Beimath vergleichend, nannten sie gern auch mit dem heimischen Zusah Syria Pieria; wahrscheinlich bei den prischen Bassen an ihr Tempe, bei dem Sinus Issicus an ihren thermatischen Golf, bei dem Amanus und Ahossus an ihren heismahlichen Olympos denkend; denn selbst noch entserntere Gegenden, wie um Apamea, Edessa und selbst die Arbelitis am Tigris, hatten se, wie und die Alten selbst sagen, gern mit ihren heimathlichen Kanen, als Pella, Edessa (Steph. Byz. s. v.) und Rygdos nie belegt (a similitudine bei Plin. H. N. VI. 16).

Die Borhohen des Mons Casius an der Sübseite der Stadt, ju denen fie mit ihren Anlagen hinausklieg, wurden Mons Silpius, Orocassias und Phyrminus 78) genannt (Abulseda sigt, es sei an 7 Bergen hinausgebaut) 79), aus deren Zwischen ihalen und Rlüsten viele Quellen und mehrere Bergfröme berabstommen, die einen seltenen Reichthum der trefflichten Baffer den Städtern zusührten, so daß fast jedes Wohnhaus seine eigene Cuelle oder Brunnen haben konnte, die Privat- und öffentlichen Bäder aber zur Annehmlichkeit und Gesundheit der Stadt, wie ihres Ruhms und Lobes wegen ihrer herrlichen Wasserbauten nicht wenig beitrugen. Der Ahetor Libanius, zur Zeit Raiser Theosdssius, rühmt die Klarheit ihrer Wasser, Abulseda ihre Frische und Fülle, Habsch isch lieben und gute, Habsch isch Laufen.

Bur Beit ber alten Könige, sagte ber Rhetor Libanius, habe der Orontes einen andern Lauf gehabt, als zu seiner Beit (im 4ten Sahrhundert); er habe eine Insel gebilbet, auf der man die neue Stadt erbaut habe; ein Arm deffelben, vielleicht auch nur nu tunftlicher Graben, der gegenwärtig trocken liegen soll, mochte auf einen solchen Wechsel des Strombetts hindeuten; von der einst großen Insel ist aber nur ein kleiner Rest, wie ihn Niebuhrs

D. Müller, Antiq. Ant. p. 9.
 Abulfeda, Tab. Syr. p. 116.
 Gihan Numa, Geogr. Orientalis ex Turcico etc. M. Norberg. Lond. Gothor. 1818. T. II. p. 344.

#### 1152 Beft-Affen. V. Abtbeilung. II. Abiconitt. C. 36.

Blan zeigt, übrig geblieben. Unterhalb ber Stadt foll auch ein Strudel im Strom gewesen fein, weshalb dafelbft ein Canal gegraben mard, damit bie Schiffe ibn mieben; alfo mar ber Dron. tes einft befchifft, wenn er icon heute teinen Rahn mehr bei ber Stadt tragt; ja aus dem Coder Juftinians ergiebt fich, daß ber Comes Orientis mit feiner Flotte gu Geleucia beauftragt war, für die Reinigung der Drontesschiffahrt Sorge zu tragen (Seleucena classis ad auxilium purgandi Orontis etc.) 81); er muß alfo wol ftart beidifft worden fein.

Der Bafenort ber Stadt Antiochia lag 40 Stabien (nach Strabo nur eine beutsche Deile) fern von ihr gegen Beft gu Seleucia am Meere (Seleucia Pieria), fruh von Seleucus Ricator angelegt, was fpater gur Beit Anna Commena's Suetion bieß, womit aber nur bas ibm fudwarts benachbarte, gegen bie Mündung des Orontes gelegene heutige Sumeidtyeh, das Swediah ber Europäer, gemeint fein tonnte, von bem im flachen Ruftenboden auch beute noch, völlig verfchieden von dem nördlichen Relfenhafen ber alten Seleucia, Spuren übrig find 82).

Die Mundung des Drontes jum Reere liegt von beiden genannten Safenorten ber Seleuciben- und ber Bygantiner-Beit aber füdlicher; nach Strabo 120 Stadien (an 3 deutsche Deilen) fern, abwarts von der Stadt Antiochia, die damals auf ibm ibre Bedürfniffe vom Deere jugeführt erhalten tonnte, wie auch fpater noch gur Reit ber Rreugfahrer, ba ein Autor ber Gesta Francorum ausbrudlich fagt 83), daß jur Beit ber Belagerung ter Stadt der rafch durch 13 Dill. (nicht volle 3 deutsche Deilen) abwarts fliegende Orontes doch fortmabrend gablreiche, mit Lebensmitteln und allen Bedurfniffen beladene, aus Afrita und Europa tommende Schiffe bis gur Stadt, wovon jest feine Rede mehr ift, aufwarts führen. 3bren Bafen nennt er, wie Willermus Tyr. (IV. 10), nahe bei ber Dundung Portus Sancti Simeonis, feiner heutigen Lage nach bei ber offenbar fehr veranderten, flacheren Deerestufte fchwer zu bestimmen, gumal ba es bier in ben Bogantiner Reiten mehrere Safenorte

O. Müller, Antiq. Antioch. p. 11.
 B. J. Hooper, Orontes Road and Posidium Bay. 1850; Hydrographic Office of the Admiralty. 1851.

<sup>83)</sup> Gesta Francorum expugnantium Hierusalem, ed. Borg. I. 10, fol. 565.

(Liperas, im Plur., fagt Libanius G. 286) gab. Ein folder naturlider Dafen, fagt Ralalas (Chronogr. p. 270), babe gu feis ner Beit Bytyllium geheißen, und bei Geleucia, alfo auch nord. warts der Mundung bes Orontes, gelegen, wo damale Schiffe ein-Der ausgezeichnetefte und alteft befannt geworbene biefer Sifen war aber der von Seleucia, den fcon Bolybius (V. 59) als das glanzende Emporium von Antiochia zur Seleuciben-Reit befchreibt, ein am Sug des Corpphaus von Felfen umgebener Bafen, der nicht fern bon den Dundungen bes Drontes liege. Diefe Dundungen tonnen gewechfelt haben, und fceinen fudmarts gerudt zu fein, ihr fchlammiges, fumpfreides, angefpultes Delta gegen ben Rorden bin erweiternd, aber ber gelfenhafen, wenn ichon halb verfandet, hat feine Stelle innerhalb ber geifenbucht nicht verandert, und ift deutlich in den heutigen Aninen wieder gu ertennen mit feinen Relearbeiten (veral. unten Geleucia).

Diese nahe und günstige Lage der Meeresanfuhrt des so bertahmt gewordenen Hasens zu Seleucia, ähnlich wie die des Biraus zu Athen und Oftia's zu Rom, aber noch vortheilhaster, trug nicht wenig zu einem so schnellen und glänzenden Ausschwunge der großen Antiochia, der seleucidischen Königsstadt, und zur Erhaltung ihrer Boltsmenge bei, zumal da sie bei so günstigen Seewegen (ad merces recipiendas tanquam faucibus fluvii ex mari absorbebat, sigt Cicero von ihr) auch nicht weniger durch Landwege zum Euphrat und dem großen Pandelsversehr mit dem Orient bevorzugt war (Antiochia mundo cognita civitas, sagt Amm. Marcell. XIV. 8, 8, cui non certaverit alia, advecticiis ita adsluere copiis et internis).

Die öftlich anliegende Ebene legte von jeher keine physischen Schwierigkeiten, fie zu durchwandern, in den Weg, und gangbare Straßen waren sicher frühzeitig durch fie mit weniger Rühe gebahnt, als von den Phoniciern durch die Retten des Libanon hindurch; hier war der geeigneteste Sammelplaß für die tömischen Legionen und ihre Cäfaren auf der nächsten Straße zum Guphrat in ihren vielen Kriegen gegen Parther, Persser und Sassaniden. Die vielen durch Nordsprien nach allen Richstungen von den Reisenden der letztern Jahrhunderte wieder ausgessundenen Reste von Römerstraßen für ihre Legionen bestätigen tiese frühe Wegbahnung, die sich unzweiselhaft schon auf die große, sur krategische, wie für mercantile Bedürfnisse nothwendig

## 1154 Beff-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

gewordene altere vorhergegangene ber Seleuciben bafirt, ba icon Seleucus Ricator fur bie Bauptftrage gegen ben Drient bas Reugma (bei Bir, 150 romifche Millien fern), b. i. ben Brudenübergang über den Guphrat, erbaut batte (f. Erdf. Th. X. S. 956-1003, bas Land ber Beugmas am Euphrat) 84). Es ift die beutige Raramanenftrage über Aleppo geblieben, welcher bamale bie noch in G.D. fern liegende palmprenifche Bufte mit ihren jegigen Beduinenhorden noch teine Rachtheile bringen tonnte, ba die Beltbewohner (Sceniten jener Beit, fpater erft Sargeenen) noch gezügelter maren burch bie Racht bes geordneten Berricherregiments von Macedoniern, Scleuciden und Romern, als in den fpateren Beiten, und bie fogenannte Bufte gegen die beutige Aleppo hin und bis jum Euphrat eine fehr fart bevols terte und durch viele Stadte und Ortichaften bebaute Landichaft mar, mo erft feit ben turtifchen Beiten nur rauberifche Araber, Rurben und Turtomanen bie Oberhand gewannen, auf einem Boden, der überall mit einer noch ungegablten Menge von ftabtijden und anderen Architecturreften aus frubeften Jahrhunderten bebedt ift, Die bas Erftaunen aller europäifden, wenn auch nur flüchtig Diefe gefahrbollen Stellen burchgiebenden Touriften erregten (ficht unten).

Auf diesen bequemen Wegen, sagte der Rhetor Libanius, erhielt Untiochia zu Lande seine Getreidezusuhr, seine Luzus, artifel aus dem sernen Orient, wie zu Baffer auf Meer und Strom Alles, was es sonft aus dem Occident gebrauchte, und die nahen Flüsse und Seen führten durch den Archeuthas und den Orontes Holz und Flußfische zu wohlseilen Preisen in Menge für das Bolt zur Speisung nach Antiochia, während die Reicheren dort lieber die trefflichen Meerfische verspeiseten.

So vereinigten fich alle Raturgaben samt dem gunftigften Clima und der großen Fruchtbarteit des Bodens, um die Lage Antiochia's zu einem der schönften und lieblichften Buncte der Erde zu erheben, den Con Saufal nach Abulfeda 85) noch mit dem Baradiese (el-Shutha) von Damaskus vergleicht, den aber auch alle alteren vorangegangenen Autoren einstimmig rühmen und preisen, zumal aber der noch heidnische Rhe

<sup>\*\*)</sup> Dropfen, Stabtegrünbungen Alexanders. S. 102-103. \*\*) Abulfeda, Tab. Syr. p. 116.

tor Libanius und der driftliche Chronograph Malalas, die beide ihre Baterftadt mit Lob überschütten.

Doch fehlten auch bier bie nur ju oft brobend und furchtbar werbenden Schattenfeiten nicht, welche bas überlebende leichtfinnige und fowelgerifche, in feine Genuffe verfuntene Bolt Antiodia's. gleich den Campaniern und Cataniern am Rufe der brennenden Lavaftrome bes Befur und Aetna, immer wieder vergeffen tonnte. und auf den durch die furchtbarften Erdbeben gerftorten Trummern ihrer Brachtftadt immer wieder neue Brachtbauten und neue Luftbaine aufbaute und anlegte. Dagegen maren freilich bie gumeilen rand webenden Binde des Boreas und die von den Borboben bes Cafins berabfturgenden Bergmaffer nur geringe Blagen, obmol biefe letteren boch baufig Berbeerungen anrichteten, und zu vielen wieberholten toftbaren Bafferbauten nöthigten, über die oft Rlage gefuhrt wurde, die aber eben fo oft Beranlaffung gaben, burch Lugusbauten immer neue Bortheile und Genuffe aus den gu ihrer Bandigung errichteten Dammen, Aquaducten, Canalen, Baffine. Babern und Errigationen ber Garten und Luftorte für bas annebmlichfte Stadtleben gu gieben.

Gegen Die fo gablreich wiederholten und oft beftigften Erdbeben mar aber feine Gulfe möglich. Die erfte genauere dronologifde Aufgahlung berfelben beginnt mit dem Jahre 148 por Chrifti Geburt; ihnen maren aber ficher fcon weit fruber bie gewaltigften auf dem plutonifchen Boden Spriene vorhergegangen, von denen an fo vielen Stellen ichon die Rede mar; bier nur, daß auch die Mnthe 86) in den Legenden vom Typhon, der ale Drache, vom Blige des Beus niedergeschmettert, fich feine Beg. furde als Drontes im Erdfpalt hindurch gewühlt bis nach Untiodia (f. oben S. 165, 176), auf folche Begebenheiten fruberer Beiten binmeifet, fowie bie Sage vom Delantius, bem fcmar. gen Berge, im Rorden Antiochia's, wo eine abnliche Sage vom Beus Reraunios Biganten niederfchmettern lagt (ein fpaterer Bagre Gigante fpielt bier eine Rolle), womit man bie Fabel des rafenden Oreftes in Berbindung brachte, ber ale Flüchtling bort bom Born ber Gotter betroffen (wie eine Statue beweisen follte), von feiner Dania befreit, Dem Amanus-Bebirge (Auaror dictum esse a sublata Orestis µarla) ben Ramen gegeben, von

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 13.

## 1156 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

dem dann ber schwarze Fluß (Melantos) allen Schmus ber Bergangenheit herabgewaschen habe, in seinem schwarzen Rieselbette. Die Gegend von Bagra (Bagras) sollte der Ort der zerschmetterten Giganten sein, wo man ihre verbrannten Gebeine noch hatte auffinden wollen (wahrscheinlich Erdbrand und vielleicht Nammuthstnochen, im dortigen Diluvium aufgefunden, mögen zu solchen Sagen des hier so oft erschreckten, dem Aberglauben schon in der Chalder Zeiten so ergebenen Boltes gesührt haben).

Bon rauchenden Bergen haben in jenen Gegenden (3. B. am Arfiz Dagh u. a.) Bocode, Seftini, Gmelin u. A. gessprochen, von denen jedoch die spätere, mehr critische Beit schweigt; doch sind ihre Angaben 87) darum nicht zu verwersen (siehe unten Beg nach Aleppo); die chronologisch durch D. Müller genau ersörterte Reihe von 10 surchtbar innerhalb von 7 Jahrhunderten zu Antiochia wüthenden Erdbeben zeigt hinreichend, welche plutonische Gewalten dort im Mittelalter wirtsam waren; von desnen auch in neueren Zeiten schon in Obigem sortdauernde Birstungen, wenn schon gemäßigterer Art, nachgewiesen wurden. Inserhalb dieser Zeit wurde die Stadt Antiochia zehnmal zerstummert und mehrmals gänzlich vernichtet, so daß ihre Zerstörunzgen die Epochen der Stadt bilden 88). Sie fallen in solgende Zeiten:

- 1) im Jahre 148 vor Chrifti Geburt unter Alegander Balas;
- 2) im Jahre 37 nach Chr. Beb. unter Cajus Caef. Caligula;
- 3) unter Claudius (reg. 41-54);
- 4) im Jahre 115 unter Trajan, wo felbst die Sipfel des Mons Casius schwankten, die Quellen und der Lauf der Fluffe große Beränderungen erlitten und mit der Stadt auch das benachbarte Daphne zerstört wurde. Trajan felbst ers lebte es in Antiochia und floh in den Circus der Stadt zu feiner Rettung;
- 5) im Jahre 341, im 5ten Jahr von Conftantius Regierung :
- 6) in den Jahren 457 und 458 unter Leo M., wodurch ber prachtvollfte Theil Antiochiens, der auf der Infel erbaute, völlig unterging;
- 7) im Jahre 526 unter Raifer Juftinian, wo die Erdoberflache wie im Feuer gu tochen und aufguschwellen ichien, und Die

O. Müller, Antiq. Antioch. p. 14, Note 4.
 1. c. p. 14-17.

gange Stadt mit Erbbeben in Feuer und Flammen unterging, zu einer Beit, wo bei einer Festfeier viele Fremde zufammengeströmt waren, und der Untergang von 250,000 Renschen in Antiochia angegeben wird;

- 8) im Jahre 528, nur 30 Monate fpater, eine Wiederholung des Erdbebens im zweiten Regierungsjahre Juftinians, woburch alle Reubauten der Stadt und 5,000 ihrer Einwohner untergingen;
- 9) im Jahre 587, wo Antiochia durch heftige Erdbeben gerftort ward, und auch Daphne unterging;
- 10) im Jahre 588 ein Erdbeben unter Raifer Mauritius im October, bei welchem 60,000 Menschen in der Stadt ihren Lod fanden.

Raum batte man erwarten follen, daß eine Stadt folche Cataftrophen überleben und ihre Exifteng hatte erhalten tonnen, und dod befaß fie Lebensfrafte genug, fich immer wieder ju erholen, wenn auch ihre Grofe, ihr Glang, ihre Bedeutung baburch nach und nach in Abnahme tommen mußte. Dowol mit ben Geleus ciden ibre erfte Große begann, wollten bie Antiochener boch nur ungern eine fungere macedonische Colonie beigen 89); ber Stola. vom alten Abel ber Borfahren aus der Beroenzeit berzustammen, ergriff auch fie, wie alle ihre Reitgenoffen, und fo wurden ihre Anfange von ihren Mpthographen und hiftoritern (wie Strabo, Trallianus, Bifander, Libanius, Julianus und Andern) jurudbatirt in die antife Beit ber Argiver, aus ber fie ebenburtig. wie bie Athenienfer und andere glangvolle Griechengefchlechter, bervorgegangen fein wollten. 30, die Argiverin, auf ihrer Flucht and Megnyten, follte bier verftorben fein, und ber Bater, Inachus, feiner Roniastochter ben Triptolemus mit Begleitung zu ihrer Auffuchung nachgefandt baben, Die bann bier fich niedergelaffen, tem Saturn einen Tempel erbaut und ihre erfte Unfiedelung Jopolis genannt batten, von der fogar die Joniten den Ramen an-Ein Pagus lones und einige antife, ben griechischen ber Inachiden abnliche Sacra und Gebrauche tonnten nach D. Rullers Anficht ju Diefer Sage die Beranlaffung gegeben baben. um ihrer urfprunglichen Grundung eine gemiffe Beiligfeit beigulegen, womit bann leicht bie Bervenspiele auf dem Mons Casius in Berbindung ju fegen waren (f. oben G. 1126). Eben fo ausge-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) l. c. p. 18.

sonnen war die etymologische Berbindung mit der OrestesSage durch den benachbarten Melantius, und Umanus. Berg
und den nördlich anliegenden Berg & doanerns, der den von der
Raserei Befreiten als einen entstohenen Sclaven, einen Flüchtling, bezeichnen sollte, auf den man selbst ein Denkmal, eine
Statue mit hinweisender Dand auf diesen Berg hin, zu Antiochia
errichtet sah, so wie auf den Münzen der Stadt auch der athenischen Minerva Bild und ihrer Eule eine Erinnerung an diesen
uralten Adel abgeben sollte. Auch der große Alexander mußte
zu ihrer Berherrlichung beitragen, denn bei seinem siegreichen Feldzuge gegen die Perser sollte er sich an einer ihrer löstlichsten Quellen so erquickt haben, daß er gemeint, die Muttermilch einmal wieder genossen, daher, daher sie auch den Ramen seiner Mutter, die Olympia-Quelle, erhielt (am Oftende der nachherigen Stadt; jest wird die St. Baulusquelle dafür gehalten).

Auch der Orient, auf dessen herrlichteit ja die sprischen Antiochener eben so hingewiesen waren, wie auf die griechische Glanzzeit des Occidents, wurde durch den Feuers und Sonnenscultus mit in ihre Mythe gezogen (vergl. oben S. 891), wenn er auch von den classischen Autoren weniger besprochen wurde, als in den späteren driftlichen Zeiten, wo der sproschaldische Aberglaube ein Uebergewicht über den griechische heidnischen davon trug. Un der Oftseite der Stadt, auf dem Bege am fünsten Meileussteine, war ein Cultus der affyrischen Semiramis (Anaitis), späterhin Meroë genannt, nach einer Gemahlin des Perserkönigs Cambyses, wo ein ewiges Feuer (ignis divinus) unter magischen Ceremonien und Beschwörungen verehrt ward, was auf spätere Thaumaturgen nicht ohne Einfluß geblieben, da die Leiche des Säulenheiligen (Simeon Stylites) auf ihrer Translation in die große Kirche zu Antiochia erst an diesen Ort-gebracht ward.

Roch andere Elemente, wie die genannten, ließen fich nachweisen, aber auch diese reichen schon hin, fich des Conflictes bewußt zu werden zwischen Orient und Occident, griechisch-macedonischem, sprischen und oftastatischen Besen bei einer Seleucidenherrschaft, unter deren Einfluß die Metropole Borderafiens damals ihren Ausschwung nahm.

Schon vor ihr war Antigonia am Orontes nur wenig oberhalb von Antigonus, bem Bater bes Demetrius Polioreetes, gestiftet (im Jahre 307 vor Christi Geburt, nach Diod. Sicul. XX. 47), als ein für ihn sehr geeigneter Play, um von da aus

tie ihm unterworfenen Satrapien in Afien und Libpen, Babylon und Aegypten im Zaume zu halten. Sie war im Umfange von 70 Stadien mit großer Pracht angelegt, aber nur von kurzer Dauer; denn da Untigonus 6 Jahre später in der Schlacht von Ipfus in Phrygien durch Seleucus besiegt war, wollte dieser unster gunkigeren Augurien seine neue Restdenzstadt begründen.

So entftand erft im Jahre 300 por Chrifti Geburt burch Ro. nig Celeucus Ricator 90) die Seleucia Pieria am Recres, ufer, welche als das Emporium ber ju gleicher Beit entftebenben Land ftadt Untiochia angefeben marb; benn als vom Sieger ju Antigonia bem Beus die Opfer gebracht murben, fliegen, ergabite man, beffen Abler auf die Gingeweide bes Bibberopfers und trugen fie auf ben Berg Gilpius im eiligen Rluge bavon, worauf jener fogleich burch Acclamation die Berfammlung babin rief, dort die Reuftadt zu bauen. Daber fpater fo viele Begies bungen ber Runftwerte auf Diefe Grundung: Der Darmorabler des Beus por ber Stadt errichtet u. a., auf den Dungen ber Stadt überall ber Abler mit ausgebreiteten Blugeln auf bem Blite und ber Mons Silpius, auf bem eine religio fulgaris, ein Blige cultus, eingerichtet murbe; felbft der Bidderfchentel in ben Rrallen bes Ablers ober ber gange Bidder auf dem Geprage ber antiochenifden Mungen, bem auch ein Stern als Beichen affprifchen Uftralultus beigefügt marb, bezeichnete biefe anfängliche Begrundung. Die neue Stadt wurde nun gwifchen bem Drontes und bem Mons Silpius und gu diefem ihre Stadtmauern hinauf gebaut, bis dabin, Do fraber Alexander M. 91) dem Zeus Bottineus, b. i. dem matedonifchen Beus (nach ber macedonifchen Landschaft Bottigea), einen Altar errichtet hatte, und dafelbft ein Bottin pagus als Anfiebes lung entftanden mar, ber nun mit gur Stadt gezogen wurde. Die erfte Anlage nabm, nach Strabo, nur ein Biertheil von bem fratern Umfange ber Stadt ein, die ju 4 Quartieren beranwuchs, deren fedes mit befonderen Mauern umgeben wurde. Außer jenem Bottiaifden wurden auch noch andere Bagi, mit benen bie Raume idon befett gewesen maren, mit in die nachberige Stadt bereingejogen, beren altere Ramen ben verschiedenen Stadttheilen verblieben, wie Charandama, Gandigura, Ghifira, Apate, Thracon und andere, beren Lage jedoch nicht weiter befannt ift. Die Bewohner

<sup>90</sup> O. Müller, Antiq. Antioch. p. 24.
91) Dropfen, Städtegründungen Alexanders. S. 24.

# 1160 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 36.

von Antigonia jogen fogleich in die neue Stadt ein, und ibre Baufteine murden alle auf dem Orontes eingeschifft und gu berfelben perbraucht, jo daß von jener taum eine Spur übrig blieb. neuen Burger Untiodia's maren bemnach Griechen und Das cedonier aus Antigonia, aber auch die aus der fruberen argivis ichen Jopolis auf des Cafius und Gilvius Borboben, welche auf diefen ihre Gipe behaupteten. Diefe ftanden in viel großerem Anfeben, ale die nur durch die genannten neueren Bagi mit bineingezogenen fprifden Barbaren. Diefe, die Bagani, bilbeten nun den Blebe, der bis in die Beiten bes Joann. Chrpfoftomus nach beffen Ausfage feine barbarifche (fprifche) Sprache beibebielt; jene fernerbin den Abel oder Die erfte Claffe ber Stadtbewohner, die Gebilbeten mit griechifcher Sprache und Sitte. Den Ramen der Stadt gab ibr Seleu. cus Ricator nach feinem Bater Untiochus. Unter ben Anfied. lern, die Seleucus in der Stadt als Burger aufnahm, werden auch Buben gengnnt, die felbft nach ber Berftorung von Berufalem ibre bort erlangten, mit ben Griechen gleichen Rechte, wie Rl. Jofebhus (contr. Apion. Il. 4) fagt, auch beibehielten; aber mahrfdeinlich, wie in allen Stabten, wo fie gebuldet murben, einen eigenen Stadttheil erhielten. Die felbftandige ftadtifche Berfaffung, welche allen von Alexander und ben Macedoniern gegrundeten Co. Ionien im Drient 92) eigenthumlich mar, in welche bie feleucidifchen Ronige feine Gingriffe thaten 93), verblieb auch Antiodia, Deren freie Republit ihnen auch die romifche Libertas unter den ro. mifchen Raifern ficherte (durch Bompejus und Julius Cafar), baber wurde fie bei Plin. H. N. V. 21 Antiochia Libera aenannt.

Es zerfielen die Bürger der Stadt in 18 Tribus in eben so vielen Quartieren; dies waren ihre Demen (dnuo), die sich selbst regierten, wie bei den Griechen durch die Comitien, die sich in ihren Theatern versammelten, wo sie ihre Beschlüsse faßten, wie noch zu Titus Zeit. Später, unter Raiser Julian, der, in Antiochia geboren, sie gern bewohnte, bestand noch ihr Senat; 200 Decurionen werden genannt, die seit Langem den Staat regierten, die der Rhetor Libanius hochpreiset. Sie hatten die

903) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 30.
90) Drohfen, Gefchichte ber Bilbung bes hellenischen Staatenfyftems. Samburg, 1843. Th. II. S. 66 u. f.

Liturgien, Die Reftorbnungen, ju leiten. Spater murben Duumbirn als Borgefeste von Antiochia genannt, welche bie Domaine ber Stadt (agros publicos) an fleinere Burger gur Benderung vertheilen fonnten, um ihnen Beihulfe gu leiften. Abel und Blebs, Freie und Sclaven, Grieden und Barbaren, Drient und Docident, dies Alles bier vereint, forberte ein Gemifch ariechischen und barbarifchen Lebens, dem ein übermäßiger Lugus mit Runfifinn, aber auch weichliches orien. talifdes Befen mit folupfriger Sitte und Ausschweifung folgen nufte und ein gestelgerter religiofer Kanatismus mit fprifch chal-Mifdem Bunder. und Aberglauben, bon bem alle Sprer, Beiden. wie fpater auch Chriften, angeftedt wurden, Bauberern, Bunberthas ten, Thaumaturgen nur ju geneigt. Die griechischen Daphnaen Sacra, mit bachantifchen Ausschweifungen und Ranatismus betriebm, die nachtlichen Orgien bei ibren Reftfeiern, Die ungabligen forifden Spiele, Die von da auch nach Rom übertragen wurden, als "Syrus in Tiberim influxisset Orontes" nach Ausspruch der Satprifer - Alles dies nahm in biefer Detropole bes Drients eine extreme Beftalt an. Schmeichelei und Anbetung gegen die Begunftigungen und Bobltbaten ibrer Cafaren im Glud, Bermunfdungen berfelben im Unglud, mutbender Das gegen fie, wenn die Antiochener ftrengere Bucht von ihnen empfanden, Uebermuth aller Art in Barodien und Bigreben zeichneten Diefe Antiodener aus (Procop. de Bell. Pers. Il. 8). Ihre heidnifchen Rhes teren felbft, fagte man, batten Bonig und Wermuth im Munde, kichneten fich durch lascivia und hilaritas aus; und bem Rirchenbater Chrofoftomus entging ber nachtheilige Ginfluß nicht, ben bie hippodromen und die Theater, die man nicht laffen tonnte, auf die driftliche Gemeinde ausübten.

Allerdings fah man wol, daß diese lebendigere Empfänglichseit und geistigere Entsaltung der Arafte auch mit um so edlerem Enthusiasmus dem Doch ften sich zuzuwenden im Stande war, als das Christenthum dort einzog, und viele bekehrte und heilige Ranner und zahlreiche Märtyrer dort ihr Leben dem Evangesium weihten; aber die große Masse des Boltes, wenn sie auch die Tause annahm, behielt doch ihre Leidenschaft für die Mimen, für die grausame Balästra indischer Symnosophisten, für die von Julianus Apostata wieder hergestellten heidnischen Festseiern und ihre Reigung für Magiter, Thaumaturgen, wie ihre sprisch-heidnischen Sitten bei.

## 1126 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

3m ftrengften Begenfat gegen die üppigen Städter traten allerdings ju Untiochia gegen fie auch die Schaaren der Unachores ten und bugenden Ginfiedler auf, die fich um die Stadt auf ihren nahen Bergen in Grotten, Gohlen und in den vielen Felefluften anfiedelten, Die in der Berachtung der Belt und ihrer Genuffe jedoch meift ihren eigenen Rubm fuchten; nicht felten fab man bamale biefe astetischen Danner von ihren Felehoben herabfteigen und die Strafen der Stadt durchziehen, um dem Bolte ibre Opmnen ju fingen. Das Rlofterleben jog auf bem Mons Casius ein, wo noch Spuren babon in Ruinen abrig geblieben, und die ftreng.buffenden religiofen Athleten fleigerten ihre Rampfe gegen ben Berfall ber Beit bis ju bem Ertrem ber Saulenheiligen (Simeones Stylitae), Die hier im 5ten Jahrhundert die Bewunderung ber Menge erregten, welche doch augleich in bie alten griechischen Tempel von Saturn und Mars auch ben fbrifchechaldlifden Cultus der Blaneten aufnahm, und den Ausgeburten ber Saturninifden Onoftifer (Saturninus, ber erfte forifche Gnoftiter, lebte im 2ten Jahrhundert in Antiochia) fic leibenfcaftlich bingab.

Unter folden Berhaltniffen flieg einft eine Brachtftadt empor, bie man in ihrem gegenwärtigen Buftande bas Grab einer une tergegangenen Belt nennen tonnte, in bas fie burch Rrieg, Brand, Erbbeben und eigene Thorheit verfant, beren Biederaufgrabungen aus bem Schutt bes letten Sahrtaufenbe noch nicht wieder verfucht find, obwol fein Jahr vergeht, daß nicht bie heftigen Regenguffe und Bergmaffer aus ihrem Boben ungahlige Erinnerungen an die Bergangenheit, jumal an Mangen und Anticaglien aller Urt, aus foldem Boben hervormufden.

Mit der erften Unlage Seleuens Ricators marb ber Grund einer Brachtftabt gelegt, Die unter feinen Rachfolgern, gumal Seleucus Callinicus und Antiodus Epiphanes, mit ben Erpreffungen ber Schate bon 72 Satrapien (nach Appian. Syr. 62) ober Ronigreichen, die fich vom Indus bis jum Bosporus ausdehnten, erft ihre Bollendung erreichen tonnte, que mal unter dem letten, dem fiebenten ber feleucibifden Ronige, von bem man fagen tonnte, daß bei ihm "mala cum bonis mixta" mas ren, wodurch er nach feinen Runftschöpfungen bewundert, ben Rirchenhiftorifern aber burch feine Grenelthaten verhaft werben mußte.

Sogleich murben viele Berte 94) errichtet, unter benen porgia. lich bie Tempel bes Zeus Bottineus, ber Rortung ober bes Benine ber Stadt (Ammian. Marc. XXIII. 1, 6), bas Ep. haeum und bas Daphnaeum die Aufmertfamteit ber Rachwelt erreaten. Das Enchaeum, in dem die vergoldete Ergftatue ber Befdagerin ber Stadt, ber Toyn, unter einem offenen. auf vier Saulen rubenden Tempeldache (Daber er rerpuniorie genannt) errichtet mar, lernt man aus dem Georage ber Dingen Antiodia's tennen (eine auf einem Relfen finende weibliche Rigur mit der Rauertrone und einem Aehrenbundel in der Rechten, mit ber Linten auf ben Welfen geftust, an beffen Auße ein Jungling, ben Flufgott Drontes bezeichnend, fich halb aus dem Boben riett, auf beffen Schultern ber rechte Auf ber Enche rubt) 96). für viele andere Stadte, wie g. B. Berafa (Erdf. XV. 1079-1961) und Balmpra, giebt bies Mufichluß, wo berfelbe fprifche Architecturftyl Untiodia's vielfache Radabmung fand. Bor Allem berühmt wurde aber Daphne, bas man bald für den lieblichften Ort ber Beit ausgab, und bas in feiner bochften Bluthe an bie Spipe ter Stadt gestellt wurde, bie man fast nur als einen Anhang gu biefem Bunderorte anfah, daber fie felbit meift nur "Arrioxeia ή lal Δάφνη", "πρὸς Δάφνην" (bei Strabo XVI. 749) oder "Cpidaphne" (bei Plin. H. N. V. 21) genannt wurde. Soonbeit Diefes Bunberortes, burch reichere Begetation, Lorberhaine, fühlende Schatten, fprudelnde, ernftallhelle Quellen, Cataracten, liebliche Unboben und reigende Thalgrunde ausgezeichnet, burde mit bem Tempe Theffaliens verglichen (lega Teuxen daprης, sacra Tempe Daphnes in Dionys. Perieg. v. 916), und dem Bythifden Apollo von Seleucus geweiht, weil bie Selenciden in ihm ihren eigenen Ubnberrn verehrten (Selencos campos vicinos urbi Apollini dicavit, Justinus XV. 418). Dier follte Daphne por bem ihr nacheilenden Apollo in ben Berber vermandelt fein, wo Apollo feine Bfeile gur Erde marf, beren goldene Spite ber buf von Seleucus Bferd an diefer Stelle aus der Erbe folug; baber nannte Aufonius (Clar. Urb. It.) bie Stadt Antiodia "Phoebene lauri dommm." Der Drt lag, nach Strabo, 40 Stadien in S.B. von der Stadt auf bem

<sup>194)</sup> O. Müller, Antiq. Antioch. p. 35-50.

<sup>&</sup>quot;) Visconti, Museo Pie Clementino. Ill. 46; O. Müller, Tab. B. No. 220.

#### 1164 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

Bergabhange, wo jest noch das Dorf Beit el. Da (domus aquarum) 96) fieht, und ein paar Gebirgeftrome in reigenben Baf. ferfturgen gum Drontes fallen, Die von Doueir ausgeben follen (f. ob. S. 1112). Durch die Borftadt Bergeleg führte ber Beg nach bem Daphnaeum, beffen Dain ju Strabo's Zeit 80 Stabien (4 Stunden) im Umfang hatte, wo außer ben prachtvollften Tempeln bes Apollon, der Diana, zwifchen hohen, uralten Ch. preffen, der Benus, der Ifis, der eleufinischen und anderen Botter, Die mit dem größten Lurus ausgestattet maren, auch anbere Brachtgebaude und Borticos zwifchen Gafthaufern, Babern, Rofengarten, Beinbergen und allen Arten von Luftorten lagen, in benen außer den pompofeften Reften der Botter auch ben gemeinften Beluften gefrohnt wurde. Bon ben vielen Brachtbauten, ben vielen coloffalen Statuen ber Gotter, ber Ronige und Cafaren, von ben Buften und Inschriften ber Wohlthater, Die bier fo viele Sahrhunberte hindurch errichtet murben, ift nach ben Berftorungeperioden eines balben Jahrtaufende faft nichts als nur der Bafferreichthum ber Quellen und Die üppigfte Begetation mit ihren fühlenden Schatten übrig geblieben.

Raft erft burd bic genaue Befdreibung ber beiben furchtbaren Erbbeben unter Leo M. in den Jahren 457 und 458 burch ben Rhetor Libanius erfahrt man, wie Die Stadt fruber war 97), benn von dem Drontesarm, der durch die Stadt floß, blieb feine Spur übrig; von ber Infel, auf welcher ber prächtigfte Theil ber Stadt erbaut war, blieb nur ein geringer Ueberreft ohne Bauten Die Stadt hatte eine mehr jugerundete Form, Die von ber Stadtmauer wie von einer Mauerfrone umgeben war; Die fpateren Ueberrefte, wie fich dies auch aus Riebuhrs Grund. rif der heutigen Stadt ergiebt, bildeten mehr ein langliches Rechted. Ihre Mitte burchjog in ihrer langften Musbehnung von Dft nach Beft (R.D. nach G.B. nach Riebuhre Stadtplan) ibr größtes Brachtmonument, bem fein anderes gleichtommt, Die Porticus tetrastichos, Die gerade, mit vier Saulen. reiben gefdmudte Strafe von einem Thore jum andern, Die, auch heute noch fichtbar, eine fleine Stunde lang (36 Stadien nach Dio Chrysost., 4 romifche Millien nach Dalalas) mit weißen und anderen foftbaren Darmor, oder Granitplatten getäfelt mar,

Bartlett and Carne, Syria l. c. Vol. I. p. 35, Beit el-Ma mit ben Wasserfällen. 37) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 51.

beten zwei Colonnaben immer burd Bebachung ju Borticus oder gebedter Saulenballe gebildet maren, in beren langen Schattengangen durch die gange Stadt man Rublung gegen ben beifen Sonnenftrahl genoß, mabrend amifchen beiden Borticus. reiben in der Ditte die britte, eine Stunde lange Colonnade, unbedact geblieben, jugleich das Spagieren unter freiem Dim. mel geftattete. Gine große Querftraße abnlicher Art burchichnitt Die Stadt in der Richtung von Sud nach Rord, vom Bergabbange burd die Chene bis gur Drontesinfel, und theilte fo die gange Antiodia in ihre vier großen Quartiere (baber auch Tetrapolis genannt). Diefe beiben Bauptftragen übertrafen Alles an Bradt. mas fonft in Diefer Art befannt geworden: benn die ihnen and an anderen Orten von Seleuciden, Romern oder auch von Berobes abnlich gebilbeten Saulenftragen, bedeutend an fic. wie wir fle in Gerafa (Erdf. XV. S. 1080, 1086), in Amman. Bhiladelphia (ebend. G. 1147), in Omfeis. Gabara (ebend. 5. 378), in Samaria-Sebafte (ebend. Th. XVI. 5. 664), in Avamea (f. ob. 6. 1078) tennen gelernt, und wie fie auch icon Beaufort gu Goli-Bompejopolis 98) fcon befchrieben, und Andere fie in Balmpra angaben, find, die allerlegten etwa ausgenommen, doch nur ichwache Rachahmungen bes großartigften Rufterfiples ju Antiochia gewefen, der durch Raifer Tiberius jedoch erft vollftandig ausgebildet marb. Er fcmudte biefe Colonnabe mit ebernen Statuen. Die vier inneren Strageneden Diefes Tetraftichos waren durch die prachtigften Borticus (bas Tetrapplon, auch Aurene Portus und Columnae genannt) mit einander in Berbindung gebracht: innerhalb tafelte fle Untoninus Bins mit agpptifchen Granitplatten (ex saxo pyrrho poicilo aus Theba), daber Plateae genannt. Das Bild bes Apollo Omphalo, auf bem myftifchen gelfen ber eleufinischen Myfterien (in umbilico terrae, wie ju Delphi ober Baphos, im Mittelpunct ber Erbe) figend, ward bier errichtet, und viele andere Brachtbauten, wo bas Forum, die Bafiliten, Die Rufeen des Apftus und viele Tempel die Mitte der Stadt umgaben, ju benen von den übrigen Enden der Stadt über 200 Straben ju jenem hauptmittelpunct der Plateae und bis jum Drontes führten.

Der Königspalaft, ber gegen ein Biertheil ber Stadt einnahm, und von ungeheuerer Große war (biefe Regia, die Theocrit Gi-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Admiral Beaufort, Karamania. London, 1817. 8. p. 240.

gantum Eurymedontis domum nannte), lag gegen Guben. vierte Quartier, Epiphania genannt, hatte Antiochus Epiphanes am Bergabhange bes Mons Silpius und ber Chene erft ausgebaut, in beren gewaltigen Ummauerung auch bie altere Jopolis auf der Bobe, famt ber Curia, dem Tempel des Jupiter Reraunios, bes Jupiter Capitolinus, gang bon Golbe foimmernd (Livius XLI. 25), und der Acropolis mit einaefchloffen war. Diefer gu coloffale Umfang ber Burgmauern, ber Die Bertheidigung ber Stadt gegen Ueberfalle in ber fpatern Beit erichwerte, wurde ein paar Jahrhunderte fpater, wie Brocopius erzählt, von Raifer Buftinian 90) enger gufammengefchrantt, und über furchtbare Abfturge und gelfen nur in fo weit hinaufgeführt, ale man ju Bferde oder ju Bagen bie Boben, über die fie weglief, noch erreichen tonnte, Die Gefahr bes boben gelfens, Drocaffia genannt, vermeibend, ber fruber die bicht unter ibm binlaufende Stadt fo drohend überragte, daß Sapor, der Berfer, bei feinem verratherifden Ueberfall ber Stadt unter Raifer Ballienus, ober Balerianus, ihre Bewohner, Die noch gang friedlich im bortigen Theater fagen und dem Dimus horchten, als er, wie Ammian berichtet, Die Schredensworte ausrief: "nisi somnus est, en Persae!" mit den Bfeilwolfen feiner Bogenfchugen nieberfchießen tonnte (Ammianus Marcellin. XXIII. 5, 3).

Auch Coloffe ließ Antiochus Epiphanes aus den Felfen über der Stadt hängend ausmeißeln, wie das Charonium caput, das die Best verscheuchen sollte, seine eigene colossale Statue, aus Erz gegossen, als Stierbändiger aufrichten, zum Andenken, daß er den benachbarten Taurus Mons von seinen Ränbern befreit habe, den colossalen Jupiter, dem olympischen an Größe fast gleich, im Daphnäum auskellen, aber nicht aus Bietät, sondern um in ihm voll Unsinn sich selbst verkörpernd darzustellen, als Siegesgott (Geds verpococ), und mit allen solchen Einweihungen waren unfinnige Festgepränge und Festseiern verbunden. Ganze Schaaren von Erzarbeitern und anderen Künstlern wurden von ihm nach Antiochia berusen.

Selbst mit der Berweichlichung und dem Berfall des Seleucidenreiches nahm der Luxus in Antiochia nicht ab, da der handel fortblubte und die Fruchtbarkeit des Bodens bei diefen Bechfeln keine Beranderung erlitt. Und als das erfte furchtbare Erdbeben

<sup>\*\*\*)</sup> Procep. de Aedific. Just. II. 10.

(148 v. Chr. Geb.) vorüber war, wurde die Stadt mit erneuetem ägyptischen Luxus durch Alexander Balas wieder aufgebaut; eben so, als Brandsackeln der dort zahlreich gewordenen Juden bei Bertheidigung der Burg einen Theil der Stadt einäscherten; eben so, als der armenische König Tigranes mit seinem chaldäschen Masgiergefolge, nach Antiochia zu hülse gerusen, von Lucullus wiesder aus Sprien zurückgetrieben ward, und nur sprische Schattenstäuse noch unter den Besehlen römischer Imperatoren eine Zeitlang geduldet wurden, bis Pompejus Sprien als Provinz zum rösmischen Reiche schulg ow).

Unter dem Ginfluß ber Romer jogen auch Literatur und Bekbrfamteit in Antiochia ein; Antiochus Asiaticus, ben Dalalas Bilopator nannte, legte, nach Art ber Dufeen in Alexandria, bie erfte Bibliothet in Antiodia an, und Cicero (pro Archia P. 3, 4) rubmte die gelehrten und liberalen Studien, Die bort von Bielen betrieben murden. Unter der Begunftigung von Julius Cafar, Auguftus und zumal Agrippa, ber gern in Antiochia bermeilte, von Tiberius und faft allen bauluftigen Cafaren, bis auf Trajan und Babrian, mehrte fich die Bahl ber Tempel, Theater, Rymphaen, Relsamphitheater, Felegrotten, der Gymnafien, Balafte, Apften, Baber, Aquabucte, Thermen und vieler Runftwerte, wie mannigfaltiger damit berbundener Sinnengenuffe ins Unglaubliche. Bon den Badern und Thermen ber verschiedenften Arten, welche feitdem bei ben Orientalen jum taglichen Bedurfnig murben, und in leidenschaftlichen Gebrauch tamen (man hatte beren calidae, tepidae, frigidae lavationis u. f. m.), fagte Apollonius von Thana, feien die Antiodener feinesweges, wie man fonft annahm, frifch und jugendlich geblieben, foudern durch ihren Digbrauch erft recht gealtert. wie bies auch beute noch bei bem ichonen Geschlechte der Drientalen der Rall ift.

Die nachfolgenden Erbbeben haben Bieles wieder zerfiort, was in der Reuzeit des Orbis terrarum der Römer daselbst von ihnen vervollkändigt ift oder auch neu errichtet ward 1). Bon Julius Cafars prachtvoller Bafilica, die nach ihm das Cafarium genannt wurde, scheint jedoch noch heute in der Mitte der alten Stadt die Stelle nachgewiesen werden zu können; auch von Aquaducten, of-

<sup>900)</sup> O. Müller, Antiq. Antioch. p. 68.

1) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 75—134.

fentlichen Badebaffins und Amphitheatern, die, in Relfen gehauen, ihre Stellen nicht verandern fonnten 2); eben fo von einft oft practivollen Recrovolen in ben Relsmanden und Thalern bes Mons Casius, ber aberall mit Grotten und Relegrabern wie ausgehöhlt ericeint 3), von benen viele ben fpateren Anachoreten gu Bob. nungen Dienten, feitbem Beno Monachus (er ftirbt im 3. 420 n. Chr. Geb.) Diefe monaftifch ascetifche Lebensweife in befondere Aufnahme brachte, worüber Die Acta Sanctorum vielfachen Auffcbluß geben.

Obwol Bompejus ben Antiochenern ihre Libertas beftätigt und ihnen viele Bohlthaten erzeigt hatte, fielen die leichtfinnigen Untiodener boch fonell von ihm ab nach ber Schlacht von Bharfalia, erkannten Julius Cafar fogleich als Dictator und führten pon diefem Jahre (48 v. Chr. Geb.) an, ihm bulbigend, ihre neue Mera in ihren öffentlichen Berhandlungen ein; eben fo fcnell manbten fie fich nach ber Schlacht von Actium gu Detapian und führten auch nach ihm ihre Reitrechnung fort, Die aber unter Diberius icon wieder aufgegeben murbe.

Detavianus Auguftus feierte in Antiodia mit Marivva einen Triumphaug; Agrippa legte an einem von ihm genannten Agrippinensis vicus reigende Billen an, und Ronig Berobes, ber Bauluftige, um feinem boben Gonner ju fcmeicheln, verberrlichte feine Triumphftadt burch eine fehr icone Via publica bon 20 Stabien (einer Stunde) Lange, Die er an einer febr fumpfigen Stelle jum großen Gewinn ber Stadt, mahricheinlich an ihrer Offfeite gegen ben Drontes bin, prachtroll mit weißem Marmor tafeln und mit Borticus verfeben ließ.

Tiberius, der in Rom feinen Brachthau aufführte (Sueton. Tib. 47), verschönerte boch Antiochia nach einem großen Brande auf verschwenderische Beife. Gine Statut, Die er im Umbilico ber Stadt auf einer machtigen Saule von agyptischem Granit (e Thebano saxo) errichten ließ, fab noch ber Chronograph Da. lalas im 9ten Jahrhundert aufrecht fteben; an der Oftfeite ber Stadt foll er ein Thor erbaut haben mit dem Bahrzeichen von Rom, ber Lupa Romana mit faugenben 3willingen; icon Jul. Cafar hatte ber Den Roma im Daphnaeum einen Tempel errich. tet. Go wanderte allmälig auch die Romerwelt in Die fprifche

\*0\*) Bocode S. 191; Kinneir p. 172.

<sup>3)</sup> Kinneir p. 152; Buckingham p. 565; v. Richter G. 281 u. A.

Retropole ein. Germanicus, durch Biso aus Eisersucht romissider Gewalthaber vergiftet, starb hier in Epidaphne (im Jahr 19 nach Chr. Geb.), wo seine Leiche verbrannt und ihm ein großes Denkmas, mit dem seltenen Ramen Tribunal genannt, errichtet wurde (Tacit. Annal. II. 73, 83), das O. Müller mit dem Monument des in Athen als Fremdling gestorbenen commagenischen Königs Philippus Epiphanes vergleicht.

Die doppelten Zerftörungen der Stadt unter Cajus und Claudius führten die Thanmaturgen schon zu mancherlei Bahrjagungen und Thorheiten, auch dazu, fünftige Erdbeben für das geängstigte Bolf zu beschwören, nämlich durch Errichtung von Säulen mit Buften (ἄσειστα ἄπτωτα), die dem Erdbeben Stillftand gebieten sollten, die aber beim nächsten Erdbeben selbst einftürzten.

Alexandria und Antiochia hatten zur Erhebung Kaiser Bespasians, wie auch andere sprische Städte (z. B. Berntus, s. oben S. 435), das ihrige beigetragen; dafür scheint Titus nach der Berkörung Jerusalems sich ihnen durch seine Milbe dankbar bewiesen zu haben: denn die vielen füdischen Bewohner zu Antiochia, die, wie Josephus sagt, Schuprecht unter ihren eigenen Ethnarchen genossen, wurden durch ihn nicht von da, wie aus den anderen sprischen Städten, vertrieben. Dieser Schup kam auch den dortigen Christen zu Gute, die von den römischen Statthaltern in den ersten Jahrhunderten nur als eine jüdische Secte, als Chriskenjuden, mit zu den dortigen Juden gerechnet werden mochten; daher sich dort auch die erste christliche Gemeinde außerhalb Jerusalem schon in frühester Zeit organisiren konnte, worüber die Apostelgeschichte in ihren inhaltreichen Kapiteln, vom 11. Kapitel an, die lehrreichsten Ausschlässen.

Die gestügelten Cherubim aus dem Tempel foll, nach Malalas, Titus auf eins der Thore Antiochia's gestellt haben, wonach das Ihor (wahrscheinlich das gegen Süd nach Laodicea hin) noch lange den Ramen des Cherubim-Thores beibehielt. Auf dem Westthurm soll er der Luna, die ihn durch Mondschein bei der Eroberung Jerusalems begünstigt hatte, zu Ehren eine Quadriga errichtet haben. Im Daphnaeum sührt derselbe Autor ein von ihm an der Stelle der ehemaligen Synagoge erbautes Theater an, das er mit der Inschrift "ex praeda Judaea" versehen ließ.

Bon allen diefen Gerrlichfeiten blieben nach dem zerftorenden Erdbeben unter Erajan nur geringe Erummerrefte übrig, mit

beren Reftauration fich bie folgenden Raifer, gumal Babrian, Commodus, Aurelian, Diocletian, vollauf befchaftigten, auch mol Renes, wie Aguaducte, Lavacra, Anften, Blethrien gu Ringfchulen für Glabiatoren, Faufttampfer und andere öffentliche Spiele, Refifeiern und Bolteluftbarteiten bingufügten, nach benen Die Antiochener, wie die Romer, immer begieriger murben, je mehr ber Sittenverfall wuchs und bas Romerreich fich feinem Untergange Rur Domitian führte ernftere Architecturen 4) auf, einen neuen taiferlichen Balaft, mahricheinlich berfelbe, bet noch bie nachften Berftorungen überlebte und in Rord. Beft ber Stadt bis jur Beit ber Rreugfahrer geblieben, beren Surften in ibm ibre Refidens auffdlugen; bann einen unterirbifden Tempel ber Decate, beren aberglaubifder Cultus bamale im Lande graf. firte; aber auch eine Dungftatte für Sprien und im Daphnaum, wo bas Baffergefalle für die Anlage von Mafchinerien gunftig et. fceinen mochte, brei Baffenfabriten für fein Rriegsheer.

Indef hatte fich die Bahl ber Chriften im Drient febr gemehrt, Die Bemeinde in Antiochia (fcon por bem Sabre 43 noch Chrifti Geburt die ber Xpioriavol genannt) erregte icon politifches Auffeben; man fab nun wol fcon ihre Bemeinfchaft nicht mehr als eine blos jubifche Secte an, wie dies guvor gefchehen war. Der heibnifch gebliebene Bobel ber Stadt, bem burch ihre Arengere Lebensweise in Unterdrudung ber Bacchifchen, Daphnifden, ber Broferpinifchen, Becateischen und anderer Refte ber Dber- und Unterwelt mander Abbruch gefchehen mochte, tumultuirte wiederholt gegen fie, und die blutigen, aber fruchtlofen Chriftenverfols aungen Domitians und anderer Cafaren find hinreichend be-Die erfte große Rirche in Untiochia ließ zwar erft Raifer Conftantinus bauen, aber ichon vor ihr mar bort eine Bafilica den Chriften geweiht und von ben Apofteln felbft eingerichtet (genannt Singonis in angiportu prope Pantheum); als einer ber Cafaren (welcher, ift ungewiß, ob Bhilippus Decius oder Rumerianus?) mit Bewalt in diefelbe eingubringen verfucte, widerftand ihm muthig der damalige Babylas Episco. pus, baber fein Marthrthum und beffen fpatere Berehrung.

Die große Rirche, von Conftantinus angefangen, mit ber ein neuer Architecturftyl ins Leben gerufen ward, murbe erft bon

<sup>904)</sup> O. Müller, Antiq. Antioch. p. 99.

feinem Sohne Conftantius vollendet, ber fie 6 Jahre fpater ausschmudte; fie batte bis gum Sabre 526 unter Raifer Suftinian Befand, wo fie in bem allgemeinen Erbbrande und Erbbeben Dies fet Jahres boch nur gum Theil ein Raub der Rlammen wurde. Es reftaurirten fie bie Rachfolger bald wieder, Chosroes gerftorte fe nicht bei feinem Ueberfall jur Beit Juftinians, Raifer Julian Apokata ließ fie gwar gufchließen, Jobian gab fie ben ortho. born Chriften gurud, Balens, als Arianer, entrif fie ihnen mieber und legte ein prachtvolles Forum in ber Stadt an. Joann. Chrofoftomus nennt diefe Rirche die Magna Ecclesia, in midet er felbft, ber große Dann, 12 Sahre hindurch ale Bres. boter feit dem Jahre 386 bis 398 nach Chrifto feine inhaltreiden, tief eindringenden, freien Rangelvortrage (Somilien) gur großen Erbaung feiner Gemeinde gehalten 5), ebe er ale Batriard nach Confantinopel berufen murde. Als erfter großer fprifcher Rirchen. bau mar fie mertwurdig: ein weiter, bon einer Mauer umgebener fof, aus deffen Mitte Die Rirche felbft bervorragte. Ihre Grund. lege war achtedig, umber mit Anbauten, theils unter ber Erde, bie theils auch in Die Bobe über Diefelbe bervorragten, fie felbft mit großen Steintafeln gepflaftert, an den Banden mit Gaulen, fcb. nen Steinen, vielem Erge, Gold und auch mit Bilbern geschmudt. welche die Antiochener liebten, das gange Dach mit Goldbecken überzogen. Rach bem erften Erdbeben unter Juftinian tonnte ft, jumal das Dad, mit großen, bisher beilig und unantaftbar gebliebenen Eppreffenbaumen que bem Daphnaum burch Ephraim, ben Comes Orientis, wieder hergeftellt werben; boch blieb fie verfchoben, bis fie durch ein nachfolgendes Erdbeben unter Rauritius (im Jahre 588) wieder in die gerade Richtung gurud. seichoben murbe. Ihr Altar war nicht gegen Oft, fondern gegen Beft angebracht (wie in der alteften, ihr fehr abnlichen Rirche gu Ravenna); fie lag außerhalb ber Thore ber Stadt, jenseit bes Orontes: in ibr murden die Gebeine des Babblas beigefent, den man nun als Marthrer zu verehren anfing. Conftantinus michtete neben ber großen Rirche auch ein erftes driftliches Gaft. bans gur Aufnahme ber Fremden (Renon, fpater Benodochium ge-Mannt); als man fpater bei beffen Reftauration nach dem Erdbeben bein dortigen Aufgraben eine große Ergftatue bes Reptun fand.

<sup>&#</sup>x27;) Reander, Allgemeine Geschichte ber chrifilichen Religion und Rirche. Bb. IL. 3. G. 1441.

## 1172 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

die vom Erdbeben verschlungen war, wurde fie zu einer Statue des Kaisers umgeschmolzen mit der Ausschrift: Bono Constantino, die er um die Christen wahrlich verdient hatte: denn an einer frühern Stelle eines heidnischen Mercurtempels hatte er eine zweite Bastlica für Christen erbaut, und an die Stelle der Gebäude des Musentempels eine Residenz für den Comes Orientis eingerichtet, auch das die dahin heidnische Daphnaum, das nun Augusteum genannt wurde, durch eine Statue seiner frommen Mutter helena aeweibt.

Conftantinus führte die begonnenen Arbeiten feines Baters weiter aus, und erwarb fich ein großes Berbienft um ben Safenort und bas Emporium Antiochia's, um Geleucia, beffen Relfenmanbe 6) burch ihn feit ber erften Begrundung burch Geleucus Ricator um Bieles fur die Bedurfniffe Diefer febr belebten Deeres, anfurth erweitert und juganglich gemacht murben. Julians, bes Renegaten, thorichtes Beftreben, bas Chriftenthum qu erftiden burd außerliche Biederbelebung und Unterftugung bes alten beibnifchen Befens, burch bas Bufchliegen ber Rirchen, burch ben Bau eines Tempele für die Judengemeinde in Antiochia, burch feine Betatoms benopfer und Reiern auf dem Mons Casius, blieb fruchtlos, und feine ftrengen polizeilichen Daagregeln, die er ergriff, die Rartt preife in Antiochia feftzuftellen, um baburch bem Lugus und bem Leichtfinn ber Untiochener ju fleuern, erzeugte ihm nur Born und Rache beim Bobel, ber fich feinen Befehlen nicht unterwerfen wollte. So tamen die Beiten bes Balens und Theodofius M. beran, in benen fcon, trop ber Reubauten bes erfteren und ber Buchtigungen bes letteren, die Berarmung der Metropole begann, und fie ihrem Berfalle entgegen ging. Theodofius Auflegung ber Bolle auf diese sonft freie Stadt erregte gegen ihn Emporungen, bie er dadurch bestrafte, daß er ihr bie Metropolitanrechte nahm und fie auf Laodicea übertrug, ja, dag er fie noch viel barter baburch ftrafte, daß er den Antiochenern den Gebrauch ihrer Babet, Thermen und Lavacra unterfagte, worauf im Ingrimm darüber fie fich felbft ben Befuch ber Theater verfagten und eine Beitlang feine circenfifchen Spiele mehr feierten. Er führte jedoch, ein febr nut liches Bert noch ju ben bisherigen, eine größere und breitere Brude ale bie vorige über ben Orontes, welche gur Porta Tauriana, alfo dem Rordthor, hinausführte; unter ibm und

<sup>&</sup>lt;sup>906</sup>) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 12, 107.

seinen Rachsolgern blieb noch immer die alte Bauluft, sich in Austiochia Lugusbauten mit Inscriptionen zu eigenem Ruhm zu errichten, vorherrschend, wie bei den meisten Confularen, einem Memnon, Zoilus, Callistus, bei Kriegsmännern und Feldherren, wie Anatolius und Anderen, denen die Kaifer wol selbst die Steine zum Bau liefern ließen.

Bur Beit bes Joannes Chryfoftomus (ber im Sabr 407 farb) 7), alfo am Anfange bes 5ten Sahrhunderts, bestand Antiodia, ber vielfach erlebten Schidfale ungeachtet, und wenn auch icon burch manches vertummert, boch noch in feiner gangen weiten Ausbehnung, in einer gange von 36 Stadien (nabe an 2 Stunden) von D. nach 2B. und in einer Breiten-Ausbehnung von 30 Stabien (11/4 Stunde) vom Rug bes Caffus bis über die Infel bes Orontes binaus an beffen Rordufer, einen Raum von mehr als 1,000 Quadratftabien, gang mit bem Quadrurbium erfüllt, einnehmend, der aber mit den weiten Borftadten (den Suburbien) nach allen Seiten noch um die Balfte mehr über 1,500 bergleichen. dem Raume nach dem Umfange des beutigen Baris nur wenig nachgebend 8). Darin gab 3. Chryfoftomus 200,000 Einwoh. ner mit Beibern, doch obne Rinder und Selaven, an, welche nebit ten Borftabten die Bahl bedeutend vermehren mochten. Die Balfte berfelben rechnete man ju ben rechtglaubigen Chriften ber ortho. dozen Rirche; boch maren viele berfelben noch bem beibnifchen Leben ergeben. Schon maren in biefer Retropole ber Christenbeit in Beit von 128 Jahren (von 252 bis 380 n. Chr. Beb.) nicht veniger ale 10 Rirchenconcilien gehalten.

Ueber die niedrigen Saufer mit platten Dachern, die meift zu Schlafftatten des Bolles dienten, die der Rhetor Libanius in feinen Laudibus Antiochiae wegen ihrer fühlen Lufte rühmte, er, hoben fich viele prächtige Saufer der Stadt von drei Stockwerken und viele hohe Balafte.

Aus allen größeren Gebäuden führten schattige Portiken zu den großen Säulenstraßen, auf deren Marmorgetäfel man unter freiem himmel zwischen Colonnaden oder durch ihre Brachtportiken gegen den senkrechten Sonnenstrahl, wie gegen Regen geschüßt, luswandeln konnte. In den Rächten waren diese auf das hellste erleuchtet und noch weit mehr als am Tage belebt, weil diese Zeit

<sup>7)</sup> Reanber a. a. D. S. 1455.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 68.

als bie iconfte und genufreichfte ju allen Erholungen im Drient Die Menge einladet. Die fleinen Leute und Die Armen wohnten mehr in den außeren Seiten ber Stadt, in den Borftabten, gwifden denen aber auch fich die Tempel, Die Gartenanlagen, Die Baber, Die Bufthaine, Die Billen ungemein weit ausgebreitet hatten. an der Rordfeite des Orontesufers, wo die weiten, jest menfchenleeren Cbenen liegen, wo einft ber Martius Campus ber Seleuciben und Cafaren gelegen, war alles zu bevolterten Borftabten und Anfiedelungen geworden. Am weiteften hatte fich aber Die Borftabt gegen Beft ausgebehnt, welche die bevölfertefte mar, außerhalb bes Daphnethores und des Schifferthores (Philonauta porta), weil babin ber Bewerbetreibenben Anfiedelung nach bem Dafen und Emporium Seleucia fich am meiften brangte. reichte fie bis an Rhodiorum locum, mahricheinlich ein Rofengare ten, an ben Bergftrom Bhyrminus, und bas Daphnaum felbft mar au einem Stadttheile geworben. Die Befeftigungewerte batten gur Siderung ber Stadt auch babin vorgeschoben werben muffen.

Schon unter Ratfer Leo M., in der Mitte des Sten Jahr. bunberts, trafen bie großen Calamitaten Diefe Stadt (457 und 458), in benen der prachtigfte Theil derfelben, die Infel, unterging, denen aber tein Jahrhundert fpater Die furchtbarfte von allen folgen follte. Simeon Stylites, b. i. der erfte Saulenheilige Diefes Ramens, überlebte das ameite Erdbeben nur um ein Sahr, benn er farb im Jahre 459. Aus ber Manbra, b. i. bem Rlo. fter, in dem er gulett gelebt, wurde feine Leiche in ber großen Rirche zu Antiochia beigefest, dann aber von Leo als eine fromme Stiftung, mahricheinlich um folche Calamitaten, wie Die fo eben erlebten, unter dem Batronate Diefes Beiliggehaltenen fur Die Bufunft abgulenten, bemfelben im DRen ber Stadt, 320 Stadien (8 Stunden) entfernt von ihr, auf bem Berge, mo er gelebt, eine Rirche nach feinem Ramen, Templum Simeonis 9), erbaut. Rirde (τέμενος, νεώς, ober μάνδρα bei Evagrius, einem Augenzeugen, genannt) erhielt eine Rreugesform und mar auf allen Seiten von Bortifen umgeben, Die von fcon polirten Gaulen getragen wurden; in ber Ditte ber jugeborigen Aula fand eine Saule im Freien, 40 guß hoch, auf ber Simeon fein Leben gugebracht. Die Außenseite ber Rirche batte brei Balbfreife mit brei

<sup>909)</sup> O. Müller, Antiq. Antioch. p. 117.

#### Antiodia's Berftorung burch Erbbeben unt. Juftinian. 1175

Altären erhalten. Derfelbe Ort ist bis heute, in seinen Ruinen unter dem Ramen Kalaat Siman auf dem Oschebel Siman gelegen, ein heiligthum der christlichen Bewohner Spriens geblieben, und auf einem nördlichen Wege gegen Aleppo hin in Rord. West dieser Stadt über dem Thale des Flusses Afrin, oder Rahr Istn, an dessen Südseite, auch von neueren Reisenden besucht worden (s. unten). Zur Zeit der Kreuzsahrer wurde auch der hasen von Antiochia ganz allgemein der Portus Sancti Simeonis genannt, den Willermus Tyr. (Hist. XVI. 26, fol. 907) neben dem Hasen von Seleucia gelegen nennt 10).

Das halb zerftörte, doch immer noch prächtige Antiochia war tros solcher frommen Bestrebungen ein Ort der Laster, heid, nischer Ausschweifungen, eireensischer Tumulte, religiöser und politischer Barteitämpse, wie von Judenverfolgungen geworden, und selbst den Ueberfällen benachbarter Barbaren und ihren Plünderungen ausgesetz, als unter Kaiser Justin ian im Jahre 526 und bald nacher noch einmal im Jahre 528 das große Strafgericht über die ganze Stadt hereinbrach, durch welches 250,000 Menschen und dann wieder 5,000 ihrer Bewohner das Leben verloren und sie selbst zum großen Theil durch das fürchterlichte Erdbeben versichtungen wurde.

Bas nach dem Jammer der ersten Erschütterung aus Erbarmen von dem Kaiser und der Raiserin Theodora, wie die Kirchen St. Cosmas und Damianus und St. Michael, des Erzengels, nebst Anderem erbaut war, zersiel mit der zweiten Catastrophe wieder in Schutt und Graus; hiezu kam noch 10 Jahre später, im Jahre 538, der Ueberfall der Perser unter Chosroes (Rhosru Ruschirvan), der alle noch übrigen indes wieder gesammelten Schäse der Stadt plünderte, die Beute aus Tempeln und Kirchen (doch ließ er die Mauern der Magna Ecclesia stehen), aber auch Biele der Stadtbewohner als Gesangene mit in seine Heimath sührte, und einen Theil der letzteren in Reu-Antiochia bei seiner Residenz Etesiphon am Tigris ansiedelte (Procop. de Bello Persico. II. p. 8).

Da nun Alles in der alten Metropole zerftort war, selbst der Orontes feinen Lauf verändert hatte, die Thore, der Flußhafen (angiportus) fast nicht mehr in ihren alten Stellen wiederzusinden

<sup>16)</sup> Willermus Tyr. IV. 10, fol. 687.

## 1176 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

waren, und selbst die übriggebliebenen Bürger taum die Stellen ihrer eigenen hauser wieder erkennen tonnten, so wurde es nun nach herstellung des Friedens mit Berflen für Raiser Justinian nothwendig, die Stadt Antiochia neu zu gestalten, der auf Antrag der Thanmaturgen, um fünstigen Strafgerichten vorzuben, gen, der Name Theupolis (Geodnodec) 11) beigelegt wurde.

Bas baher gegenwärtig auf berfelben Stelle fteht, tann boch. ftens aus den Bruchftuden ber Borgeit und aus der Reftauration Buftinians datiren, von ber fein Lobredner Brocop wol nur aus niedriger Schmeichelei fagen tonnte, daß fie nun noch fefter und ich oner ale guvor geworden: benn wenn man auch bas Erfte augeben wollte, fo fonnte doch das Zweite feineswegs der Rall fein. Doch ift nicht zu leugnen, daß Juftinian es fich febr angelegen fein ließ, die Stadt wieder in Aufnahme zu bringen. Die gegen ben Berg und ben Rluß zu breite Stadt fonnte fur Die geringe Rabl ibrer übrig gebliebenen Bewohner in engere Grengen gufammengezogen werden, und in biefem Buftande fanden bie Rreugfahrer die Mauern der Stadt zu ihrer Beit; Diefe befteben auch noch bis beute. Run berührte ber Drontes, ber fruber bie gange Stadt durchfloß oder fvaterbin umgab, nur die Stadt noch an einer einzigen Stelle, wo das Thor auch heute noch über feine Brude 12) binuber nach ber alten Gelencia führt; im Often wich er feitdem weiter nordmarts von ihr ab. Bas fruber vielleicht nur fünftlicher Graben mar, hatte fich im Beften in bas Rlugbette felbft verwandelt. Im Guden blieben Die wildeften Relebohen nun außerhalb der Stadmauern 13) liegen, diejenigen innerhalb derfelben wurden für Reiter jugangig gemacht; boch immer blieben noch wilde Boben und Abfturge genug ungugangig, ba bie Afropolis ober bas Caftell jur Rreugfahrer-Beit, bas gegenwartig in Erum. mern liegt, noch mit eingefchloffen war. Die Ruhnheit über bie Soben geführter Mauern, wenn icon vielfach gerftort, fest auch heute noch in Erstaunen. Den Binterftromen, Die von ben Bergen herab gerftorend gu merden pflegten, murden 60 Ruf hohe Quer-

<sup>911)</sup> Procopius de aedific. Just. II. 10, ed. G. Dindorfii. Bonnae, 1838. p. 238 — 242. 12) Bartlett and Carne I. c. Vol. I. tab. Antioch on the approach from Suadeah, mit ber Brudte, ber Stadt und der Gebirgemauer im hintergrunde. 13) Chendafelbk Vol. I. p. 67, Part of Walls of Antioch over a ravine. Vol. III. p. 11, Wall on the Westside of Antioch; p. 55, Cimitary and Walls of Antioch, fehr school Darftellungen.

manern vorgezogen und burch Cangloffnungen mit porgefchobenen eifernen Gittertburen die Bafferleitung durch die Stadt borgeidrieben, und ihre gerftorende Gewalt gebrochen; ber noch beute gebraudlich gebliebene Rame Bab - habid, d. i. eifernes Thor, bezieht fich auf folde Borrichtungen. Die Stadtmauern murben bon fo ungeheuerer Dide aufgeführt, bag Quadrigen auf ibnen berumfahren fonnten; fie murben mit 360 Thurmen verftartt. von benen die auf ben Soben 70 bis 80 guß hoch emporragten, Diejenigen über dem Orontes aber nur eine Bobe von 25 bis 30 Jug hatten, welche gur Bertheidigung binreichten; alle aber wurden durch Gange und Treppen mit einander in Berbindung ge-Sie murbe mit 7 Thoren verfeben, babon 5 große Stadt. there waren, von denen das öftliche Thor Die Porta Medina ber Araber, bas nach Beroea führte, bas Bab Bolus, bas berühmte Baulustbor, feinen Ramen bis heute beibehalten bat. Rirden, gumal die von Conftantinus erbaute Magna Ecclesia, die des Erzengels Dichael, ber Jungfrau Maria, des Zenons und andere tounten wieder in Stand gefest werben. Mit coloffalen Quaderfteinen murbe bie Stadt gepflaftert (fagt Brocop), und bie practvollfte Blatea, mit weißem Marmor getäfelt, bat fich vom St. Baule. Thore, ber alten Oftgrenze ber Stadt, eine fleine Stunde weit burch ben jest freilich oben, unbewohnten, einftigen Antheil ber alten Stadt bis zu bem fleinen Raume, ben bie jegige moderne, verarmte und verfallene Untatieh noch einnimmt, erbalten.

Mit aller Anstrengung Justinians und bei aller Lobpreisung der Stadt durch die Areuzfahrer unter Boemund I., Sohn Rob. Guiscards, erster Fürst von Antiochia, die es ja auch über anderthalb Jahrhunderte (von 1098 bis 1268 unter Boemund VI.) in Besig hatten, und Manches darin neu bauten, Bieles zu einer Rachblüthe der Stadt beitrugen, die wieder bevölterter, durch den neubelebten Handel wohlhabender und selbst reischer wurde (wie Leo Diaconus, p. 73, und Phocas Monachus im Jahre 1185 sie geschildert hatten, Acta Sanct. Mai. Vol. V. 299), war doch die Stadt nicht wieder zu ihrem früheren Glanze emporzubringen. In der lehrreichen Beschreibung, die Willermus Tyr. 14)

<sup>1&</sup>quot;) Willermus Tyrensis Archiep., Historiae. Lib. IV. c. 9—14, fol. 686—698, in Gest. D. per Fr. Hanov. 1611; vergl. bie Gesta Francorum expugnantium Hierusal. ibid. T. I. 9, fol. 564 n. a.

## 1178 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

(er beginnt: Antiochia civitas gloriosa et nobilis u. s. w.) giebt, wird mehr ihr alter Buftand als ihre Gegenwart im Allgemeinen geschildert, vorzüglich aber das dort errichtete Patriarchat hers vorgehoben, das dieser christlichen Periode des Rittelalters den höchsten Glanz verlieh, da dem Patriarchen von Antiochia das mals die Jurisdiction über 20 Provinzen zustand; die mit dem Gesammtnamen des christlichen Oriens bezeichnet wurden, davon 14 ihre eigenen Metropolen hatten, die 6 übrigen unter 2 Primate vertheilt waren. Was jene christliche Zwischenzeit etwa begründet hatte, ist durch die spätere Anechtung der Stadt unter die Mames luten-Sultane Aegyptens und unter dem harten Joch des Türkensregiments bereits längst wieder untergegangen.

#### Erläuterung 2.

Die neuere Stadt Antalieh ber Kreugfahrer, bann ber Dohammedaner, ber Aegypter, ber Turfen.

Durch die enthustastischen Araber war Antiochia im ersten Sturm ihrer Eroberungen in Sprien unter Raiser Deraclius im Jahre 635 in ihre Sande gefallen, aber im 10ten Jahrhundert ihnen vom Raiser Ricephorus Phocas im Jahre 960 burch einen ploglichen Ueberfall wieder entrissen 165), an die es jedoch schon im Jahre 1084 zum zweiten Male für die Christen verloren ging.

Unter den Mohammedanern giebt Iftathri in der Mitte des toten Jahrhunderts, noch vor der chriftlichen Wiederbesignahme, die früheste Rachricht von der nun stets Antatia oder Antatieh bei den Orientalen genannten Ortschaft, die nach der schönen Damastus für die angenehmste Stadt Spriens anerkannt wurde. Bon steinernen Mauern, welche zugleich den Berg mit einschließen und die Stadt beherrschen, ift sie, sagt Istathri 16) umgeben und geschügt. Zu ihr gehören Gärten, Saatselder, Biehweiden, Bäume, Rühlen, kutz sie hat Alles, was ihre Bewohner nur bedürsen.

<sup>918)</sup> Leo Diaconus ed. Hase. Lib. V. 4, fol. 81.

<sup>36)</sup> Rafbri, bas Buch ber Lanber. Ueberf. von Morbimann a. a. D. S. 37-38, 150.

Baffer durchfliegen nicht nur alle Theile ber Stadt, fonbern auch jete Strafe, jedes Bohnhaus und Die Saupt - Moidee ift Damit verfeben. Den im Rorben gundchft benachbart liegenden Berg neunt er Saachra Dufa ben Amran, Fels Dofes, bes Sohnes Umran, der auch beute noch Dichebel Dufa bei ben Anwohnern beißt. Seine Angabe, daß man zwei Tage brauche, bie Stadt ju umreiten, wird burch fpatere Reifende ale ju groß berichtigt, und nur auf einen Umfang von 12 Mill., ober 12,000 guf, beforantt 17), womit auch neuere Beobachter übereinftimmen.

Rod ehe Edrifi feine geographischen Radrichten von Sprien dem Ronig Roger II. in Sicilien niederschrieb, war Antiochia jum zweiten Male ben Saracenen, Die es nur furge Beit in Befit gehabt, icon wieder von den Rreugfahrern entriffen. Durch bie Bestigleit ber von Juftinian erbauten Mauern batte Untiochia am langften von allen fprifchen Stadten fich unter bem Soube der byzantinischen Raifer feit Ricephorus Bhocas, 969 nach Chrifti Geburt, gegen bie Ueberfalle ber Mobammebaner erhalten tonnen; fie war nur durch jahrliche Tributgablung ihres taiferlichen Gebieters an die Dufelmanner, wenn auch nur bem Scheine nach, 115 Jahre hindurch ein felbftandiges Befitthum der Chriften geblieben, bis im Jahre 1084 durch Berrath ihre Thore bem turfifchen Rurfen Suleiman von Sconium in Rlein-Aften geöffnet wurden, ber fit noch beberrichte, als das Ballbruderheer nur 13 Jahre fpater vor ihren Mauern fich lagerte (im 3. 1097) 18).

Der große Umfang ber Stadtmauern machte es bem Deere, obwol es aus 300,000 bewaffneten Dannern beftand, fcmer, fie mit ibren 5 Thoren in ber Chene und auf ben Soben augleich bon allen Seiten gleichartig einzuschließen; die Bergthore 19) im Saben blieben von den Belagerten gur Communication mit bem Bebirge- unbefett; auch war bas Deer ohne bie nothwendigen Belagerungsmafchinen; erft nach 9 Monaten gelang es, und auch nur burd Berrath, fie in Befit ju nehmen. Der anfangliche lleberfluß an Lebensmitteln, Die ben Siegern ju Lande von ben armenifchen Glaubensgenoffen, wie gu Baffer von ben Flotten ter Genuefer im St. Simeonshafen und auf bem noch ftart beidifften Orontes in bas Lager augeführt werben tonnten, fagte dem Leichtfinn und

<sup>17)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 116.
18) Bilfen, Gefd, ber Rrengs. Eb. I. S. 173—203.
19) Corancez, Itinéraire. Paris, 1816. Chap. VII. Description d'Antioche. p. 119 etc.

bem Bohlleben ber Menge gu. Die ungewohnte, reiche Umgebung, melde ihre Reize auf die Nordlander ausubte und fie gum Uebermaß in allen Arten bort einheimifcher Genuffe, gumal auch bes üppigen und ichwelgerischen Umgange mit ben gabllofen Freuden. madden im Davbnebaine, verlodte, fo wie der mit der Erfchlaffung verbundene Uebermuth, ale tonne ihrer Menge die Ginnahme ber Stadt boch nicht entgeben, vergogerte ibre Belagerung fo febr, baf mit dem Gintritt der boferen Jahreszeit und ber beginnenden, balb febr bitter werdenden Sungerenoth im Lager die nun anfangenden blutigen Aus- und Ueberfalle ber immer breifter merdenben Turfen-Befanung fie aus bem tragen Taumel, dem fie fich brei volle Do. nate bindurch in Unthatialeit bingegeben, erft zu größerer Energie weden muften. Aber von ben 70.000 Bferden, die fie bei ber Ans funft por Antiocia mitgebracht, maren ihnen im 4ten Monat nur noch 2,000 fur ihre Reiterei übrig geblieben; viele Taufende ihrer beften Reifigen hatten fich ju Blunderjugen, um Beute ju machen. nach anderen Richtungen gerftreut und das Belagerungeheer febr aefdwacht, in dem viele Berbrechen und Lafter fich eingefdlichen, Die nicht nur die Laien, fondern auch die Beiftlichkeit felbft betroffen.

Da tam noch im Januar ein heftiges Erbbeben, welches bas gange Band ericutterte, und ein belles Rordlicht bingu. bas als Buchtruthe Gottes für fo viele heimlich und öffentlich begangene Gunden in Schreden feste. Run erft fanden bie ernften Ermahnungen ber tuchtigeren Briefter und gumal bes tapferen Ergbifchofs von Buy im Lager Gingang. Die Ballbruder ermannten fich, Die gerftreuten Ritter, Barone und Fürften fammelten fich wieber. und aute Rachrichten aus ber Ferne gaben frifden Duth; viele tapfere, ritterliche Thaten gegen die fich mehrenden Ueberund Ausfalle ber Turten brachten theilmeife, wenn auch bei blutis gen Berluften, boch auch ermuthigende, felbft einzelne glangende Aber eine völlige Ginfcliefung ber Stadt von allen Siene. Seiten, Die au ihrer Aushungerung doch nothwendig mar, tonnte orft im Sten Monat ber Belagerung gu Stande tommen, fo baf nun and die Roth in der Stadt muche, mahrend die Belagerer burch Bufuhr wieder Ueberfluß an Lebensmitteln erhielten. Belagerungemafchinen waren die ungeheueren Stadtmauern nicht au übermaltigen, und bie Errichtung einiger Belagerunge Thurme fruchtete nur wenig. Die Doffnung einer Beihulfe bes byjantinis fchen Raifere Alexius, auf die man gewartet hatte, verfcwand; baAntakieh der Kreugfahrer und Mohammedaner. (1118)

gegen feste die Rachricht vom Anmariche eines großen feindlichen Berferbeeres unter Anführung Raraboga's gegen Antiochia jum Entfat ihrer Glaubensgenoffen in Schreden. Done Die Bermittes lung eines Berrathers in der Stadt, des Byrrhus, eines Renegaten, der in der Stadtgarnifon das Commando einiger Thurme hatte, aber durch Boemunde Berfprechungen für Die Chriften gewonnen ward und jene in ber Racht jum Gindringen öffnete, mare die Stadt fcwerlich in Befit ber driftlichen fürften und ber Ball. brüder getommen, die nun ein fürchterliches Blutbad gegen die Ungläubigen in ber Stadt anrichteten, welche alle niebergefabelt Rur Die Burg blieb noch im Befit einer geringen turfi. ion Befatung; 10,000 Turten follen in ber Stadt ihren Tob gefunden haben. Run aber rudte das große Berferheer wirklich vor die Stadt, in ber es noch wuft ausfab, Die gang ausgehungert mar. und mo von den neuen Befigern noch feine Anftalten zu einer fofortis gen Bertheidigung hatten getroffen werden tonnen. Der Mangel an Lebensmitteln und die Aussicht einer balbigen Ueberrumpelung durch bas umbergelagerte feindliche, febr gablreiche Berferbeer fette Biele ber Ballbruder in Die größte Rurcht und Ungft; viele Reiglinge fuchten ihre Rettung vom Untergange in der Rlucht auf ben europaifchen Schiffen im St. Simeons Dafen; andere überliefen nich ber Bergweifelung, und die Furften in der Stadt hielten ichon im Stillen Rath, fie heimlich zu verlaffen, ale die wie ein Bunder gepriefene Auffindung ber beiligen Lange durch Beter ben Ginfiebeler, die unter dem Altarboden der Sauptfirche verborgen gelegen, bas Boll zu einer fo großen Begeifterung befähigte, daß ihr geringes, aber unter Bortragung ber Lange burch ben Glauben an einen fichern Sieg geftarttes Beer bei ber jogleich angeordneten Dauptfolacht gegen den Reind wirflich unter Gottes Schutz einen fo bollftandigen und munderbaren Sieg davon trug, daß diefer feine Rettung allein in der fchimpflichen Rlucht bis gum Euphrat, boch nicht ohne fehr große Berlufte, fuchte. Richt blos die in der That bewundernemurdige, weil fiegesfichere Tapferteit ber Ballbruder, fondern auch die verächtliche Unterschapung feines chrifts lichen Reindes burch Raraboga und die Barteiungen, wie ber Reid unter den Commandirenden im perfifchen Deere hatten ben Franten biefen in ber That glangenben Sieg bereitet, ber biefe nun in Antiodia und felbit im Kurftenthum Untiodia feftfette.

#### 1182 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 36.

Bahrend nun die Briefterschaft, ihre Bischofe und Erzbischse bemüht waren, die geistlichen Angelegenheiten des neuen Besitzthums anzuordnen, die Stadt von den verhungerten und verpesteten Leichen rings umher zu reinigen, die Begrähnisse zu besorgen, die Rirchen einzuweihen, stritten die Grafen und Fürsten voll Eigennut um den Besitz der Stadt und der neuen Eroberungen, Graf Raim und und Boem und, Fürst von Tarent, der auch das Commando bei der letzten Schlacht gehabt, vor allen, welcher letztere sich auch sogleich Fürst von Antiochien nannte. Und wie die Pohen, so machten es die Geringeren, die in Streit und Jank über die unermessliche Beute geriethen, welche ihnen die Stadt und das reiche Lager der entstohenen Perser darbot.

Unter diesen Berzögerungen verstrichen wieder 4 Monate Beit, in denen die verheerendsten Seuchen, in Folge der verpesteten Luft durch die vielen Erschlagenen und unbegraben Gebliebenen, durch den Tod die Reihen der Ballbrüder lichteten, wodurch auch die Trefflichsten und Tapfersten dahin gerafft wurden, und die Arigbleibenden den lebhastesten Orang fühlten, diesen Ort des Jammers zu verlassen, und das Sauptziel der Ballfahrt, die Befreiung des heiligen Grabes in Jerusalem, endlich zu vollsühren.

Mit der Drohung, fich neue Anführer zu mablen, wenn die bisherigen noch langer- jauderten, brachten fie es babin, bag bie anderen Großen fure Erfte Boemund ale Rurften gewähren ließen, da fie boch lieber einem der Ihrigen ale bem Raifer Alexius, ber fie im Stiche gelaffen, Diefes Befigthum gonnten, obwol fie fic verbindlich gemacht, ihre Eroberungen im beiligen Lande nur als Bafallen jum Lehn vom Raifer ju nehmen. Go tam es endlich jum Aufbruch bes Ballbruderheeres von Antiochia gen Berufalem am 24. Rovember des Jahres 1098. Spaterhin murde die Lebneberrichaft doch vom Rurften Boemund in feiner großten Roth und zu feiner eigenen Sicherheit dem Raifer übertragen burd den Bertrag vom Jahre 1109 20), ein Act, ber jedoch nur ber Form megen gefchah und faft teinen rudwirtenben Ginfluß ausubte, außer bag bem Raifer gunachft bie Ernennung ber Batriarchen von Antiochia überlaffen murbe, die aber auch der Batriard von Berufalem in feinem anmagenden bierarcifchen Dochmuth als Rachfolger des Doben Briefters dafelbft verlangte

<sup>920)</sup> Billen, Gefch. ber Rrengguge. Th. II. S. 52, 349.

und bas Fürftenthum Antiochia felbft zu einem Lehn feines Bastriarhates beanfpruchte.

So beginnt nun für Antiodia eine neue driftliche Beriode, die, wenn fie obne Unterbrechung und langere Beit, ohne Die beftandigen Angriffe bon Außen und Innen, batte fortbauern tonnen, ibr auch au einer neuen Berrlichfeit batte verbelfen mogen: aber taum batte fie fich mabrend bes driftlichen Regiments ein balbes Jahrhundert hindurch zu einiger Bluthe erhoben, als ein idredliches Erbbeben21) im Sabre 1170 (bem bas von 1157. wie auch ju Bamah, Tripolis, Laodicea und burch gang Sprien, vorangegangen mar) 22), bas brei Monate bindurch feinen Tag obne die beftigften Erschütterungen und Stofe vergeben ließ, fie bon Renem faft gang gerftorte, ibre Dauern und Thurme einfturzen machte und bie Rirden fo beschädigte, bag viele Sabre nachber usthwendig waren, fie einigermaßen wieder herzustellen. Die große Rirde fturgte gang ein, und nur brei andere blieben erhalten und branchbar (Die Rirche ber Jungfrau Maria, Des St. Georg und Raum mar biefe Ungft vorüber, ba trat ber gebes Bariumas). fabrlichfte Reind ber Franten im Drient, ber Gultan Saladin, mit feinen raftlofen, tuhnen und flegreichen Erfolgen gegen bie Todfeinde feines Glaubens auf bem Schauplag in Sprien hervor, und feit 1268 fant bie immer noch fehr reiche Untiochia wieder jur elenden Roslemenstadt, am 19. Mai diefes Jahres 23), in welchem bei ber Erfturmung durch Gultan Bibars an 16,000 Chriften erfchlagen und, nach Marin Sanuto, an 100,000 Chris ften ju Sclaven gemacht, barauf die Stadt mit allen Rirchen, famt ber Burg ben Flammen Breis gegeben murbe; die gubor gewonnene Beute mar unermeflich.

In diefer Zwischenperiode war es, daß Phocas Monachus, ber Erzbischof Billermus von Tyrus, Albert Aquensis, Jacobus Bitriacensis, zumal auch Marin Sanuto und andere Rreuzsahrer ihre Beschreibungen von Antiochia gaben, die aber weniger die Trauer der Gegenwart, als die Glorie der Bergangenheit auf eine rhetorische Weise hervorzuheben suchen. Edrisi ift, wie gesagt, der einzige Mohammedaner, der in bieser Zeit seinem Rormannenkönig Roger in Sicilien (im Jahre

<sup>31)</sup> Billen a. a. D. Th. III. 2. S. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Abulphar. Hist. Dynast. l. c. p. 257. <sup>23</sup>) Bilfen a. a. D. Th. VII. S. 523 n. f.

### 1184 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 36.

1150) beachtenswerthe Rachricht von Antiochia giebt, und bie Unnehmlichkeit der Lage, Die Fruchtbarkeit ihres Bodens nach feinen Borgangern bestätigt. Die große Reftigfeit ihrer Mauern, aus großen Quabern aufgeführt, welche Garten, Dublen, icone Spagiergange, gewerbreiche Bagare, prachtige Gehaube und eine Stadt voll Induffrie und Dandel einschließen, fagt er 24), fete in ein gerechtes Erftaunen. Den Drontes, ber in Bindungen an ber Stadt porübergiebe, nenne man dort el-Arbat (i. e. rebellis, nur ein veranderter Rame von el. Afi). 3hr febr großer Danbels. und Safenort fei Suaidieh, die alte Seleucia, 12 Dil. von Antafieb gelegen. In der Stadt fertige man Die fconften einfarbigen Beuge, aber auch die reichften Gewebe in Seibe und Gold. die man Defturi und Jefahani nenne. Bon Sugibieb aum nordlichen Ras el-Rhangir (Borgebirg ber Eber) feien 20 Dill.; auf Diefem Berge liege ein febr großes Rlofter auf ber Grenge von Sprien und Armenien (Armenia minor) im Rorben, damale ein fortwährender Rampfplat zwischen Mohammedanern und Chri-Bon ba fei bas fcwer ju erfteigende Caftell Rhofus über einem Ruftenfluffe erbaut, 10 Dill. fern.

Es ift dies daffelbe Gebirge, deffen nördlicher Bug den Mons Amanus bildet; es war zu jener Zeit noch das lette Bollwerk der Christen gegen den orientalen Feind, mit mehreren griechischen und lateinischen Klöstern, auch einer Abtei 25) (Abbadia di San Georgio) besett, und von vielen kampflustigen Eremiten bewohnt, bei denen die Patriarchen von Antiochien ihr Afpl sinden konnten, wenn die Bestger von Antiochien sich gegen sie auslehnten. Bon den Griechen ward es wegen des Reichthums seiner springenden Quellen und Basserbäche des Reichthums seiner springenden Quellen und Basserbäche, wie Zacob von Bitry Cap. 32 sagt, wegen des Anklanges "vulgariter Montana nigra" nannten, die Laien auch Montagne noire, nègre bei Brocandon (1452) 27) und Montagna d'aqua zu übersetzen psiegten (s. oben S. 1156).

Der Umfang des Fürstenthums Antiochia mabrend der christlichen herrschaft reichte im Rorden an der Sudfufte Klein-Afiens von Tarfus am Cydnus, das Tancred fich unterworfen

<sup>\*24)</sup> Edrisi bei Jaubert. T. II. p. 131-132; Sebast. Pauli, Codice diplo. I. fol. 419.

Tom. l. fol. 418.

5.703, Rote.

20) Brocandon de la Brocquière, Itinéraire l. c. p. 522.

hatte, und bom Bhramus (Dichehan Tichai, dem heutigen Fluß von Miffis) fudmarts bis jum Eleutherus (Rahr el-Rebir, f. oben S. 805 u. 819) 28), westwärts bis jum Dittelmeere, oftwarts bis jum Caftell Barench (Castrum in confinio Antiochiae et Alapiae situm, f. Epistola Fulcherii domorum pauperis Militiae Templi procuratore) 29), bas heutige Barim ober htrem auf ber Rarawanenftrage nach Baleb, welches von ben Rittern tapfer verfchangt mar. Bon ba muß es durch bas gange Drontes-Thal westwarts bis Seidich ar gereicht haben, bas unter den verschieden gefdriebenen Benennungen im Mittelalter fcmer wieder ju erfennen mar, ba es bei Fulcher Carnot, p. 422 Sie lari beißt, vulgariter Chezal genannt bei ben Ginwohnern, und wehrscheinlich, da es bei Steph. Byz. Zizapa hieß, von den Latinern öfter als Caesarea und fogar Caesarea Philippi (Willermus Tyr. XI. 16, fol. 866) wiedergegeben murbe, moruber aber Annal. Compense Alexiadis, 326, im Tractat mit Boemund, Aufschluß giebt durch die Erklärung: "Universa regio, quae circa strategatum castri Sezer jacet, quam Larissam Graeci nominant." Bon ihrer vergeblichen Belagerung im Jahre 1138 bat Willermus Tyr. eine umftanbliche Befchreibung gegeben, nach welcher fie bamale noch nicht jum Surftenthum tam, obwol Samah ichon früher befest gemefen (Will. Tyr. Hist. XV. 1 et 2, fol. 871-872). Die ju bes Fürften Boemund und bes Raifers Alexius Beiten gum Fürftenthum Antiochia geborigen Theile feines Lehns hat Bilten nur namentlich aufgeführt 30), aber Sebaftiano Bauli im Gingeinen befchrieben, wo bas Beitere nachaufehen ift.

Rach der Wiederbesignahme der Stadt Antakia durch die Moslemen fagt Abulfeda (1330) 31) von ihr nur, was schon längk aus Iftakhri, Ebn Haukal und Edrisi bekannt war, und fügt noch die Berichtigung des Umfangs der Stadtmauern von 12 Mill. aus dem Werke Azizici des Mohallebita hinzu, welche 7 Berge mit einschließen, und die für moslemische Bilger berühmte Angabe, daß sich daselbst das Grabmal Habib, des Holzarbeiters, besinde.

Willermus Tyr., Hist. XVI. c. 29, fol. 908.
 Principum Epistolae, in Gesta Dei p. Francos ap. Bongars. T. II. fol. 1179.
 Bilfen, Geschichte ber Krenzuge a. a. D. Th. II. S. 300, Note 65 n. S. 350; Sebast. Pauli, Codice diplomatico. Fol. I. Principato Antiocheno. p. 415—423.
 Abulseda, bei Reinaud, Trad. Mscr.; bei Koehler, Tab. Syr.

# 1186 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 36.

Im Jahr 1482 befuchte Bertrandon be la Brocquiere 32), ein Ritter Philipp des Guten von Burgund, auf feiner Bilgerfahrt auch die Stadt Antiochia, die er Antequaye schreibt, mit turkomanischen und arabischen Bewohnern, die vorzüglich nur von ihrer Biehzucht lebten, und Ochsen und Buffel zu ihren Reits und Transportthieren brauchten, wie noch heute die Turkomanen diese im Gesbrauch haben. Die Gegend fand er, wie alle Beobachter vor und nach ihm, zwar sehr fruchtbar, aber öbe und wüst, und in der einft so berühmten Stadt nur etwa 300 häuser.

Aufmertfamer fah fich ber treffliche Raturbeobachter Belon bu Dans (1548) 33) auf feinem Bege von Baleb, bei fcblechtem Bege in 21/, Tagemarichen, nach Antiochia tommend, in biefer Stadt um, der auch von dem großen See am Orontes fpricht (Stagnum Meandriopolis bei ihm), unterhalb welchem bie Stadt liege. einen großartigen Unblid burch ihre Ummauerung gewähre, beren Lange er mit bem Bege von Ricomedien bis Conftantinovel ver-Rur brei mabre Berge, aber nicht blos niedrige Sugel. wie in Rom ober Conftantinopel, fagt er, feien in ber Stadt eingefchloffen, beren Lage er in grantreich nur mit ber von Epon gu vergleichen im Stande fei, die nach ihm den hohen Berg St. Ins Die Mauern feien noch fo im Stande, bag man mit einschließe. Laftpferden binaufreiten tonne, auch fei ber Balaft auf ber Sobe, ben er irrig fur ben des Antiochus hielt, feinesweges gang gerftort, benn er fab barin noch große Gale, Bimmer, Cifternen von außerordentlicher Große, und in der Mauer ihre Thurme, deren feder feine befondere Cifterne babe. Die benachbarten Berge feien aut bewachsen mit grunen Gichen, Andrachnen und anderen Baumen. Das Clima fei fo mild, bag die Storche auch im Binter bier verweilen, wie in Megypten, und Baffergeflügel, gumal Belis cane (Oenocrotalus), auf dem benachbarten See in Menge por-Die Schaafe tragen bier breite Fettschwänze; die Buct ber Seibenraupe (Cavaliers ber Franten genannt) bringe ein bedeutendes Eintommen, man futtere fie mit ben Blattern ber Feigen, und Daulbeerbaume, Die man beshalb lange bem Bluffe anpflange. Auch bewunderte er hier die febr boben und foonen Platanen, wie es damals noch feine in Frankreich ober

<sup>&</sup>lt;sup>932</sup>) Bertrandon de la Brocquière, Itinéraire du Voyage de B. etc. l. c. p. 520. <sup>33</sup>) Belon du Mans, Observat. l. c. chap. CV. p. 160—161.

Italien gabe, wo man nur erft einige in ben Garten zu Rom angepflanzt vorfinde. Etwas Buderrobr, einige Musa (Bisang)
und Colocassia (Arum coloc.) pflanze man baselbst in Garten,
welche die Hauser der Stadt wie mit einem Balde, ähnlich wie Damaskus, umgeben. Die Einwohner, sagt er, sprächen Arabisch,
was sich späterhin in so fern ganz geändert hat, da im 18ten
Jahrhundert zu Riebuhrs Zeit die herrschende Sprache daselbst
bie turkische geworden war.

Bietro Della Balle 34) hat (im Jahre 1625) ben erften, freilich fehr unvollfommenen Grundrif von der Stadt ju geben berfucht, in der er nur gu furge Beit verweilte, um mit feiner gewohnten Sagacitat Benaueres von ihr ju erforfchen. Er widerlegt Die Anficht, als fei fie, wie Rom, auf 7 Bergen erbaut, er ertenne beren nur 5, und auch diefe feien nur ein gufammenhangenber Berg, auf bem man jeboch fo viele Ruppen unterfcheiden tonne. Die Stadt felbft mit ihren folechten Butten tam ihm febr gering bor, liege aber voll Steinhaufen. Bei feiner Anfunft, von Saleb tommend, blieb er an dem alten Gingange bes Ofithores bei einem bortigen Beiber auf einem mit Darmortafeln gepflafterten Blate gurud, der ihm durch die liebliche Ginfamfeit ein angeneb. mer Rubeplat mar; in der Rabe fab er nur Erummer, welche bie Chriften fur diejenigen ber einstigen St. Baulefirche ausgaben; er nennt aber bas fpater fo genannte St. Baulsthor noch nicht mit Diefem Ramen.

Auch R. Bocode (1737) 36) hat einen, wenn schon fehr uns vollsommenen Grundris der Stadt gegeben, der von Riebuhr berichtigt werden konnte, aber doch den Bortheil hatte, daß er ihm zuerst etwas genanere topographische Angaben über die Gebirgsseite der Stadt hinzufügte, welche Riebuhr nicht besuchen konnte. Bocode glaubte, 1½ französische Weile in Oft der Stadt, an einer Stelle, wo die Berghöhe noch dicht zum Orontes tritt, als er von Haleb aus bis dahin gekommen war, in einigen Grundsmauern die Lage der alten Antigonia wieder aufgefunden zu haben, wahrscheinlich doch nur an der Stelle einer später daselbst erfolgten Ansiedelung. Die Ummauerung der alten Antiochia schiebt er auf eine Länge von 4 englischen Miles; im Norden des

<sup>24)</sup> Bietro Della Balle, Reife a. a. D. Uebers. Genf, 1674. Th. IV. S. 197---199. 32) R. Hoccecke, Reise. Deutsche Nebers. Th. II. S. 273--280, und Tabul. XXVI. Fig. A.

Drontes fand er keine Spur der antiken Stadt mehr auf, über, haupt auch nur sehr wenige innerhalb der alten Ummauerung, was bei der Fülle von einstigen antiken Architecturen in der That in Berwunderung sehen müßte, wenn hier nicht die vielen Gärten und überwachsenen Schutthügel das Räthsel lösen konnten, die in einer Stadt solcher sanatischen Bewohner niemals durch Ausgrabung ein Gegenstand der Untersuchung werden konnten. Zu seiner Zeit, während seines Ausenthaltes in Haleb, trug ein Erdbeben (1737) Manches zur noch größern Zerrüttung ihrer geringen Ueberreste bei, doch glaubte er noch die 4 Quartiere der antiken Tetrapolis allgemein unterscheiden zu können; die heutige Stadt nehme nur noch eine kleine Ede in dem nordwestlichen Quartier derselben ein, an der Stelle, wo der Orontes am dichtesten an ihr vorüberzieht.

Den Eingang des Oftthores der Stadt, das die Christen Bab bolos, das Baulus-Thor, nennen, schreibt er noch Bablous, und will es lieber das Babylon-Thor nennen, weil der Beg zu dieser berühmtesten Capitale des Orients durch dasselbe sührte. Demselben zunächst zur linken Hand beim Eintritt in dasselbe (also südwärts) zeigte man wenige Reste eines früheren Gebäues, die St. Baulstirche genannt, in der die Apostel Betrus und Baulus gepredigt haben sollen, und auf der Plattsorm der nahen Anhöhe sollte der Sis des Patriarchen gestanden haben. An derselben Bergseite liegt eine in Fels gehauene, gegen Best offene Grotte, die Iohannes-Kirche genannt, in welcher die griechischen Christen ihre Bersammlung halten und in der Rähe auch ihre Grabstätten haben.

In der Rahe diefer Kirche giebt neuerlich Chesney 36) an, daß fich daselbst ein colossaler, in Stein ausgehauener Ropf bessinde, der zu einer Sphing gehört habe; auch sei daselbst eine, in voller Gestalt in kuhnem Relief ausgehauene ägyptische Figur an einer Felswand, offenbar von sehr hohem Alter, und unfern davon ein Felsamphitheater von 90 Juß im Durchmesser, das die Sage einen Opferplat des Jupiter nannte.

Eine dritte Rirche, etwas westlich von ihr, auch in einer Berg-Auft, zu ber es fehr beschwerlich ift hinauf zu tommen, die St.

<sup>936)</sup> Lieutn. Colon. Chesney, Expedition for the Survey of the Rivers Ruphrates and Tigris. Lond. 1850. 4. Vol. 1. p. 425, wo and cine Abbilbung bee Paulus-Thore.

Georgefirche, faben auch bie Griechen als ihr Eigenthum an. bas fie aber ben Armeniern ju ihren Berfammlungen überlaffen hatten. Sie bezeichnen ichon, ale Die traurigen Ueberrefte ber einft prachtvollften Rirchen ber driftlichen Belt im Drient, alle brei burd ihre fcmer jugangliche Lage, wie ihre außerfte Entfernung bon ber fleinen mostemischen Stadt ben Drud und Die Berfole gung, welcher die geringe driftliche Gemeinde bafelbft burch alle Jahrhunderte der turtifden Oberherrichaft unterworfen blieb. Die Belshöhlen, welche auf diefer Seite in den Bergen fich befinden, fab Bocode nicht für Todtengrüfte an; da in ihnen teine Spuren bon Beifetung ber Leichen fich vorfinden und die Todtenbestattung ber alten Antiochener mabricheinlich nach Griechenart durch Berbrennen ftattfand, die Bohlen alfo eber gum Aufenthalt der Eremiten bienen mochten. Die Stadtmauern aus Raifer Juftinians Reit fand Bocode großentheils noch in ihrem bewundernsmurbig fub. nen und großartigen Bau gut erhalten, jumal am bortrefflichften acaen bie Berghohen und am beften gegen die Gud. Beftfeite Als Die ichwachfte Seite berfelben ichien ibm Die Beftmauer, welche mehrere Badfteinrevaturen erlitten bat, auch die Rordmauer gegen das Gudufer des Orontes hat zwar noch ibre Schuttburme erhalten, ift aber mehr niedriger Art. die an der Sudfeite von einer Berghohe gur andern bis 60 fuß . bod binübergebanten Stadtmauern, die nur durch Erdbebenftoge bie und ba Luden erhielten, und meift auf ihrer Bobe von Thurm gu Thurm juganglich geblieben, und durch Treppen und Stufen in Berbindung gefett murden, find respectable Monumente ber alten Beit. Bocode bat mehrere der übriggebliebenen Stellen Diefer Rauer abgebildet. Der außern und innern Betleidung ber roben Mauern durch behauene Quaderfteine, die fich volltommen erbielten verbanten fie ibre große Reftigfeit. Un ber mittlern, bochfen Stelle ber brei Bergipipen, an welchen fie borübergeführt wurden, fanden fich noch Ueberrefte bes alten Caftelle mit halbfreisformigen Thurmen, auch alte Baber, Gewolbe, ein rundes, gemanertes Baffin, 53 guß im Durchmeffer, gwar mit Schutt gefüllt, aber noch 8 Fuß tief, bas eine Raumachta gewesen sein follte. Auch will Bocode noch bie Erummer eines alten Raiferpalaftes auf ber Bobe aufgefunden baben.

Als einfichtsvoller Ingenieur bewundert Colon. Cheeney 37)

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Lieutn. Colonel Chesney, Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris. Lond. 4. 1850. Vol. I. p. 426.

die romifche Arbeit an diefen Mauern, obwol fie aus verfchiebenen Reiten aufgebaut find, und bis jur bochften Bobe ber Acropolis binaufreichten. Dit großer Rubnbeit, fagt er, führte man von ibrer Oftfeite faft die fentrechte Relewand die Mauer binab, von Da über ein tiefes Thal und bann wieder einen Steilberg im Rid. gadwege binguf, und bann noch einmal wieder binab bis gum St. Die Blattform der Mauer muß bei dem unebenen Baulethor. Terrain, über das fie hinweglauft, zwifchen ben Thurmen oft felbft gu einer auf- und abfteigenden Stufenmauer merden, über welche fich die nabe beifammenftebenden Thurme erbeben muffen, um die amifchenliegenden Abtheilungen nach Außen und Innen vertheidigen Diefe Thurme find von gleichformiger Conftruction. au tonnen. 30 Ruf im Quadrat, und fpringen nach Außen wie nach Innen in der Mauer vor, um biefe vertheidigen gu tonnen. Die Augenfeite der Mauer ift 50 bis 60 Rug boch, oben 8 bis 10 Rug breit, und biefe obere Seite mit Steinquadern geplattet, Die in eine Cor-Die Thurme baben im Innern Treppenbanfer nifche auslaufen. und brei Stodwerte, die auf Bogen von Badfleinen ruben. oberfte bat eine Blattform, Das unterfte eine Cifterne. Thuren laffen eine freie Baffage auf der Rauer entlang bem gangen Barapet, fo daß eigentlich bas Gange eine gufammenban. gende Rette fleiner Caftelle bildet, Die burch eine Curtine in Berbindung fteben, viel eher ale blos eine aneinander geftellte Reihe ifolirter Mauerthurme. Ueber die tiefe Bergichlucht ber Außenfeite ber Mauer geht eine Brude, Die auf 5 Bogen rubt und einft jugleich als Aquaduct biente.

Bas indes noch besonders bewundert zu werden verdient, find die Borrichtungen an diesen Mauern zur Bandigung der von den Sohen kommenden, oft sehr gewaltig anschwellenden Bergströme, deren 60 Just hoch entgegengesette Mauerdamme mit ihren Sittersthoren, den Baffern nach unten Ablauf zu geben, die noch stehen geblieben, so wie die Aquaducte und Canale einer untern, wol altern seleucidischen und dann die einer zweiten hoher gelegenen, aus weiter Ferne herkommenden Bafferleitung, wol aus späterer römischer Zeit, die Stadt durch mancherlei in die Felsen gehauenen Bafferbauten mit frischem Quells und Gebirgswaffer zu versehn. Daß diese anfänglich ihre Baffer aus den Quellen und Tobeln in der Rähe, später aber aus größerer Ferne bis von Beit els Ma 38)

<sup>938)</sup> R. Bocode, Reife. U. G. 281.

auf dem Bege nach Labitieh 2 Stunden weit zusammengeführt erhielten (s. ob. S. 1112), beweisen noch heute die reichen Wasserstürze des alten Daphnäums, in dem mehrere zusammengeleitete Basserbäche und Bassersälle bilden, die auch heute noch dort ihre Rühlen treiben und die Gegend befruchten und verschönern. Eine der nacher bei der Stadt nur eine halbe Stunde in S.B. von ihr entsernt gelegene reiche Quelle wurde Zoiba genannt, bei welcher von ihr bis Beit el-Ma unstreitig die Lage des alten Daphnäum zu suchen ist; die 60 Fuß hohe Quermauer mit den einstigen Eissengittern zum untern Durchlaß der Basser liegt mehr in S.D. der Stadt, 'oberhalb der armenischen St. Georgstirche, und wird das Eisenthor, arabisch Bab elshadtd, türkisch Demix kapa, genannt.

Riebuhr tam ebenfalls von Baleb über die Dichier elhabtd, die eiferne Brude, bes Orontes von ber Offeite burd das Baulethor nach Antati, und gab einen berichtigteren Grundriff 39) ber alten und ber modernen Stadt. Er beobachtete ibre Bolbobe unter 36° 12' n. Br., und maß ihre größte gange vom St. Baulsthor, alfo bem außerften Often ber alten Stabt, bis gum außerften Beftende berfelben, am Bab Seitun, in der Richtung von R.D. gen G.B. auf 2,300 Doppelfcritt, ober 11,000 Rug, eine gute Stunde Bege, und ihre mittlere Breite auf 950 Doppelichritt, ober 4,750 guß. Bon biefer Strede mar nur am S.B. . Ende der Stadt ein fleiner Theil, an 4,000 Ruf (800 Doppelfdritt) lang und 2,500 guß breit (500 Doppelfdritt), mit baufern befest, ber gange übrige Raum mit bugeln erfüllt ober mit Garten und Maulbeerpflanzungen befest. In ber Stadtmauer, die biefen gangen Raum umgiebt, und, meift mit behauenen Steinen betleibet, wenig einer Rachhulfe von ben Zurfen bedurftig mar, und baber bem größten Theile nach, bis auf wenige burch Erbbeben erfchutterte Stellen, vollftandig geblieben, zeigt außer ein paar fleinen Bforten noch 6 große Stadtthore. Bon biefen find auf Riebuhrs Blan in bem gang unbewohnten Theile bas Dft., Rord. und Sud. Thor, 1) Bab Bolos (St. Baulethor), 2) Bab el. Dfenein (Gartenthor), gegen bie Orontesfeite, und 3) Bab el shabtb, ober bas fogenannte eiferne Thor, megen ber Gifengitter im untern Aquaduct, auch Demir Rapu von den Turten bezeichnet, bas gegen bas Bebirge

<sup>39)</sup> C. Riebuhr, Reife. Th. III. G. 15-18.

auffleigt. Die drei anderen Thore, mehr an der Bestseite, zugleich den gegenwärtig noch bewohnten Quartieren dienend, sind
gegen R.B.: 4) das Bab el-medine (Stadtthor), welches nordwärts über die Orontesbrude nach dem Pasenorte Suediah führt,
und die beiden nahe beisammen liegenden Westthore: 5) Bab
Seitun, oder Esseitun, und 6) Bab Jelag, die beide auf
dem linken oder füblichen User des Orontes gegen S.B. in die
Gärten nach Daphne zu führen, deren einst anliegende Mauern
zum Theil schon nicht mehr vorhanden geblieben.

Der Orontes an der genannten Brude, jest die einzige noch vorhandene in der Stadtnahe vor dem Stadtthore, hat eine Breite von 125 Fuß; der Strom ift durch mehrere hier angebrachte Behren behufs großer Bafferrader 40), die, wie in Hamah, bis 60 Fuß Durchmesser haben, sehr reißend, scheint aber, nach den 4 sehr niedrigen Brudenbogen zu schließen, keinen sehr hohen Basserstand durch Anschwellung zu erhalten.

Bon ber mahricheinlich einft großen Baulstirche an bem nach dem Apostel genannten Ofthore fab Riebuhr nichts mehr als (wie Della Balle) einen großen Bafferbehalter, an bem ein paar Mauerftude übrig geblieben, die jum Schut einer Raffees fchente für die durchziehenden Reifenden und Raramanenguge bienen, Da von hier noch immer eine giemliche Stunde Begs bis gur Stadt gurudgulegen ift. Gine Quelle in ber Rabe flieft ale fleiner Bach das gange Sabr porüber, inden ein zweites Bachbette unfern von ibm, nur burch Regenguffe aus ben Bergichluchten angefchwellt, ben größten Theil bes Jahres troden liegt. bem bann noch weiter weftwarts am Bergguge folgenben Bab ele habto in der Rabe der armenischen Felstirche ift noch ein fcones Bafferbehaltniß, 120 guß im Durchmeffer, mas icon mit ben Aquabuctreften in ber Rabe ber alten gerftorten Burgruinen, unftreitig der Acropole gur Romerzeit, in Berbindung fieben mag, die aber Riebuhr nicht befuchen tonnte (fiebe oben bei Bocode).

Man sprach ihm von 2,500 haufern in der modernen Antati, was er für fehr übertrieben hielt; er ift übrigens der erfte, der von den schrägen Biegeldächern derfelben spricht, die fonft in Sprien ungewöhnlich, und welche auch Bocode baselbst noch nicht erwähnte, sondern nur die platten Dachterraffen, aus Balten über

<sup>340)</sup> Col. Chesney l. c. I. p. 427, f. daselbst Abbildung eines solchen Basserrades bei Antiochia.

die Ranern gelegt und mit Brettern bebedt, befprach 41), die, aus Furcht vor Erdbebenerschütterungen, nur sehr leicht gehalten wurden 42). Rur wenig Christen fand Riebuhr in diesen Bohnungen, die stärfte Gemeinde sollte die armenische sein, die übrigen Bewohner sind Türken, daher hier türkisch gesprochen werde. Doch auch viele Rasairier sollten hier wohnen, beren hauptzeischäft der Tabackbau sei. Seide gehörte zu den hauptzerzuguissen der Stadt und ihrer Gärten.

Coranceg, ber ju Anfang tiefes Jahrhunderts (1808 bis 1812) 43) fich in Rordsprien, zumal in Aleppo, aufhielt, und Antiocia oft fab, tonnte manche neue Bemertung über ihre Bufande mittheilen. Schon vom Bag bes Amanus von Bailan bom Rorden ber fudmarts gur Stadt giebend, erblidt man vom Aban Raramurt, ber legten Station ber Sauptftrage in Beft bes Sees, oberhalb bes Dronteslaufes, den demfelben reichere Baf. fer gufendet, als er felbft hat, fcon aus weiter Ferne Die bobe Rauerfrone Antiochia's, die fich, je naber, immer hober und Die porliegenbe Chene im Morden ber Stadt deutlicher erhebt. bis jum Amanus ichatt Corances auf 40 Dill. Lange von S. nach R. und auf 5 bis 6 Dill. Breite von D. nach 2B. Berge im Suden ber Stadt find nach ihm nur zwei, die anderen überragende, bedeutendere Boben, Die gegenseitig durch eine tiefe Solucht von einander getrennt find. Die über diefe in boppelten Absahen fich erhebende Stadtmauer auf ber Sudfeite ber Stadt in ungleicher Bobe uber bie Berge auf und ab, ftebe auf feftem Rels gemauert; fo wie ibre vielen, fie fcugenden Thurme, Die 70 bis 80 Schritt weit auseinander errichtet find. Doch murden von Diefen. fo wie von den Mauermanden felbft manche durch die Erdfiobe umgefturat; ber fefte Mortel bielt aber ihre Quadern gufammen, fo daß diefe auch in ihrem Umfturg (wie der runde Thurm am beibelberger Schloft) noch ale Daffen ber Stadt fpgar gum Sout verbelfen. Die icon fruber genannte, 60 Rug bobe Mauer am Bab el-babto biente gum Mquaduct, wie auch andere Theile

<sup>41)</sup> Bococte, Reife. II. G. 279.

Bartlett and Carne, Syria I. c. Vol. III. p. 25 Great mosque at Antioch; p. 46 Great fountain at Antioch and market-place; Vol. I. p. 60 House of Girgius Adeeb at Antioch; p. 29 Antioch; leftreiche Anfichten ber jebigen Stadt.
 Corancez, Itinéraire etc. Paris, 1816. chap. VII. p. 117—136.

berselben, in früheren Beiten. Die Trümmerreste am Paulsthor schienen Corancez einem alten christlichen Kloster angehört zu haben. Aus der Bergleichung mit den Angaben der Kreuzsahrer war das heutige Gartenthor die Porta Ducis, vor welcher Gottsfried von Bouillon seine Zelte bei der Belagerung aufgeschlasgen hatte, und das Stadtthor an der Brücke (Bab elsmedine) ihr St. Georgsthor, das noch heute in seiner früheren Gestalt besteht.

Die Urfache, bag trop ber herrlichen und bortheilhaften Lage Antiodia's, die ibr ja wie guvor geblieben, Diefe einft fo beafinftigte Metropole feit Gultan Bibare Bernichtung fich nie wieder zu einiger Bluthe erheben tonnte, wie doch fo viele andere Ruftenftabte Spriens, lag in dem bitterften Dag, ben ber Rana. tismus gegen biefes Daupt ber frühern Chriftenbeit, gegen diefe driftliche Berle des Orients, wie man fie nannte. entflammt batte, ber bis in bas gegenwärtige Jahrhundert forts erbte. Ein halbes Jahrtaufend verging, mabrend beffen fein Chrift fich in Untafieh taum bliden, gefdweige benn niederlaffen burfte obne Befahr feines Lebens. Erft feit hundert Jahren magten es einige Chriften, bort zu bleiben, aber nicht ohne oftere Bedrobungen; wo Turten alleinige Bewohner ber Stabte find, ba blubt fein Bandel, feine Induftrie auf, die nur da hervortreten, wo Buben, Chriften in verschiedenen Secten, Armenier ober Europaer unter ben Zurten gemifct leben tonnen, weil fie die Gemerbtreis benden find, welche die Eurfen erft heben. Aber auch diefe Babl ber driftlichen Ginwohner ift in Antalieh bis beute eine febr geringe gegen andere Stadte in Sprien geblieben. Der Untergane von Antatieh hob erft ben Bandel von Aleppo gu feiner Bluthe, obgleich diefe 2 bis 3 Tagereifen fern vom Emporium und Dafenorte, ju Seleucia ober Suediah, liegt, die doch unmittelbar gu Antiochia gehörten. Die Fluffahrt auf bem Orontes borte auf, ber St. Simeonshafen, ber ber heutigen Suediah, verfchlammte großentheils, und wollten auch Europäer benfelben wieder juganglich ju machen fuchen fur ihre Rauffahrteifchiffe, fo murbe bies bei ben Binderniffen, welche die Turten ihnen in den Beg gelegt baben wurden, unmöglich geblieben fein, fo lange ber Bahn einer alten Cage bei ihnen vorherrichend ift, bag ron biefem Bafenorte aus fie bereinft ihr Unglud erreichen und ihnen ben Untergang ihrer Berrichaft bereiten werbe. Das Berberben Diefer Deeresanfurthen ift ihnen baber gerade recht gelegen.

Bu Corancez Zeit war ein Aga mit dem Titel Boiwob Gonverneur von diefer Stadt und der zugehörigen Provinz hekleisdet, die, unabhängig vom Bascha zu Aleppo, südwärts des Oronsteslauses bis Darkusch, nordwärts über Suediah und das Gebirge des Kara Dagh oder Beilans Passes bis Alexandrette reichte; er sandte die von ihm eingetriebenen Abgaben unmittelbar an die Hoche Pforte. Die weite Ebene in Oft von Antasieh auf dem Rords und Oftuser des Orontes wurde alljährlich von Turkomasnen-Gorden überstuthet, die damals noch selten auf das linke Ufer des Stroms übersetzen, daher die Reisenden hier noch ziemlich gespiert waren.

Korn, Baumwolle und Tabad waren die Hauptproducte in dem schönen und milden, vor den Rordwinden geschüpteren Clisma Antiochia's gegen das kaltere der höher gelegenen Aleppo, das ber auch in den Garten Antiochia's Citronen- und Orangen, beume reichliche Früchte bringen, die in Aleppo nicht gedeihen. Das Zuderrohr, das hier zur natürlichen Berspeisung auf den Bazar gebracht wird, hielt Corancez irriger Beise für hier einsheimisch.

Der hiftorifche Boden diefer Beltftabt verbirgt noch viele Dentmale feiner glorreichen Bergangenheit; alljährlich fpulen die Webirasmaffer nach jeder Regenzeit ihre Schape an Dungen, Ebelfteinen und Gemmen früherer Jahrhunderte hervor aus dem feit Sahrtaufenden loder aufgehäuften Schutt an Das Tages. licht, und in einigen Jahren, verfichert Corance 344), toune man dort die vollftandigften Dungfammlungen ber verschiebenen Gefoidtsepochen der Landichaft gufammenbringen. Biele Carneols. Mgat. und Saspis. Gemmen famen gum Borfcbein, boch meift erft aus den fpateren Sahrhunderten ber Raiferzeit und von geringerm Aunftwerth, doch mitunter auch Meifterfrude. Un Mungen tamen vorzuglich die ber Seleuciben-Ronige am vollftandigften und lebrreichken, von Seleucue Ricator bem erften an bis jum letten biefer Donaftie, por; bann bie Stadtemungen in febr großer Renge aus ber Seleuciben . und ber erften Cafarengeit vor ber driftlichen Beriode, Diefe oft von großer Schonheit. Der grie : difden Dungen find weniger, ber phonicifchen, in Btonge, fehr viele, auch in Rupfer, felten in Gilber und Gold; auch car.

<sup>&</sup>lt;sup>544</sup>) Corancez, Itia. p. 127—136; De Salle, Pérégrinations. T. I. p. 179—180.

thagische in Silber, mit dem Gepräge von Hannibal, kommen vor. Auch an jüdischen, kufischen und arabischen fehlt es nicht, und zumal die perfischen mit ihren symbolischen Geprägen des Feuercultus, wie die parthischen und arfacidischen Gepösen zu den lehrreichken. Auffallend wenige ägyptische Munzen bei dem doch sehr lebhaften Berkehr zwischen Alexandria und Antiochia machen es sehr wahrscheinlich, daß dieser vorzüglich nur Tauschhandel von Broducten war, dagegen finden sich sehr viele Münzen von Commagene und Edessa. Sanz gemein find die Münzen aus dem späteren byzantinischen Reiche, auch aus den Zeiten der Areuzsahrer kommen sie vor, die der ersten römischen Kaiser sind seltener, als in den öftlichen Gegenden von Aleppo; die Münzzen von Gordian, Philippus und Severus find die gemeinsten.

John Macdonald Rinneir 45) fam nur 2 Jahre fpater als Corancez nach Antiochia (im Jahre 1814), wo er ben Aga in Rebellion gegen ben Sultan antraf, und im Saufe eines bort reis den Chriften, Abul Bud, eines Beighalfes, auf 5 Zage ein Unter-Er tam, wie fein Borganger, vom Rorden ber. fommen fand. und bemertte auf feiner Seite gegen Beft in der Bergichlucht ein fcones, altes, gertrummertes Schloß, bas er für Bagras (Bagras, Mayoui bei Strabo berühmt, XVI. 751) hielt, und bann mahrfceinlich am Rhan Raramurt vorüber, den er aber nicht nennt, in die Chene von Antiochia eintrat, der er von da gegen S.S.B. bis jum Orontes eine Ausdehnung von 14 englischen Diles gab, und in dem Abstand von ein paar Stunden von ber Stadt fie ichon mit ihren herrlichen Umgebungen aus der Ferne erblidte, Die ihn, in ber iconften Sahreszeit, entgudten. amei Seiten, in S. und S.B., von großen Boben umgeben, ift fle nicht nur fur die Stadt, in ihrem Schoofe liegend, fehr fichernd. fondern auch ungemein pittorest und dabei in hohem Grade fruchts bar. Da, wo ber Orontes von ihr abwarts durch die Borberge bes Mons Casius mit fturgenbem, breitem, flarem Bafferfpiegel fich durch die Binderniffe, die ihm entgegenfteben, Sindurchwindet, nimmt bie Landichaft zwischen Bainen und Felfen einen hiftorifch. großgrtigen Character an. Die Bailantette in Rord, ber meite See in Rordoft mit einigen Infeln und Ruinen, Die fruchtreichen. wenn icon meift unbebauten, aber mit Baumaruppen und einzels

<sup>\*\*\*)</sup> John Macdonald Kinneir, Journey through Asia Minor etc. London, 1818. 8. p. 146.

nen Gartenftellen befehten, burch reiche Bemafferung immer grunen Relber ber Cbene und im Sintergrunde ber prachtvolle, über dem Baldgebirg fich fuhn erhebende Regel bes Caffus (fiebe bie Cfigge bei Ainsworth, p. 303, aber vorzuglich die landichaftlichen Gemalde in Solt Dates Mappen) enthaltenen Reize ber Ratur, die noch wenig befannt wurden. Die Mauerthurme, Die über ben coloffalen Stadtmauern emporragen, tragen nicht wenig durch ihren Contraft ju dem malerifchen Gindruck biefer Raturumgebung bei, wogegen die geringe, niedrige, jest bewohnte Stadt, die Rinneir nur auf ein Sechstheil des einstigen, antiten Stadtumfanges foite, bedeutungelos ericheint, ungeachtet fie boch unter bem mile den Regimente ihres Uga wieder an Bahl ber Bewohner gegen früber zugenommen und auch einiger Banbel in ihr begonnen gu haben fcbien, wogu die immer ftarter betriebene Seiben aucht bas ibrige beigetragen batte.

Rinneir überzeugte fich bavon, bag ber 7 englische Diles von der Stadt in G.B. gelegene Ort, ben man ibm Babplae nannte, nach ber bort bem Martyrer Babylas errichteten Rirche, tie eigentliche, burch BBafferfulle und luguribfe Begetation ausgezeichnete Stelle bes alten Daphnaum fein muffe, bagegen ber auf der Laodicea - Strafe liegende Ort Beit el. Da, nur 5 englifte Diles gegen S.D. liegend, ben D'Unville und Bocode 46) dafür hielten, nur erft ein dabin fpater übertragener Luftort fein werbe, ben man mit jenem altern, nachdem berfelbe burch bie driftliche Rirche eine eigene Beihe erhalten hatte, und nicht mehr, Die juvor, ber allgemeine Sammelplag ber Benuffuchtigen bleiben fonnte, verwechselt habe. Roch find wir nicht in Stand gefett, biefe topographischen Anfichten zu prufen, ba felbft bie beften Rarten der Umgegend von Antiochia, wie die bei Chesney und Auffegger, une über diefe Specialverhaltniffe im Untlaren laf. fen. Die Umgegend von Babylae hatte Rinneir entgudt, die bon Beit el. Da unbefriedigt gelaffen 47).

Seit der Aegypter - Derrichaft in Rordfprien icheinen fich die Buffande von Untiochia etwas gunftiger geftaltet ju haben als juvor, benn nach glaubwurdigeren Daten 48) hatte bie Bevolferung

<sup>49)</sup> Bocode, Reife. Th. II. S. 281.
49) J. Macdonald Kinneir 1. c. p. 155.

<sup>&</sup>quot;) Barker, in Dr. J. Bowring, Report of the Commercial Statistics of Syria. Lond. 1840. App. B. p. 114.

## 1198 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 36.

der Stadt über 10,000 bis 12,000 Einwohner zugenommen; in biefer Zeit wurde fie 1836 von Ruffegger, 1838 von De Salle, 1842 von Reale, 1846 von Thomfon, 1848 von Eli Smith besucht, die größtentheils das Borige bestätigen und auch einiges Reue hinzusügen.

Ruffegger ritt von Swediah am 25. Dai, ben gewohnlichen Weg nach Untiochia verlaffend 49), wo der Drontes aus bem engen Thale ber Borbbhen des Mons Casius bervortritt, einen mehr nördlichen, pittorestern Gebirgemeg von 2B. nach D. und dann von R. nach G. bis jum Ort Sananieh, der wieder am Drontesburchbruch aus bem Borgebirg erreicht ward, um auf ber bortigen Rabre 50) jum Gudufer bes Stromes übergufegen. Diefer Beg mar ungemein reigend durch feine gruchtbarteit und feinen fortwährenden Unbau, überall Bauernhäufer, Landhäufer, feine Spur von Armuth, mas dem Reifenden befonders aufflel, ber eben Megypten mit ben armfeligen, bis jum Bieb berabgefunkenen Rellahe ohne Gigenthum verlaffen batte, bier aber eine Unfiede. lung mit Gigenthum bes Bobens und Agricultur bes in Baffen geborenen Turtomanen antraf, ber bier alfo aus dem Romabenleben feghaft geworden mar. Die üppigfte Begetation amifchen ben malerischen Releufern bes Oronteslaufes, in beffen milbem Thalgebiete, wo es auch noch in Berwilberung baliegt, boch bobe landschaftliche Reize fich entfalten, find die Bindungen ber Bfade, bie bem Strom folgen, wie von den herrlichften Bartfcenen umgeben, in benen man immer zwischen wilden Reigens, Dauls beer - und Johannisbrotbaumen, von Rebenfalle ums rantt, an blubendem Rofengebuifd, Dleanderbidichten, lilienreichen Schilfen vorübergieht. Das fonft fur unbewohnt und ote gehaltene Orontesthal fand Ruffegger bei ber Rabre, mo bie Turfomanen an einer Duble ibn überfchifften, je weiter er vorbrang, befto belebter, voll Dorfchen gu beiden Seiten, in beren einem, bas bem Beit el. Da nahe liegen follte, er gaftliche Derberge fand. Un einer mafferreichen Quelle, mol am Berge waffer, bas von bem genannten Ort auf feiner Rarte gegen R.B. jum Drontes mundend eingezeichnet ift, nahm er in ber Rabe bes

949) Ruffegger, Reife. Th. I. 1. S. 363-373.

<sup>50)</sup> Bartlett and Carne, Syria l. c. Vol. II. p. 65 Ferry over Orontes; Vol. l. p. 25 Scene on the river Orontes near Suediah.

Ahans unter prachtigen Blatanen und Ballnugbaumen fein Beltlager; am Tage hatte man im Schatten meift 20° Barme gehabt.

Am zweiten Zage nach der erften Stunde Bege fam er an einem einfachen Landhaufe vorüber, bas fich Sbrahim Bafcha gegenüber einer großen Raferne erbaut batte, ber bamals bas ernfte Regiment in Sprien führte. Untiochia lag gang nabe babor, und auf einer ber Boben murbe bas Belt aufgeschlagen. Bon bier ließ fich bas vorliegende Brachtgemalbe gang überfchauen: die Drontesebene in R. und D. von den fcon geformten Retten bes Amanus und Lotham begrengt, in G. von den grunen Borbiben bes Cafine überragt; in ber Tiefe vor bem Aufe ber An-Whe die Stadt, in der man fest 10,000 bis 12,000 Einwohner gabite, mit Dofcheen und Minarets, gwifden beren orientalifchen Formen Die Der Giebelhaufer mit fchragen europaifchen Biegelbidern einen feltfamen Gindruck machten. 3m Uebrigen war fie, was enge, winklige Baffen, unanfehnliche, fenfterlofe, meift einfodige Bohnbaufer, Schmut und Unreinlichfeit betraf, gang erientalifch geblieben. Bon bier verfolgte man ben eine Stunde lang bochft pittoresten, ginnenreichen Bug ber Stadtmauer entlang ben Bergruden von 2B. nach D., beren innerer Raum gwis iden der außern Quaderbefleidung von behauenen Steinen mit der fefteften Dortelmauer angefüllt, die Quaderwande mertwurdig In bem tiefen Graben, ber fich von ber Stadt jur alten Feftungeburg hinaufzieht, erblicht man von ber Bobe in deffen fentrechten Raltfteinwanden eine Menge von funftlich bineingehauenen Boblen, meift quabratifchen Raums, mit Thuröffnungen, Libts und Luftlochern, ein paar Schlafftatten und auch wol ans dere Seitenbauten, Troglodytenwohnungen, einfame der Mono-Dopfiten, Eremiten oder auch Gefangnifftatten ju ihrer Beit. ben Brudenbogen, die von Rels ju Rels über die Grabenfclucht nach ber alten Burgftraße führen, hangt Alles voll Stalactiten. bogen; benn Aquaductrefte burchziehen bier nach verschiedenen Riche tungen die Ummauerungen, beren talfreiches Baffer Diefe Eropf. feinbildungen ichon feit Sahrtaufenden erzeugen mußte. Doch finden fich auch bier noch thonerne Robren von früheren Bafferleitungen nach der Stadt vor. Die Bohe bes Feftungsberges, beffen nadte Blateauflache noch gang mit coloffalen Steinen bededt ift, fchapt Ruffegger auf 2,000 guf über bem Deere. Rach der Sud. und Sudmeftfeite jum Caffue hinauf fah Ruff. egger in beffen gabireichen Bergichluchten viele Berghütten und . Bergborfer bis nabe gur Gipfelfpike fich anlehnen, von benen wir bis jest nur fehr vereinzelte Runde erhielten; Die Cultur ber Rebe, Der Maulbeerbaume fleigt weit bis ju ihnen hinauf (f. oben S. 1139), und macht das Gebirg fo bewohnbar, jumal auf ben Boben für Birten, die auf den faftigften alpinen Biefen ibre Leicht erfteigt man auf Diefen Borgablreichen Beerden meiben. boben ber obern Stadt Buncte, von benen ber Blid noch über ben Amanus hinaus bis jum fernen, wild jadigen Zaurus hinüberfcmeift, gegen Beft über Die Borberge Des Dichebel Afra' bin bis über den weiten Spiegel der Meeresflache, und gegen Rord. Dft über die Seen und Sumpfe von Bubeire in weiter Cbene ten Ufrin entlang reicht. Begen Guden auf ben Berghoben nach Laditieb ift das erfte Gebau, bas man in gefunder Luft angelegt erblict, ein Militair . Sospital für Ibrabim Baida's Rafernen und feine Garnifon in ber Stadt, melde bem Lande und jumal auch den dortigen Chriften die lang entbehrte Giderheit wiedergegeben; und von dem noch ungepflafterten Bagar in der Mitte der Stadtbehausungen horte ber treffliche Deftreicher gu feiner Ueberrafchung und Erheiterung durch die Mufithande pon des Aeappters Garberegiment Die Strauf'ichen und Bannerichen Balger vom Orontesufer herauftonen.

Solche veränderten Zustände führten hier manchen europäischen Banderer in neuerer Zeit mehr als zuvor in diese Gegenden. De Salle 51) schiffte in kurmischer Herbstzeit von Ruad kommend zwischen den beiden Niesenwächtern Casius und Rhossus des Golfs von Seleucia in den Hasen von Suedia (1838) ein, und wählte von da denselben Weg Russegers bis zur Fähre des Orontes, dessen seichter gewordene, von weißen Thons und Kreideschichten gefärbte Basser er damals bequem durchreiten konnte, um am linken User durch die malerische Gebüschwildniß an demselben, von Störax, Oleander, Rebengehängen und Smilazgewinden, weiter stromauf gegen die Gruppe von Lorsbeerbäumen (Laurus nobilis) in der Rähe des Daphnäum, dem Tibur der seleucidischen Könige, fortzureiten, die Russeger nicht erwähnt hatte. Auch Beadle und Thomson 52) sahen dort noch einzelne sehr stattliche, edle Lorbeerbäume, Beteranen, wenn

<sup>951)</sup> De Salle, Pérégrinations. p. 173—181. 52) Thomson, in Bibliotheca Sacra. V. p. 458; Beadle, Journ. im Missionary Herald. XXXVII. 1841. p. 207.

auch nicht Zeitgenoffen der Seleuciden, doch aus früheren Jahrhunderten des Mittelalters, herrlich grünen; doch ihre großen Saine
mußten verdorren, wie die Gottlosen, die fie gepflanzt hatten (Halm 37, 35). Wahrscheinlich ftanden fie höher bergan, als Ausseger gekommen war. Denn De Salle stieg auf höher liegendem Wege dis zu den schönen Cascaden hinauf, die dort fieben Mühlenräder treiben, in deren Rähe er alte Mauerreste und die etwas höher liegenden hütten von Beit el-Ma (dies übersetzt h. Guns mit Grotte der Wasser) sah. Roch höher hinauf nennt er eine Quelle Daricha und eine noch schönere, berühmtere, Sgrasbo, unter Eichen und prachtvollen Platanen, die hier am Casius recht ihre heimath zu haben scheinen (Platanus orientalis; shre Berbreitung s. Erdt. XI. 511). Bon der Höhe bei Sgrasbo, das uns sonst unbekannt geblieben, hat man den weitesten Umblick über die Gegend gewonnen.

In der alten Stadtummauerung schäfte De Salle die mit Garten bedeckten Theile auf % des Raums und die moderne Stadt seibst, sagt er, nehme noch nicht den zehnten Theil derselben ein. Das Stadtthor an der Brücke hörte er Bab Istambul nennen, weil von da die Karawanen ihren Beg durch Klein-Afien nach Constantinopel zu nehmen psiegen; oberhalb der Brücke waren an den Usern des Flusses viele Gerbereien, zumal für Ziegenselle zu Sassian, angelegt, welche den Bazar der Stadt, in der einiger Berkehr erweckt war, mit Leder versahen, das wol ein Bedürsnis sur die ftarke Garnison geworden sein mochte; auch wurde viel Zuckerrohr zum Berkauf auf den Bazar gebracht, und sehr viele tressliche Aale, die aus dem schlammigen Wasser des Sees in den Orontes hinabgehen und nach den Winterüberschwemmungen zu hunderttausenden gesischt und eingesalzen hieher zum Berkauf gestracht werden.

Schon im Jahre 1840 gab der Conful Barter den jährlichen Gewinn aus diefer Aalfischereist) auf 60,000 Biaft. an, ba diefe Sische von den Griechen sehr gesucht find, und zumal eingefalzen zu den driftlichen Ofters und anderen Festen in großer Menge versens bet werden.

<sup>13)</sup> H. Guys, Statistique du Paschalik d'Alep. Marseille, 1853.

p. 22.

Dr. J. Bowring, Report on the Commercial Statistics of Syria. Lond. 1840, in App. B. p. 114.

Auch eine Beichschilbkrote, eine Art Trionyx, ahnlich ber im Ril, wurde hier von De Salle im Orontes beobachtet, und an den Ufern zahlreiche Muschelbanke von schwarzer Farbe, von denen ganze Uferstreden bededt werden. — Bie die Biegeldächer vielleicht aus den Beiten der Kreuzzüge nach Europäer Art hier übriggeblieben, so auch aus noch älterer Zeit die plumpen Räderkarren mit vollen Golzrädern, und vielleicht auch noch andere Transportarten, wie die Belastung der Maulthiere, indes der Gesbrauch der befattelten Ochsen als Lastträger wahrscheinlich erst durch Turkomanen sich aus Indien und Persien in neueren Zeiten bis hieher verbreitet haben mag.

Thomfon 55) nahm (am 10. August 1846) von Suediah einen mehr nördlichen Weg, indem er immer auf ber nördlichen, ober rechten Seite bes Oronteslaufes blieb, um bie 15 bis 16 englifchen Diles in 5 Stunden Beit gu Bferde bis Antiochia gurudzulegen. Rach ber erften Stunde mußte er aus ber Cbene Suediah's einen ziemlich bedeutenden Berg erfteigen, ber nach ibm aus vulcanischen Sandmaffen und aus Mergel (wol Rreibelager) mit Riefeln und Bimfteinbloden, bann wieder aus feldfpathreichen Tradpts, Augits, Granits und Jaspis-Achatbloden und vulcanis fchen Tuffemaffen in caotifchen Aufhaufungen befteht, und wol nur ein Broduct der Erderschütterungen mit Bafferschüttungen fein tann, die hier manche plutonischen und neptunischen Berftorungen anrichteten, und, nach dem Beugnig bes arabifchen Autors 36n Scheny, ben Thomfon anführt, einmal nach einem 40 Tage dauernden Erdbeben gewaltige Daffen Schwefeldampfe dem Boden entfleigen, ein anderes Dal bie Deerestufte finten machten, bann wieder emporhoben, wobei bas Land mit Deer überzogen murbe.

Rach der zweiten Stunde wurde der wildstürzende Bergstrom Keradscheft el-Rebir (wahrscheinlich der Buyuf Kara Su bei Eli Smith) durchsett, der von R.B. vom Rhossus vom Dorfe Bitias 56) herabkommt und gegen S.D. in den Orontes fällt. In Bitias, einem armenischen Dorfe in paradiesischer Umgebung, drei Stunden gegen R.R.D. von Suediah sern, mit einer schönen

Post of the state 
Ruine von alten Tempeln und Kirchen, hatte fich Mr. Barter, ber bekannte englische Consul, den wir schon ofter genannt, und der sich so viele Berdienste auch um diesen Theil des nördlichen Spriens erworben hat (siehe unten bei Suedieh), seinen tühlen, schonen Landsitz für die Sommerzeit erbaut, wo er sein hohes Alster in stiller Zurückgezogenheit nach einem vielbewegten Leben in edler Thätigkeit zubrachte. Dier hat Mr. Barker die Obstarten aus der Lombardei, aus Spanien, Frankreich, Bersten und Indien einheimisch zu machen gesucht, und eine Menge der schonken fremden Gewächse eingeführt, unter denen die prachtvollsken Rosenbäume von allen Farben von den edelsten Rebengehängen untränzt werden. Eine Menge von Quellen, herrliche Begetation nud reicher Seidenertrag von den dortigen Anpstanzungen der Maulbeerbäume geben diesem Orte seinen Wohlkand.

Bon biefem Bitias fagt Reale 57), ale ber jungfte Augen. genge diefer Begenden (1850), daß es ein armenisches Dorf mit etwa 1,000 Bewohnern fei, das 3 Stunden fern von Suedieh liegt, wohin febr beschwerliche Relewege führen. 3ft es aber erreicht, fo betritt man die Sommerfrische 3. Barters, die er nich in der Rabe der Ruine einer alten armenischen Rirche au feis ner Grabflatte und bei feinen Lebzeiten gu bem reigenoffen Land. fibe mit allen Comforts des Lebens geschaffen batte. Der fcbnfte Blumengarten umgiebt ibn mit einer 30 guß boch fpringenden Bontaine, Die eine brebende Derwischgruppe über ihr fortmabrend tangen macht; bas Baffin ift voll Gold, und Gilberfifche. Bobnhaus ift an der fconften Quelle erbaut, und Diefe gur Erfrifdung burch bas gange Saus geleitet, in brei fconen Marmorbaffine gefaßt. Gine Treppenflucht führt zwifchen Rofengebuich gum Urfprung ber Quelle und gu einer Felshohle. Das BBaffer felbft ift beilfam und von angenehmem Gefchmad. Die Luft ift bie gefunbefte und erquidendfte; Die Ausficht gegen Dft auf die Mauertrone Antiodia's und auf den Mons Casius entgudend.

Bom genannten Waffer, dem Karasu, wird auf dem weitern Begmarsche schon nach einer Biertelftunde ein zweiter Bergstrom, Keradschef es-Sugir, durchritten, und 40 Minuten weiter ein dritter, Rahr hafseinin (wol richtiger el-huseinn, wie bei Eli Smith), an welchem die Ruinen einer Kirche St. Spis

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) F. A. Neale, Syria. Vol. II. p. 80.

ridion mit Grabftätten, wo eine uralte Ciche einen schattigen Ruhesplas bot. Umber ftanden noch andere Cichen und kleines Buschwerk, weiterhin aber wird der Boden nackt, bis man nach drei Biertesstunden den Rahr Mura erreicht, an dem wieder ein außersordentliches Conglomerat von wassergwälzten vulcanischen Riesseln und zusammengebrachten Steinen der verschiedensten Formastionen ausgehäuft liegt. Bon diesem wurde nach 35 Minuten der Rahr Hanna und nur 10 Minuten später das Brückenthor von Antiochia erreicht.

In einer frühern Reife batte Thomfon (1841) einmal fubwarts ben Beg durch den Orontes, ben fein Bferd burchfcwimmen tonnte, mabrend er in der Rabre überfuhr, genommen, um die Daphne-Quelle ju befuchen, Die er auf dem Bege nach Beit el. Da erreicht ju haben glaubte. Er fab fie aus einer Schicht fentrechter Raltfteine hervorspringen, die von Terraffe über Terraffe icaumend binabfturate, in vollem Gebraufe, und nach ein paar englischen Diles weit über schiefe Rlachen giebend, fich gum Drontes unterhalb ber Stadt Antiochia ergoß. Es fchien ibm, als hatten diefe Baffer feit ein paar Jahrtaufenden feine Berandes rung erlitten, wenn auch an ber Stelle bes einft uppigen Daphnaums nur ein balbes Dugend armlicher Muhlen übrig geblieben. und Buffel malgten fich jest in ben einft bem Apoll und der Diana geheiligten Baffern. Doch auch icon in fruhefter Beit murbe biefes Afpl burch Berbrechen entweiht, ba bier ein Onias im Beiligthum felbft erbolcht werben tonnte (2. B. b. Daccabder 4, 33). Die zwei Stunden (5 englische Diles) von da gur Stadt ichienen ihm gang mit ben Borftabten und Unlagen ber a'ntifen Antiodia bededt gewesen gu fein, benn auf der gangen Strede ragen überall Granitfaulen und andere Baurefte aus der Erde hervor, die nur Ueberrefte von Tempeln, Billen und Balaften gewesen fein Die Quellen brechen mehrere hundert guß über dem Ufer des Orontes in großer Machtigfeit hervor, und fonnten baber gu allen nüglichen Bafferfunften, wie Springbrunnen, Bafferleitungen, Cascaden und Baffins verwendet werden; fle haben fich felbft bie Blaine ju einem iconen Amphitheater ausgewaschen, und viele Zuffineruftationen in Daffen angefest, aus benen bie Dublen erbaut find. Die feltsame Röhrenbildung der Tuffmaffen verleitet Die Araber, fie für verfteinerte Burgeln ju halten.

Der englische Refident Reale, ber noch gulest bis gum Sabr

1850 66) diese Gegenden so oft besucht hat, und ganz feenartig besischt, bemerkt jedoch dabei, daß diese schone Wildniß gegenwärtig von einem ungebändigten Bolke bewohnt werde, weshalb nur wenige der angesehenen Anans aus Antiochia, die dort ihre Landshauser, dieselben bewohnen konnten. Obwol się dort ihre guten Bächter unterhalten, so wurden sie doch öfter durch die wilsden Fellah-Tribus des Gebirges übersallen und nicht selten in den dort so schwerzugunglichen Felsenhöhlen ermordet. Er nennt auch einen dort benachbarten, einstigen Landsis Barkers mit Ramen Duderbeg, von dem aber nur noch Ruinen, wahrscheinlich aus gleicher Ursache, übrig sind, in dessen Obstätzten die edelsten Gesächse angebaut waren, und die Chinaquitten noch doppelt so groß, wie ein Straußei (?), gediehen und herrlich dusteten, sowie auch Rectarinpflaumen, Myrobalanen, indische Bambusen und viele andere edlere Gewächse daselbst gezogen waren.

Die Stadt Anfiochia, flets von 4,000 bis 6,000 Soldaten Ibrahim Bascha's garnisonirt, war voll Thatigkeit; man rechnete wenigstens auf 9,000 bis 10,000 Einwohner, davon ein Drittsteil Rasairier sein sollten, die nun hier auch im Schutz leben tonnten; einige Juden hatten sich hier unter den übrigen Moslemen niedergelassen. Der Census von 1835 hatte, nach Colonel Chesney 59), nur 5,600 Bewohner von Antakieh angegeben. Ranche Theile der Stadtmauern hatten bedeutende Berstorungen erlitten, da der Aegypter fie einreißen ließ, um mit ihren trefflichen Baufteinen seine großen Baracken für die Truppen zu errichten.

Der Orontes, bemerkte Thom son, schien ihm nach ben Besestigungswerken an seinem linken User zu beweisen, daß er niemals durch die antike Stadt gestossen, aber er vergaß, daß diese Besestigungswerke sich erst aus Justinians Zeiten datiren; ganz richtig bemerkte er dagegen, daß bessen Direction nicht gegen Best, sondern gegen Sud-Best, wie dies auf Riebuhrs Plan sogar gegen Sud-Sud-Best schon eingetragen war, unterhalb Daphne aber erst gegen Best zur Ebene nach dem Neere zu gehe. An seinem Westuser müsse, nach den Ueberresten dortiger Grabstätten zu urtheilen, die Recropole der Stadt gelegen haben, von der man für eine einstige so große Bopulation doch in der That

<sup>F. A. Neale, Syria. Vol. II. p. 76—78.
Col. Chesney, Expedition 1. c. I. p. 428.</sup> 

bis jest nur noch febr wenige Rachweise bat auffinden tonnen. Die febr niedrige Bogenbrude über den Orontes ichien febr alt ju fein (vielleicht aus Theodofius Beit, f. oben S. 1112); fie ift mit Grunftein gepflaftert, einem plutonifden Geftein, bas, wie aud fcmarger Trapp, in allen Ruinen der Stadt vorherricht; auf und amifchen Diefen Ruinen und ihrem Schutt muchern Die Feigens, Olivens und Maulbeerbaume als auf dem allerguns ftigften Boden mit der ausgezeichneteften Ueppigfeit, fo bag man innerhalb ber einft fo reich bevölferten Stadt in Befahr fein tann, zwifchen ihren Dicichten fich zu verirren. Amifchen Diefen Trum. mern fo wenig von edleren Architecturreften und faft gar feine Inscriptionen tennen gelernt ju haben (Die meiften ber funf befannt gewordenen find nur aus Daphne und aus fpaterer Reit) 60), muß bei ber Fulle ber in Laodicea, Damastus und Balmpra vorgefundenen auffallen, ba felbft Seleucia beren mehrere barbietet.

Aber was ift nicht alles aus diefer einst glanzenden, jest so erniedrigten Metropole verschwunden, in der Jesus Christus zuerft in der ganzen Welt öffentlich als ihr heiland angebetet ward (s. ob. S. 1170), deffen Rame gegenwärtig dort nur von den sanatischen Moslemen verläftert wird, den die erniedrigten Rasairier nicht kennen, und wenige eingeschüchterte Christen in ihrem Gerzen trazen, wenn schon ihre geistlichen Oberhäupter der Griechen, tatholischen Griechen und Maroniten sich noch immer mit dem stolzen Ramen "Batriarchen von Antiochia und des ganzen Orients" (s. oben S. 779, 785, 797, 798, 802) brüften.

Der Attache des englischen Confuls in Sprien, Reale 61), ber langere Beit, vom Jahre 1842 bis 1850, in Antiochia und Sprien gelebt hat, giebt über ihren neuesten Zustand noch folgende Rachricht.

Das Erdbeben von 1822 hatte sehr viel in der Stadt zerstört, Ibrahim Bascha, der sie wieder in Aufnahme zu bringensuchte, sprengte viele ihrer alten Mauern durch Bulverminen in die Luft, und baute mit dem dabei gewonnenen Material seine schöne Billa am Orontes auf und architectonisch sehr schone Baracken von großem Umfang, aber eilig, für 10,000 Mann seiner Soldaten. Schon 15 Jahre später (1850) waren sie wieder vers

<sup>\*\*\*</sup>Orpus Inscript. Graecar. Berolini. T. III. 1. fol. 218, No. 4465 — 69. \*\*IF. A. Neale, Eight Years in Syria, Palestine etc. London, 1851. 8. Vol. II. chapt. 2. p. 10.

fallen, mabrend die antifen Dauern der Rreugfahrer und Juftinians bis beute besteben. Das Elima ber Stadt ift mild, aber die fcbiefen Riegeldacher find bafelbft feit der Rreugfahrer Reit, obwol ne im gangen übrigen Sprien fehlen, nicht abgefchafft worben. 3m Jabre 1847 lebte Reale 8 Monate in der Stadt, und perndert, daß faft tein Tag obne Regen porüberging, worauf ber benachbarte bobe Cafius und bas Deer wol ihren Ginfluß aus. üben mogen, ba bas innere Sprien boch meift an Durre leibet. Die einftodigen Baufer ber Stadt zeigen nur nadte Rauermande gegen Die Stragenseite von 20 gu 30 Schritt, mit Thoreingangen verfeben; die Stragen erhielten zu beiden Seiten gwar gepflafterte Erottoirs, ba ce an Steinen nicht fehlt, burch bie Mitte gieben aber die Bafferrinnen bindurch. Die abbangigen Strafen werden durch die beftig berabftromenden Regenguffe gwar reingefrult, aber auch eingeriffen, wobei fich gange Schaaren von Jungen einzufinden pflegen, die badurch häufig losgefpulten Dungen und antifen Gemmen und Steine einzusammeln, Die fie fogleich bem Antiquar Sadidi Ali gu tragen, ber Diefelben meift an englifde Reifende febr theuer abfest ober einschmilgt. Auch der Drontes ichwillt öftere gewaltig an, und waltt dann große Schuttmaffen mit fort; bann braufet er hinab jum Deere, und gewaltige Gemitter mit ihrem Biederhall der Donner an feinem Felfenthale geben icauerliche Scenen, faubern aber Die Luft, Die nach folden Bhanomenen rein und balfamifch erquidend ift. Daburch wird die Ginformiafeit und Monotonie bes febr nüchternen Städtelebens unterbrochen, bas feinen Benuß als den des Raffees, der Tabadspfeife und eines Spagierritts barbieten tann, ba aller gesellige Umgang febit: bas Bauptveranugen an den Abenden bei Licht und Sabadisvleife gemabren die Marchenergabler in ben Raffees, aus benen dann Seber ber Ruborer mit feinem Bausschluffel in ber Tafche beimzieht. Das Leben ift bier moblfeil und gefund; Bohnungen mit Barten find leicht zu haben, fo wie bas Beflugel, toftliche Bemufe, Trauben, Obft aller Urt, auch Fifche, jumal Male, die belis Das Buderrohr, jum Genuß für Beiber cateften ibrer Art. und Rinder des gemeinen Bolts, ift nur von ichlechter Qualitat, tonnte aber durch Cultur febr veredelt und einträglich werden. Die Unficherheit gegen ben fanatifden, leicht aufzuregenben Bobel ift es aber, mas ben Aufenthalt bafelbft für bie Chriften eridwert.

### 1208 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 36.

Der Gouverneur von Antiochia hat nur wenig Anfeben, da bie Upans (Edelleute) und Effendis, oder bie Angefebenften ber Stadt, jugleich die Reichen im Lande find, die ihre eigene Bartei gegen bas Gouvernement bilben. Der Saupt. Effendi. Moufud Effendi, der an ihrer Spige fieht, foll Befiger von mehr ale 100 Maulbeerpflanzungen fein, die ihm an Seide allein ein jahrliches Gintommen von 15,000 Bfund Sterling fichern; Der Apans in ber Stadt find 13, alle mehr und fo andere. oder weniger reich, und voll Ginfluß, ba fie mit jenen die Grund, eigenthumer ber Stadt und Umgegend, aller Guter bes Landes find, bon der Dichier el-Babid am Drontes in Dft bie Swedigh in Beft und Bitias in Rord. Die meiften bee Boltes baben, als Diener, von ihnen ihr Brot, Direct ober indirect. Ihre Landereien find gut bebaut mit Rorn, Gerfte, Beigen, Daulbeerpflangungen u. a. m.; bie Arbeiter find febr fleißig, aber babei boch febr burftig: denn die Anans find Bucherer, die ibre Capitalien von einheimifchen und europäischen Raufleuten am Ort ober in Alepho und anderewoher aufnehmen und gegen Binfen und Contracte an Die Bauern mit großem Brofit ausleiben.

Die Ausfuhr von Korn, zumal Beizen, Olivenst und Seide, ift gegenwärtig nicht unbedeutend; auch Sefam Saasmen zu Del und Galläpfel, doch von geringerer Sorte, liefert der Ort in das Ausland. Sübholz (Glycyrrhiza) wächst wild in der Umgegend, die officinelle Meerzwiebel (Scilla maritima) wächst hier in Ueberstuß, und 1849 foll man hier auch die officinelle Sassaparille (Smilax sarsaparilla, sonft nur eine ameritanischetropische Pflanze) entdedt haben.

Indische Rausseute hatten seit dem letten Jahrzehend hier ihre Agenten, die ihre Waaren sehr hoch hielten, vorzüglich aber gegen Del und Seide absetzen; alle europäischen Waaren, zumal Tücher, sind hier sehr theuer. Rach der Monsunzeit, d. i. der Zeit der Seidenernte, finden sich hier eine große Menge Unterhändler aus Aleppo ein, um den Bauern ihren Seidenertrag abzukausen.

Die Aalfischerei wird an mehreren Stellen des Orontes in großartiger Beise betrieben, wo große Riederlagen derfelben find; jugleich ift es ein Bergnugen der Antiochener, in zahlreichen Bartien wol täglich nach folchen meift reizend gelegenen Fischerorten auf frische Aale auszuziehen, die zugleich bei eigenen Backern zu sehr

somadhaften Bafteten verarbeitet werden. Jeden Freitag ift Martt in Antiochia, wie in allen Städten des Orients.

Die Cholera hatte in der Mitte der vierziger Jahre, in denen die Bevölkerung gegen frühere Zeit unverhältnismäßig zugenommen haben mußte, in Antiochia viele der Einwohner dahingerafft. Doch rechnete man nach derselben im Jahre 1848, nach Reale, noch 17,000 Seelen, davon 14,000 Türken, 1,500 Massairer, eben so viele Christen, die sich in 15 Moscheen und in einer christichen Kirche versammelten. Die Stadt hatte also unter der ägyptischen Herrschaft sehr bedeutend an Bevölkerung zugenommen, und obwol der Berkehr in ihr in neuerer Zeit sehr abhängig von dem Pandel in Aleppo geworden ist, so würde doch mit der Zeit dieser durch seine Lage unvergleichlich mehr begünstigte Ort sich bald wieder unter einem andern Gouvernement zu einer ganz andern und wieder selbständigen Größe emporschwingen konsen, da sich alle Bedingungen hierzu an diesem, seiner Lage nach paradiesischen Orte vereinen.

Eli Smith, der Antiochia (2) zulest noch im Jahr 1848 besuchte, verdanken wir solgende neue, das Obige meist bestätigende oder genauer berichtigende Angaben. Er bestätigt es, daß die türkischen Edelleute (Apans), die zu Antiochia wohnen, alles Land zwischen der Stadt und dem Meere im Besit haben, und das ber von größtem Einsluß sind; die Mohammedaner in der Stadt sind alle Türken, und, gleich den alten Antiochenern, wegen Lüderlichseit und Unzüchtigkeit verrusen. Bon der Seidenernte erpressen sie als Bacht von den Bauern ihrer Dörser in der Ebene zegen Suweidieh 3/3 des Ertrages, von den im süblichern Kusseirscheinge wohnenden Bauern sogar 3/1, während die Regierung als Abgabe nur 1/10 davon erhält, den Arbeitern also kaum die Rothsdurft zur Erhaltung ihrer Familien übrig bleibt. Sie sind ftolz und hochmüthig, zumal gegen Europäer, und ihr Fanatismus gestattet diesen noch keinesweges den Ausenthalt in ihrer Stadt.

Außer einem Rapuziner-Monch traf Eli Smith teinen einzigen Europäer baselbft, benn die beiden einzigen europäischen Consuln, der englische und der öftreichische daselbft, find Anstiochener von Geburt. Der Rapuziner gab die Bevölkerung der Stadt auf 17,000 bis 18,000 Seelen an; der englische Consul Reale in Scanderun meinte nur 12,000, aber später muß er, wie

<sup>\*\*2)</sup> Eli Smith, Mfc. 1848.

wir oben gefeben, der Unficht des Rapuginers gefolgt fein. gablreicher, als Reale dafür bielt, erfuhr Eli Smith, fei die Menae ber bortigen Rafairier, Die man ihm gu 1/4, Andere fogar gur Balfte ber Ginwohnericaft angaben; 150 Baufer follen von Chriften bewohnt fein, Die nicht turfifch, fondern bas in Sprien porberrichende Arabifche fprechen. Ihnen hatte Ibrabim Bafcha, ftatt ihrer fruberbin elenden Butte, eine Rirche und eine qute Schule verschafft; fie fichen unmittelbar unter ihrem Batriarden, ber ben Titel von Antiodia führt, mabrend Die Chriften ju Sumeidieh und ben umliegenden Dorfern bem Bifcof pon Labifieb untergeben find.

Die Rafairier durfen eben fo wenig, wie die Chriften, Die Mofcheen der Zurfen betreten; bei Beirathen verrichten ihre Scheichs Die Ceremonien, nachdem der Radi die fdriftliche Erlaubnif Dagu Ihre Beiber find, im Begenfag der mohammedani. gegeben bat. fchen, teufch, obgleich fie fich unter einander nicht verschleiern, mas fie jedoch bor ben Turfen thun. Sie haben feine Schule, Biele von ihnen tonnen lefen; fie nehmen feinen Unftand, ihre Rinder in bie driftliche Schule ju fchiden, und fteben auch mit ben Chriften auf einem freundschaftlichen Rufe. Gie feiern ben Ramabhan ber Turten jum Schein mit, haben Bolygamie, beirathen nie eine gefchiedene grau, und find in ihren übrigen religiofen und anderen Berhaltniffen benen ihrer anderen Glaubensgenoffen gleich (f. oben S. 975-995). Dier find fie aber untriegerifch, meift Bauern, baber fie von ben Arabern nur Rellahin genannt werben.

Richt mehr als 10 armenifche und nur 40 jubifche Familien leben in Untiochia. Auch Beit el. Da, bas antite Daphne, besuchte Eli Smith, bas er in 11% Stunde füdlich bon ber Stadt erreichte, wo er große Quellen gwifden ben Grund. mauern eines Tempels in febr reigender Lage fand. Stunde weiter liegt bas Dorf Duweir, ebenfalls mit iconen Quellen und bichtem Borbeergebufch, aber ohne Ruinen, auf bem Gebirgewege nach Ladifieb. Bon ba fehrte er nach Antiochia aurüd.

#### §. 37.

### Achtzehntes Rapitel.

Das Mündungsland bes Orontes und sein Seegestade mit dem Hafen ber alten Seleucia.

### Erlauterung 1.

Der untere Lauf bes Orontes, Aft, und bie ihm anliegenbe Ruften-Cbene.

Der Drontes durchftromt unterhalb der Stadt Antiochia und bes füdlichen, linten Buftromes von Beit el-Ma, von brei bis vier von Rord vom Dichebel Dufa herabtommenden rechten Rufluffen bereichert, bicht am Ruge des Caffus, nur eine turge Begfrede von 5 bis 6 Stunden abwarts (nach Strabo, XVI. 751, lag Seleucia 40 Stadien, d. i. eine Meile, fern bon ber Dunbung, aber 120 Stadien, b. i. 6 Stunden fern von Antiodia) 63), aber in vielen Bindungen fich amifchen ber felfigen, reichbemalbeten, tomantifchen Gebirgelandichaft hindurchfturgend, bis er, aus den Soluchten beraustretend, Die tiefliegende Ruftenebene erreicht, in der er bann in rubigem Laufe nach 2 Stunden dem Meere queilt. Seine Ufer find friedliche Quen, blumenreiche Biefen, oberhalb voll bidft romantischer, durch die großartige Umgebung und die reiche Begetation bocht malerifder Scenerien, auch von lieblichen Garten. Rornfeldern gur Geite, landlichen Butten und reinlichen Bobnungen begleitet, ein Stromlauf, bem nichts als bie Belebung burch Schiffahrt fehlt, um ihn ju einem ber iconften bes Drients ju Die Bucht von Sumeidteb, bei Europäern gufam. mengezogen gewöhnlich Suedieh genannt, in die der Orontes fich ergießt, fagt Ruffegger bei feiner gandung in berfelben, fei von außerordentlicher Schonheit 64), burch ihre begrenzenden Gebirgshöben im Guden und Rorden, Cafius und Rhoffus,

<sup>\*\*1)</sup> Procopius de Bello Persic. II. c. 11. p. 199 ed. Dind. fagt 130 Stadien. \*\*1) Russegger, Reise. Th. I. 1. S. 358; Bartlett and Carne, Syria l. c. Vol. I. p. 82 Mount Casius, p. 22 Junction with a tributary stream with Orontes.

Dichebel Afra', Dichebel Musa und Aman, die zwar nicht so hoch, wie der Libanon über der Bucht von Beirut, aber weit ausdrucksvoller, schärser, pittorester in ihren Formen gezeichenet sind, welche nicht wie jener mit seinen nackten, meist nur mit vereinzelten häuschen von Binien besetzen höhen, sondern mit der ganzen Bracht ihrer reichen Bewaldung und der reichsten Alpensstora bedeckt sich erheben.

Auf Barten fchiffte Ruffegger in ber Dunbung bes Stroms eine Stunde lang aufwarts, wo er febr mafferreich und tief, aber trube ftromend feine Bellen, die mit den Auflofungen ber appeführenden Mergels und Rreidebildungen feiner Ufermande erfult find, jum Deere fandte, und fein Bafferfpiegel ofter bis gu 300 Rug fich erweiterte. Bon ber Releichlucht bes Gebirges an, wo er in die Ebene von Suedieh eintritt, hat er fich fein Bett in vielen Bindungen in die tiefgrundigen Culturlande gegraben, baber hier feine Ufer auch haufig einfturgen, und feine Bindungen fich verandern muffen. Dies Baffer, bas oberhalb fo viele Male ernährt, mar bier ein Lieblingsaufenthalt gabllofer Schildfroten, Die im Mundungewaffer umberichwammen. Bei einem Bollbaus, bas bier mahricheinlich in der Rabe der Rabre fteht, murbe Die Barte verlaffen, und vom rechten Ufer nordwarts burch Biefen, Betreibefelder, Reigen- und Granatbaume mit ihren Burpurbluthen, amifchen Rebengehangen und Schilfgruppen von prachtvollen gelben Lilien in voller Bluthe gefchmudt, in einer Stunde bas gaftliche, bocht elegante Landhaus des englifden Confule Dr. Barter er-Große Beier von den benachbarten Feldern fcwebten mit ihren 7 bis 8 guß breit ausgespannten Rlugeln in ben guften, und Schaaren der purpurrothen und weißen Flamingos folgirten in vollem Sonnenichein, ihrer Rahrung nachgehend, an den Baffern dabin; alle begegnenden Menfchen, meift Turfomanen, waren bochft reinlich gefleibet und hoflich grugend; man mar aus ber agyptischen in die alte Culturlandschaft Rordfpriens eingetreten.

Der Ritt von der Mundung des Orontes dicht an der Rufte entlang wird felten zuruckgelegt, benn er ift schwierig wegen der Sandanhäufungen, welche das Meer hier bildet; diese Dunenreihen schließen hier die Bertiefungen des Bodens der Rufte so ab, daß fich dann hinter jenen kleine Lagunenstreden 65)

<sup>\*63)</sup> Ruffegger, Reife. Th. I. 1. S. 388-391.

bilden. Zwischen jeder Lagune oder Neinem See dieser Art und dem Reere hat sich daher ein natürlicher Damm von Reeressand ethoben, der öfter ganz sest und zum Reiten geeignet ift, oft aber auch loder zum Durchbrechen, so daß Pferd und Reiter darin versioren gehen können. Darum verließ auch Russegger bald diesen Küstenweg, und erreichte so ein mit Dämmen eingefaßtes Rüsten-bassin, das er für einen alten Pasen (ob vor der Seleucidenzeit, als sie noch Θάατος ποταμοί hieß? aquae flumina bei Strabo, XVI. 751) von Seleucia hielt. Gegenwärtig lag es ganz trocken; Turkomanen bauten da ihr Getreide, wo vielleicht einst Phonicier ihre Anker warfen. Hier mußte Emporhebung der Rüste oder Zurücktreten des Meeres diese Umgestaltung bewirkt haben (wie ähnliche am Rahr el-Relb, s. oben S. 545).

Es tonnte hiermit wol die Thatfache in Berbindung fteben, daß in den fruberen Reiten und noch jur Beit ber Rreugfahrer ber Orontes febr häufig von Flotten, Die Proviant bis gur Stadt Antiochia brachten, beschifft wurde, die 13 romifche Dillien aufwarts gurudzulegen hatten, und an ber Rordweftede ber Stadt felbft eine Bafenftelle fur Die Schiffe mar, an ber Philonauta porta, die den Strom abmarts nach einer andern Stelle burch 12 romifche Millien bis an ben St. Simeons. Safen. bem frühern hafen Antiochia's, zurudzulegen hatten (Willermus Tyr. Hist. IV. 10)66). Rach Libanins batte man icon im Aten Jahrhundert ben Drontes durch einen Canal von Antiochia abmarte fchiffbar gemacht gehabt. Die Barre vor ber Rundung des Fluffes mag jedoch zu allen Beiten fcwierig zu paffiren gewesen fein, ba man ben Seebafen nicht unmittelbar in bie Rundung, fondern in einige Entfernung von ihr verlegte, fo wie Die Berafahrt im Strom auch beute noch ihre Schwierigfeit baben muß, wie fich aus Colonel Chesney's Ervebition ergiebt, ber sein Amelia. Devôt 67) zwar an der Mündung des Orontes jum Transport feiner Dampfichiffe nach bem Euphrat (1835) anlegte, aber die Laften felbft nicht auf dem gluffe aufwarts fchiffen tounte, fondern auf Rameelen und Maulthieren zu Lande und

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) O. Müller, Antiq. Antioch. p. 11, 113.
<sup>57</sup>) Colonel Chesney, General Statement of the Labours and Proceedings of the Expedition to the Euphrates (1835 — 37), im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1837. Vol. VIL. p. 413, 415.

auch auf 33 dazu besonders construirten Raderwagen an Antiochia vorüber bis zum Güzel Burdsch, etwa eine Stunde oberhalb Antiochia, schaffen ließ, von da man erst die schweren Lasten des eisernen Dampsichisses auf Floßen zu Wasser durch den sehre wasserreichen Kara Su und den Antiochia-See zum Afrin zuschissen versuchte. Leider hat man bis jest versaunt, die ab solute Hohe der Lage der Stadt Antiochia und des Orontessiviegels bei ihr genauer über dem Meere zu messen (nach der aus Chesney's Karte beigefügten Scala ungefähr 300 Fuß), um danach das Gefälle des Stroms bis zum Meere bestimmen zu konsnen, worauf doch dessen etwa mögliche Schiffbarmachung zu begründen wäre.

Beachtenswerth icheint bie Beranderung Diefer Begend, welche feit Bocode's Beit 68), alfo feit einem Jahrhundert, por fich ge-Daffelbe von Ruffegger angegebene Baffin mar es wol, bas auch er auf feinem Bege vom Seleuciahafen entlang ber Rufte fab, ale er bie Mundung bee Orontes noch nicht erreicht batte, aber 2 Diles vom Meere abfeits bas große Baffin mabrnahm, ob vieredig ober rund, fonnte er nicht bestimmt angeben, ju bem er aber einen Canalabfluß jum Deere und noch zwei anbere fich um einander frummende Canale munden fab. Gine Dile in Beft beffelben ftanden noch Trummer von alten Baaren- oder Raufbaufern aus bem Mittelalter, Die er für den alten St. Si. meonshafen der Rreugfahrer hielt, und meint, daß derfelbe von bem Rlofter an ber Rordfeite bes Cafius feinen Ramen erhalten haben mochte, das von hier aus fichtbar, aber fcwer zu erreichen fei, beffen vordere hofwand aber gu feiner Beit noch ftand. nahen Drontesufer fab er noch ein fleines, feftungsartiges Gebau, bon diden, quadratifchen Mauern umgeben, gleich einem fcutenden Caftell für die Schiffer. Der heutige Bafen (1737) batte icon wieder eine andere Stelle und lag etwa 1/2 Dile von ber Orontes. mundung entfernt, bis wohin bie Boote ju fchiffen pflegten. felbft ftanden einige Butten ju einer Riederlage fur Sala und Reis, die aus Megypten mit Damiate-Schiffen Dabin über Labis tieh gebracht zu werden pflegten. Man fagte damale, ber Drontes fei oberhalb gegen Untiocia ju febr verschlammt, um ibn bis dabin beschiffen zu tonnen.

<sup>368)</sup> Pocode, Befchr. bes Morgeni. a. a. D. Th. II. S. 271.

Db es ben Sohnen des zu Swediah wohnenden englischen Residenten Mr. Barter gelungen sein mag, den zur Zeit von Chesney's Expedition gefaßten Vorsatz (1835), den Orontes bis nach Antiochia hin wieder schiffbar zu machen? Dies auszuführen, hatte seine Schwierigkeit; aber schon die Idee war anerkennungs, werth, die Ausführung konnte aber wol nicht ohne große Anstrengung vollsührt werden.

Bu Kinneirs Zeit (1814) (29) konnte kein Schiff bei größeren Lasten die Barre des Orontes, selbst bei höheren Fluthen, passiren; er sand dort nur 3 Boote von 30 Tonnen Ladung im Fluß liegend, und daselbst an 4 bis 5 ärmliche Hütten mit Magazinen für Baaren, denen ein Aga vorstand; Suedieh, sagt er, war ein elendes Dorf, das am rechten Ufer des Flusses 1½ englische Mile vom Metre lag; es scheint in neuerer Zeit erst weiter vom Strom um eine Stunde nordwärts abgerückt und die Orontesmündung ganzelich verlassen zu sein, denn auch das Amelia-Depot scheint dort keine Spur hinterlassen zu haben.

Die beste Uebersicht vom untern Oronteslaufe hat Colonel Chesney 70) in folgender Beise gegeben.

Rachdem ber ichiffbare Rara Su aus bem Untiochia-See bem Drontes eine viel reichere Bafferfulle, als er felbft befigt, jugeführt hat, fließt ber vereinigte Strom noch zwei farte Stunben weit, bis er Antiochia erreicht. Doch hat er gubor gablreiche Bebre, Die wegen ber Fifcherei und fur Mublenwerte angelegt find, ju überwinden. Diefe, wie diejenigen unterwarts ber Stadt, wo noch durchfegende Felsbante und einengende Rlippen bingutoms men, geben bem Drontes einen oft reißenben, ungleichen Strom-Auf ein Gefälle von 300 Rug von Untiochia bis gum eine Diftang von 131, englischen Dile, betragen bie Rrummungen bes Stromlaufe volle 21 englifche Diles, innerbalb welcher er bie beiben terraffenreichen nordlichen Buffuffe, Rus tichut Rara und Buput Rara Gu, ober Tichai, aufnimmt und die malerischsten Umgebungen zeigt, bis er am guß des Caffus die Ebene und zulest die schwierige Barre an feiner Mundung in der iconen Untiochia-Bap erreicht. Burbe ein Beinpfad für Bferde an feinem Ufer gebahnt, wurden die vielen Fifchwehren in

 <sup>59)</sup> J. Macd. Kinneir, Journ. l. c. London, 1818. p. 159.
 79) Col. Chesney, Expedition for the Survey etc. Lond. 1850.
 Vol. I. p. 395—397.

## 1216 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

ihm weggeschafft und die durchsetzenden Klippen hie und da durch Bulver gesprengt, so könnte der Strom auch auswärts durch Biehsboote bis Antakie beschifft werden. Seine Wassersülle hängt von den Regen ab, die mit Ansang Rovember beginnen und anhalten, bis im Januar der Schnee fällt, wodurch seine Wasser regelmäßig ansteigen. Dann aber nimmt der Fluß wieder ab, bis die Schneesschmelze im April ihn von Reuem steigen macht. Im Rai erreicht sein Wasser die größte Söhe, fällt dann allmälig wieder bis Rovember. Zuweilen treten plögliche Anschwellungen durch Gewittergüsse ein; der Regel nach ist der Anwachs nur allmälig, weil die großen Seesslächen im obern Laufe in der Ebene Umt und bei Apamea ihren regelmäßigen allmäligen Absluß haben.

Rach Kotschy's Wanderungen 71) am untern Laufe dieses interessanten Stromes hat er nur von seiner Mundung an etwa eine halbe Stunde thalauf einen ruhigen Lauf; dann folgen schwächere und ftärkere Strömungen, durch felsigen Boden erzeugt. Verfolgt man ihn in der engen Gebirgsschlucht weiter auswärts, so wird er reißend und brausend, und mußte für die Schiffahrt auf jeden Fall erft regulirt werden. Zu beiden Seiten wird er hier zwischen hohen Felsenwänden von Kalkkein eingezwängt, die mit ihren beiderseitigen grünenden, hohen Berglehnen und Waldpartien wahrhaft schweizerische, wilde Naturschönheiten darbieten.

Eine das ganze Thal beherrschende Felswand springt, sagt Rotschy, nach Art der Bastei an der Elbe, aus dem südlichen Steitsels des Casius hervor. Am 14. Juni sah man bei stechender Sonnenhise noch Reste der Maistora. Platanen und Maulbeer-bäume füllen hier den Grund des Thales aus; auf den Felsen stehen neue Pflanzen und höher auf noch andere; das Thal selbst ist wenig bebaut und wenig bewohnt. Am rechten oder westlichen User ragen weit zerstreute, einzelne Felspartien mit ihren zackigen Regeln höchst malerisch über die Wirsel der dichten, herrlich grünen Laubwaldung hervor. Im Grunde des Thales, in der Rähe des Felsenbassins, treten mehrere schmale Dämme von Grünstein zwischen den Kalssteinschichten hervor, die auch auf die rechte Userseite der Thallehne sortsetzen (wie oben S. 1137). Der Baumwuchs gedeiht hier weniger üppig, Eichen wachsen nur niedrig im Gemenge mit anderen, die Dürre liebenden Gesträuchen. Eine ungemein ros

<sup>\*\*1)</sup> Th. Rotschy, Mfcr. vom 4. Juni 1836.

mantifde, von hirten viel befuchte, mabrhaft ibullifche Gegend 72) ift Die am linten Ufer, wo viele Grotten fich aneiander reiben, die von Biftacien, Terebinthen, Erdbeerbaumen, Ginfter und anderen Bemachfen beschattet merden. Mus einigen Diefer Boblengrotten genießt man die berrlichften Ausfichten: Quellen riefeln aus ihren binterften Schluchten bervor, und bilben in der Ritte fleinere naturliche Bafferbehalter, in benen bas ährenförmige Taufendblatt (Myriophyllum spicatum) macht, und Concoplien, viele fleine langliche Rrabben und Rifchchen. in Gold und Silber glangend, munter umber fich bewegen.

Die Südseite von der Orontesmundung zu den Bor. gebirgen des Cafius, Ras el-Bufeit (Boffidium) und meiterbin ift fur die europaifche Beobachtung gienlich unbefannt geblieben, ba die Schiffer meift eiligft porubergieben, um nicht ben bier febr baufigen Sturmen ju erliegen. Dieje Ruftenftrede ift aber bis gum Ras Rhangtr bin mit ben reichften Rabelholg. waldungen, ber Pinus halepensis und orientalis, bededt 73), deren fcattenreiche Didichte einft bom Seeufer bis zu bedeutenden boben binaufreichten, Die aber feit den Beiten der Megppter-Berrihaft bier ftart gelichtet find, und badurch mehr bas Aussehen von unterbrochenen Bolgichlagen erhalten baben. Der bedeutendfte Theil des Solabedarfs, aus dem die Rlotte des Bicetonias von Megnoten erbaut ward, fammte aus diefer Gegend, und als die nachfte Umgebung ber Rufte ausgebeutet war, murden aus bem innern Gebira auf zweiraderigen Rarren Die Baumftamme berbeigeschleppt. Kriegefregatten der Megypter maren besondere für den Dienft des holgtransportes eingerichtet, mahrend fie gugleich die Bachter ber Rufte maren. Bebe Boche murben 3 bis 4 folder Schiffe bier mit Bolg beladen und bann nach Alexandria gefchictt.

An Diefem Beftade, an der Subfeite der Drontesmundung. hat Chesney's Rarte, etwa in einer Stunde Ferne, auf ben erfen hugeln am Gebirgsfuß ein Lagareth, mahricheinlich aus 3brahim Bafcha's Beit, eingetragen, beffen Beftand uns nicht naber betannt ift.

Auch von dem ju feiner Beit fart belebten Amelia Depot, bicht am Rordufer ber Orontes. Mündung, fcheint wenig übrig geblieben gu fein. Es mar 1835 ber Lagerort, bon wo alle

<sup>12)</sup> Th. Rotichy, Micr. ebenbas.
13) Th. Rotichy, Micr. vom 1. Mary 1841.

### 1218 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfinitt. S. 37.

Einrichtungen der Euphraterbedition Colonel Chesney's 76) mit Transport der Dampfichiffe, und das Rivellement bom Peere bis zum Euphrat ausgeführt wurde (vergl. Erdl. Th. X. 1843. S. 1027—1032).

hier hatte Lieutenant Murphy sein aftronomisches Observatorium errichtet, von dem aus die trigonometrische Reffung des Dichebel Afra', die Rivellirung, wie die Kartenanfnahme der Landesstreden zwischen dem Meere und dem Cuphrat ausging; von hier wurden alle umliegenden Gegenden durch die Begleiter Chesney's insoweit recognoscirt, als fie zur glüdlichen Durchsfährung des großartigen Unternehmens nöthig schienen, das in dieser Direction des sprischen Landeswinkels, auf einem lange Beit hindurch vernachlässigten classischen Boden der Geschichte, zum erften Rale wieder einiges neue Leben und Interesse bei den Beitgenoffen erweckte.

Rördlich ber Orontes - Mundung, eine fleine Stunde fern, nannte icon Edrifi Sugidieb als Bafenort bon Antalieb (Edrisi T. II. p. 131) und gleichbedeutend mit Geleucia, obgleich Die völlige Ibentitat noch bezweifelt werden fann: benn Abulfeba nennt einen Ort bes Ramens Sumeibipeb an ber Runbung bes 'Af, ohne ju ermabnen, daß es ein Safen fei; es baben fon Roebler und Dannert daran erinnert, daß Diefer Ort bei ber Anna Comnena ale Soverior vortomme, und daber bie Mandung bes Orontes die Bezeichnung Lippe Dovdl (Anna Compen. Alexias. p. 412 ed. Par. et 368) 76) erhalten habe, fo daß es viel mabriceinlicher wird, daß man unter diefer Benennung nicht den damale icon verichlammten Seleucidenhafen felbft, fonbern eine etwas fublichere Anfurth ju verfteben habe, biefelbe, bie von den Kreugfahrern St. Simeonis portus genannt fein mag, etwa in berfelben Gegend, welche Ruffegger ale trodenes Ruftenbaffin auffand, in der ungefähren Gegend, in welcher auch Ches. nen's Rarte eine Lagune mit dem Beifat Maufoleum eingetragen bat. mas, nach Eli Smiths Erfundigung an Ort und Stelle,

 <sup>\*1°)</sup> Col. Chesney, General Statement etc. l. c.; vergl. Report from the Select Committee on Steam Navigation to India etc. Ordered by the House of Commons. 1834. London. fol.; fithe bas schone Litelblatt ber prücktigen Bay: The first Caravane preparing to leave Amelia-Depót, von Estcourt.
 \*2°) Abulfedae Tabul. ed. Koehler. p. 27, Note 117; Mannert, Geogr. b. Griechen u. Römer. VI. 1. S. 373.

nichts anderes als ein Bely el-Ahubr, d. i. eine Beiligen-Capelle, ift, an welcher die Rafairier der Umgegend im Frühling und im herbit Kefte feiern.

Rach Thomfon, der an dieser Auste vor diesem Wely krandete, ift es ein großes gareh oder ein sogenannter Megar, d. i. Grab, des el-Ahûdr (St. Georg), des Schuspatrons der Schiffer (s. ob. S. 473, 1111), das, weiß angestrichen, schon aus weiter Ferne zu erkunen ift. Selbst der mostemische Schiffscapitain warf in der Ange des Scheiterns diesem Heiligen sein Opserstücklein zu. Rach Bollendung ihrer Ernte versammeln sich die Rafairier der ganzen Umgegend vom Gebirg und aus der Ebene in großen Schasten und bringen diesem Peiligthum (wie zur Zeit des jüdischen Krutzsetz, Z. Buch Wose 23, 16) ihre Opsergaben dar. Weiber und Kinder kommen erst nach den religiösen Ceremonien der Manzer; in den Mezar selbst treten nur einige ihrer Scheichs ein. Eine starte Wache wird in einiger Ferne um diese Festseier ausgeskellt, um jeder Störung ihrer Mysterien zu begegnen 76).

Der Ort zu Abulfeda's oder vielmehr Ibn Saids Beit, den jener als seine Autorität citirt, muß von einiger Bedeutung gewesen sein, da er als der östliche Grenzort genannt wird, bis zu welchem das Mittelländische Meer reiche, und Abulseda auch dessen Länge und Breite angiebt: 60° 10' Long, und 85° 45' Lat., was mit der gegenwärtigen Lage von Seleucia, 35° 59' Long, v. Greenw., 36° 31' nördl. Lat., auch nicht stimmt 77). Auch schon R. Pocode, der den Namen Suedieh nicht kennt, seh dasselbe trockene Bassin, das er für den Pasen St. Simeon der Areuzsahrer hielt 78), und erkannte daran noch Candle für Schiffsansurthen und einige Reste von Bauwerken. Südi heißt im Arabischen schwarz, Sueidtheh aber schwärzlich, beide von Benennungen sind also einander entsprechend.

<sup>76)</sup> W. Thomson, Biblioth. Sacra. Vol. V. 1848. p. 452.

<sup>&</sup>quot;) Will. Holt Yates, On the Ancient City and Port of Seleucia Pieria, im Museum of classical Antiquities. June 1852. p. 111.

# 1220 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

#### Erlauterung 2.

Die nörbliche und bie fübliche Lanbroute von Antiochia nach Suweibigeh, nach Eli Smith (1848).

Die Bege von Suedieh auf der Südfeite des Oronstes über Beit el-Ra nach Antiochia haben wir schon in Obigem kennen lernen, die Bege auf der Rordseite des Orontes nach dem heutigen Suedieh, das auch Riebuhr schon auf seiner Rarte, Tab. LII., als Suedle eingetragen hatte, verdanken wir erst der genaueren Angabe Eli Smiths, der den Ort unverkurzt Suweidtyeh schreibt, und doppelte Routen zu ihm hin und zurück angiebt 79).

Bon Antalieh Dinweg (am 18. April 1848). bas nordweftliche Brudenthor über den Afi binaus geht man burch Maulbeerpflangungen und fchreitet nach einer halben Stunde gur Steinbrude von Baina über ein vom Rorden herabtommenbes. bier in ben Orontes fallendes Rlugchen. Eine halbe Stunde meiter bleibt das Dorf el-Rhunny, eine englische Dile weiter nord. Die Ebene wendet fich hier und ber Beg bleibt lid. entfernt. nun bis Suweidtheh bugelig. Man überfchreitet in 13/4 Stunben wieder den durch Maulbeerwalber fliegenden Rutichut Ra. rafu (fleines Schwarzwaffer) und 3/4 Stunden weiter ben Bofut Rarafu (großes Schwarzwaffer), beides turtifche Flugnamen, da bier auch die nordlich am Abhange liegenden Gebirgeborfer, Dus feiny und Reratfy, türfifch find. Die übrigen Dorfer gwifchen bem Dichebel Mufa-Gebirg und bem Drontes find, mit Musnahme von brei armenifch edriftlichen Dorfern (Dabid. Sabtbly, el-Shulut und Rapify), die nordlich von Sumeidieh liegen, alle von arabifchredenden Rafairiern bewohnt.

Eins von diefen, el. Difchratipeh, mird nach % Stunden weftlich von dem großen Kara. Su erreicht; ein zweites, Zeitund, '/ Stunde weiter und von da nach 1 Stunde das dritte, Sumeidtheh, der Bohnfit der englischen Refidentensamitie Barter, welche fich seit einem Jahrhundert durch Gaftreundschaft für alle europäischen Reisenden in diesen Gegenden bis nach Aleppo hin die größten Berdienfte erworben hat, denn fie übte dieses schone

<sup>\*14)</sup> Gli Smith, Mfcr. 1848.

Recht schon gegen Niebuhr aus. Bon dem jetigen Besitzer bieses herrlichen Landgutes ersuhr Eli Smith, daß unter der meist aus Rasairiern bestehenden, in 2 bis 3 Stunden Umfang 5,000 bis 6,000 Seelen betragenden Bevölkerung des Thales sehr viele griedischristliche Araber zerstreut leben, dagegen in der oberhalb geslegenen Seeebene von Antiochia (el-Ams) keine Christendorfer sind. In Suweidtheh war eine griechische Schule, sehr starte Raulbeerbaums und Seidenzucht. Im Norden des Thales tritt westich der sast in das Meer vorspringende Regelberg Oschebel Ausa (Mosesberg) aus der sonst niedrigen Bergkette kühn hervor, dem im Süden der noch bedeutend höhere Casius entgegentritt. Um Abhange des Oschebel Musa, 2½, Stunde oberhalb Suweidteh, liegt das schon genannte Bitias, der reizende Sommersit des Consul Barker.

Eine etwas füblichere Route wurde burch Eli Smith am 20. April von Suweidtveb nach Antiodia gurudaelegt. namlich langs des oberen Randes ber iconen Thalebene bes Dron-Rach ber erften halben Stunde ging es über ben vom Rifdratipeh herabfliegenden Bach nach bem Dorfe Mugheirun ju; von da, den bisherigen Beg verlaffend, wurde ein mehr nord. licher eingeschlagen, der in einer Stunde die aus einem Thale fich isolirt erhebende Bergtuppe bes Da'r Sem'an (b. i. bes St. Simeon Stylites) erreicht, welcher die Ruine ber Rirche bes fogenannten Saulenheiligen tragt. Sie ift in Form eines griechis foen Kreuges gebaut, nach Eli Smithe Deffung 200 guß von R. nach S. und 190 Ruf von D. nach 2B. Die Façade ift 90 Ruf breit; in der Mitte des Schiffs fieht ein 8 Ruf im Quadrat baltendes, 9 Auf bobes Biedeftal, darauf eine 6 Auf im Duromeffer haltende, aber gum Theil, wie Reale fagt, durch beftige Erbbeben umgefturate und gerftorte Gaule, vielleicht bie bereinft pom fogenannten Saulenheiligen bewohnte Saule, um velde fpaterbin die Rirche erbaut fein mag. Schon R. Bocode, ber diefelbe Ruine (1737) besuchte 80), bemertte, daß biefer in ber Ritte febende Saulenreft nach feinem untern Godel, mas auch 28. Thom fon (1841) 81) beftatigt, aus anftebendem Felfen gebauen ift; ber griechische Batriarch habe um bas Jahr 1700 einen Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) R. Bocode, Reife. Th. II. S. 273; Neale, Syria. Vol. II, p. 75.
<sup>81</sup>) W. Thomson, Oriental Herald. Vol. XXXVII. 1841. p. 237.

1222 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

fuch gemacht gehabt, diesen heiliggchaltenen und schon gelegenen Berg Mar Sem'an wieder an sich zu bringen, sei aber durch den Anfruhr des mostemischen antiochischen Bobels an deffen Bestignahme gehindert worden, der alles darauf noch Bestehende vollends gerftort und geplündert habe. Diesem Mar Sem'an entspricht ein zweiter, gleichfalls so genannter Berg Kalaat Sem'an, in Rord-Best von Aleppo, den Gibbon mit diesem in Rord-Best von Antiochia verwechselte, welcher, nach Mr. Barter, die meisten Ansprüche auf ein wirkliches Densmal dieses nach Art indischer Fatire vielleicht monbsüchtigen Büsenden haben soll (vergl. oben S. 1162).

Bon diesem St. Simeons-Berge führt der Beg erft nach einer halben Stunde auf der Bobe hin, dann durch eine fteile Schlucht zwischen dichten Lorbeer- und Myrthen-Gebüschen hinab zum Thale des Orontes und so wieder in die frühere Straße nach Antiochia hin.

#### Erläuterung 3.

Die Ebene von Suweibiveh ober Suedieh (Zeitunly ber Türken), ein Maulbeerbaum-Garten zur Seibenzucht, mit feinen Landsitzen und seiner antiken christlich-griechischen Bevölkerung.

Die Chene von Suweidtheh 20), mit Einschluß fleiner Meiereien und Saufergruppen, hatte, nach Barters Schätzung, schon früher vor ein paar Jahrzehenden an 9,000 Einwohner, meift friedliche Bauern, Rasairier, Griechen und einige Armenier zu seiner sehr industriösen Bevölkerung, die fich in diesem milden Clima, das zwar im Sommer große Site, aber zus gleich saft immer erquickende Meeres, und fühlende Bergwinde genießt, einer sehr guten Gesundheit erfreuen, was diesem Ruftenftrich einen großen Vorzug vor dem nordlichern Golf von Alexandrette giebt, in dem gefährliche Fieber vorherrichend find. Das, was die vorliegende, ziemlich offene Bay von Suedieh allerdings so fturmisch

<sup>\*\*\*)</sup> W. Thomson, Bibl. Sacra. Vol. V. 1848. p. 451.

mocht, reinigt eben gu gleicher Beit die Luft biefes Geftabes von feinen nachtheiligen Ausdunftungen. Die geognoftifchen Berbaltniffe beffelben beuten barauf bin, fagt Thomfon, bag bas Deer einft bis an 10 englische Diles fich am guß ber Berge landein ausdebnte; benn ber Boben ber anliegenden Chene ericheint nur als ein reider Dergelnieberfolag bes Orontes-Stroms, ben biefer bier mit allerlei bulcanischen und plutonischen Gefteinen, Trapp. bloden und Rollfiefeln feit fo vielen Jahrtaufenden abfeste, mit denen auch beute noch das Baffer bes Orontes erfüllt ift, und pon ibm feine weißlich-blauliche Rarbung erhalt, Die fich por feiner Dundung weit binaus in das Deer verbreitet. 3m Rorden von Snedieb zeigt fich noch fein anftebender Rele; alle Saufer der Giene find aus dem verharteten Geftein diefes Riederfchlages ber Allevialebene erbaut. Diefer Rieberfchlag erleichterte mahricheinlich iben in altefter Reit bie Ausgrabung bortiger Bafen, fullte fie aber auch bald alle wieder mit Schlamm; benn berfelbe Bros cef ber Ermeiterung ber Ebene durch biefen Riederfclag fest auch beute noch fort, und ber Ruftenrand ift in fortfcreiten. den Anwachs begriffen. Diefem Riederschlage verdanft jugleich die gange Gegend ihre außerordentliche Fruchtbarteit; benn bier ift hin darrer Strandboden, überall ift er ertragreich, felbft in den troden gelegten Dafenbuchten wird auf foldem Boben Rorn cebaut.

Suedieh ift kein großer Ort, sondern nur ein geringes Dorf, aber von einer zahlreichen Bevölkerung vieler kleinen, zerstreuten hausergruppen auf der ganzen Alluvialebene umgeben, in dem nur die beiden Europäer-Familien der Barker und vor einisger Zeit des Dr. med. Holt Pates (1852 nach London zuruckgelehrt) wohnten. Mr. John Barker<sup>83</sup>), einst seit einem halben Ichrundert britischer Consul in Aleppo, dann General-Consul in Aleppten und lange Zeit Resident auf seiner Billa in Suedieh, der Rann der größten Ersahrung, des nachdrücklichen Einstusses in allen politischen Angelegenheiten des Orientes unter allen wechselnden Regierungs- und Berwaltungsspstemen in Sprien, der vertraute Freund und Beistand Burchardts, Chesney's (vergl. oben 5.679) und aller nachsolgenden Reisenden in Sprien, wie Russeger, Eli Smith, Thomson und vieler Anderen, dessen

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Bartlett and Carne, Syris l. c. Vol. II., Barkers Villa at Suediah

Ractommen noch beute Diefelbe Stelle behaupten, mar in bobem Grade ber Bobitbater biefes Landes, und ibm ftand mit gleich edlem Beftreben unfer verehrter Freund Dr. Bolt Dates gur Sie mirften in ber Stille unablaffig jum Bobl ber fie . umgebenden Bevolferung, beren Bohlftand und Fortfdritt gu einer edleren Civilifation vorgnalich ibnen verdantt wird, die fich bier an die Spige jeber guten Unternehmung ftellten. Geidencultur ift die Quelle bes Reichthums biefer Bevollerung von Suedieb. Barter führte die Cultur des edleren Raulbeerbaums bier ein. ber fest in bem ichattigen Balbchen faft bas gange Land gu tem bewohnteften Barten umgewandelt hat; er führte Die italifden Cocone und bie beffere Behandlung ber Seite ein, welche fich gum Abfat für ben europäifchen Martt erft eignete. In feinen Befigungen legte er die iconften Obfigarten an, und trug febr Bieles gum Fortichritt der Landescultur bei, indem er fich febr um Die Acclimatifirung ber ebelften Dbftarten und Bemachfe aus allen Bonen ber Erbtheile bemubte, fie hier einheimisch ju machen; jus mal auch auf feinem gandfige ju Bitias, mahricheinlich Sabablipeb, oder fur Byblias ber Alten gehalten, in milberer Berghobe. ein paar Stunden im Rorden von Suedieh (f. oben S. 1203), bas wegen feiner lieblichen Lage, wegen feiner hoben landschaftlichen Reize. Quellen und Lorbeerhaine irrig fur bas alte Daphnaum gehalten murbe 84), ba es viel zu entfernt von Antiochia liegt, um jenes gewefen fein ju tonnen. Barters Landfis, bemertte auch Ruffegger, zeige eine mit bochfter Elegang geführte Land. wirthschaft.

Doch hören wir einen Bewohner von Suedieh, F. A. Reale, der 2 Jahre daselbft wohnte, und als Augenzeuge in seiner Eigenschaft als Agent der englischen Residentschaft die genaueste Einsicht in die Berhältniffe dieses in frühester welthistorischer hinssicht so bedeutenden Bintels der Erde gewinnen tonnte, der, in völliges Duntel zurüdgefunten, erft in den letten Jahrzehenden wieder die allgemeinere Ausmerksamkeit der Blicke in den Orient erregt hat, und wenn die projectirte Land-Cifenbahnlinie zu Stande tommen sollte, in Berbindung mit der temporair in den hintergrund zurüdgetretenen Dampsschiftahrt auf dem Euphrat und Tigris ein neues Leben durch Borderasien wol erwecken tonnte.

<sup>980)</sup> Beadle, Journal in Syria, im Oriental Herald. Vol. XXXVII. 1841. p. 207; Ruffegger, Reife. Th. I. S. 361.

Sumeidteb, fagt Reale, beift bei ben Sprern auch Bei. tunip 85), und wird barunter ber große Maulbeerbaumgarten begriffen, ber in 10 engl. Diles Lange und 3 Diles Breite fich im Dften ber antifen Seleucia landeinmarte über bie meite Chene er-Rredt und eine febr gemifchte und gerftreute Bopulation beberbergt. Die wol gleich groß, wenn nicht größer als die von Antafieb ift. Dorfer gieben fich gumal entlang ben Ufern bes Drontes parallel pon beffen Mundung aufwarts in einem mabren Garten Ebens. bem die Ratur ihre reichften Gaben gespendet bat. Rleif der Menfchen ift bier Alles voll Maulbeerbaumpflanzungen : dazwischen Limonen- und Orangenarten in langer Aufeinanderfolge mit ben malerifchen Butten ber fleifigen Bewohner. Die Bauern find ein fraftiges, fammiges Bolt, Die Beiber fcon, teufch, wohlwollend und freundlich gegen bie vorübergiehenden Fremden, felbft fo bollich, wie bies bei anderen grabifdrebenben Bauern nicht ber Kall ift. In ibre Mitte gog fich ber eble 3. Barter aus feinem agpptifchen Gefchafteleben gurud, um bier im bobern Alter feine Benfion zu genießen, Gaftfreundschaft zu üben, feinen Umgebungen wohlauthun und als Botanifer, Gartner und Birthichafter ben veredelteren gandbau einheimifch ju machen, mas mabrent ber unablaffigen Birtfamteit eines balben Sabrhunderte großen Seegen Sein prachtiges Landhaus, feine Garten, feine verbreitet bat. Rufterwirthschaft find Dittelpunct der bortigen Civilifation geworben. Die ebelften Arfichte ber Erbe prangen in ben biefigen Gartenanlagen: die birntragende Guajava Beffindiens, die Dans darinen. Drange aus China, dreimal größer und buftenber als Die phonicifche, Die fugbeerige Apricofe und Bfirfich, Die Apricofe von Damascus, Die Rectarinen, Die Schukarpara, Die japanifche Traubenbeere (Neflier) und faft alle ebleren Obftarten ber Die Samereien von Ching, von den binterindifden Infeln und anderwarts find bier, wie in ihrer Beimath, gedieben, und die reichften Blumenparterre aller Bone fomuden bier die Unlagen in der Ebene, wie bis ju den Sommerfrifchen der hoheren Landfike auf den Dichebel Duja und Afra' binauf. Auch die ebelften Bolgarten fuchte Barter bier einheimifch gu machen. Mus Stalien erhielt er die beften Cocons gur Beredelung des Seibenbanes.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) F. A. Neale, Syria. Vol. II. p. 56-83.

# 1226 Best-Ufien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

Der Binter ift mitunter talt, aber die Luft heilsam ftartend. Ende Januar fallt zuweilen Schnee, selbst in der Riederung, der aber nicht dauert; dann beginnt die Jagd auf das Baldgeflügel, zumal Auerhähne (? eine Art Tetrao?), die hier in großer Renge vorhanden sind. Dann werden die Bege in der Ebene durch den weichen Schlammboden sehr schwierig, während die Bergwege sich gut erhalten. Der Frühling kehrt mit allen Reizen ein, der Sommer mit fühlenden Binden und saftigen Früchten.

Die Ginwohner find febr fleißig und induftrios; im Binter fpinnen fle ibre geerntete Baumwolle und weben fich Renge; im Arübiabr vertheilen fie die Gier ber Seidenraupe, Die Danner fammeln die Maulbeerblatter ein, die Beiber futtern die Raupen. Die nach den eingesponnenen Cocons gurudbleibenden Excremente ber Rauben find ein treffliches Rutter fur bas Rindvieb. Seidenertrag ift der Dauptgewinn ber Bevollerung; Daber mander Aberglaube mit ber Rucht in Berbindung fieht. But Reit ber Ausbrutung ber Gier geht bie Seibeguchtlerin in ber Stille an bas baus bes Befigers und wirft eine Thonmaffe an Die Bausmand; bleibt biefe bangen, fo giebt es ein gefegnetes Beibenjahr. Go lange bie Seidenraupe gefüttert und gezogen wird, tann fein Bauer in die bagu bestimmte butte gelaffen metben; fangen die Raupen an, fich einzuspinnen, fo läßt man ihnen völlige Rube und ichließt fogar die Thuren gang gu, und bie Soluffel gu benfelben werden bem Befiger übergeben. Erft wenn Die Cocongeit vorüber ift, giebt ber Befiger mit feinen Bauern in feierlicher Proceffion gur Gutte und vertheilt fleine Gefdente an Die Arbeiter, Die mit ihrem gemeinsamen Infchella, b. b. "Daufe Gott", antworten. Dann erft werben bie Schluffel gurudgegeben, Die Thuren weit aufgesperrt, Die Cocons von den Rohrmatten abgeloft und dann am Reuer und Baffer Die Seibe abgereift, wobei die gange Familie befchaftigt ift. 3m Monat Dai find bann alle Rader vom fruben Morgen bis gum fpaten Abend in Bewegung, und am Ende bes Dai ift bie gange Dufum, oter Seidenernte, beendigt. Der Gewinn ber mittleren Qualitat Seide für ben Martt, jahrlich an 700 turtifche Cantar, beträgt nicht weniger als 390,000 Bfund Seibe, davon ber Cantar gu einem Berth von 20,000 Biafter, ein jahrliches Gintommen von 125,000 Bfund Sterling dem Lande fichert.

Gleich nach der Seidenernte folgt die Rornernte. Die Manner fcneiden das Rorn; Beiber und Rinder fammeln und

lefen die Aehren. Dann werden die Garten umgearbeitet. Ende Juli ift Alles in den Beinbergen in Arbeit, die rings umher alle Anhöhen bededen. Die töftlichsten Trauben werden gebrochen und danf den Rarkt nach Antiochia geschickt, theils zu Spiritus bestützt, theils auch Bein und Bedmez (ein Traubensprup, der bester ift als Molasse, ähnlich wie anderwärts Dibs, vergl. oben S. 114) daraus bereitet; wol der größte Theil wird zu Rosinen in ungeheuerer Menge getrocknet, die mit Obst und Brot eine hauptnahrung des Bolles bilden.

3m October treiben die Daulbeerbaume wieder frifde Blat. itt, beren Laub ein gutes gutter für Dofen giebt. Dann merben bie Borrathe fur die folgende Binterszeit eingefammelt, Dliven ju Del gepreßt ober eingefalgen jur Berfpeifung, Die fauere Bom. granate ju einem Rar Bedmeg eingefocht, bas, abnlich ber inbifden Tamerinde, ale fauerlicher Trant bient. 3m Robember ift in einer Cde jeber Bauernhutte ein Bwiebelhaufen gefammelt, umber feben Thonfrage mit Del, Beineffig, Spiritus, Gala, Butter, Molaffe, Rar Bedmeg, Dliven in Salgwaffer und Quarttafe. An Bindfaden von den Deden find feftonartig in Guirlanden allerlei aromatische Rrauter, wie Ringe, Anoblauch, rother Pfeffer u. bgl., aufgehangt. In großen Berichlagen find Die getrodneten Rofinentrauben aufbewahrt und die balbe butte noch mit Brennholz, Geftraud, Beigen- und Gerften-Borrathen angefüllt, fo daß nur wenig Raum für die Bewohner barin übrig bleibt, ber aber rein gefegt und mit boppelt gelegten Teppichen belegt ift, mit ein paar Schaaffellen und einigen Riffen gu Sigen und Lagern für bie Ungefehenften bes Der Abend verfammelt bann die gange Familie um ben Beuerheerd, wo Billau die Sauptmablgeit abgiebt, wobei auch bie buhner und die Ragen Butritt haben, und bas Geblote ber Rug gang in ber Rabe Die Scene noch vertraulicher macht. ber driftliche Bauer, wie ber Rellah (Rafairier); aber ber hriftlide Griede feiert noch feine Befte, und bei Diefen fpielt Rari Elias Abbilmeffiah, der einzige Baron im Sande, burch feine Gaftlichkeit gegen Jebermann unter ihnen Die Daupts tolle.

In der nahe von Barters Landfig zu Suedieh hat fich ber Arzi holt Dates, der eine Reihe von Jahren dort fortgefest, was Barter angefangen, einen prachtigen Landfig mit den lieba lichen Anlagen umber, nur eine Stunde fern vom alten Scleucia,

erbaut, wo er zugleich große Seibenfilatorien für ein englisches Dandelshaus einrichtete. Der reizendte Part und weitläuftige Maulbeerbaumplantagen umgeben seine Wohnung, in der zugleich die Runft ihren Siß genommen hat; die hundert der vortrefflichen Landschaftsgemälde und historisch-ethnographisch-intereffanten Scenen, die uns durch seine Güte zu beschauen vergönnt waren, überzeugten uns, daß sie auch in hinsicht der Schönheit eine der bevorzugtesten Gegenden der Erde sei, die seit dem hohen Alterthum nicht so vergeblich gepriesen und der Sit einer so hohen Civilisation geworden war.

Bir erfuhren durch ihn, daß die Bevolferung biefes, wie in einem verlaffenen, abfeite liegen gebliebenen fprifchen Bintel befindliden Suedieh- und des Drontesmundungslandes von antifer grie. difcher Abftammung fich aus ber Blutheperiode Antiochia's berfdreibe, und eben hier mit beffen Berfall fein Afpl gefunden Rur antit einheimifche Bevolferung bat fich bier faft ohne alle fremde Gindringlinge (wenig Turten, wenig Rurben) erhalten, in ber binfichtlich ihrer torperlichephyfifchen, wie geiftigen und induftriofen Ausbildung noch immer unbertenn. bare Spuren des Erbtheils an der höhern Civilisation und Begabung aus der Beit bes einft fo berühmten und verehrten Batriarchenfiges ber orientalifchen Rirche fich erhalten haben. Diefes griechische Boltden befteht aus ungemein fleifigen und febr indu-Ariofen Arbeitern; fie find alle fehr wohlhabend, dadurch unabhangiger von ihren Umgebungen und bei großem Gifer fur die reine Erhaltung ber alt. driftlichen Ginrichtungen ihrer Gemeinden febr empfänglich fur beffern Schul- und Religions-Unterricht geblieben. Für Diefen, ber bei ihnen fehr mangelhaft mar, haben Bolt Dates, ber Stifter ber Syrian Literary Society, und ein Berein mit ibm burch Bufendung von Lehrern aus der Brudergemeinde den Anfang gemacht, benen bann eine beutschenglische Colonisation von Arbeis tern folgen foll, ba bas Land unerfcopfliche Bulfemittel barbietet. Für bas Bobl biefer neuen Begrundungen bat berfelbe Berein von Dannern, welche das Gifenbahnproject für Sprien zwifden bem Bafen Selencia's und ber Euphratbampfichiffahrt au forbern fich febr angelegen fein laffen, mit eblem Ginne geforgt, und fo tann mit ber Beit, wenn die Brojecte gur Reife tommen follten, bier wiederum eine ber intereffanteften Civilifationecentren fich auf bemfelben Boben erheben, ben ber Scharfblid ber Seleneiben für feine Beit beffer ju wurdigen verftand als bie gange

Seneration bes folgenden Jahrtaufends. Die Schiffbarmachung des Drontes, der immer höher fleigende Flor der Seidenprosduction, die Wiederherstellung des alten Seleucia Dafens durch Ausgrabungen und so manches Andere liegt mit in dem großartigen Plane dieser der Jusunst vorbehaltenen und nur in der Gegenwart erft angebahnten Unternehmung.

Da auf solchem Boden jedes Berhältniß von Bedeutung wird, so schließen wir unserer Betrachtung über das Ründungsland des Orontes noch die speciellen botanischen Ercurstonen Kotschy's in Suediehs Umgegend an, und die Untersuchungen und Ausnahmen der alten Seleucia durch Colonel Chesney, Holt Yates und Capitain Bill. Allen Roy. Navy, mit denen die jüngsten zeisent und Unternehmungen dieser Ränner die Erdfunde bes reichert haben.

#### Erlauterung 4.

Die Umgebung von Suweibineh, ober Suedieh, in Hinficht ber naturlichen Productionen, ber Industrie und ber Sprachs verhältnisse.

Th. Rotschy und Dr. A. Beit benutten ihren Aufenthalt, Ende Mai und Juni 1836, in Suedieh zu verschiedenen Aussslügen 36), in denen es ihnen vorzüglich um die Flora des Landes zu thun war, welche die früheren Reisenden auf diesem Gebiete bisher ganzlich vernachlässigt hatten. Diejenigen auf das Ofchesbel Afra's Gebirge und auf die Südseite des Orontesslaufes lernten wir in ihren Resultaten aus Obigem schon kennen; hier bleiben uns die mehr nördlichen Wanderungen und die lehrereichen Beobachtungen in der unmittelbaren Rähe von Suedieh zu versolgen übrig.

Ein Ausstug ging gegen Rord. Dft nur zwei Stunden weit auf die dortigen unfruchtbaren Gppshügel, die, flach geformt, mit targem Boden, nur wenige Begetationsspuren zeigen. Daphne oleoides Pers., Polygala supina Schreb. und noch wenige gewöhnlichere Pflanzen stehen nur weit herum zerstreut; da der Gpps mit seinen glanzenden Flachen überall zu Tage erscheint, so fleht

<sup>346)</sup> Th. Rotfchy, Micr. 25. n. 29. Mai und Juni 1836.

man fast nur tahlen Boden. In der Chene unter den Sügein ift ein Beideland mit gemeinem Bachholder und Myrten bewachsen, dazwischen häusiger Allermannsharnisch (Gladiolus), Schwarzewurz (Scorzonera), Ophrys, während eine Aleeart (Trifolium xerophalum Fenzl.) die Actrander um Suedieh selbst ziert. Der Rücweg von dem Orontes zog sich an der Sügeisette entlang, die uns, sagt Kotschy, von Antiochia's Umgebung treunte.

Die botanifden Banderungen in ber febr reiden Umgegend Suediebs, ju denen auch noch eine nordweftliche gegen die alte Geleucia an der Rufte bingutommt, von der weiter unten Die Rede fein wirb, gaben über 180 ausgezeichnete Bflangenarten. Saatfelder fanden febr gut, und waren mit bunten Blumen befent. Die unbehauten Theile prangen bom Belb ber Sundstamille (Anthemis scariosa) und mit einigen rothblubenden Si-Ein Beer ber verfchiedenartigften Infecten belebt biefe Blumenflur, öfter von febr eigenthumlichen Formen. Bundstamillen fist Amphicoma syriaca Kollar; fonft figen und fliegen im Bereich Diefer gefegneten Chene viele feltene Infecten umber: Anisoplia syriaca Koll.; A. cupripennis Koll.; Brachinus orientalis; Elater argenteus syriac. Koll.; Cistella syr. Koll.; Chlenius vestitus; Ditamus obscurus Stev. und viele andere, bie mit ben fubeuropaifchen Arten übereinftimmen. Gin brillantes und feltenes Infect, ben Procerus syriacus Koll., fand Rotichy an ber bochften Grenge ber Baumregion auf dem Dichebel Afra'. Die Schmetterlinge (Lepidoptera) haben gang ben Babitus ber Sub- und Mittel - Guropaer; Libellen und andere gaben mande Bienengucht fieht man in jedem Garten bei neue Ausbente. jedem Baufe; an honiggebenden Blumen gwifchen Myrten- und Deidearten (Erica) auf ben nordlichen Berggebangen bes Diches bel Afra' fehlt es nicht.

An Fischen haben der Orontes und die anderen Gewässer viel Reues aufzuweisen; die Fische (f. ob. Schwarzstich S. 1074) der Apamea-Seen find noch so gut wie unbefannt; im untern Laufe lernte Rotichy zufällig nur wenige, eine Barbenart, Barbus pectoralis, eine Chondrochilus regius und Systomus albus Heckel. tennen.

Bon Amphibien zeigten fich viele Schlangen, und die agpptifche Aspis (Naja, die Brillenschlange) ift hier gefürchtet. Das Chamaleon findet fich auch, wie in Palaftina, um Debron und Razareth (vergl. Erdl. XVI. S. 485 u. 796); auf der Insel

Cypern wurde es von Rotichy noch am Olympos unweit eines Alofters in ziemlicher Ruhlung angetroffen, was von ihm für die nordlichte Berbreitungsgrenze diefes fonft febr empfindlischen Thierchens gehalten wurde.

Seine Aufmertfamteit war mehr auf Die fo ausgezeichnete Doftenitur Barters gerichtet, der viele Fruchtbaume aus Berfien, Armenien, Rord-Indien und England bier einheimifc gemacht. Den Cingeborenen wollte er durch feine vielfeitig betriebene Deconomie als Borbild bienen, um ihnen in Reldbau und Bartencultur die Bortheile ju zeigen, burch welche fie mit weniger Dube unter ben gunftigften Berhaltniffen bes Clima's unverhaltnismafia bebeutenderen Erwerb dem Boden abgewinnen tonnten. Bflangungen ber frauchartigen Baumwolle (Gossypium herbaceum) gebeiben aufe befte; die Daulbeerpflangungen und die Seibenjudt erweitern und vermehren fich von Sahr ju Jahr. Die Rebeneultur ift fo weit gedieben, daß fie alle Bipfel ber Ulmen umrantt und mit Trauben beschwert. Die Beinrebe bat bier ibre mabre Beimath; fie ift über alle im Lande wachsenden Baume und Straucher gang wild ausgebreitet; Die Ufer des Drontes, Die Dugellebne von Suedieb, des im Often fich erhebenden Terrains und die weiteren, der Mittagssonne ausgesetten Abhange des Didebel Dufa find mit Reben überfüllt. Barter ift ber erfte, der Bein aus wilden Reben bier bereitet; bas daraus gewonnene Betrant ift aromatifd, ftartgeiftig, babei pifant ins Berbe. mfammengiebend; ein folder Bein ift es, bem feine Berfendung jum Abfat nach England bevorftebt. Die wilden Trauben baben fleine, bicht gedrangt ftebende Beeren, find aber verhaltnife mifig groß, meift von gruner und lichter Farbe; bie blauen und ihmargen find feitener. Ihre Form ift rund, und nur bie und ba fommt die langliche wild vor. Diefe findet fich in ausgezeiche neter Große in verfchiedenen Abarten in den Garten vor. blane und fcwarge Beere wird nie langlich, bleibt immer rund und hat in Garten auch viele und große Tranben, die einen pracht vollen Anblid gemahren.

Der Tabadbau wird nur jum eigenen Bedarf betrieben. Die ausgedehnteften Pflanzungen, welche alle anderen, selbft die in der Rabe von Beirut, übertreffen, find die auf dem Sügelboden von Laditieh (vergl. oben S. 895, 927, 931); einer der Sohne Barters hatte zur Aegypter-Beit die ganze Tabadserzeugung und Ausfuhr Spriens von Ibrahim Bascha gepachtet.

# 1232 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 37.

Ergiebiger Graswuchs zu Biehfutter findet fich durch die verschiedenften Cbenen und Abftusungen bis zu den höchken Gipfelershebungen in allen Jahreszeiten. Die reichten Biehweiden werden felbst im heißen Clima der Ebene von den reichen Holzungen der Oleander, Judendorn (Paliurus), Bizphus, Myrten, Eichen, Ulmen, Reben, wilden Birnen, Beigdorn und anderen lange Zeit beschattet, und in Frische selbst bis in die Dürre der versengenden Sommerhige hinein erhalten, worauf die Deerden dann in die höheren Thalgrunde des Altra' und Musa getrieben werden, bis die Ernte anfängt.

Die Unficht ber gangen Landichaft vom untern Drontes und um Suedieh, fagt Rotfchy, hat etwas Erhebendes und Ausgegeichnetes; die nordlichen Borberge des Afra' erheben fich terraffenweise über einander mit ihren grun-gelb bebauten Adergrunden, burch felfige, gerriffene Schluchten getrennt, und Betreibefelber erheben fich noch bis zu einer bedeutenden Bobe. Ueber und fcon amifchen bem urbar gemachten Boben wird ber Baumwuchs bod, ift in fleinen Bartien vertheilt und ber Boben um biefe mit fo lebhaft grunenden Bflangen überzogen, daß die Saaten bagegen gelblich abftechen, die Region ber gelbblubenden Dolden und Alpenfrauter bagegen ein weiches, fanftes Grun annimmt; und barüber enbet die Spite in einer nadten Bbramibe aus graulicherem Raltgeftein. Rach Often gieben bewaldete Ruden bin. und dahinwarts wird die vorliegende Ebene durch eine niebere Bugelreibe gegen Untiocia bin gefchloffen. 3m Rorden fteigen Die ichroffen Raltfteinwande, mehr weiß als grau, weniger bemachfen empor, ale in ben wilderen Boben bes Dichebel Dufa.

Diefes Thal von Suedieh ift die türkisch arabische Sprachgrenze; wer hier in der Ebene wohnt, spricht arabisch und versteht türkisch; aber schon die Anwohner am Südgehänge des Oschebel Musa sprechen nur türkisch und verstehen saft gar kein Arabisch. Suediehs Gegend ift die nördlichste, in der noch ganz arabisch gesprochen wird. In Beilan, Killis und Aintab wird nur türkisch gesprochen, in Biredschik am Euphrat, in Aleppo, Antiochia dagegen ift arabisch die Landessprache. Die Obrfer unter den Borbergen des Amanus sind noch arabisch, sowie man aber das Gebirgsland aussteigt, ift Alles türstisch, sowie man aber das Gebirgsland aussteigt, ift Alles türstisch. Erst weiter oftwarts mit Süwereck und Diarbetir beginnt die Bermischung des Kurdischen mit dem Türkischen. In Merdin ist das arabische Element noch vorherrschend, das

fbrifde ift ganglich aus bem nordlichen Sprien verbrangt, und, jene geringen Sprachinfelden im Rorden von Damastus ansgenommen (f. oben S. 262), - ganglich auf die Offeite des Eupbrat in das Rardinaebirge ber Satobiten (bie fich felbft Jagubi nennen. f. oben S. 798 und Erdfunde XI. S. 299-303) guruds gedrängt.

## Erlauterung 5.

Die Beltstellung Suebiehs und bes Golfs von Seleucia m ben Berbinbungen awischen bem Orient und bem Decibent.

Beht man von Suedieh gegen R.B. nach ber fandigen Reerestufte gu, fo findet Die Cbene nach brei Biertelftunden Bege ibre Befdrantung bald durch die porfpringenden Relfentlippen bes Dichebel Dufa (Rhoffus), ber bier von feinen 5,000 Ruf bo. ben Gipfeln in mehreren Relfenftufen gang nabe gum Deeresgeftabe abfallt, und nur auf turge Streden noch febr fcmalen Ruftenpfab übrig laßt, ber aber nicht weiter nordwarts am Ras Rhangir porüberzugeben gestattet, ba biefes Borgebirg in den wildesten Rlippen bidt jum Deere abfturat.

Rur auf bem Bochruden biefes Felsvorgebirges 87) tounte Bocode auf einem hoben, febr beschwerlichen Relfenpfade wenig weiter vorwarts ichreiten. Er hoffte, auf Diefen Boben bes Rhoffus Antiquitaten vorzufinden, fab fich aber burch bloge Refte von Eremitenwohnungen in Grotten und einige Ruinen bon Cabellen und einer Rlofterfirche getäuscht, und fehrte balb von feiner Bergwanderung gurud.

Bon Diefer nordlichen Seite ift alfo Die Ebene vollig abgefoloffen und vom Bebirge begrengt, und in diefem innerften Binfel berfelben liegen Die Ruinen 88) ber alten Seleucia mit ihren berödeten Safenreften und Felfengallerien, bie erft in neuefter Beit eine größere Aufmertfamteit erregt haben, feitdem man

n') Bocode, Morgenland a. a. D. Th. II. S. 270.

Bartlett and Carne, Syria I. c. Vol. II. p. 18 Remains of the Port of Seleucia near Suadieh, p. 20 Seleucia, mit bem Antise hia-Thor und ben Catacomben ber obern Stadt.

den großen Gebanten gefaßt hatte, dieses bis dahin völlig mensichenleer gebliebene Felsenschloß, dieses einst so berühmte Emporium der alten Antiochia durch herstellung seines hafens, durch Anlegung einer Eisenbahnlinie zum Euphrat wieder ins Leben zu rufen 30), und vermittelst der Dampsschiffahrt auf dem Mittellandischen Meere und der auf dem Euphrat und Tigris zum persichindischen Meere, die alte Landverbindung zwischen der indischen und der europäischen Welt nun den Fortschritten und Bedürfnissen der Gegenwart gemäß zu erneuern.

Der alte gandweg nach Indien ift feit Alexanders Reit zwar nie für bie Sandeleverbindung ganglich unter brochen gewesen, obgleich er viele hemmungen erlitten bat. batte gwifden dem perfifden Golf und dem Dittellandifchen Reere auf bem Euphratwege fo vielen großen Stadten und Emporien und jumal auch ben fprifchephonicifchen ju bochfter Bluthe und ju Richt nur in alter Beit, fonbern arokem Reichtbum verholfen. auch burch die gange Beriode des Mittelalters hindurch und gu wiederholten Dalen durch italienische und durch englische Raufleute, jumal zu Ronigin Glifabethe Beiten, mar die Commergitrage über Alexandrette, Aleppo, bis Bir jum Euphrat und von da über Baffora gum Berfer-Golf bin und gurud nicht unbedeutend. gur Beit, ba hollandifche und englische Offindia-Compagnien fic ben aroßen Seeweg um bas Cap ber guten hoffnung bahnten, waren Bagdad, Baffora und Abufchir die großen Sauptems porien Diefes Bertehrs, Der aber auch nachher nie gang aufgehort Roch beute, obwol meift burch wechselnde Schicksale ber Land. faramanen gefährbet, bat er Aleppo auf feiner Bobe erhalten, und wird auf diesem Bege jahrlich nach feinem Umfat auf zwei Millionen Pfund Sterling geschätt, und erhalt alle Stadte, die auf feinem Bege burch Borderafien liegen, im Bohlftand; benn bei allen Bortheilen der neu eingerichteten Dampfichiffahrt über Sueg und bei allen Schwankungen und hemmungen, welchen ber Land. verkehr unterworfen ift (f. oben S. 503-506), hat ber lettere fic boch in nicht geringer Bedeutung erhalten, und murbe bei Regulis rung, Befchleunigung und Sicherung einen neuen Aufschwung feis nes Landes der Paffage unftreitig herbeiführen. Schon fest gebo-

<sup>559)</sup> Capt. Will. Allon, Roy. Navy Capt., The ancient harbour of Seleucia in Pieria, im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. 1853. p. 157.

ren die an Diefer Landroute liegenden Städte, die burch fie ihre Sauptnabrung erhalten, ju den wichtigften Borderaffens.

Die Landstrede von Alexandrette und Antiochia, sagt Colonel Chesney 90), der Ersahrene auf diesem Gebiete, wird bis Bassora durch tatarische Conriere für europäische Geschäfts-leute regelmäßig in 25 bis 36 Tagen (also in einem Monat Beit) jurückgelegt. Die Schiffe (Schooner) von da über den persischen Golf erreichen Bombay in etwa 12 Tagen. Bis zum Jahre 1815 brachte man auf diesem Wege die Depeschen von England schneller nach Indien als über das Nothe Meer, wo seitdem die Dampsschiffahrt in Gang kam. Bon dem bestehenden Berkehr auf dieser Route giebt es einen anschaulichen Begriff, daß eine der letzten Postepeditionen (als Chesney auf der Bersammlung in Belfast im September 1852 seine Mittheilung machte) von England nach Bombay an einem Tage 72 große Kisten, mit Briefen dahin geladen, zu expediren hatte, und so geht der Bersehr dahin des ganze Jahr hindurch.

Im Derbit 1851 faste das turtifche Gonvernement den mettwürdigen Entschluß, diese Landroute, welche ihm nicht weniger Bortheile zu versprechen schien, von Reuem zu beleben, und ließ in England zwei ansehnliche Dampsboote bauen, um damit den Euphrat zu beschiffen, deffen Beschiffbarkeit längst durch Colonel Chesney dargethan war. Bu gleicher Beit wurden von den verschiedenen Oftindias und orientalen Dampsschiff-Compagnien große Schranben-Dampsboote gebaut, die in 32 Tagen den Seeweg um das Cap nach Bombay zurudlegen sollten. Die Concurrenz solcher Unternehmungen beweiset nur das immer höher gesteigerte Bedurfsnif einer naberen und sicheren Berkettung dieser Extremen.

Die Diftang über das Cap, 2,158 deutsche Meilen bis Bomban, wird in 32 Tagfahrten zurudgelegt; die über das Rothe Meer beträgt 1,047 d. Meilen, welche von Alexandria bis Bomban regelmäßig in 22 Tagen zurudgelegt wird, ein Biel, das durch außerordentliche Beschleunigung durch Mr. Baghorn sogar wiesberholt in 15 Tagen erreicht wurde; die Distanz auf der Eus

Notional Chesney, R. A., On the comparative merits of the proposed Routes to India, Rebe in Belfast genalten. 1852; vergl. Report of the twenty-second Meeting of the British Association etc. Belfast. Sept. 1852. Lond. 8. 1853, in Notices and Abstructs. p. 104—110, Observations on the Euphrates Line etc.

phratftraße beträgt nur 965 beutsche Meilen. Die Baffage burch das Rothe Meer ift auf das Erwünschtefte regulirt und gefichert, und bedarf nur noch der Bollendung der Einrichtung über ben Ifthmus von Sues.

Die Landroute durch das türlische Reich zum Berfer-Golf ift erst im Berden, nur theilweise im Gang auf Eisenbahnen und Dampsichiffen durch die Mitte Deutschlands und Ungarn vermittelft der Donausahrt bis Conftantinopel. Rlein-Afien als Gebirgsland setzt der Eisenbahnführung wol übersteigliche hindernisse entgegen. Nicht so das nördliche Sprien von der Mündung des Drontes bei Seleucia über Aleppo bis zum Euphrat bei Beles (Erdf. Th. X. S. 1065—1078), von wo die Dampsichissfahrt auf dem Strom beginnen kann.

Diefe Entfernung von der Bay Antiocia's, wo die Bafenfatte bei Suedieh und bie Ruinen der alten Seleucia Pieria liegen, bis Beles (ober Jabes) am Euphrat beträgt auf ber Landfirede. nach Col. Chesney's Bermeffung, nur etwa 30 beutiche (143 englifche) Reilen. Gie bietet fo geringe Binderniffe fur eine Eifenbahn, daß ein Capital von 50-80,000 Bfund Sterling binreichend fein murbe, fie auf die einfachfte Beife gangbar gu machen, bas boppelte Capital wurde ju einer vollendeten Berftellung bin-Bu einer vollftandigen Ginrichtung ber gangen Linie pon Trieft bie Bombay mit ben babei nothigen Dampfichiffen murben 5-6,000,000 Bfund Sterling erforderlich fein; boch beftebt befanntlich ichon burch das Lloud in Trieft die Berbindung, Die nur nach Alexandrette und Suedieh birigirt werden mußte, fowie die von Bombay bis Baffora. Auf diefem Bege tonnten bann Briefe aus London Die Station Bombay in Indien in 18 bis 19 Tagen und Botichaften burch theilmeife Anlegung electrifcher Telegraphen fogar in 10 Tagen ibr fernes Biel erreichen. um zwei Drittheile ber Beit gewonnene Befchleunigung murbe für bas Gouvernement und für ben Sandelsvertehr bei ber immer gunehmenden Durchdringung beider extremen Intereffen nicht ju berechnende Bortheile gemahren.

Diefe von Colonel Chesney der wiffenschaftlichen Berfamms lung ju Belfaft vorgetragenen summarischen Berhaltniffe find von entschiedener Bedeutung für eine vielleicht gar nicht mehr febr ferne Butunft.

Bir wiffen von Augenzeugen, daß für die großen Sandlungshäufer Rord. Deutschlands und Englands, die durch ihren feinern

Tact im Stillen bas Bulfiren ber Reitverhaltniffe lange por ber Beröffentlicung berfelben mabraunehmen pflegen und gu benugen wiffen, icon unter den gegenwärtigen Befchleunigungs. möglichteiten ber Bandeleverfehr mit Indien auch auf Diefem Bege einen gang neuen Entwidelungsgang genommen bat, und daß foon gegenwärtig Brivatunternehmungen gumal für ben Baumwollentransport aus Indien hier in Bang gefommen, die einen reichen Gewinn abwerfen, fo daß mit ber Beit die Ausführung ber angebeuteten Brofecte mol zu Stande tommen werbe. Gin Berein von Mannern, der icon 1852 über Die Summe von ein paar Millionen Bfund Sterling dieponiren tonnte, arbeitet feitbem an ber Realifirung biefer Landverbindung burch bie fprifche Gifenbahn, und hat die vollftandigften Aufnahmen ju ihrem Bebuf Don Aleppo aus bis jum Cuphrathafen bei Beles ju Stande bringen laffen. Die Admiralität in London ift ihren Borarbeiten burch ibre Schiffe im Mittellandischen Meere entgegen getommen; fie bat die Anfnahme ber wichtigften Schuthafen an ber norblichen fprifden Rute pon Arabus und bem Golf von Antiochia, von Suedieb und Seleucia icon beendigt, beren Specialblatter auch zum Theil publieirt find, und lagt fortwährend die Ruftenaufnahme von Sprien fortfeten. Capitain Bill. Allen, Roval Navy, bat Die Special. aufnahme 91) des antiten Bafenbaffins von Seleucia beenbigt, und man hofft, bag baffelbe ju erneuertem Bebrauche burch Ausgrabung leicht bergerichtet werben tonnte.

Durch Capitain B. Allen 92) erhält man zum ersten Male einen befriedigenden Aufschluß über die einstige Bedeutung der großartigen, aber seltsam verschiedenen Denkmale der antiken Seleucia in Pieria, dieses grandiosen Emporiums von Antiochia, das von den ersten Königen der Seleuciden, 40 Stadien fern von der Rordseite der Orontesmündung, gegründet und angemein besestigt ward (Strabo XIV. 676; XVI. 750, 751) 93).

<sup>&</sup>quot;") The survey of the Port of Seleucia Pieria by Capt. Will. Allen, Royal Navy. 1850; bavon ble Originalscichnung in ber Bibliothet ber London Geogr. Society und eine versienerte Sissen Holt Yates M. D., im Museum of Classical Antiq. No. VI. June, 1852. p. 111. "") Siehe On the ancient harbour of Seleucia in Pieria, im Report of the twenty-second Meeting of the British Association etc. at Belfast. 1852. London, 1853. 8., in Notices and Abstracts of Communic. in the Sections. p. 98—100. "") Appiani Alexandr. de Bellis Syr. Lib. 124.

#### Erläuterung 6.

Die Stadt Seleucia Pieria ber Alten und ihre heutigen Denkmale.

Strabo felbft fagt, bag guvor icon ein Ort bafelbft gelegen, beffen Ramen die reichen Bafferfluffe bezeichneten, was er, fatt une ben Originalnamen erhalten gu haben, burch die griedifche Ueberfegung "εδατος ποταμοί" (aquae flumina) wiebergiebt; Baufanias Damascenus 94) nennt fie aber Balaopolis, Die Altftadt, ju welcher die Abler vom Opfer auf bem Casius Mons, Das Seleucus Ricgtor bort bem Jupiter unter gunftigen Augurien der Blige, fagt Appian (de Bellis Syr. 125), gebracht, binflogen, und damit die Stelle gur Grundung ber Safenftabt begeichneten, von welcher aus bann erft die Untiochia auf bem Silvius gu Sogleich, fagt Baufanias, legte Selencus Stande fam. Ricator bas Emporium am Meere an, baber Seleucia ad mare. und jog die Mauern jur Begrundung ber neuen Stadt, Die er nach feinem eigenen Ramen nannte. Bolvbius (Hist. V. 59) 95) befdreibt die daracteriftifche Lage bes Ortes, welche ben beutigen Ruinen auf bas Bolltommenfte entfpricht.

Sie war zur Zeit des Antiochus M. von dem agyptischen Könige Ptolemaus Euergetes in Best genommen und mit einer agyptischen Besatung versehen; der Feldherr des Antiochus zeigte aber durch seine Rede, daß vor der Bertreibung der Aegypter aus diesem wichtigsten Mittelpuncte des sprischen Reiches an gar keine sichere Berwaltung desselben zu denken und die Hauptausgabe bes Königs Antiochus sei, diese seste habt wieder zu erobern (Polyb. V. 58). Der Beschluß wurde augenblicklich gesatt, diese Stadt, im Jahre 219 vor Christi Geburt, durch eine Flotte von der Seeseite zu belagern. Antiochus selbst rückte mit seinem heere von Apamea von der Landseite gegen sie, und lagerte sich 5 Stadien ab von ihr neben dem Hippobromus. Dies gieht Bolybius die Beranlassung zur genauern Beschreibung der Stadtlage.

<sup>\*\*\*)</sup> Carol. Mullerus, Fragmenta Historicor. Graec. ed. Paris. Vol. IV. Fragm. Pausaniae Damascéni. p. 468. 4.; baffelbe wieterfolt Malalas, Chronograph. ed. Lud. Dinderfii. Bennac. p. 199.
\*\*) Ed. Schweighäuser. Vol. II. p. 340.

Unter dem überragenden Corpphaischen Gebirge (Rhoffus der Alten, jest Dichebel Musa), das weit gegen das cyprische Meer vorspringt, sagt Bolybius, liege Seleucia vom Meere bespult gegen Süden in tiestlegender Ebene, auf der einen Seite am Meere entlang, auf allen anderen Seiten fast ganz von steilen Schluchten und Kelswänden eingeschlossen und nach Südelt gegen das Gebiet der Antiochener. Rach der Meeresseite zu liege ihr die Ebene vor, in welcher die Marktpläge und die Borstdote, mit einer tresslichen Maner umgeben und geschützt. Sie sei mit prächtigen Tempeln und anderen Gebäuden geschmickt. Nur ein einziger Zugang ist von der Kordseite der Stadt, zu der eine durch Kunst erst ausgeshauene treppenartige Flucht mit vielen Windungen hinaufsührt. Unsern der Stadt ergiest sich der Orontes, mit einer gewaltigen Basserstüle den Schutt in seinen Wellen zum Meere sührend.

Aus der Eroberung ber Stadt, Die bem Antiochus M. meift burd Berratherei ber agpptifchen Unterbefehlehaber gelang, erfahrt man nach Bolybius Ergablung (Polyb. V. 60, 61), bag ber hanptangriff gegen die untere Stadt, wo die Borftadt mit den Märkten und dem Arfenale (to recépior xai to npocoteior, vergl. oben bei Tyrus S. 341) lag, gefchah, weil nach ben anderen Seiten bin die Relfen und Mauerumgebung ber obern Stadt den Angriff viel zu fchwierig machten. Rur gum Schein ftellte ber Ronia brei Sauptforps gum Angriff auf, bas eine an bem Gingang der Stadt, am Antiochia-Thor, das zweite gegen ben Tempel ber Dioscuren, das dritte gegen die Borftabt. Sollte Diefe erfturmt fein, fo mar die Berabredung, follten die Berrather in der Stadt den Commandanten berfelben, Leontios, ju einer Capitulation bereben, um ben Burgern berfelben ibr Eigenthum und ihre Freiheit zu fichern. Der Blan gelang; die Rauern ber Borftabt murden burd Leitern in Sturm erfliegen, die Bewohner in Schreden gefest, ebenfo ber Commandant, ber gur Absendung einer Botichaft an ben Ronig Untiochus genothigt Der abgeschloffene Bertrag ficherte wurde, um Frieden au bitten. bem Antiodus ben ferneren Befit ber Stadt Seleucia ohne Sowertichlag gu, und die freien Burger ber Stadt (ihre Bahl betrug noch 6,000) behielten ihr Gigenthum, ihre Freiheit und ihre Berfaffung, und felbft die von den Megnptern aus der Stadt Berbannten murben gurudberufen und wieder in Befit ihres Gigenthums gefest. In Burg und Dafen legte Untiodus eine fyrifche Garnison und zog bann wieder nach Coelesprien zur Forts febung bes Krieges gegen die Aegppter.

Als Emporium von Antiochia theilt zwar Seleucia Pieria den Ruhm diefer Metropole, ohne bag jedoch ihre eigene Befdicte ein Gegenftand ber Berichterftattung geworden mare, ber, wie noch beute die Dentmale bezeugen, doch binreichenden Stoff bagu geboten haben murde, fowie der Bechfel ihrer Buftande. Da fie ben genaueften Untbeil an ben Schidfalen ber fo naben Sauptftabt. beren Safenort fie war, nehmen mußte. Obgleich von ihren colofs falen Relfenarbeiten gar nichts weiter, als was icon Bolybius in der Felfentreppe andeutet, gefagt wird, fo ift boch, nach ben Ueberreften berfelben gu urtheilen, nicht baran gu gweifeln, baf fie foon unter ben Seleuciden felbft im großartigften Style begonnen waren, wenn auch nicht vollendet. Denn von Libanius 96) wird aefaat, daß unter Conftantius die Felsburchfchnitte dafelbft um Bieles erweitert worden feien, und von Diocletian, bağ er 500 Solbaten beorberte, ben Safen Seleucia's tiefer auszugraben. Auch Theophanes fagt, im 10ten Jahre bes Conftantius (im Jahre 338 nach Chr. Geb.) fei Diefer Bafen burd große Belfenbehauung ungemein erweitert worden, womit Dieronymus und Julianus, welcher letterer von berfelben Arbeit fpricht, übereinstimmen. Conftantius bereicherte auch Die Stadt Seleucia mit vielen Gebauden 97) (von Seleucia fagt Theo. phanes a. a. D.: λιμένα πεποίηχε, όρος επὶ πολή διατεμών). Die Orbis Descriptio unter Configntius fagt: Seleucia Die arose Stadt, die alle Guter empfangt, fendet fie wiederum der Retropole Antiochia qu. Deshalb durchftach Raifer Conftantius ben großen Felsberg, ließ bas Deer hineintreten, um einen guten und großen Bafen zu erhalten, in bem bie zueilenden Schiffe einen guten Schut fanden (f. oben S. 1172).

Mit dem Berfall von Antiochia ging die von ihr wol abhängige Seleucia wol gleichen Gang; unter Kaifer Theodofius erzählt der Chronograph Malalas 186), daß sie Jsaurier, d. i. Gebirgsräuber, die aus ihren Bergschluchten Sprien

Dibanius p. 361; ad Theodos. ed. Reiske. p. 661; Julianus, Orat. in Constantium. p. 40; in Descriptio Orbis sub Constant. bei Maji; Odofr. Müller, Antiq. Antioch. l. c. p. 12.

<sup>\*&#</sup>x27;) Theophanis Chronographia ed. J. Classeni. Bonnae, 1839. Vol. I. p. 57. 7. \*\*) Joannis Malalae Chronogr. L. XIV. ed. L. Dindorfii. Bonnae. p. 363.

überstelen, in Bests nahmen und ausplünderten; nachdem sie die ganze umliegende Gegend verwüstet hatten, kehrten fie mit Beute aller Art beladen in ihr Isaurien zurück, und bald darauf muß Selencia schon sehr herunter gekommen gewesen sein, da, nach Procopius (9), der Perser Chosroes dort keinen Römer antraf, als er nach dem Uebersall von Antiochia dahin zog, sich im Reere badete, seinem Sonnengott daselbst nebst anderen Göttern Opser darbringen konnte, und ohne jedes hinderniß wieder von da seinen Rückmarsch antrat.

Seitbem mag der Untergang und völlige Berfall des hafens Seleucia erfolgt sein, da nun schon unter Anna Comnena zur zeit des Kaiser Alexius an seiner Stelle der Rame Suetion und Portus St. Simeonis in den Bordergrund tritt.

Aus ben wenigen Infdriften, Die fich aus alterer Beit gu Seleucia erhalten haben, ift bis jest auch noch fein belehrendes Refultat über feine Specialgeschichte hervorgegangen, ba die ausgezeichneteften berfelben nur ein Bergeichnif der bortigen Brie-Rer gegen Ende des 2ten Jahrhunderts nach Chrifto 2000) enthalten, wo ein Briefter des Apollo genannt wird, ein Briefter Jovis Ofpmpii und Corpphai, mahricheinlich bes Tempels ber Dioscuren, ben Bolpbius nennt, ein Briefter bes Kepavrog, bes Donnerers, ber burd Donner und Blis bie bortigen Ausspruche bes Drafels beftatigte, bem baber, wie Appian fagt, bort burch eigenthumliche ommen ein eigener Cultus geweiht war; bann Die des Reus Ricator und des Apollo Soter, Die feine anberen als die vergotterten Ronige Seleucus I. Ricator und Antiodus Soter felbft maren, u. a. m. Dag ein berühmtes Dratel bes Apollo Sarpedonius ju Geleucia mar, geht aus ber Gefdicte ber Balmprener berbor, benen bei Befragung beffelben furs por bem Sturge ihres Reiches ihr bevorftebendes Unglud burch baffeibe verfündet wurde 1). Durch Bompejus mar diefe Sekucia 2) bei Befignahme ber Romer gu einer Civitas libera erflart, weil fie ben armenischen Ronig Tigranes, ben bie Untiochener gu Dulfe gerufen, nicht aufgenommen batte. In ihrer Rabe ftarb

Procopius de Bello Pers. ed. G. Dindorsii. II. 11. p. 199;
 Mannert, Geogr. der Griechen und Remer. Th. VI. 1. S. 373.
 Corpus Inser. Graecar. Vol. III. sasc. 1. fol. 215. No. 4458

 -4461.
 Zosimus ed. I. Bekkeri. 1837. Lib. I. c. 57,
 p. 50.
 Eutropii Breviar. VI. 11. n. VIII. 2.

Raifer Trajanus nach feinem fiegreichen Triumphauge durch Mfien auf ber Rudtehr. In den fpateren Rampfen ber bygantinifchen Raifer gegen bie andrangenden Sargcenen aus dem Drient marb Seleucia am füdlichen Gingange ber Amanus-Baffe aus Sprien ber Sis von Commandanten, welche als Brafecten 3) mit ber Bertheidigung ber fo benannten Seleucifden Claufuren gegen Gilicien ober 3faurien in Anatolien beauftragt maren.

Obwol icon R. Bocode febr forgfältig, einige andere neuere Touriften bie übriggebliebenen Ruinen Diefer Seleucia Pieria aber febr flüchtig befucht und felbft zu befchreiben verfucht baben 4), fo tonnten Diefe Berfuche Doch, bei völligem Mangel forgfaltiger Drien. tirung, nur febr unpollfommen ausfallen, ba ber bafige Aufenthalt amifchen ber ganglich verödeten Bildnif burch bie benachbarten Raubftamme des Gebirgelandes nicht ohne Gefahr mar, und daber nur febr furg bauern tonnte, wodurch aus einer Rulle von fower juganglichen an fo eigenthumlichen und nicht gang leicht verftandlichen Dentmalen nur bochft oberftachliche und verwirrte Borftellungen hervorgeben tonnten, benen nun erft bie vottreffliche geometrifche Aufnahme ber gangen Localitat in ihrem Gefammtum. fange burch Capt. 2B. Allen febr erfreulich begegnet.

Bir verdanten es ber Ginficht in die Originalaufnahme und bem Befit einer in gleich großem Dagftabe burch Dr. Solt Dates une gutigft mitgetheilten Cobie 5), fowie ben trefflichen Berichten beider Manner, von benen ber lettere bas Studium diefer mert. wurdigen Trummermelt mabrend feiner breijabrigen Rententichaft in Suedieh fich gur Aufgabe geftellt hatte, beffer auf diefem Bebiete orientirt ju fein, ale unfere Borganger, und geben gunacht nach Capt. Allen beffen febr flare Ueberficht ber Sauptmomente, Die hier zu beachten find, fugen aber, ber Bichtigleit bes Gegen-Randes für Bergangenheit und Bufunft entsprechend, dann Die genaueren topographischen Angaben bingu, welche für nabere bereinflige Erforichung bei bem großen Mangel hiftorifder Radrichten

<sup>5)</sup> Leo Diaconus ed. Hase. Bonnae, 1828. p. 250; Theophanes Continuatus I. Bekkeri. Bonnae, 1838. p. 181.

1) R. Bococke, Beschr. des Morgenlandes a. a. D. Ah. II. S. 265 bis 271, nebk Blan Tas. XXV. Grundriß von Seleucien.

2) Plan of the Ancient Port, Culvert and City of Seleucia

Pieria, by Dr. Holt Yates 1851, the Survey of the Basin and Culvert by Capt. Will, Allen, R. N., werauf antiquarische Zusäte von Solt Datee.

ber Stadtgeschichte dieser Seleucia für antiquarische Studien der Glanzperiode der Seleuciden- und Römerherrschaft im Orient eben so wenig, wie die von Antiochia, durch ihren großartigen Styl nicht ohne ein allgemeineres Interesse sein dürste.

Der alte Pafen Seleucia's liegt, nach Capitain Allen 9, an der Bay von Antiochia unter 36° 8' n. Br. und unter 35° 55' 30" öftl. L. v. Greenwich, und ift, seiner großartigen Anlage nach, in seinen Saupttheilen noch deutlich im innern Bassin, im änßern Seehafen, in einem Felsentunnel und in vielem Rauerwert zu erkennen.

Das innere Baffin fieht durch einen kleinen, westwärts gehenden Canal mit dem offenen Seehafen in Verbindung; der großartige Felsentunnel, den die eingeborenen sprischen Bauern Dahlig?) nach Berggren, oder Djeris nach De Salle, nennen sollen, der Culvert bei Allen genannt, ift durch den östlich an dem Dasen anliegenden Felsberg von Süd gegen Rord in paralleser Richtung mit dem innern Baffin hindurchgehanen, um zugleich mit seinen durchströmenden Wassern dieses innere Bassin zu füllen und zu nähren, die zerkörenden Ueberschwemmungen der Gebirgseströme abzulenten und an seinem Ausgange, wo er mit der Münsdung des innern Bassins und dem Eingange des Seehasens zussammentrifft, diese durch Fortspälung der Schuttmassen zu reinisgen. Diese dreisache Bestimmung gehört zu den Eigenthümslichsten dieser finnreichen grandiosen Anlagen.

Der Seehafen, von dem einft der Apostel Baulus nebst Barnabas ausschiffte, mit dem Licht des Enangeliums auch das Abendiand zu erleuchten und zu erwärmen (Apostelgesch. 13, 4), liegt der Kusenebene in B. offenbar vor, besteht nur noch aus 2 massen Mauerdämmen, welche, wie die Mauern zu Aradus, von alter phönicischer Arbeit, den Wogen des Meeres seit Jahrtausenden widerpanden. Sie dienten zu Molos, die über 200 Schritt (Pards) auseinanderstehen, davon der nördliche in Ruinen liegt, mit Sande überschüttet, der füblichere auf der untern Seite aber, noch volltommen erhalten, aus großen Quadern besteht, deren manche nach Ressung bis 25 Fuß lang, einer sogar 29 Fuß 4 Boll Länge

<sup>6)</sup> W. Allen, On the ancient harbour of Seleucia Pieria l. c. Report. p. 98—100.
7) J. Berggren, Guide Franç.-Arab. vulgaire de Voy. Upsala, 1844. 4. p. 453; De Salle, Pérégrinations. T. I. p. 166.

hat, aber zerborften ift. Der durch diese Molos eingeschlossene Borhafen ift zwar klein, nach De Salle etwa 1/3 so groß, wie der hafen von Marseille oder halb so groß wie der Biraus von Athen, scheint aber zu vorläufiger Schutzusnahme bei schlechtem Wetter hinreichend gewesen zu sein für die Schiffe, die in den innern Pasen einlausen wollten. Wahrscheinlich, meint Russeger, trugen diese Wolos auch Signale oder einen Leuchthurm 8).

Das innere Baffin murbe mabricheinlich erft gum innern Safen durch Menichenarbeit ansgegraben, und ift nach ber Meeresfeite ju durch einen febr ftarten, vorgezogenen Dauerbamm lange feiner gangen Beffronte gefichert. Diefer innere Safen bat eine Birngeftalt ober genauer Die einer Deftillir. retorte mit großer Beite nach Gub, aber mit verenatem Balie. wo der turge Canal ausgeht gegen Rordweft nach ber Seite des außern hafens gu, nach ben Dolos, bei benen ber Ausgangscanal aus benfelben enbet, ber etwa 1,000 guß lang ift. fchiffte man, mahricheinlich burch Schleufenthore, in das hober febende Riveau bes innern Baffins, da Colonel Chesney an ben Eingangemauern ber Thore, die noch dafteben, Ungeln bemertte, in benen bie Schleufenthore hangen tonnten. Das innere Baffin bat 700 Schritt (Darbs) Lange und 450 Schritt Breite, ift jedoch gegenwärtig jum Theil troden, jum Theil Sumpf, obwol ein fleiner Bach, ber von ber Bergwand berabtommt, quer binburchfließt, und auch durch eine Lude bes Dauerdammes feinen Beg gur naben Deeresfufte nimmt.

Das dritte coloffale Denkmal ift nun der Dahlig ober Djeris, der große Culvert oder der gewaltige Felsdurchschnitt, ben Ruffegger irrig einen Felsweg, De Salle richtiger einen Aquaduct nannte, der bald bedeckter Tunnel, bald nach oben offen geblieben und eine Länge von fast einer Stunde oder genauer von 1,700 Schritt (Pards) mißt. Er endet gegen Rord nahe am Seehafen, fängt aber im Süden in dem Winkel einer kleinen Thalwendung an, aus welcher Bergströme herabkommen, gegen welche aber quer vor das Thal eine gewaltige Quermauer gezogen ward, um die Bergwasser in den Culvert selbst hineinzuleiten. Bon dieser mächtigen Quermauer steht noch ein sehr großer Theil, nur in ihrer Mitte ist sie durchbrochen und zerzstet, wo wahrscheinlich ein Schleusenthor angebracht war

<sup>\*)</sup> Ruffegger, Reife. Th. I. 1. S. 390.

(wahrscheinlich in demselben Styl, wie diese Bafferbauten auch in Autiocia so nothwendig geworden waren, f. oben S. 1190), um zugleich das innere Baffin mit dem überflüssigen Gebirgswaffer zu nähren und zu füllen.

Diefer große Culvert (ein englischer, bier für biefen Canal von Capitain Allen nur fpeciell gur daracteriftifden Bezeichnung gebrauchter Ausbruck; fonk a passage under a road or canal covered with a bridge, ober an arched drain for the passage of water bezeichnend) ift bem größten Theile nach ein nach oben offen gebliebener Reledurchschnitt, der an einer Stelle nicht weniger ale 150 guß tief in den foliden geleberg bineingehauen ift, und ein faunenswerthes, coloffales Bert auch beute noch genannt gu werden verdient, viel bedeutender, als das gegen ihn fleinliche Felfenthor ju Salgburg, bas von Bofilippo bei Reapel oder die meifen Gifenbahntunnels, fagt Ruffegger 9). Much find in ihm noch zwei Tunnels von 21 guß Beite mit einem Canalbett ober Bafferlauf in der Mitte angebracht, unftreitig um die ficherere Schuttmaljung ber burch bie Torrente von ben Relshöben berabgefdurtten Trummer burch Begichwemmung ju forbern, fowie noch ein anderer Felscanal gur Seite angelegt, um bie Marinevorftadt ber alten Seleucia mit Baffer ju verforgen. Leiber find bie in biefen Beisgangen angebrachten Inferiptionen ju febr gerftort, um noch entgiffert gu werden; fie wurden uns fonft vielleicht wol Auf-Marung haben geben tonnen, ob Seleucus, Conftantius ober Diocletian die Bertmeifter Diefer Arbeiten gewesen (vergl. oben 6.1240).

Capitain Allen machte die Aufnahme diefer Ueberrefte nur in der Absicht, um zu zeigen, wie leicht der alte hafen zur herskellung auch für heutige Schiffe restaurirt werden könne; benn obwol jeder der drei Paupttheile seine zersallenen Stellen hat, so ist doch noch so viel unversehrt geblieben, daß selbst ohne sehr große Arbeit und Rosten eine Restauration möglich wäre. Colonel Chesney und Capitain Allen, nach gesondert gewählten Berechnungen, stimmten darin überein, daß eine Summe von 30,000 Ph. Sterling vollsommen dazu ausreichend sein würde, und selbst wenn man sich aller schon von den Alten dabei angedeutzten Bortheile bedienen wolle, würde selbst nur eine geringe Summe dazu nothe wendig sein. Mag nun das innere Bassin wirklich im höhern

<sup>\*)</sup> Ruffegger, Reife. Th. I. 1. 6. 392.

Riveau fiber bem bes Deeres geftanben haben ober nicht, fo warbe Capitain Allens Borichlag dabin geben, bei bem bobern Stanbe au bleiben, und benfelben nur durch Reparatur ber febr Rarten Seitenmauer ber Frontseite des innern Baffins nach ber Deeresfeite zu ju fichern, ba biefe Seite bie einzige ift, Die einer folden funftlichen Erbohung bedürftig ift, ba die andere Seite beffelben von Ratur icon hohe Ufer find; benn bie gange Stadt war an bem Bergabhange hinaufgebaut. Da ein bauernder Buffuß gu biefem Baffin ba ift, fo tonnte fein Riveau gang nach Belieben erhobt Burbe biefes ungeheure, jest balb gugefolammte. mit merben. 18 Rug hoben Sandmaffen jugededte, halb fumpfige Baffin wieder mit Baffer gefüllt werben, fo bote es fur bie Schiffe bes Southafens einen Oberflächenraum von 47 Acres Bafferfbiegel bar, es murbe bann felbit bagu bienen tonnen, ben Canal jum Geehafen gwifchen den Molos rein ju fpulen. Det Ban ber Molos wurde die haupttoften verurfachen: benn die große Quetmauer mit ihren Schleufenthoren gum innern Baffin, fowie ber Culvert felbft murden leicht berguftellen fein. Go weit Capitain Allens Angaben, dem es vorzüglich nur um die Biederherftellung bes hafens von Seleucia ju thun mar, welcher allerbings einen gang neuen Auffcwung gewinnen wurde, wenn von ihm bie protectitte Gifenbabnlinie wirklich ihren Anfana durch bie Chene Buebiehe nahme und bas Mittellandifche Meer mittelft ber Dampffdiffahrt des Euphrate auch mit bem Berfer-Golf und Indien in Directefte Berbindung feste.

Roch bleibt uns aber ber große Umfang der alten Martte Kabt, der Königsstadt, der Festungsstadt oder obern Sesleucia und ihrer Recropole mit den Felögrüften der Sesleucidischen Königsgräber 10) zur genauern Betrachtung übrig, deren Lage Capt. Allen zwar auch mit in seinen Grundriß ausgenommen, aber nicht näher beschrieben, ja taum berührt hat, worüber wir unseres verehrten Gönners Dr. Holt Pates genauere, Jahre lang fortgesetzte Beobachtungen, sowie deffen specielse topographische Angaben, jener obgenannten Sauptsteile noch weiter zu Rathe ziehen muffen, um zu einer vollständigen Kenntnis des Ganzen zu gelangen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Bartlett and Carne, Syria l. c. Vol. II. p. 76, Sepulcre at Seleucia.

Specielle Topographie ber alten Seleucia Pieria.

Befucht man von Suediah aus, nordweftwarts gegen bie Reerestule über das Beip St. Georas gebend, Die Ruinen ber alten Seleucia, fo erreicht man in feiner Stunde Bege, auf dem fandigen Uferboden fortichreitend, bas Rordende ber Cbene, die in einem tiefliegenden Bintel amifchen Deer und felfigen Bebirgegugen ausläuft, ber mit machtigen Aundamenten aus Quaberfteinen. Die bie und ba bervortreten, erfullt ift, welche fogleich bie Localitat einer einft großartigen Stadt bezeichnen. bas Meer fpringt eine 20 bis 30 guß bobe Felfentlippe ein, die bon weit boberen, 400 bis 500 guß boben, fteilen Fels. und Bergmanden überragt wirb, welche auf ihrer mehr plateauartigen bochfache eine weite Borftufe tragen, Die noch weiter landein nord, und nordoftmarts ju ber 5,000 Ruf boben Bebirgsfette bes Aboffus. ober Bieria-Gebirges (jest Dichebel Dufa, auch Referit und Tolos genannt) in großer Bildnif emporfteigt. jener Borftufe lag ju Bocode's Beit ein armenifches Dorfden Repfe (Rabufi nennt es heutzutag Berggren, Rapify b. G. Smith), an derfelben Stelle, welche bie obere Stadt ber alten Seleucia einnahm. Die eben Antiochus ihrer felfenfeften Lage wegen nicht gu befturmen magte, fondern bie burch Berrath an ibn überging; baber wird die alte Seleucia auch von neueren nachfolgenden Reifenden burch Repfe bezeichnet, ein Rame, ber mit bem bortigen Dorfe amar genannt, bas aber noch nicht genauer erforfct ift. Die tiefliegende Cbene, am weftlichen guge jener Relsmande fich entlang gegen Rorden bingiebend, bis fie auch ba burch Dochgebirge im Rorden abgefchloffen erfcheint, bezeichnet die Lage ber untern Stadt Seleucia, mit ben Borftabten im Guben, ben Martifleden und ber Bafenftabt an ibrem Rordenbe: diefelbe, welche Untiodus von der Gudfeite ber belagerte, und, mit angelegten Leitern ibre Stadtmauern überfteigend, erfturmen fonnte.

Tritt der Banderer, von Suedieh tommend, heutzutage von dieser Seite in das Gebiet der einst hier stehenden untern Stadt ein, so freist fein Blick zuerst nur über eine weite versumpfte Ebene hin, voll Rohrwälder (Typha) 11), Binfen und hohen

<sup>11)</sup> Th. Rotfdy, Mfcr. 1836.

# 1248 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

Grafungen (von Cladium germanicum, Cyperus longus u. a.). Die einen weiten Raum bededen, ber gegen Die fturmifchen Bellen bes Meeres nach ber Bafferfeite zu durch die Ueberrefte einer gewaltigen, langen, noch ju verfolgenden und fortbeftebenden Bafenmauer gefchust ericheint. Bon ber Offeite aber brechen aus den überhangenden Reletluften eine Renge ber iconften, erpftallhellen, talten Quellen bervor, welche bie breite und lange Chene burch. riefeln ober befeuchten, und die Urfache ihrer fippig aufmachfenden Die vielen Mauerlinien, die großen Grafer und Bewachfe find. Schutthaufen und Trummerrefte, jumal auch von gebrannten Biegeln an ber Gudfeite Diefes Terrains, bezeugen, bag man bier in Die Mitte einer einft großen, aber jest verschwundenen Stadt ver-Rur Uferpflangen bes Mittelmeers, weniges Geftrauch und Bufchwert und geringere Rrauter bebeden außerbem noch ben Boden Diefes untern Stadttheiles. Anders ift es, wo gur öftlichen Seite biefer untern Stadt die grandiofen Relfenmaffen vom jung-Ren Deerestaltftein fich emporbeben und die überrafchendften Geftaltungen und Gruppirungen zeigen, und von oben berab weite Reereduberblide aus ber obern Stadt barbieten, ju ber wir erft fpater hinauffteigen, wenn wir uns gubor in ber untern Cbene orientirt baben werben.

# 1) Die untere Borftabt Seleucia's (τὸ προάστειον bei Bolybius).

Ehe man, von Suedieh kommend, noch in diese eintritt, muß man den Bergkuß, der am Ras el-Ain aus einer Schlucht der öftlichen Bergkette hervortritt, durchschreiten, weil sein kurzer Querslauf direct zum Meere geht 12). Er entspringt nur eine kleine halbe Stunde im Oft der Meeresküfte, hat aber ein ungemein klazes, cryftallhelles und wohlschmedendes Wasser; es ist der Corpphaeus, mit welchem altesten Ramen Bolybius die ganze, gezen das westliche epprische Meer vorspringende Bergkette belegt. Am Süduser dieses Flusses, nahe der Felswand, aus der er hervortritt, liegen die Ruinen eines antiken Circus oder, nach den noch sichtbaren Bogen und Gallerien der Sige zu urtheilen, wahrschein-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Will. Holt Yates, On the Ancient City and Port of Seleucia Pieria, im Museum of Classic. Antiq. 1. c. p. 127.

licher, nach De Salle, eines Umphitheaters, bas jeboch naber ju unterfuchen mare. Dier hatte Antiodus fein Lager 5 Stabien (3,000 guß) im Guben ber Stadt aufgeschlagen, beren bugeligte Umgebungen Spuren von ehemaligen Gartenanlagen und Landhaufern ber einft wohlhabenden Stadter verrathen, in einer ungemein fruchtbaren Landschaft, Die fich von da gegen Snebieb Roch heute ficht man bier bie Refte einer gepfla-Rerten Romer Rrage, Die von Antiodia tommt, bindurchgieben aum Gudthore der alten Seleucia, bas ju Bocode's Beit 13) noch giemlich vollftandig erhalten, von Bfeilern und runden Thurmen vertheibigt war, und das Antiochia-Thor genannt wurde, wihrend es beute febr gerfallen, nur noch als große Mauerrefte ibrig geblieben, die mit ber hier burchlaufenden großen Stadtummanerung noch in Berbindung fteben, welche im Umfang von mehr als 2 Stunden (6 englische Diles) die gange Stadt umgeben. wurde dicht an ber Steilseite ber bftlichen Relswand erbaut, Die fich iber ihm bis ju 200 Rug boch erhebt, in welcher gablreiche Steinbruche ausgebeutet wurden, und viele Relegraber und Catacomben eingehauen find, die Bartlett 14) mit benen ber Umgebung in ben gelemanden ber nabataifch arabifchen Betra vergleichen tonnte. -Die Breite ber Ebene bon ben Rlippen an Diefem Antiochia. Thor bis gum flachen Deeresftrande von D. nach 2B. betragt feine volle halbe Stunde, davon die öftliche Balfte mit Maulbeerpfangungen und Garten bededt ift, Die weftliche Ruftenftrede am Reere bin awar auch fehr fruchtbar und culturbar mare, aber gegenwärtig aus Mangel an Bewohnern nur mit Myrtengebufchen, Asphodelen - und anderen Amiebelarten überwuchert ift. Doch liegen innerhalb biefes muften Stadtraums, burch welchen bom Dafenorte aus bereinft die große fprifche Gifenbabnlinie fudwarts über ben Rlug Corpphaus ohne Schwierigfeit gezogen werben tonnte, bie und ba einzelne Meiereien ober geringere Butten unter den Schutthaufen gerftreut, zwischen welchen ber Suedieh. pfab fich weiter nordwarts hindurchwindet, an dem auch bie und ba in allen Richtungen viele Ruinen von Steinbauten fich zeigen, und auf halbem Bege bis zu ben noch ftebenben Feftungsmauern ber Dafenftadt und bes felfigen Gingangsthores gur obern

<sup>13)</sup> Bocode, Reise a. a. D. Th. II. S. 267.
14) Bartlett, Footsteps of our Lord etc. London, 1852. On Seleucia. p. 66.

### 1250 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

Stadt fich noch ein paar am Bege felbft ftebenbe große, foon ornamentirte Steinfarcophage 15) erhalten baben. Antiochia - Thor wendet fich die Aufcnartie auffteigende Relewand, im großen Salbhogen Die Breite ber porliegenden Meeresebene erweiternd, bis fie wieder am felfigen Gingangsthore gur obern Stadt in einem mehr weftlichen Borfprung naber gum Deere ruct, we fich die Befeftigung der hafenftadt an fie anschließen tonnte, Die bann gugleich bas innere Safenbaffin mit fougen follte. Bom Antiocia-Thor tann man auf ben ftufenartigen Borfprungen ber Relsmande zwifden den Garten und Blantationen bindurch auf giemlich weglofen, verfallenen und fteilen Bergpfaden boch auch heute noch au ber obern Stadt emportlettern, oder auch in ber Chene bequemer bis zu ibrem felfigen Gingangstbore fort. foreiten, bas eingige juganglich gebliebene gur obern Stadt, welches eine tunftvolle Begbabnung burd bie Relfen erhalten batte. Es ift daffelbe, welches bolt Dates, weil es gur obern Bracht fadt und mahricheinlich que ju bem einftigen Seleucibenpalafte, wie ber Acropolis führte, bas Ronigsthor genonnt bat, ein Rame, der uns, als inneres Thor aus der untern gur obern Stadt führent, auch characteriftifch und paffend et-Bir geben aber für gegenwärtig an bemfelben poruber, es noch jur rechten Band im Often liegen laffend, und fchreiten weiter nordwarts vor, um ben nörblichften Theil, die Gafen. fadt, ju erreichen. Den großen, in der Ebene bis babin bom Antiochia . Thor aus von Gud nach Rord burchichrittenen balb. freisformigen Raum von mehr als 3,000 bis 4,000 Ruf Breite und faft doppelter gange nahmen unftreitig die Guburbien (das προάστειον bei Polyb. l. c.) ein, welche Antiochus querft mit gewaffneter Band erfturmend in Befit nabm.

#### 2) Die Martte und Dafenftadt Geleucia's 16).

Diefer Stadttheil ift in dem Blane B. Allens mit großer Sorgfalt aufgenommen, und zerfällt, wie fcon gefagt, in seine brei hauptglieder: den außern Seehafen, das innere

Siehe die Abbildung bei Col. Chesney, Exped. I. p. 430.
 W. Holt Yates, Port of Seleucia I. c. p. 1; Lieutn. Colonel Chesney, Exped. I. c. I. p. 429—432, beibe Werfe mit pittoressen Auslichten.

Sonsbaffin und ben großartigen Culvert, jeder Theil mit gang eigenthamlichen Berbaltniffen, die nun nach genauen Bermeffungen une vor Augen liegen.

#### A. Der außere Seehafen.

Sein Eingang bat noch 240 Schritt (Darbs) Beite, obwol er großentheils mit Sand bis 18 Rug Tiefe und mit Deeresschutt gefüllt ift; in ibm fteben noch die Refte ber beiben iconen Molos. die weit in bas Deer porfpringen; ber nordliche ift febr gerftort. ber andere, fublichere, nach bem Apoftel Baulus genannt, ber von bier nach bem Abendlande ausschiffte, ift größtentheils noch wohl erhalten. Er lauft, nicht 20 Schritt, wie Bocode fagte, budern nach Captain Allens Meffung 80 Schritt (Parbs) 17) gegen Beft in bas Deer hinaus und noch weiter in einer Biegung gegen Rord-Beft, fo daß feine gange Lange 120 Schritt Mus Ralffteinquadern, von 5 bis 6 guß (Pards) beträgt. Breite und 23 bis 26 Ruf, ja einer von 29 guf 4 goll Lange, ift er fo aufgebaut, daß die Lange ber Quaderfteine quer über bie Rauer gerichtet ift; Die Breite der Molos beträgt wenigstens 30 Auf. Bocode wollte an ihnen noch Gifentlammern bemerten. mit benen fle gufammengefügt wurden. Diefer außere Safen nimmt nach Allens Aufnahme einen Raum von 18,000 Quabratfuß (6 bis 8 Acres) ein, ber gegenwartig gwar großentheils burch Seefand feicht ift, aber boch als vorläufiger Schuthafen bier bei bofen Bettern einlaufenden Schiffen hinreichenbe Dienfte leiften tounte.

#### B. Das innere Bafen-Baffin

ift ganz von Land umgeben, aus dem es unftreitig erft ausgegraben werden mußte, vielleicht durch Raifer Diocletians Soldaten
mehr vertieft, der, nach dem Rhetor Libanius, an 500 Mann zu
dieser Arbeit dahin schiedte 18). Es hat in einem unregelmäßigen
Dval die Form einer Birne oder den nach Süden erweiterten Umrif einer gewöhnlichen, aber coloffalen Deftillirkolbe mit engem
halfe, der hier den 1,500 Fuß langen Canal, den Bogaz oder
die Einfahrt. am nördlichen Ausgange des innern hafens bilbet,

<sup>17)</sup> Capt. Allen, The ancient Harbour of Seleucia I. c. p. 157.
18) Libanius ad Theodos. ed. Reiske. p. 661, bti Ottfr. Müller,
Antiq Antioch. p. 12.

# 1252 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

und zwischen zwei großen Relfen hindurch beschifft werben Aber gegenwartig ift biefer Canal meift mit Schlamm und Trummerbloden in feiner gangen Lange an feinem engern Ende negen bas Derr ju bis 25 Rug tief gefüllt, gegen bas innere Baffin 19) weniger, fo daß boch die gange Strede erft wieber ausgegraben werben mußte, wenn er Schiffen ben Gingang in bas innere Baffin gestatten follte. Giner ber Relfen an ber fublichen Seite enthalt eine Relstammer, vielleicht einft eine Bachtftube ober Rollftatte; auf bem andern Relfen fieht gegenwartig nur ein fleines, weißes, modernes Bauschen; beide trugen aber einft große Thurme für die Bachter bes Bafeneinganges. In turger Entfernung innerhalb biefes Bafencanals, nach ber oftlichen ganbfeite gu, befindet fich eine zweite, im Fels eingehauene, quabratifche Rammer, mahrfceinlich zu abnlichen 3weden bei ber innern Schiffahrt im Dafen-Baffin bestimmt.

Die Lange Diefes Baffins, das eine gablreiche Schiffeflotte berbergen fonnte, beträgt, nach Bill. Allen, 2,000 Rug und 1,350 guß 20) in größter Breite; es nimmt 47 Acres ein, und ift alfo fo groß, wie bas Baffin des Londner Dods fur Export und Import zusammengenommen. Es ift von farten Mauern umgeben; die an ber bobern Terraffenseite nach bem Lande gu find, wenigstens nach dem obern Theile, aus jungerer Beit; Die Dauern nach ber Deeresfeite, ber Beftfeite, ju find, nach ber coloffalen Große der Quaderblode ju urtheilen, die fehr breit, hoch und bis 14 und 15 guß lang find, ganglich aus antiter Seleuciden. Beit. Sie find, bis auf eine Stelle an der Beffeite, trefflich erhalten, die aber wol abfichtlich durchbrochen ward, um einen Abgug des Baffine gu bilben, vielleicht durch eine Art Schleufe, wie diefe noch beute bort bei Bafferbauten (g. E. ahnlichen in Untiochia) in Gebrauch find. Die gegen bas Deer in Front gerichtete Mauerlinie ift nicht überall von gleicher Starte. Streden fpringen vor, als hatten Thurme gur Bertheidigung bes Dafen Baffins barauf geftanden; einer biefer Thurme erhebt fic noch 20 Rug boch über dem innern Bafferftande des Baffine. Rach der Landfeite zu ift bas Baffinufer bober, als nach der Deeresseite, und fteigt flufenweise gegen die Suboffeite mit einer

<sup>10)</sup> Capt. Allon l. c. p. 161. 20) Solt Dates giebt nur 1,200 guß. Breite; hier find die Maage alle nach Capt. Allene Aufnahme beisbehalten.

erft tunstlich applanirten Tafelstäche von etwa 500 Quadratfuß Raum zu den in einigem Abstande dasselbe umkränzenden Klippenwänden hinan, die sich mehr als 200 Fuß über das Bassin grotest erheben, und dasselbe in seiner ganzen Länge an der Ofiseite begleiten. Durch diese öftliche Felsseite wurde der Felsencanal, der Culvert, mitten hindurchgesprengt, wahrscheinlich schon von den Seleuciden, wenn auch später, vielleicht von Constant in us (vergl. oben S. 1172) erweitert, um dem von Seleucus Ricator zuerst erwählten Centralpunct seiner neubegründeten herrschaft zu Lande und zu Basser zugleich die gehörige Sicherheit zu bereiten. Diese ganze Ofiseite des Bassins ist die Bergstusen hinauf mit zahlreichen Trümmern von alten Bauten und durch die Wasser von den höhen herabzeschirten Felstrümmern bedect 21).

An diefer Stelle, wo der Culvert in G.D. des Baffins begiant und in der Bergtette gegen R.B. jum Seehafen gieht, tritt aus einer Bergichlucht im Dften bes Baffins ein Bergftrom bervor, ber birect in biefes Baffin an feinem fuboftlichen Ende eintritt und es mit feinen Baffern füllt. Südmärte von tiefer Bergichlucht fpringt eine andere Felfentette von gleicher Bobe, an 200 guß, wieder westwarts, etwas bie niedere Chene beren. gend, gegen Guden vor, bis ju ber Stelle, mo bas obengenannte Konigsthor den einzigen funftlich gehauenen Relbeingang gur obern Stadt bildet. Bwiften biefer verengten Stelle ber porfpringenden Zelswand nahe dem Ronigsthor und ber fublichen Rundung bes innern hafen-Baffins ift nur ber Raum bon etwa 10 Minuten (1/2 englifche Mile), ber burch ungeheuer ftarte Rauern von enormen Steinbloden Die febr gut vertheidigte Festungslinie gwifchen ber Borftabt und ber Bafen. Radt bildete.

In diefer ftarten Mauerlinie, dicht an der Klippenwand ans soinend, ftand das Suds oder Marktthor der Pafenstadt, welsches, von zwei Thurmen vertheidigt, zu den Borstädten und zu dem nahen Königsthore führte. Diefer ganze, den Uebersichwemmungen der Bergwasser ausgesetzte ebenere Theil der untern Stadt mar es wol, der deshalb, nach Strabo, in altester Zeit den Ramen Tautog norupol (aquae flumina) erhalten hatte, und sichon von Seleucus Ricator bei der Begründung seiner Pasenssadt vorgefunden ward, daher sie auch bei den späteren Autoren

<sup>21)</sup> Capt. Allen 1. c. p. 158.

bie Altftabt, Baldopolis (wie einft Baldtyrus, vergl. oben S. 325 u. a.) genannt werden konnte, wenn schon fie durch die Seleuciden ihre Berjungung erhielt. Bie einft Antiochia durch die zerftörenden Binterftröme, ihre Absturze und Ueberschwemmungen großen Schaden erlitt, so auch mußten diese, von den noch fteileren corpphäischen Gebirgsketten herabkommenden, oft wuthenden und Alles mit fortreißenden Bergwasser die untere Stadtebene bedrohen, ehe nicht der große Felscanal, der Culvert, oder Dahlig der Sprer, zur Ablentung berselben durch den Berg geshauen war.

Der obengenannte Bergstrom, der aus der Bergschlucht neben dem Anfange des Culvert direct zum innern Bassin an deffen suböstlichen Ende eintritt, und den wir, da er namenlos geblieben, zur Unterscheidung von anderen den Bassinstrom nennen wollen, sührte hinreichende Bassermenge von seinest 200 Jus hohen Bergswänden zu dem innern Bassin, um es mit lebendigen, stets frischen Bassern zu füllen, auch auszuklären, und wenn es darauf ankommen sollte, ausschlämmen zu helsen; denn es muß die ganze Breite des Bassins durchziehen, da dieses auch durch die Mauerlücke nach der Meeresseite seinen Basserabzug in einem Canal oder Emissar erhalten hatte.

Bwifchen ber fartbefestigten Mauerlinie mit bem Rarftthore und dem Baffinftrom liegt ein gut vertheidigter Raum ber hafenftadt mit vielen Mauertrummern großartiger Bauten, Die es mahricheinlich machen, bag hier gang gur Seite bes innern Baffins etwa das Arfenal ftand, Gewolbe, Magagine, Baarenhaufer und ahnliche ju einem Schifferhafen geborige Bebaube, etwa bie von Bolybius genannten Reorien bezeichnend. 3m Guben ber fur bas Arfenal gehaltenen Bauten zeigt fich, baß ein Theil der dortigen Unbobe fünftlich geebnet und bis gu der Musbehnung eines quabratifchen Raumes von 500 und 600 Buß Ausbehnung in rechten Binteln fehr forgfältig mit Tafeln gepflaftert und mit guten Mauerwanden umgeben mar, ber meniger zu einem Balafte ale zu einer Borfenhalle, ober wie zu einem Benetianifchen St. Marcusplage fich eignete, wo Beamte und Befcafteleute fich verfammelten gur Befprechung und Abmachung ibrer Rechnungen, Bablungen und fonftiger Gefchafte. Er fceint jugleich ale Brachtplag gur Aufftellung von Statuen, Buften und anderen Runftwerten gedient zu haben, wo Bromenaden, Springbrunnen waren und bie Gondelfahrten burch bas innere Safen Baffin aus-

gingen, wie abnitche Anlagen in anderen Stadten vermuthen laffen (jumal in bem feinen Bauten nach mit bem fprifchen Bauftpl fo abnliden Bombelopolis in Gillcien, bem beutigen Soli, f. oben Die vielen Saulenrefte amifden ben Schutthaufen Selenda's murben vielleicht bei Ausgrabungen, Die bier noch nicht fattgefunden, auch auf folche Borticus und Saulenftragen, wie in anderen fprifchen Stadten, führen (f. oben S. 1165). Die Berggebange über bem Baffin find gang mit Ruinen von ebemaliaen Bobnhaufern bedect; ba aber Die Bergmaffer, welche von ihnen berabfigreen, nicht mehr reaulirt find, nicht mehr burch ben mit Trummern verschütteten Culvert, wie ebedem, abgelentt werden tonnen, fo beden fie alles unterhalb liegende Land mit ihrer Trummer., Soutt. und Solammmaffe gu, welchem Nebel leicht burch Eindammung ihrer Ufermauern, wie fie fruber bestanden, gu begegnen mare. So ift benn burch fle und ben Baffinftrom heuts gutage auch bas Baffin felbft nur folecht mit flarem Baffer, befto mehr mit Schlamm gefüllt, jum Theil troden gelegt, jum Theil mit Schilfwalbern und Sumpfftellen, aber noch immer auch an einer Seite mit flaren Baffern bebedt, Die febr viele Blutigel, ein Beweis fugen und frifchen Baffers, nahren, ba innerbalb feiner Ummauerung fich auch mehrere frifche Quellen vorfinden. An manden Stellen bat bies Baffin nur 5 bie 6 guß, an anderen noch eine Baffertiefe von 12 Ruf, bicht an ber Beftmauerfront nach bem Deere ju fteht bas meifte Baffer, auch ift es ba viel tiefer; das dafelbft gang flare Baffer hat zu buntele Tiefe, um ben Boden erbliden au tonnen. Das aus bem Baffinftrom gufliegenbe und burd ben Emiffar wieber jum Meere abfließende Baffer macht, daß diefer innere Dafen nie ftagnirt, feine Malaria erzeugt. Roch beute fließt immerfort Baffer von der Offeite binein und an ber .Beffeite gegen bas Deer bin wieder binaus, wo es bann nach etwa 1,000 Auf Lauf im Ruftenfande verrinnt, ehe es bas Deer erreicht bat 22).

Sein hohes Gras an ben trodenen Stellen, feine Schilfund Bin fenwälder an den feuchten werden zu mancherlei 3weden benutt, zumal werden aus letteren Matten und Korbe geflochten. Diefer verwilderte hydraulische Zustand der heutigen Zeit mag auch im Wefentlichen schon vor Seleucus Ricators Zeiten ftattgefunden haben, und mochte ihn eben zur großartigen

<sup>11)</sup> Capt. Allen I. c.

#### 1256 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

Abhülfe durch den Felsentunnel und zur Ausweitung der natürlichen Bertiefung geführt haben. Die Dauer des Mauerwerks in seiner ursprünglichen Lage ift, nach Capitain Allen, hinreichender Beweis, daß die hier vorgegangene Beränderung der Bodenverhältnisse keinesweges der hebung durch Erdbeben, sondern nur der Uebersspülung und Anschwemmung der Meereswogen, wie der Landsgewässer zuzuschreiben ist.

## 3) Der große Felstunnel, Dahlig ober Djervis ber Sprer, ber Culvert ber Briten.

Diefes britte große hauptglied ber Seleucibifchen Anlagen ift früherhin feiner noch ichwerbegreiflichen, jeboch coloffalen, ja ungeheueren Ausführung wegen mehr bewundert worden, ale daß man eine Ginficht in den 3med und Bufammenhang beffelben in feiner inneren Bertrummerung und Berwilberung mit ben übrigen Begrundungen batte gewinnen tonnen. Dem erfahrenen Ruff. egger 23), ber ihn ben Felsweg nennt, war er noch fo rathfels haft, daß er zweifelhaft blieb, ob er ibn für eine Strafe gur Bafenftadt ober für einen Canal halten follte. Die Befahren und Befdwerden maren ju groß, um bas Monument felbft in feiner gangen Ausbehnung über und unter ber Erbe, gwifchen ben wildeften Felsabfturgen, theilweifen Berbeerungen und Ueberwachfungen mit Bufchbidicht tennen ju lernen, und boch wieber nur bann begreiflich, wenn man es in allen feinen Theilen vom Anfang bis gum Ende verfolgen tann. Dan ertannte jedoch balb, baß es als ein Aquaduct gebient haben mußte, aber wie biefer mehrere Bestimmungen zugleich zu erfüllen batte, mußte einem Bocode noch verborgen bleiben, ber bas innere Baffin nur einen fconen Teich nennt, ohne feine weit hobere Bestimmung ju ahnen.

Col. Chesney 24) faßte zuerft das Gange, das Bartlett fehr finnreich mit einem andern großen Felstunstwert, der engen Felfenkluft des Badi es-Spt, vergleicht, die zur Ruinenftätte von Betra im Badi Rufa führt (vergl. Erdfunde XIV. 1848. S. 1108 u. f.) 25), nach feinen verschiedenen Theisen auf, die er

<sup>23)</sup> Ruffegger, Reife. Th. 1. 1. G. 391.

<sup>24)</sup> Lieuth. Col. Chesney, Expedition I. c. Lond. 1850. 4. Vol. I. p. 431—432; f. die Bignetten mit pittoressen Ansichten der Durchsschnitte.

24) Bartlett, Footsteps of our Lord I. c. p. 69.

mit den Angaben ihrer Ausbehnung alfo unterscheibet. große Reledurchichnitt (the Cut), fagt er, beginnt am nord. öftlichen Anfang ber Stadt und gieht gegen Beft gum Gechafen; er gerfallt in vier Saupttheile: ber erfte ift ein nach oben gum Theil offener, gum Theil aber tunnelartig gebliebener bobler Relsagna. 600 Ruf lang und 22 Ruf breit, beffen Relsmande an beiden Seiten an mehreren Stellen fenfrecht bis 122 Ruf boch emporfleigen, die an einer langen Strede aber auch duntel bededter Tunnel geblieben find; ber zweite Theil ift ein nach oben von Felfen bededt gebliebener, vieredig ausgehauener, Tunnel, 293 Ruf lang, 24 Ruf boch und 22 guf breit. Diefe beiden Bange find burch bichten Raltfteinfels hindurch gehauen. Dann folgt ein britter Theil, 204 Rug lang und 22 Rug breit, an beffen fublicher Band noch ein befonderer, nur 18 Boll breiter Canal aber gang feil und tief eingeschnitten ift, ber in gleichem Riveau den Sauptgang gleichmäßig bis zu einer Stelle ber Außenseite begleitet, wo fein einstiger Bafferlauf abwarts gur Stadt geleitet war. In Diefem Theile, ber bis an 110 Rug tief in ben Fels eingefonitten murbe, ift eine lange, fteile Treppenflucht an ber Seis tenwand der Relfen angebracht, die erft bei 14 g. Tiefe vom Boben aufbort, wo wol bas alte gewöhnliche Riveau bes fruberen Bafferftandes burch bas untere Enbe biefer Stufen, auf benen man zu ihnen binabfteigen tonnte, bezeichnet wirb. Gin anderer, vierter Theil folgt in einer gange von 102 guß, fo bag bie gange gange biefes Durchiconittes eine Ausbehnung von 1,065 Ruf (nach Chesnen; die gange Summirung giebt aber 1,199 Rug) beträgt, bavon ber bftlichere Theil mit einem graciofen Bogen überbrudt ift, über welchen einft ein Aquaduct hinüberführte. An einigen Stellen feiner Ausweitungen find Felsgraber und Ris iden ausgehauen; an einer Stelle zeigt fich gegen die Außenfeite ein Ausbruch, beffen feiler Abfturg fiber Felfen gegen Gud gum Die allgemeine Direction bes innern Dafen Baffin binabgiebt. Durchfcnitts ift, nach Chesney, gen 28. 1/ 6. (nach Captain Milens Bian von Beft gegen Oft). Dann aber wendet fich ber Durchschnitt mit 322 Jug mehr gegen Rord, wo ein Bogen über ihn mit einer unleferlichen Infchrift (fie beginnt mit Imp. Caesar u. f. w.) fich befindet, worauf der Durchiconitt noch in Breite von 17 guß und Sohe von 30 guß 588 guß weiter geführt ift, wo er aber ploglich in einer Dohe von etwa 30 guß über bem Reere abbricht, fo daß feine Baffer bier einen gewaltsamen Ab.

fturg gum Meereshafen nehmen mußten, und zu deffen Reinfpalung, fo lange fie ihren Lauf hatten, nicht wenig beitragen tonnten.

Roch genauer geht Golt Dates in das Einzelne 26) burch feine Befdreibung ein, und bemertt, daß ber Beg, ber oft buntel und nur mit Radeln zu verfolgen ift, durch bas Bange bindurch felten gurudgelegt werbe, und auch, gumal im letten Dritttheil, bochft bolverig werde und fo fteil abfallenb, daß es nicht leicht fei. ibn zu vollenden. Die meiften Befucher begnugen fich mit bem fürgern obern Theile, von dem ihre Befdreibungen meift ausgeben, bis ju ber Stelle, wo einige Butten fich zeigen, und gegen bie Ditte bin große Grufte liegen, Die man die Ronigsgraber (Cave of the Despot) genannt bat. An Diefer Stelle fest man über ben Durchschnitt bes Culvert auf einer antilen, fehr graciofen Brude für gufganger, Die ju mehreren offenen und febr geräumigen Relebofen, meift von quadratifder Geftaltung nach ber innern Bergwand, führt, die in mehreren Binteln und Schluchten von unten nach oben in ber Felswand auffteigen, und bochft male. rifd bewachfen mit blubenben Dleandern, bebufcht und felbft be-Diefe Raume haben, bon bem Berggehange berab. maldet find. fleigend über mehrere Terraffen und Schluchten, beren gwifchen. liegende Stellen auch culturbar maren, verfchiebene Bugange; ihre Dauptbeftimmung icheint eine Recropolis gewesen gu fein; benn bie Relsmande find bier überall in Rammern burchbrochen, und Diefe find wieder mit gabllofen Bertiefungen, Rifchen und Boblungen, wie ein Bespenneft, fagt Ruffegger, gur Aufnahme von Sarcophagen und Sepulcralurnen verfeben; boch tonnte Bolt Dates hier teine lesbare Infcription entbeden; nur hie und ba traten noch einzelne griechifche und lateinifche Buchftaben an den Orten bervor, wo einft viele Thranen floffen, und ihre Schmergen, wie biob in abnlichen Gruften es icon munfchte, einft mit eifernem Griffel aufgezeichnet wurden (Siob 19, 24).

Die kleine Brude für Fußganger ift in ihrem zierlichsten Buftande vollkommen und ficher erhalten 27); fie schien Capitain Allen zum Theil ebenfalls noch dem natürlichen Fels anzugehören; fie überspannt in einem einzigen Bogen in einer hohe von

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Hoit Yates, On the ancient City etc., im Museum of Classical Antiq. 1852. 8. June. VI. p. 118. <sup>27</sup>) Sehr lehrreiche Anficht von ihr burch ben Tunnel siehe bei Bartlett, Footsteps of our Lord etc. Lodon, 1852. Tab. p. 68, Ravine at Seleucia.

25 Jus diesen offenen Theil des Felsgangs, der zwar nur ein somaler, aber sicher feit 2,000 Jahren viel betretener Weg zu ben Stätten der theueren Entschlasenen sein mochte.

Die icon oben genannte, in Releftufen eingehauene Ereppen. flucht fleigt von Diefer Brude beim Binubergeben rechter Band ihr jur Seite gur Tiefe binab in ben Tunnel und gewährt aus diefer Grabestiefe nach oben burch bie offenen Relsmande gum blauen Streif des himmels und zu den begrünten Relfenhallen ber Recropolis Die pittoresteften, faft feenhaften Unfichten, gumal wenn der belle fprifche Sonnenftrabl biefe vielfarbigen Bartien beleuchtet. und die Tiefen in buntele, contrastirende Schatten verfentt, Die bas Fortichreiten burch bie gang buntelen Stellen bes Tunnels erforeren. Bumal an Diefen centralen Stellen, wo manche Berengungen febr fcweierig zu umgeben find, da die fteilen Tiefen oft mit Baffer gefüllt bleiben, tann nur der genbte Banderer gludlich vorüber ichreiten. Dolt Dates jog an Diefen fcblüpfrigen Felswanden immer bie Schuhe aus, um ficheren Tritt gu haben, bis man mit Lampen und Radeln auf breiteren Seitenpfaden am tiefer laufenden Canal weiter durch die Tunnels ichreiten tonnte; boch bleibt immer Borficht nothig, ba ber Abfall ju bem tiefer liegenden Canal fets feil ift, und das Raufchen ber burchftromenben Bintermaffer viele Stellen glattete.

Dat man eine Strecke diese Banberung (gegen Sud-Often) sortgeset, so tritt man, sagt holt Dates 28), in den zweiten Tunnel ein, mit dem Anblick auf zwei hohe Bylone oder Thorwege, die man als Berke der Kunst und als höchst pittoreste Einsgungs-Pforten in dieser Unterwelt bewundern nuß. Es ist eines der tühnsten Berke der Felssprengung antiker Zeiten, ohne die mosdernen Mittel des Bulvers. Die Länge dieses zweiten oder obern Tunnels (es ist der erste anfängliche bei Chesney) ist zweimal so lang als der andere, untere; auch ist der Beg hinduch besser. Bei seinem (östlichen) Ausgange (es ist der Anssag des Sanzen) tritt man in jenes eng umschlossene Felsthal, aus dessen Mitte der Lleinen Thalwendung die wilden Bassiet des Beraftroms berahlommen, die dem Bassisten seine Basser

<sup>38)</sup> Holt Yaten, On the ancient etc. l. c. p. 120 — 122; fiehe bie Durchichnitte bes Culvert nach Allens Meffungen nub beffen vier lehrreiche pittoreste Aufriffe beffelben von verschiedenen Standspuncten.

Bwifden boben Relsmanden und ihren halbmonds förmigen Ausbiegungen fturgt er berab, die bis ju ben Boben von 400 und 500 guß in Terraffen gum Rhoffus-Webirg wie ein gigantifches gelfenamphitheater emporfteigen, bas an ber einen Seite malerifch bewaldet, an der andern nadter Felfen ge-Gewaltige Maffen von Bergmaffern, gumal in ber blieben ift. Binterzeit, raufchten von diefen naturlichen Feleschluchten in Die vorliegende Ebene und mußten die erften Unfiedelungen berfelben alljährlich überschwemmen, ja jum Theil in Cataracten über bie alteft erbaute Ortichaft berabfturgen, bis Seleucus Ricator Diefer Roth durch Ablentung Diefer wilden Baffer in dem tunftlichen Relfendurchfchnitt abhelfen ließ. Da er einmal ben Blan gefaßt batte, gur Beit noch im Beginn feiner erft werdenden Racht die nabe, von Ratur fefte Releburg ju feinem fichern Afpl und ju feiner Refideng ju mablen, und, noch ehe Antiochia gegrundet mar, hier gu Band wie gur Gee feine begonnene Berts fcaft ju behaupten, fo mußte er auch fur den offenen Bafen im Reere und für ben innern Schuthafen im Lande Sorge tragen, daß die einmal begonnenen Anlagen nicht wieder alliabrlich gerffort wurden, welche einer aufblubenden Untiodia jum Beltemporium bienen follten. Dagu mar bas Borgieben ber Quermauer und ber Durchichnitt bes Culvert gur Ablentung ber gerftorenden Baffer nothwendig, die von den finnreichen Ondrotecten aber gus gleich noch zu boppelten 3meden für bie Berforgung ber Bafenftadt und fur die Rahrung, Fullung und Reinfpulung bes innern Bafens, wie bes Deerhafens benutt werden follten. Die Ablens tung 29) ber wilden Bebirgemaffer an Diefer Stelle vergleicht Cas pitain Allen ben befannten Bende, ober Behrbammen, wie fie bei Belgrad an ber Bafferleitung nach Conftantinopel betannt find, und wie mir fie feit uralter Beit auch weithin nach Bran binein in bem berühmten Bendemir ber Derdafcte Cbene bei Berfepolis in fo großartiger Beife fcon fruber tennen lernten (f. Erdt. Th. VIII. S. 768 u. f.). 3m fleinen Dagftabe ift baffelbe Bauprincip am Rebberger-Graben im Barg und anderwarts finnreich angewendet worden.

Die ftarte Mauer (ber Bend), welche jenes amphitheatralifche Felfenthal ber wilden Baffer ichließen follte, mußte hier in eben fo gigantischem - Maßstabe als Borbau jenem entsprechen.

<sup>29)</sup> Capt. Allen l. c. p. 158.

Roch fleht sie aus großen Quadern aufgeführt in ihrer Ganzheit bewundernswürdig da; nur in ihrer Mitte zeigt sich ein Durchebrnch, der einst unstreitig mit Schleusenwerken für dreierlei 3wede versehen war, nach Belieben die Wasser hindurchzulassen und den innern Hasen-Bassin zu füllen, auch die Stadt mit Wasser zu versorgen oder die Wasser durch ihren völligen Berschluß aufzustauen und durch den tiesen Felsdurchschnitt den Wasserübersluß zum eigentlichen Meereshasen zu lenten. Die Schleusenthore sind sort, die Lücke ist geblieben, und die wilden Wasser nehmen nach, wie unstreitig einst vor der Seleuciden-Beit wieder ihren willfürslichen Lauf durch die vorliegende öde, zum Theil wieder versumpfte Ebene, wo die ansängliche vorsseleucidische Riederlassung lag.

Rur 50 Schritt (Mards) vom weftlichen Ende diefer febr ftarfen Quermauer (des Bend) fangt ber erfte, obere Tunnel an; feine Lange ift, nach Captain Allen und Golt Dates, 142 Schritt (Dards); er ift 21 guß hoch und 21 guß breit, mit einer centralen Canalvertiefung, 3 bis 4 Rug breit, als fets abfliegendes Bafferbett, das immerfort auf feiner linfen Seite in feiner langen Begleitung ben Tunnelburchschnitten folgt, 406 Schritt weit, bis gu einer offenen Stelle, wo daffelbe jur Berforgung ber Bafenftadt eine befondere Seitenableitung er-Der offene 3mifchenraum des Felsburche balten batte. ionittes amifchen ben beiden oberen und unteren Abtheilungen bes Tunnele betragt, nach Capt. Allen, 88 Schritt (Darbe), wo die größte Bobe ber oben offenen, gur Seite fentrecht empore ftebenden Relswande 150 Buß beträgt, Die zu einer mittlern Bobe von 75 Rug beim Anfange der zweiten Abtheilung des Tunnels abfinft.

hier ift an ber linken Seite des Felsdurchschnitts der Reft einer in Fels gehauenen Treppenflucht (eine andere als die zus vorgenannte bei dem Brudenbogen, der hier fehlt) zum hinabsteis gen dis zum Niveau des einst hindurchsließenden Wassers, aber ihr unterer Theil ift gegenwärtig zerftort, und sie ift also nicht zum Auf- und Absteigen gangbar.

Die zweite Abtheilung bes Tunnels gleicht ber erften, nur daß fie fürzer ift, nur 45 Schritt (Dards) Länge hat und bann ber gange nachfolgende weitere Felsburchschnitt, meist mit verticaler Bobe von 50 Juß, nach oben offen bleibt; aber almälig nimmt auch diese Sohe mir ben wechselnden Unebenheiten bes Bergguges ab.

#### 1262 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschuitt. S. 37.

Rur diese beiden Abtheilungen des Tunnels haben ihre Bafferläuse bis zu der genannten graciosen Flußbrude in ihrer Mitte einvertieft, mit Trottoirs zu beiden Seiten, wodurch es möglich wurde, von beiden Seiten die einftürzenden Schutt., Stein. und Schlammmassen leicht in ihren Canalen fortzuschwemmen, die das Ganze bald gefüllt haben könnten. Doch ift es merkurdig, daß in der Reihe der letzen Jahrhunderte, wo der ganze Culvert seiner Function nicht mehr entsprechen konnte, doch diese Canale unverschüttet blieben, unstreitig weil, nach Capt. Allens Beobachtung, doch immer noch wilde Basser genug in Seiten durch brüchen ihre fortschwemmende Gewalt, wenn auch nur von Beit zu Zeit, ausübten. Die Brücke selbst ist durch das Ueberschreiten in ihrer Mitte etwas eingetieft, ein Zeichen, daß sie seit 2,000 Jahren ihres Bestehens von unzähligen Fußgängern begangen wurde, obgleich sie heutzutage die schauerlichste Einsamkeit umgiebt.

Das Gefälle bes Felsdurchichnitts für bas einft durchströmende Gemäffer betrug im obern Theile bis jur Brude auf 50 Juß Die ftang einen Fuß Fall; unterhalb der Brude ift bas Gefälle weit ftarter und an mehreren Stellen felbst abstürzend. Der gange Felsdurchichnitt bleibt nicht in schnurgerader Linie, sondern wendet fich mit einigen Krümmungen den Bergzügen gemäß, in denen er ansgebauen wurde.

In einer Entfernung von 400 ober 438 Schritt (Marbs) vom obern Eingange ift eine Strede feiner fublichen Seitenwand gegenwärtig burchbrochen und gertrummert, burch welche bas BBaffer Des Canale abfliegen tann, was jedoch Capitain Allens Beads. tung 30) anfänglich entgangen zu fein scheint. Durch eine quervorgezogene Mauer tonnte biefer Ablauf gehindert werden. 200 Schritt (Darbs) weiter find an feiner Beftfeite Refte einer fechszeiligen griechifchen Infcription 31) in der Relswand eingehauen, und baneben ein paar lateinische, die aber beide gant unleferlich geworben. Rach 750 Schritt (Darbs), ber gangen gange des Feledurchschnitts, neigt fich ber Berg fo febr, daß fcon bie Alten eine ftarte Seitenmauer in einer Strede von 40 Schritt (Dards) mit großen Quadern aufrichten mußten. Gben bier braden die Turten vor einigen Jahren eine Lude in diefe Mauer, in ber Abficht, den Deereshafen burch bie herausftromenden BBaffer

<sup>3n</sup>) Capt. Allen l. c. p. 159.

<sup>31)</sup> Capt. Allen 1. c. p. 160 hat die Inscriptionen copirt.

ju reinigen, fatt deffen aber die Bergwaffer mit vielen Steinbiden, Schutt- und Schlammmaffen den außern Dafen nur noch mehr anfällten, und zugleich viele ihm zur Seite angelegte Obstgarten zerstörten. Roch 175 Schritt (Pards) weiter abwärts zeigten sich wiederum drei Inscriptionskellen, von denen zwi in großer Höhe nahe einem Bogen in einer dort eingefenkten Taset gestanden hatten, die aber, wie die früher genannten, ebensalls unleferlich geworden waren, von denen Capt. Allen keine Copie zu geben versucht hat.

Rach Capt. Allen foll ber gange Culvert 32) bom erften Anfange ber großen Quermauer bis dabin, wo er an den nordlichen Rolo reicht, eine gange von 1,200 Schritt haben; er enbet in einem ungemein fruchtbaren und fcbonen, einfam abgelegenen Thale burd einen gang ploklichen Abfturg, von bem fein Baffer einft als idaumender Cataract mit fartem Gebonner berabgefturgt fein muß. Diefer Relfenabfturg icheint jugleich eine Berichangung gegen Angriffe bes Beindes von diefer Seite gebilbet gu haben: benn noch befteben in der Rabe Refte von Mauern, Die nur als Außenwerte am Sicherung biefer Stadtfeite bienen konnten. Ruffegger balt fte für Refte von Forte aus fpaterer Beit 33). Dberhalb diefes einftigen Bafferfturges befinden fich in ben bortigen Felfen ebenfalls Sepulcraftammern, jedoch ohne Infcriptionen, alfo mol aus altefter Reit.

Dies ganze großartige Felsenwert wurde selbst für den heutigen Fortschritt der Raschinerie und des Bulversprengens eine
schwere Aufgabe zur Aussuhrung gewesen sein; es bleibt, bei dem
sekeken Raltkein, durch den es eine gute englische Meile tuns
nelartig weit getrieben wurde, eines der größten Runstwerke des
Alterthums; denn die Tunnels und alle Felsarbeit daran verräth
eine seitene Reifterschaft; die Reister sind aber unbekannt geblieben;
die Combination der Anlagen mit der Aussuhrung für Lands
und Seehasen, für Besestigung und Irrigation, wie für Bersorgung
der weitläuftigen Stadtgebiete mit frischen Quells und Flußwassern
gehört zu den großartigsten und glücklichten Ruganwendungen
der antiken Beit für das Wohl der Bevölkerungen, die an die
Basserbauten der Tyrier (Pafenbau und Ras els Ain, vergl.

<sup>37)</sup> Der Durchschnitt und Aufriß ift von Captain Allen S. 160, von Solt Pates S. 122 mitgetheilt.
33) Ruffegger, Reise. Th. I. 1. 5. 389.

#### 1264 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 37.

oben S. 341 u. 349-360), an die Bafferbeden unter bem Tempel gu Berufalem und an bie Salomonifchen Teiche (Erdf. XVI. 1. S. 273-280, 388-396), an die Bafferleitungen in der Reletluft ber nabataifden Betra, an die bes Barada. burdbruds bei Damascus, an den dortigen Ridfcheb. Tunnel nach Palmpra, an diejenigen zu Antiochia und an fo manche andere Rele - Mquaducte ber alteften Beit erinnern, burch bie ber Drient von icher fich auszeichnete. Aber alles bies liegt in ber turtifden Gegenwart verlaffen, verobet, menichenleer. Die Borfcblage ju einer Bieberberftellung biefer Bafenftatte find von Capt. Allen 34) gemacht worden, wodurch nicht nur bas Clima der Orontestufte bedeutend gewinnen, fondern auch die ganze Anfiedelung und der Anbau Diefes fo fehr begunftigten Theiles von Rordfprien einen neuen Auffcwung erhalten murbe.

4) Die obere Stadt und die Recropolis; das Ronigs, grab der Seleuciden (die Despotenhöhle).

Da uns feine specielle Geschichte über ben Anwachs einer Stadt, Die aus fo fehr verschiedenen Theilen befteht, überliefert murde, fo bleibt es ungewiß, ob diefe nach einander erft ober ob gleichzeitig nach einem großen Blane begrundet murben. - Rad Bolphius Befdreibung bestanden icon (im Jahre 219) Die brei Baupttheile, Die Borftabt mit ben Reorien (alfo ber Bafen. ftadt) und die Reftungeftadt auf den Releboben, die nur durch Berrath gewonnen murbe. Db nun jene Dafenftabt, wie Bolt Dates dafür halt, Die Altftabt war, ober ob fie, Die fogenannte Balaopolis, die feftere Lage auf der Bobe mit der Acropole einnahm, mag fcwer zu enticheiben fein, obwol bie ben Ueberfdwems mungen ausgefeste, urfprungliche Lage, Die Strabo aquae flumina nannte, wol nur auf die untere Stadt fich begieben laft; besgleichen tonnte fur die altefte Seleucidifche Unflebelung in ber Safenftadt bie bortige großartige Catacombe fprechen, wenn fie wirflich die Stelle ber alten Seleucibifden Ronigegraber bezeichnete, wofür nur ihre Große und Bracht fpricht, fonft aber fein Beugniß vorhanden ift. Dagegen follte man aber erwarten, baß die fo gunftige Localitat ber obern Stadt eben fo gleich ans fanglich die Aufmertfamteit ber jungen Anfiedelung batte erregen

<sup>34)</sup> Capt. Allen I. c. p. 162.

miffen, da nur fie eben mit ihren natürlichen Bollwerken und iherer uneinnehmbaren Acropole der untern Stadt die einzige Sichersheit und das beste Afpl verleihen konnte. Folgt man nun der einen oder der andern Reinung, so bleibt die Benennung der obern Stadt in ihrem Gegensatz zur untern immer die richtige, durch ihre absolut höhere Lage, mag sie alterer oder jüngerer Beit ihr Entstehen verdanken.

Das Rorbende ber untern Stadt 36) nahm, nach Solt Dates, die alte Safenftabt ein (fie wird von Reale neuerlich nach einem bort angefiebelten Dorfchen Doghair genannt, nach Berggren Beit Dahel el- Moughaper, auch Rina ober Dina Attiga, von ben Grotten ober bem Bafen el-Ring), ber im Guben die Martte und bie Borftabte bis an bas Antiocia-Thor vorlagen; vielleicht hatte bie alte Dafenftadt ihre eigene Ummauerung, boch wird bon diefer feine beutliche Spur mehr mabraenommen. Die aange Relfenreibe ihr gur Oftseite, 150 bis 200 guß boch, ift an ihrer Steilfaçabe gegen bie Stadt mit Sevulcraffammern burchlochert, welche bemnach wol bie Recropolis der Altftadt gewesen fein murde, wo auch die fogenannten Ronigsgraber ber Seleuciben lagen. Bier fieht man auf ben Reisen in weiten Streden bin auch noch Ueberrefte gerftorter Rauern und Thurme, und felbft von alten Bafferleitungen trifft man noch irbene Robren an.

So wie dieser eingeengtere Raum der alten Stadt bei zunehmender Bevölkerung nicht mehr hinreichend für die Bewohner bleisben mochte, vermuthet holt Yates, habe man sich in dem halbs heissormigen Raume angebaut, der zwischen dem Königsthore und dem Antiochia-Thore an der Offeite der Suburdien sich gegen die zurückweichende, 200 Fuß hohe und steile Fortsetzung der Felsenwand allmälig aussteigend erhebt, von höheren Felsen aber noch steil überragt wird. Diese ganze untere Trümmergegend, von 3,000 bis 4,000 Fuß Breite und doppelter Länge, ist nicht genauer untersucht, weil sie überall mit Maulbeeranpstanzungen, Buschwert oder mit Gärten bedeckt ist.

Bon hier führt nun der einzige, durch Runft gebahnte gelsweg aus der untern in die obere Stadt hinauf, den wir ion oben als das Ronigsthor bezeichnet haben; unter der

<sup>19)</sup> Holt Yates, On the ancient City I. c. p. 127; Neale I. c. Vol. II. p. 74; Berggren, Guide Arabe-Franç. etc. I. c. p. 453.

Ritter Grefunde XVII.

Boraussehung, daß er auch zu dem Palaste der Seleuciden auf der obern Plateaustufe, die ein schönes Taselland darbietet, und zu der noch höher über dieselbe sich erhebenden Acropolis geleistet haben wird, in welcher, nach Polybius, der damalige ägyptische Besehlshaber von Seleucia, Leontios, seine Residenz hatte, als er die Capitulation mit Antiochus abschloß. Rach den archistectonischen Ueberresten, welche in dieser obern Stadt noch wahrs genommen werden, scheint sie mit ihren pittoresten Schenumgebungen der Bohnsitz der Reicheren und Bornehmeren und besonders Gegenstand der Verschönerung geworden zu sein, während in den unteren Stadtheilen das gewerbtreibende Boll blieb.

Der Relfeneingang des Ronigsthores 36) zeigt burch feinen Ergtegifden Bau, baß es jugleich jur Bertheidigung ber obern Stadt gegen den angreifenden Reind Dienen follte. Die noch au beiben Seiten ftebenben Dauern Diefes Thores find von fconen, balbovalen Thurmen flantirt, Die noch gut zu ertennen find, obwol ber eine niedergefturgt, ber andere faft gang burch Baumwuchs ver-Roch fteben bie unteren Refte ihrer Bogen, icone Ingenieurarbeiten : eine burch ben foliben Bels hindurchgehauene, allmalia auffteigende Militairftrage, nicht in gerader Linie, fondern in Serventinen fich bis gur Bobe ber Ronigeftabt erhebend. amei Drittheilen Diefes auffteigenden Wegs hat man eine Brude, in einem Bogen aus Quabern erbaut, ju paffiren, ber 24 fuß in ber Spannung balt, und unftreitig über bie aufchwellenden Beramaffer trodenen Rufes ju führen bestimmt mar. Un Diefer Stelle, nur wenige Schritte linter Band von der großen Strafe ab, find febr geraumige Gewolbe in die Felfen gehauen, die mahricheinlich ber Befanung ju Bachtftuben Dienten: benn unmittelbar barüber liegen febr bedeutende Refte eines Baues, ber nichts anderes als die Citadelle der Stadt, die Acropole fein tonnte.

Seht man über die Brude, so windet fich der Beg noch eine Strede, bis man die größte Sobe der Tasesstäche erreicht hat, wo er fich spaltet; ein Beg führt entlang den Alippen zur linken Seite hin, von wo man das ganze Safen. Bassin überschaut und einer schonen Kunft frage in Felsen gehauen folgen kann; ein anderer Beg wendet fich zur Rechten und führt zu der befestigten Ummauerung der langen, sudwarts ziehenden Felswand, die gegen die Marktfadt und die Borstadt steil abstarzt, und gegen Suden eine

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Holt Yates i. c. p. 129—131.

ungemein seste Bertheidigungslinie für die obere Stadt abgiebt. In ihr ift noch ein ausgezeichneter Thurm, der stehen geblieben, sehr bemerkenswerth. Bon ihr sezen auch Mauerstrecken nach der innern Offeite der obern Stadt fort, welche in neuerer Zeit weniger verfolgt wurden, aber schon von Bococke 37) als die nach der innern Landseite zu gerichtete Umfassungsmauer der innern Landseite zu gerichtete Umfassungsmauer der innern Stadt mit ihren Thoren und Zugängen genauer besichtieben wurde, wo er auch viele Grabstätten, eine Einsiedlerstelle, St. Drus, einen Alosterrest, Codryllus genannt, in Felsen einzgehauene Altäre, einen verschanzten Castellberg, Tempelreste und Anderes, doch sehr undeutlich, beschreibt, worüber wir keine genauen neueren Berichte erhalten haben, die doch dereinst von einem Antiquar mit specieller Ausnahme dieses obern Stadttheiles zu wünssichen wären.

Capt. Allen tonnte fein Dauptaugenmert nur auf die See. feite richten, daber blieb feine Aufnahme ber Landfeite unvoll. fanbiger; Solt Dates aber fagt, daß man bei ber Berfolgung biefes obern Stadttheiles noch febr weitlauftige Grundmauern wahrnehme, einige in ben natürlichen Fels felbft eingehauene Bande, von 15 Rug Bobe und 60 guß Lange, mit nobelen Thoreingangen, Die einft Die weiteren Bugange ju hemmen hatten. Gegenwärtig überfdreitet man bier ein weites Relb voll Erummer und bie und ba bepflangte ober bepflügte Felber, zwifchen machtigen Steinhaufen, Mauerwanden mit behauenen Steinen und ungibligen Gaulenreften, von Bufchen und Baumen befchattet, mo einft die großen Balafte ber Brachtftadt fich erhoben. Rur in ber ferne einer fleinen balben Stunde vom Ronigsthor erheben fic noch einige feben gebliebene Saulenrefte, welche bie Stelle eines themaligen Tempels bezeichnen. In bem Felbe neben ihnen pflugte ein Bauer por Rurgem Die 8 guß bobe, weiße Marmorftatue einer Rannergeftalt, foon gewandet und in Sandalen, berbor, Die obne Ropf war, und fogleich bon einem Turten gefauft und in Stude getichlagen warb, um diefe bequemer wol als Baufteine fortbringen au fonnen.

Der englische Refident ju Suedieh, Reale, fagt 38), daß ichon manche der vielen dortigen Schutthugel aufgegraben seien und reiche Runftausbeute gegeben haben, die aber unbefannt ge-

<sup>17)</sup> R. Bococke, Reise a. a. D. II. S. 266—271 und sein freilich sehr fehlerhafter Blan. Tab. XXV.
28) Nealo L. c. II. p. 75.

blieben; möchte eine forgfältigere Aufmertsamteit als zuvor dieser so lehrreichen Localität zugewendet werden! Roch besteht dieselbe Berrlichkeit und Fruchtbarkeit der Orontesthäler und der Umges bungen Seleucia's, noch laffen sich die hafenbauten für erneueten Gebrauch wieder gewinnen; eine sichere und beschleunigte Begbahnung von dem europäischen Mittelmeere bis zum perfisch eindischen Meere könnte für europäischen Beltverkehr von der größten Bedeustung werden.

Bir schließen unsere Bemerkungen mit der näheren Bezeichnung der sogenannten Seleucidischen Königsgraber, der wir zuvor noch Einiges über die dortige, die Felsbildungen so sehr verschönernde Begetation voranschiesen; zunächft Reale's interessante Bemerkung aus den letten Jahren, daß der geschütze Thalwinkel um den antiken, Hasen von Seleucia durch ein so schoes, noch dem von Suedieh vorzuziehendes Clima ausgezeichnet sei, daß daselbst die ausländischen tropischen, seit Rurzem erst in den dortigen Garten angepflanzten Gewächse vortresslich gedeihen, wie die Banane, die Frucht der Musa Pisang (Musa paradisiaca), die Mangustane (Garcinia mangostana) und der durch ganz Indien bis Sehlon cultivirte Suajavabaum (Psidium piriserum); obwol letzterer hier im Winter Seleucia's seine Blätter verliert, die er in seiner heimath behält, hat er sich dennoch hier acclimatiset.

In dem Felseintritt am Anfang des nach oben noch offenen, großen Reledurchichnitte, bes Culvert, bemertte Th. Rotfop die eingehauene Schrift AVG ANTON PI .... und beim weitern Fortichritt in Diefer impofanten Relfenftrage Die fublen Seitenwande in weiten Glachen mit bem üppigften Epbeulaube bewachsen, bat von oben malerisch überhangt. Aus den schmalen Felfenrigen bet größeren Tiefen hangen Cissus orientalis Lam. gierlich über bet weißen Felswänden herab. In dem überwölbt gebliebenen Tunnel wo jedoch noch hinreichendes Licht einfallt, wohnt in der feuchtet Tiefe bas icon laubige, forbeergleiche Geftrauch bes Dleander, und verfconert burch feine blumenreichen, überhangenden Rofen bacher bie ernften Felsgebiete. Um Ausgange bes Relfendurchichnit tes überdeden Rhamnusarten, wie Paliurus australis, un Bubendorn, Zizyphus Spina Christi, die Bande, und muchemi Laubengehange von wilden Reben, mit reichen Trauben belaben überranten alle Gewölbeingange. In ber tieferen Ruftenebene an Reeresufer find überall Maulbeerbaumpflangungen, unter beren Schatten man den berrlichften Ueberblick über bas Deer in

Solf von Antiochia bis zut Schneezone (am 25. Mai) der Alpe des pyramidal fich erhebenden Afra' gewinnt, die wie ein weißer Kranz die grüne Zone der Alpe schmüdt.

Gebt man von da gegen S.D. an den Relswänden nach Snedieb gu gurud, die überall von Menfchenbanden durch ibre Reifel vielfach abgearbeitet, durchlochert und geglattet fich zeigen, fo trifft man auf der erften erhöhten Relswand bas Dorf Chabiffa (f. oben Rabouft ober Repfe), beffen Bewohner faft fein Arabifc verfteben, fondern nur turtifch fprechen. In ihrer Rabe pflegen Die bon ber Mundung bes Drontes tommenden Schiffe ihre fur Untiodia bestimmten Guter auszuladen. Den fargen Boden um biejes Dorf bededt das Sonnenroschen mit wechselnder garbung (Helianthemum variabile Var. discolor); ber baumartige Beifuß (Artemisia arborescens) wachft die Relswande uppig empor, die mit Brabfammern burchlochert find, und der icone fletternde, gemeine Rappernftrauch (Capparis spinosa) mit dem großen weißen Grunde der Blumenblatter und den carminrothen Staub. organen bildet burch den großen Bluthenreichthum die mahre Bierde In den fcattigen Eden ber Relfentammern fieht bie einichläfernde Judentiriche (Physalis somnifera), und unter ben fenchten überhangenden Banden, bis zu denen bas gange Sahr fein Sonnenftrabl bringt, machft in ben Rigen noch ber garte Gaman. der (Teucrium Montbretii Benth.). Un dem füdlichen Rande bes versumpften Dafens, wo die Schutthaufen der alten Stadt aufgethurmt liegen, blubte eine feltenere Butterblume (Ranunculus tomatocarpus Fisch. et Meyer), und in den der öftlichen Sonne mehr ausgesetten Abhangen mar die griechische Salbei (Salvia Sibthorpii) die vorherrichende Blume in Bluthe.

5) Das Grab bes Despoten (Cave of the Despot) ober bie Ronigsgraber ber Seleutiben.

Unter den Felfengrabern in der Rahe und innerhalb der alten Seleucia, deren Bahl jum Erstaunen groß ift, und für die einst sehr ftarke Bevölkerung dieser hafenstadt hinreichenden Beweis giebt, find bisher nur wenige genau untersucht worden; sie find von allen Arten und Größen in der Tiefe und auf der hohe, zumal aber tunstreich innerhalb der Felswände ausgehauen, die wie ein natürliches Bollwert die obere, wie die untere Stadt umfranzen, sowie in den Felsenreihen, welche der große Felscanal in seiner Mitte

burchschneibet, an welchem eine eigene Recropolis mit ihren Rammern liegt, von der fcon jubor die Rebe mar. In Der Rabe biefer Catacomben und unfern bes genannten graciofen Brudenbogens nach der Seite bes innern Baffins ju gwifchen den Trum: mern ber alten Stadt liegen bie Brachtfammern 39), bie man ibrer grandiofen Ausgrbeitung wegen für die Grabftatte ber Seleu. ciben-Ronige balt, und in ber Boltsfage, Die fie "Die Boblen bes Despoten" nennt, für biefe Deinung auch Beftatigung ju finden glaubt. Es find vorzüglich zwei große Felstammern, mit boben Bewölbbogen, vielen freiftebenden Saulen, Bfeilern, Boluten, Befimfen und ausgehauenen Ornamenten verfeben, in deren Ditte amei große, überwolbte Bauptgrabftatten fteben, Die in den benache barten Gemachern mit gabllofen Rifcben und anderen Relfenvertie fungen umgeben find, Die aber alle langft ibres Inhaltes beraubt wurden. Gine intereffante Abbilbung von ihnen bat Bartlett 40) in Carne's Syria. Vol. II. 76 gegeben.

Bolt Dates 41) fagt, am Bergrande, 200 bis 300 Schritt fublich von ber gierlichen Ginbogenbrude über ben Culvert, bie nur für gugganger bestimmt mar (f. oben S. 1262), find große, gleich alten Steinbruchen ausgehöhlte Relfenraume, bie burch bie Runft erweitert, geebnet, für besondere 3mede jugerichtet murben; fie erinnern an die Bab el-Molut, die agyptischen Catacomben bei Theba, und gehören zu ben alteften Relsanlagen in Seleucia, die man mit bochfter Babricheinlichfeit für Ronigsgraber der Gelenciden halten burfte. Die Erinnerung an den bespotifchen Eprannen Antiochus Epiphanes, des Berfolgers der Juden, des veradtlichen, aber prachtfuchtigen Beherrichers (vergl. oben 6. 1162), fonnte bier an feiner Grabftatte unter bem Bolte fortgelebt haben. Die hiefigen Relegrufte und Catacomben machen auf ben Eintretenden einen majeftatifchen, impofanten Gindrud. Sie find innerhalb hober Feletlippen fo geräumig, daß bei ihnen, der Roffbarteit ihrer Berftellung wegen, wol an bie Gruft feines Brivat mannes ju benten ift. Durch eine langliche Borhalle, 25 Rug lang und 7 bis 8 Fuß breit, tritt man durch eine Doppelreihe iconfter Saulen, wie man fie nur an Tempeln porfindet, welche Die Gewolbbede aus festem Rele tragen, in die Sauptfammern ber Gruft

<sup>39)</sup> Captain Allen, On the ancient Harbour of Seleucia, im Report 1. c. p. 99.
40) Bartlett, Footsteps of our Lord etc. Lond. 1852. tab. p. 66.
41) Holt Yates, On the ancient City 1. c. p. 126.

ein, die durch Bilbhauerarbeit mit Gefimfen, Boluten, Cornifchen in beftem Styl, ber Berftorung ber Beit ungeachtet, fich noch aus. gearbeitet erhalten haben. In Diefem Felfengewolbe fchreitet man unter iconen freiftebenden Bogen in die innerfte geletammer, von 25 guß Lange und 14%, Sug Breite, ein, Die, gleich einer Rirche, mit 2 Seitenflügeln verfeben ift, in welcher Die irdifchen Refte ihre Raume gur Beifepung erhielten. Statt ber Fenfteröffnungen find tie umgebenden Felsmauern mit halbmondformigen Bertiefungen von verschiedenen Großen und Formen gur Beifegung der Marmor-Sarcophage ober Afchenurnen verfeben. In der Mitte der Saupt. tammer erheben fich graciofe, freifchwebende, auf Bfeilern rubende Grolbe, unter benen die Sauptftatte bes Berftorbenen liegen In der zweiten anftogenden Rammer, 22 1/2 Ruf lang und 21 Sug breit, ift die Reladede bes Gemolbes burch Sculpturarbeit jehr icon in Sectionen getheilt; fie ward von 4 jonifchen Saulen, an jeder Ede ftebend, getragen, Die aber jest gertrummert find, fo wie noch 2 andere ebenfalls gebrochen dafelbft fich befinden. Ornamente find einfach und nobel, aus mufchelformigen Bertiefungen, Boluten, Cornifden und verfchiedenartigen Borfprungen be-Benigftens ein Dugend in der Umgebung Diefer Cata. combe in naben Feldtammern fcon geöffneter und beraubter Grabs Ratten find bemertbar, mabrend ficher noch manche andere unangetaftete verborgener umberliegen. Gewöhnlich find biefe Graberhallen einft toniglicher herricher gegenwartig nur ein Bufluchtsort für Umberftreifende, ober bienen meift ben birten als Biegenftalle; que weilen verirrt fich in ihre Ginfamteiten ein Eremit, Der gwifden fledermaufen feine anspruchelofe Wohnung nimmt, und durch die Rildthatigfeit und ben frommen Bahn der umwohnenden Dorfler feine fargliche Rahrung erhalt.

# Das innere flache Sprien von Damascus und Aleppo.

§. 38.

Reunzehntes Rapitel.

Die Stromfpsteme ber Damascus-Ebene, Baraba und Amabic.

Schon zweimal find wir in unferen Betrachtungen bis zu ben Sudthoren von Damastus, ber großen hauptftabt bes oftlichen, flachen Spriens, am Oftfuße bes Anti-Libanon, weil von ihr bie große Strafe ber Detta-Bilger ausgeht, bie wir pon da durch bas öftliche Balafting, ale Babiroute, bis nach Arabien genau zu verfolgen hatten, vorgerudt (f. Allgem. Erdf. Th. XIII. 1847. 1fte Abth. S. 421-447); das zweitemal, indem wir noch einmal, von denfelben Thoren von Damascus ausgebend, noch fpecieller wie gubor bie nordlichften fprifchen Theile biefer großen Bauptftrage ber Rarawanen nicht nur auf ihr felbft, fondern auch in ihren Seitenverzweigungen burd bas Bauran, über Reffue, Sganamein, Degareib, Die alte Ebrei, Tebne und weiterhin (f. Erdt. Th. XV. 2. 1851. S. 807-847) ju verfolgen hatten, wodurch uns bie gange ganbichaft fubwarts von Damascus hinreichend befannt geworden, fo weit bisherige Beobachtungen nämlich von Augenzeugen und Forfchern reichen.

Es bleibt uns alfo, genau genommen, nur noch bie unmittelbare Umgebung von Damascus und die ihr nordwärts anliegende ebenere Landschaft des nordlichen Spriens über Balmpra gegen R.D. jum Blachfelde des Euphrat bis Thapfacus, Balis, Biredicit, nordwarte bie Aleppo und barüber bingus bis gum Subfuß des Caurusspftems gur Betrachtung bes eigentlichen Sp. riens, efc. Scham, übrig. Aber auch Diefe Aufgabe ift gum Theil foon durch die vollftandige Unterfuchung des Stufenlandes Des Euphratlaufes und feiner unmittelbaren Uferanlagen erledigt (fiebe die fprifche Borftufe bes Taurus gegen Defopotamien bon Samofat bis gur Sudmendung bes Euphrat bei Balis und Thapfacus, Erdfunde Ih. X. 1843. S. 898-1115); felbft die Buftenftragen ber Rauffeute und Reifenden gwifden bem Guphratlaufe und bem flachen Sprien, fo weit wir barüber, freilich nur febr fparfame, Berichte erhalten haben, find icon fruber beforieben, wie die Buften routen vom mittlern Guphrat gu Bit (über Datfura, f. Erdt. Th. XI. S. 748, vergl. mit Th. XVII. S. 265) bis Damascus durch Burdhardt, Bellfted und Drmeby (f. Erdf. Tb. XI. 1844. S. 742-749) und bie nord. licher gelegene von der Ginmundung des Belitfluffes bei Ratta und von er-Refafa an der Balmpraftrage nach Aleppo (vergl. Erdf. Ib. X. 1843. S. 1087-1117). Much ber Gebirgepaf. fagen in R.B. von Damastus über den Anti-Libanon von ber Balmpraftrage burch bie Rlofterberge ber Suriani ju Saidanaja, Rafula und Debrud nach Ba'albet ift fcon in Obigem gedacht (f. Erdf. Ih. XVII. 1fte Abth. 1854. S. 255-268), fowie berjenigen fudweftlichen Strafe von Damascus über Dimas jum bermon und der burch das untere Coele nach Sidon (ebendafelbft S. 279-286).

Es bleibt uns also nur noch die auf kleineren Raum besichränkte Lage der Stadt Damascus selbst und ihrer berühmten paradiefischen Umgebung, der el. Shutha, zu erforschen übrig, zu welcher von Besten her ihr Lebenswasser, ber Barada, in seinem romantischen Thale herabströmt, dessen Quellgebiet am Dstabhange des mittleren Anti-Libanon auch schon von uns bis Zebedany an seinem obern Laufe überstiegen ift (f. Erdt. XVII. iste Abth. S. 268—273), dessen Thalgebiet wir aber noch unbessucht ließen, um es hier an geeigneter Stelle bis zu den Thoren von Damascus zu verfolgen.

#### 1274 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

#### Erläuterung 1.

Das Stufenland bes Oftabfalles bes Anti-Libanon (ez-Zebebany, bie alte Abilene) bis gegen bie Ebene von Damascus (el-Shûtha). Das Stromspftem bes el-Baraba (Chrysorrhoas).

1) Der obere Lauf des Barada von feiner Quelle bis jum Gut Babi Barada, der alten Abila.

Der Oftabhang des Unti-Libanon ift von feiner Bafferfcheidebobe bis jum öftlichen Rufe ber Gbene nur ein unfrucht. barer, meift flippiger Landfrich, ber von ber Stromfolucht bes Babi Barada von R.B. gegen G.D., in welcher biefer Strom von Damastus in viclen Rrummungen, jedoch mit Beibehaltung feiner Rormalbirection ju Diefer Stadt abmarte ftromt, burchjogen wird. Rur insoweit feine Baffer ober die feiner verschiedenen Bufluffe eine Bemafferung bes engen Thalgebietes gestatten, wird bie Thaltiefe mit lieblichem Grun, Baumpflangungen, Barten, zwifden ben emporfteigenden Berg- und Relemanden oft auf eine romantifche Art aeichmudt, aber auch nur fo weit bebaut und bewohnt. Rur innerhalb diefer Thalrinne des Badi Barada liegen einige awangig une befannt gewordene Ortichaften, mahrend ber gange DRabhang von den Gingeboren felbft ale vorherrichender unbebauter und unbewohnter Buftenftrich den an Afrifa erinnern. ben Ramen einer es. Sabra tragt, und von feiner bedeutenoften Drtfchaft, Bebedany, auf ber Sohe ale Diftrict bem Bafchalit Damascus unter bem Ramen eg.Bebedany 42) angehört. Diefer Diftrict liegt auf bem Bege von Ba'albet nach Damascus und bildet dahin das große Land der Baffage zwifchen beiden Sauptorten. Er nimmt in R.B. feinen Unfang faft gang oben auf ben Abhangen bes Libanonrudens (4,000 f., feine größte Sohe 4,827 f. über dem Meere, f. Erbf. XVII. 1. S. 272, 277), auf welchem ber Ort Bebedany felbft bicht anliegend (nach Ruffegger 4,000, nach

<sup>\*2)</sup> Eli Smith, bei Robinson, Bal. III. S. 897—899; nach ber handsschriftlichen, bis jeht noch unebirten Specialfarte, bie wir E. Robinsons gutiger Mittheilung verbanten: Plain of Damascus and Valley of Wady Burada, surveyed by Mr. Porter, Americ. Missionary resident in Damascus. 1852; bie früheren Zeichnungen bes Baradas lauses, auch in Berghaus Sprien, find sehr fehlerhaft.

v. Sonbert nur 3,529 guß über dem Meere, ebendaf. S. 276) erbaut ift; Diefer Diftrict erftredt fich burch bas Babi Baraba bis jum Orte Dummar, an bem untern Laufe des Rluffes gelegen, wo er feinen letten Durchbruch burch bie außerfte, nur niebrige Borfette bes Gebirges jur Ebene von Damasous gewinnt, welche burch biefe öftlichften Borberge von der Gebirasland. idaft ber es-Sabara vollia abgetrennt mirb.

Die noch grune, wiefenreiche Dochebene 43), in welcher Bebebany liegt, ift ein von Rord nach Gud nur fcmalcs (eine halbe Stunde breit). aber 4 Stunden langgeftredtes Langenthal, an beffen Gubende der Alecten liegt, von welchem ber gange Diffrict ben Ramen bat. Der Aluf Diefes Thales beift Rebedann; er entiprinat unr wenig fudlich von Surghana (f. Erdf. XVII. 1. S. 270 u. f.) ju Min Damar (ober el-Daura), und flieft burch ein pappelreis des, hobes Biefenthal bis Bebedany, wo er mit dem zweiten mafferreichen Bergftrome eine Stunde fudwarts Diefes Ortes fich ver-Diefer tommt birect von Beft aus ber Min Baraba berab, und burchzieht mit jenem Bebebany gufammenfließenb bas Babi Baraba, beffen vereinigter Strom fernerhin vom reicheren Quellmaffer ben Ramen traat. Die Quelle Min Baraba in C.B. von Bebedany icheint mit biefem Orte in gleicher abfoluter bobe ober nur meniges bober ju liegen; nach Bortere Deffung 3,608 F. üb. d. M.

Etwas verschieden von biefer Darftellung weicht die neuere Angabe v. Rremers (1851) ab, boch nur barin, daß fie bem nordlichen Quellfluß, von Min Sawar abwarts tommend, ben Ramen Barada icon beilegt 44), der nach ben fruberen Berichterftattern erft dem Baffer ber fublicheren Min Barada angehört, wo Thomfon, ber burch einen weftlicheren Bag, ben Atabet ele Abot (ben Bflaumenpag), über ben (am 13. April 1848) noch ioneereichen Dodruden bes Unti-Libanon zu Diefer Min Baraba berab. geftiegen, auch einen verfallenen Drt Saufch Baraba 45) berührte, neben welchem die Quelle Barada ploblich aus ber Bergwand bervortritt. Diefe bat v. Rremer aber gar nicht ermahnt; fie fceint

<sup>&</sup>quot;) Rach E. Smithe Mfcr. und 2B. Rraffte Topographie Jerufaleme. Bonn, 1846. 8. Anhang S. 269. 44) A. v. Rremer, Mittel: Sprien und Damascus, Stubien mabrent eines Aufenthaltes bafelbft. 1849-1851. Wien, 1853. 8. S. 206-207. 45) W. M. Thomson, Letter, 3. Aug. 1848, in Bibliotheca Sacra. Nov. 1848. Vol. V. No. XX. p. 76; Burdharbt, Reife, bei Gefenins G. 344.

ihm unbekannt geblieben zu fein. Saufch, fagt Burdhardt, bezeichne nur kleine Dorfer ober aneinandergereihte Saufer, die mit einer Mauer umgeben find, durch die nur ein hölzernes Thor als Eingang zum Innern des Raums führt.

Bebedany (Bebdani) 46), fagt v. Rremer, liegt in einem Baine von Garten, der fich über die gange Cbene ausgebreitet bat. Eine Stunde im Often, bei dem Dorfe Beludan (Bludan) ente fpringt bas berrlichfte Quellmaffer; Die breite, nette, von ba gum Bauptorte berabführende Strafe ift, mit boben Beden von Brom. beersträuchen und langen Reiben von Silbervappeln eingefaßt, an benen fich Beinreben binaufschlingen. Die Ginwohner leben vom Ertrage ihrer Garten, beren Doft in größtem Ueberfluß gebeibt; gumal die Bebedany - Mepfel find in Damascus berühmt; in manchen Jahren ift ihre Menge fo groß, bag man ben Cantar (Centner) für 2 Biafter (12 Rreuger Werth) ertaufen tonnte. Menfchen find ju trage, bas Dbft ju pfluden; fie fcutteln nur bie Baume, wobei das Obft naturlich febr beschädigt wird. Früherhin wußte man von diefer Obftfulle feinen Bebrauch ju machen; man ließ fie verfaulen, wodurch die Luft verpeftet murbe. wenigen Jahren lehrte fie ein Europäer baraus Ciber und Effig bereiten; auch wird das Obft gedorrt. Rordwarts Bebedany fleigt das Thal nur allmälig an 2 Stunden aufwärts bis zur Flufquelle, die v. Kremer, statt Hawar oder Haura, Ain Hor, die Blas tanenquelle, nennt, ale Urfprung bes Baraba; 21/, Stunde weiter aufwarts erreichte er bas zuvorgenannte Gurghapa, ein großes Bergborf, bas, nach ibm, auch noch von Beinbergen umgeben ift, obwol es fcon giemlich bis auf der Bafferfcheibebobe gegen bas Litany, Thal im Beta'a liegt, reichlich von talten Quellen bewäffert wird, aber sonft in den oden Umgebungen von dem armen und verachteten Stamme der Beta'a-Araber bewohnt ift, bie hier ihre Biegenheerben meiben.

Rach v. Schubert, der (am 2. Mai 1839) nahe Zebedant in der Rabe von Maulbeerpflanzungen sein Rachtlager genommen hatte, ift dieser Bergort von Christen bewohnt 47), der Sit eines Bischofs und ausgezeichnet durch Reinlichkeit und gute Bauart seis ner Baufer. Die Ressung seines Rachtlagers ergab 3,530 Fuß

<sup>\*6)</sup> Burckhardt, Trav. p. 3; bei Gefenine G. 39.

über dem Meere, also nur wenig Juß niedriger als der Brockengipfel; die Stelle war ein odes Steinfeld, nur von kummerlichen Gräsern bewachsen (Aegilops ovata, Bromus lanuginosus, Hordeum
bulbosum); nur die Gartenumgebungen des Ortes waren durch
Anpflanzungen obstreich, der übrige Theil der Ebene (Art ez. Zebs
dany, 3,346 Juß über dem Reere bei Russeger) baumleer.
Doch geben die Maulbeerbaume noch Seidenertrag, der die Einwohner bereichert.

Thomfon trat in der Mitte des April aus den tiefen Soneefelbern, Die er auf ber genannten Bagbobe bes Anti-Libanon nur mubfam batte überfteigen tonnen, in das milbe Baffin bon Rebedanb ein, das ihn durch fein Grun und die vortreffliche Bflege feiner Gartenanlagen, fowie durch feine ausgezeichnete Cultur überrafchte und entgudte; es fcbien ihm das fconfte aller fprifchen Bergthaler zu fein. Done Zweifel, fagt er, mar es einft bon einem See bebedt, ber fich erft burch bie Feletlufte gegen S.D. feinen Ablauf durch den Barada bahnte; nur etwa 2 Stunden maandert er ruhig durch bas hohe Langenthal in deffen Rormalbirection gegen Suben fort, bis er ploplic ba, wo ein weftliches Relethal, bas Babi el-Rura, von Dichubeibeh tom. mend, bingutritt, in beffen Normalbirection gegen Oft burch eine enge Querichlucht burch Felsspalten jenem (bei et-Tefipeb) enticolupft und nun von Stufe gu Stufe gur Tiefe wild binab. Rach furger Strede unterhalb einer Brude (Die heutige ift, nach Burdbardt, erft im Jahre 1809 erbaut) 48) fpringt er in fubnem Cataract binab, und burchtofet in wilden Strudeln bie Berge und Felswande ber tiefeingeschnittenen Schlucht bes Babi, bis er mit fanfterem Laufe erft am Suge ber Berge bie Ebene bon Damascus erreicht. Rein Binfel der Maler und feine geber der Befchreiber hat der malerischen Schonheit diefer Bebirge. folucht Gerechtigfeit widerfahren laffen; Lord Lindfan jedoch haracterifirte fie burch wenige, aber meifterhafte Buge; felbft für den Alpenfohn, der an folche Brachtscenen der Ratur gewöhnt ift, fagt Ruffegger49), ift biefe Thalbildung imponirend, durch enge, wild emporfteigende Raltfteinwande, gang tabl und fentrecht mehrere hundert guß hoch im Engpaß 50), der, nur wenige Rlafter breit,

<sup>48)</sup> Burckhardt, Trav. p. 2 u. bei Gesenius S. 38. 49) Russeger, Reise. 1. 2. S. 722-724. 50) Bartlett and Carne, Syris. T. I. 4. tab. Pass of Souk Barada. p. 15; Lord Lindsay, Letters. Lond. 1839. Vol. II. p. 183.

taum dem Rlug und ber Strafe ihren Raum lagt. Dier in ben Belswänden Diefes Baffes, am linten Ufer bes Barada, gumal in beffen nordlicher Relemand, brachte man einft eine große Denge von Catacomben an, die man wahrscheinlich für die Recrovolis bon Abila ansehen mag: benn nur wenig weiter abmarts paffirt man am Ausgange bes Enquaffes mehrere Dorfichaften an berfelben Uferfeite, febon gelegen, wo einft die Cavitale ber Broving Abilene, die Stadt Abila, ftand, wie noch Trummer alter Tempel und Inschriften Diefes bezeugen. Biele foone Bortale, baufige Bautreliefs. Ueberrefte von Treppenfluchten an Relfenftufen, Die jum Theil wieder herabgefturgt find, viele Gaulentrummer und Refte gerftorter Gebaude bestätigen es, baf bier im Thale einft betradtliche antife Bauwerte fanden, wo gegenwartig ber Guf Badi Barada 51) auf bem rechten Rlugufer unter 33° 40' n. Br. und 36" 9' offl. 2. v. Gr. mit feinen nachften Dorfern Berbeleipa und el-Refr, wo Robinfon auch corinthifche Saulencapitale porfand, die zwei fleinen griechischen Tempeln angeborten, alle drei von Mufelmannern bewohnt, angebaut murbe, dem fudmarts auf bem andern, bem rechten Ufer gegenüber eine Beilige-Capelle auf einer 800 Ruf boben, fteilen Bergmand errichtet ift, Reby Bely Abil genannt 52).

Rach Thomson liegen die Inschriften, welche die Begbahnung an dieser Recropolis vorüber zur Stadt Abila bezeichnen, und diese Thatsache außer Zweisel ftellen, nur 25 Minuten
unterhalb der ersten Schlucht des Engpasses, an dem auch noch
zwei Strecken der alten Römerstraße, wie Aquaductreste
wahrzunehmen sind; der kleine Ort es. Sut (d. h. Marktort) am
Barada liegt nur 15 Minuten unterhalb der genannten Brücke, die
vom linken zum rechten User des Flusses herüber nach diesem
Marktssechen führt; nur 15 Minuten weiter abwärts am Strom
auf dessen rechtem User liegt das Dorf el-Puseiningeh, oder Sinie bei Maundrell 53), auf dessen Berghöhe Reby Abel die
Sage von Rains Brudermord verlegt wird, und wiederum 10 Minuten weiter abwärts eben daselbst das Dorf Deir Kanon, wo
die Ruinen eines griechischen Tempels und ein seltsamer Berg,

<sup>51)</sup> Eli Smith, bei Robinson, Pal. III. S. 899; Burckhardt, Trav. p. 2, bei Gesenius S. 137 u. s. 52) E. Robinson, Abris einer Reise u. s. w., in Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Bb. VII. 1853. S. 70. 53) H. Maundrell, Journ. l. c. p. 133.

welcher den Barada in zwei Arme theilt. Ein Bergweg verläßt hier das Barada-Thal und führt in gerader Linie über el-Ofchusteideh auf einer schönen Bergebene zum untern Thale direct nach Damascus. Kehrt man aber von Sul Badi Barada vom rechten Ufer auf einer zweiten untern Brüde zu el-Kefr zu dem linken Ufer zurück, so erreicht man ein unteres Kefr ez-Beid (oder Faris Beid bei Eli Smith, das nur 25 Minuten von jenem entfernt ift), bei welchem Thom son ebenfalls die Spuren einer alten Stadt nebst einer griechischen Inschrift entdecke, die aber zu zerstört war, um sie lesen zu können. Der Barada sest von da seinen Beg über el-Fijeh (sprich Fidscheh) in vielen Krümmungen von Stuse zu Stuse durch die Randgebirge der östslichen Bergketten weiter fort.

Doch zuvor tehren wir noch einmal zu ber Capitale ber alten Abilene gurud. Die ichon erwähnte Brude unter bem Enavaß über den Bafferfallen, benn es folgen ibm mehrere (einer derfelben bat nach v. Schubert 54) 50 Ruf Dobe), ift ein fon gefprengter Bogen, ber trefflich unterhalten ift und ben vittoresten Gindrud Diefer Bildnig verfconert; benn ploglich erweitert fic die table Felsenge mit der feierlich ernften, abgelegenen Recropolis über ben Ropfen ber Banderer wieder; Die Begetation iomudt wieder das Thal, und an die Stelle ber Todtentammern treten die Bohnungen der Lebenden in den freundlichen Ortschaften, die zwischen den Rreidehugeln auf- und angebaut find, mit ben fie ungebenden Gartenterraffen. Auch v. Schubert ift von der Sonbeit diefer Thalgegend bezaubert; die Gruftboblen, fagt er, und oft tief in ben Relfen gu ben Grabftatten eingehauen, und nicht felten mit funftreichen Bortalen und halb erhabenen Arbeiten, Saulen und anderen Sculpturreften gegiert.

R. Pocode war wol nach Maundrell (1697) vor hundert Jahren ber erfte aufmersame Beobachter dieser Gegend gewesen, ber aus einer, jedoch unvolltommenen griechischen Inschrift 55) daselbit, in welcher des Tetrarchen von Abilene, Lysanias, Erwähnung geschen, auf die Lage von Abila 56) an dieser Stelle zuruckschloß,

<sup>14)</sup> v. Schubert. III. S. 311.

15) R. Bocode, Beschreibung bes Morgensandes. Th. II. S. 169, Tab. XXII. A.

16) J. Hogg, On the City of Abila and Abilene, im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. London. Vol. XX. P. 1. p. 39—46; E. Robinson, Abila bes Phsanias, in Bibliotheca Sacra. Febr. 1848. Vol. V. No. XVII. p. 79—90.

und nebft einer guten Befdreibung auch die Abbildung einer bortigen Rirdenruine ober eines fleinen Tempels mit zwei borifchen Saulen veröffentlichte, Die er für febr alt bielt, weil in ibr ber Stein mit ber Infdrift eingemauert mar. Bantes icheint ber erfte Reifende zu fein, ber burch Copien von aufgefundenen lateis nifchen Infdriften bafelbft bie Lage ber alten Abila an ber Stelle bes beutigen Gut feftzuftellen im Stande mar, deren Entfernung von Damascus im Itin. Anton. 57) auf 18 Dill. angegeben wird, auf ber Route von ba nach Beliopolis. Aber er bebielt, wie atwöhnlich (f. oben G. 1013), feine Entdedung neidifch ber Biffen, ichaft ale Gebeimniß gurud: bie banach bon Budinabam betöffentlichten Angaben waren ungenau. Da nun bei ben Alten mehrere Abila genannt 58) werden, wie die Abila in Beraea, namlich in Gilead (f. Erdf. XV. 2. S. 1059-1060) und andere: fo war die Frage genauer zu untersuchen, wo diejenige Capitale ber Broving Abilene, namlich Abila Lysaniae ober Abila ad Libanum (auch Abila Phoenices bet Suidas) lag, welche ber Evangelift (Lucae 3, 1) in der Gefchichte Johannes des Taufers ermabnte, bie mit ber fruheften Ausbreitung bes Evangeliums in fo nabet Berbindung fteht, und wie es fich mit dem Epfanias, dem Bierfürften (Tetrarchen) gu Abilene, ber im 15ten Regierungsjahre gur Beit bes Bontius Bilatus Landpfleger in Judag mar, biftos rifd verhalte.

Der classische Boben dieses Barada-Thales an der Romerstraße mit seinen Denkmalen an der Stelle einer einst bedeutenden, aber selbst ihrem Ramen nach ganglich vergessenen und verschwundenen Stadt wurde seitdem Gegenstand genauerer Untersuchung, die durch wieder aufgefundene Inschriften die Identität des heutigen Suf Badi Barada mit der alten Abila Lysania außer Zweisel sest, und die darauf angepaste Blutsage von Kain und Abel in das Gebiet etymologischer Fabeln des unwissenden Rittelaters zurüdweist.

Die zuvor ungenauer bezeichneten genealogischen Berhältnisse bes Seitenzweiges der Berodischen Regentensamilie, welche unter bem Ramen eines Lysanias I. und II. mit dem Tetrarchen Philippus von Ituraa und dem Tetrarchen Lysanias von Abilene, im Ev. Lucae, durch die Berichte des Josephus und anderer Autoren

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Ed. Wesseling. p. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) H. Relandus, Pal. p. 317, 527.

in Berbindung gebracht, chronologische Zweifel gegen bie Richtigfeit Diefer Angaben des Evangeliften gu veranlaffen foienen, hat E. Robinfon berichtigt 50). Er hat gezeigt, baß bie Angabe bes fungern Lufanias, bes Tetrarchen in Abilene, nichts mit ben alteren Borgangern beffelben Ramens ju thun babe, mit benen er verwechfelt murbe, daß erft unter Tiberius Regierung bie Brovincialabtheilung unter biefem jungern Epfanias als Abilene genannt wird, obwol tiefelbe gandichaft, boch ohne biefen fpeciellen Ramen gu führen, auch mit im Befithum bes fruberen, jur Beit bes Bompejus und Raifer Claubius genannten Enfanias I. und II., wo auch icon die Stadt Abila genannt wurde (Jos. Antiq. Jud. XIX. 5; XX. 7), mit inbegriffen fein Da Claud. Btolemaus in feinen Tafeln (Geogr. V. 15, Syria. p. 139, ed. Bert. fol. 160) Diefe gwifden Deliopolis und Damascus gelegene ausbrudlich burch Abila Lysaniae (Abila enexly Secoa Avoarlov) bezeichnet, was mit ber Locals angabe ber Stinerarien übereinftimmt, fo ift biefer Rame unfreitig erft von der Refideng Diefes Tetrarchen gu Abila auf Die gange Broving feiner Berrichaft übertragen worden, ber vorber nicht gebrauchlich war, ba felbft ein bort fo bewanderter Flav. Bofephus ibn, unftreitig wegen feiner fruberen politifchen Unbedentenbeit, nie guvor genannt hatte. Rach ihm (Antig. XVI. 10, 3) ift es nicht unwahrscheinlich, bag ber Diftrict von Cafarea Bhilippi (Banias, Baneas, f. Erdf. XV. 1. S. 197), früherhin Philippus Berrichaft, fpaterbin felbft mit Abilene verbunden, ju Epfanias Tetrarchie gezogen war. Damals hub Johannes bes Taufers Lehre am Jordan an; Judaa und Galilaa maren bie hauptfcenen ber Thaten Jefu; aber er lehrte auch im Bebiete ber Cafarea Philippi (Ev. Ratth. 16, 13; Ev. Marc. 8, 27), und da Abilene an ber Rordgrenge von Philippus Territorium lag, vielleicht auch in Dies jer Broving am Oftabhange bes Libanon, weshalb eben biefe Abilene bom Evangeliften mit in die Ergablung aufgenommen fein mochte. Das Berhaltniß ber Broving in Diefem Busammenhange ift bierdurch gerechtfertigt, aber auch die Lage ber einftigen, nur bem Ramen nach in der Dhithe von Abel etwa erhaltenen, fonft ganglich vergeffenen Capitale Abila ift burch Infchriften ermittelt. In ber Lage, 18 romifche Meilen (7 Stunden)

<sup>&</sup>quot;) Stehe Abila in Bibl. Sacra 1. c. V. p. 80 — 83; vergl. Biner, Bibl. Realworterb. I. Abilene. S. 7—8.

Mitter Erbfunde XV II-

von Damascus, stimmen alle Itinerarien mit der heutigen Lage der Monumentenstelle am Sut Wadi Barada überein, das acht Karawanenstunden von Damascus entfernt gerechnet wird.

Der Barada, Rlug ift aber, nach Ptolem. V. 138 l. c., ber Chrpforrhoas, womit er ben Glus von Damascus begeichnet (ebenfo Plinius, H. N. V. 16; Strabo. XVI. 755); einen andern Ramen, Bardines (Bapdirne), bat Steph. Byz. aufbewahrt, ber mot ale einbeimifc au betrachten ift, ben er awar unter allen Autoren allein auführt, welcher aber boch feinen Antlang im beutigen Ramen Baraba behauptet zu haben icheint. beiden Ufern, in der genannten Gegend concentrirt, liegen fo viele Ueberrefte einer einftigen bedeutenden Bevolferung, daß auch mit ber Recropolis eine alte Stadtlage an der großen Sauptftrafe entichieden bezeichnet ift, Die aus ben beidnifden Beiten bis in bas fechte Sahrhundert ber driftlichen verfolgt werben tann, wofür die Tempel und die Rirchenrefte bafelbft Beugniß geben; benn bier ju Abila mar ein Bifchofesig, wie fich aus ben Unterschrife ten des Episcopus Jordan beim Rirchenconcil ju Chalceton im Sabre 451 nach Chrifti Geburt (Jordane Abilae Syriae) 60) und noch aus einer zweiten im Jahre 518 unter Raifer Juftinus I. ergiebt, auch durch einen Episcopus Alexander nachweisen laft. Erft viel fpater wurde durch die Dufelmanner und die Rabeln ibres Rorans babin auf jenen fleilen Berg ein Reby Sabil, ober Abil, b. i. ein Beiligthum eines Bropbeten Abel, verlegt, in bem eingebildeten Babn ber Marchen Mohammeds und ber Seinigen, daß Rain in der Unaft ben Leichnam des von ibm erfcblagenen Brudere hier beigefest habe, mas felbft von ben unmiffenden Bile gern bes Mittelalters, wie von einem Gumpenberg, Surften Radgivil und Underen im 14ten und 15ten Jahrhundert in ihren Reiseberichten wiederholt wird. Bielleicht bag die Septuaginta, welche ben Ort flatt Abila ABed nannte, fcon Diefer Legende gebuldigt batte; ein Tempelreft foll fic bafelbft vorfinden.

Schon der durch die Kunft gesprengte Weg durch die Baffage zwischen dem felfigen Zugang zur alten Necropolis läßt auf die Bedeutung des dortigen Siges eines Landesfürften im Gebirge zurächhließen; an drei Stellen, sagt Bocode, ift der Fels ausges hauen zu Wegen von 20, von 40 und 10 Fuß Breite, und doch ift der Baß an mehreren Stellen so eng, daß taum 2 Reiter nebens

<sup>\*\*)</sup> H. Relandus l. c. p. 529.

einander hindurch tonnen, und die fcharferen Bintel ber Strafen. wendungen gut an vertheidigen fein wurden. Geht man biefen Beg abwarts und nabert fich der Brude, fagt B. Rrafft, ber die Topographie diefer Stelle 61) genauer als andere Touriften ins Muge gefaßt und die vorhandenen Inschriften am getreueften copirt bat, jo zeigt fich boch oben an dem nordlichen Relaubhang eine abgefdragte Band, 60 Schritt lang, an ber zwei lateinifche Inidriften (32 und 33 feiner Tab. 2), die jede zweimal in einiger Entfernung von einander in Stein gehauen find. Infdrift befagt, bag die burch einen Bergfturg fortgeriffene Brude burch ben romifchen Brafecten ber Broving Sprien, Jul. Berus, und feinen Freund, unter ben Raifern DR. Aurelius und Lucius Berus, auf Roften ber Bewohner von Abila wieder bergeftellt worden fei. Bugleich findet fich oben am Berge ein durch den Fels gehauener Canal, ber das Baffer ableitet, ein grofartiges Wert, wol der Romer, welches einem ferneren Berg. furz an Diefer wichtigen Strafe nach Damascus für immer gefteuert bat. Gin wenig weiter liegt an berfelben nordlichen Rele. wand eine alte Recropolis, mehrere Graber mit wohl ausgeführten Sculpturen, unter anderen eine merfwurdige Trias und eine Opfer-Kene. Durch iene Inschriften wird bie Lage ber alten Abila bes Libanon an Der Stelle des beutigen Gut Babi Barada gleich beim Ausgange des Engpaffes volltommen beftätigt. Dherhalb Abila fand Rrafft bie Ruinen eines bieber bon ben Reifenten noch nicht erwähnten Tempels, beffen Befchreibung er nebft anderen gelefeulpturen der Recropolis von Abila anderwärts zu veröffents lichen fich vorbehalten bat. Bis jest ift uns diefe Mittheilung nicht befannt geworben, aber wir zweifeln nicht, daß noch mehrere lebrreide Ueberrefte Diefer fruber gang unbeachtet gebliebenen Abila fic vorfinden werden. Die mitgetheilten Inscriptionen zeigen in ben boppelten Copien, bag bie Steinmegen jener Beit ihre Arbeiten nicht gang fehlerlos ju Stande brachten.

Bon bem topographischen Bortommen zweier Inichriften, bie Charles Lempriere im Jahre 1843 auf feiner Reife von Baalbet nach Damascus ron einem 500 bis 600 Rug boben Sandfleinfele abichrieb, bat E. Dogg eine fleine Stigge 22) gege-

<sup>\*1)</sup> B. Rrafit, Die Topographie a. a. D. S. 269-270.
\*2) J. Hogg, On the City of Abila l. c.; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 373-374; v. Rremer, Mittel: Sprien a. a. D. €. 205.

### 1284 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 38.

ben und diefelben erklart; die dritte blieb zu unleferlich. Letronne und Orelli-haben fie auch erklart; der amerikanische Missionar de Forest machte 1848 berichtigtere Copien derfelben, die von Boolsey am richtigsten erklart (1849) wurden, womit auch Kraffts 1845 gemachte am genauesten übereinstimmt. Boolsey's Erklarung der ersten, größeren, neunzeiligen Inschrift lautet:

Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus
Augustus Armeniacus et
Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus Ar
meniacus viam fluminis
Vi abruptam interciso
Monte restituit (uerunt per?)
Julium Verum Legatum Pro Praetore Provinciae
Syriae et Amicum Suum
Impendiis Abilenorum.

Die zweite, fleinere, fiebenzeilige Inschrift lautet:

Pro Salute
Imperatorum Antoni
ni et Veri Marcus Vo
lusius Maximus
Legionis XVI Flaviae Fidelis (ober firmae?)
Qui operi in
stitit Voto Suscepto.

Da beide Inscriptionen zweimal eingehauen sind, so werden die kleinen Abweichungen, wie restituit, dann A Pr Pr, oder in der zweiten Inschrift et statt F F wol nur aus Ungenauigkeit der Steinmetze hervorgegangen sein. In der ersten Inschrift, bet merkt Robinson, falle nur die Lobpreisung auf, da doch die Abilener die Kosten zum Wegbau hergaben; nur die Rase der Stadt wird durch denselben, nicht aber ihre eigene Stelle dadurch bezeichnet; der Titel Armeniacus gebe die Zeit der Errichtung der Inschrift an, nach dem Triumph, den beide Kaiser in Folge der Untersochung Armeniens durch Luc. Berus hielten. Da der Triumph im Jahre 166 nach Christi Geburt stattsand, Berus aber im Jahre 169 starb, so wird die Inschrift dieser Zwischenzeit angehören.

2. Der mittlere Lauf des Barada von der alten Abila bis Dammar. Die Fidsch-Quelle.

Roch ift wol die Ausbehnung ber einftigen Stadt Abila abwarts am Strome nicht genau ju bestimmen, da es an genaueren Untersuchungen fehlt; vielleicht bis Deir Ranon, wo Thomfon noch einen griechischen Tempel antraf, welcher bem Refr eg-Beit gegenüber liegt. Sest man ju diefem Orte auf das linke Ufer bes Barada gegen Rord über und folgt weiter abwarts beffen Stromlaufe 63) über Deir Ruforrim, fo erreicht man nach 1 Stunde und 10 Minuten bas Dorf el-Fidicheh zwifchen gu briben Seiten faft fentrecht 600 bis 800 guß boch emporftarrenben Felswänden, in großartiger Umgebung gelegen. Aus einem eingelnen Relfenloche bricht die Quelle Ain Ridfcheh mit unwider. feblicher, reifender Gewalt fcaumend hervor, und ergießt fich fcon nad nur 120 Schritten, 20 bis 30 Ruthen nach Robinfon, Laufe mit überfchwellender Rulle in den Barada. Sie bat, nach E. Robinfon, die Bafferfulle wie die Jordanquelle bei Banias. fie führt bem Barada mehr als bas Doppelte feiner eigenen Baffermenge gu, und ift felbft undurchgebbar. Die Baumerte verfchiebener Art, Mauern, Tempelrefte, Saulen, Rifchen gu Standbildern und Anderes, mas man über und um den Urfprung Diefer ploglich bervorraufchenden, machtigen Quelle mahrnimmt, icheint in ein bobes Alter gurudjugeben; Infchriften haben fich bis jest nicht ge-Schon Bocode 64) mar auf tiefe Monumente fehr aufmertfam, und gab Abbildungen von ihnen, Tab. XXII., darin ibm aber leider noch Riemand nachgefolgt, benn feine Beichnungen find doch fo wenig characteriftifch, daß fie nicht befriedigen tonnen. Einft (wol im 10ten Sahrhundert) muß eine biefer Gehaude noch eine Rirche und die Bewohner berfelben werden noch Chriften gewefen fein, beren jest feine mehr bort wohnen, benn Abulfeba titirt den Ebn Sautal, ber fage, daß der Rlug von Damascus unter einer Rirche der Chriften, al-Figat 65) mit Ramen, bervortrete, in gleicher Rulle und Breite, wie der Barada, in ben fle einfließe.

4) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 15.

<sup>1)</sup> W. M. Thomson, Biblioth. Sacra I. c. V. p. 763; E. Robinson, Abrif, in Beitschr. ber Deutschen Morgenl. Gef. a. a. D. S. 70.
2) Bocode, Befchr. bes Morgenl. a. a. D. II. S. 196—200.

#### 1286 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 38.

Rur eine halbe Stunde abwarts am Stromthale, wo ber Baraba eine fcharfe Sudmendung von feinem bisher mehr oft lichen Laufe nimmt, tritt ibm von der Oftfeite ein Babi Bef. ftma bingu, wo das gleichnamige Dorf liegt. Bei Diesem Orte fangt ein großer Tunnel an, ber unter dem öftlichen Berge bingieht und fo boch ift, daß ein Mann in ibm aufrecht geben tann: Thomfon hat diefe Felegallerie nicht weiter verfolat. Pocode hatte fie auch fchon ale Bafferleitung von Rege (d. i. Stjeb) genannt. Gin naber Ort, ber ihren Unfang bezeich. net, icheint das el-Afchraftneh bei Eli Smith und auf Borters Specialtarte ju fein. Den Gingang fand Bocode 2 Rug breit, 4 bis 5 Rug boch und jum Theil bogenweis aus ben Relfen gehauen; er liege meift 20 bis 40 Rus bober als ber Rlus. Bocode ging 4 englische Diles weit benfelben entlang. Un einigen Stellen bes fentrecht auffteigenden Berges fab er ben oberen Theil nach vorn offen, wie einen bededten Bang; an anderen Stellen, mo Doblen im Berge find, wird er ju einem offenen Cangl, der 2 Rug breit und 2 bis 8 Rug boch ift; burch mehrere Boblen geht man bann unter bem Berge fort. Da, wo er biefe am erften antraf, fand er einen Canal abwarts berfelben von 1 guf 6 Roll Beite und 2 Ruß Bobe burch ben Berg gehauen. folgte biefen eine gange Strede und bemertte, fo weit er es mabr. aunehmen im Stande mar, daß ein von dem Berge berabtommendes Baffer burch diefen aufgefangen und ju ber Bafferleitung geführt Auch noch einen andern großen Canal fand er über ibr, und an einem Theile bes Berges, wo die Bafferleitung burch ben Relfen gehauen mar, fah man über bem Rluffe eine fentrechte Spalte, wo gegenwartig ein Auffteig eine balbe englische Dile weit burch Die Bafferleitung geht. Diefe Bafferleitung foll rund um ten Berg in das Land um Carav (wol Rara, Die Babje Station, jur Seite bes Deir Dar Datob), eine Stadt, auf bem Bege nach Aleppo gelegen, geführt fein, die nur noch 2 Tagereifen von Tade mor entfernt ift. 3hm fcbien biefe Bafferleitung langs bem Ende bes Unti-Libanon fogar bis obnfern Baffeab (wol Bafpa, bie viel nordlichere Station auf der hadiroute in G.D. von boms) geleitet ju fein, und von da, bemertt Bocode, mochte das Baffer von der Seite bes Berges auf eine Anhöhe geführt worden fein, Die fich bis Balmpra erftrede (ob auf ber außerften, bflichften Bortette bes Anti - Libanon - Spftems? vergl. Erbfunde XVII. 1. **S**. 265).

3war Baffer fab Bocode nicht in biefer von ibm befdries benen Bafferleitung, boch meint er, bag leicht aus ber Min Ris bicheb daffetbe babin geleitet werden fonnte, ober bag auch icon die Regenwaffer Diefelbe damit batten fullen tonnen. Bei bem genannten Orte Safna, 7 frangofifche Deilen in G.D. von Boms. babe er das gerftorte Bert eines großen in gelfen hinabgebenden und ummauerten Teiches gefeben, ber ju einer Bafferfammfung Die Sage im Lande fchreibt das Bert, wie fo tienen mochte. Bieles, dem Salomo ju, für die von ihm erbaute Stadt Labmor: eine andere Legende ergablt, bas Bert fei von einer Ronigstochter iebr verarofert und vervollständigt worden, was man dann leicht mi die Ronigin Benobia begieben tonnte. Go ungenau und une verfandlich auch biefe Angabe bes gemiffenhaften Reifenben bes vorigen Jahrhunderts fein mag, fo machte fie boch querft auf ein grofartiges antifes Bert aufmertfam, bas bis dabin ber ganglichen Bergeffenbeit anbeimgefallen war, und an das ihm febr abntiche des großgrtigen Relfencanals von Seleucia erinnert, bas auch erft feit Rurgem une naber befannt geworden (vergl. oben G. 1256). Ueberhaupt ift Sprien, wie wir icon bort geaußert baben. mertwürdig burch folche großartige Bafferleitungen, beren fpecieffe Einrichtungen une noch in mancher Binficht rathfelhaft geblieben find, beren Studium aber eine genauere Erforfdung fehr munidenswerth macht, ba bas hohe Alterthum baburch im Stande war, die Bafferfulle mander bevorzugter Gegenden ber Erbe auf andere, Rangel leibende Localitaten ju übertragen, und Bufteneien in Barabiefe zu vermanbeln.

Schon Seegen war die Blotigfeit dieser Bafferleitung, auf die er durch eine Bemerkung in Bolney's Ruinen ausmert, sam geworden, nicht entgangen, denn er machte absichtlich am 1. Juli 1805 von Damascus dahin einen Ausstug, den wir nun im endlich herausgegebenen ersten Bande seines Rachlasses gedruckt wur uns sehen, und also eitiren durfen. Er ging 66) vom Orte Salihija (Erdt. XVII. 1. S. 265) nordwestlich von Damascus über die Borhohen hinweg zur Brude Dummar über den Barada (1½ Stunde) und von dieser wiederum in 1½ Stunden am Strome auswärts zum Dorfe hameh (el. Samb bei E. Smith,

<sup>44)</sup> Seegens Reife in ben Drient. Bb. I. Berlin, 1854. 8. Berausger geben von Krufe und Muller. S. 136-139.

Stny auf Borters Rarte), am Steilabhange eines Berges gelegen, ber jum Theil aus Raltfteinconglomerat befteht; bas fleine Thal umber ift voll Obfigarten und Maulbeerbaumpflangungen, die gur Seidengucht bienen, mas auch durch D. v. Richters 67) Be fuch in diefem Thale bestätigt wird. Bei diefem Dorfe ergießt fic ein Bach, linte von bem rechten Ufer aus Beft tommend, in ben Barada. Bon bier nach der Ain Ridfcheb maren noch 2 Stunden Bege gurudgulegen, von benen man 1/ Stunden auf Berg. wegen gebrauchte, um bas Dorf el-Afchraftyeh ju erreichen, wo man wieder jum Flufthal des Barada tam, das man eine Reitlang verlaffen hatte. Dier machte ber Rlug gabllofe Rrummungen, Die man feche Dal burchfcreiten mußte. Ginem ber guhrer wurden Die Bferbe gur Leitung übergeben, ber zweite follte Seegen am Ufer entlang über die Rlippen binführen, wo er auch einen engen unterirdifchen langen Gang paffiren mußte, ber burd Die hohen und fteilen Felfen hindurchgebrochen mar. heuere Felewand, an beren gufe tief unter bem Banberer ber Baraba binraufchte, befteht aus einem Raltftein. Conglomerat. Diefer unterirdifche Bang mar, nach Seegen, im hohen Alterthum bocht mahricheinlich eine Bafferleitung, burch welche bas Baffer ber Min el-Fibicheh unvermischt nach der Ebene von Damascus tam, ober gar bis nach Balmpra geleitet werden tonnte. Seeken batte man nämlich in der Stadt Damascus gefagt, daß im Alterthum eine Bafferleitung von Szalbheia nach Tabmor (Balmpra) in der Bufte geleitet worden fei, um diefe einfit fo blubende Stadt mit Trintwaffer ju verfeben, ein großes Bert 68). weiter aufwarts biefen Bang murbe bas Dorf Befftma (nicht Betfins, wie bei Seegen), das an dem Ausgange bes gleichnamigen Babi gelegen, erreicht, von wo wiederum 3/ Stunden gum fleinen Dorfden Fiofcheb führten, beffen Lage ungemein malerifc und angenehm durch feine Garten und Quellen ift, obwol es von fteilen, nadten, gewaltig boben Bergen umgingelt wirb. Die Bewohner find arme mufelmannifche Bauern, Die fo wenig Ueberfluß an Lebensmitteln haben, daß jeder Reifende feine Bedürfniffe bieber mitbringen muß, und felbft die wenigen Damascener-Familien, die im Sommer etwa hier einen landlichen Aufenthalt fuchen, alle Rahrung

<sup>\*&#</sup>x27;) D. v. Richter, Ballfahrten a. a. D. S. 154. \*\*) Seegen, Reife. I. 2. S. 136.

aus ihrer Stadt holen zu laffen genothigt find. Einige Saulenrefte fab Seegen im Dorfe umberliegen.

In früheren Zeiten wurde der Ott, nach den arabischen Autoren ) des Mittelalters, häusig zur Zeit der Kirschen reise von den Damascenern besucht, weil dieses Obst nirgend so schon und in so großer Menge wie dort gezogen wurde, so daß unter der Mamelukenherschaft von dort ganze Kameellaften in vielen Kisten voll Kirschen an den Hos der Sultane (damals vom Tscherkesfiengeschlechte, die auf diese Frucht ihrer Peimath einen größeren Werth legen mochten) nach Aegypten geführt zu werden psiegten, was um so glaublicher, da nach den Bersicherungen des Gartendirectors der Anlagen Ibrahim Bascha's, Herrn Bové, auch heute noch in Ceiro keine Airsche gedeiben kann no.

Bom Dorfe aufwarts liegt nur einige Minuten fern die berubmte und prachtigreiche Ain el-Ridscheb in malerischer Umgebung, und Refte eines einft großen Tempels über ber Quelle felbft, que Quaberfteinen errichtet, zeigten, bag fie auch ichon im claffifden Beibenthum ein Beiligthum mar. Roch zeigt biefer Ban wei Abtheilungen und in ber einen eine Rifche. Auf größerer Bobe Rebt noch ein anderes Gebau; unterhalb bricht die Bafferquelle mit Geraufch in Menge bervor, und fturat von Reieblod über Rels bis jum Ginfluß in ben Barada. Der Bafferlauf, flar und bell, ift bon Beiden, Bappeln und Obftbaumen überschattet, und umfluthet einen Baureft, ben man bas Bab nennt. Die Gegend 4 Stunden weiter aufwarts im Barada-Thal bis gur Quelle bon Bebedany ju befuchen, war damale megen Detamilehicher Rauber nicht rathfam, und Seeben tehrte, nachdem er in einem Bauernhaufe gu Fidicheh eine gaftliche Rachtherberge gefunden, am folgenden Tage nach Damascus gurud.

Leider ift Burdhardt an diefer Fidschquelle vorübergegangen, ohne fie naher zu untersuchen 71), dagegen hat der englische Consul Bood in Damascus im Jahre 1848 ihrer Gegend eine größere Aufmerkfamkeit gewidmet, die fie mit Recht zu verdienen scheint, worüber Dr. Thomson an E. Robinson 72) folgende

<sup>5°)</sup> Dr. F. Buffenfelb, Jur Topographie von Damascus, aus arabischen Autoren, in Lübbe's Zeitschrift 1842. Jahrg. I. S. 175.

1°) Bové, Voy. im Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1835.
T. III. p. 395.

11) Burckhardt, Reise, bei Gesenius a. a. D.

<sup>&</sup>quot;) Bové, Voy. im Bulletin de la Soc. Geogr. de Paris. 1835. T. III. p. 395.

"3) Bnrckhardt, Reise, bei Gesenius a. a. D.

5. 39. 12) Thomson, Brief an E. Robinson von Beirut, 30. Aug.
1848, in Monate-Berichten ber Gesellich. für Erbf. Berlin, 1850.

7ter Band. S. 36—37.

#### 1290 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 38.

Radricht aab. In ben unterirdifchen Relfengang, ber fic an ber Sudmendung bes durch bie auferordentlich große Ribicheb. Quelle verdoppelten Stroms bes Barada eröffnet, trat Conful Bood hinein und verfolgte ihn eine lange Strede, bis er fur eine ndere Rudlehr beforat ward. Spater mieterholte er diefe Unterfuchung, barin bis ju ber Buftenebene vorzubringen, in einer Strede von 9 Stunden Bege nach der Richtung von Balmpra Bood verficherte, daß man nicht fern von ber Stadt Balmbra biefen Mauaduct wieder mabraenommen babe. Geiner Unnicht nach ward namlich einft bas Baffer ber Ribfdeb. Quelle burch Diefen coloffalen Tunnel und Mouaduct mitten burch bie mafferarme Bufte bis nach Balmpra geführt, ber berühmten Brachtfadt ber Renobia, und an bem Urfprung ber Quelle fcrieb eine Sage der Bewohner des Dorfe Diefes Bert einer Bint es-Gul. tan, b. i. der Tochter bes Sultans, gu, die in Balmpra geberricht habe. Es murbe febr ju munichen fein, fagt ichen Ro. binfon, wenn es Dr. Boot gefallen wollte, feine genaueren Reffungen und Blane über diefe bochft mertwürdige Bafferleitung befannt ju machen, beren Anfang bis jest nur erft einigermaßen als ein großartiger Bau ber antifen Beit ermittelt ift, bas Ende aber noch feinesmeges. Dowol das von Bocode ichon angeführte in Rele gehauene Baffer . Baffin gu Bafba wol auch gu gleichem Amede eines Baffervorrathes in ber Bufte auf ber Babiroute angelegt fein mag, fo liegt es doch viel zu weit norblich vom Raramanenwege nach Balmbra fern, um mit jenem Ribfdeb. Aquaduct nach Balmyra in Berbindung gefest werden gu ton-Dagegen bat Rouffean's Rarte 73) des Bafchalit Daleb auf ber birecten Route von Damaseus über Rarietein (in S.D. von Bafua gelegen), Die Station, welche nach Sadmor führt, ein Rafr il-Dema (eine Relstammer) als eine "Voute immenne sculptée dans le roc" bezeichnet, die vielleicht naber au untersuchen mare. Einen andern gewaltigen Felsfpalt, wie burd Menichenband gebauen, aber viel zu coloffal, um ein Runkweg gu fein, ber aber allerbinge ben Gingang von Beft ber gum Thale Balmpra's bildet, führen altere Reifende an

<sup>73)</sup> Rousseau, Carte générale des Pachaliks de Bagdad... et Hhaleb etc., n. Not. de J. B. Barbié du Bocage, im Recueil de Voyage et Mém. de la Soc. de Géographie. Paris. 4. 1825. T. II. p. 205, 214.

(Erbf. Eb. X. G. 1095), und ber jungfte Reifende, v. Rremer (:850) 74), giebt auf der Balmpraftrage 3 Stunden fern bom Dorfe Dideirnd im gleichnamigen Thale (Erdf. XVII. 1. S. 266) in der Tadmormufte an, daß er am nördlichen Rufe des bortigen flip. pigen Bergauges eine Bafferleitung gefeben, Rabris (nach Aussprache bortiger Beduinen Ticharia), welche aus aneinander gereib. ten tiefen Graben beftebe, Die 10 bis 20 Auf auseinander abliegen. Diefe fangen am Ruge bes bortigen Bergauges (auf beffen Bobe vielleicht ber funkliche Relseangl fortgeführt fein mochte?) an; in ber nachften Grube fammelt fich bas Baffer, aus Diefer bringt es in die britte und fo weiter fort, wodurch es oft in große Kernen gehitet wirt. Bir haben anterwarts bie Ratur Diefer Rerifes ober tunftlichen Bafferftoilen, die jumal auf perfifchem Boden in Gebrauch maren, nachgewiesen (f. Erdt. Th. VIII. über bas Land ber Rerifes in Rhorafan bei Detatompplos, G. 465 - 466), bei benen au bemerten ift, bag ein tiefer unterirbifcher Erbaana ober Relecanal fie untereinander verbinden muß, wie mir bies an ben berühmten Ratabothren bes Rovais-Sees in Griechen. land gang beutlich baben verfolgen tonnen; benn biefe Dethode ber Bafferfeitung ber alten Graner icheint fich feit ben alteften Reiten and weithin über Borderaffen verbreitet au baben. folde Anfage vielleicht mit dem großen Berte ber Bint es. Sultan, ihre Bracht. Refibeng in ber Bufte auf alle Beife mit bem befruchtenben Baffer ju verfehen und in eine paradiefische Dafe ju verwandeln, in Berbindung geftanden haben?

Eine genauere Erforschung diefer Berhaltniffe mare, da wir nun schon über die architectonischen Ueberrefte dieser so oft beschriebenen Prachtbauten hinreichend orientirt find, die wie ein phantabisches Marchen ohne Zusammenhang mit der übri en Belt fich bis jest als unbegreisliches Phanomen gleich einem Mirage vor unseren Augen aus der Mitte der Bufte erheben, wot eine würdigere Ausgabe für einen einsichtigen Damascener Reisenden, als die Kache Biederholung und Ausschmudung dieser Ausnenbeschreibung in der Schilderung längst bekannter transtorischer Infande der gewöhnlichen Touristen. Doch wir kehren zum Bartiba-Thale zurück, das durch den heutigen Zusluß der Fidschelpunes eine voppelte Bafferfülle nach Damascus hinabmalat, und

<sup>&</sup>quot;) v. Kremer, Rotigen in Mittel Syrien und Damascus. Bien, 1853. 6. 193.

vielleicht erft einer absichtlichen Berftorung jener großen, jest in ihrem Anfange trocken liegenden Bafferleitung nach dem Untergange von Benobia's Reiche die Ablenkung der Ain el-Fiolicheh zum Barada zu Gunsten der Bewässerung des paradiesischen Thales von Damascus verdanken könnte. Sollte damit die lobpreisende Benennung des Chrysorrhoas nur als eine übertragene der späteren Zeit, die erst Strabo (XVI. 755), Plinius und Ptolemäus diesem Flusse beilegen, in Berbindung stehen?

Um lebrreichften über die Ridfcheb. Quelle ift Otto v. Richter 75), der fie am 14. October 1816 von Sameh aus be-Um fruben Morgen biefes Tages erftieg er bon Dameh eine wufte Bergebene, von ber feine Raramane eine Beerde Gagellen verfcheuchte, und bann, an Bein- und Reigen-Garten wieder binab, gum Dorf Befftma flieg, Das febr anmuthig am Barada liegt, beffen Stromlaufe man nun geradezu entgegenritt. An einem Rele ber Rordfeite, fagt v. Richter, entspringt ein ftarter Quell, ber erft durch einen in Rele gehöhlten Graben fließt, dann durch Biefen aum Barada. Er wird Uin el-Chabra (grune Quelle) genannt; auf einer Relswand über ihm fab man noch die Spuren einer gricchifchen Infdrift, die aber leider bis auf wenige Buchftaben verwittert und unleferlich geworben mar. Unftreitig in Diefer Begend muß ber Eingang ju tem Tunnel ber Bafferleitung liegen, von welchem v. Richter noch teine Renntniß gehabt zu haben fcheint. fdritt eine Biertelftunde weiter vor gum Dorf Ridfcheb. bundert Schritt hinter Diefem Dorfe fah er Die Quelle Min ele Ridfcheh hervorfpringen, aus einer Boble am guß des Bebirges, Das den Bintergrund Des Thales ichließt. Diefes Baffer fturgt als ein farter Bach aus einem alten Gewolbe, bas, auf einer Rauer bon großen Quatern rubend, ben Gingang einer Boble Sie foll im Innern groß fein, aber nur ein Zaucher Berade über bem Quell fiebt man eine fonnte binein fommen. bobe Thur und Fundamente eines vieredigen Gemache, der Thur gegenüber eine breite Rifche und an der Rordfeite Die Refte eines balbrunden Bemachs. Reben bem Quell bat man eine große, balb. runde Rifche in ben gele gehauen, ihr gur Seite ein vierediges Bebaube, 10 bis 12 Schritt lang und eben fo breit, aus Steinen errichtet. Durch eine Deffnung an der Seite, Die bem Baffer gugefehrt ift, fließt ein Theil beffelben binein und durch eine gleiche

<sup>15)</sup> D. v. Richter, Ballf. S. 156-158.

Deffnung ber vordern Band wieder beraus. Das Gebaude lebnt fic mit bem Ruden, in welchem eine Rifde ift, an ben Rele, und zeigt flatt ber Racade ein paar vorspringende Pfeiler, neben melden an ber Außenfeite auch Rifden find. Seltfam neigen fic bie Seitenwande gegeneinander, wie zu einem Gewolbe, bem aber ber Mauerfrang widerspricht. Diefes Meußere verrath ein febr bobes Alterthum; Das Bange ift febr einfach, rob, und ichließt fich wol den alteften Dentmalen Spriens an. Unterhalb bes Gebindes macht ber Bach eine fleine Cataracte, bann aber, in gabllofe Canale geleitet, ftromt er rein und flar unter Bappeln fort jum Baraba- Fluß, ber aus einem andern fconen Thale tommt. Diefer Baraba ift nur halb fo breit, wie ber Ridfcheb, obgleich fein Quell aus weit größerer Bobe berabtommt, und in einem tie feren Bette ein truberes, weißlichegrunliches Baffer malat, bas für ungefund, für fiebererregend gehalten mirb, inden bas bes Ridideh febr gefund fein foll. Beide Baffer haben einen febr reifenden Lauf, den fie auch lange Beit, obwol in bemfelben Bette nebeneinander fliegend, beibehalten, ohne fich ju vermifchen. Das Baffer des Ridfcheb, fagen die Unwohner, foll im Commer tal. ter, im Binter warmer als bas bes Barada fein. v. Richter brachte die Racht im Dorfe Fidscheh gu, wo er auch bie Saulenrefte mabrnabm, Die aber aus bem Ralfftein bes naben Berges in ichlechtem Stol gearbeitet maren.

El-3ftafbri, einer ber alteften grabifchen Geographen bes 10ten Jahrhunderts, legt ichon großes Gewicht auf die Quelle Bidfcheb 76), die nach ihm unter einer Rirche entspringt, wo fie eine Elle tief und eine Elle breit genannt wird, die aber, fich mit anderen Quellen vereinend, im Thale weiter ergiegend, einen grofen Bluß bildet, welchen ber Chalif Jefid ben Doawia bis jur Breite bes Tigris ermeitern lief (Tigris foll bier boch wol nur in feiner grabifchen Benennung ben Difchleh bezeichnen.

Bon biefem Chalifen, ber im Jahre 683 nach Chrifti Beburt nach furger Regierung ftirbt, ift une in der Gefchichte tein naberer Auffchluß über biefe Erweiterung mitgetheilt 77).

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Scheich Ebn Ishak etc. el-Isztachri, Liber Climatum, in Mordtmann, Nebers. Samburg, 1845. 4. G. 36.
11) Herbelot, Bibl. Or. s. v., und G. Beil, Gefc. b. Chalifen. 1848.

Bb. I. €. 299—339.

# 1294 Beft-Aften. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 38.

Much Chrifi tennt bie Ribfcheb (el-Raibja b. Jaubert) als eine große Quelle, die aus dem Berge tommt und mit großen Betos foon aus weiter Werne fich boren lagt und ben großen Strom bilbet, ber weiter abwarts fich in viele Urme theilt. Abulfeba wieberholt nur, mas 3ftathri und Ebn Sautal ben er als feinen Gemabremann angiebt, von ber gibicheb (al-Bigat bei Rochler) 79) und ihrem Berein mit bem Baraba gefagt haben, und giebt fie ebenfalls ale bie Sauptquelle bes Rluffes pon Damascus an; Ibn al. Barbi belegt den Babi por ber Stadt Damascus mit bem Ramen Babi'l Banafagii, b. b. bas Beildenthal (el-Benefefed; bei Edrifi), das eine Lange von 12 Dill. und eine Breite von 4 Dill. babe, den Unblid eines Dbf. gartens abgebe, und von 5 Rlugarmen burchfcnitten werde. Die ibre Baffer, womit fie die Ghatha befruchten, von der Ridfcheh, Quelle erhalten, die vom boben Berge mit furchtbarem Getofe berabfturgen, und vor der Stadt fich in viele Urme theilen, davon einer auch Rahr Jegib (wie noch beute ber nördlichfte berfelben beift) genannt mirb, und tiefer mag vielleicht, nach ber obigen Angabe, pon jenem Chalifen feinen Ramen erhatten baben. Index Geogr. bei Schultens ichreibt ben Ramen bes gluffes Bbaiba.

Bon der Ain el-Fibscheh abwärts nach Damascus rechnet Thomson 4½ bis 5 Stunden Begs 80), da aber kein bequemer Userweg dicht am Barada-Fluß durch das Thal hindurchschrt, so windet sich der Reitpsad, den auch E. Robinson auswärts versolgte, von der Klippe Bessima und durch den gleichnamigen Badietwas öftlich und zieht mehrere Stunden über den öden Rücken der plateauartigen Berghöhen südwärts hin, dis man wieder den Barada-Fluß bei dem Orte Dummar erreicht. Die hohen Klippen um Bessima, sagt Thomson, bestehen aus gewaltigen Rassen Rollkeinen und Kiesel-Conglomerats, deren merkwürdige Anhäusung in diesem Thalwinkel wol nur mit den Erosionen und dem Durchbruch des Barada-Spaltes in Berbindung gebracht werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Edrisi bel Jaubert. I. p. 350. <sup>75</sup>) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 15 und ebendaf. Excerpta ex Ibn ol-Wardi. p. 174; Edrisi bel Jaubert. I. p. 350. <sup>80</sup>) Thomson, Bibl. Sacra l. c. V. p. 764; E. Robinson l. c. p. 70.

5) Der untere Lauf des Barada von Dummar bis zur Chutha von Damascus und zum großen See von els Merdich. Die sieben Flugarme.

Dummar ift nur eima 11% bis 2 Stunden von Damascus entfernt; oberhalb biefes Ortes find alle Rubache und Quellen jum Baraba vereinigt, beffen Bafferfulle nur auf einer Brude überfett werben fann, die Brude von Dummar 81) genannt, die von da an felbit bem gangen Rluß feinen Ramen giebt, ber nun bei Dimefot efc. Scham, fo beift die Stadt Damascus bei ben Einbeimifchen, erft burch feine Befruchtung ber Ghatha fo großen Anbm erlangt hat. Schon hier, wo ber Strom durch berichiebene Buffuffe und Arme der etwas erweiterten Thalbilbung jur Befruchtung bienen tann, entwidelt fich eine Rulle ber Begetation 2), fagt (Ende October 1836) Ruffegger, Die Staunen macht; Die bich. ten Obfibaine, welche die berrlichken, flarften Baffer burchftromen, feben mehr bichten tropifchen Urmalbern als Garten gleich; eingeine Bappelgruppen waren burch bas Bemache ter Schlingpfiangen undurchdringlich. Die Landichaft erinnerte v. Schubert bei feinem Durchmariche an bie fconften Thaler bes italienifchen Lago Raggiore.

Der Boben konnte hier das Außerordentlichfte leiften, wenn er zwedmäßig benutt wurde. Browne nennt ihn überfruchtbar. Das Dorf Dummar hat aber nur gegen 300 Einwohner, die in Lehmhütten wohnen; oberhalb beffelben führt eine schone Brucke auf 4 Bogen, aus Kalksteinquadern erbaut, vorüber, unter welcher der vereinigte klare Strom mit seinen dunkelgrunen und an den Felsen filberschäumenden Wogen reißend hindurchrauscht.

Schon zu Seegens Zeit wußte man, daß diese Brude von einem Achmed el-Dichezzars) neu aufgebaut war, und dies bestätigt die lobpreisende arabische Inschrift, die, an der Mauer angebracht, von v. Aremer copirt wurde, aus ber man erfährt, daß der Erbaner Statthalter von Damascus war, der im Jahre 1791 (1206 d. Debj.) seiner Brovinz und den Reisenden diese große Bohlthat erzeigte. Beide Fluguser sind hier dicht mit Garten be-

<sup>1)</sup> Eli Smith, in Robinsen, Bal. III. C. 898.

<sup>97)</sup> Auffegger, Reife. I. 2. S. 724.
12) Seegen, Reife. I. S. 137; v. Kremer, Mittel Syrien a. a. D. S. 184.

# 1296 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 38.

fest, die geringe Tiefe des breiten Bafferbettes hindert jedoch jede Befdiffung des Stroms.

Amei Aluffe, wol bloge Arme bes Barada, nennt an ber icon angeführten Stelle der Geograph bes 10ten Jahrhunderts, 3ftathri (namlich Marra und Ranah?), Die bei bem Orte Tirab (?) aus dem Engthale unterhalb Dummar in die Ebene hervorbrechen follen, von wo an fich nun ber Barata in feine Canale burch bie Stadt Damascus vertheile; auf biefen Ort wendet er einen Auefpruch, mahricheinlich bes Roran, an, der burch die Borte Allabs bezeichnet fei: "Und er baute ihnen eine Bohnung auf bem Bugel ber Starte und Bulfe." Ebrifi84) nennt fene Ramen nicht, aber er fagt, bag ber Strom abwarts fliege bes Ortes, den er Gil nennt (barin vielleicht eine Erinnerung an Abil übrig geblieben, obwol an einer zweiten Stelle berfelbe Rame, ber auch in Multan porfommt, für ein turfifches Wort von unficherer Abstammung von Saubert erflart wird). Die fo gebriefene Stelle bes Durchbruche burch bie vorbere Rette ber Bergreiben nennt Seegen er . Robbueh u el . Dinfchar. Mus feinem Befuch diefer Stelle (am 26. Juni 1805) 85) ergiebt fich Folgendes. Diefen Ramen giebt man ber Mundung bes engen Relethales, wo ber Rlug Barada in Die Chene von Damascus eintritt. an Diefer Stelle und jum Theil fcon etwas bober binauf in fieben Urme getheilt, welches mahricheinlich ichon in uralteften Beiten auf eine unvergleichliche Beife bewertftelligt murbe, indem die erften Bertheilungen, Die am bochften find, auch die bochften Gegenden ber Chene bemaffern. Gin Gemalte von Diefer Thalgegend murbe febr intereffant fein; aber leider muffen wir gefteben, daß wir noch teis nes befigen, welches bie mertwurdige Ratur Diefer Localitat Die tieffte Begend biefes engen Rel. peranicaulichte. fenthales nimmt ber Baraba ein. Auf ihrer Rordfeite an ber fteilen Relswand fieht man ben Urm bes Tora (Thora), und bober darüber fließt ber Rabr Beftb. Der Tora ftromt gum Theil unter dem Rufe eines fteilen Relfens bervor, gum Theil fturat er oben bon bemfelben raufchend in ein liebliches Bafferbeden hinab, bas von der Sand ber Ratur gebilbet murbe. Relewand ift mit Geftrauch und Blumen betleibet; auf ber Seite derfelben fieht man an einem fcroffen Abfage Die Ruinen, wie es

<sup>84)</sup> Edrisi bei Jaubert. I. p. 350 n. p. 169. 85) Seegen, Reife. I. S. 133-136 u. 276.

scheint einer Capelle. Beibe genannten Arme strömen gegen Oft an und in der nördlichen Borstadt Saliftyeh von Damascus vorüber.

Unten im Grunde des Thales fließt ber Bauptarm bes Fluffes, der ben Ramen Barada beibehalt, über Felsboben babin. neben ibm, nur weniges bober, flieft namlich auf ber Gud. ober recten Seite bes Barada, ba bie guvorgenannten auf beffen linfer ober Rordfeite fich abgweigen, ber Ranuat und wiederum etwas bober ber Darany (Dajany wol nur Schreibfehler, ba er nach bem Orte Daraipa geht, ber Da'ajany aber ein nordlicher Seitenarm ift) und boch oben an ber fteilen fublichen Bergfeite ber Banias, von welchem fich in noch entfernterem Laufe ber Rabr Maraba trennen foll. Dier find alfo die Ramen ber fieben Arme genannt, beren Ramen, Bahl und Lage aber bei berfdiedenen Autoren auch von diefer Anordnung abweicht; Seeten tonnte aber von feiner Stelle vier biefer Blugden gu gleicher Beit auf einmal überichauen; ein liebliches Geraufch ihrer Bewaffer um. tonte ibn von allen Seiten, und bei jedem Schritt über die an ih. ren Ufern wachfenden gromatifchen Gewächfe fliegen ihre lieblichen Dufte gu ibm empor.

Die höheren Felswände an beiden Bergfeiten des Engthales, fagt er, find fehr fcroff, und die an der Subseite in auffallender Art fentrecht gefurcht; man fieht darunter die Ruinen eines Gesbindes, das vielleicht eine Capelle war.

Längs den Ufern des Barada, Kanuat und Darany ficht man eine schmale Reihe von Obsigarten sich tiefer in das Thal hineinziehen, die aber sehr bald hinter einer Krümmung dem Auge entsichen. Die Felsen bestehen alle aus ungeschichtetem, sestem Kalistein oder Marmor. Jene zwei Gebäude, sagte man, sollten vom Sultan Daher erbaute Mausoleen gewesen sein. Seepen bossie, daß man in arabischen Hansoleen gewesen sein. Seepen bossie, daß man in arabischen Handschriften wol mehr Ausschluß darüber sinden möchte, was sich jedoch bis jest nicht bestätigt hat. An der südlichen Seite dieses Thales zeigte man Seepen eine Kelsengrotte, in welcher man unten in der Tiese den Lauf eines Barada-Armes rauschen hört; man nannte sie ihm Mogaret Rohhed Eissa. Dier liegt zunächst das Dorf el-Mezzeh. Kein anderer Autor hat diese Grotte erwähnt; doch bleiben wir surs erste an dem nördlichen Ufer des Barada zurück, von welchem aus Seepen seine Schilderung gab.

# 1998 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

Die hier auffleigende Berg bohe 90), junachft aber bem Durd. brud und über bem Orte Galibiveb, wird auch mit bemfelben Ramen er. Robbueh, wie der Engbaß felbft. über ben er bervor ragt, belegt (Roboué bei Reinaud trad. Abulf., ar.Rabuwat in Tab. Syr. ed. Koehler. p. 100, er.Rubwit bei Buften. feld. Rebug bei Batui, Rabueb bei Ruffegger und anderen Mutoren), bod bamit eigentlich nur Die Subfeite bes Durchbrucht und fein Steilabfturg bezeichnet; benn ber Berg felbft, ber fic uber Salehtveb bis an 3.800 Rug nach Borters Deffung über bem Reere (alfo etwa 1,500 Rug fiber ber Ebene von Damascus) et hebt, heißt bei ben orientalischen Autoren Dichebel Rafipun . (Racioun bei Abulfeda) 87), und ift mit einem beilig gehaltenen Bely (eines myftifchen, hochverehrten Scheichs ber Damascener, nad v. Sammer) gefront. Ueber ben gegenwärtig gang nadien und oben Raltftein oder Rreibeberg führt ber Reitweg aus dem mittlern Barada-Thale von Dummar ber burch eine gwar gefprengte, aber doch fehr bolprig gebliebene Feleftrage, die man in 2 Rlafter Breite und 100 Rlafter Lange (wol aus Lpfanias oder ber Romer. Reiten) fteil binab ju verfolgen bat über ben letten Borfprung des Anti-Libanon, wenn man über Galehipeh Die Chene Damascut erreichen will.

Am Anfange diefes Stragendurchbruchs auf hoher Feisenedt glaubt man eine Barte, wie zur weiten Umschau über den weiten paradiefischen Garten der Damascus-Chene, zu seben; hier fieht eine kleine verfallene Moschee über einem Grabe, Rubbet en-Rafft, d. i. nach Almalec die-Ruppel des Sieges 88), oder, wie Abulfaradsch sagt, weil bier ein Mameluken-Sultan al-Rafft seine Residenz nahm, eine Stelle, die Istakhri lobpreifet.

Es ift ber Bunct, bei dem jeder aus bem Gebirge Antommende im erften Moment der Ueberraschung über bie Bracht und Große ber paradiefischen Aussicht 39) in ftummes Staunen verfinkt, ju dem

<sup>5°)</sup> Burckhardt, Travels p. 1 nnb bei Gesenius S. 37; Russeger, Reise. I. 2. S. 724—725; Bakoui bei De Guignes, in Notic. et Extr. etc. Paris. 4. 1789. T. XII. p. 436. 5°) Abulsedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 100. 5°) S. v. Sammer, Geschicke tes Deman. Reiche. II. S. 489; in Historia Dynast. Greg. Abul-Pharagii l. c. p. 325. 5°) H. Maundrell, Journ. p. 122; E. Hogg, Visit to Damascus etc. Lond. 8. 1832. Vol. I. p. 309, Tab. II.; Carne, Syria. T. I. p. 10: Damascus from above Sålehiyeh, T. II. p. 45; Bartlett, Footsteps of our Lord. London, 1852. p. 46, table of Damascus: v. Schubert, Reise. III. S. 398.

Jeder, der die paradiefische Chutha verlaffen muß, noch einmal hinauspeigt, und mit dem letten Rudblick von ihr Abschied nimmt, um das unvergeßliche Bild mit in die Deimath hinüber zu nehmen (Erdf. Th. XV. 1. S. 179): denn von dieser Dobe zeigt sich die sprische Hauptstadt unstreitig in ihrer schönften und anmuthigken Gekalt, ein Anblick, den Lord Lindsay nur mit wenigen characteristischen Worten bezeichnete: ein lieblich über die ganze Stadt mit ihren tausend weißen Ruppeln und schlanken Minarets hinschweisender Blick, "wie über eine Seegelflotte mit ihren zahllosen Raften im weiten, saftgrünen Meere" <sup>90</sup>).

Dem Rufelmann 91) ift biefer Rafiun über Galebiveb ein beiliger und berühmter Berg, weil von ba Abraham ber Erg. vater beim Anblid bom Auf. und Untergang von Sonne, Mond und Sternen der Abgotterei den Abichied gegeben, und nur bem Einigen Gott anhing (nach dem Roran Sure VI. b. Babl S. 107). weil da feine Felsgrotte mit einer barüber erbauten Dofchee liegen follte, eine andere fogar, wo Abam, und eine britte, in die ber erihlagene Abel gelegt murbe; weil ihm nach feiner Cage bafelbft Befus in ber Biege gelegen, weil Mohammed felbft bort feine Lagerftatte gehabt haben foll, obgleich er niemals in Damascus gewesen, weil die Sage dorthin die hungerhöhle verlegt, in der Biergig ober Siebzig Propheten ihren Tod fanden, die bann von da gen himmel flogen, und vieles andere eben fo Abfurde mehr. An allen biefen, burch ben tollen Babn ber fanatifchen Doslemin geweihten Localitaten find oder maren menigftens einft Beiligthumer, fromme Stiftungen, Gebetorte, Baber ju Ablutionen, Bauten und Garten eingerichtet, ju benen fo viele fromme Bilger, wie Cbn Batuta im 14ten Jahrhundert und taufend Andere, wallfahrteten, bie fich Gultan Gelim (1516) noch zeigen ließ, bon beneu fcon Con Batuta meift nur noch die Trummer fah, wo beutzutage auch diefe fehlen, und ber gange hochfte Bergruden nur eine felfige Ginobe barbietet.

D. v. Richter, ber an dem engen Felsenthale (14. October 1816) 2) bes Barada Durchbruchs vorüber aufwarts jum innern Gebirg ritt, hörte die beiden Berge, welche der Barada theilt, an

<sup>\*)</sup> Lord Lindsay, Letters. Lond. 1839. Vol. II. p. 181.
\*) Ibn Batontah trad. de Defrémery. Paria, 1853. p. 231; Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 100; Burdhardt, bei Gesenins 6. 113.
\*) D. v. Richter, Walls, S. 154.

# 1300 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

ber Rordfeite Rabach (obiges er-Robbuéh) und an ber Gud. feite Minfchar nennen, mas er burch .. Schaum" und .. Saae" Der Rabaeh, fagt er, fei ausgehöhlt, um dem Baffer bes Sefib Durchagna ju gewähren; ibm nabe erblide man bie Ruine eines alten Thurms und am Relfen zwei alt-arabifche ober tuffiche Infdriften, die an ber fentrecht bebauenen, unerfteialichen Relsmand angebracht find, und wol die Ausfage Iftatbri's beftatis gen möchten, daß jener Ommejabifche Chalif Bent bas Bert ber Canalifation vollbracht.

Much Thomfon fah biefe lange fufifche Infdrift, Die aber 35 bis 40 Ruf über bem Boden an der fleilen Relewand gu boch fand, um fie entziffern ju tonnen, aber den Ramen des Erbauers bis beute verewigen mag 93). In ber engen Reletluft hatte Salabin (ber nachherige Gultan) als elffahriger Anabe bem beißen Rampfe mit bem Beere ber Rreugfahrer in ber Grotte Rubua beis gewohnt, in welchem fein Bruder Schahinschah als Martyrer feines Glaubens fiel; auf fie wird von ben arabifden Gefchichtschreibern Die Stelle im Roran bezogen, wo es beifit: "Und wir haben ibren Duth geleitet nach Rubug, bem feften und bulfreichen." Als ber Brophet Diefen Bere las, fragte er feine Sunger: "wift ibr. mo bies ift? es liegt in Sprien im Thale Bhutha bei Damascus, ber beften Stadt Spriens." Doch beuten andere Ausleger Diefe Rubua auf die Mofchee von Damascus.

Der dem Dichebel Rafiun fudwarts auf dem rechten Ufer bes Baraba liegende Bergzweig wird Dichebel el - Dezzeh (auf Borters Rarte) 94) ober Moofche bei Seegen genannt, nach einem an beffen Rufe gelegenen Dorfe von 400 bis 500 Einwohner. Dezzeh, bas ungemein romantifch eben ba an ber Dundung beim Eintritt bes Stroms jur Ebene liegt, und ein Lieblingsspaziergang der Damascener ift. Dinfchar heißt bie Steilmant Diefes Berges gegen ben Barada, wo auch ein gerftortes Grabmal oder ein Bely und eben ber Rame die Sage, felbft die Erinnerung an einen funftlichen Durchschnitt des Engpaffes burch Die Felswand erhalten zu haben scheint.

Auf jeden Fall ift diefe gange Localitat febr mertwurdig burch die Bergweigung ihrer Flugarme und Canale, ba ibr

Thomson, in Bibl. Sacra. 1849. Vol. VI. p. 366.
 Plain of Damascus and Valley of Wadi Bürada surveyed by Mr. Porter, Americ. Miss. resident at Damascus. Mscr.

Bewässerungssphem das Paradies von Damascus erft geschassen hat, das zuvor nur eine Buste war. Die Runst des Menschen mußte hierzu schon in urältester Zeit der Ratur nachelsen, um dasselbe schon in den frühesten Berioden der Menschengeschichte zu solcher Blüthe und solchem Ruhm zu erheben, daß dieser sich seit den frühesten Zeiten durch den ganzen Orient verbreiten konnte, und selbst dem Strome den Namen des Goldstromes (Xevoodeoac) zu Wege brachte, der doch nur symbolisch seine Geltung erhalten konnte, da hier keine Spur von Goldsand die Beranlassung zu dieser Benennung gab, sondern nur der Seegen, den seine Befruchtung in der ganzen weiten grünen Aue von Dasmassus verdreitete. Andere haben in späteren Zeiten diese von der Ratur bevorzugte Erdstelle das sprische Tempe genannt.

Soon bei bem Dorfe Dummar innerhalb bes Gebirgetha. les. unterhalb ber obgenannten Brude (f. oben S. 1294), fangt bie Theilung bes Barada (ben icon Steph. Byz. im 5ten Jahrhunbert mit dem einheimischen Ramen Bugolong nannte) in verschies dene Urme an, wo es fich aber noch nicht mit Sicherheit er. mitteln läßt, welche natürliche und welche funftliche fein mogen: denn bier fcheint die Civilisation in fehr hohe Beiten hinaufgurei. den; die belgischen Reisenden Rpenburg und Beyman, die Einzigen, welche hierauf genauer mertten, hielten alle Reben. arme des Barada für erft burch die Runft aus dem Felfen gebauen 96) und fur dann weiter geleitete Canale. Dier find es Sarme, Die jedoch nicht ju gleicher Beit, fondern erft nacheinander fic am Relsabbange vom Sauvtftrome abzweigen, der als ber eigentliche Barada im tiefften Thale fortftromt, mabrend die übrigen funf ftufenformig einer über und neben dem andern am Bergab. hange hingleiten 97). Daß der nordlichfte und bochfte von allen erft burd bie Runft in fein Felfenbett geleitet wurde, bezeugen Die Inforiften, wie fein Rame, die beibe aus hiftorifchen Beiten batiren. Diefer Zefib burchftromt, nach bes Miffionar Borters Special. farte, Die Ditte von Galehtneh, welche unftreitig erft feit jener Beit feiner Canglifation ibm Die Entftehung ihrer Garten und Luftorte, ja ihre gange liebliche Unlage verdantte, fo baß fie

<sup>&</sup>quot;') Golius, in Alfraganus Elementa Astron. Amstelod. 1669. 4.
p. 128. "" Koehler, in Abulfedae Tabul. Syriae, Excerpta
Geogr. de Terr. Syr. etc. p. 174, Note 32. "" D. v. Richter,
Ballf. ©. 155.

feitdem als die nördlichfte Borftadt mit Damascus zufammenwuchs.

D. v. Richtere weitere Angaben von der Bertheilung 1867) ber Urme ift mahricheinlich aus feinen hinterlaffenen Bavieren nur bermorren wiedergegeben, ba er bier .. junachft" von einem Derani (follte Da'afany heißen, ber aber viel weiter abwarts liegt) fpricht, welcher aber nicht auf dem linten, fondern auf dem rechten Ufer Des Baraba viel weiter im Guben liegt, und bann ale ben britten Urm den Thora angiebt, ber boch im Rorden ale ber gweite Urm . junacht zwischen bem Jefid und Barada bingiebt. Richtiger ift es, wenn er auf feiner Excurfion nach Dummar als im außerften Guben auf bem rechten Ufer bes Baraba bie Urme Runawati und Baneas nennt, und hingufügt: noch läuft neben bem Barada, fcon von der Brude an fich weiter oberhalb von ihm trennend, ein anderer Arm aus, Min el-Def'feb, ber fo genannt wird. weil er diefem Dorfe (es ift bas obengenannte Desteh: Doffde bei Geegen) Direct guftromt und beffen gandereien befruchtet. Diefer Urm ward aber von Seegen nicht genannt, mahricheinlich weil er fich unterhalb bee Dinfchar von bem Borfe Deggeb an in mehrere fublichere Urme (ben Ranuat und ben Darany) gertheilt.

Dem Rezzeh Dorfe gegenüber, sagen die alten arabischen Autoren, deren Ausgüge Buftenfeld aus den Gothaer Manuseripten 1990) mitgetheilt hat, liege das Grab des heiligen Scheich Sard, zu dem vordem viel gewallsahrtet wurde. Dies geschah, da er als ein Betterprophet galt, zumal bei Regenzelten, da man fich nach ihm richtete, die Regenwasser in die Candle abzuleiten. Die Decke über seinem Grabe bewegte sich, wenn auch kein Bind ging, wenn man im Namen der Armen eine Frage an ihn that. Dieses Orakel scheint demnach eine Beziehung zu der Wasservertheilung durch die Candle, für den Ertrag der Shütha so wichtig, wie der Rilmesser sur die Befruchtung Aegyptens, gehabt zu haben, zumal von Bebeutung durch seine Lage als Wetterstation an dem Ausgange der Thalspalte, durch welche die Westwinde hauptsächlich nur mit ihrem Wasserreichthum die anliegende Ebene von Damascus zu übersschütten pflegen.

Ueber diefes fo mertwurdige Errigationsfyftem einer utalten Culturperiode hiftorifche Auffchluffe gu haben, murbe von

<sup>99)</sup> Ebenberf. a. a. D. 99) Dr. J. Buftenfelb, Inr Topographie von Damascus a. a. D. S. 174.

großem Intereffe fein; leiber fehlen bicfe, fowie eine genauefte topographifche Aufnahme ber gangen Landichaft, um baraus beffen erofartige Anlage und allmälige Entwidelung beurtheilen gu fonuen, wogu Die an fich febr dantenswerthe Specialfarte Borters bod nur die erften Glemente barbietet. Leiber bat v. Rremer. bem wir fo vieles hiftorifch Lehrreiche jur Topographie von Das mascus verbanten, boch ben bobrographifchen Radweis, ber als Grundlage vor Allem wichtig gewefen fein murbe. wenigftens in feinen veröffentlichten Arbeiten nicht gegeben, und der verheißene Stadtolan von Damascus mit feinen Umgebungen vom Dbrift Rengy = Ben, bortigem Chef bes Generalftabes von Arabiftan (fruber General Rollmann), wurde febr bantenswerth erfdeinen, ba wir noch teine grundliche Arbeit barüber befigen.

In ben Ramen ber Fluffe und ihrer Ungahl berricht bei ben Autoren große Berichiedenbeit, obwol die beilige Rabl 7 bie porberrichenbe ift, wie wir vermuthen, nach der von ben alteften grabifden Autoren und ficher aus ben alteften Chaldaifchen Beiten überlieferten Sage, Die Stadt Damaseus fei nach ben 7 Sternen 100), ben Blaneten, Die por Abrahams Reiten bort verehrt wurden, erbaut, weshalb auch ihre 7 Thore Sternnamen und beren Beichen vor Alters nach Babichi Chalfa trugen. Daundrell fprach au feiner Beit (1697) nur bon 3 Flugarmen 1), ohne fie gu benennen, von benen er bie beiden außeren für funftlich um bie Garten geleitet, ben innern allein, ben Baraba, als ben natürlichen Auftauf angiebt, ber die Stadt mit Brunnen, Rontainen und Cifternen verfebe. Bilfon (1843) 2) ließ fich von den Damascenern 14 vericoiedene Canale mit Ramen nennen, und Sabichi Chalfa im Dichibannuma giebt ihre Bahl auf 70 an.

Iftatbri und Ebn Bautal baben die fpeciellen Ramen bet vericiedenen Rluffe leider nicht überliefert; Ebrifi ift ber erfte ber arabifden Geographen, der ihrer 8 anführt, aber bei Baubert leider nach einem febr feblerhaften Coder, ben mir mit G. G. Souly 3) aus handidriftlichen Berichtigungen hier folgen laffen.

Ebrifi faat: Die Baffer tommen aus ber Quelle el-garbja,

<sup>100)</sup> Buftenfeld a. a. D. S. 166; Gihan Numa, Geographia Orientalis ed. M. Norberg. Londini Gothor. P. II. 1818. p. 294.

<sup>1)</sup> H. Maundrell, Journ. 1. c. p. 122. 1) J. Wilson, The Lands, of the Bible. Vol. II. p. 325; 30f. v. Sammer, Geschichte bes Demantschen Reiche. Th. II. 6. 382. 3) Edrisi bei Jaubert. L p. 350.

welche aus einem hohen Berge in einen großen Strom mit furchtbarem Getöse herabstürzen, das man aus weiter Ferne horen kann.
In dem Intervall zwischen dem Dorse Eil und Damascus theisen
sie sich in verschiedene Canale; sie heißen 1) Rahr Berid,
2) Rahr Boura, 3) Nahr Bardi, 4) Rahr Canat el-Marah, 5) Rahr Banas, 6) Rahr Sacath, 7) Rahr Cheikour, 8) Rahr Adie; die Wasser dieseteren sind aber nicht
trinkbar, weil man dahinein allen Schmutz und alle Unreinigkeiten
der Stadt schüttet. Er (d. h. der Barada) durchsetzt die Ritte
der Stadt, und ist mit einer Brücke zum Uebergange versehen.
Auch die anderen genannten Canale dienen zur Durchspülung der
Straßen, Marktpläße, Pauser, Bader und Garten. Hierzu Schultse
Unmerkungen:

- 1) Ein Rahr Berid ift nur auf der rechten Uferseite des Barada, nicht aber auf seiner linken Seite als abweichender Arm in neuer Zeit bekannt, und würde eher als Rahr Jezib zu lefen sein, wie er noch heute heißt, da beffen Erbauer längst vor Edrifigelebt hatte (er ftarb im Jahre 683).
  - 2) Rahr Boura ift ficher in Rahr Tura gu berichtigen.
- 3) Rahr Barda wird in Damascus ftets Barada ge- fprochen.
- 4) Rahr Canat el-Marah ift in Ranat el-Meggeh gu andern.
  - 5) Rahr Banas ift in Banias umguanbern.
- 6) und 7) heißen bei allen fpateren Arabern Rahr Ranas wat und Rahr Afraba.

Der lette, Rahr Adijeh, wird fonft nicht unter den Fluffen von Damascus aufgegahlt, die man auf die heilige Bahl gu be- fchranten pflegt. —

Abulfeda (firbt 1331), wie Ebn Batuta, sein Zeitgenoß, ber 1326 in Damascus war, geben keine genauere Rachricht ron ben einzelnen Stromarmen; erft Ibn ol. Bardi<sup>4</sup>), balb nach ihnen (er firbt 1358), hat ihre Ramen wieder angegeben, spricht aber nur von 5 Flußarmen der Fidsche Quelle, die fich in der Rabe der Stadt Damascus in den Barada theile, dann in den Thura (offenbar obige Tura), den Jesid, den Conat, d. i. der

<sup>10-\*)</sup> Ibn ol-Wardi de Terra Syriae ed. Koehler, in Tab. Abulfedae etc. 1. c. p. 174.

obige Canat, den er aber vom el-Mezzeh trennt, worauf er auch den Banias, den Rahr as-Sakti (unstreitig den Sacath) und den Buschtur (der Cheilour), beide ähnlich wie Edrisi, angiebt, die also in späterer Zeit ihre Ramen gewechselt haben. Zulest führt er auch den Rahr Aadiat an, sagt aber dabei, daß er nicht zum Trinken tauge, weil aller Unrath hineingeworsen würde.

Aus anderen alten arabifchen Autoren ergeben fich abnlich übereinstimmende Ramen, jedoch mit einigen Abweichungen. Rach ibnen ift er-Rubwit 5), d. i. der Berg über Galebtoeb, in Dbigem Rebua oder Robbueh, auch Rabaeh genannt, oder ber Berg Rafioun (ber britte ber beiligen Cafius-Borge ber alten Reit, i. oben G. 1124) bei Abulfeda und Ebn Batuta, mit feinen nach. fen Umgebungen einft ber besuchtefte Luftort ber Damascener gewefen, wo die Buden der Butterhandler, die Restaurationen, Die Schentwirthe, die Bad. und Bratofen der Roche vieles Bolt in den dortigen Garten verfammele, wo auch 4 Mofcheen, eine Academie, beliebte Baber mit geftreiften Borbangen und Gitterfenflern. Rubeplate aller Art fich befanden und ftete Dufit mar. Solog, el-Tuchut, auf ber Spipe bes Berges mit Ballen und weis ten Ausfichten wurde vom Gultan Ruredbin für bas Boll erbant, unterhalb ber Alug Tura, weiter barüber ber Alug Jegib ju Badern und Ablutionen für die Frommen eingerichtet; auch 5 beimliche Orte für Die Erinkgelage, neben einer lauwarmen Quelle, fowie Birthebaufer und Stalle fur Die Reit, und Laftthiere. Dort waren immer, fagten die alt-arabifden Autoren, frobe Berfammlungen des Bolfs, das fich an Marchenergablern, Tafchenfvielern und allen Arten ber Beluftigungen ergoste, bis fich ein Bant und Streit erhob, ber Alles auseinander trieb, ben Luftort ganglich in Berfall brachte, fo bag er gulett nur noch ein Aufenthalt fur milde Thiere murbe.

Auch am Berda-Fluß diente einst ein großes Bassin zu Ablutionen, und dieser ift der Pauptfluß, also der heutige Basrada, von den 7, welche außer ihm noch Jezid, Türa, Basnias, el-Ranawat, el-Darani und el-Mezzeh genannt werden. Dier könnte man den Darani nur für einen andern Ramen fatt des Rahr Akraba halten, was aber durch die Angabe

<sup>9)</sup> Dr. g. Buftenfelb, Bur Topographie von Damascus a. a. D. 6. 171.

# 1906 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

bes türfifden Geographen im Dichihannuma widerlegt wirb, ber auch 7 Strome alfo aufführt 1):

- 1) Rahr Jefid, fo genannt, weil der Sohn des Chalifen Moawia ibn erweiterte und vertiefte.
  - 2) Thora, b. i. Tûra.
  - 3) Defe, b. i. Deggeh.
  - 4) Dorani.
  - 5) Afreba, b. i. ber Scorpionenfluß.
  - 6) Ranewat.
- 7) Der hauptstrom Beradi (fonft Barada), der fich wiederum in 2 Urme theile, in den Da'ali und den Ofchermani (Jurumana, f. unten).

Allen biefen berichiebenen Ramennennungen fohlt leider bie topographifche Anordnung, worüber nur etwa Seegens und D. Richters Bemerfungen über ben bobern und niedern Lauf ber Alugarme einige Fingerzeige geben, Die aber boch fur bie gefciet. liche Entftehung und Entwidelung Diefes großartigen, uraften Brrigationefpfteme bei naberer Erforfdung febr lehrreid werben konnten, ba boch febr mahricheinlich die tieferliegenden ale bie al. teften biefer Urme angufeben fein werben, die anderen aber als fodtere Ablentungen; benn mit bem Fortidritt ber Sabrbunberte unter machfenber Bobulation und fortidreitenber Ermeiterung bes au befruchtenden gandergebietes ließ bas Spftem fich burch immer bober liegende Canalifationen weiter und weiter verzweigen, wie bies auch in anderen analog entwidelten Canalfpftemen Indiens, Babyloniens, Aegyptens, g. B. Des Moris- Sees im Fayoum fic nachweifen lagt, ja wie berfelbe Bang ber Entwidelung fich im Delta, in ber Lombardei, in den fo trefflich bemafferten Alventha. fern ber Schweig wiederholen mußte. Reine Stadt ber Belt fann fich vielleicht eines fo ausgearbeiteten Flugnepes rubmen, wie Damaseus, bas burch und burch mit fliegenden Baffern nach allen Richtungen bin und für alle möglichen Bedürfniffe fo reichlich verfeben murbe.

Da fein Stadttheil, tein Marttplat, teine Mofchee, fast teine Gaffe und tein Saus ohne diefe Bereicherung geblieben, fo fügen wir hier wenigstens die topographische Lage diefer Sauptarme, benn ihrer Verzweigungen find unendlich mehr und noch gar nicht

<sup>106) 3.</sup> v. Sammer, in Biener Jahrb. Bb. LXXIV. 1836. G. 47.

ju ermitteln, nach der uns vorliegenden jungften, noch handschriftlichen Aufnahme bes Gebiets von Damascus durch den ameritanischen Miffionar Borter bei, die Alles, was wir bisher darüber besaßen, an Genauigkeit und Inhalt weit übertrifft.

M. Porters Plain of Damascus and Valley of Wady Barada Mscr. giebt folgende Daten:

- 1) Rahr Jestd ift die nördichfte Abzweigung gegen R.D.; biefer Arm fließt burch die Mitte der Borftadt Salehlyeh, die an feinen beiden Ufern entlang aufgebaut ift; er reicht aber nicht viel über eine Stunde weit bis jum Dorfe harifta.
- 2) Rahr Tura (Tawra) zieht im Suben des vorigen und etwas tiefer gelegen an der Sudfeite von Salehtyeh vorüber, in gleicher Richtung die Ghutha befruchtend, aber in viel langerer Ansdehnung gegen R.D. an Harisch vorüber über Duma und dis Adareh (Abra, s. Erdf. XVII. 1. S. 265) hinaus an 6 Stunden weit, wo er den Feldern zur Bebauung noch Wasserfülle bietet. Bon diesem Tura sagt Ebn Batuta 7): er sei unter den dortigen Canalien der größte, man habe ihm einen Felsengang gehauen, in dem er auch unter dem Kastunderge sortsließe. Er sügt dann hinzur wenn ein kühner Schwimmer sich oben vom Berge in diesen Canal werse, so werde er vom Wasser mit sortgerissen und durch den Berg hindurchgesührt, dis er aus dem unterirdischen Canale unten wieder zum Vorscheln komme; das sei aber ein gesährliches Unternehmen. Dies scheint auch auf ein künstliches Canalspstem hinzubeuten, worüber uns jede neuere Nachricht sehlt.
- 3) Der Barada, als Dauptarm, der, am tiefsten gelegen, die nördliche Seite der Stadt an der Citadelle und dem Bab Tima (Thomasthor) vorüber durchströmt, und seinen Lauf auch ofwärts durch die ganze Ebene an 8 Stunden weit bis zu den östlichen Seen fortsest. Eine nördliche Absentung des Canals Rahr ed Da'ajany, an seinem Rorduser, beginnt erst im Osen außerhalb der Stadt und zieht parallel mit ihm keine Stunde weit fort mit Berzweigung in untergeordnete Canale bis zum Dorfe Kefr Batna.

Alle anderen Flugarme und Canale liegen auf dem fublichen Ufer bes Baraba. Go 4) ber Rahr Banias und 5) ber Rahr el-Ranawat, die aus der Felsenge Rebua icon geson-

<sup>)</sup> Ibn Batoutah bei Defrémery L. c. L. p. 234.

# 1308 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

bert bom Barada, aber mit ihm jugleich hervortreten, letterer füdlicher als ber Banias, beide aber feinen weitern Lauf als bis gur Stadt Damascus haben, in der ihre Baffer fich vielfach verameigen.

Dagegen fangen 6) ber Rahr Delthy und 7) ber Rahr Afrabany erft im Often ber Stadt an fich vom rechten Ufer bes Barada abgufvalten; fie verzweigen fich fudwarts in viele Arme etwa Stunden weit bis zu den Dorfern Sabibet, Deliba, Afraba, beren Ramen fie führen; einer biefer untergeordneten Canale wird der im Dichibannuma nur einzig genannte Dichermani fein, weil ein bfilicher Zweigling bes Afraba (Scorpionenfluß) bei dem Dorfe Dicheramanah bei v. Rremer 8), Jurumana bei Borter, fein Ende findet, bas nur eine Biertelftunde in R.D. bes Dorfes Afraba liegt, und von bedeutender Große, mit Doicheen verfeben und von Mohammedanern und Drugen bewohnt ift.

7) Ein namenlos auf ber Rarte gebliebener, aus bem Baradadurchbruche icon gesondert bervortretender Arm, der gegen S.D. am Dorfe Refr Sufeh vorübergieht, foneidet durch Die füblichfte Borftabt von Damascus, bas große mostemifche Quartier, mitten hindurch und berfolgt die gleiche Richtung ein paar Stunden weit burch die Ghatha bis jum Dorfe Rabr es. Sit. Diefer Alugarm fendet birect fudwarts einen Seitenarm über Daraipa eine Stunde weit und bann noch eine zweite Stunde weit gegen G.D. bis jum Dorfe Sabineb, baber es wol mabr. fceinlich ift, bag ber Rame biefes Seitenzweiges, ber auf Borters Rarte Rabr ed. Darany beißt, nur (bei Buftenfeld, Seesen und bem Dichibannuma) auf ben Sauptarm übertragen murbe. Das Dorf Refrfufe, wo die beften Dliven 9) machfen, eine halbe Stunde in S.B. von der Stadt burch Barten getrennt, auf einer etwas gefundern Anbobe icon ben Borbergen des Anti-Libanon genäherter, ift in jungfter Beit baburd befannter geworben, bag Ibrahim Bafcha bierber ben Lagerplat feiner Eruppen 10) verlegte. Es ift jugleich ber Ausgangsort ber Raramanen von ba ju bem Jordanthale bei Banias und nach Jerufalem (Erbf. XV. 1. 6. 164).

Benn bemnach Meliha und Afraba nicht zu ben anfanglich

os) v. Aremer, Jur Topographie a. a. D. S. 171.
Durchardis Reise, bei Gesenins S. 547.
Durchardis Reise, Der Topographie a. a. D. S. 173.

aus dem Barababurchbruche gefondert bervortretenben Bauptarmen gerechnet werben burften und nur fpatere Bingufügungen find, fo bleibt außer ben 5 genannten Sauptarmen und bem Daranb, welder ben fechten berfelben mit Recht bildet, nur noch ein fiebenter abrig, und diefer ift der el-Deggeh oder Refe genannte, ben nur Seeten ausgelaffen bat, obwol er den Ramen des Dorfes, Roofde, nach dem er genannt ift, wol anführte (f. ob. S. 1362). Diefer Arm tritt auch neben bem porigen felbftanbig aus bem Durchbruch des Tempe's hervor, gieht bis jum genannten Dorfe und von da etwa noch eine Stunde ebenfalls bis Daraipa und weiter burch bie fublichften Garten ter Shutha bin.

Bir tonnen nicht umbin, bier auch ber Angabe Ali Bey's, ber Damascus 1807 auf langere Beit befuchte, und als Dufelmann öfter ale Quelle citirt wird, ju gebenten, bie von ben Dorigen bedeutend abweicht, aber wol nur mehr auf Aussage feiner gelehrten arabifchen- Freunde in Damascus als auf eigene Erforfoung fich ftuste. Rur feine Abweichungen führen wir an, ba er von den beiben Quellen des Barada und Ribicheh fagt, bag fie fruber Arfana und Rarcana 11) geheißen, wofür uns jede andere Autoritat unbefannt ift .- Er fagt ferner, beibe floffen vereint nach Raffan, einem bedeutenden Orte, 2 Stunden von Damascus, das er bei dem felfigen Engpaß befuchte, mo fich die Baffer in 7 Arme theilen follen. Es tann bies wol nur ber Ort fein, ber bei den meiften Arabern el-Deggeh genannt wird. Den britten Arm nennt er Banias und fagt, Diefer fliefe in einem tiefen nas turlichen Bette ab, Die anderen ergießen fich in verschiedene Cascaden ju beffen beiden Seiten abmarts. Den nordlichften Arm foreibt er Djaggie, offenbar der Jefid, an welchem die meiften reichen Leute (in Salehineh) ihre Landfige haben. Den zweiten nennt er Tora, ale den größten von allen, der das flarfte, leiche tefte, belicatefte Baffer babe, bas die Reichen in Damascus allein trinten, und es fich vorher filtriren laffen; er felbft habe nur biefes getrunten, obgleich er in feinem Bohngimmer eine fcone Marmorquelle fpringen hatte, im Barten noch zwei andere, im Baufe felbft noch brei und mehrere in den Umgebungen. Der britte Arm, ben er Banias nennt, gebe ber neuen Borftabt von Damascus bas befte Baffer. Der vierte, ber Barada, befpule die nordliche

<sup>11)</sup> Travels of Ali Bey in Syria, Turkey etc. London, 1816. 4. Vol. II. p. 270-271.

# 1810 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 88.

Stadtmauer von Damascus und das haus, in welchem er wohnte, wo der Barada 57 Juß Breite hatte und eine Mühle trieb. Rur in ihm bringen die Färber ihre Seide und Baumwolle zur Färsberei, weil sein Wasser die beste Borbereitung zu der schönsten Färberei abgebe. Der fünste Arm, Kanawat, versehe vorzugsweise die ganze Stadt durch seine 1,000 Röhren, Canale und öffentliche Fontainen, ja alle Moscheen, Bäder, Khanc, Schenken und Privatwohnungen mit seinen Wassern. Er sei nach dem Tora der bedeutendste Arm. Der sechste, Afrabani, versehe die südlichen Stadttheile, zumal die Borstadt des Reidan. Rur bei Sturm werden diese sonst klaren Wasser trübe. So weit Ali Bep's absweichende Rittheilungen.

Außer diesen führt Seegen 12) noch das Baffer aus einem öffentlichen Gesundheitsbrunnen an, das durch die Safas in Schläuschen durch die Stadt umbergetragen und feil geboten wurde.

Bir verlaffen nun diefe Berzweigung ter 7 Flugarme, um ben Sauptftrom des Barada oftwarts von Damascus bis zu feinem

Dftende gu begleiten.

Der untere Lauf bes Baraba von ber Stadt Damascus bis jum Binnenfee betragt noch 6 bis 8 Stunden Begs, beren erfte 2 Stunden er von ber Stadt an beständig im Schatten ber Barten und Obftwaldungen gurudlegt, und erft nach ungabligen Bindungen durch bie flachgefentte Cbene fein Endziel erreicht. Amar nicht alle Baffer ber anderen Urme, aber boch viele von benen, die nicht gur Brrigation völlig aufgebraucht werden, fliegen Rach jenem Laufe bort aber ber im Baraba vereinigt weiter. Baumwuche ber eigentlichen Ghutha gang auf, und wie ein fich folangelnder Gilberfaden gieht er nun zwischen bem faftigen Somely immergruner Biefen, der el. Merbich im engern Sinne, hindurch, die völlig baumlos und fo niedrig gelegen find, bag er fie bei ber geringften Unfcwellung unter Baffer fegen fann. Er bleibt durchaus nicht, wie Uli Ben fich ergablen ließ, bas gange Sabr in gleichem Riveau, fondern wechfelt nach ben Jahresgeiten, obwol er immer fein Baffer behalt, bas jedoch im Commer fich bedeutend vermindert. Sehr gabireiche und ftart bewohnte Dorfer liegen unmittelbar an feinen beiden Uferfeiten und benen ber anderen Stromarme fowol durch ben gangen Garten ber reich bewafferten Ghatha gerftreut, eben fo wie auch burch bie gange

<sup>112)</sup> Seeben. I. G. 300.

Rerbid, in Diefer freier auf den weidereichen Biefen und Muen. In ber Ghutha find Die Dorfer meift in Bainen und Garten von den frifcheften Bappeln, Blatanen, Trauerweiben, Ballnuf., Birn. und Aprifofen-Baumen verftedt und umbult und por bem fprifche beifen Sonnenftrahl gefdust, gabilofen Schaaren von Gichborneben und Gibechfenarten ein Lieblingsaufenthalt 13). Lange bem Daupts ftrom liegen viele Infeln und Muen, ofter weit überichwemmte gelber, wo viele Dublen fleben und Rifder ihr Befen treiben. An beiben Commertagen ift es den Spaziergangern ein Bergnugen, bem Emporspringen ber Fifche aus Diefen burch fie reichlich beleb. ten Baffern gugufeben. Singvögel, aud Stranbläufer, Reiber und Bafferlaufer aller Art beleben biefe übbig-grunende Landicaft. und auch andere Schaaren bon Bogeln, unter benen ber fcbinfte im Sonnenfchein mit feinem gang blauen, ins Brune fchillernben Brachtgefieder, ber Blauling, Abu Bureit ber Araber, berühmt ift. find dort einbeimisch. Die feichteren Stellen des Barada find voll Arebie und Schildfroten.

Merbich (el-Merdi), bas beißt die Biefe, ift der allgemein gebraudliche Rame der großen im Often der Stadt liegenden Ebene 14), im Gegenfat ber malbreichen Gbutha, welche aber nach den vericbiebenen Cantonen auch fpecielle Bezeichnungen 15) ju erbalten vileat. Merbich abra nennt Dafubi ben 6 Stunden in R.D. liegenden Theil berfelben von bem Dorfe Abra, bas, nach v. Rremer, an 600 Ginwohner bat, die nur vom Aderban leben (f. Erdf. XVII. 1. S. 265), an der außerften Rordoftgrenge ber Chatha, bie babinmarte mit bem Thale von Dicherub endet. Gin großer Theil Diefer Strede liegt jedoch brache ober bient nur Bieb. beerben aur Beibe. Merbichsel-Afafir nennen Mafubi, Zabari und Andere die noch weiter entlegene Strede awischen Damasens und Batufch, die auch bei ben Rreugfahrern unter biefem Ramen portommt (Mergifafar bei Willermus Tyr. Hist. XIII. 844), und fur Diejenige Stelle gehalten wurde, wo Saulus auf bem Bege nach Damascus ju Chrifto als Baulus befehrt marb (Apoftelgeschichte 9, 4), weshalb die Rreugfahrer, die bis dabin vordrangen, mit den Ginwohnern fanftmutbig verfubren; eben da, we fvater ein Rlofter, Deir el-Alfafir, errichtet murbe.

<sup>13)</sup> D. v. Richter a. a. D. S. 144.

Abulíedae Annal. Muslemici. T. IV. p. 614.
 Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mameloks. T. I. p. 261, Note.

# 1312 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 38.

Räher an Damascus liegt in geringerer Entfernung die von Masudi genannte Merdschenkahit (die große Ebene), die sich von dem Dorfe Oschobar (Jaubar bei Borter) ostwärts ausdehnt und vorzugsweise diesen Ramen führt, den auch Abulseda angiebt (Tab. Syr. ed. Koehler. p. 16). Auf ihr stand einst das Residenzschlos der Bicetonige von Syrien, Kasrablak, das zu den Bundern der Belt gezählt und von Melik ed-Daher Rukneddin nach seiner Rückehr von der Mekkapilgersahrt (im J. 1269) erbaut war. Bor ihm waren 12 Löwen in schwarz und weißem Marmor in liegender Stellung ausgehauen, und Straußenzüge an den weißen Rarmor-wänden angebracht, an seiner Offeite breitete sich das grüne Biesensseld el-Meidan, die Rennbahn, aus; durch Timur wurde es nieders gebrannt 16).

Das Dorf Dichobar, in R.D. von Damascus, ist den Juden besonders heilig, weil es von ihnen für das Pobar (oder Poba 1. B. Mose 1, 15) gehalten wird, bis wohin Abraham dem Seere der 4 sprischen Könige mit seinen Knechten nachjagte, "und schugste bis gen Soba, da zur Linken die Stadt Damascus liegt, und befreiete Loth und seine Sabe aus den Händen der Feinde (vergl. Erdfunde XV. 1. S. 177 und XVII. S. 261)." Doch giebt eine andere ethmologistrende Erklärung der älteren Araber 17) den kaum eine Stunde etwas nördlicher liegenden Ort Berzeh (von baraza, d. i. vorrücken) statt Hoba am Fuß des Kasiun-Berges an, dis zu welchem Abraham mit seinen Knechten siegreich vordrang, und dann auf dem Berge seine Andacht verrichtete, der ihm deshalb geweiht ist, wobei denn auch seines Hausvogtes Elieser von Damasco in der Legende rühmlich erwähnt wird.

Werden diese verschiedenen Ebenen, oder Werdsch, im Bussammenhange gedacht, so kommt dieser Rame auch in der Pluralssorm vor, und wird dann in Madschma alsmurudsch (Bereinigung der Wiesen) wiedergegeben, was die Türken mit Martsi bezeichnen 18) sollen. Der größere Theil dieser unerschöpflich reichen und fruchtbaren Ebene der Umgebung von Damascus, sagt von Aremer, liege noch brache und sei auch unbekannt; nur einigen Fortschritt darin haben wir durch von Aremer und Porter gewonnen, wenn auch noch Bieles dabei zu wünschen übrig bleibt.

<sup>11°)</sup> Quatromère l. c. I. 2. p. 44; Büstenfelb a. a. D. S. 173; v. Kremer, Inr Topographie. S. 78. 17) Bustenfelb a. a. D. S. 166. 16°) v. Kremer, Mittel-Sprien a. a. D. S. 173.

In 6 bis 8 Stunden Kerne von Damascus breitet fich ber berabmte See Babret el-Merbich aus, ber in feiner großen Ausbehnung von Rord nach Gut nur an feiner Befffeite einigermaßen getannt ift, aber an feiner Oftfeite noch von teinem Guropaer befucht wurde, auch bei den orientalischen Autoren feine nabere Befdreibung erhielt. Abulfeda 19) nennt ihn Bobabre Dimafot, und fagt, daß er fich im Sommer gufammengiebe und mit fo reichen Schilfmalbungen umgeben fei, bag man barin gur Beit friegerifcher Ueberfalle einen fichern Schut finden tonne. Rad b. Rremer 20) ift es eigentlich nur ein Sumpf, benn nur burd den Buffuß des Barada von der Beftfeite bilben fich feine Ragnirenden Baffer; ein Abflug berfelben auf ber Offfeite it nicht bekannt. Ift der Barada angeschwollen, fo gewinnt auch der See viele Stunden Umfang, wo eine große Denge bon milben Cbern feinen Bugang felbft gefährlich machen tonnen. Gine große Renge von Baffervogeln, zumal wilben Enten und Ganfen. beleben ibn; Storche verfammeln fich hier und auf ber Derbfc in großen Schaaren auf ihren Rudzugen aus Meghoten nach Guropa, nach 2B. Rofe; auch Belifane, Schnepfen, weiße Reiher, Butor, eine Art Rohrbommel, die Anas rutilans, wie Dowen, Sowalben und andere Bogel, ju denen fich auch viele Raubvogel gefellen. Der weiten Derbich umber fehlt es auch nicht an Gibechfen, Schildfroten, Gedos, Camaleons, Schlangen, fcmargen Bipern, Scorpionen, Zaranteln, Bafferfpinnen, egbaren Rrabben. Rebbuhner, fagt Seepen 21), die in ungeheurer Menge in ben flippigen Umgebungen ber Berghohen leben, finden fich an Diefen Baffern oft in großen Schaaren gur Stillung ihres Durftes ein, and die Gagellenheerden aus der Bufte, jumal ber nordlichen, und Die Schafale, beren lamentables Geheul alle Rachte burch bie Shatha erfchallt, fehlen bier nicht.

Bur Zeit großer Ueberschwemmungen, an benen es nicht ganz sehlt, so trocken auch gewöhnlich die schöneren Jahreszeiten zu sein bliegen, mögen diese Wasserstächen noch viel weiter um fich greisen. Bolkenbrüche, aus dem Gebirg kommend (im Jahre 1135) 22), die

<sup>19)</sup> Geogr. d'Abulseda, trad. de Reinaud. Paris, 1848. 4. T. II.
Proleg. p. 49. 20) v. Rremer, Mittel-Sprien u. Damascus a. a. D.
S. 172. 21) Seegen, Reise. I. S. 33. 22) v. Rremer, Mittel-Sprien und Damascus a. a. D. S. 53, 78; Quatremère, in Makrizi l. c. I. 2. p. 90.

# 1314 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 38.

ihre Baffer zur Ebene malzten, überschwemmten und verheerten nicht nur die Stadt Damascus, sondern auch die ganze Merdich. Im Jahre 1267 führen arabische Autoren eine Ueberschwemmung des Barâda in der Stadt Damascus und der ganzen Merdich an, bei welcher 10,000 Menschen umgesommen, und nur wenige Jahre später führt Rowairi vom Jahre 1270 eine noch surchtbarere Berstörung durch einen Bolkenbruch an, bei welchem die Baffer der Fidscheh-Quelle und des Barâda unter Gewittern die Mauern der Stadt Damascus um 11 Juß hoch überstiegen, wobei fast die ganze Merdich unter Baffer gesetzt sein muß. Neuere Beobachtungen sind uns hinsichtlich solcher Phänomene nicht bekannt.

Bur Sommerzeit giebt fich ber See in brei verschiedene Abtheilungen ober Dorafte gurud, welche bie Beduinen Babr el-bibichani, Babr el-Ateibet el-Rebir und es-Sagbir, d. i. ber große und fleine Ateibet, nennen. Des Diffionar Borters Specialfarte 23) fcheint biefen Sommerzuftand in 3 von Rord nach Sud gefonderten Bafferbeden barguftellen. Sie bezeichnet bas nordliche Beden mit Bahr efchischurfiveb (öftlicher See). Dies erbalt vom Rorden her von der Station Raffureb, die auf der Strafe gum Euphrat liegt (f. Erdf. XI. S. 748), einen Buffuß, Rabt el-Sifal genannt. Das ihm gang benachbarte fublichere Bafferbeden Babret Daft el. Dufa ift von jenem nur burch eine fcmale Landenge getrennt, über welche von Beft vom britten Ort el-Ateibeh, baber Seegen auch ben Gee Babr el-Atebe nennt, eine Laubstraße gegen Dft gebend gezeichnet ift, bie in 2 Tagemarichen nach einem Orte Gaga, ber uns ganglich unbefannt, fubren Bon der Bestseite ergießt fich an beffen nordlichem Ende ber Barada in diefen See, ber eben ba tiefes Baffer baben foll; feine füdliche Bucht, Bahret el-Ribligeh, lauft nur in einen Sumpf aue.

Auch Seegen 24) sagt, dieser Bahr els Atebe trodene im Commer zum Theil aus; an seinen Usern, 12 Stunden im Umssang, wachse eine ungeheure Menge Schilfrohr (Arundo donax), davon vieles zum Berkauf zur Stadt gebracht werde, sowie auch die frischen Fische dieses Sees den Markt von Damascus versorgen. Die gesalzenen Fische daselbst werden vom Drontes-Thale eingefürht (s. oben S. 1075).

<sup>123)</sup> Porters Plain of Damascus I. c. 24) Scepen, Reife. I. S. 304.

Das britte füdlichste Bafferbeden, in welches fich der Awahsch. Fluß vom Besten einmunden foll, ift namenlos geblieben, wird aber bei Seeten nach dem Dorfe Sidschani, das an seinem Nordendeliegt, genannt; hier wachse eine Tamarix-Art, Tharpha genannt, in großer Menge, deren Holz aber wegen des farten Rauchs beim Berbrennen zu Richts zu gebrauchen sei.

hinter Diefen Geen auf ihrer Oftfeite, wo fich das bobe Tafel. land ber Damascus. Ebene fohr allmalig und unmertlich gegen bie Tiefe des fernen Euphrat. Thales binabfente, und von den Rarawanen nach Zadmor und Bagdad durchzogen werbe, fagt v. Rremer 25), foll der ausgebrannte Rrater eines Bulcans liegen, von dem die fchwargen und porofen Bau- und Bflafterfteine nach Damascus gebracht werben. Leider fonnte er nicht felbft biefe Offeite der Seen naber erforichen, weil die dortigen Beltaraber mit den um den See wohnenden Bauern in beftandiger Rebde fteben, weil Diefe ihnen ihre Bferde fiehlen. Die bier berum mobnenben Samamri, fagt er, find vielleicht ibentifch mit ben in Erdfunde XIII. 6. 409 genanuten Samamde. Auch Ebn Rhallican 26) fagte, im Rorden Diefer Seebeden, im nachften Gebirgezuge gu Debrud (Bebrada, f. Erdf. XVII. 1. S. 267), wo es febr viele wilde Cfel giebt, liege ein berühmter Berg, Dichebel el-Dubbas than, b. b. ber rauchende Berg, ber immer mit einer Bolte bebedt ift, die dem Rauche gleicht. v. Rremer behauptet ebenfalls, um Debrud und Rebt von ber nordlichen Badfchroute 27) feien eben fo wie im Guden von Damascus im Sauran vulcanifche Bilbungen einheimisch; die plutonische Landschaft in G.B. von Safa am Amabich nach Banias zu haben wir ichon fruber tennen lernen. Bielleicht daß Diefe plutonifchen Umgebungen von Damascus Die icusende Urfache find, daß biefe Begend von den furchtbarften Erd. beben, welche gang Sprien, den Libanon und das Bafchalit Saleb jumal fo oft auf die gerftorendfte Beife erfcutterten (veral. oben 6. 1156 u. 1157), faft immer verfcont geblieben ift, wie 1169 und in vielen anderen Jahren. Selbft bas furchtbare lette Erb. beben durch gang Sprien (1837) murde gwar in Damascus gefpurt, richtete bafelbft aber nur wenig Schaben an gegen andere

<sup>25)</sup> Ruffegger, Reise. I. 2. S. 716; v. Rremer, Mittel-Syrien und Damascus. S. 172, 173.

1. p. 262, Note.

27) v. Rremer a. a. D. S. 58; Moore, im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1837. Lond. Vol. VII. p. 101.

# 1316 Beft-Afien. V. Abtheilung. IL Abfchnitt. S. 38.

Theile Spriens (f. Erbf. Th. XV. 1. S. 305—306). Bielleicht ift unter jenem rauchenden Berge die von Seeßen angeschrte Om-Um zu verstehen, 3 bis 4 Tage fern von Damascus, auf halbem Bege nordwärts von Körritein, wo ein Regelberg beständig heißen Dampf, wie aus einem Bade, ausstoßen soll, der aus einem unergründlich tiefen Brunnen hervordringen foll, deffen Ratur bisher noch unermittelt geblieben 28).

### Erläuterung 2.

Das Stromspftem bes Awabsch, Awaj, von S.B. umb ba Wabi Helbon von R.B.

Außer bem Barada-Spftem ergießen sich noch zwei Bergftome von geringerer Bedeutung, der Awadsch und der helbon, in die Ebene des Ghütha-Thales, das sie ebenfalls mit ihren Bassen bereichern, und zu der Befruchtung seiner Umgebungen beitragen; aber obwol vom Alterthum hoch geseiert, sind sie in neueren Beiten weniger Gegenstand der Erforschung gewesen, daher wir auch bit jest nur Beniges über sie mitzutheilen im Stande sind, was wir jedoch nicht unterlassen können, um die genaueren Beobachtungen künftiger Reisenden aus ihre Berhältnisse zu lenken.

#### 1) Der Babi Belbon.

Der von R.B. herabkommende Bergstrom Delbon blieb auf allen früheren Karten unbeachtet, wie selbst bei Seepen, Burd, hardt, Callier, Chesney; von Irby und Mangles wurde er zwar eingetragen, blieb aber namenlos; auf Berghaus Katte wurde er richtig benannt, aber irrig und blos hypothetisch zum Thale bes mittlern Barada geleitet, was auch die Karte Colonil Churchills, die nach der Aufnahme der britischen Stadsofficien gezeichnet sein soll, irrig wiederholt, die Benennung aber ausläßt. Auch auf Rieperts Karte von Palästina, 1842, konnte diese Berichtigung noch nicht statisinden, obwol der Rame des Ortes Dels bon baselbst, von welchem der Wadi genannt wird, seine einiger

<sup>138)</sup> Seegen, Reife. I. S. 268.

maßen richtigere Stellung erhalten hatte. Die Berichtigung diese Bafferlaufes, den wir seibst früherhin nördlich des Barada an der Offeite der Libanonkette noch ignorirten (Erdk. XVII. 1. S. 258), verdanken wir erst der aufmerksamen Beobachtung jener Gegenden durch die amerikanischen Missionare, welche durch ihren skationairen Ausenthalt in Damascus und durch ihre Sommerstationen im benachbarten Gebirgslande dasselbe mit seinen orographischen und bydrographischen Berhältnissen näher kennen zu lernen Gelegenheit hatten, als alle vor ihnen nur flüchtig hindurchziehenden Touristen.

Der Gebirgsgau bes Dichebel efch-Sourty (efch. Scherty, d. i. der Oftberg, f. oben S. 175), den icon Bo. code bei feiner einftigen Ueberfteigung ein Sand voll flippiger sklicher Abftufungen bes Anti-Libanon nannte (f. oben S. 264), fagt Eli Smith 29), liegt im Rorden des Barada, und ift eben fo obe, wie die Abftufung bes Gebirgelandes im Guden beffelben. So wie man von dem oberften Baffericheideruden beffelben berab. fommt, burchichreitet man nur eine unfruchtbare, verborrte Bufte, Sabel ober es. Sahara genannt (f. oben G. 276), gang ohne Baum; ibr fiefiger, an vielen Stellen freidiger Boden bringt taum eine geringe Begetation berbor, ausgenommen wo Quellen und Bafferbetten ihn befruchten, ba fchießt bie herrlichfte Begetation bervor, wie im Thale bes Baraba, bes Belbon (oben G. 264 ift der Drudfehler Balboue in Balbun gu berichtigen) und bes Ginige Abfenter Diefes Berges, Die im Allgemeinen benfelben Character tragen, erftreden fich in die Bufte gegen Balmpra bin, wo fie auf bem Bege nach Saibanaja und Ralula uber die Rloftergruppen bis Debrud nach Rebf und boms (vergl. oben G. 254-268) überftiegen werben. Denn ber gange Gebirgezug ftreicht bier von R.D. nach S.B. bis gum Durchbruch des Barada, der nordlich unter der außerften, gegen Die Chene ber Ghutha vorfpringenden Spipe bes Anti-Libanon, ber hier bei den Arabern Dichebel el-Raffium 30) beißt, Die Borfabt Salbetya liegt und nur ein halbes Stundchen von ihr füdwarts die Chene Damascus.

Diefe nordweftwarts genannte, lette nordöftliche Borhohe bes Anti-Libanon, hier efch. Scherty genannt, über welchen Eli

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Eli Smith, bei Robinson, Pal. III. S. 925. <sup>26</sup>) Seegen, Reise. I. S. 300.

### 1318 Beft=Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 38.

Smith, 1848, auf einem Scitenwege eine Banderung über die genannten Orte bis homs zurüdlegte, ift fast ganzlich unbekannt geblieben. Bum Theil ist das dortige Land auch gar keines Anbaues fähig, zumal von Tell bis Meutn und nach Sudad (Zedad) zur Buste hin. Es wächst darauf fast Nichts, auch fällt zu felten einmal Regen, um es befäen zu konnen. Es soll selbst im Sommer bei Sonnenschein oft so kalt sein, daß man immer viel Bekleis dung tragen muß 31).

Seegen fagte, biefe Strede bes Anti-Libanon von Saalshetha bis homs heiße Dichebel harphuich, ein fpiger Berg; in N.B. nannte man ihm den Dichebel et-Omeir, wo ein See zu liegen icheint, ben er Birtet hauwaja Rafchib schreibt. Beiterhin, oftwarts, liege ein Babi el-Buttn, woselbst etwas Gebusch wacht; seitwarts davon zwei hügel, el-Eijat, und in der oftwarts davan flogenden Bufte Aard es-Szeal, in der es viele Truffeln (Ghime der Araber, vgl. Erdf. XI. 1844. S. 746) geben soll 32).

Die Subfeite biefes Gebirgsgaues ift es, beren Abstufungen in dreifachen, unter fich parallelen Bortetten des Anti-Libanon vom Badi Dalbon gegen S.S.D. durchbrochen werden. Die erfte dieser Bortetten, die fich auf der Ofiseite der Zebe dany-Dochebene in einer bedeutenden Bobe von 5,000 g. üb. d. Meere (f. oben S. 276), also an 1,000 fuß relativer Bobe nordlich über dem Orte Zebedany erhebt, wird Ofchebel Blüdan 33) genannt, vom Gebirgsdorf Blüdan, das an ihrem Bestige in einer Bobe von 4,842 guß über dem Meere gelegen ift, und zu einer Sommerstation für die heiße Jahreszeit in Syrien sehr geeignet scheint, weshalb die in Damascus ansässet in Syrien sehr Missionare dort verweilten, um sich daselbst förmlich einzurichten, als E. Robinson im Jahre 1852 jene Gegenden besuchte.

Rach Borters Meffung erhebt fich der höchfte Gipfel der Bludan-Rette, in R.D. des Dorfes, noch bis zu 6,800 guß, und biefer Gipfel liegt in S.D. des Ain hawar (f. oben S. 1275), also der nördlichsten Quelle des Barada ganz nahe in Oft. Diesem gunftigen Umftande find manche Fortschritte in der topogras

<sup>131)</sup> Eli Smith, Mfcr. 1848. 32) Seehen, Reife. I. S. 306.
33) Porter, Plain of Damascus and Valley of Barada; vergleiche E. Robinson, Abrif n. s. 700., in Zeitschrift ber Dentschen Morgent. Gesellich. Bb. VII. S. 69—70.

phischen Renntniß jener zuvor so unbesucht gebliebenen Gegenden zuzuschreiben, die uns wahrscheinlich in E. Robinsons vollftans digeren Reiseberichten demnächft zu Gute tommen werden.

Der Badi helbon (bei Eli Smith halbon) ift es nun, der an der Sūd-Oft-Seite dieser Bludan-Kette in mehreren Armen seinen Ursprung nimmt, und von dem in einem seiner oberen Thaler gelegenen Dorfe, das schon Bococe 34) gesehen (aber irrig halboue geschrieben hatte, daher auch oben S. 264 zu berichtigen), danach genannt wird. Es ift, sagt Nobinson, wes genseiner trefflichen Beintrauben und Beinberge berühmt; aus erfteren bereitet man den besten und geschätztesten Bein im ganzen Lande. Die amerikanischen Missonare hatten den Ort mehrmals besucht und halten ihn für das helbon der Schrift, wol mit mehr Recht als Aleppo (haleb). Der Bein von helbon ift noch berühmt, während Aleppo, wenn dort überhaupt Wein rachs, doch keine berühmte Sorte auszuweisen hat.

Seit den frühesten Zeiten hat also dieser Bein bis heute seinen Ruhm bewahrt; denn schon der Prophet Czechiel, 27, 18, nannte den Bein von helbon oder Chelbon bei der Schilderung des Handels von Tyrus als die Hauptwaare nebst der schimmernden Bolle, gegen welche die Kausseute von Damascus die Renge der tyrischen Arbeit und ihrer Baare, also durch Tausch, einhandelten. In der Lutherschen Uebersetzung ist dieselbe Stelle des Ramens nur durch das Beiwort "um ftarken Bein" wiedergegeben worden, was jedoch schon in der LXX durch "olvog ex Xelpaur" berichtigt war. Derselbe Bein wurde aus Syrien auf die Tasel der Persertönige in Susa gebracht, wie das Wasser aus dem Eulsos und der köstlichste Beizen zum Brot aus Assos in Acolis (Strado XV. 735: olvov d'ex Toplac rov Xalvsuspanor x.x.l.).

Bofidonius aus Apamea, dem Strabo in feiner Angabe solgte, sagte dasselbe, fügte aber noch hinzu, daß dieser Wein von Chalpbon auch in Sprien bei Damascus wachse, wohin seine Reben von den Perfern verpflanzt seien (Περσών αὐτόθι καταφυτευσάντων τὰς ἀμπέλους, in Posidonii Apamensis Fragm. 58) 35). Dasselbe bestätigt Athenaus, Deipnas.

<sup>3)</sup> Pocode, Morgeni. Ueberf. Th. II. S. 197; E. Robinson a. a. D. S. 70.
34) Fragmenta Historicorum Graecorum ed. Carol. Mullerus. Paris. 4. 1849. Vol. III. p. 276.

### 1320 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

Lib. I. 28, ber jedoch augleich fagt, daß ber chalpbonifche Bein "auch" im Damascenischen Sprien machfe (ror Xalußweier or φησι Ποσειδώνιος κάν Δαμασκῷ τῆς Συρίας γίνεσθαι) 36), wozu icon ber gelehrte Berausgeber bemerkt, wie dies vermuthen laffe, bag biefelbe Rebe fruber icon eine andere Beimath gehabt, unftreitig Berfien, wo der Bein bei beffen Bewohnern ichon in ber alteften Beit eine wichtige Rolle fpielte 37). Dit biefer wichtis gen Angabe ftimmen auch alle fpateren Autoren, wie Guftathius, Defpoins und Undere, überein, und am mabricbeinlichften mochte bas Thalgebiet von Schiras in ber Rabe von Berfepolis, bas burch die Rulle, Bracht feiner Trauben, Die Trefflichkeit feines Beines und die Rucht der Rebe por allen anderen in Afien beruhmt und ausgezeichnet mar und bis beute geblieben 38), jene Deimath gewesen fein, von welcher die Rebe gur Beit ber Achameniben - herrichaft in Borberafien nach Damascus berpflangt merden tonnte, Die aber ibren Bein von Selbon an Die perfifche Dofftatt als hoher geachtetes auslandifches Broduct, wie auch fo oft noch beute bei ben iranifden Rachfolgern bas Rrembe mehr als bas Einheimische gilt, jurudgebracht marb, jum aus. folieglichen Trunte des Berfertonigs. Bir wollen es anderen orientalifden Sprachforschern überlaffen, ob etwa felbft ber perfifche Rame bee befannten Solman am Dolman-Rluffe (Erdt. IX. S. 388-483) in Berfis am Bagros - Baffe mit ben Bingern ber toftlichen Rebe nach Damascus auf ihre angloge Unfiedelung im Gebirgethale, wie bort, auf die Mittelftrage amifchen bem talten und dem warmen Clima (Gerhad und Germafir), wo die Traube am beften gedeibt, übertragen murde, und die öftere Bermechfelung von Chalonitis und Chelbonitis fich baraus erflaren liefe. bon bei Robinfon, Balbon bei Eli Smith ift unftreitig ibentisch mit Chelbon (Xalvβώr), wie Bermon mit Chermon, Bebron mit Chebron u. a. m. Dies mare nicht die einzige Rad. richt, welche die toftliche Rebe bes Dionpfus aus dem iranifchen Often nach Borber-Aften verpflangen lagt: benn auch ber Argt Bbilonibes fagte 39), bom perfifchen Deerbufen ber

Athen. Deipnos. ed. Schweigh. Vol. I. p. 107 unb beffer Animadvers. T. I. ad cap. Ll. p. 212.
 B. Brissonii de regio Persarum principatu. Argentor. 8. 1700. Lib. I. 84. p. 129.
 Brissonii de regio Persarum principatu. Argentor. 8. 1700. Lib. I. 84. p. 129.
 Brissonii de regio Persarum principatu. Argentor. 8. 1700. Lib. I. 84. p. 129.
 Brissonii de regio Persarum principatu. Argentor. 8. 1700. Lib. I. 84. p. 129.
 Athen. Deipn. ed. Schweighäuser. Vol. V. p. 458.

(ἐκ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάττης κ.τ.λ., Athen. Deipn. L. XV. 675) fei fie ju den Griechen gebracht. Da aber biefes "Belbon bei Damascus" ben Alten und Reueren unbefannt blieb, fo murbe von allen fpateren Ertlarern bes Ezechiel jener toftliche Bein für den von Baleb, oder Alepvo (Xalen der Bygantiner) 40), gehalten, weil man die viel weiter nordofflich liegende Broping Chalpbonitis, Die gum erften Dale von Btolemaus im 2ten Jahrbundert genannt wird von einer Stadt Chalpbon, die man mit Chaleb, Baleb ibentificirte, bem Ramen nach auch von ihr ableitete. Aber biefe erft viel fpater befannt werbende und fo berühmt gewortene Stadt Saleb (Aleppo) fannten die Alten nur an ihrer Etille etwa unter dem Ramen Berba. Der Bein bon Belbon bei Czechiel und Strabo tann alfo nicht den Wein von Saleb bezeichnen, einen folden batte Strabo nur einen Beroenfifchen Bein nennen fonnen, ba er nur biefen von Seleucus gegebenen Ramen tannte, den einheimischen aber nicht, wenn er auch Chaleb, wie der Chalus - Rluß, beute Rueit, an dem Die Stadt liegt, und ben icon Zenophon nannte (Cyri Exped. 254), es wahricheinlich macht, geheißen: benn die Identitat von Berba ift boch auch nur mahricheinlich, indem man annimmt, daß nach ber Berbrangung bes griechisch auferlegten Ramens ber altere einheimische erft wieder aufgetaucht fei. Sollte dies, wie es durch Dannert wahrscheinlich gemacht ift, auch wirklich ber Fall fein, fo fann ber Bein von Delbon bei Ezechiel und Bofidonius boch nicht ber Bein von Baleb (Chalpbon) fein, benn Belbon lag nach ihnen "bei Damascus", mas nicht auf Aleppo paßt, da Damascus nach Btolemaus 41) unter 33°, Chalpbon aber unter 34° n. Br., Beroea fogar unter 36° n. Br. liegt, und von Damascus aus die Stadt Aleppo erft in 10 bis 12 Tagemarichen durch Rarawanen erreicht werden tann 42), baber man nicht fagen tann, bag ber Chalpbonifche Bein bei Damascus machie, mas alfo nur auf Belbon geben tann. Soon 3. D. Dicaelis 43) batte die Sowierigfeit ber früheren Ertlarung eingefeben, ohne Rath ichaffen gu fönnen.

<sup>\*\*)</sup> Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer. VI. 1. S. 398 — 408.

1) Ptolem. G. V. 15, 13 u. 15, 17. p. 138, 139, in Bert. Theatr. I. fol. 160.

2) Ali Bey, Travels in Syria. London, 1816.

Vol. II. p. 283—295.

3) Joh. Dav. Michaelis, Dentsche Ueberssehung bes Alten Teftaments. Göttingen, 1781. Th. X. Aumerkungen zu Czech. S. 73.

# 1322 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

Roch ift uns von dem Orte Delbon und seinem Badi nichts Raberes befannt geworden; nach v. Rremer 4) foll er 5 Stunden fern von Menin liegen, boch find nach Robinfons Meuferung auch von ba genauere nachrichten in ber Butunft burd feine Lands. leute au erwarten. Anf Borters bandichriftlicher Rarte der Ebene bon Damascus erreicht der Babi Belbon, beffen Ramen auch Bocode fannte 46), nachdem er mehrere Gebirgemege burch. laufen und einige Rebenflufchen aufgenommen bat, beim unmittels baren Austritt aus bem Gebirge bas Dorf Bergeb, bas megen feiner etymologifchen Ableitung icon fruber genannt ift. Borter foll das lettere 1,200 Einwohner haben; ba von feinem Fortlauf bes Aluffes weiter abwarts jur Chene burch Bocode, ber am Orte vorüberging, die Rebe ift, und auch v. Rremer feis nen auf feinem Bege von Damaszus norboftmarts nach bem fconen Dorfe Barifta, bis wohin die Barten von Damascus reichen, namhaft macht (f. oben S. 265), fo mag biefer Rlug ben untern Barada felbft nicht erreichen, fondern in der Culturebene gnr Bemafferung aufgebraucht werden, wie ibn auch bie Borterfche Rarte verzeichnet bat.

#### 2) Der Lauf des Stromes Awadsch, el-Awaj.

Zwischen Damascus und dem Dauran liegt ein Diftrict, den die Eingeborenen Badi el-'Adscham (englisch Aljam) nennen. Er liegt hauptsächlich auf der Bestseite der Habschroute, welche, bis sie Gebene verläßt, die westliche Grenze des Diftricts der Shutha bezeichnet. Durch diesen Landfrich läuft der Fluß el-Awaj (fprich Awadsch) von S.B. gegen R.D. Er entspringt im Ofchebel escheich und endet im See el-Heidschand (hift den Borter, ein Dorf an deffen Norduser, s. oben S. 1315). In diesem District des Badi el-Ajam giebt Eli Smith die Ramen von 29 Ortschaften an, von denen 9 östlich von der Padschstraße liegen, die anderen auf der Bestseite derselben. Bei dem Orte Resweh (Ressue bei Seegen, s. Erdt. XV. 2. S. 807), 4 Stunden südwärts von der Stadt Damascus wird der Awadsch-Strom (Rahr el-Aawwag', d. h. der sich frummende 47), rivus

<sup>144)</sup> v. Kremer, Mittel:Sprien und Damascus a. a. D. G. 184.

<sup>45)</sup> R. Bocofe, Beschr. bes Morgent. II. S. 190, 197.
46) Eli Smith, bei Robinson, Bal. III. S. 900—901.
47) v. Kremer, Mittel-Sprien und Damascus. S. 176.

eurrus bei Abulfeda, Tab. Syr. p. 97) auf der großen Metkastraße von den Bilgern auf einer Brude überschritten, wo sein von Bappein beschattetes User zulett noch die Landschaft bewässert und lieblich begrünt; benn weiter südwärts wird sie de und unfruchtbar, wo die basaltische Landschaft der weiten Ebene haurans ihren Ansang nimmt. Bon da sließt er oftwärts zum genannten See, der vielleicht bei hochanschwellenden Wassern der Libanonslüsse mit dem nördlichen Damascus. See in Berbindung treten mag (Abulf. Tab. Syr. p. 156).

Rur ber obere Lauf biefes aus ben fubmeftlichen Borbergen bes Unti-Libanon und Bermon hervortretenden Fluffes ift burch die boppelten Bilgerwege, Die von Banias aus in feinen oberen und unteren Bubachen nordoftmarts nach Damascus führen (vergl. Erdf. XV. 1. 6. 161-171), burd Burdhardte und v. Schu. berte Befchreibungen icon einigermaßen befannt, eine Strede, Die in 2 Tagemarichen gurudgelegt werben tann. Die genauefte fartographifche Beichnung Diefes Gluglaufes ift jedoch erft von unferm aeehrten Freunde Colonel Callier 48) gegeben, der burch fein bon Banias nach Damascus geführtes Routier mehrere Brrthumer ber früheren Reichnungen bon Berghaus bis auf Colonel Churchille und Lonche neuefte Rarten berichtigen tonnte, wogu borguglich der Umftand gebort, daß die Baffer von Beit Djenn nicht in die Bufte fudwarts ablaufen, fondern, oftwarts gehend, gu den oberen Buffuffen bes Rahr es . Saharani ober Sabi. rany geboren, welche, bei Safa vorüber, ben obern Bauf beffelben Stroms bilben, ber weiter unterhalb el-Amabich beifit, welche beibe Alubarme aber fruber von Burdbardt mit einander verwechfelt murben.

Burdhardt überstieg von Banias aus das fudoftlichte Borsgebirge des hermon, um ben nachsten Beg nach Damascus au gewinnen und die Bufte zu meiben. Das erfte, oftwarts ablaussende Gebirgswaffer, das einer sehr reichen Quelle, Ain Beit ed. Dichanne entfließt, und schon Mühlen treibt (Erdf. XV. 1. S. 163), ift der uns bekannt gewordene sudwestlichste Quellarm des Awadschftroms, der von da aus unter dem Ramen Badi Beit ed. Dichanne seinen Lauf langs dem Oftabhange des Antielianon, was jedoch Burdhardt noch nicht hatte ermitteln

<sup>46)</sup> Cam. Callier, Chef d'Escadr. au Corps roy. d'Etat major, Carte de la Syrie méridionale et de la Palest. etc. Paris, 1842.

# 1324 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 38.

können, bis zur Sasa-Station fortsetzt und von der Bestseite mehrere vom Gebirg gegen S.D. ihm zulaufende Bergwasser ershält (s. Ab. XVII. 1. S. 253), von denen der eine bei Sasa ihm insbesondere den Ramen Sabarani, Sibarani oder Sabirany (nach Thomson) zu geben scheint. Da Sasa nach v. Schuberts Messung 2,783 zuß, Resweh 2,455 zuß Bar. über dem Meere liegt, so muß das noch höher gelegene, tühlere Beit ed-Ofchanne in jenem heißen Clima Syriens wol mit Recht das "haus des Baradieses" genannt worden sein. Wahrscheinlich ist hier "der Thurm auf dem Libanon" damit gemeint, "der gegen Dasmascus siehet", Sohe Lied 7, 4, zu der Sasomonischen Zeit, da überhaupt der Libanon ein Lieblingsausenthalt der Könige war, und die Quellwasser, wie die Gedern des Libanon hochgepriesen wurden in den Liedern und den Aussprüchen der Propheten.

Roch Billermus, Erzbischof von Tyrus, der den Raubgug Ronig Balbuine IV. gegen Damasens bis Daria (obiges Daraipa, f. oben G. 1308) befchreibt (im 3. 1176, f. Will. Tyr. Hist. XXI. 10, fol. 1002) und von ber großen babei gewonnenen Beute fpricht, nennt an bem Gingang bes Damascener Gebietes Diefes "Bebegene" mit bem einheimischen Ramen, ben er aber mit "Domus voluptatis" wiedergiebt und dabei bemerft, daß ibm biefer Rame megen feines tottlichen Baffers gegeben fei, woan Bilten bemertt 49), bag biefes Bort nichts anderes als ber arabifche Rame Bait albicannah, b. i. "bas Daus des Baradiefes" Dag es auf einen früheren Luftort ber Salomonifchen Beit hindeutet, ift wol ohne Zweifel, ber bei ber Schwachung bes Reis des wieber verloren ging und an die Berricher von Sprien anrudfiel, aber ben Ruhm feiner toftlichen Baffer in feinem Ramen burch bas gange Mittelalter bis in die neuefte Beit bewahrt bat. Neberrefte von diefem Lufthaufe der alten Beit tonnen icon feit ben Ueberfallen der Rreugfahrer feine bedeutenden mehr vorhanden fein, ba baffelbe mit allen feinen Dorfichaften ausgeplundert und pon Grund aus burch Reuerbrand von ihnen völlig gerftort murbe (im 3. 1182) 50).

Richt nur Bindar bei den Griechen hat feine begeifterten Dben jum Lobe des Baffere hinterlaffen, auch die Dichter des

<sup>140)</sup> Bilfen, Gefc. bet Krenzzuge. Th. III. 2. S. 168, Rote.
49) Will. Tyr. Hist. XXII. 22. fol. 1033.

Orients überbieten in ihren gablreichen Liebern von ber Berrlich. feit ibrer Quellen. Bache und Rluffe, ben Augen und bem Schmud ber Landichaft, bem Seegen ihrer irbifden Barabiele, Die fie um fic verbreiten, noch weit die Bolfer des Abendlandes, und foreis ben ihnen magifche Rrafte und alle mbalichen Tugenben qu. Die Baffer find auch der Stolg der Bewohner von Damascus von ieber gewesen, benn nichts auf ber Belt foll ibnen gleich tommen. Dies zeigt die Erzählung bes Raeman im 2ten Buch ber Ronige 5. 12. Er mar der Relbbauptmann bes großen Ronigs in Sprien jur Beit Joram, bes Sobnes Abab von Israel, als Elifa ber Brobbet in Samaria war; Raeman war hochgehalten in Sprien und ein gewaltiger Mann, aber er war - ausfätig. Deshalb fchicte ihn fein Ronig von Damascus in bas Land ber Bropheten, ibn gu beilen vom Ausfas. Da ibm aber Elifa ben Boten fandte mit feinem Gebot: .. Gebe bin und mafche bich flebenmal im Jordan, fo wird bir bein gleifch wieder erflattet und rein werben" - ba ergurnte ber flofge Dbrift bes Deeres, Raeman, benn er hatte Größeres erwartet: ber Brophet felbft wenigkens wurde herantreten, ben Ramen bes herrn, feines Sottes, anrufen und mit feiner Band über Die Statte fahren und den Ausfat alfo abthun. "Sind nicht die Baffer Amana und Bharphar gu Damascon", rief er voll Sochmuth aus, "beffer benn alle in Bergel, bag ich mich barin mufche und rein wurde?" und er wandte fich um und ging weg mit Born. Dan fragt, wo floffen ju Raemans Beit (im Sten Jahrhundert vor Chrifto) Amana und Bharphar (Barpar)? benn fein fpaterer Autor tennt Diefe Ramen - boch wol von ju ihrer Beit bochberühmten fprifchen Bluffen im Gegenfat bes Jorban, ber als beiliger Fluß boch gulest noch ben Sieg bavon trug (2. B. b. R. 5, 14). -

Die Bilgerlegende des Mittelalters verlegte fie an die Nordseite von Damascus, wo fie der westphälische Bilger de Suchem auf demfelben Bege nach der Rlostergruppe zu übersezen wähnte (Erdl. XVII. 1. S. 255). Bunächst dachte man dann an die Flusse ber Stadt Damascus, wie Maundrell. Dieser besonnene Beobsachter 1) hielt sie für ein paar Arme der Damascusstüffe, und zwar sah er den Barada für einen derselben an, weil dieser mit seinen Serpentinen von ihm für einen natürlichen Stromlauf geshalten wurde. Die anderen der fleben Alüsse schienen ihm durch

<sup>11)</sup> H. Maundrell, Journ. l. c. p. 123.

### 1826 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 38.

ibre mehr gerade anslaufende Richtung nur burch Runft abgeleitete Canale au fein, die gar manchen Wechfeln unterworfen gemefen gu 36m blieb baber gar tein Grund übrig, fic fur bas Bortommen bes zweiten biefer beiben antiten Aluffe zu entfcheiden. Doch wurden beide toftlichen Baffer wol fcwerlich unter benen Die Stadt felbft durch fliekenden ale Bade- und Reiniaungs. orte ju fuchen 62) fein, fondern vielmehr nur die berrlichften Baffer im obern Bebiete ber Stadt follten baburd daracterifirt werben. v. Schubert 53) glaubte im Ramen bes Baraba eine etymologifche Begiebung jum Bharphar annehmen ju durfen; allerdings tonnte man gunachft an ihn ale ben Sauptfluß benten, wenn feinen fiebererzeugenden Baffern nur eben nicht die fo nothwendige Rlarbeit und Reinbeit fehlte, die er erft dem Baffer 'ter toftlichen Ris bicheb.Quelle (f. oben G. 1293) verdauft. Diefe lettere, fo berrlich gum Bade einladend, fo flar, und als fo gefund gerühmt, auch nach dem Tempel an ihrem Urfprunge im bobern Alter für einen geweihten Babequell zu halten, mochte wol ber Ratur ber Sache nach dem Pharphar ober Barpar entsprechen, jowie ber Etymologie nach, wenn in parar nach Rieperts Forfchung wirflich nur die fprifd shebraifche Bedeutung eines burchbrechenben Stromes nachgewiesen werben tann, Die fich auch an mehreren anberen Localitaten nachweisen lagt. Benn bemnach bas wirflich bie Releengen durchbrechende foftliche Baffer ber Fidfcheh-Quelle bem Bharphar, bem austrudlich ,,ju Damasco" bingugefügt wird, gutommt, fo murde nun der guerft genannte Umana um fo eber dem Amabich entiprechen tonnen; benn biefer Rame, ber auch aus anberen Benennungen befannt ift, bezeichnet bas Reftfeben be, wie bei Bergen, daher ber befannte Amanus am Gingange nach Gilicien und ber Amana bes Libanon im Soben Liebe 54) Salomonis 4. 8: aber auch bas Rortbeftebenbe, nie Berfiegenbe, wie bei Befaias 33, 16, alfo auch ein Flugname, hier bas reiche Bergmaffer, bas von dem Saufe bes Baradiefes am Libanon fo luftig berabtommt vom Bermon, und um fo mehr auch ben Ramen feines Quellberges tragen tonnte. Er ift ber zweite felbftanbige Strom, ber bier gemeint fein tonnte, wenn Raeman von ben toftlichften Baffern

<sup>162)</sup> Thomson, The Awaj the second river of Damascus, is Bibl. Sacra. May 1849. Vol. VI. p. 366—369; E. Robinson, chew. p. 369—374. 63) v. Schubert, Reise. Th. III. S. 284, 308. 64) Gesenius, in Ersche Encyclop. T. III. p. 309.

feiner Beimath fprach, jumal da ber eine jum Baradiefe, daffelbe bilbend, eintritt, ber andere vom Saufe bes Baradiefes berabtommt. Benn Benjamin v. Zubela 55) die Erflärung der Alufnamen in umgetehrter Ordnung ju nehmen icheint, Bere Monro 56), Thomfon und Robinfon auch wie fener bem Baraba als Saupt fluk ber Gbutha ben Ramen Amana gumeifen, weil Diefer Rame als ber erfte genannt erscheint, und baber ben Schein als bes wichtigften tragen tonnte, fo fcbeinen une boch bie angegebenen etp. mologifchen Bedeutungen noch entschiedeneres Moment fur die Identitat des Amadich mit dem Amana und des Ridicheh mit dem Bharphar (Barpar) dargubieten: gumal wenn man auch vom localgeographischen Standpunct ausgehen wollte, da der Amana bei jenem Ausspruche bem Raeman naber lag als ber Bharphar, und vielleicht auch ichon bei ben Ginbeimischen ben ftolgen Ramen Barediesftrom (wie heute Rahr Jennani) nach Thomfon führen tonnte.

Früher konnte man nicht 57) auf den Gedanken der Identität kommen, da der Zusammenhang des wasserreichen Beit el-Oschanne mit dem Awadsch unbekannt oder noch unsicher geblieben war, was aber durch Thomson's Banderung, der den Awadsch-Fluß in dessen enger Feldschlucht, an deren Thalwiege er das Megra'at Beit Oscheich (den nennt, über gewaltigen Trappsels zum Oschebel escheich (den Oschebel heisch bei Burchardt, vergl. Erds. XV. 1. S. 162) emporkletterte, dessen Bashohe unter dem Permon er von da in 2 Stunden erreichte, von wo er nach 3½ Stunde nach Banias an die Jordanquelle kam, zur Entscheidung brachte.

Den Gebirgsftrom, welcher von Beit Dichenn, dem hochgelegenen Bergorte, in wilder Schlucht herabkommt, nennt Thom fon
mit dem Ramen Nahr Jennany (Dichennani); nach 1½ St. Lauf
ergießt fich zu ihm von der linken Seite her ein fehr ftarker Mühlbach, Menbej, der mit ihm vereint an Sasa vorüber zieht.
Dieser Rühlbach tritt als starke Quelle plöglich aus einer gleichnamigen tiefen höhle unter einem Conglomeratselsen hervor, bei
dem kein Dorf in ter Räbe stebt.

Die Baffer der Boble follen nach Dr. Meshata in Damascus zuweilen, wie der Abonisfluß (vergl. oben S. 553), blutroth

<sup>&</sup>quot;) The Itinerary of Rabbi Benjamin etc., ed. Asher. Berlin, 1840. Tom. I. p. 84.

"") Rev. Vere Monro, A Summer Ramble in Syria. London, 1835. Vol. II. p. 54.

"") Winer, Bibl. Realmorterb. Th. II. Artifel Parpar. S. 194.

bervortreten, und wie mit Donnergetofe, gleich einem Ranonenfoug, eine febr große Denge Fifche auswerfen, bann aber tehrt Mares Baffer gurud. Bu anderen Beiten liegt bie Boble wieder gang troden und bilbet einen tiefen Abgrund, in ben wegen ber vielen Rollfteine fein Denfc binabaufteigen magt. Die Budbingfteinbildung ber Erappformation bes gangen fubmarte giebenben Baurans, welche burch bie inneren Bergwaffer bier leicht in roftrothen Cement ber Rollfteine gerftorbar ericeint, und ibr bebelartiger Bobenbrud von ber naben Libanonfette fcbien Thomfon binreichenben Aufschluß über biefe auch in anderen Begenben bes Libanon befannten Quellenwechsel ju geben (vergl. oben 6. 183, 300 u. a. D.). Abwarts fliegen biefe Bergmaffer mit vielen anberen, bis von Beft berab ber größte Buffuß vom Berge Beit Sabir unter bem Ramen Rabr Sabirany 58) fich mit ihnen vereint bei Safa vorüber ergießt, und hier biefelbe Große bes Barada por feinem Berein mit ber Ribicheb-Quelle erreicht. Safa, eine fruberbin burch 25 bis 30 Rug bobe Rauer aus fdmargen Steinen befestigte Stadt, im Biered gebaut und an ben Eden mit Thurmen verfeben, ift beutzutage gang in Berfall, wie ibre ruinirte große Mofchee. Auf ber Grenze ber bafaltreichen Bufte Des Bauran und bes benachbarten, nun beginnenden meigenreichen Damascenischen Culturlandes, Die außerfte Gudgrenze ber Shutha, ift fie beständigen gehben gwifden ben mandernben Bebuinen und ben nördlichen Landbebauern ausgefest, fowie von ben rauberifchen Drugen, Die fie fortmabrend mit ihren Ueberfallen bom naben Bebirge in Schreden fegen. Der Beigenertrag biefer Fluren gegen hauran und Dichaulan, fagt icon Seeben 59), ift von fo vorzüglicher Gute, baß er fcwerlich irgendwo in der Belt vorzuglicher angetroffen wirb. Gelbft gur Beit bes friegerifch. gerufteten Ibrahim Baica in Sprien gelang es boch bem gefürch. teten Drugen,Chef Schibly Aryon der benachbarten Ledia, Die Stadt Safa in Befit zu nehmen und die Berbindung zwifchen bem Borbanthale mit Berufalem und Damascus, von welcher auch jur Beit noch viele Refte einer antiten Romerftrage vorhanden find, eine Beitlang gang ju unterbrechen.

Ihre Spuren tonnte v. Rremer (0) von Safa 5 Stunden

<sup>148)</sup> Thomson, The Awaj l. c. p. 367.
48) Seegen, Reife. Th. I. S. 31.

<sup>60)</sup> w. Kremer, Mittel: Sprien unb Damascus. S. 179.

weit gegen 6.9B. bis Runeitra verfolgen; fie ift gang aus bebauenen Steinen erbaut, und über jede Bertiefung find Bogen gewolbt, bie und ba noch 10 bis 12 Ruß breit, und an ben Seiten liegen große Erummerbaufen von Station ju Station bicht an ber Strafe, Die wol nur Refte von Bachttburmen fein tonnen.

Ben Safa abwarts, 6 bis 7 Stunden Begs, beginnt ber Amabich in feinen maanbrifden Rrummungen die Culturebene von Damascus zu befruchten und zu fcmuden; die reichften, berrlidften Beigenfluren, auch die Felder mit Sorgho und Rais bebaut, breiten fich bier gu beiden Seiten aus, die am 19. April 1848, ale Thomfon bindurchjog, in voller Bracht ftanden, und die hoffnung einer ergiebigen Ernte für bie Befiger gaben. menn nicht die Rachbarrauber fle guvor icon burch Fouragiren ibrer Beerben und hirten diefer Rulle beraubten.

Rimmt man ben mehr öftlichen Beg durch die Bufte bes hauran, wie Ali Bey 61) ging, fo trifft man, je naber nach Safa bin, defto mehr plutonifche Berreigung des bafaltigen ober lavaartigen Bodens, der mitunter felbft durch große Spalten und tiefe Grubenlocher, die nicht felten mit foetiden Baffern gefüllt find, in jener furchtbaren Ginobe Granfen erregen tann. Diefe felfige Ginobe reicht, nach v. Rremer 62), fudwarts bis über Runeitra gegen den Tiberias-See hin, eine vulcanische Strede, gang wie mit Lava übergoffen, unter beren porofer, fcmarger, flippiger Dede aber ein fruchtbares Erbreich liegt, bas von biefem Guf bereinft nur augebedt murbe.

Durch Cbenen, nur von niederen Sugeln und Thalern unterbroden, tommt man bis gum Rhan efch. Scheich, ber am Ufer des Fluffes zu einem großen, 260 Schritt langen und 180 Schritt breiten Raramanferai erbaut ift. Unterhalb beffelben führt eine Brude über den Amabich - Rluß; von den dortigen legten Unboben des Safa Blateau's (2,788 Rug über dem Deere nach b. Soubert) ertennt man nun icon an bem Anbau und ber . Belebung ber Landschaft, daß man fich einer großen Capitale nabert. Fruchtbarer freidiger Mergelboben 63) bebedt nun auf bem linten, bas ift auf bem nördlichen Ufer bes Amabich fortan bie Ebene bes tieferliegenden einftigen Seebodens von Damas.

Ali Bey, Trav. Vol. II. p. 263.
 v. Kremer, Mittel:Sprien und Damascus. S. 179.
 Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 324.

To v v Ritter Erbfunde XVII.

## 1330 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 38.

cus, der aber, seiner Baffer entladen, deffen fruchtbaren Riederschlag zu seiner reichen Ausstattung beibehalten, obwol die Ebene, in welcher die Stadt Damascus in ihrer größten Bertiefung am Barada, doch noch mehr als 2,200 Fuß über dem Spiegel des Meeres erhaben liegt (2,268 F. nach v. Bildenbruchs, 2,304 F. nach Russegere (2,268 F. nach v. Schuberts Meffungen). Der Awadsch hat also von Sasa dis dahin noch immer ein Gefälle von 500 Fuß, das er reißend durchziehen muß, ehe er seinen sansteren Lauf in der Ebene erreicht.

In diefer Chene, jur Seite des jest verlaffenen Caftells Diun, wo ber Awabich noch einen linken, ober von Beft tom, menden. Gebirasfluf. ber von dem icon fruber genannten großen Dorfe Ratana (f. oben S. 283) berabfließt, aufnimmt, giebt ber Rluß durch einen tiefen unterirdisch gezogenen Tunnel icon einen Theil feines Baffers gur Befruchtung ab. und bier fangen die ubpigften Culturgebiete mit Gerealien, Baumwollenfelbern 65) und verschiedenen Fruchtarten an. Der erfte von ibm bemafferte größen Ort ift Daraipa, wo eine große gugbratifche Ruine Rebt, Die früher ein Deir, d. i. ein Klofter, gewesen fein foll, eine fatte Stunde von dem Sudthore ber Stadt Damascus entfernt gelegen. Schon guvor bat fich ber Amabich von feiner bisberigen Rorbridtung gegen biefe Stadt oftwarts gegen die Rerdich und feinen Endfee, ben el Deidfchany, jugemendet. Er bilbet bier die fub. oftlide Grenge ber Ghutha und fliegt an dem Dorfe Ghas. lanije poruber. Un feinem Ufer fiel eine in der frubern fprifden Befdicte berühmte Relbichlacht zwifden ben Barteien ber Jemes niden und der Raifie vor, wo Abulfeda die Merdich Rabit als das Schlachtfeld nennt, baber hierdurch die Lage berfelben in Suboft bezeichnet ift 66), worüber bei ben Autoren fruberbin ber ichiebene Erflarungen ftattfanden (Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 16, 17).

Wir können die öftliche Ablenkung des Awabich nicht mit Bilfon für einen Grund halten, ihn nicht für den Bharphar des Raeman zu halten, da er doch entschieden zu den Territorials ftrömen der antiken, hochcultivirten Ghutha von Damascus gehört, wenn er auch die Stadt felbft nicht berührt, auch in neuerer Zeit

<sup>164)</sup> Ruffegger, Reise. I. S. 756; f. Voggendorfs Annalen.
65) Burchardts Reise, bei Gesenins S. 548.

<sup>.</sup> Rremer, Mittel-Sprien und Damascus a. a. D. S. 177.

weniger gepriefen erscheint, was doch wol nur der größeren Rabe bes weit mehr verwilderten, einst so hoch cultivirten haurans gegen die frühesten Salomonischen Zeiten zuzuschreiben sein wird.

Bon bem Dorfe Daraipa ift aber icon bei Will. Tyr. zweimal unter bem Ramen Doria 67) Ermabnung gefcheben: benn die Ausfalle ber Rreugfahrer, die an der Gudfeite des Bermon über Beit ed Dichanne (Bedegene, f. oben G. 1324), um die reiche Shutha zu plundern, gegen R.D. vorrudten, begnugten fich beide Rale mit ber Beraubung ber Umgebung und bes letten Dr. tes Doria, fagt ber Ergbifchof von Eprus: benn jenfeit fingen bie baumreichen Gartenpflanzungen an, in welchen fich bie bewaffneten Burger ber Stadt und ihre Truppen ale ihrer naturlice Schutwehr ju ficher mußten, um von den Angriffen der Reinde bis dabin verfolgt ju werden. Deshalb blieben Die Damascener dafelbit fteben, und auch die Rreugfahrer magten fich nicht in ihre bidten Bebege. Canale und Schummauern binein. 216 fie mit ihrer Reiterei von bort nach Berufalem umtehrten, jogen fich auch die Truppen der Damascener aus ihren dicht verwachsenen Garten voll hinderniffe in die Stadtmauern von Damascus gurud. durch alle Beiten der wichtigfte Schut ber Damascener gegen ben Reind nach außen bis heute geblieben. Bon einem Deir ober Rlofter ift uns teine Rachricht ber fruberen Beit in Daraina befannt, aber nach Ebn Rhallicans Manuscript, das Quatremere citirt, muß es ein bedeutender Rleden, vielleicht einft eine fefte Burg gewefen fein 68).

Bon hier schweift der Blid der Antommenden schon über den weiten vorliegenden grünen Obst garten der Ghutha hin, über deffen Baldtronen dem Fremdling nur die unzähligen röthlich-weißen, kugelförmigen Ruppen oder zuderhutsörmigen Thurmden der Bohnhäuser, die größeren Dome der Moscheen und über diesen die schlanken weißen Minarehs wie Mastbäume seltsam hersvorragen, oder, wie Ali Bey sich ausdrückt, aus weiter Ferne magisch, gleich einem ungeheuern weißen Zeltlager über einer grünen Biese, die den ganzen Porizont einnimmt. Jener Bergleich brangt sich dem seefahrenden Europäer, dieser dem Banderer aus der libyschen Buste aus. Erft im fernen hintergrunde beschränken

<sup>1)</sup> Will. Tyr. Hist. XXI. 10, fol. 1002 unb XXII. 22.

Ouatremère, in Makrizi, Hist. des Sult. Mamel. Tom. I. 1. p. 262, Note.

# 1332 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 39.

die grauen, nacken Auppen und Rüden des Anti-Libanon mit ihren öftlichen felfigen Abstufungen ihrer langgezogenen Bergwände diesen Anblid gegen den Rorden hin, über welchen sich jedoch zusnächt im Bordergrunde besonders eine auffallend altarförmig (50) gestaltete Ruppe am höchsten und auffallendsten emporhebt, der Berg Kasiün, auf den die mossemische Legende den Altar Abels verlegt, und weiterhin die Stelle von Kains Unthat daran reiht, und den Ausenthalt der Stammväter, wo Adam und Eva viele frohe und traurige Stunden verlebt haben sollen.

#### §. 39.

#### 3 manzigstes Rapitel.

Die Stadt Damascus mit ihrem Paradiesgarten, el-Shutha.

#### Erläuterung 1.

Die heibnische und driftliche Damascus nach ihrem Ursprung und Bestand bis zur Zeit ber mohammebanischen Eroberung.

Die alteste Geschichte der Stadt Damascus und ihre Grunbung ift in großes Dunkel gehült, aber ihr höchftes Alter unter ben berühmteften Städtegründungen im Orient allgemein anerkannt, und gleichen Ruhm in einer uranfänglichen Beriode, wie die ägyptische Canalisation der Deltalandschaften des Ril, scheint auch die Bertheilung der Baffer des Barada und die Entstehung des Baradieses in der Mitte der sprischen Bufte in der Rythe, wie in der Sage und der Geschichte des Orients zu genießen.

Mit der Einwanderung Abrahams aus Ur-Rasdim, das ift dem Ur der Chaldder (Orfa) fenfeit des Cuphrats, seinem Baterlande, mit seinen zahlreichen Deerden und ftreitbaren Borigen

<sup>146)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 286; Ali Bey, Travels. II. p. 264;
3. v. hammer, Gesch. b. Osm. Reichs. Th. II. S. 482.

(1. Bud Dofe 11, 28 und 24, 4), beginnt auch bie Gegend von Damascus in Borderafiens Gefchichte einen fefteren Ruß zu gewinnen: denn Abraham, der Ergvater, felbft nennt den Elieger bon Damascon als feinen Bausvogt, bas ift als ben Dberften feines Beerdenreichthums, feiner Anechte und feines gangen Sausfandes, ber ein fo großes Bertrauen bei biefem machtigen und pon allen Seiten bochgeehrten Bander - Fürften des Landes befaß, daß er ibn mit bem wichtigften Auftrage betraute, an feiner Statt feinem einzigen Sohne, 3faac, die Braut aus bem Lande ber Bater und der Freundschaft als Gattin gu mablen und beimauführen (1. Buch Dofe 24); benn ber "altefte Rnecht" feines Saufes tun nur Elieger von Damascon 70) gewesen fein, bem bie Bege ber Banderungen feines Berrn und feine Beimath wohlbefannt fein mußten. Damascus, feine Baterftadt, lag auf ber großen Banderftrage der Bolfer bom Euphrat nach Bala. fing in ber Mitte, und ift in Diefer wichtigen Beltftellung geblieben, fei es in Begiebung diefer Bolfer- und Rriegszüge (wie Redor Laomers, der ja über Damascus gurudfehrte), oder ber großen Sandeleftragen, Die feit ben alteften Beiten vom Euphrat, bon hierapolis durch Damascus, fei es über Gerafa und Baja nach Aegypten oder über Beliopolis (Ba'albet, vergl. oben 5. 231) nach Sibon und Eprus, ben frubeften friedlichen Bollervertehr ber Babylonier, Chaldaer, Affprier und Rabataer mit Aeapptern und Bhoniciern vermittelten (Plinius VI. c. 32). Abraham, feinen tananaifchen und affprifchen Rebentonigen an Racht gleich, felbft überlegen im Rriegszug mit feinem eigenen baufftande über einen Bier-Rurftenbund unter Ronig Rebor Laomers von Glam Anführung, bem der Ronig von Schinar, b. i. Babplonien, und noch zwei andere jur Seite fanden, nicht Rrieg führend der Eroberung willen, wie jene, fondern um bie habe und das Recht feines Bruders Loth ju mahren und wiederjugewinnen, ift er Rreund und Bundesgenoffe ber machtigften Ranander in Mamre und in Gerar, und ward von dem Briefter. tonig Deldifebet in Salem gepriefen und gefeguet; und "gelobet", fagt diefer, "fei Gott ber Bobefte, ber beine Seinde in beine bande befchloffen bat" (1. Buch Dofe 14, 20); diefelben Reinde,

<sup>39)</sup> Ewald, Gefchichte bes Bolle Jerael. Bb. I. G. 333, 345, 361 unb anberen Orten.

1334 Weft-Afien. V. Atheilung. II. Abfchnitt. S. 39.

welche das gange Jordanland mit einem furchtbaren Raubkriege

überzogen hatten.

Die murbevolle Ausführung Eliegers, bes Bausvermalters, beffen gange Stellung im Bauswefen ber Ergvater eine eben fo michtige ale ehrenvolle mar, ift, mas die Berbung ber Braut betrifft, fo meifterhaft in der iconen Ergahlung bargelegt, bag man wol munichen mochte, noch mehr von dem Damascener, Diefem treueften Diener bes Ergvaters, ju boren, bem fogar, nach ber Sitte jener Urzeit, bas Erbe Abrahams, wie biefer es felbft feinem Botte anheimftellt, jugefallen mare, wenn er ohne Leibeserben geblieben (1. Buch Dofe 15, 3). Daber die Stellung und Rennung bes Stadtnamens Damascus por bem Berfonennamen Eliegers, wie Ewald 71) bemerft, "Damasc, bes Eliegers Stadt", ju einer fo fpruchwörtlichen Redensart werden tonnte, wie wenn biefe Stadt, als Baterland Eliegers, bes Bermalters Abrahams, auf beffen gange Erbichaft hatte Unspruche machen tonnen, ober als wenn fie boch faft in gleichem Sinne Die Stadt eines Sobnes Abrahame genannt wurde. 3mar tonnte bei eigen erfolgter Rad. tommenichaft bes Ergvaters von jenem Berhaltnig nicht mehr bie Rebe fein, auch wird bas Baus bes Batriarchen in andere, füdlichere Begenden verfest, die Befchichte fcweigt von dem treuen damas. cenischen Diener; Die Begiehungen von Abraham gu Damascus geben ganglich verloren, weil eine zweite Ginwanderung burch Aramaer aus Rir, aus Armenien ober vielmehr aus einem medifchen Gebiete, die ber Brophet Amos Sprer nennt (Amos 9, 7), in Damascus einzog und die Stadt, nach ihnen Aram genannt, feit fie bort herrichend geworden, ben Bebraern entfrembete, wogu noch die Aegnptische Zwischenkunft trat. Aber die altefte Sage hat fich in Damascus felbft aus jener fruheften erften Beriode ber Durchwanderung des Debraers doch local bochft ergiebig und my thenreich entfaltet. Die Erinnerung an Abraham, beffen Siegesthal zu Boba feinen Ruhm als "der Freund Gottes" (el-Rhalil, f. Erdt. XVI. S. 214) bei feinen femitifchen Stammes. genoffen noch um Bieles erhöht haben mußte, ging mahricheinlich in Damascus felbft nie unter. Benn fich auch in der Gefchichte bes Boltes Israel bavon teine Spur nachweifen lagt, um fo lebendiger taucht fie in der modernen arabifchemufelmannifchen

<sup>171)</sup> S. Gwalb, Gefchichte bes Bolfes Berael. Banb I. 1843. 6. 344, 365 u. f.

Belt wieder hervor, wo die Localfage ju Damascus fo voll von Abrabam ift. Aber aus Ricolaos Damascenus, dem Beits genoffen bes Raifers Augustus, einem Beugen erften Gewichts, wie Ewald fich ausbrudt, geht fogar bervor, bag auch ju Damas. cus die Wefchichte von Abrahams Aufenthalt dafelbft feis nesweges gang bergeffen war; benn er fagt im IV. Buch 72) feiner Diftorien: Abraham herrichte als Untommling famt feis nem Deere ju Damascus, als er aus ber Begend ber Chalbaer oberhalb Babylon dabin gezogen mar (Aβράμης έβασίλευσε Δαμασχοῦ χ.τ.λ.). Aber nicht lange bafelbft verweilend, manderte er mit feinem Bolle nach Rangan u. f. w.... Roch beute, fabrt Ricolaus Damascenus fort, ift Abrahams Rame gu Damas. eus boch berühmt; man zeigt fogar noch den Ort feiner Riederlaffung, der Abrahams Bohnfit ('Aβράμου οίκησις) genannt wird. Dies bestätigt auch Flav. Jofephus (Antiq. I. 7, fol. 29, ed. Haverc. T. I.). Baren Die Diftorien Des Ricolaus Damascenus, ber die Archive ber Stadt Damascus als feine Quelle benugen tonnte, nicht verloren gegangen, fo murben wir über diefe Abrahamifche Beriode noch beffer unterrichtet fein, vielleicht auch über die noch frubere Beit der damals fcon beftebenden Damascus, von der aber nur noch Mythe und Bermuthungen borhanden find, nach welchen Josephus unftreitig Ug, Sohn Arams und Entel Sems (1. Buch Mofe 10, 23), als den Grunder von Damascus angiebt, der in Trachonitis gewohnt habe (Jos. Antiq. Jud. I. 6, 3, fol. 24), womit bann wieder Diob im Lande Ug in Berbindung gebracht wird und fein Grab, bas in ber Rabe von Damascus den Bilgern gezeigt wird.

Die Auswanderung Abrahams aus dem Lande der Chaldaer iest, nach Josephus Angabe (l. c. Antiq. I. 7), schon ein altes mesopotamisches Reich und einen polytheistischen Religionscultus daselbst voraus, dem der Erzvater als der Anbeter des Einen wahrs basten Gottes gegen Westen ausweicht; wichtige Pandelsstraßen bestanden schon vom Bersergolf und dem untern Euphrat durch Babylon, auf welchen die Phonicier längst ihre Waaren aus dem Drient zu den sprischen Safen brachten, über Mabug-Pieraposlis, Pamascus und andere Emporien, die man der Gründung

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Nicolai Damasceni Fragmenta. Lib. IV. 30, in Carol. Müllerus, Fragmenta Historicorum Graecorum etc. Paris. 4. 1849. Vol. III. p. 373.

## 1336 Weft-Affen. V. Atheilung. II. Abschnitt. S. 39.

der Semiramis durch Mittels und Bordersuffen gufchrieb, berm Bahnen bann die Ginwanderer nachzogen.

Solden uralteften Reiten fdreibt Buftinus (Hist. XXXVI. 2) Die erfte Unlage ber Stadt (Damascus Syriae nobilissima civitas etc.) ju, Die ihren Ramen von einem affprifchen Ronige Das mascus erhalten haben follte, beffen Gemahlin gu' Ehren Die Gyrer bafelbft bas Grabmal ber Arathis, richtiger Derceto (vergl. Erbt. XVI. S. 85 u. f.), gleich einem Tempel und fie felbft ale ibre beilige Bottin perebrten. Diefe Derceto, auch bie Gottin von Rinive, galt alfo in Damascus für die Stammmutter der alter ren Damascenischen Dynaftie, mahrend Semiramis nach berfelben Mpthe von Damascus nach Rinive erft gezogen und dafelbft eine Dynaftie gestiftet baben follte, welche nach anderen Sagen aber auch von der Derceto abgeleitet murbe 73). Dies mare bann bie porhergehende Dynaftie ber in Damascus herrichenden affprifchen Derfetaben gemefen. Rlav. Josephus, fagt Movers, trug tein Bedenten, die Mofaifden Radrichten ber Bier-Rurften in Redor Laomers Bunde ju Abrahams Reit (2,000 Sahr vor Chrifto), beren Ginfluß bis Balaftina reichte, bis auf ein altes affprifches Reich zu beziehen, bas in damaliger Beit Afien beberrichte.

Sieht man den Kriegszug der Bier-Berbündeten zu Abrahams Beit mit Tuch 74) nicht blos als einen gewöhnlichen Raubzug an, wie er in der Erzählung von Loth erscheint, sondern, da Kedor Laomer von Clam und ein Amraphael von Sinear (Babylonien) an der Spige einer neuen Opnastie stehen, als ein politisches Bestreben der herrscherkönige vom persischen Meerbusen, ihre Basallenstaaten sich zu unterwerfen, oder sich den Besit des großen Straßens und Waarenzuges in der langen Thalsensung und Ebene zwischen dem indospersischen und Rothen Meere am allanitischen Golf, also zwischen Euphrat, Ril und Mittelmeer, sicher zu stellen, so gewinnt die Weltstellung der Localität von Damascus, als der unumgänglich nothwendige Ausgangs, und Knotenpunct so großer Kriegs, und Handelsunternehmungen, eine noch größere Bedeutung; denn daß er dies zu jener Zeit war, geht schon daraus hervor, daß ihr an reicher Beute beladener Rachtrab, den

<sup>173)</sup> Movers, Die Phönizier. Th. II. 1. S. 264—267 u. a. D. 74) F. Tuch, Bemertungen zu Genefis Kap. 14, in der Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Ges. Th. I. 1847. S. 164—193; v. Gumpach, Abrif der Babyl. und Affyr. Gesch. 1854. S. 103, 130.

Abraham fclug, denfelben Rudweg über die Damascusebene nahm, den er auf dem hinwege genommen haben mußte, da fein anderer durch die zur Seite liegende Bufte für ein Ariegsheer möglich war, und auch die weitere heeresftraße, fei es nach Rinive oder Babylon, nur über Damascus geben tonnte.

Folat man den etymologischen alteften Spuren der Stadtes namen Rabug, Damascus und Zadmor, die alle drei in ber Richtung bes großen Baarenguges liegen, fo fcheint in ihnen eine Dindeutung eines noch altern nicht-femitifchen Urfprunges auf die Bahricheinlichkeit ju führen, bag bier in Sprien nicht blos semitische Sprache, sondern auch indogermanische und brahmanifche Sprache und Cultur Antheil an ihrer erften Begrundung 75) genommen; daß Damascus, bei Juftinus der Sohn bes hermes (Dionpfos und Civa Indiens), genannt, nicht blos ein Ronig, fondern ein Gott bes Landes, wie feine Gemablin Gemiram . Derceto, war, bem, wie einem Dufares ber Araber, bem Beine und Traubengotte ju Boftra (fiehe Erdf. XV. 2. S. 972), auch Dionpfifche Refte gefeiert murben, und Barabiefe mit reichen Fruchthainen ale Gotterfige angewiesen waren, deren bann eines die Ghatha fein möchte. Bie, nach hitigs Untersuchungen, mit Rabug (hierapolis, Erdf. X. 137, 930-980, 1041, 1054 n. XI. 335 u. a. D.) die Sage von Ginschlingung ber Deutaleo. nifchen Bafferfluth in den großen Erdspalt (dem χάσμα μέγα), die ja auch eine indische ift, und die Ginführung des Bombng-Befpinnftes aus Indien verbunden erfcheint, fo murbe die Berbreitung der Obfigarten in irdifchen Baradiefen mit bem fo eigenthumlichen Bemafferungefpftem, wie der Beinbau über Berfien von eben bas her mit Dionpfos zu Belbon und Damascus, wo auch ein Roah in ber Sage einheimisch, als ber erfte Beinpflanger gedacht und sein Grab im Cole verehrt wird (Erdk. XVII. 1. S. 203), vereint werden konnen (ob. S. 1319), auch Anderes, was diefe Anficht noch unterftugen durfte, fich aus dem eigentlichen nicht lateinischen, sondern indischen Ramen Balmyra ergeben, was nicht der Balmenfadt Tadmor (Thadmara) entsprechen und mit ihr identisch sein foll, fondern die Begrundung einer Ronigeftadt durch die Beni Tamur im Sanscrit bezeichnen, worüber jedoch die Untersuchungen Dipige nachzusehen find.

<sup>18)</sup> Dr. hibig, Drei Stabte in Sprien, in Zeitschrift ber Deutschen Borgenl. Gef. 1854. Bb. VIII. 2. S. 211—230.

## 1338 West-Affen. V. Atheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Rur aus bem Bufammentreffen fo vieler wichtiger Bolferverbaltniffe in einer frubeften Entwidelungeveriobe ber Urgeit in ib. ren großartigen Sin. und Berichmantungen vor ibrer gleichfam erpftallinifden Reftftellung tonnte bei ben Rachtommen bes Deimatbfiges in bem gemeinsamen Anotenpuncte aus ben verschiedenften Elementen fich ein fo reicher Tebbich von Erinnerungen, Sagen, Meinungen, fabelhaften Untlangen und Metamorphofen zu neuen Beftaltungen ber verschiedenften Art gusammenwirten, wie bies in bem Leben ber Damascener ber Rall mar, welcher ben quellenreichen Sintergrund fur Die mit Bhantafie fo vorzuglich ausgestattete Rachkommenschaft in fortbauernber Aufregung und fo einfaltigen Glauben an die große Bergangenheit ju fullen im Stande war, welchen felbit die nachfolgende nüchterne Begenwart nicht wieber aus ber lebendigen Unichauung bes Bolfes ju verbrangen vermochte, ba die Rulle ber Raturumgebung fie immer wieder mit bem reellen Befühle des Befiges ihres irdifchen Barabiefes, bem Stolze auf ihre Borfahren, burch ihren eigenen Egoismus ju befchwichtis gen im Stande mar.

Die wirklich, wenn icon noch dufter bleibende biftorifde Beit fur Damascus beginnt, nach bem Beugnif feines einheimis fchen Gefchichtsfchreibers Ricolans von Damascus (Nicol. Damasc. Fragm. 31 l. c.), erft baburch, bag unter Babab, bem Beitgenoffen Ronig Davids, eine einheimifche aramaifchofpe rifde Donaftie jum Ronigthum gelangte, die nun, theils in Rriege mit Juda und Bergel verwidelt (2. Samuel 8 u. f.), theile mit ihnen in Rreundschaft fiebend (1. B. d. Ron. 15), in Damascu's refibirte, wo fie in Aufeinanderfolge vom Bater auf ben Sohn immer ben Ramen Sadads (Sadadeger, Benhadad) beibehielten, gleich ben Ptolemdern in Megpyten, wie bies Rico. laos fagt, in den biblifchen biftorifden Buchern 76) jedoch nur gelegentlich ermant werden. Bumal aus einem Friedenstractat, ber mit Ronigen von Ifrael gefchloffen wurde, fcheint bervorzugeben, daß auch frubzeitig Banbelevertehr babei gur Sprace tam, in dem (1. B. b. Ron. 20, 34) von einer Baffe Die Rede ift, welche die Braeliten in Damascus inne batten, wie auch Die Sprer Diefelbe Bergunftigung einer Baffe fur fich feit ber Reit bes erften Babab in Samaria genoffen, worunter man nut

<sup>176)</sup> Biner, Bibl. Realw. I. Damascus. S. 244 — 246, Sabab und Sababefer u. a. St.

etwa handelscolonien verstehen könnte, die gegenseitig geduldet wurden, welche aber, gleich den späteren Judenquartieren, nur in gewiffen Abtheilungen der Städte für die Fremdlinge, wie hier in Damascus für die Samaritaner, zugelaffen wurden.

Done ben innern Bufammenhang ber einheimischen Gefchichte verfolgen gu tonnen, erfahren wir nur, bag ber Ronig Regin (ober Reging, nach Rawlinfons Lefung Diefes Ramens auf einer in ber Ditte eines Bugels ju Rimrud 1853 gefundenen Infarift aus der Beit Tiglath Bilefars, auf welcher 18 Ramen unterjochter gurften eingetragen find) von Damascus in Sprien, ber einen Ginfall in das Reich Juda unter Ronig Abas (im Jahr 741 vor Chrifto) machte und den Bafen am Rothen Deere, Glath, welcher damals Juda gehörte (f. die Ophirfahrt, Erdf. Th. XIV. 1848. S. 348-431), in feine Gewalt betam, offenbar um bem handel von Damascus eine hobe, felbftandige Bedeutung gu geben, Die Stadt Jerufalem felbft nicht übermaltigen tonnte, beffen Ronig Abas ben affprifden Ronig Tiglath Bilefar ju Bilfe rief, welcher nun ben Ronig Regin beffegte, tobtete, Damascus felbft eroberte und viele feiner Unterthanen in bas Exil gen Rir führte (2. Buch d. Ron. 16, 9). Seitdem blieb bas Damas. cener Bebiet mit bem affprifchen Reiche vereinigt, Die Sprer von da erscheinen fofort nur als Bulfstruppen ber Affprer (Befaias 9, 11 u. 12). Damascus theilt bann mit einem großen Theile Borderaffens beffen Schickfale, ju Rebucadnegars Beit unter cal. baifder, ju ber Achameniben Beit unter perfifcher, nach Alexanders Tode unter fprifch feleucibifder Oberherricaft, wo ihr Anfeben, wie auch unter ben Romern, von Antiochia überflügelt wird, aber doch auch manche Bortheile mit dem Aufbluben Diefer Capitale ale Emporium mit dem Orient und Durchgangspunct nach der öftlichen Seleucia und der Refidenz Ctefiphon am Ligris theilte (vergl. Erbf. Th. XI. 1844. G. 852 bis 865).

Erft durch des Apostels Paulus Bekehrung zu Christo wird die Ausmerksamkett auf eine wadere driftliche Gemeinde gelenkt, die sich daselbst fchon gebildet hatte, an deren Spite Ananias stand (Apostelgeschichte Rap. 9), wo Paulus den Juden die erste Bredigt hielt. Denn Damascus mußte, wie Antiochia (vergloben S. 1169), unter der Seleucidenherrschaft sehr viele Juden zu Einwohnern erhalten haben, da, nach Flavius Joses

## 1340 Weft-Affen. V. Atheilung. II. Abschnitt. S. 39.

phus 77), zur Zeit der römischen Eroberung Spriens von den ihnen gehässigen Damascenern an 10,000 judische Einsassen in ihrer Stadt ermordet wurden. Auch der geraden Gasse (einer Zeil) wird in der Apostelgeschichte, Rap. 9, 11, erwähnt, wol das Quartier der Juden, in welchem Baulus eingekehrt war, welche noch heute in Damascus unter demselben Ramen bepilzgert wird.

Rur febr Beniges ift es, mas uns über die Buftande von Damascus in ber Beriode ber Berrichaft ber driftlichen Raifer berichtet wird, unftreitig weil Antiochia, Der Mittelpunct bes tirchlichen Lebens in Borderafien geworden, Die Aufmertfamfeit aans in Anspruch nahm, und baber bas Intereffe von Damas. cus jurudbrangte, die zwar noch immer die Schonfte (Januaric ή καλλίστη) 78) genannt murbe, wie Beorg. Bachymeris fagt, aber doch an der außerften Ofigrenge bes bygantinifchen Reiches, bem Bantapfel bes Cocle zwischen bem Drient und Occident, gelegen, ju vielen Bechfeln burch bie Ueberfalle ber perfifchen und faracenischen Rachbaren ausgesett mar, um von Seite ber Cafaren auf Diefe Stadt noch ein großes Gewicht zu legen. Rur als politifche Grenzwarte war fie für die romifchen Raifer wichtig, weshalb fle auch Raifer Julian febr paffend ror the ecoas απάσης δφθαλμόν, i. e. totius Orientis oculum (in Ep. XXIV. Doch tonnte fie, wenn wir auch wenig über ihre 145) nannte. Buftande erfahren, feinesweges fur unbedeutend getten, da die aras bifden Autoren bei ihrer Eroberung durch die Mufelmanner im 7ten Sahrhundert von 14 Rirchen 79) in Damascus namentlich Nachricht geben, und ihre funfzehnte, die Bauptfirche, ein machtiger, bewunderter Bau mar.

Doch wird nur selten von ihr bei den Bhzantinern Rachricht gegeben; ihre eigenen Geschichtschreiber find verloren gegangen, und diesenigen, welche durch ihre Gelehrsamkeit damals etwa eine allgemeinere Aufmerksamkeit erregten, waren meift in die theologischen Streitigkeiten der Rirche verwickelt, unter denen Joannes Damascenus, der nur ein oopoo, der Beise oder der Göttliche (Geióratog Iuávng Dauannoc), heißt, von allen der ge-

<sup>177</sup>) Fl. Josephus de Bello Jud. II. 20, 2, fol. 207.

 <sup>76)</sup> Georgii Pachymeris de Michaele Palaeologo ed. I. Bekker. Vol. I. p. 179.
 7°) v. Rremer, Mittel: Syrien und Damass cue a. a. D. S. 21.
 80) Michaelis Glycae Annales ed. I. Bekker. Bonn. 1836. p. 179, 1 u. 187, 9 etc.

feiertfte ift. Schon Raifer Theodofius, ber die beibnifchen Temml in Sprien gerftorte (vergl. oben G. 234, 242), batte, mie bas Trilithon gu Beliopolis, fo auch ben großen Tempel in ber antifen Damascus saeculis conditae priscis. bei Amm. Marcellin) 82) in eine driftliche Rirche verwandelt und fie den Chriften gefdentt; Juftinian baute bort eine neue Rirche, S. Leonis, nach Brocop 83); boch werben diefe in den Ueberfallen und Blunderungen ber Berfer, g. B. im Jahre 45384) und unter Raifer Beraclius, als die Stadt ein fürchterliches Loos ber Berberung traf, fogar ein großer Theil ihrer Bewohner als Gefangene und Sclaven nach Berfien entführt 86) murbe, wol ihren Untergang gefunden haben, ober doch in Ruinen gerfallen fein. Bei frateren Rudfallen an Die driftlichen Raifer mochten Die Das mascener, welche nun ichon ben mohammedanifchen Bebieten mehr Behorfam leifteten ale ben Bygantinern, alle Urfache haben, bei einem an ihrer Stadt vorübergebenden friegerifden Streifzuge, wie 1. B. im 3. 995 durch Johannes Taimisces, dem Raifer 86) mit reichen Gefchenten entgegen ju geben, um feinen Born von ibrer untreuen Stadt abzumenden, Die er auch bald wieder verließ, um fich durch Bhonicien nach Berntus gu wenden.

#### Erläuterung 2.

Damascus ber Moslemen und ihre Gartenumgebung el-Ghatha, bas Barabies von Damascus.

Den Glanzbunct und die bochfte Bluthe gewinnt die Stadt Damascus erft, nachdem ihre ciseuphratenfifchen Rachbarinnen Dierapolis, Beliopolis und Tadmor langft in Ruinen lagen und ibre rubmvollen Rebenbublerinnen Antiochia und Jerufalem ihren Ruhm abgeftreift, ja felbft im fonellen Berfinten be-

<sup>1)</sup> Joann. Malalae Chronogr. ed. L. Dindorf. Bonn. 1831.

Dibl. XIII. p. 345. 62) Ammian. Marcellin. XIV. 8, 8.

") Procopius de Aedif. Justin. ed. G. Dindorf. Bonn. 1838.
Libr. V. 9, Vol. III. p. 328. 64) Dexippi Eunapii etc. Historic.
ed. Classen. Bonn. 1829, in E. Prisci Histor. p. 153, 12.

<sup>5)</sup> Theophanis Chorogr. ed. Classen. Bonn. 1839. Tom. I. p. 463, 2. 56) Leo Diaconus ed. C. B. Hase. Bonn. 1828. p. 463, 2. p. 166.

## 1342 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfduitt. S. 39.

griffen waren: denn sie wird der erste und glanzendste Rittel, punct des neuausgegangenen Gestirnes am Horizonte Borderastens, des Mohammedanismus, des Chalifats, die Residenz der ersten mohammedanischen Dynastie der Omejaden (von 634 bis 747 nach Christi Geburt), deren arabisches Weltreich bald vom Tajo bis zum Orus und zum Indus sich ausdehnte, und den Bolstern seine neuen Gesetz vorschrieb.

Schon hatte die Uebermacht ber Ueberfluthungen friegeri. ider grabifder Bolferftamme fich in den femitifch verwandten Bevolferungen der Sprer feit Jahrhunderten Bahn gebrochen, burch Anfiedelung, Bermifdung und Berdrangung ber fprifden Sprace aus ben fprifchen Gauen, bon benen nur noch wenige Spuren übrig aeblieben (f. oben G. 268, 798), durch die arabifche Sprace: grabifche Tribus unter ihren Stammeshauptern, wie unter ben Ronigen von Bira und Ghaffan (fiebe Arabien, Ghaffan als Grengreich ber Araber gegen Sprien, Erdf. Th. XII. S. 107-111), waren die Grenghuter bes bygantinifchen Raiferreiches gegen Bedjas und den Cuphrat geworden, aber meift unabhangige Romaden geblieben, indeß die Bevölferung in den Stadten theils fprifd geblieben, theile, griechischer Abstammung, auch driftlich geworden mar, und diefes religible Element auch mitunter, wie in Damascus, hartnadig gegen bie neueindringende Lehre bes Roran ju vertheidigen bemuht mar. Aber ber innere Baber ber firchlichen Barteien, Die fittliche Entartung bes Raiferreiches, Der innere Thronftreit, Die friegerifche Entnervung eines nur gufammengeraff. ten Rriegsheeres unter Beraclius, beffen Reihen in entscheidenben Schlachten, um der Flucht guvorgutommen, durch Retten aneinander gefeffelt werben mußten, tonnte ben feurigen Sohnen Arabiens, die mit Sturmeseile aus ihren Buften berborbrachen, um als Sieger oder Martyrer ihres Bropheten bie Berheißungen bes Baradiefes auf Erden und im himmel ju gewinnen, auf die Dauer feinen Biderftand leiften, wenn man auch ber allgemein verbreiteten Furcht feinen Ginflug zugefteben wollte, nach welcher Die Araber für Bluttrinter ausgeschrien maren, die nach bem füßen Blute ber Griechen lechgen follten.

Der erfte große Sieg bes Araberheeres unter Chaleds Commando (im Jahre 634 nach Chrifti Geburt, dem 13ten oder 14ten Jahr der Heg.), an 40,000 Mann gegen 200,000 Mann Byzantiner, am Jermat-Fluß (hieromax) zu Adra, oder Edrei (Erdf. Th. XV. 2. S. 834—843), in der Rabe des Tiberias-Sees,

war enticheidend für gang Sprien, denn Chaled verfolgte bas beer ber Gefdlagenen bis vor Damascus, mahrend ber erfte Chalif. Abu Betr, geftorben und ibm Omar in Delfa auf bem Ihron gefolgt mar. Dem Chaled (b. b. bas Schwert) folgte Abu Dbeide (ober Cbu Ubeide, b. h. ber Arm Gottes) 87), bon Omar gum Oberfeldherrn ernannt, mit einem Deere nach und lagerte in S.D. por ber Stadt Damascus auf ber grunen Chene, der Merbich es, Safra (oder Suffar, Affofar bei Beil), von wo die Belagerung ber Stadt begann, die fich 4 Monate lang (nach Anderen 70 Tage) tapfer vertheidigte, aber von den griechiiden Truppen des Beraclius ohne allen Beiftand gelaffen, boch mblich ber Dacht und bem Andrange ber Dobammebaner, welche unter gesonderten Commandos die verschiedenen Thore der Stadt anfturmten, unterlag. Babrend in einer Feftnacht ber Chriften bie Rauern weniger vertheibigt waren, wurden biefe vom Bab efch. Schertt. bem Beftthor, ber burch Chaled von ben Mostemen unter dem furchtbaren Kriegegefchrei: "Allahu Atbar" (d. h. Gott ift der Größte) erfturmt, doch nur ein Quartier der Stadt durch bie Gewalt ber Baffen gebandigt und in ein Blutbab vermandelt, denn die andere Seite der Stadt capitulirte zugleich mit bem Befehlshaber ihres Thores, Abu Obeide, und ließ ihn friedlich einziehen. Beide Beeresabtheilungen trafen mit ihren Unführern in ber Ditte ber Stadt an ber Großen Johannestirche, ber hauptfirche Johannes bes Zäufere (Mar Johanna), gufammen, und hier tam die Bereinigung ju Stande, nach welcher man die eine Balfte ber Stadt durch bas Schwert, die andere Balfte burd Cavitulation unterworfen anfab. Go gerieth bie Damalige Sauptfirche Johannes des Taufers, in welcher fein Daupt als Reliquie verehrt murbe, nach ihrer öftlichen Galfte in die Gewalt der Moslemen, die fie in eine Mofchee ummandels ten, in welcher Abu Dbeide ber erfte mar, ber bas Gebet perrichtete, mabrend bie weftliche Balfte ber Rirche noch ben Chriften ale Gigenthum, wenn auch nicht fur immer, boch noch fur die erfte Beit verblieb 88).

Rach Damascus tamen auch Ba'albet, Boms, Rins

<sup>187)</sup> v. Sammer, Gefch. bes Doman. Reichs. Th. II. S. 483.
84) G. Weil, Gesch. ber Challfen. Mannheim, 1846. Th. I. S. 46
bis 49; v. Kremer, Mittel : Syrien und Damascus. Wien, 1853.
S. 2—22.

# 1344 Weft=Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 39.

nest in und 2 Jahre darauf (636 n. Chr. Geb.) ganz Sprien und Balaftina in die Gewalt der Muselmänner; die christlichen Araber, die es mit ihnen hielten, wurden als Stammesgenossen begnadigt, und vermischten sich bald mit ihren Siegern und Landsleuten; die griechischen Christen zersplitterten ihre Kräfte unter sich in ihrem Sectenhaß und in ihren theologischen Streitigkeiten, statt ste gegen den gemeinsamen Feind zu richten, dem sie selbst bald seldwisch gehorchen mußten.

Rach ber erften Chalifen und Ali's Tobe, ber in Rufa feinen Sit genommen, verlegte Muawia, querft Statthalter in Sprien, bann Chalif und ber Begrunber ber Dynaftie ber Omejaben. feine Refibeng nach Damascus, Die nun als Capitale ber reichften und blubenoften Broving bes machtigften Chalifats burch gang Borber-Affen und Rord-Afrita gum Mittelpunct bes coloffalen Staatengebietes, ber Git ber hofhaltung, bes Lugus, ber berfeinerten Lebensgenuffe, bes größten Reichthums und Bandels, wie ber Runfte und Biffenschaften, ber Dichter, Siftorifer, ber mufelmannifchen Theologie und Belahrtheit werden mußte, eine Blutheperiode, die auch noch lange, nachdem burch bie nachfolgende Dynaftie der Abaffiben (feit 747 n. Chr. Geb.) Die Refibeng in andere Stadte verlegt murde, boch ihre Frucht brachte. Die Stadt felbft wuche in ber Mitte ihrer Baubergarten ber Ghatha immer gro-Ber und glangender empor, mit ihren Mofcheen, Minarete, Balaften, fdimmernden Ruppeln, Brachtwohnungen, Canalen, Fontainen, Garten und Luftorten aller Art, fowie weit und breit ihre gefegnete Umgebung. In Diefer Beit ift es, ju beren Lobpreifung fich Die gablreichen Dichter und Gefchichtschreiber in der Berberrlichung Diefer "Berle des Orients" überbieten, und fie bald "die wie Eben prachtige" 89) (Schami bichennet mefcham), "die Baras Diesduftende", "das Muttermal auf der Bange ber Belt", "bas Befleder ber Paradiefespfauen", balb "ben farbigen Rragen der Ringeltaube", "bas Balsband ber Schonheit" ober "bie vielfaulige Gram" nennen, mit ihren 70 Canalen, 18 Kontainen, 21 Thalern und gabllofen Spaziergangen. Ebn Batuta (1326)90), ber viele der Loblieder von Damascus aus dem Munde der Dich-

 <sup>189)</sup> S. v. Sammer, Gesch. bes Deman. Reichs. Besth, 1828. Th. II.
 6. 482; Th. III.
 6. 153.
 70) Voyages d'Ibn Batoutah ed.
 p. C. Defremery et Dr. B. R. Sanguinetti. Paris, 1853. 8.
 T. I. p. 191—197.

ter mittheilte, sagt: die Menge dieser Lobgefänge ift so groß, daß man fie nicht alle anführen kann. Außer den Historikern, wie Tabari's Werke, dem ältesten von allen, aus welchem v. Aremer<sup>21</sup>) seinen lehrreichen Abschnitt der Geschichte von Damascus gegeben hat, führt F. Büstenfeld<sup>22</sup>) aus vier verschiedenen, sehr alten, ungedruckten arabischen Handschriften, die sich in der Manuscripten-Sammlung zu Gotha besinden, eben so viele Tractate von arabischen Autoren mit ihren Titeln an, welche nur die Berskriichung Damascus und die Beschreibung seiner Borzüge zum Gegenstande haben, woraus die Auszüge mitgetheilt werden, und vielt andere sind verloren gegangen oder noch unbekannt.

Dufe Schilderungen verbreiten fich denn auch über bas Lob ber el-Shutha, ober des Baradiefes von Damascus, dem nur noch bie andere auf ber Erbe nach ben fpateren Autoren gleichgeftellt werben tonnen. Schon das bloke Grun Diefer Erdftelle mußte den Araber im Gegenfat feiner gelben, durren, mafferlofen Bufte als eine paradiefifche ericheinen. Iftathri, wie Corifi nennen noch gang einfach die Ghutha als die Ebene von Damascus, ohne damit, wie die fpateren Autoren, den Begriff eines Baradiefes p verbinden, und der Rame Chutha bezeichnet, nach dem Ramus: terra mollior, aquis irrigua et arboribus consita, (f. Freytag, Lex. arab.), mas Ebn Batuta nur miederholt: eine meiche und fructbare Chene, die im Often von Damascus der Stadt eine lagereife weit vorliegt. Bon ibr fagt Iftathri (950 nach Chrifti Beburt) 93), fie fei eine Station (b. i. Tagereife) breit und 3 mei begleichen lang, in welcher Damast, Die ebelfte Stadt in Sprien, in ber Chene amifchen Bergen liege, wo viel Baffer, Baume und Saatfelder find; und, fügt er bingu, in Sprien giebt es feis nen abnlichen Ort, wie Diefe Shutha. Bei ber Befchreis bung von Mawarennahar (Transoxiana) fagt Sftathri 94), zu den ibinften Orten auf der Erde geboren Sogd Samartand, ber Bluf Obolla (Ablah bei Baffora, Erdt. X. 1843. 6. 176) und die Shutha von Damascus; doch tommen auch Sabur und Dichur in Fars (Schufter, wo Schahpur und Ahwaz, Erdf. X.

<sup>&</sup>quot;) v. Kremer, MitteleSprien und Damascus a. a. D. S. 5 u. f.
") Dr. F. Buttenfeld, Jur Topographie von Damascus, aus arabischen handschiften zu Gotha, in Lidde's Zeitschrift für vergleichende Erbinnte. Zahrg. 1842. E. 164—175.

"3) Istakhri 1. c. p. 36, 41, 145 etc.; Voyages d'Ibn Batouta 1. c. p. 189.

"4) 1. c. bei Rorbtmann S. 125.

# 1346 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 39.

S. 180) der Shûtha von Damast und dem Flus von Obolla gleich. Sogd Samarkand aber übertrifft noch die Ghütha von Damascus und den Flus von Obolla an Schönheit und Anmuth, weil man da von dem Gebiete Bochara's längs dem Thalbette von Sogd rechts und links auf einer Strecke von 8 Tagereisen in ununterbrochener Folge grüne Wiesen und Gärten sieht, welche die Kießens den Ströme verbergen, und daselbst Rosen in Fülle die zum Derbst blühen. Solche Ausdehnung hat freilich die Ghütha von Damascus nicht.

Auch Edrisis), der zwar in der großen Moschee ein Thor Bab el-Faradis nennt, giebt nur eine einsache Schilderung der Ghütha, ohne sie zu den irdischen Baradiesen zu rechnen, da der Koran nur von himmlischen Baradiesen spricht (Koran Sure KXIII.). Der gtößere Theil der Ghütha besteht nach ihm aus Obsigärten, die von den Wassern getränkt werden, so daß die Eigenschaft der Früchte, die hier reisen, Alles übertresse, was man sich nur denken könne, und die Ebene von Damascus eine der lieblichken Landschaften sei, die aus der hand des Schöpfers hers vorgegangen.

Ebn Batuta 96), der einfache Berber, sagt, so weit das Auge in der Shütha reiche, so weit gehen die Obsthaine, und man sage sehr richtig, wenn das Paradies auf der Erde läge, so tonne es nur zu Damascus sein; läge es aber im Pimmel, so streite Damascus mit diesem um den Rang det größten Schönheit; denselben Sag hatte schon der Rabbi Pethachia aus Regensburg, der um das Jahr 1187, kurz nach Benjamin von Tudela, Damascus besuchte, das damals unter den Sultanen von Aegypten stand, als einen Ausspruch der Araber mitgetheilt, doch mit dem Unterschiede des Rachsages, wo er bester sagt: "Damascus sei wenigstens der Stellvertreter des himmlischen Paradieses auf Erden 97)."

Run erft ftellen die Geographen, wie Abulfarabich, Abulsfeda 98), Ibn ols Bardi und Andere, gleichsam als Rorm Die vier Baradiese auf, mit der Shutha von Damascus an der Spite, der fie das Thal von Buan (Bawwan bei Köhler, f. Schaab

 <sup>195)</sup> Edrisi bei Jaubert. I. p. 350.
 10 Ibn Batoutah bei Defrémery.
 11 Le Tour du Monde de Rabbi Péthachia etc. par Carmoly, in Nouv. Journ. Asiatiq. 1831. T. VIII. p. 388.
 12 Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 100, 171; Abulfeda, bei Reinaud, Trad. Mscr.

Bewan, Erdf. X. S. 176) in Farfiftan, den Fluß Obolla und das Sogd Samarkands als das vierte demfelben folgen laffen, von denen, wie Abulfeda hinzufügt, doch das Paradies der Ghutha von Damascus den Sieg über die anderen davontrage.

Theophanes 99) von Byzanz (er ftirbt 817) nannte biefe Ebene Ghatha fast unkenntlich " \( \Gamma a \beta \eta \tilde{a}\), ber Kreuzsahrer Graf Rammundus de Agiles scheint dieselbe fruchtbare Landschaft, in welcher er auf seiner Expedition mit seinem Deere 8 Tage lang zur Erholung verweilte, mit dem Ramen Vallis Gaudium 200) belegt zu haben.

Dag Diefer Obftwald mit ben Barten ber Ghatha, ben vielen Canalen, Beden, Gartenmauern, Baufern jugleich bas mahre Bollwert gur Bertheidigung und Sicherung der Ginwohner der Stadt Damascus gewesen, mas wir icon oben andeuteten, gebt aus ben Rriegegefchichten ber Rreugfahrer Beiten befondere hervor, gumal feit ber Belagerung ber Stadt durch bas große Beer ber Rreugfabrer im Jahre 1148, bas fchimpflicher Beife gang unverrichteter Sache wieder beimtehren mußte, wie dies Willermus Tyr. (Hist. XVII. c. 2, fol. 910-914), umftandlich beschreibt (Pomeria urbi Damasco sunt pro summo munimine; nam prae densitate et arborum frequentia et viarum angustiis videbatur durum et pene impossibile, ut ab ea parte esset transitus urbem adire volentibus). Aber auch bis in die neuefte Beit ift badurch bie Stadtmauer vor den Ueberfallen der Beduinenreiterei und ihrer Borden aus ben Buften gefdutt geblieben 1), jumal gegen bie fühnen Bababiten.

Die Borliebe für die so schöne Ghutha und der Stolz, ja selbst die personliche Eitelkeit auf diese seine Deimath ift bei dem Damascener so vorherrschend geworden, daß sie bei seiner sonstigen Beschränktheit und Unwissenheit selbst ins Lächerliche übergehen konnte, wenn er denkt, daß Nichts in der Welt ihrer Perrlickeit gleichkomme, an Quellen, Garten, Schatten, Nachtigallen, Baffersteichtum u. s. w. So ward v. Kremer 2) von einem der ihrigen durch die Frage überrascht: "ob das Meer auch größer sei als der Barada?" Diese Eitelkeit ist kein Wunder bei der reichlichen

Theophanes, Chronogr. ed. J. Classen. Bonn. 1839. p. 551.

Alberti Aquensis Histor. Hierosol. Lib. V. p. 31, ed. Hanov.

1611, in Gesta Dei per Francos. T. I. fol. 268.

Trav. N. p. 282.

2) v. Rremer, Mittel: Syrien und Damascus.

E. 98; v. Schubert, Reife. Th. III. S. 276.

# 1348 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Lobeserhebung und Selbftvergotterung durch ihre eigenen Schmeich: ler, Dichter, fanatifchen Doftiter, nach benen alle Schonheit, gulle und Beisheit auf Erden fich in ihrer Dimifcht vereinigen foll, und dies felbft durch ihre gefeierten Mpftiter bei ihnen gum Glaubensartifel geworben ift.

Selbft die Saaten, Die Rruchte, Die Blumen follen bort vorguglicher fein ale irgendmo; ihr Dichter 36n er = Raji 3) giebt fogar eine Blumenlefe von Gedichten gum Lobe Allahs von 30 ber fconften Blumen, Die in Damascus machfen; an ihnen feblt es allerdings nicht, und gefüllte Rofen find vom Abril an der Schnud ber Bagare.

Der turfifche Geograph Sabfchi Chalfa 4) ruhmt die Bortrefflichkeit der Fruchte und Obftbaume, deren manche vier verfchie bene Ernten im Jahre geben follen, wie die der Apritofen, Reigen, Birnen und Bflaumen; felbft in dem fchattigfin Laubdach, das tein Sonnenftrabl burchbrechen tann, fagt er, follen noch Rirfchen vollauf gedeiben (fiebe oben G. 1289). Die Damascener Bflaume ift berühmt 5); ihrer fchillernden garbe wirt ber Goldglang gemiffer geflochtener Goldbrocate, Die gum fürftlichn Schmud am hofe ju Byzang gehörten, von Cobinus verglichen. Schon Belon du Mans, als Naturforfcher und Argt (1548), bat fich um die Renntniß biefer fogenannten Damascener Bflaume am Orte felbft bemuht 6); neuere Untersuchungen über fie febe len uns.

Die Rabl der Garten in ber Ghatha giebt Babichi Chalfa auf 130,000 an, darin auch alle Arten bon Gemufen, Baffermelonen, Trauben, Oliven und andere treffliche Fruchte gezogen werden. Der einzige angrengende Berg babe, fagt er, 360 Quellen, und viele einzelne berühmte Quellen werden von ihm besonders angeführt, unter benen bie Min elgibia bie vorzüglichfte por allen anderen fei.

Leider hat noch tein pflanzenkundiger Gartner feine genaueren Beobachtungen über die Obft. und Gartencultur der Gbutha mitgetheilt, die doch manches Lehrreiche barbieten möchte, wie fich ichon

<sup>203) 3.</sup> v. Sammer, Gefch. bee Deman. Reiche. Th. II. S. 482.

Gihan Numa, Geographia orientalis ex turcico in latinum versa a M. Norberg. Londini Gothorum. 1818. Pars II. p. 322—323.
 Codini Curopalatae de Officialibus Palatii Const. ed. Bonn. I. Bekker. 1839. p. 19.

<sup>6)</sup> Belon du Mans, Observations etc. Paris, 1554. p. 150.

aus bes Runftgartners Bove 7) furgen Rotigen vermuthen laft. Bon dem Raramanferai bes Rhan efc. Scheich an, fagt er, beginnen die Canalvertheilungen durch die von ihnen befruchteten felber, und mit dem Gintritt in Die große Cbene fangen fogleich Die fcattenreichen Dbftgarten an, Die bei Daratpa fcon Die tichteften Dbftmalber bilben, wo er übernachtete. Bier fab Bove die erften Baumschulen im Orient, darin Apritofen., Randels, Ririchens, Reigens, Grangtens, Maulbeer, Mepfels, Birnens, Bflaumen., Bfirfich. und Quitten.Baume und Beinftode. 2 Stunden trat er nach einer Wanderung durch die wirklich berrlich angebaute Cbene, Die fich 2 Lieues gegen Gud und 3 Lieues gegen Rord, wie gegen Oft ausbehnt, in die Stadt Damascus ein. Die großartigften Dbftpflangungen bededen diefen weiten und großen Raum, weftwarts aber taum 3/2 Stunden weit, weil bann die nadte Bergfette emporfieigt. Bon ben ungahligen Arten und Barietaten ber von ihm bemertten cultivirten gruchte führt er nur folgende an: Apritofen, Mandeln, Azerolen, Rirfchen, Quitten, Citronen, Reigen, Granaten, Maulbeeren, Ballnuffe, Dliven, Drangen, Menfel, Birnen, Bflau. men, Bfirfiche und Trauben. Bon den letten fab er nicht felten folche, die 5 bis 6 Bfund wogen, mit Traubenbeeren von ber Große ber größten Bergfirichen.

Die besten Oliven, sagte schon Burdhardt 8), welche das seinste Del geben, machsen um Refr Suse, und dies bestätigt r. Aremer 9), der den großen Delbaumgarten Bostan els Liman duselbst nennt, der, hoch gelegen, die frischesten Lüste vom Oschebel eschsech genießt, die diesem Fruchtbaum sehr vortheilhaft sein sollen.

Der hanf von bester Qualität wächst hier 3 bis 4 Mètres, also an 12 Fuß hoch. Die Obstpflanzungen sind theils in Reihen, theils in dichten Gruppen angelegt, und werden von den seit alter Zeit fünstlich verzweigten Flußarmen des Barada nach ter rechten und linken Seite so bewässert, daß sie wie in Stusen die einen über die anderen aussteligen und in die unterhalb der Canalbetten gelegenen Gartenbeete mit den verschiedensten Arten

Bové, Naturaliste ancien Directeur des cultures d'Ibrahim Pacha, Recit d'un Voy. à Damas, im Bulletin de la Soc. de Géogr. Paris, 1835. Tom. III. p. 389-391. 6) Burchhardts Reife, bei Gesenius S. 547. 9) v. Kremer, Mittel-Syrien a. a. D. S. 173.

## 350 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 39.

der Obstbäume, wie der Walbbäume gezogen werden. Bas die Größe, die Form und die Schattirungen des Laubes betrifft, so find diese Anlagen so merkwürdig angeordnet, daß man, sagt Bové, glauben sollte, dies sei eher zur Lust für das Auge geschen, als zur Benutzung des Terrains. An dem vielsachen Grün in allen selfigen Abstusungen dieser Ghütha und der Frische ihrer Gewächsfülle, sagt Bové, konnte sein Auge sich nicht satt seben.

Man wird es nun, da Ebn Batuta zu feiner Beit (1326) verfichert, daß in Damascus Riemand am Sonnabend zu arbeiten gebente, fondern daß man dann nur in dem Schatten am Ufer ber Aluffe und in den Bluthengarten Tag und Racht verweile 10), un fo eber begreifen, wenn bie alteren grabifchen Autoren bie vielen Spagiergange um Damascus und feine Anlagen in ben Garten und fonft fo außerordentlich ruhmen, benn nicht blos, wie ander marts, wird bas Bolf bort etwa gur grunen Biefe (el-Rerbid) binauszuftromen veranlagt, wenn dafelbft bas große Bogelichiefen au Bferd gehalten, oder gum Relde el-Beleti 11), wo mit ben Belet ale Uebungefpiel nach dem Rurbie (Cabat) gefchoffen, obr bas Bettrennen ber Bferde von dem Thor Bab Reifan gehaltn wird; fondern die eine Gegend von el-Merschedia wird befucht, fic an der iconen rofenrothen Bluthe der Dandels und Bfirfich. baume 12) ju ergogen; jur andern Beit der Quittenbluthe wird ber Bugelgarten el-Ramureh (b. i. Quittenblume) aufgesucht; wenn bie Apfelbaume Berrlich bluben, der Garten el-Sejirdici, ber beshalb el. Dichauda, d. i. bas Bobibehagen, vom Boll genannt wird, oder das untere Thal Sitt efch. Scham gur Beit, wenn die Sonnenblumen prangen. Die Quellen el-Ribideb befucht man, wenn die Rirfchen, die bier von gang vorzüglichet Gute fein follen, reif find; Die Garten um Bergeb, an ber Df feite bes Cafius-Berges, wenn die Feigen reifen, weil fie nirgends trefflicher gedeihen als dort; die andere Gudfeite des Berges von Salehtyeh aber gur Beit der Trauben und wenn die Myrten, beeren reifen. So wiffen die Damascener auch die Baben, Die fie erhalten baben, ju genießen: wenn aber in den von

<sup>210)</sup> Ibn Batoutah ed. de Defrémery. p. 191.

11) Quatremère, Not. 311 Makrizi, Hist. d. Sult. Mam. I. p. 243, Note.

12) F. Bustenseid, In Topographie von Damascus a. a. E. I. S. 174—175.

vielen Bachen bewässerten Maulbeerpflanzungen, sagt ein alter arabischer Autor, die Zeit heranrudt, wenn die Cocons des Seidenspinners ausgelöft und zur Seide verarbeitet werden, dann geben die Leute zumal in die Rabe des Grabmonuments des Scheich Arslan, um daran ihr Bergnügen zu haben. Zur Zeit, wenn die Flüsse austreten, besucht man aber die Gegend el-Mezzeh, um die Wasser in ihre gehörigen Betten abzuleiten. Doch das war die Art der guten alten Zeit zu Damascus vor der Bestspahme durch die Türken, womit sich auch in der früheren sorglosieren Lebensweise des Bolkes manches geändert haben mag.

In der Gegenwart verdanten wir unter ben neueren Reifenden tem trefflichen v. Schubert (1837) 13) und unferm, im Gebiete ber Alpenfloren viel bewanderten Landsmann 2B. Rofe (1852) über die natürliche Lage von Damascus mabrend ihres freilich dafeibft nur furgen Aufenthaltes doch manches lehrreiche Datum, das fruber fehlte. Die bichterifchen Schilderungen eines emigen Grublings im Eben ber Ghutha, wenn die anderen Jahreszeiten nur feine Umgebungen und Boben rauber und gerftorender berub. ren follen, haben boch darum ichon ihre Grengen, meil Die Ebene ron Damascus felbit noch ein mahres Blateauland nur in einer relativen Ginfentung, abfolut aber faft eben fo boch, wie Bernfalem über dem Spiegel des Meeres liegt. Rach Deffungen von Ruffegger 2.304 Rug, nach v. Bilbenbruch 14) (850 Rug tiefer als der Martt Suf am Barada, 3,118 Auf Bar. über dem Meere) liegt bie Stadt Damascus im Mittel nach brei vericbiedenen Beobachtungen 2,268 Fuß und nach v. Schubert 2,186 Rug, fo daß wir bei Unnahme des Miffionar Barters mittler Meffung von 2,200 guß Bar. über dem Reere nicht viel irren fonnen. Und bagu liegt Damascus noch faft 2 Breitengrabe nordlicher ale Berufalem (nach Baultre 32° 22' n. Br., nach Seeken 15) 33° 32' 28" n. Br.; die Lange ift noch unbestimmt). Die Rabe langdauernder Schneehoben, wie am Unti-Libanon, und Deffen Quellenreichthum gemahrt ihr den Seegen erfrischender gufte und continuirlicher Bemaffer, aber eben darum tonnen quch bei ber naben öftlichen Sonnengluth der Bufte die Birfungen oft ploplic

<sup>12)</sup> v. Schubert, Reise a. a. D. Th. IIL S. 282 — 290; Ansegger Reise. I. 2. S. 728. 14) v. Wilbenbruch, Brofil von Beirnt nach Damaens. 1846, in Berl. Mon.:Ber. 1847. R. V. Bb. IV. S. 240, Lafel IV. 16) Seezen, in v. Zach, Monatl. Correspondenz. XV. S. 476.

## 1352 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. §. 39.

eintretender atmosphärischer Bechsel, wie auch die scharsen Bergwinde drohend und selbst durch ihre Zerftörungen der Pflanzenwelt für die Bewohner erschreckend werden. Solche zerftörende, heftige Rale, Stürme, Ungewitter und Wassersnoth werden uns zwar nur aus älteren Documenten mitgetheilt, aber wahrscheinlich nur, weil in der neueren Zeit dort die Beobachter sehlten. Eine solche Rothschildert Willermus Tyr. 16) im December des Jahres 1129 auf einem ersten Raubzuge der Kreuzsahrer unter König Balsduin II., welche sie auf der Merdsch Saphar (die ese Suffar oder Safra in S.D. der Stadt, s. oben S. 1343) tras, und zum klägslichen Rückzuge nöthigte.

v. Schubert erlebte Ende April mahrend seines dortigen Aufenthaltes noch sehr unbehagliche Kalte, da es an Mitteln, sich bagegen zu schützen, sehlte. Schon Riebuhr (1766) 17) bemerkte, daß Mitte August auf dem Bazar in Damascus noch gar manche der Kausteute in Belze gekleidet waren, weil man der oft gefährslichen Feuchte und Kalte unterworfen sei, die bösartige Fieber erzeugen, zumal gastrische Nervensieber, die hier die herbstrantheiten sind. Der Witterungsverlauf eines ganzen Jahres in Damascus ift noch nicht beobachtet, was doch zur Beurtheilung der Bezetation unentbehrlich ware.

B. G. Browne 18), der Entdeder von Darfur, der im Sommer 1797 in Damascus war, sagt, es sei daselbst die hipe so groß, wie in Afrika. Sie dauert bis September mit wolkenfreiem himmel ohne Regen, auch ohne Binde, und dieses lange Ausbleiben von Feuchte und Binden erzeugt gewöhnlich herbstkrant, heiten 19).

v. Richter 20) hatte bis zur Mitte October ftets wolfenfreien himmel; erft in deffen zweiter halfte sammelten fich alle brei Tage Gewitterwolfen mit Regenschauern, die fich aber nie über der Stadt selbst entsuden, sondern fich nach dem Gebirge zurudzogen, wol aber dauerte dann bas Wetterleuchten gange Tage und Rachte fort.

Seegen, der am langften in Damascus (vom Ende April und vom 30. September bis 11. Januar) 21) verweilte, giebt folgende Daten:

<sup>216)</sup> Will. Tyr. Histor. Lib. XIII. c. 26, fol. 848. 17) Riebuht, Reise. Th. III. S. 87. 15) W. G. Browne, Trav. Lond. 1799. 4. p. 395. 17) Seehen, Reise. I. S. 266. 20) D. v. Richter, Ballf. S. 160. 21) Seehen, Reise. 1. S. 266, 269, 283 und 300 — 303.

Am 25. October anderte fich das Better, der bis dahin blaue himmel wurde wolfig und brobte Regen; am nachften Tage trat Riblung ein, am 1. Rovember erfter Staubregen mit fturmifchem Better; Die bis dabin herrichenden Raulfieber nahmen ein Enbe. Den 4. Rovember erfter fichtbarer Schneegipfel auf dem Dichebel Bon Mitte April bis jum 18. Rovember mar in eid . Scheich. 7 Monaten fein Regen gefallen, ben Staubregen gubor ausgenommen, ber aber ben Staub nicht einmal lofchte. Run fiel auch auf ben boben Bergen des Unti-Libanon Schnee, blieb aber, außer auf ben bochften Gipfeln, noch taum ein paar Tage liegen. 10. December trat Binterfroft ein, aber viel fruber, ale bies ge-Erft mit dem 8. Januar tam die mabre wöhnlich ber Rall ift. Regenzeit fur Damascus, und nun maren alle Berghoben umber auch von Schnee weiß. In Damascus felbft fielen am 10. und 11. Sanuar in der Stadt nur fehr magrige Schneefloden, die aber icon aufgeloft maren, ehe fie den Boden berührten. Der Binter, mar abmedfelnd, bleibt boch vorherrichend milbe.

Der Frühling und ber Sommer find lang in Damascus, man rechnet auf 8 bis 9 Monate heitern himmel; ber Dangel an Regen wird durch den Thau und die Ueberriefelung der Rlugwaffer Bom 15. Juli bis 14. August mar, nach 2B. Rofe's Beobachtung (1852), die Temperatur um 7 Uhr Morgens am niedrigften 14°, am bochften 22°; um 2 Uhr Mittags am niebrigften 213/4", am bochften 28 "; 9 Uhr Abende am niedrigften 19 . am hochften 23°; da die Beobachtungen im Schatten eines Sofes gemacht wurden, in welchem ein Springbrunnan mar, mochte biefer wol das Seinige gur Rühlung der Luft beitragen. 3m Binter foll das Thermometer nie bie jum Gefrierpunct herabfinten. Die Luft ift daber im Gangen angenehm, gefund und wohltbatig für die Organisation, aber die leichten Erfaltungen, vermehrt burd das forglose Leben an der Rordfeite der Baufer, im Schatten, in der Reuchte, bei dem häufigen Bafchen in den heißen Sahreszeiten, durch plopliches Abfühlen, wie durch biatetifche Ueberladungen bes Magens, 3. B. die allgemeine Sitte, in den heißen Sommertagen in ben fublen, thauigen Rachten im Kreien auf ben Dachterraffen ju folgfen, babei unreifes Dbft in Menge ju effen, und anderes erzeugt leicht Ratarrhe, Rheumatismen, Ruhren, Bechfelfieber, fowie die ichlechte Ropfbededung im heißen Sonnenftrahl ben Sonnenftich und Ropftrantheiten veranlaffen, die oft ben Berluft bes Gefichts zur Folge haben, fo daß die Gaffen der Stadt voll Blinde find.

Auch von Best, Cholera und Aussat sind die Bewohner der Stadt nicht verschont geblieben, wie die drei Hospitäler sur Aussatze in ihr beweisen, die durch Almosen erhalten werden: zwei von griechischen und katholischen Christen; das mohammedanische, welches seine eigenen Grundstücke hat, liegt außerhalb der Stadt; es behaupten die Damascener, daß sie selbst nie den Aussatze bekämen, sondern nur die von dieser Arankheit Befallenen aus anderen Theilen Spriens bei sich aufnähmen. Doch scheintschon das Beispiel Raemans gegen die Eitelkeit ihrer Behauptung zu sprechen. Bon einer großen Pestseuche<sup>23</sup>) im Jahre 1348 spricht Ebn Batuta, in der täglich in der Stadt Damascus 2,000 Menschen karben; im Jahre 1837 verlor Lord Lindsay in Damascus seinen Reisegefährten an der Cholera<sup>24</sup>).

Ali Ben fagt, daß Damascus nur felten von der Beft beim. gefucht werbe, gegen die man teine Bortebrung treffe; felbft wenn fie icon in Aleppo graffirt, fo geben die Raramanen boch regelmäßig ihren Bang hin und ber fort. Rommt fie von Aleppo her, fo pflegt fie fehr verheerend gu fein, wird fie vom Meere aus hierher verbreitet, fo ift fie es weniger 25). pon 1838 follte von Metta burch bie Bilger eingeführt fein, mogegen aber Dr. 3. Bowring fie für fpontan im Orte entfignben und burch fcblechte Luft geforbert bielt. Die großen Locher, Die man, wie er bemertt, in allen Sauptftragen von Damascus balte, um alles Mas und von Kaulnig Ergriffene bineinzuwerfen, ba nirgende bie todten Thiere fonft weggeschafft werden, bavon bod fcon fo viele ber milben Sunde in der Stadt verreden, tonnen Dabei nur febr nachtheilig wirken, wozu noch tommt, daß nicht die geringfte Unftalt getroffen wird, ihre Berbecrungen, die bier furchterlich find, etwa ju milbern. Die Roth wird im Gegentheil noch burch allerlei Berationen und Roften vermehrt 26).

Die miftlere Temperatur der Damascus. Ebene muß ziemlich hoch ftehen, da hier fo viele edle Gewächse und selbft Balmbaume, wenn auch nur einzelne, an geschüpten Stellen noch

Seepen, Reife. I. S. 277.
 Lord Lindsay, Letters. Vol. II. p. 179.
 Ali Bey, Trav. II. p. 279.
 Dr. J. Bowring, Report I. c. 1846.
 p. 97.

gebeiben (f. oben 6. 149), jedoch obne Datteln zu tragen, mas Seeten nicht bem Clima, fondern nur dem Umftande auschreibt, daß man ibre funtliche Befruchtung verabfaume 27); bidftammige Citronen. und Drangenbaume 28) find nicht felten, boch meniger fruchtbelaben, ale an der marmern Rufe von Jaffa (veral. Erdf. XVI. 6. 579), fie gieren Die hofrdume, behalten ihre Blate ter und tragen ju gleicher Beit reife Fruchte, Bluthen und junge Die Banane, Musa paradisiaca, tommt bier gar nicht vor, dagegen der Storay (Styrax officinalis) und die boben Rabt- ober Dombaume (Cider der Araber). Dliven- und Apritofenbaume bienen bier als Brennhola, lombarbifche und Beis-Bappeln, hier Sor genannt, machfen febr boch und ichlant. Dolgtoblen muffen aus weiter Ferne herbeigeführt werden 29). die vielen verfischen Rierpflanzen bestätigen die febr milbe mittlere Temperatur. Die reiche Bemafferung durch das trefflichfte Baffer bringt eine Begetationsfulle hervor, Die, wie v. Soubert fagt, den in Erftaunen fest, der in feiner Beimath gwar auch bobe Eichen, Buchen, Raftanien zu feben gewohnt ift, aber bier gum er-Ren Dale Balber ber edelften Fruchtbaume, der hohen bidftammigften Art, 7 bis 8 Quadratmeilen dicht überbedend, wie fonft nirgende, mabrnimmt. Eine Art milber Danteln giebt es bier, die febr groß und gang grun gegeffen werden. Der Apritofen. baum ift der vorberrichende Baum ber Gartenwaldung, welche die Stadt umgiebt; feine Kruchte find hier größer, faftvoller und füßer als irgendwo: ibre Menge ift ungeheuer: fie werden fcon meift unreif vergehrt, und find die tagliche Speife bes Bolts. Dennoch find auch die getrodneten Apritofen, Difchmifch, und bas gallertartig eingebidte und tuchenartig feft geworbene Upris tofenbrot ein gewöhnliches Rabrungsmittel. Auf Bretter gefrichen und an ber Sonne getrodnet, wird es ju einem Apritofenleber, Darbin 30) genannt, das bequem auf Reisen gur Erquidung mitguführen ift, und daher bei Dettapilgern und anderen Reifenben im Ausland bis zum Ril, Euphrat und Bosporus guten Abfas v. Rremer nennt es Ramrbin b. i. Apritofen. tafe, der eine Sauptnahrung der gemeinen Boltsclaffen bilbe.

<sup>27)</sup> Seetzen, Reife. Th. I. S. 30.
29) Ebenbas. I. S. 133, 295.
27) Chenbas. I. S. 29.

<sup>36)</sup> Chenbaf. I. S. 140; v. Rremer a. a. D. S. 164.

## 1356 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Rach Alepvo werben von diefer angenehm fcmedenden und erfrifdenden Rrucht jabrlich 300 bis 400 Centner auf Rameele verlaben; aus den Apritofenternen preffen die armenifchen Chriften ein Del, bas fie ju ihren Saftenfpeifen verwenden. 216 Burdhardt vom Anti-Libanon berab in bas erfte liebliche, obstreiche Thal bei Ratang (f. oben S. 283) tam, wo die St. Baulus-Grotte gur Rur ber Bahnfinnigen ihm gezeigt murbe, fab er Baumichulen 31) von Apritofenbaumen, die von da in die Garten von Das mascus verpflanzt murden. Da auch der dem Apritofenbaum fo nah vermandte Dandelbaum im Coele wild einheimisch ober boch aus den Garten Ba'albets vielleicht erft verwildert zu fein fceint 32) (f. oben G. 207), fo begreift es fich, wenn hier in ber Shatha fein mahres Baradiesclima fein mag, und feine Cultur mit ber des Mandelbaums in Berbindung fieht. wachfame Mandelbaum, ber, wenn Alles in der Ratur erftorben fceint, querft, gleich ber Upritofe, aus dem Binterfchlaf ermacht, baher Schafeb, b. i. ber madere, bei Jefaias 1, 11 u. 12 als Manbelftab genannt wird, war ber großen Gottin ber Sprer, der Cybele ober Amngdale (von bem femitifchen Ramen abgeleitet) 33), geweiht ale Ibol ju Ba'albet; baber fein moderner Der Apritofenbaum, wol gleichen Urfprunges, ben bie Romer erft feit Alexandere M. Beit als Armeniaca poma fennen lernten, bat nirgende edlere und gerühmtere Früchte ale bier gur Bei ben hoffeften Gultan Saladine gehörten fie Reife gebracht. gum Glang feiner Berrichaft; ale er mit gurften von Sinear gu Emeffa feine Bufammentunft hielt, um fich ju neuem Bundnig gegen die Rreugfahrer in Thrus ju vereinen, murden gegenseitig große Befchente gewechselt und Refte gefeiert. Es war "Die Beit ber Aprifofen", ergahlt ber Gefdichtichreiber Emadeebbin 34). Saladin ließ biefe toftlichen Fruchte aus feiner Damascus in bae . Lager bringen, um das Reft ju verherrlichen. Auf den Brafentirtellern mit Bonig und Schnee bargeboten, glangten fie wie Sterne, man tonnte fie für goldene Rugeln halten, fie glichen ben goldenen Bappentugeln auf den Damelutenfahnen des Gultangefolges.

 <sup>&</sup>lt;sup>231</sup>) Burckhardt, Trav. p. 47, bei Gefenius S. 102.
 <sup>32</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 213.
 <sup>33</sup>) Movere, Phonicien. I. S. 578, 586.
 <sup>34</sup>) Reinaud, Extr. des Histor. Arabes etc. Nouv. Bdit. Paris, 1829. p. 224.

Auch von allen anderen Obstarten wird ein abnlicher Gewinn gezogen, wie von achten Biftagien, Feigen, Granaten, Drangen, Lotus, Dliven u. a.; auch von Trauben, Die, außer ju Belbon, ebenfalls im Guden ber Stadt ju Daraina in Menge vorzuglich gedeiben und den Martt von Damascus verforgen, wo fie unter dem Ramen Beini 35) die berühmteften find; 8 Monate bindurch find in den Raufhallen der Stadt die Trauben feil. Der darque bereitete Bein metteifert, nach b. Schubert, an Reuer und Liebe lichfeit mit fpanifchen und frangofifchen Beinen, nur fehlt ibm bie edlere Behandlungemeife; ber gewöhnliche blagrothe Bein gleicht. nad Seegen, dem Burgunder. Beinlauben fleigen bis zu ben Das Del der Dliven, jumal um Refr Gufe, Dadern binauf. ift von der allerfeinften Sorte; eine Art der Oliven führt Seegen an, die faft die Große der Taubeneier erreichen. Der Ballnus. baum bringt amar feine Kruchte, icheint aber, nach 2B. Rofe's Bemertung, in der fprifchen Sonnenbise fich nicht fo wohl au befinden, wie in den fudlichen Thalern der Schweizeralpen, wo er' allerdings in größter Bracht fich zeigt. Die Birnen und Mepfel find zwar von gutem Gefchmad, erfreuen fich aber nicht der Berebelung, wie im mittlern Europa, und halten fich nur turge Reit.

Die indianische Feige, Tobba der Eingeborenen (Opuntia cactus indica), bilbet auch hier ihre ftachligen Beden für die Garsten, ihre Früchte, von füßlichem, faden Geschmad, find bei der grossen Boblseilheit ein Lieblingseffen des Bolts, wie auch die Beere des Myrtenbaums, ungeachtet ihres für den Fremden selbst wider- lich wurzigen Geschmades.

Bwischen den Fruchtbaumen, sagt B. Rose, stoße man oft auf Felder mit Taback, Richererbsen (Cicer arietinum), Basmia (Hibiscus esculentus), das so beliebte weichlich-schleimige Gemuse, im Orient mit Moorhirse (Holcus sorghum) in versiciedenen Spielarten, mit Pferdebohnen (Vicia faba), Gursten und Melonen, die in größter Mannigsaltigkeit vorkommen. Auch Baumwolle, aber nur wenig, wird hier gebaut (schon vor 300 Jahren beschrieb Belon du Mans 36) hier eine Maschine zur Säuberung der Baumwolle von ihren Kernen und Schaalen), auch Flachs und Hanf, doch nicht so hoch wie in Elsaß und

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) v. Kremer, Mittel: Svrien a. a. D. S. 176; Seeyen, I. S. 301. <sup>36</sup>) Belon du Mans, Observat. l. c. p. 150.

## 1358 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 39.

Baben, nach B. Rofe, obgleich Bové ihn riefenhoch nanute; Färberröthe, Ricinus zu Del, Sülfenfrüchte aller Art find ungemein ergiebig, und gegen die Büstenseiten hin breiten sich die reichsten Ackersuren von Beigen, besonders auch Spelt, Rais, Gerfte und andere Cerealien aus, so daß es bei großer Ergies bigkeit des Bodens an Lebensmitteln nicht sehlen kann. Dier jesdoch, wie in Aegypten, worauf schon Forskal vor hundert Jahren hinwies, ist die einst wilde Pflanzenwelt saft durch die Culturpflanzen verdrängt; durch die uralte Cultur des Bodens ist sie in der ganzen Umgegend der Stadt, nach v. Schubert 37), ungemein beschänkt, ja an vielen Stellen gänzlich vertilgt; ihre Rachsommen muß man erst zum Theil in weiter Ferne von den Rauern an den Abhängen der Berge oder in den Betten längs der User Ver er Flüsse aussuchen.

#### Erläuterung 3.

Die eigentliche Stadt Damascus mit ihren Wohrumgen, Moscheen, Kirchen, Bazaren, Gewerben, ihrem Handel und anderen Anlagen.

Die Stadt Damascus, bei allen Sprern ohne Unterschied der Religion gewöhnlich 38) nur eschasch, wie das ganze Land Sprien als dessen Capitale genannt, weil dieses, wie Abulfeda sagt, zur Linken (gegen Untergang der Sonne) von Retta lag (Abulf. Tab. Syr. p. 5); oder auch Dimescht, nach ihrem eigentlichen Erbauer (s. ob. S. 1836), oder Dimist, vom Bolke, nach Seepen 39), in den arabischen Büchern aber Dimist, vom Bolke, nach Seepen 39), in den arabischen Büchern aber Dimist, vom Bolke, nach Seepen 39), in den arabischen Büchern aber Dimist, vom Bolke, nach Seepen 39), in den arabischen Büchern aber Dimist, vom Bolke, nach Seepen 39), in den arabischen Büchern aber Dimist, vom Bolke, Schäm, oder auch nach anderen Etymologien, workber verschiedene Erklärungen herrschen (auch von Sem oder Scham, dem Sohne Noahs, 1. Buch Mose 10, 1, der sich dort zuerst niedergeslassen kaben soll, wird ihr Rame hergeleitet), genannt, hat den Character aller orientalischen Städte, wenn auch in einem große artigeren Style, wo das Innere dem überraschenden äußern Ans

<sup>237)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 286. 38) F. Wüstenseld, Jur Xcs pographie von Damascus a. a. D. S. 164. 39) Sergen, Reise. I. S. 300.

feben keinesweges entfpricht. 3mar fagt Ebn Batuta: an einem Donnerftag des Jahres 1326 traf ich in Damascus ein 40), Die an Bortrefflichkeit, wie an Schonheit alle anderen Stadte übertrifft; auch die lanafte Befdreibung berfeiben ift au fura für ibre Goonbeit: fle verdient ben Ramen Barabies bes Drients, fle ift eine gefdmudte Braut, geheiligt u. f. w. Und wie follten auch nicht alle Moslemen biefe Lobfpruche theilen und noch fiberbieten, da icon ibr Bropbet, ber doch nur, vielleicht in feiner frubern 3ugend einmal (f. oben G. 26), ale Banbelsmann in die Rabe biefet Stadt gefommen war, fpaterbin fie breimal gludlich gepriefen, wobei er auf das Barum? feiner Junger gefagt baben foll: "weil die Engel Gottes über diefelbe ihre Rittige ausgebreis tet haben." Daber ber Schwur im Roran bei Allah, bei bet Reige und ber Dlive (et tin w'en-zeitun), worunter Berufalem und Damascus (ober vielmehr ihre Mofcheen) 41) verftanben werden, gleich beilig gehalten werben.

Auch ber biebere beutsche Bilger Ludolfus be Suchem 2) aus Beftehalen, ber nur 14 Sabre fodter ale Con Batuta Diefelbe Stadt Damascus im Jahre 1340 befuchte, ift voll von ihrem Er nennt fie nobilis, pulchra, gloriosa, ditissima, und damale, vor ber Berftorung durch Timur, mag fie ale Chalifenund Sultanftadt einen großartigeren Eindrud gemacht haben als frater, wo fie nur ale Brovingial . und Bandeleftadt fich wieber emporbeben mußte. Er nennt fie auch ju fener Reit inaudite populosa, und ruhmt die Sicherheit bes Menfchenlebens bafelbft, wabrend fonft überall in Sprien Raub und Mord an der Tagesordnung fei. Sonft fcildert er fie auf ahnliche Beife, wie fie fich auch noch gegenwärtig zeigt, bebt aber befonders hervor, daß et fouft nirgende fo viele fingen be und fprechende Bogel (ob Bapageien?) in Garten und ben Straffen einer Stadt porgefunben. wie bier; eine Liebhaberei bamaliger Damascener, Die feinesweges porherrichend geblieben zu fein icheint.

Der Richt-Mosleme aber, wie der heutige Europäer, tritt mit einem andern Dagftabe in die Stadt ein, die ihm weber antite daracterififche Aninen ber Architectur gur Betrachtung barbietet,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Ibn Batoutah éd. de Defrémery l. c. p. 188.

<sup>1) 3.</sup> v. hammer, Geich. bes Demanischen Reichs. Th. II. S. 482; v. Rremer, nach Beibawi, in Mittel-Sprien a. a. D. S. 30. 1) Ludolfus de Suchem, Libellus de Itin. ad Torram Sanctam.

Venetiae. 8. s. a. cap. XXV.

## 1360 Weft=Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 39.

welche feinem Korfdungegeift einen Stoff und Anhalt fur bie frubere Gefdichte der Menfcheit oder einer hohern Civilisation in ber Gegenwart abgeben tonnten, noch auch moderne claffische Berte ber Blaftit ober irgend einer veredelnden, humaneren Runft ober Biffenichaft, die ju einem Fortichritt der Entwickelung fur bas bobere, allgemeine Bedürfniß führen dürften. Rur bas finnliche Leben des Drientalen findet bier im Getriebe der raftlos beichaf. tigten Boltsmaffe, in der Rulle und Ueppigfeit ber mechfelnden Ericheinungen der Raturgaben, ber Berricher und Beberrichten, ter Reichen und Armen, Der religiofen Berirrungen und Der immer neuen Contrafte feine volle Befriedigung. Dennoch bat Damas, cus burch ibre Ifolirung und ihr Rernbleiben von allem occiden. talen oder europäischen Ginfluß und felbft ihre ftrenger behauptele Unabbangfeit und Gelbftandigfeit gegen bas robere turfifde Gupremat mandjes Characteriftische beibehalten, mas fie unter ihren Befdwifterftaten des Salbmonds, wie Stambul, Abrianopel, Bruffa und Rairo, als beren fünfte fie bem Range nach im Titel des Groß-Sultans angesehen wird, auszeichnet. Richt die Ds. manli befamen bier, wie in anderen Stadten bes turfifden Reichs. mit ber politischen Gewalt auch die Oberhand im Leben; mit balber europäisch angenommener Civilisation bewahrten biese immer noch die turleftanische, urfprungliche Robbeit ibrer Abnen. fie blieben baber bem geiftiger organifirten und, nicht wie jene, aus Barbarei, fondern aus einer glangenden Borgeit und verfeinerten Gulturperiode des Chalifats herftammenden Urbewohner, bem Gp. rer und Araber, fremd, ja verhaßt als Unterdrücker und Ulurpatoren. Leben, Sitte und Gebrauche, wie Religion und Sprache, eben fo mic poetische und wiffenschaftliche Richtung blieben bier in diefer, wie fie Ruffegger 43) mit Recht nannte, rein oriental gebliebenen, alten Chalifenftadt noch in balber Berfcmifterung mit ben benachbarten Detta und Dedina, indef das fortgebende Band der Pilgerfahrt fie allichrlich von Reuem antnupfte an ihre alte Beimath und Ginrichtung. Der Rangtis. mus des Bolts, der fich daber bier fcbroffer und feindseliger wie irgendwo gegen Underegläubige im turfifchen Reiche erhalten batte. ift erft in jungfter Beit 44) unter bem eifernen Scepter Ibrabim

<sup>243)</sup> Ruffegger, Reife. Th. 1. 2. S. 725-738.

<sup>\*\*)</sup> Urber biese Susiande s. Edw. Hogg, Visit to Damascus. Lond, 1835. Vol. II. p. 19-45.

Bajda's, bes Megypters, gebrochen worden. Fruher, wie gu Riebuhre 45) und noch ju Ali Bey's Beit (1807), durfte fein Chrift in den Baffen von Damascus andere ale ju Rus, fpater wenigftens feiner ju Bferde, bochftens nur auf Gfeln reitend, und aud das mar teinem Juben geftattet, fich bliden laffen: frembe Tracht reigte fets ju Diffhandlungen, jumal gur Beit des Abganas der ber Anfunft ber Mecca-Raramanen, mo ftets viel Bobel und unfauberes Gefindel verfammelt ift, das, ftolg barauf, ihre Stadt tas Thor gu ben beiligen Stadten Mecca und Medina gu nenun, gleichsam mit einer beiligen Berachtung, Die auch Riebubr m empfinden hatte, mit Spott und hohn allen Andersgläubigen Als in Folge einzelner Ausnahmen unter Sbrabims Commando in der Stadt Rlagen bei ihm einliefen, wie unerhört s fei, daß Franten fich erdreifteten, auf Roffen burch die Stadt m reiten, ein Recht, bas nur ben Glaubigen guftebe, gab ibnen brigpptifche Gewalthaber die fpottifche Untwort: "wenn fie bober iten wollten ale die Christen, so follten fie auf Rameelen reiten und jenen die Bferde laffen." Früher durfte tein europäifcher Conful ober Gefchaftetrager innerhalb ber Stadt mobnen, und felbit ter englische Conful Farren, feines großen Ginfluffes ungeachtet, mate es noch nicht, in feinem Saufe innerhalb ber Stadt, bas er biab, die Rachte gugubringen, ale bas Turfenregiment wieder ben Megpptern gefolgt 46) mar.

Das Berhöhnen der driftlichen Kleidung wurde unter Ibrahim duch Bastonaden gedämpft; die oberste Gewalt in der Stadt legte den Bicekonig Mehmed Ali selbst in die Hände eines katholissien Christen, des edelen Bakary Bey, der sich in allem seissem Thun und Wesen des Ramens eines Christen auch würdig bespute. Auf diese und andere Weise, z. B. durch Gleichstellung der Christen und Woslemen vor dem Richter, durch Begünstigunssen in handel und Gewerbe, durch Anerkennung der Berdienste und Fortschritte der Franken von dieser Seite wurde der tieseingeswutzelte Hochmuth und Fanatismus des Damasceners nicht wenig rischtert, und der Fremdenhaß doch in so fern gemildert, daß es seitebem den Franken und selbst ihren Frauen, wie v. Schubert

1852. 2. Ed. p. 46.

<sup>&</sup>quot;) Riconfr. Reise. Th. III. S. 88; Scepen, Reise. Th. I. S. 292; Guys, Relat. I. p. 236; Ali Bey, Trav. II. p. 274 etc.
") Bartlett, Footsteps of our Lord and his Apostles. London,

## 1362 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

rubmt, in europaifder Tracht und felbft unverfchleiert, im Jabre 1837, gestattet war, auf ben Bagaren fich umgufeben, auf ben Spaziergangen und felbft an ben Grabftatten ihrer beiligen Scheicht ungeftort ju verweilen. Go find feitdem erft lebrreichere Beobads tungen über diefe Stadt und ihre Bewohner durch Guropaer moglich geworden. b. Schubert, ber aus Megypten nach Damas. cus tam, vergleicht diefe mit Rairo (wie fcon Belon bu Dans, 1548 47), in der lehrreichen Beschreibung feines Aufenthaltes dies gethan, ju einer Beit, ale ber Ginflug ber agpptischen Gultane auf diefe auch ihnen angehörig gewesene Stadt noch fichtbarer fein mochte, als unter bem nachfolgenden Zurfenregiment in ber Gegenwart). Beide Capitalen, fagt v. Schubert, find burch gemeinsame Sprache, Religion und politifche Berrichaft verbunden, aber boch fehr verschieden. Rairo nennt er bas Baris des Mov genlandes, wo ungebunden Freiheit und Billfur und die Bermifdung Des Occidentalen mit dem Orientalen icon große Rortidritte at-Das bebachtigere, geregelter gebliebene Damasms macht bat. glaubte er mehr mit bem ernften Dadrid vergleichen zu tonnen, bas, dem Abendlande fremder geblieben, mehr feine bertommlichen Gin richtungen und Sitten beibehalten hat, und einem uralten, unver mifchten Adel angehört, mahrend in Rairo Alles den Emportommling und die Reugeit verrathe, wie die gange Stadt bort neu und prachtig im pomphaften Saragenenfinl erbaut fei, bier bagegen feit einem Jahrtaufend berfelbe einfache Rachtlang ber frubeften Berricherreiche am Guphrat und in Sprien geblieben, und bochtens in den jungeren Bauten nur der Ginfluß perfifcher Gle gang, Bartenfchmuck und innerer Bebaglichkeit in ben Bobnges banden und ihren hofraumen fichtbar.. Rairo fundige fich als Refideng von Chalifen, Sultanen und Bicefonigen an, Damascus hat diefen Bomp langft abgeftreift, feitdem nach den Ommejaden die Abaffiden fich andere Refidengen ermahlten, und diefe Brovinzialstadt nur der Sit wechselnder Baschas unter türkischer Oberhoheit geblieben.

Der Sauptftolz der Damascener in ihrer Stadt ift ihre große Mofchee 48), welche die Dynaftie des Saufes Ommia

<sup>241)</sup> P. Belon du Mans, Observations etc. Paris, 1554. Livre II. p. 149—152.
46) J. v. Hammer, Geschichte bes Osmanischen Reichs. Th. II. S. 483—487; v. Kremer, Mittel Syrien n. s. w. S. 27—30; Ali Bey, Trav. II. p. 265—266.

ale hauptbentmal ihrer Große, ihres Reichthums und ihrer Arommigfeit binterlaffen bat, ein Bert, das von vielen Dichtern befunam, von vielen Autoren befdrieben und noch beute allgemein bewundert wird. Der fünfte in der Reihe der Ommejaden-Chalifen, Belid 36n-Abd-ol Delit, führte biefen Brachtbau auf, und rollendete ibn mit ungeheueren Summen, welche die reichfte Brovint feines Staates aufzubringen im Stande mar, worüber feboch reridiebene Ausfagen, nach benen eine Ergablung 300 Millionen Dirhem, eine andere 400 Riften Gold angiebt, die barauf aus bem Shipe verwendet murben, noch andere bie Bunder gu Buffe nebmm, welche die Berbeischaffung ju einem folchen Brachtbau möglich genacht, von dem gwar Ebn Batuta 40) fagt, daß ihm fein anbern in der Belt gleich fei, bem jedoch auch wol die Rubbet et. Sathrah Omars in Berufalem (vergl. Erdt. Th. XVI. 6.413) etwa verglichen werden tonnte. Diefe Dofchee an derfelben gebeiligten Stelle ber frühern driftlichen Rirche Johannes bes Taufere, die nur gur Balfte gewonnen mar, aufgurichten, brach ter Chalif nach einem halben Jahrhundert die Capitulation, und mang die Chriften, für ihre Balfte die außerhalb der Dauern gelegene Thomaskirche gu nehmen, welche in der Cavitulation nicht mitbegriffen gewefen. An der genannten Statte flieg nun das beumdertfte Bert grabifder Bautunft empor, die bochberühmte Roidee der Sohne Ommia's, Djami oder Moste Benu Ommaphab, berühmt durch die Beiligfeit ihrer Statte, Die Bracht ihrer Gaulen, die Menge ihrer Ruppeln, burch die Bierlichint ihrer Inschriften aus bem Roran, burch die Bahl ihrer Altare ober Betorte, Emporfirchen und Minarets.

Die vollständigste Beschreibung dieser Moschee mochte wol be des Mohammed ben Schafter, eines arabischen historiters, fin, der sie der Großen Geschichte der Stadt Damascus von Ebn Afafer großentheils entlehnt hat, und welche in Mafrizi's bikorie von Quatremere mitgetheilt ift so). Auch Ebn Batuta but eine sehr umftändliche Beschreibung derselben im Jahre 1326 1826ben 51), sowie Sadschi Chalfa im Oschihannuma, die durch 3. v. hammer bei Gelegenheit des Besuches des Eroberers von

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ibn Batoutah éd. Defrémery l. c. p. 197. <sup>50</sup>) Quatremère, in Makrizi, Histoire des Sultans Mamlouks. Trad. Paris, 1832. 4. T. I. Appendice. p. 262—288. <sup>51</sup>) Ibn Batoutah éd. Defrémery l. c. T. I. p. 197—214.

# 1364 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. §. 39.

Damascus, Sultan Selim des Domanen (1516 n. Chr. Geb.) 22), vervollständigt wurde, wozu auch Ali Bey als Ruselmann wichtige Beiträge liefern konnte 53), während allen christlichen Reisenda kaum ein bloßer flüchtiger Einblick nach dem innern hofraum gestattet werden konnte.

In der eigenthumlichen Salbtheilung der alten Rirche nach ber Capitulation beider Eroberer find alle Berichterftatter einig; bis aur Befinnahme auch bes driftlichen Untheile durch Abd-ol-Relit giebt nur Dohammed ben Schafer die Rachricht, daß anfanglich die Mufelmanner, wie die Chriften von der Gudfeite ber burch biefelbe Bforte in bas Gebaube eintraten; Die Chriften aber gegen Beft in ihre Rirche, die Anhanger des Bropheten nach Dft in ihre Abtheilung gingen, fo bag anfange in Diefer letten Die Gebetnische noch nicht an ihrem gehörigen Orte bitt angebracht werben tonnen. Die Chriften, aus Refpect ober at Kurcht bor ihren Siegern, wagten es nicht, in ihrem Rirchenantfel aus ihren Buchern laut zu lefen oder ihre Gloden zu lauten. Ch lif Moamigh lieft an ber Gudfeite ber Mofdee ein Saus fur ba Emir von Sprien anbauen, darauf eine grune Ruppel errichte ward, von welcher damals der gange Bau ben Ramen erhielt. m in diesem refibirte ber Chalif Moawiah 40 Jahre lang. Go blieb Alles, vom 14ten bis jum 86ften Jahre ber Bebichra (635 bit 705 n. Chr. Geb.). In Diefem Sahre 705 murde Abd ol. Relit jum Chalifen ermablt; ba manche feiner Dufelmanner fic burd die Recitation der Chriften in demfelben Gebaude beleidigt fanben, befchloß ber Chalif ihnen ihren Antheil gu entreißen, und versprach ihnen ansehnliche gandereien für die Abtretung ihres Antheils, auch vier andere Rirchen 54), beren Erhaltung nicht in ber Capitulation mitbegriffen war, ju übergeben. Da die Chriften, benen im Tractat noch 14 Rirchen als Gigenthum geblieben waren, diefem Unfinnen aber bartnadig widerftrebten, fo ließ fich der Chalif den Tractat, der im Ramen des Bropbeten abgeschloffen mar, laut vorlefen, und ale es dabei an den Ramen der Thomastirche tam, fagte er: "biefe Rirche will ich einreißen und in eine Mofchee verwandeln." Diefe Rirche lag nun außerhalb tet

<sup>262)</sup> J. v. Sammer, Gesch. bee Doman. Reiche. Th. II. S. 484-488.
63) Ali Bey, Trav. T. II. p. 265-267.

<sup>14)</sup> Sie heißen Marienfirche, Mufallabeh, Tell Delbjubn und hommaib ben Derrab.

Ihomasthores am Fluffe, war viel größer als die Kirche Johannes des Täufers (Mar Johanna) und man hatte fie im Besits
der Christen gelaffen, obgleich sie nicht in der Capitulation als ihr Eigenthum mit inbegriffen gewesen war. Da erschraken die Christen und baten den Chalifen, ihnen die Thomaskirche samt vier anderen genannten Kirchen zu überlaffen, dann wollten sie ihren Antheil an der Pauptkirche dem Chalifen abtreten, der damit auch besiedigt war: denn nun konnte er seinen beabsichtigten Prachtbau beginnen.

Rertwürdig ist die Angabe ben Schaters, welche wir bei Ebn Batuta wiederholt sinden, daß die Moschee nun doch eigentslich mit hristlichen Arbeitern neu ausgeführt ward. Die gleichzeitig in Mecca gebaute Moschee zeigt, wie weit damals die Arabet noch in ihrer Architectur zurück waren, und nur durch wie Compilation aus dem vorhandenen Material sich ihre neuen Berte schassen könnten (s. die Beschreibung der Tempelhäuser in Maca, Erdf. Th. XIII. S. 88 u. f.). Auch die Moschee Omars in Zerusalem, deren ursprünglicher, unstreitig mit christlicher Unstrage erst zu Stande gebrachter Bau sehr zweiselhaft geblieben, wedant ihre schone saragenische Ausstührung erst späteren Zeiten schiel. Th. XVI. S. 412—421).

Abd.ol. Delit ließ fofort alle Inftrumente gur Berftorung in Johannestirche gusammenbringen, wobei fich viel Bolts mber verfammelte, und ale ihr Bifchof und die driftlichen Briefer den Ausspruch ihrer Bucher verbreiteten: "wer diefe Rirche gritore, werde gum Rarren werden", gab der Chalif gur Antwort: "nun gut, im Ramen Allahs moge ich jum Rarren werden; vor mi foll Riemand fle gerftoren." Sofort bestieg er ein Bolpgon auf der Oftseite eines Thurms, wo die Eremitage von einem Mond bewohnt wurde, fließ diesen die Treppe hinab und flürzte den oberften Stein des Altars, den er mit der Bade gelodert, binab, Mauf alle Emirn ihrem Chalifen in der Berftorung folgten, und ales Bolt ber Mufelmanner unter bem dreimalig wiederholten Beihrei ber Tetbir mit zugriff. Die Chriften dagegen ftießen in der Bergweiflung ihr Gefchrei und Geheul aus, wurden aber burch Brugel vertrieben, und nun Alles vernichtet, was früher innerhalb bet rier Bande dageftanden, fo daß nur der Raum übrig blieb, der für den neuen Aufbau bestimmt war, und nun unter die Inibection des Bruders des Chalifen gestellt ward. Dem griechischen Raifer gebot nun der Chalif, fagt ben Schater, ihm Arbeiter

# 1366 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

zu schicken, zumal Steinhauer, 12,000 an der Zahl, zur Zurichtung der Marmorblöcke; falls er dies verweigern sollte, werde er sein Land mit Krieg überziehen, Jerusalem, Roha (Edessa) und alle Kirchen und Ueberreste der Kömer zerstören.

Run begann der Bau mit 4 großen Pfeilern, auf welchen die Kuppel ruhen sollte; der erste Aufbau stürzte aber wieder zusammen, weil man beim Tiesergraben Wasser sand; daher mußten erk Faschinen den Grundbau von neuem sichern, die man ein Jahr lang sich einsenken ließ, ehe man darüber den Bau für die Kuppel ausrichten konnte. Diese wurde über den Grundpseilern auf Araden errichtet, und erhielt die eigenthümliche Form Oschemalun (djamloun, d. h. wie ein Kameelbuckels), "en ogive" von Quatremère überset) und den Ramen der Kubbet en Rest, d. i. die Kuppel des Adlers oder des Geiers, weil sie abet andere überragte.

Auch Riebuhr 56), der fie nur von außen fefen konnte, rubnt fie zwar nicht wegen ihrer Schönheit, fagt aber, daß fie eine übet, aus große Ruppel sei, die einen Theil der Moschee beddt, mahrend das Uebrige der Woschee, die er, wenn fie schon Biele an Bracht verloren habe, doch für eine der schönften im ganzu türkischen Reiche erklärte, nur mit einem schrägen Dache bei dedt sei.

Abd-ol-Melik wollte diese Auppel zwar aus reinem Golde wöhben, was ihm jedoch als Thorheit angerechnet ward; man begnügte sich, ihr Inneres mit Gold zu überziehen. Da nicht Blei genug in der Rähe war, ihr Dach zu deden, so soll man dazu das Blei der Särge benutt und deshalb viele Grabstätten geöffnet haben. In der Riblah sah man drei Goldplatten, darauf das Lok Allahs in Azurblau geschrieben stand. Nach Beendigung dieser Djami, d. i. der Hauptmoschee, soll der Chalif die Einwohner von Damascus zusammenberusen und ihnen gesagt haben: "Ihr hattet vier Herrlichkeiten vor der übrigen Belt voraus: Lust, Baffer, Gärten und Früchte, ich habe die sünste Gabe hinzuges sügt, diese Djami." — Sie wurde nun den fünf Bundern der Belt zugezählt, und als das Meisterstück aller Jahrhunderte von den Mossemen gepriesen. Bas ihr in den Augen des Bolts bei

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>) Quatremère I. c. p. 266.

<sup>56)</sup> G. Riebuhr, Reife. Th. III. S. 86.

Roslemen, wie fruber bei ben Chriften, Die größte Beiligfeit gab. war die Rapelle mit bem Saupte Johannes bes Taufers. des Sohnes Bacharias, beffen Reliquie bier in der ihm bis beute bochverehrten Capelle auch verblieben fein foll, von mo biefe Berehrung mit ben mostemischen Diffionen ber frubeften Beit, wie wir aus Dr. Barthe jungftem Bericht 87) erfahren, bie nach Timbuftu in die Diami Dabia vorgerudt au fein icheint. Chriften baben die Translation der achten Reliquie nach Conkantinopel mit großem Bompe gefeiert, von wo jedoch biefelbe auch in mehreren Eremplaren burch bie fatholifchen gander Europa's angeblich verbreitet marb. Bie Diefe Uebertraguna bei bygantinifchen Befchichtichreibern gleichfam ein fteben. ber Artitel geblieben, fo, fagt v. Dammer, fei bies nicht weniger der Sall mit der Uebertragung des von Deman, dem Sammler der Blatter, eigenhandig gefchriebenen Rorans, ber, urfbrunalich in Tiberias aufbewahrt, aus Furcht vor den Chriften aur Reit der Rreugguge in der großen Damascus . Dofchee niedergelegt ward, wo er Bunder that. Aus ihm foll Deman gelefen haben, da er ermordet mard, daher die Blutflede, die man auf beffen Blattern zeigt (daß es diefer Sandidriften auch mehrere Eremplare, wie g. B. in Boms, giebt, f. oben G. 1012). - Auch ein zweis ter Roran, bon ber Band Ali's gefdrieben, foll in ber Dofchee fein, und zwei Guren des Roran, die der Entscheidung und bie ber Engel, laufen in ber ichonften Goldidrift auf Lagurgrund eingetragen an ben baburch geheiligten Banden ber Dofchee umber. Bor der Rapelle Johannes des Täufers (Mar Johanna) ward diefer Text von den dort angeftellten Borlefern in "den Lesarten ber 10 und 7 großen Scheiche bes Rorans" nach ben Regeln der Lefefunft vorgetragen und fur die Buborer commentirt, wobei in den fruberen Beiten immer Die Ginrichtung getroffen war, daß augleich 1,600 Glaubige an Diefen Bortragen und an deren Ginübung Theil nehmen tonnten. Beachtenswerth ift es, daß, wie ber groke Sofraum ju Decca, in deffen Mitte nur bas Beiligthum der Raaba fieht, und wie auch ju Berufalem die große Blattform, die Area des Baram, nach dem Styl des judifchen Tempels auf Morja, bas eigentliche Beiligthum in ihrer Mitte auf eine wurdige Beife umgeben, fo auch die Umgebung ber Dichami

<sup>\*)</sup> Dr. Barthe Brief aus Timbuctu, vom 5. October 1853; f. Beits fchrift für allgem. Erbf. II. 1854. S. 329.

# 1368 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

von Damascus. Ein sehr großer innerer Hofraum, in welchem fie steht, sagt Ali Bey, ist von Bogenhallen, zierliche Arcaden nennt sie v. Richter 58), auf dopvelten corinthischen Säulenreihen ruhend, umgeben, und hat in seiner Mitte einen Springbrunnen, dem an jeder Seite Baumpstanzungen stehen, die einen sehr lieblichen Aufenthalt gewähren, ein Raum, der zu Ebn Batuta's Beit jeden Abend zur Versammlung der Bewohner der Stadt diente, wo man sich erholte, las, den Erzählern und Improvisatoren zuhörte, oder wo die Großen auf ihren Spaziergängen sich ehrsurchtsvoll begrüßten, und Alles sich erft nach dem Abendgebet von da in seine Wohnung zurückzog.

Auch D. Maundrell 69), der (1697) nur einen Blid aus ber Ferne in diesen Hofraum thun konnte, ruhmt die Schönheit der an feinen drei Seiten umherlaufenden Arcaden, die auf doppelten Reihen hoher und schöner Granitsaulen corinthischer Ordnung ruhen.

Das Gebäude hatte 300 Ellen, ober 200 Schritt, gange von D. nach 2B. und 200 Glen, oder 135 Schritt, Breite von R. nad S.; dazu maren, fagt Ebn Batuta, 12,000 Stud Marmor, fteine verwendet; der Boden war mit vielfarbigem Betafel von Féctfeça geziert, fagt Ebn Batuta 60), darin man nur das ariechische wnooc, bas ift ber ebeln Mosaitfteine, wieber ertenne, alfo mit Dofait, Die offenbar bas Bert bygantini. fcher Runftler, welche ju jener Beit barin Deifter maren, berte Die Bahl der Renfter mit bunten Glasicheiben lich geschmüdt. mar 74. Die Seitenwände waren mit Marmor befleidet; an ihnen flieg eine große goldene Beinlaube empor (? bei ben Schafer), vielleicht die Matsuras oder Emportirchen bezeichnend, und über ihnen waren die befannten gander ber Erbe in bunten Rarben dargeftellt (? ebendaf.). Drei Bauptschiffe zogen fich vom Eingange aus von D. nach 2B., auf Gaulen und Spisbogen rubend; jedes berfelben hatte 18 Schritt Breite; fie murben in jeder Reihe von 54 Gaulen und 8 Pfeilern (Ali Ben fpricht von 44 Saulen, die aber fehr ungleich find) getragen; Diefe letteren find mit Gops, 8 andere mit Marmor von allen Farben befleibet. Bu diefen letteren gehörten wol die 4 Sauptpfeiler bes größten Dit-

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) v. Richter, Wallf. a. a. D. S. 141. <sup>59</sup>) H. Maundrell, Journey l. c. p. 126.

<sup>60)</sup> Ibn Batoutah éd. Defrémery l. c. p. 199.

telichiffes, welche bas große Gewolbe tragen, welche die Ablertuppel bieß, ale mare die gange Dofchee einem fliegenden Adlet gleich, fagt Ebn Batuta, beffen Ropf bie Ruppel bildet. ift ein Bunber ber Belt, benn bon welcher Seite man fie auch aus der Ferne erbliden mag, fo fleigt fie immer herrschend über alle anderen Bauwerte empor. Sie ift mit Blei gededt, Die übrigen Dacher ber Mofchee mit Bolg und vergoldet. amei andere Ruppeln ftanden neben ihr, obwol fleinerer Urt, pon denen eine die Ruppel der Aifcha, d. i. die Mutter der Glaubigen, beift, welche als das Schathaus der Mofchee von ihren gandereien eine iabrliche Ginnahme von 25,000 Golddenaren erhielt (ju Ebn Unter der andern diefer Ruppeln mar ein Batuta's Reit). Springbrunnen. Un den Sauptpfeilern unter der Ruppel, mo die Breite Der Dofchee die Lange quer burchichneibet, maren bie Dib. rab, Gebettangeln, angebracht; ju dem einen follten zwei Steine bom Throne der Königin von Saba, Baltis (f. Erdf. Th. XII. 6. 42. 74. 77. 865 u. a. D.), verwendet fein, ju bem andern nur weifer Marmor. Der mittlere Saubtbetort mar, nach Ali Ben's neuerem Berichte, für die Secte ber Banefi, b. i. für die Turten, vorbehalten, gur rechten Seite bavon war ber Betort für ben 3mam ber Schaafi, benn jebe ber vier orthodogen Secten, wogu quch Die britte und vierte, Die Malic und Banbal, geborten, mar bier vertreten, und diefe Betorte mit ben iconften Teppichen be-Bur Seite ber Tribune, wo der 3mam der Schaaft ben Borfit beim Gebete hat, war im öftlichen Bintel bes Dihrab ein großer Schrein angebracht, barin ber Roran eingeschloffen war, ben ber Fürft der Glaubigen, Othman, G. Affan, nach Damas. cus fchictte, ber alle Freitage nach bem Gebete, ju Con Batuta's Beit, geöffnet murbe, jum Berbeiftromen des Bolts und Bulag des Ruffes ber Glaubigen, wobei auch die Gibe gefchworen murben. In der Mitte der Mofchee zeigte man bas Grab Bacharia's 61), des Baters Johannes Des Täufere (Evang. Luca 3, 2), nicht des Bropheten, deffen Sarg auf 2 Saulen rubte, der mit einem Levich von fcwarzem Tuch mit Goldbrocat bedeckt war, barauf die Borte in weißer Schrift ftanden: "D Bacharias, wir verfunden dir die Geburt des Sohnes, der da heißen wird Dahia (Jobannes ber Taufer)." Eine Anspielung auf Die Rapitel 1 u. 2 im Evangelium Luca.

<sup>&</sup>quot;) Iftalfri, Buch ber Lanber. Ueberf. von Morbimann a. a. D. G. 36.

#### 1370 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Ali Ben nennt biefes nur ein fleines, golbenes Sepulcrum, bas er gur linken Seite bes Mittelfchiffs mahrnahm. Dede der Mofdee, faat Ebn Batuta, bangen viele bundert Lampen, davon 600 an goldenen und filbernen Retten, beren einft 12,000 in ben Rachten bes Ramadan ihr Inneres erleuchteten. Die toftbaren Retten find gwar langft verfcwunden, aber Mli Ben fah noch die gabllofen eifernen Gitter in der Dofdet, bie auch heute noch gur Aufnahme ber Lampen bestimmt find. Go mag vieles Andere auch verschwunden fein, mabrend die feften Raffen geblieben, an die auch ein Theil der enormen Bautoften, Die man ftete fur übertrieben gehalten, wie an jene eblen Detalle, Die großen Granit., Marmors, Spenits und perichmendet murbe. Borphprfaulen, an jeder Seite ihrer 40, beren einige roth, andere grun und noch mehrere von anderen Karben maren, und ihre bergoldeten Capitale, wie die vergoldeten Thurme maren toftbar genug. Amei biefer Saulen taufte Abbool-Melet von Chaleb, bem Bwei piftacienarune Sobn Befibs, für 1,500 Ducaten. Saulen, die aus Alexandria jede fur 100 Ducaten ertauft wurben, ftellte man ju Baupten des Grabes Johannes des Täufers. Die zwei größten Gaulen, welche nach v. Sammer nur bon ben vier coloffalen der Sulimanije in Conftantinopel übertroffen werben, murben an dem weftlichen Bauptthore Bab oleburid angebracht, bas Boftthor genannt, ju dem man von dem vorliegenden Darktplate Murad Bafcha's auf 16 Stufen binaufflieg. Drei andere Thore fuhren ju ben anderen Dimmelsgegenden bin-Ueber bem Sadthor (Auberanije) ward die Rahne Chaleds aufgepflangt, es führt gegen ben Bagar ber Raufleute. Dicherunthor, das größte Bortal mit hoben Gaulen, gleich Balmftammen, geht nach Dft jum großen Bagar, wo ein Spring. brunnen die Beit anzeigen follte, wie Ebn Batuta fagt. ben türfischen Angaben bieß er Rorpus Ralburan, d. i. der Baffermelonenhebende, weil fein dider Strahl eine Melone fdwebend balt, was von den Bilgern angeftaunt zu werden pflegte. Bey fagte, fie fpringe 20 guß boch, nach v. Richter nur 7 guß boch, aber armedict; Seepen (22) halt es fur lacherlich, wenn Europäer diefe Fontaine ruhmen, da fie weit unbedeutender als fo manche feiner Beimath fei.

In dem Innern der Dofchee waren, nach ben Schafers

<sup>262)</sup> Seepen, Reife. I. S. 301.

Angabe, Talismane noch aus alten Zeiten ber Griechen ausbeshalten, die fie vor allem Ungeziefer rein hielten (wie die Talismane in Höms, siehe oben S. 1010); an den Eden der Moschee standen Thürme zu aftrologischen Zweiden eingerichtet, davon aber zwei gegen den Rorden gestellte einstürzten und nur die zwei anderen stehen blieben, jener gegen Oft von ihnen aber schon im Jahr 670 niederbrannte. Eins dieser Minarets steht auch heute noch besonders hoch in Ehren, weil am jüngsten Tage Jesus Christus vom himmel auf dasselbe herabsteigen soll; ein anderes Minaret wird die Braut genannt.

Im Often der Mofchee ift eine große Cifterne voll Baffer gu ben Ablutionen, die, wie Ebn Batuta fagte, bem Dufelmann bon Bayaliah (von Baila, am rothen Deere) gehörte, und mit einem Gitter umgeben mar; fowie auch noch anderwarts andere Bafferbaffins zu demfelben religiöfen 3med fich zumal an jedem ber vier Thore befanden; benn an jedem mar ein befonderes Baus angebaut, jedes mit 100 Bimmern, in beren fedem fliegendes Baffer ju den Abwaschungen biente. Benn der Bau der Mofchee fehr toftbar war, fo war ihre Unterhaltung es nicht weniger. gebn 3mame, vier fur jebe ber vier rechtglaubigen Secten, maren Borfteber bes Gebets, 75 Mueffin maren ale gleichzeitige Gebetausrufer von den Minarets in Thatigfeit, die Bahl der Rufter und anderer Beamten ift noch beute fehr groß, die alle von der Dofchee Das größte Berdienft ber Dofchee, fagte Ebn Batuta, fei, daß das Gebet und die Lefung des Rorans hier niemals, weder Tags noch Rachts, aufhöre, und felbft an Buhörern fehlt es niemals, benn ale folche werden 600 von der Dofchee begablt, die immer guboren muffen und unter Controlle fteben; benn follte einmal Jemand fehlen, fo werbe er nicht bezahlt. Der Ruhm biefer Rofchee fei fo groß, daß ein Gebet in ihr fo viel werth fein folle, wie andere 30,000 Gebete, und in den Schriften bes Bros pheten fiebe gefchrieben: "in ber Mofchee ju Damascus werbe man Allah auch noch 40 Sahre lang nach der Berftorung der Belt an-Solcher und viel anderer Unfinn ift aber in ben ftolgen Babn bes Bolfes übergegangen, und felten wird dagegen eine Berichtigung wie die auftommen, welche der gelehrte und bewanderte Sheich Ebn Batuta felbft über bas Grab Dubs, bes arabifchen Bropheten (fiebe Arabien, Erdf. Th. XII. S. 275 u. 252), außert, bas an der Submauer der Mofdee verehrt ward, von dem er aber als Augenzeuge berichtigen fonnte, bag er bas mahre Grab Sabs

### 1372 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

in Demen in Arabien, nahe der Stadt Zafår, selbst gesehen habe.

Roch gehört es zu den rühmenswerthen Eigenheiten dieser Moschee in den Augen der Moslemen, fagt Ebn Batuta, daß sie viele sogenannte Modjaourum, d. h. Bewohner des Tempels, herberge, die denselben niemals verlassen, und immersort mit Gebet, Lesung des Korans und dem Lobe Allahs beschäftigt sind, ihre Abwaschungen und Reinigungen an den genannten Orten vollbringen, und also keinen andern Erwerb treiben können; daher die Einwohner der Stadt sie mit Kleidung und Speisung als frommen Spenden zu versehen psiegen.

Bir haben nach ben angeführten verschiedenen authentischen Quellen, wie fie uns vorliegen, eine summarische Ueberficht des Mertwürdigften, mas die Dofchee darbietet, gusammenguftellen verfucht, weniger um den Bau felbft architectonifch gu befchreiben, wozu es noch immer an einfichtiger und technisch grundlicher Beobachtung fehlt, als vielmehr um durch ben Reflex, in dem fich bas Befen bes islamifden Boltsmahnes im Ruhmvollften ihrer Berte fpiegelt, ben traurigen und thorichten Buftand ihres religiöfen und fittlichen Lebens zu characterifiren, ber auf folche gleisnerische und lacenreiche Grundlage fich anlehnen muß, Die ihm als bas funfte Bunder ber Belt und als bas mahre Beiligthum für fein Seelen-Der gange fanatifche, hochmuthige, ftolge, leben gepriefen wirb. fich felbft über Alles erhebende, Die Undereglaubigen verachtende, wertheilige, wenn ichon in feiner temporairen Abgefchloffenbeit bennoch fefigewurzelte Character des Bolfs hangt damit auf bas Genauefte gufammen, fowie bei folden geiftig feffelnden und beforantten Berhaltniffen felbft faft die Unfabigfeit fur eine bobere geiftige Belebung und fortichreitende Entwidelung bes Denichen. Daher ift Damascus, trop aller feiner außerordentlichen Gaben und Borguge, boch tein forberndes Glied in ber edlern Entwidelungsgeschichte ber Bolter, hat nur an ber niedern Sphare bes Gewerbes und Sandelstreises einen Untheil genommen, ift aber in biefer weder vorwarts gegangen, noch auch nur fteben geblieben, fondern felbft gurudgefunten.

In der Mofchee felbft ift durch die Ungunft der Zeiten wol Bieles wieder zu Grunde gegangen, was nach Obigem in fruheren Beiten gepriesen wurde. Die wiederholten Brandschäden haben an ben Saulen und Ornamenten Bieles zerftort; wiederholte Blunderungen haben fie ihrer Reichthumer beraubt, Timurs grausame

Brandfadel brobte fie völlig ju vernichten. Der baberifche . Schildtberger (feit 1394 bis 1427 im Drient), ber bamals aus Sultan Bajagede Riederlage noch Rriegsgefangener Timurs in Damascus mar, fab die Dofchee noch und fchildert ihren Reich. Timur, ber Belterichutterer, hatte bei ber Blunderung der Stadt Damascus 63) durch feine wilben tatarifchen forden (im 3. 1400 n. Chr. Geb.) bem Rabi Diefe Deofchee gum fichern Afbl fur fich und 30.000 Danner und Beiber angewiesen. der Barbar ließ fie mit Solzhaufen 64) umgeben und die Dofchee famt den Menschen niederbrennen, mag nun er felbit den Befehl daju gegeben oder nur jugelaffen haben (Scherifeddin fpricht 66) gar nicht davon; Ibn Rhaldun fagt, Timur habe vergeblich bie Rofchee gu retten gefucht), daß feine ichitifden Berfer aus bag gegen die Sunniten diese Unthat begingen. Der Brand griff allerdings leicht um fic, ba alle Baufer ber Stadt aus Sola 66) errichtet und mit einem Kirnif (Sandarah nennt ibn Scherifedbin) überzogen waren; auch die fo hochgepriesene große Beiertuppel ber Rofchee fturate gufammen, als die Bleiplatten, die fie bedten, berabgeichmolgen maren.

Einem Sultane von Aegypten, dem Melit Mouwaiad, wird die Biederherstellung der Moschee zugeschrieben, weshalb auch an den bronzenen Eingangsthüren der Moschee nur die Bappen (7) der Rameluten-Sultane Aegyptens gesehen werden, so daß Sultan Selim, der Eroberer von Sprien für das türkische Reich, bet seinem dreimonatlichen Ausenthalt (1516) zu Damascus nur die heiligthümer dieser restaurirten Moschee und der seit jener Bersberung wieder ausgebauten Stadt bewallsahrten konnte, worauf sich denn die Beschreibungen des türkischen Geographen Sadschi Chalfa und anderer Reueren nur beziehen konnten. Istathri, Edrisi, Abulseda, Ebn Batuta beschrieben sie vor dieser Berstörung, und auch der Rabbi Benjamin von Tudela gab schon frühzeitig (1160—1173 n. Chr. Geb.) interessante Rachricht

<sup>263)</sup> Quatremere, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamelouks I. c. I. 1. p.286—287.

64) Schilbtberger, Eine wunderbarliche und furyweilige Historie n. s. w. Franffurt am Mayn durch herman Bulfferichen in der Schuurgaffen zu dem Krog. 4. Im Jahr 1553. Im Rapitel, da der Tämerlin den Webasit überwunden. F. III.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Cherefeddin Ali, Histoire de Timur Bec, trad. p. P. de la Croix. Delft, 1723. Tom. III. p. 325—347. <sup>46</sup>) v. Rremer, Mittel:Syrien a. a. D. S. 87. <sup>67</sup>) H. Maundrell, Journ. l. c. p. 124.

· von ibr, welche die Ausfage ben Schaters beftätigt, wenn biefer fagte, einer ber Thurme Diene gu aftronomifden Obfervatio. nen: benn bie Stelle bei Rabbi Benfamin 08) fann nur auf ein Onomon oder auf eine Urt Sonnenubr fich begieben, Die Dafelbft in ber Mofchee angebracht mar. Auch in Soms (Emefa) fceint ein foldes Onomon in einem bortigen eigenthumlichen Gebande vorgetommen gu fein, dem man talismanische Rrafte aufdrieb (f. oben S. 1010), und es ift une nicht unwahrscheinlich, bag diefes noch Reminiscenzen bes alteften chaldaifchen Zem. velcultus maren, ba auch Iftathri ausbrudlich fagt, bie große Mofchee gu Damascus fei urfprunglich nach ibren Dauern und ber Ruppel über bem Dibrab von bem Allerheiligften an von den Sabaern 69) gum Behufe ihrer Gebete erbaut wor. ben, und fpater erft in bie Sanbe ber Chriften gefommen, Die baraus ein Brachtgebaude gemacht batten. Auch Boms mar früher ein Beiligthum des Baal gewesen, und in einem ber noch ftebenben inneren Gemacher bes innern Sonnentempels ju Balmpra befindet fich noch beute ein großer, in Stein ausgehauener Thierfreis mit ben Bilbern bes Robiacus 70), ein Beweis, bag auch bort mit Baalcultus aftrologifche Gebrauche in Berbindung fanden. Das Bortommen einer Glaswand in ber Dofchee, welche ber Rabbi Benjamin mit den Deffnungen gur Durchlaffung ber Sonnenftrablen in den 12 Stunden des Tages nach einer Abtheis lung von 12 Graden, ale durch Bauberei hervorgebracht, angiebt, ift fcon burch bie frubere Erfindung ber Glasmanbe bei ben oftlicheren Bolfern (nach Deguignes in China) anderwarts erlautert morben 71).

Bas die chriftlichen Reisenden nach der Zerftörung durch Timur, wie Belon du Mans (1548), Della Balle (1616), Mauns breil (1697), Bocode (1737; er giebt Th. II. Tab. 21 zu S. 175—177 einen völlig unzuverlässigen Grundriß der Moschee), Riebuhr (1766) und die späteren, wie Seetzen, Burchardt, v. Richter, v. Schubert, Russegger und Andere über diese Moschee sagen, hat gar keine Bedeutung, denn ihnen war der Blid in ihr Inneres gewehrt? und nur ein flüchtiger Borübergang vor den Tempels

<sup>2008)</sup> A. Asher, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Berlin, 1840. Vol. I. p. 84—85. (59) Istakhri I. c. p. 36. (70) Ch. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. Vol. II. p. 335; Wood, Ruins of Palmyra. Tab. XIX. (71) Asher, Rabbi Benjamin I. c. T. II. p. 114. (72) Rut eine Ansicht ber Außenseite hat ber Maler Betnat ju Schuberte Reise gegeben.

thoren (nur Budingham will ihr Inneres gesehen haben) gefattet, und den Berichten, wie sie Bocode und Andere gegeben
haben, merkt man nur zu fehr an, daß sie von den Aussagen dortiger unwissender Christen herrühren, welche die Rettung ihrer
lirchlichen Ansprüche an das Gebäude und ihrer Reliquien vor der
Entweihung durch die Ungläubigen bei ihren Aussagen im Auge
hatten.

Rur ber Renegat Ali Beh, der im Jahre 1807 in Damassens verweilte, konnte als Augenzeuge seine Beschreibung von dieser hauptmoschee geben, sagt aber, daß alle anderen Roscheen, deren Jahl Seehen im Ganzen auf 140 größere und kleinere 73) anges geben, keiner besondern Beachtung werth sind, die einzige Zeklaskoshital für Arme, zwei hohe Minarets habe und viel besucht ikt. Dagegen, sagt Ali Beh, könne man in der Stadt an 500 Pasläste 74) (doch wol nur palastähnlich gebaute, in größerm oder meist nur viel kleinerm Maßstade), deren Aeußeres sich zwar in Richts vor den gemeinen Wohnhäusern, wie sie in allen Straßen vorkommen, unterscheiden, mit deren innerm Posraume erst ihr Glanz und ihre Schönheit sich dem Auge des Eintretenden zeigen.

Die Borftadte von Damascus, fagt icon Ebn Batuta 76). find weit fcboner als ihr Inneres; tritt man burch bie acht verichiedenen Thore 76) in fie ein, fo hort ber gange Rauber auf, ben ihr Anblick aus der Rerne gemahrt. Della Balle 77), ber Das mascus feiner Baterftadt Roma nicht ungleich mit Garten umringt mennt, fagt, fie gleiche ber Große nach wol Reavel, auch bem Bollegebrange, fei jeboch ber toftlichen Lage nach Reapel boch nicht gleich; auch fehlten ihr die bortigen iconen Architecturen. Seeten fagt, dem Umfange nach fei Damascus nicht größer als Saleb. aber bevolferter, an Geftalt fehr unregelmäßig und habe 3/ Stunden im größten Durchmeffer von R. nach G., im Umfange 78) 21/4 Stunde; Bilfon fonnte bie Stadtmauern in 1 Stunde 20 Minuten umreiten. Diefe maren einft febr ftart, gumal vom Bab es-Scherty, d. i. dem Oft-Thor, gegen Beft gum Bab Duma und gegen Gud bis jum Bab allah, wo diefe auch auf

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Seegen, Reise. I. S. 270. <sup>74</sup>) Ali Bey, Trav. II. p. 272—273. <sup>75</sup>) Ibn Batoutah éd. Desrémery l. c. p. 230. <sup>76</sup>) Seegen, Reise. Th. I. S. 269; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 326. <sup>73</sup>) Dessa Balle, Reise. S. 167, 168. <sup>74</sup>) Seegen, Reise. I. S. 277 n. 278; Wilson, The Lands etc. II. p. 364.

Riebuhrs Stigge eines Stadtplanes 79), bem einzigen brauchbaren, ben wir bis jest befigen, eingetragen find. Bu beiben Seiten bes genannten Rordthores, von mober ftete Die größte Befahr brobte, fteben noch Refte einer frubern breifachen Ummauerung mit vielen porfpringenden runden Thurmen, Die grabifche Umfdriften baben, aber febr gerfallen find. Der anftogende Graben ift verfchlammt und voll Unreinigfeiten: Die Stelle eines Grabens vertritt ein Urm bes Baraba, ber an ber Rorbfeite feines Sauptarmes borüberfließt: an ihm liegen die von der vornehmen Belt befuchteften Garten, Raffees und von außen unscheinbaren Bohnungen ber reis den Raufleute, ber Turten und Beamten. Un Diefem Theile bet Stadtmauer bemertte Seeten in ihr noch viele große, eingemauerte Quaderfteine, die von einem boben Alter geugen. fteine fand Seeken 80) weiß, murbe, reich an Lenticuliten und vielen fleinen Berfteinerungen, gang gleich ben gefchichteten Rallfeinlagern am Rafiun . Berge über Galebtyeb. Baulsthor (Bab Duma), welches bei den Damascenern das Ofthor heißt, ift, nach v. Richter, noch antit, und ruht als Bogen auf zwei machtigen Bfeilern, auf welchem fpater ein Thurm mit einem Rreuggewölbe errichtet murde; von deffen Bobe erblidt man große Trummerhaufen aus der Berftorung von Erdbeben und weiterhin an einem andern Thurme bas Kenfter, aus welchem Baulus binabgelaffen fein foll (Apostelgeschichte 9, 25). Da aber bie Bauart biefes Thores an die Bauart ber Rreugguge erinnert, und unter dem genfter eine arabifche Infdrift viel junger ift, fo muß das Greigniß, fagt v. Richter, wol anderswo ftattgefunden baben. Das genannte Fenfter war ehemals mit Marmor befleibet, den aber ein Bafcha abreißen und gur Bergierung in feine Bob. nung bringen ließ. Bilfon, ber die "gerade Strage" Tarif el-Dafta tim als die breitefte und belebtefte Bandelsftrage ber Stadt nennt, und in ihr fich bas fogenannte Baus bes Judas, wo Baulus eingefehrt mar (Apoftelgefc. 9, 11), zeigen ließ, fagt, fie ende an dem Ofthore, beffen Mauerrefte, noch aus dem bochften Alterthum ftammend, wol der Beachtung werth find: denn es find coloffale umränderte (bevelled) Quadern 81), die gang bem antifen Character anderer Bauwerte entsprechen (f. oben S. 575),

<sup>279)</sup> Miebuhr, Reise. Th. II. Tab. Ll. u. Tert Th. IH. S. 86.

<sup>80)</sup> Seegen. I. S. 136, 137; v. Richter. S. 141, 143.
81) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 352.

und bier ift es intereffant ju feben, bag auch beute noch Bobnbaufer auf ihnen erbaut find, wie ju Baulus Beiten aus ben genftern die befreundeten Chriften ihn an die Außenseite ber Stadt. mauern gur Rettung vor feinen Berfolgern hinablaffen tonnten. Die Rabl biefer antifen Quabern wiederholt fict, Addison 22), an vielen Stellen der Stadtmauern, und unterscheis det fich fo deutlich von den jungeren Restaurationen derfelben ichon dadurch, daß fie ohne Cement und Gifentlammern gufammengefügt find, daß felbft bie fonft wenig um bergleichen fich betummernden Eingeborenen, barauf aufmertfam, fie ben Abrahamifchen Beiten aufdrieben; boch find fie wol eher von ben phonicifchen Erbauern jur Reit ber Babad. Donaftie in Sprien errichtet. Auch die alteren arabilden Autoren ber früheren Sahrhunderte ermahnen biefer größten Strafe, die fie el-Zaric el-abhwa nennen, und von einem Saulengange fprechen, ber in ihr gegen bas Ofthor ging; icon Buften feld erfannte fie als die in ber Apoftelgefdichte ermabnte ούμη εὐθεία 83).

Als ausgezeichnetere Gebaude innerhalb ber Stadtmauern führt Seegen 34) außer den 143 Moscheen noch 20 große Magazine (Raiffarije) der Großhändler an, 119 Raffeehäuser, 64 Bäder, 62 Khane, darin Beber arbeiten, 21 Rhane für Antauf von Eseln, Reis für die Oruzen, auch von Rase, Traubensprup und anderen Baaren 36), 7 chriftliche Kirchen, 5 Synagogen, 3 mohammedanische Riöfter, 2 Meddreffen für mohammedanische Reisende, 7 Seifensiedereien, 3 Buchläden u. a. m.

Die Citadelle der Stadt, welche Riebuhr mit hohen Rauern 86) mit Thürmen aus behauenen Steinen aufgeführt besichreibt, sagt Seetzen, habe von außen gar nichts ausgezeichnetes; ste liege am Rande der Stadt außerhalb der Mauern an deren Bestseite, rage nicht hervor, habe aber starte Mauern und gleiche im Innern einer kleinen Stadt, darin Waffensammlungen, Kanosnen aufgestellt u. a. m. Schon Timur hatte die alte Feste zers stort, und gegen Sultan Selims Einzug der Türken leistete ste keinen Widerstand; sie scheint, nach v. Richter 87), in der Zeit

a') Charl. G. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. 8.
Vol. II. p. 385.

32) F. Buftenfeld, Jur Topographie von Damascus a. a. D. S. 168.

34) Seeten. Reife. Th. I. S. 269.

<sup>\*\*</sup>Och 11. p. 363. mascus and Palmyra. London, 1838. Vol. II. p. 138. \*\*) Riebuhr, Reise. Th. II. S. 269. \*\* Och Addison, Damascus and Palmyra. London, 1838. Vol. II. p. 138. \*\*) Riebuhr, Reise. Th. III. S. 85. \*\*) D. v. Richter. S. 141, 149.

# 1378 Weft-Affen, V. Atheilung, IL Abschnitt. S. 39.

der Rreuzzüge erbaut, und enthält manchen Reft schöner Sculpturen, zumal find die Festungsthürme mit ihren Erkern und ihrer pracht vollen Aussicht über die Stadt beachtenswerth. Früher die Residenz der Paschas, mochte sie sest genug sein, von da aus das häusig in Aufruhr gerathende Bolt zu zügeln, auch war sie reichlich ausgeschmuckt, aber unter dem letzten türkischen Commandanten, vor Ibrahim Bascha's Besignahme von Damascus, vom wüthenden Böbel ausgeplündert, zerstört und der Commandant samt Officieren massacriet. In diesem Bustande hatte Hogg ihr Inneres gesehen und beschrieben 88).

Bu Seegens Beit residirte der Pascha außerhalb der Citabelle in einem großen Sarai im Suden derselben, aber noch innerhalb der Stadt, während er auch ein kleineres Sarai außerhalb

derfelben bewohnte.

Roch find die alteren Architecturrefte der Stadt, die vielleicht manchen Aufschluß über ihre frühere Geschichte geben könnten, keinesweges Gegenstand genauer Erforschungen gewesen, und et könnte wol der Fall sein, was ein neuerer Berichterstatter, der Geistliche Turnbull, in einer Abhandlung über Damascus behauptet, daß die alten Grundbauten derselben später, wen die Civilisation daselbst einmal wieder fortgeschritten sein werd, um Forschungen anstellen und Ausgrabungen unternehmen zu können, eine interessante Ausbeute zur Ergänzung der Entdedungen in Rinive und Babylon geben würden.

Aritt man in das Innere der Stadt ein, so verschwindet jede Annehmlichkeit in den engen, krummen, regellosen, oft von Schmut und Unrath widrigen Gaffen, die man absichtlich nicht breit anlegt, um des Schattens gegen den Sonnenstrahl um so sicherer zu sein. Rur niedrige, höchstens zweistödige häuser ohne Fenster, nur mit den hofmauern aus Luftbackteinen gegen die Straße gerichtet, über denen hie und da etwa die Bäume aus den Gärten und Pofraumen hervorragen, geben ihnen, da sie ganz ohne Läden sind, und nur verschlossene Thoreingänge zum Innern der Wohnhäuser führen, ein höchst monotones, trauriges Ansehn. Wennschon mitunter gut mit schwarzen Basaltsteinen, öfter auch nur schlecht, am häusigsten aber gar nicht gepslastert, sind sie, obgleich an den Seiten mit erhöhten Fußwegen versehen, im Gedränge doch schwer zu passiern,

<sup>288)</sup> Edw. Hogg, M. D., Visit to Damascus etc. Lond. 1835. 8. Vol. II. p. 35-39; Seepen, Reise. I. S. 280.

da fie oft so enge find, daß man dem Bieh, das in der Mitte geht, zumal wenn einem Büge von beladenen Kameelen begegnen, nicht ohne Ribbenstöße ausweichen kann 89). Fernblide gestatten sie gar nicht, daher es sehr schwer für den Fremdling ist, sich in ihnen zu orientiren. Rur wenige breitere Straßen, wie der Meidan durch die Borstadt gegen Süden nach dem Bege der Meccapilger zu, oder die gerade Straße, Larit el. Mustakim, und wenige andere machen hiervon eine Ausnahme, auch sehlt es, wie in allen orientalischen Städten, an großen, freien Pläßen. Selbst die Moscheen, das Sarai des Gouderneurs, die Gerichtshöse und andere öffentliche Gebäude sind in engen Räumen mit winkligen Gassen umstellt, weil man den heißen Sonnenstrahl fürchtet und die Kühlung Bedürsis ist.

Keine Kaufläben, teine Magazine, teine Familienscenen, tein Gewerbe oder Berkehr unterbricht diese Todtenstille, wenn nicht das Gedränge von Bieh und Lastthieren hindurchzieht, und dann oft langweilige Stockungen und Aufenthalt wider Willen veranlaßt. So monoton und oft unbefriedigend, ja verödet und traurig diese Außenseite ift, um so behaglicher, angenehmer, ja reizender weiß der Damascener das Innere seiner Bohngebäude für sich und seine Jamilie einzurichten, ja so gewerbtreibend, beweglich, immer reich an neuen Scenerien, ja berauschend ift das Leben der Bazare für die Bolksmaffen.

Die Bohnungen, selbft die der mittleren Stände, find, wenn auch in kleinerem Maßstabe, palastartig eingerichtet zu nennen, das heißt durch kleinere oder größere Postaume, von wohnlichen, offenen Sallen und Gebäuden umstellt, in deren Schmuck man durch das ausvruchslose Thor der Lehmwand aus der engen Gasse meist erst durch dunkle, oft stallähnliche Gänge eintritt, ein Umstand, den sich schon Riebuhr W) dadurch erklärte, daß ein Jeder unter der tyrannischen Perrschaft, wenn er auch reich ist, nach außen doch arm erscheinen will, damit der Blid des türkischen Spähers nicht in seinen innern Wohlstand eindringe, weil dann Tributerpressungen und Anleihsorderungen von Seiten des Pascha's oder seiner Beamten ersolgen würden, die er nie zurückgezahlt erhielte.

<sup>\*)</sup> Riebuhr, Reise. III. S. 85; Seetzen, Reise. I. S. 136, 137, 300; v. Schubert, Reise. III. S. 290; v. Aichter. S. 143; Wilson, The Lands 1. c. II. p. 351 etc. \*\*) Riebuhr, Reise. Th. III. S. 87.

# 1380 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Die gefälligen inneren Sofraume 91) pflegen mit bunten Steinen und Blatten mufivifch gepflaftert ju fein, mit einem ober mehreren Marmorbaffine, mit fleinen Rontainen und Bafferröhren verfeben, die noch mehrere fleine Baffine fullen, burch Gale, Ruchen, Borrathetammern, heimliches Gemach geleitet, überall Reinlichfeit und Rublung verbreiten, öfter zu Behaltern fur Rifche und anderm verwendet find. Aus dem Sofraum, ber mit Jasmin, fleinen Citronen- und Drangenbaumen umftellt, mit Blumenparterren gegiert ift, tritt man auf etwas erhöhter Terraffe in Die offenen Bobnballen ein, Die fur Ramilie und Sausgenoffen bis gur beifen Ditte bes Tages jum Aufenthalt bienen, mit bem großen Sagl jur Seite, ber luftig unter Bogen auf Gaulen ruht, mit Arabesten, Roranfentengen, Schnits und Bitterwert bunt bemalt und vergoldet, oft mit Mofait und Berlmutter vergiert, und von fcattigen Beinlauben umgeben ift, Die nicht felten bis jum zweiten Stod auf bas platte Dach hinauffteigen und auch ba fur ben Abend und bie Rachte zu fühlerm Aufenthalt einladen, wo bei dem Rargil, ober bem Trunt und Gelage, in üppiger Rube bie Beit verbracht wer-Bei ben Großen bes Landes, jumal bei ben reichen Raufleuten, meift Juben und griechische Chriften, beren es vielt giebt, die felbft über Millionen gebieten, herricht in diefem Innern ein oft mehr als fürftlicher Lugus; aber felbft . bas Innere Diefer Bohnungen ber mittleren und armeren Leute, wie bie ber vielen Beber, haben ein heiteres, freundliches, behagliches Anfeben. gehört ju ben Benuffen ber Touriften, fich bas Innere folder Brachtwohnungen burch ihre Confule und Banquiers geigen gu laffen. wie fie Mli Beb bei ben reichen judifchen Gerafe, ober Bechslern, zu feiner Beit den Millionaren Schatti und Dehmed Sua, befchreibt 92); Seepen bei feinen Banquiere, Die burd Couriere in Beltverbindung mit ben Tagesbegebenheiten fanden; D. v. Richter 93) bei Rafail, bem jubifchen Becheler, beffen Familie fich feit einem Jahrhundert ben Baschas unentbebrlich gemacht hatte, und ju fürftlichem Unfeben emporgefliegen mar; E. Dogg, ber bie Brachtwohnungen ber großen Zurten, ber reichften einheimischen Raufleute und felbft bes frangofischen Agenten Baubin

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup>) Ch. Addison, Damascus and Palmyra. Vol. II. p. 162—168.

<sup>92)</sup> Ali Bey, Voy. II. p. 273; Seegen, Reise. Th. I. S. 304.
93) D. v. Richter. S. 142; E. Hogg, Visit to Damascus I. c. IL p. 58-73; Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 334 bis 338.

in ihrem reich ausgestatteten Innern fennen lernte, Bilfon, ber den fürftlich lebenden Banquier Farhis 94) in feinem Baufe befuchte und feine reiche Bibliothet fennen lernte u. a. m. In bef. fen Brachtzimmern murbe bas Berfohnungefeft megen ber Damascener Berfolgungen gegen bie Juben gefeiert, als General Jochmus mit ber turtifchen Dacht in Sprien eingerudt mar, und ber Obrift Churchill im Auftrag Montefiore's dem erften Banquier in Damascus und feiner Deputation ber angesehenften judifchen Rauffeute den Battifderif des Sultans überreichte, ber ben Berfolgungen ihrer Glaubenebruber in Damascus ein Ende machen follte. Sorgfalt, mit melder bie Mofait ber gang gewöhnlichen Pflafterung ber Bofe betrieben wird, geht ichon aus ber Babl ber bagu berwendeten edleren Steinarten berpor, auf die Seeten 95) ein befonderes Auge hatte. Sie befieht, fagt er, aus weißem Marmor von Beirut, aus gelbem von Aintab, aus grau-weißem von Rarg, aus rothem bon Maaden, aus hellrothem bom Bauran und aus ichmargem Bafaltgeftein aus ber Rabe von Damascus. Diefe Anwendung der Mofait ift ficher erft burch Bygantiner feit bem Bau ber großen Dichami eingeführt.

Die Lehmwände ber gemeinen Sauswohnungen find freilich verganglicherer Art, ba fie nur aus an der Sonne getrodneten Bad. fteinen amifchen Bolgmanden aufgeführt gu werben pflegen, und daber den heftigen Berbft- und Binterregen bei ihren platten Dadern nicht aut widerfteben, auch leicht von Dieben in der Racht, wie fcon Diob, 24, 16, weiß, durchbrochen werden tonnen 96). Drei Biertheile ber beißen, burren Sahreszeit find fie indeß fuhl und troden; mit bem erften groft und den Regenguffen ift es nicht ungewöhnlich, bag viele hunderte von ihnen einfturgen und in ber bofen Sahreszeit Taufende fo fchabhaft werben, daß fie gum Reubau nothigen; fo meift in ben fehr weitlauftigen Borftabten, in beren engen Gaffen und Quartieren fich gumal bie armeren Bolte. claffen, Die Rellahs ober Arbeiter, Die Araber, aber auch Die Drusen. Retamilebs und anderes gemeines Bolf gufammendrangen, wodurch die Stadt fo umfangreich und volfreich wird, mas nicht etwa, wie foon Riebubr 97) bemertte, ale ein Beichen bes auf-

Reife. III. S. 84.

<sup>34)</sup> Morning Chronicle und bei Dr. Jul. Furft, Der Orient. Leipzig, 1841. Rr. 24. G. 352 u. f. 35) Seeten, Reife. I. S. 32.

") Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 328; C. B. Elliot, Trav. in Turkey. Lond. 1838. Vol. II. p. 287.

") Riebuht,

blühenden Fortschrittes der Stadt angesehen werden kann, sondern vielmehr als eine Berarmung des Landes, weil in den Kleinen Orten der Bewohner viel größerer Tyrannistrung der Gewalthaber ausgesetzt ift, und in den größeren Städten noch einigen Schutschnet. Daher ist denn auch Damascus die einzige große Stadt in dem weit umber verödeten, menschenarmen Ländergebiete, in dem Dutende von Städten ihren Unterhalt sinden könnten.

Diefe Concentration ber Maffen auf Ginen Bunct bat benn auch bie Bagare in Damascus jum gemeinfamen Mittel. punct des Boltslebens, bem Alles guftromt, und gum Glange punct ber Damascener erhoben, wo ihr Boblftand, ihre Induftrie, ihr Gefdmad, ihre Gefcaftethatigleit, ihr Beltvertehr, ibre Elegang, ibr großer Reichthum offen gu Tage liegt, wo bas Boltswogen bin und ber ein flets wechselndes, von allen Rremben bewundertes Schaufpiel ber mannigfaltigften Erfcheinungen barbis Frommelnbe Turfen in ernftem, feierlichem Schritt, mit bem Rofentrang in den Banden ihre Gebete murmelnd, Officiere ber Bforte und des Bafcha mit rothem Reg, Die Doslemen mit weißem, Die Scherifs mit grunem Turban, Derwifde, Juden, Chriften in ihren befonderen Trachten, nur Moslemen in gelben Bantoffeln, Die allen Anderen verboten find, Dabichis in ihren Rolgen Deccatrachten, Beiber in gelber gußbetleibung mit ihren verfchleierten Tochtern und bundert andere Geftalten in bunteften Rarben und fteis medfelnden Coftumen beleben fortwährend ben Darftort. Bagare find bier mit allen Arten von Bedarfniffen bes eigenen Bodens, ber ftadtifchen einheimischen Gewerbe, wie mit ben tof barften Baaren bes Drients und Occidents, aus Indien und Berfien, wie aus England, Franfreich und Deutschland, überfüllt, fo bag berühmte Bagare, wie ju Feg, Rairo, Bagbab und ander ren Stadten der Mohammedaner, dagegen nur armlich befest er icheinen, und nur der Bagar von Confantinopel damit vergliden werden durfte; doch ift, der Fulle ungeachtet, Alles fo geregelt und geordnet, daß bier feinesweges, wie Bilfon, ber von Bombay aus Damascus befuchte, verfichern 98) tonnte, die babylonifcht Bermirrung, wie auf ben ebenfalls febr gedrangten Bagaren ber großen Stadte Oftindiens, porherricht.

Die Gaffen und Raume der vielen Abtheilungen der Bagare find, wie in Conftantinopel und anderen Städten bes Orients,

<sup>298)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. Il p. 327.

١

theils frei, theils mit holzverandas ober farbigen Teppichbachern abericattet, mit gelegentlich ju öffnenden Lufen und Renftern nach oben, und unter Diefem Schut, wie in ben umberlaufenden Arcaben. tonnen bei ber Gleichmäßigfeit ber Bitterung alle Baaren gwifden den icheidenden Bolgmanden ihrer Buden ausgestellt bleiben. Rachft den Seiden- und Baumwollenzeugen, die von 4.000 einbeis mifden Bebftublen alliabrlich ju Martte gebracht werden, und von da mit ben Sammeten, Damaften, Brocaten und Stoffen Indiens and Berfiens durch die gange Turfei nach Megopten und dem fernen Occident ausgeführt werden, find es bie Bertftatten für Sattelgeng und Lebermaaren, welche bie zweite Stelle einnehmen, da ihre vorzüglichen Arbeiten bei allen Beduinen, Arabern und Turlen von Conftantinopel bis Decca, Dedina und Bagdad Abfat finden, Die weit und breit teinen beffern Darft, wie Damascus Ihre Lebermaaren 99) find von ausgezeichneter Arbeit. Sattel und Beng aller Urt, mit bem iconften rothen und blauen Saffian, mit tofibaren Stidereien, mit Silber, Gold und Ebelftein. fomud oft lugurios ausgeftattet, und ein Gegenftand ber Liebhaberei vieler Drientalen, gleich ben Baffen. Un ihre Bagare fchliefen fich die gesonderten Bagare ber Schufter mit ihren bunten Safftanbefleidungen, der Schneiber, der Seifenfieder, Effengbereiter, Glashandler und anderer Gewerbe an, die viele Strafen ber Stadt Seeten führte fieben Seifensiedereien in Danascus an, die große Befchafte machen; Die Blasbuden ber Ginbeimifden liefern nur grobe Baaren, welche aber burch bohmifche und andere Bagren erfett werden. Es ichließen fich die Fruchtund Rleifchmartte als eigene Suts ober Martte an, reich befest mit allen Arten Obft, Bilbprett, Gemufe, Burgeln, Dilch, Badermaaren aus dem weißeften Weigenmehl, mit den im Orient fo febr beliebten Budermaaren, Confituren, Gisbuden, Raffees u. f. w., auch überall die Barbierftuben mit Spiegelschmuck überladen, Die ein hauptfammelplat aller Bagarbesuchenden find, fowie die auf allen Seiten umber fich befindlichen Badeanstalten 300), die mit dem groß. ten Lurus ber Kontainen, Matragen, Divans, umberlaufenden Gallerien ju Rubefigen und Anderem ausgestattet find. jene Rartte, find benn au allen Beiten mit Gefchafteleuten,

Ch. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. II. p. 383.
 Ch. G. Addison, Damascus and Palmyra etc. London, 1838. II. p. 100-109.

mit sich pugenden und genießenden Richtsthuern oder Stutzern, Elegants, Abentheurern oder Bolt von allen Classen besetzt, wo Diener und herren, Beiße, Schwarze, Mulatten in allen Trachten des Orients und Occidents sich herumtreiben, Rargilraucher ihren Kaffee einschlürfen, Schach spielen oder Musikanten und Rärchenerzählern horchen, die aus den beliebtesten Dichtern der Araber die Helbenthaten von Antar declamiren, oder aus Taufend und eine Racht die Bunder-Geschichten mit Feuer und Lebendigkeit vortragen, und bei den rerwickeltsten Stellen, wo der Knoten sich schürzt, auszuhören psiegen, um für die Fortsetzung am nächsten Tage ihrer Zuhörer gewiß zu sein, wie diese List durch Otto v. Richter 1) wiederholt bemerkt worden.

Auch für die Erfrischungen und Abfühlungen, felbft in ber beißeften Sommerzeit, ift bier burch bie fogenannten Schnet. bauern in den Gisbuden geforgt. Obwol zwar im Binter ber Anti-Libanon fich Ende Rovembers auf feinen Bipfeln zuweilm fcon mit etwas Schnee bededt, der jedoch felbft im Januar wif rend der Regenzeit in der Cbene von Damascus felten in Raffen überbauern tann, und mit ber erften warmen Frühlingssonne fic wieder aufloft, wie dies Seegen 2) erlebte, fo find boch die Gis teller ber Bagare in Damascus die beigefte Sommerzeit bindurch damit überfluffig verfeben. Ramlich durch die Schneebauern aus ben beiden Dofern Tell und Main, die, im Morden von Salehtyeh, 4 Stunden fern im hohern Gebirge des Dichebel Dar phufch liegen. Dort ift eine bagu gunftig gelegene Doble, in ber man ben Schnee ansammelt und festschlägt. 3m grubling wird er in langlich vieredige Blode gefagt, von ben Bauern in Saden gur Stadt gebracht, von benen fie gegen eine gewiffe abs gelieferte Bahl berfelben an ben Bafcha von jeder Abgabe befreit find, und fo die Stadt ben gangen Sommer hindurch verfeben, bis wieder neuer Schnee ihre Borrathe in ber Relsgrotte fullen fann.

Der bedeutende Berkehr und Baarenumsat, der auf den Sauptbazaren stattsindet, bemerkte Ali Ben, lasse sich schon aus der großen Menge von Zimmerleuten und Holzarbeitern ermessen, die das ganze Jahr hindurch mit Anfertigung von Risten und Kasten beschäftigt find, die Broducte und Baaren zum Transport zu ver-

<sup>301)</sup> D. v. Richter, Ballf. S. 152.

<sup>2)</sup> Seegen, Reife. I. S. 267, 268, 269, 299, 305 m. a. D.

paden; benn ein bedeutendes Quartier der Gaffen fei allein von ihnen bewohnt und zu diesem Geschäfte bestimmt, das wegen der täglich ankommenden und abgehenden Karawanen mit beladenen Kameelen und anderen Lasthieren vollauf zu thun giebt. Auch der Pferdemarkt nimmt mehrere Straßen des Bazars ein, wo die schönen arabischen Pferde<sup>3</sup>), Raulthiere und Esel ihren Umtausch sinden.

Auch bas Gewerbe ber Gold : und anderer Detall : Arbei. ter, gumal aber bas ber Baffenichmiebe 4) gebort gu ben wichtigften ber einheimischen Induftrie; obwol ber Ruhm ber Damascenerflingen nicht mehr berfelbe ift, wie in ben fruberen, jumal fcon feit der Rreugfahrer Beiten, fo find auch die heutigen bort gefertigten Gabelflingen boch immer noch viel vorzüglicher als alle turfifchen; fie geben von Sand gu Band, und werden unter bem Ramen Taban el. Scham 5) oft gu enormen Breifen bertauft, wenn fie icon nicht ben bochften Berth ber auch beute noch berühmteften Rhoraffantlingen erreichen. Much hat feit ber Entwaffnung 6) ber Sprer, ber Damascener und ber Drugen, wie ber anderen Bergvolfer, durch Ibrahim Bafcha's ftrenge Bucht die früherhin febr große Rahl ber Gabelflingen, welche nicht felten ben einzigen ererbten Schat und Stolz ber friegerifchen 7) Baupt. linge ausmachte, fich im Lande ungemein vermindert.

Die Khorassantlingen wurden, nach Seeten 8), Schöhar (b. h. Klingen) es-Choraszan, oder Schöhar Kara Choraszan, auch habtd el-Mschöhar genannt. Der Berfall dieses Gewerbes der Waffenschmiede in Damascus geht in den Anfang des 15ten Jahrhunderts zurüd; es ist aber sehr wahrsscheinlich, daß seine Blüthe mit dem Ansange des 4ten Jahrhunderts beginnt; denn der Chronograph Malalas hat die Rotiz ausbewahrt, daß der Kaiser Diocletian (284—305 n. Chr. Geb.) zur Bertheidigung der Ofigrenzen des römischen Reichs gegen die so häusigen Ueberfälle der Saracenen und Berser über den Euphrat, eben so wie zu Antiochia, große Magazine und Befestigungen mit Baffensabriken, so auch in Damascus für seine Legionen

<sup>1)</sup> Ueber ihre Pferbezucht fiehe Ali Boy, Trav. p. 276.
1) Ali Boy, Trav. II. p. 268; D. v. Richter, Ballf. S. 141.

<sup>5)</sup> Ch. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. S. Vol. II. p. 377.
5) F. Perrier, La Syrie sous le gouvernement de Mehémet Ali. Paris. S. 1842. p. 360.
7) Ruffegger, Reife. I. 2. S. 734.
8) Seeten, Reife.

Baffenwertftätten 9) angelegt habe, in denen fich unstreitig die Runft der Baffenschmiede vervolltommnen und zu einer höhern Runft für spätere Zeiten ausbilden konnte.

Aus Timurs Raubzuge (im 3. 1400) von Rlein - Affen, wo Sultan Bajaged befiegt mar nach Sprien, ift es befannt, bag er unter ben gabllofen Gefangenen, die er aus ber Berbeerung und bem Brande von Damascus in feine Beimath nach Rhorafan und Samarfand gewaltsam entführte, außer Aeraten und anderen Runklern, fo auch vorzuglich die Bandelsleute 10) dahin über-Die fo berühmten Rhorafan-Rlingen find feitdem unftreitig erft von alterer bamascenischer Runft, benn unter ben übergefiedelten Damascenern maren es vorzugemeife Seidenweber und insbefondere Baffenschmiede (wie ichon bie mongoliiden Eroberer, feine Borganger, jumal Dichingisthan und Danguthan, gethan, die europaifche Baffenfcmiede und Beraleute in Die Mongholei geschleppt und zu dortigen Metallarbeiten verwendet batten) 11), welche nun auch in Timurs Staaten biefe Gewerbe in Sowung brachten. Ruy Gongaleg be Clavijo 12), der Gefandte bes Ronigs Beinrich III. von Caftilien, welcher an ben Bof Tamerlans gefchidt murbe (1403; er tehrte 1406 nach Caftilien gurud) und in Samartand, ber bamaligen Capitale, verweilte, giebt uns hierüber Bewifheiß. Timur, fagte er, habe an 150,000 Befangene aus feinen Eroberungen in Sprien nach Mittel-Affen verpflangt, darunter er borgualich Seiben weber und Baffen. fomiebe in ber damale blubenben Sanbeleftabt Samartanb anführt. Die Rachtommen Diefer bamascenischen Bertmeifter fonnen es nur fein, die auch beute noch als Ueberrefte iener Amanascolonien aus Sprien, in Berat und Defched in Rhorafan, bem Bewerbe ihrer Borbater treu geblieben find, wo fie Frafer tennen lernte, ale die noch einzigen Baffenschmiede, Schwertfeger und Stablarbeiter von bobem Ruf (vergl. Erdt. VIII. S. 253, 304). Rer Borter, der die wichtigfte Rabrifation von Gabelflingen in

<sup>30°)</sup> J. Malalae Chronogr. ed. L. Dindorf. Bonn. 8. 1831. l. XII. 132, p. 307.

10) Cherifeddin, Histoire de Timur Bec, trad. p. La Croix l. c. T. III. Liv. V. ch. 27, p. 340; Mich. Ducae Nepotis Historia Byzantin. ed. I. Bekker. Bonn. 1834. fol. 61, 2.

11) Itinerarium Willermi de Rubruk. p. 280, 309, 334, in Recuell de Mémoires de la Soc. de Géogr. Paris, 1839. 4. T. IV.

12) Clavijo, Historia del Gran Tamerlan e Itinerario etc. Madrit, 1782. 4. p. 222; Sprengel, Gesch. der Geogr. Eath. Galle. 8. 1792. S. 364.

Berfien nur gu Schiras fennen lernte, wo die bort gefertigten ibm nur gu febr hoben Breifen von 25 bie 50 Bfb. Sterl. angeboten wurden, bemertt, bag fie boch nicht die Bortrefflichkeit ber Rhorafantlingen erreichen, beren eigentliche Runft ber Berfertigung bei ihnen wieder untergegangen zu fein fcheine. Seit Timurs Berbeerung von Damaseus und Berpflangung ber Sowertfegerfunk mit der Bluthe ber fprifchen Bevollerungen nach bem Often tonnten die Baffenfabriten, die gubor in Damascus ben größten Rubm genoffen batten, bis beute nicht wieder in Rlor tommen 13). Die Lung hatte in ben verschiedenen Schichten von Gifen und Stabl beftanben, beren iebe 2 bis 3 Linien bid mechfelmeis übereinanbergelegt ausammengeschweißt und burch befondere Sorgfalt temperirt werden mußten, wodurch fie bei größter Scharfe gum Rerbauen von Gifen und Stabl doch fo elaftifc waren, daß fie nie gerbrachen. Die fogenannte Gifcor ber Berfer, b. i. die breite und fowarze im achtbamascirten Stabl fo daracteriftifde Belle bes Schwertblattes, mußte wol auch von der Ratur des dagu verwendeten Gifens und Stable in alt-indifder Beit Bug 14) genannt, mo bas Land ber Bigeries ober Bugiris in ber Solimanfette noch heute besonders eisenreich 15) ift, und fo berühmt war, abbangig fein, über beffen antite Rabritation außer bem, was icon Ctefas davon etwa wiffen tonnte (Erdf. V. 448, 465), fonft gar nichts befannt ift. Mertwurdig erfcheint uns jedoch, bag bie Ralaven der fundifchen Infeln feit febr alter Beit 16) ibr Gifen icon im 10ten Jahrhundert aus Sofala batten, und bies an die Affaten und Inder vor Edrifi's Beit jum Bertauf brachten, und dag die Runft bes Damascirens ihrer berühmten Dolche (Rris), wie ihrer trefflichen Baffen fowol bei ben Javanen 17), wie auch die Rertigung ber Damascener Rlingen noch beute gu Bugerate in Indien 18) fortbeftebt, obwol uns nicht befannt, feit wann, ob in alterer oder erft jungerer Beit, Diefe Runft bort ausgeübt worden.

<sup>13)</sup> p. Kremer, Mittel: Sprien und Damascus, S. 87.

<sup>14)</sup> Laffen, Inbifche Alterthumefunbe. Bonn, 1842. Th. I. 1. 6. 238.

<sup>15)</sup> Elphinstone, Cabul. London, 1815. 4. p. 147.

 <sup>16.</sup> Dulaurier, Etudes sur les Relations des Voy. Arabes et Persans aux IX. Siecle, in Journ. Asiat. Paris, 1846. T. VIII. p. 143.
 17) Stamford Raffles, Hist. of Java. London, 1817. T. L. p. 172.
 18) J. Abbot, Process of Working the Damascus blade of Goojrat, in Journ. of the Asiatic. Soc. Bengal. 1847. Vol. XVI. P. I. p. 417—423; fielye Hammer, Sur les lames des Orient aux, in Journ. Asiat. 1854. Janv. p. 66—80.

#### 1388 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Richt weniger beachtenswerth scheint es, daß dieselbe uralte Aussuhr von Eisen aus dem Innern Oftafrika's nach dem perssischen Golf noch bis heute sortbesteht, was wenig bekannt, aber von D. Cooley nachgewiesen ist. An der Oftseite des großen Centralsees, des R'yasit, zwei Monate Landwegs hinter Wanyikan bei dem Mere Mongo (oder Mere Mongao, in N.D. der Mosnomoezi, etwa unter 3° südl. Br.), giebt es große Schmiedes und Eisen arbeiter 19). Ihr Eisendraht zu Ringen, als Schmud um Arme und Beine gewunden, ist von der ausgezeichnetesten Qualität; er wird in vielen Barren zum persischen Golf verschick, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieses zusammengedrehte und zusammengeschweißte vorzügliche Metall auch zu den Khorasans und Guzerates Klingen der Berser verwendet wird, zumal da die Mere Mongo selbst solche Klingen schmieden, die der Form nach denen der einstigen Tempelritter gleich genannt werden.

Aber auch in Damascus ift bie alte Runft, wie es nach Seegens Beobachtung fcheint, nicht gang vergeffen, wenn auch minder blubend für bas große Bewerbe, wie ehedem. Rur 32 Jahre nach Timure Blunderung befuchte ber Ritter Bertrandon de la Brocquière biefe Stadt, und fand damals noch bie Runft bes Damascirens nicht gang erloschen. 3mar mar ibm felbft unter bem fanatischen Bolfe bas Tragen von Baffen verhoten, boch intereffirte er fich febr fur die Bearbeitung Diefer iconen Rlingen, Die er die besten im Orient nennt. Bumal Die feltsame Art, ihnen ben Stablglang mit einem Bolg, darin ein Gifen befindlich, au geben, damit fie die Rlinge wie behobeln, und fo ihr jede Unreinlichteit nehmen, fiel ihm auf, fowie die barauf folgende Bartung (la trempe), die eine fo treffliche Bolitur gebe, bag, wer feinen Turban auffegen wolle, die Rlinge als Spiegel ju gebrauchen Much fertigten fie damale noch Stabliviegel, Die, pflege 20). gleich ben Brennfpiegeln, in einer Ferne von 15 bie 16 Ruf bei einfallendem Sonnenstrahl ein Loch in das Brett brannten. In neueren Beiten follen es vorzüglich armenifche ober griechifche Chriften fein, Die Diefes Bandwert fortfuhren. Gin bortiger

<sup>319)</sup> M. D. Cooley, Geogr. of the N'yassi, im Journal of the Lond. Geogr. Soc. T. XV. p. 213; vergl. Tracy, im Mission. Herald. Vol. XLIII. 1847. p. 65. 20) Itinéraire du Voyage de la Brocquière en terre d'outre-mer. 1432, bei Le Grand D'Aussy, Mém. de l'Institut Nat. d. Sc. Paris. T. V. An XII. p. 500-508.

Refferfcmidt von letterer Confession gab Seeten 21) bie Bereitunasmeife bes Dichaubar, b. i. bes Damascirens (baber wol bas Bichar, vom perfifchen Gifchor, bas fogenannte Baffer ber Rlinge) fo an: Dan nehme viele alte Sufeifen, fcmiebe fie jufammen in einen Rlumpen von mehr ale Ropfegroße, glube, hammere ihn, und wiederhole dies fo lange, bis er die Große eines Gies babe, bies foll bann mabrer Dichaubar fein, und nun erft ju einer bamascirten Deffertlinge bienen. Dies Berfahren, fagt er, babe er von feinen Borfahren ererbt, die auf biefelbe Beife arbeiteten; ba biefe Dethode aber jest ju toftbar fei, fo nehme man alte Dichaubar bagu. Den falichen Dichaubar, ber barin bestehe, daß nur die Oberflache ber Rlinge bamascirt erfcheint, und leicht burch Scheuern fich abreibt, mahrend ber achte Dichaubar durch die gange Daffe geht, nennt man in Much bei ben Beduinenftammen, ben Damascus Mboffal. Anafeb und den 3bn Sebenffie von der Claffe Dhenneh ibn-Babet im Bauran, fab Seepen ein Schwert von bamascirter Arbeit, das 5 bis 6 Beutel werth mar, obwol es fonft gang unansebnlich aussah; es war aus Berfien gebracht. 3m Dorf Deir Ateite traf er auch einen driftlichen Schmidt an, ber fpater in Debrud (Jebrada, . oben S. 267) feine Bertftatt hatte, und aus alten Flintenschaften feine Baffen febr fcon gufammengufchmieben Mus gemeinem Gifen gefchmiedet, erhalten bie Baffen nur eine damascirte Oberfläche. Gegenwartig icheint viel fteiri. ides Gifen von Trieft aus in Sprien ju jenen Arbeiten verwenbet au merben.

Die Arbeitsamkeit, Ordnungsliebe, bürgerliche Thätigkeit und Räßigkeit der Handwerker in Damascus (Brot und Obst ist ihre Hauptnahrung) wird besonders im Gegensatz vieler anderer orientalen Städte, wie Haleb, Bagdad und andere, gerühmt 22), sowie die Solidität, der Geschmack, die Feinheit und Nettigkeit ihrer Kunstarbeiten aller Art, sowol in Stahl und Eisen, Gold und Silber, wie in Leder, Holz, Elsenbein, Baumwolle und Seide. 4,000 Arbeiter (40,000 bei v. Schubert ist wol nur Drucksehler) sollten in den Fabriken für Atlas, gestreiste und geblümte, oft mit Gold durchwirkte seidene Zeuge beschäftigt sein, deren Einkauf und

<sup>31)</sup> Seepen, Reife. I. S. 271.

<sup>21)</sup> W. G. Browne, Trav. l. c. p. 400; v. Schubert, Reise. Th. III. 6. 294; Ed. Hogg, Visit to Damascus. II. p. 76.

# 1390 Beft-Affen. V. Abtheilung. U. Abfchnitt. S. 39.

Transport in andere gander bedeutende Karawanen in Bewegung Rach v. Rremers genaueren Ermittelungen (1852) waren boch nur 1,966 Bebftuble ju Damascus im Bange, von benen 1,520 Seiden zeuge webten, barunter 680, welche jene vorzug. lichen Stoffe, Alab fche genannt, bavon im Jahre 1849 150,000 Stud lieferten, von ben toftbarften Stoffen, Garmefut, aber nur 100,000 Stud. Alle Arten metallifder Karben. Bereitung von Balfamen, geiftigen Effengen, moblriechenden Baffern, Seifenarten, aromatifden Delen und abnliden Lurusartifeln werben bier in Menge für das Morgenland bereitet, und im Allgemeinen mit allen Broductionen ein bedeutender Bandel getrieben, der Die Stadt bereichert und bas Bolt fo wohlhabend macht, daß hier wenigftens tein Armer, tein Bettler ju feben ift, ausgenommen bie Blinden, beren Bahl eine Folge hiefiger Bewohnheiten und climatifder Radtheile bei ben Ertaltungen fur bie Augen besonders nachtheilig, giemlich bedeutend gu fein fcheint.

Die allgemeine Stellung ber Stadt Damascus gum Ban. bel ber Levante in Bergleich mit der von Beirut und Aleppo haben wir icon früher nach dem Urtheile der ausgezeichneteften Renner, einem D. Gups, Chaboceau, benen auch Seegen 23) beis Rimmt, naber bezeichnet (f. oben S. 503-506); aber Damascus feht burch feine eigene Große und feine Begiehungen gu bem gro-Ben Raramanenverfehr unabhangiger ba, als jene beiben Rivalinnen in Begiebung auf Europa; icon badurch, daß ber Umfang ber Stadt Damascus 24) awar nicht eben größer ift als ber von Baleb, aber boch weit volfreicher und von volfreicherer Umgebung felbft in der gur Seite liegenden Beduinenwufte. Es muß der Boltverfebr größer fein, auf welchen die machtigen Beduinenftamme Arabiens und die ftarte Bevolterung bes Sauran einen großen Ginfuß burch bie vielen Rarawanenftragen ausüben, die bier in einem gemeinsamen Mittelpuncte jur großen Deffe, die auch mit dem Dergen ber mohammedanischen Belt in birecter Berbindung fieht, alle aufammenlaufen.

Die Bufte giebt die herrlichen Pferde, Die Lafthiere, Bieb, Saute, Bolle, Truffeln, Soda, Kali, Gummi, Farberrothe, Die feit ben alteften Beiten bebeutende Artifel für die Gewerbe abgeben.

24) Seegen. I. G. 276.

<sup>22)</sup> Seehen, Reise. Th. I. S. 298; H. Guys, Relat. d'un séjour à Boyrout l. c. I. p. 238.

Die Karberrothe (Kowa der Araber, wie fie an der Oftseite bes Todten Reeres beißt, Erbt. Th. XV. 1. G. 680), welche icon vor Jahrhunderten zu einer iconen Carmoifinfarbe im Drient verarbeitet murbe (radici rosse bei Clavifo) 25), wird nur eine Tagereife fern von der Stadt in Menge gebaut. Rali (Rolly ber Araber, ober al-Raly) wird in ber Bufte, Die Damascus umgiebt, für feinen Darft und feine Kabrifen febr viel bereitet. Schon por 150 Jahren gaben die englischen Raufleute aus Alebbo, die von ba nad Balmpra reiften, barüber Rachricht. Um den Brunnen Churrait, auf bem Bege fubmarte nach Balmpra, auf bem weiten Tagemariche, trafen fie die Selebi-Araber, welche aus dm dortigen Rrautern, die fie Chuddraife, Ruggot und Cultaff nennen, Afche brannten, Die fie für bie Seifenfabriten nad Beft, jumal nach Damascus und Tripoli, brachten. Die befte Afche wird in Tadmor, Sulne, Taibe und Parita aus dem Araute Schinon gebrannt, das wie eine Roralle machfen foll (eine Ralipfiange) 26). Seepen giebt barüber folgende genauere Austunft 27):

In den Dorfichaften, 4, 5 bis 10 Stunden oftwarts ber Stadt Deir Atehje, Gustanibje, Didebeide, Sifdane, ebe Dueir und weiter nordoftwarts im Dichebel Dar Dusga, el-Attenéh, Dicheirab, Rorretein, el-Rebt, auch in Rara), wo die Ralibereiter wohnen, haut man die Bflange mit einer hade ab; ihre Bluthen brauchen die Bauern ftatt der Seife, brin. gen fie aber auch nach Damascus jum Bertauf. Am 1. Septeme ber fangt man an fie abaufdneiden, und diefe Arbeit bauert 22 bis 44 Tage; um Balmbra, oder Tadmbr, Szuchne und Arraf erntet man bas gange Jahr; auch ju Szabbab, an ber großen Karawanenstraße nach Aleppo, wo nur fprifche Christen wohnen. Etliche Leute arbeiten gemeinschaftlich, ernten 3 Tage lang und brennen dann die grune Bflange in einer hohlen Bertiefung gu ber Raffe Rolly Dabichar, die man nachher in Stude gerichlagt und an die Auftaufer ben Cantar (Centner) ju 80 bis 120 Biafter Die trodenen Bflangen geben nur ein febr unreines Rali, Rolly nafim genannt, davon der Cantar nur 25 Biafter

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Sprengel, Gesch. ber Geogr. Entb. S. 365, Rote; Seehen, Reise. l. S. 268. 
<sup>26</sup>) Philosoph. Transact. Nov. and Doc. 1695. No. 218, Extract of Journals. p. 125. 
<sup>27</sup>) Seehen, Reise. I. S. 279—280.

gilt; die festen Stude zwischen benselben heißen Charrich, bavon ber Cantar 50 bis 60 Biafter toftet. Bu ihrer Berbrennung macht man teine Bertiefung, wie bei der noch grunen Pflanze, und läst sie verbrennen, ohne sie zu rühren, dagegen die grune Pflanze beim Berbrennen stets mit einem langen Stode gerührt werben muß.

3m Often von Saleb tann fein Rali (al-Ralp) mehr bereitet werben, weil dafelbft die Soda-Salicornien und andere Salge pflangen biefer beigen Buften nicht mehr machfen, Die von ba an aber fub marte burch bas gange Baurun und Belta bie Offeite bes Todten Meeres bis jum Sinai bin verbreitet, ben Arabern ber Bufte einen wichtigen Sandelsartitel für ben Ruftenvertebr liefern (f. Erdf. XIV. S. 344, 778, 837; XV. 1. S. 514, 552, 592, 694 u. a. D.). Der Boben, mo bie Ralipftange machft, bat feinen Gigentbumer, beren etliche auch in Damascus wohnen; in eines Aga Familie ju Daffieh ift ber Raliboben bon gebn ber genannten Orte erbliches Eigenthum; von Tadmor allein gieht er dadurch jabrlich 4 Beutel, und fo verhaltnigmäßig von anderen Orten, boch nicht blos vom Rali; aber von ibm, als Gigenthumer, pachten die Ralibandler die Raliftellen, wie auch von anderen Gigenthumern, wie g. B. von einem Rufti gu Damascus, ber viele Raliftellen befaß, von welchem Seegen erfuhr, daß ibm bie Bacht von mancher berfelben 1,500 bis 2,000 Biafter eintrage. Die Bauern bearbeiten dann die Rali fur die Gigenthumer, und liefern fle ihnen ju bestimmten Breifen ab. Bei beftebenden Do. nopolen in Damascus burfen nicht alle Gegenden ber Buffe ihren Rali nach ber Stadt führen, fondern nur gewiffe Stamme find mit ber Erlaubnis zu Diefer Ablieferung bevorzugt.

Auch noch andere Producte liefert die wüste Nachbarschaft für den Pandelsverkehr, wie Schwefel, der von den Beduinen in Pandstüden eingesammelt und zur Stadt gebracht wird, auch Salpetererde, die in Uebersluß in und um die Stadt, in allen Rellern, in der Straßenerde, an den Lehmwänden der Gartenmauern in Uebersluß gewonnen wird, und zur Pulversabrikation verwendet werden konnte. Insbesondere meldet Seeten, daß in einer großen Böhle bei Tadmor Salpeter und Schwefel in großer Menge auswitterten, und daß in den Orten Osraa, Rablos und Musmieh Salpeterstedereien sind, welche ihre Waaren nach Damascus zu Kauf bringen, wo etwa ein Outen dre Weitern mit den Rohlen aus Weidenholz, das die Umgegend liefert, ein gutes Schieße

pulver bereiten, und auch von eben so vielen Arbeitern, Dauawiny genannt, die insgesamt Christen sind, Kanonenkugeln gemacht werden. Auch Falkenfänger aus der Buste, zumal von Tadmor und Schimissein, bringen Bögel, Teir Hurr, die als große Falken zur Gazellenjagd dienen, und bedeutend bezahlt werden, wie andere, die kleineren Bergfalken, Teir wakry, von geringeren Preisen, welche nur auf Hasen stoßen, zum Berkauf zu den jagdliebenden Damascenern. Auch Huse der wilden Esel (hamar wuachsch) der Büste werden von den Pedschas-Arabern zu Rarkte gebracht, und so noch manches andere Product der Bildnis und der Jagd, wozu vorzüglich Luchse (Phohed) zur Gazellenjagd gehören, und die Antelopen, oder Gazellen (Ghazel), wie die Beduinen sie selbst nennen, die zumal in der Büste nordswirts von Damascus gegen Aleppo zu in großen Schaaren zu Lausenden vorkommen 28).

Den größten Ertrag haben die Araberftamme ber Bufte burch ben Abfat ihrer Beerden an wolles und mildgebendem Bieb, que mal an Transportthieren, wie an Gfeln, an ihren toftlichften Bferden, por Allem aber an ihren Dromedaren ju Courieren für die Großbandler ber Stadt und an Rameelen, ohne welche für das Emporium gar tein Rarawanenverfehr ftattfinden tonnte. Diefer muß icon baburch von unberechenbarer Bedeutung fein, bag die alliabrlich ju Damascus fich versammelnde und von da mit Bomp ausziehende Decca-Raramane biefer Lafttbiere fortmabrend bedürftig ift. Benn fie fruber nicht ungewöhnlich aus 15,000 bis 20,000 Rameelen bestand, fo ift fie feit der Behabitenzeit und in ber Begenwart feit ber Abichmachung bes religiblen Rangtismus der Mostemen gwar weit unter Die Balfte berabgefunten, boch überfleigt fie immer noch mehrere Taufende, wozu auch das Bedürfnig ber anderen, bas gange Sabr hindurch bin- und bergiebenden Ra-Tawanen nach Bagdad, Aleppo, Beirut, Conftantinopel, Berufalem, Baga und Megppten tommt. Außer dem Bertauf ihrer Laftthiere mirft icon die Bermiethung berfelben ben Radybarftammen, durch welche die Rarawanen gu gieben haben, einen bebeutenden Geminn ab. Dem Stamme ber Unafeh mußten gu Seepens Beit (1806) 29), ale ben Bachtern biefer Bufte, burch welche die Bilgerftrage ber Sabich gieht, von bem Bafcha von Da-

<sup>328)</sup> Ch. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. Vol. II. p. 341. (23) Seetsen, Reise. I. S. 298, 301, 304 u. a. D.

mascus beim Ausmariche berfelben 300,000 Biafter gezahlt werben, ba fie ben gangen gandftrich beberrichen, nur ale Borgefchent, benu Die Roften bes Sin- und Berguges an diefelben betrug bas Doppelte, und mit dem von der Rarawane felbft noch abgeforberten Tribut 11/,-2,000,000 Biafter, die dann meift wieder dem Dartt von Damascus ju Gute fommen. Außerdem maren noch 2,400 Rameelladungen mit Lebensmitteln in die fleinen Forts ber Sabidftationen burch bie Bufte bis Debina vertheilt.

Sahrlich geben gewöhnlich noch zwei fleine und zwei große Rarawanen von Damascus nach Bagbab, beren Bege und Diftangen foon fruber befprochen wurden (Erdf. XI. 739, 818).

Auf Damascus, als bas Thor ju ben beiligen Stadten Mecca und Medina, ift bie Aufmertfamteit bes gangen mohammedanischen Morgenlandes gerichtet, und Alles, was da gefdiebt, hat einen weitverbreiteten Ginfluß über gander und Bolfer; Diefer wird alliabriich 30) durch ben Auszug ber großen Decca-Rarawane oder ber Sabich von ba erneuert, welche fogleich nach bem Schluß bes Sauptfeftes ber Doslemen, bem Ramadan, welcher Ende Ro vember beginnt, ihren festlichen Unfang unter ber Unführung bee iebesmaligen Bafcha von Damascus mit großem Bompe feiert: benn er, ber Emir el . Dabid, ift ber jedesmalige Reprafentant bes Groß-Sultans, bes Rurften aller glaubigen Doslemen. fo ift auch die Rudlehr der Babich aus ben beiligen Stadten Die allichrlich (gewöhnlich nach 45 Marfchtagen) wiedertehrende Saupt= begebenheit von Damascus, ja gang Spriens in jeder Sinficht: benn nicht blos find dies die wichtigften Ucte der Boltsrelis gion, die Alles in Aufregung bringen und die religiöfen und politifchen Angelegenheiten des gangen Sahres reguliren, da Dohammed die Bilgerfahrt nach Mecca felbft mit Recht eine der fünf Dauptfaulen oder Stugen feines Meccatempels nannte, fondern bann ift auch fur die mohammedanischen Bolfer die große Deffe eröffnet, weil bann alles Mitgebrachte feil ift 31). nicht nur alle Bandelerechnungen, wie in anderen Landern von Reffe ju Reffe, fo bier bon einer Babich gur andern geführt, fonbern auch bas gange Finangwefen im Schaphaufe 32) bes Pafca's ift banach eingetragen.

 <sup>330)</sup> Seegen, Reise. I. S. 269; Wilson, The Lands etc. II. p. 365.
 31) Seegen, Reise. I. S. 298; H. Guys, Relat. I. p. 236—238.
 32) D. v. Richter. S. 147; Russeger, Reise. Th. 1. 2. S. 733.

Der Aufenthalt von allfährlich hier fich ansammelnden, dann abgebenden und wiedertommenden, im Durchfchnitt wenigftens 30,000 bis 40,000 Deccapilgern, Die, famt ihrem gablreichen Eroß, außer bem Seelenheil auch gang vorzuglich ben irdifchen Bewinn im Muge baben, erzeugt einen Umfcwung des Sandele, ber von arbfiter Bedeutung ift, ba bier Diefer große Durchgangspunct Die Bilger aus den verfchiedenften Gegenden des Orients, wie aus Arabien und Meanyten, mit ben nördlichen über Aleppo, mit den armenifchen, tautafifchen, fleinafiatifchen bis Conftantinopel, aber aud oftwarts mit den Guphratiandern bis Bagdad in Berbindung Benigftens 2,000 Rameele geben, fagt ber erfahrene 4. Gups, jabrlich mit europäischen und Damascener Baaren belaten von bier durch Arabien bis Decca, und reicher belaftet febren fie gurud mit Docha-Raffee, Genesblattern, Gummi aus Redfchd, mit Gewürgen, Aloeholg, Ambergris, dinefifdem Borgellan, Seidenzeugen, indifden Chamls und Baumwollenftoffen aller Urt.

Ru der icon allgemeinen Aufregung treten gewöhnlich noch andere Umftande bingu, welche hoffnung und gurcht einflogen, burd freundliche ober feindliche Demonftrationen ber Beduinen. Bimberungen ber Drugen, Ueberfalle ber Behabiten u. a. m., wedurch bie Buftande beprimirt ober ber Fanatismus gefteigert gu verden pflegt. Das Gouvernement der hoben Bforte batte tinen Aufduf von 2,000 Beuteln vom Sultan in Conftantinovel 33) ju ber Babich beigutragen, wofür ber Baicha als Emir el-Babich beauftragt wird, aber ungeachtet feiner 20,000 Beutel Gintunfte mit feinen Rinangen gewöhnlich im Rudftand zu fein pflegt. Seebens Anmefenheit (1806) fuchte er biefe Millionen Biafter durd Erpreffungen erft berbeiguschaffen, gumal dadurch, daß er ben nohammebanifchen Raufleuten Baaren mit Gewalt aufdrang, Die fie breis bis vierfach über ben Berth bezahlen mußten, wobei es ju vielen Erceffen tam; ben Chriften waren 50 Beutel auferlegt, und die Juden murben, weil fie fich eben fo, wie jene, ju gablen tranbten, mighandelt, ihre Baufer, felbft ber angefebenften Befcaftslette, burch die turfischen Truppen ausgeplundert. Die pompofen Aus- und Einzüge der Bilgertaramanen, die von fo vielen Reifenbm befdrieben find 34) (f. Seepen am 4. Januar 1806), gehoren

<sup>17)</sup> D. v. Richter a. a. D. 24) Seegen, Reife. I. S. 296—300.

zu den Sauptfeften bes Damascener Bolts; über die verschiedenen babei vorkommenden Transportpreise der Lastthiere, der Lebensmitztel, Baaren u. f. w. hat schon Seepen zu seiner Zeit Rachrichten mitgetheilt.

Der Bagdad Rarawanen, welche feit Seegens und Ali Ben's Beiten große Storungen burch Unruben ber Bebuinen, Behabiten, Drugen, Aegopter und vielfache Bechfel erlitten, find boch fahrlich mehrere, fonft regelmäßig 3 bis 4, wenn fcon in irregulairen Intervallen, im Bange, Die auf einigen taufent mit Riften und Saden belabenen Rameelen bie orientalifchen Baaren vom Berfergolf, Tigris und Cuphrat, wie von Rurdiftan einfub-3m Jahre 1843 beftand die ju Bilfone Beit 35) angetommene Bagbad Raramane noch aus 4,500 belatenen Rameelen, Die am Ofthore ber Stadt, mit ihren Gewurzen und indifchen Gutern beladen, bon den Raufleuten mit ihren Schreibern empfangen murbe und größtentheils fur Rechnung jubifcher Raufleute Beichafte machte. Der Tumult bei ihrer Unfunft burch ben Bubrang ber Bebuinen war febr groß. Das Routier ging nicht ben birecten Beg, fontern wegen Baffermangel über Balmpra und vereinte fich von da langs ber Euphratwufte am rechten Ufer bes Stroms mit bem Buge ber Aleppotaramane. Fruber legte biefe Raramane burch bie Ritte ber Bufte ben Beg bis Bagdad gewöhnlich in 30 Tagen aurud, mabrend Couriere bagu nur 12 Tage brauchten (Ertf. XI. S. 739-749. 817-823 und oben S. 1235). 3bre Bauptmaaren, Die fie mitbringen, find: Salveter, Gallavfel, Daroquin, icharlachgefarbtes Baumwollgarn, Stoffe aus Bagtab und Berfien, Ralmus, Lammfelle, Rhabarber, vielerlei Droquen, toftbare Teppiche und Shawle von großer Schonbeit, aus Bengalen, Coromandel und Malabar die iconften Seis bengeuge, die feinften Muffeline, bie Rermefat, b. i. Blumenftidereien, Berlen, Porzellan, Ebelfteine, Schmud aller Art und andere indifche Baaren.

Mit Aleppo steht Damascus alle 14 Tage oder jeden Ronat durch 2 bis 3 kleine Karawanen in fortdauerndem Handelsverkehr, eben so gegen Süden mit Gaza und Aegypten über Jerusalem, gegen West mit Beirut, Tripoli und über Antiochia und Tarsus durch Klein-Usien mit Constantinopel. Dieser Berkehr mit

<sup>335)</sup> Ali Bey, Trav. II. p. 274; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 364.

bem Abendlande hat in den neueren Jahrzehenden fich ungemein erweitert, worüber v. Kremer mahrend seines mehrjährigen Aufenthaltes in Damascus die lehrreichsten und neuesten Daten geben konnte.

Europäifche Baaren, fagt er, wie überall im turfifchen Reiche, muffen 3 Brocent an der Meerestufte und 2 Brocent bei Berführung in bas Innere bezahlen; alfo tann jeder Raufmann für 5 Brocent feine Baaren in Damascus erhalten. Ausfuhr einheimischer Baaren oder Stoffe durch eingeborene Raufleute 36) muffen aber 12 Brocent bezahlt werden, daber Diefet unfinnige Bollfpftem feinen eigenen Abfat vernichtet und ben fremden Raufleuten, Die nicht barunter begriffen find, allen Gewinn in die Bande gespielt hat. Daber ift ber Bandel in Sprien größtentheils in den Sanden der Europäer, jumal der ungemein induftribsen Englander, Schweizer, Frangofen und Deft. Aus ihren forgfältig benutten Berichten ergiebt fich: ans England tommen Stoffe aller Art, Indigo, Colonialmaaren, Bfeffer, Biment, Binn . Blech - und Gifenwaaren. Soweig leichte Beuge, gefarbte und gedrudte. Mus grantreich Tucher, Golbbrocate ber Lyonefer, Crepy und Colonialmaaren. Aus Deftreich Beuge beuticher Fabrit, Ragel, Barbiermeffer, Rabnadeln, Glasmaaren, Spiegel, Fapance und Mugen. · Aus Rufland Gifen- und Ledermaaren. Aus Livorno Schreib- und Aus Aegypten vorzüglich Reis, Inbigo, Gurtel Backvapier. und Turbane.

Arabien liefert vorzüglich Mocha-Kaffee, der hier schon theuer ift, und nur bei der Rückehr der Meccakarawane wohlseiler wird; haleb liefert Bistazien, getrocknete Feigen und Seidenwaaren; Bagdad aber Datteln (jährlich 50 Kameelladungen), Tombak (?), der beste Issandt und Schirazt, jährlich 1,000 bis 1,500 Kameelladungen, Buffelhäute, jährlich 500 Kameelladungen, Bfeisensröhre, Indigo, Safran, Gallapsel, Maschlah (Beduinenmantel) und Resset (Kopstücker) für Beduinen.

Die meiften Manufacturwaaren, fagt v. Kremer, find engelische, jumdl Baumwollgarne (water-twists), von benen ein ungeheurer Berbrauch ftattfindet, da jeden Monat 3-4,000 Badete bavon, jedes ju 10 Bfund Gewicht, eingeführt werden, die jum

<sup>36)</sup> Ali Bey, Trav. II. p. 274—275; v. Kremer, Mittel: Syrien unb Damascus. S. 249 -- 257.

Einschlag in die Seidenzeuge ber Damascener Beberei gebraucht Rur bie Schweigerwaaren haben noch mehr Abfat gewonnen ale die englifchen, jumal die Jasma, b. i. die Frauens foleier, und nachgemachte Damascenerftoffe, ein Santels. ameig, ber erft feit Rurgem aufgefommen, weil biefe Baare viel wohlfeiler ale die achte ift, und in ungeheurer Menge gefucht wirb. And durch die unachten Merinozeuge von grellen garben baben Die Schweizer Die einbeimifchen Damascener-Rabriten gu Grunde gerichtet und überichwemmen nun den Martt. Die Sauptausfubrmaaren find, nach v. Rremer, gegenwartig Seife, Banf, Ras marbin, geborrte Apritofen (Difcmifch), Seibenwagren, perfifche Seibe, Buffelhaute und Sabad. Scenens Reit tam jabrlich eine Gefellichaft von 40 bis 50 und mehr Raufleuten aus Salonichi hierher, um gegen Belamert und grobe, fefte Tucher ju Raputroden, Die fie mitbrachten, voraugeweife Damascener Manufacturmaaren 37) einzutaufden. Außer ben bier in Alor beftebenden Seifenfiedereien, Die febr einträglich fein muffen, ungeachtet ber vielen von ihnen an bas Gouvernement zu erlegenden birecten und indirecten Auflagen, ift bie Seidenweberei wol noch immer ein Saupterwerb ber Damas. cener. 3mar wird bei weitem nicht fo viel robe Seibe im Bebiet bon Damascus gewonnen, als bies erwartet werden tounte, benn die jahrliche Broduction, Die aber von vorzüglicher Gute ift 38), foll nicht über 4,000 Dtas betragen, welche vorzüglich bie Dorf. Schaften Bebebany, Menin, Maarra, Malula, Dareija liefern, ba die Cultivatoren der Ghatha felbft die Unlage ber Obftgarten vorgieben, die ihnen großern Geminn abmerfen, ale die Bflangungen der Maulbeerbaume gemabren. Die Rabl ber Beb. ftuble, die fruber fur Damascus ins Unglaubliche hoch angegeben wurde, ift gegenwärtig auf 2,000 beidrantt, die fur ben inlandis fchen Berbrauch an 15,000 Stud Seibengenge liefern, bas übrige wird in andere Brovingen bes türfifchen Reiches ausgeführt, Davon ein Drittel nach Megpyten, nur eine fleine Quantitat, etwa 1.000 Stud, nach Europa gebt. Die einzige Urfache bes Berfalls biefer Induftrie ift die Ginfuhr englischer und fcmeigerischer Danufacturwaaren, bie mehr als ein Biertheil billiger find als die Damas. cenerftoffe, obwol diefe viel dauerhafter; aber die armere Bolts.

<sup>337)</sup> Seepen. I. G. 303.

<sup>36)</sup> Ali Bey, Trav. II. p. 274.

classe zieht jene vor, und die türkischen Behörden begünstigen jene Einsuhr. Eben so wird es mit den Baumwollenzeugen der Fall sein, und es muß auffallen, daß Damascus fast gar teine Baumwollencultur mehr ausweisen kann.

Diefer große Bollerverkehr von Damascus hat ihre Bewohner ju allen Zeiten schon zu großem Bohlftand verholfen; die Stadt ift, aller Bedrückungen und hemmungen des türkischen Regiments ungeachtet, doch bis heute der Sig der reichsten Großhändler gestlieben, die größeres Bermögen besigen als die sogenannten Grossen, die Ajan, die Landbesiger, die türkischen höchsten Beamten und die Großwürdenträger, daber sie auch von großem Einfluß auf das Gouvernement selbst und gewöhnlich die unentbehrlichen Gesichtsführer der Finanzen des Pascha's sind.

Die reichften mostemifchen Raufleute ju Bagbab follen inbeg Bagdader fein, unter ben Chriften find es die Griechen und Armenier, aber auch die Juden. In den letteren Beiten foll jedoch ibr Baubel im Ubnehmen fein 39), und die Sauptgefchafte in den Sanden der Europäer und Chriften liegen. Bu Riebubre Beit (1766) gab es noch teine 40) europaifchen Raufleute in Da-3m Jahre 1840 gabite Dr. Bowring 41) in feinem Report an Das Barlament 66 große mobammedanifche Banbelebaufer auf, die mit Europa und Bagbad handelten, unter benen eine gange Angabl Millionars; fleinere Raufleute ftanden mit Conftantinopel und Smyrna, 12 mit Alegandria und Rairo, nur einige mit Mecca und Meding, wenige mit Berufalem, Rablus und tem übrigen Balafting, nur eines Direct mit Offindien in Bertebr; 29 driftliche Bandelshäufer betrieben ben auswärtigen Banbel, darunter bas angefebenfte im Befig von 2 Millionen war. Auch Die Juden machten große Geschäfte. Er führte 107 Rramleden auf bem Bagar in Damascus auf, die mit englischen Details waaren handelten, 15 Bollhandlungen, 45 mit Beugen aus driftlichen Manufacturen, 14 aus mohammedanischen gabrifen, 80 Das terialiften und Droquiften und viele Becheler.

Frubzeitig erzeugte hier bas Bedurfniß eines ichnellen Berfehrs in ber politischen, wie in ber mercantilen Stellung neben

<sup>39)</sup> p. Kremer, Mittel-Syrien a. a. D. G. 97.

<sup>&</sup>quot;) Nichuhr, Reise. Th. III. S. 87.

1) Dr. J. Bowring, Report on the Commercial statistics of Syria, Lond, fol. 1846. p. 93, tab. 95.

# 1400 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 39.

den Karawanenzügen auch gewiffe Einrichtungen eines fonft im Drient nicht febr begunftigten Boftvertebre. Es trug biergu vorzüglich Die innige Beziehung von Damaseus ju Rairo gur Beit der Mameluten-Sultane bei, die jugleich die herricher von Meant. ten und Sprien waren, wo bann auch gar manches von ber altern Civilifation des Milthales auf die Damascusaue übertragen wurde. Rach ber Berlegung der Chalifenrefidens feit den Ommejaden von Damascus durch die Abaffiden in andere Stadte am Tigris und Ril und durch die gange Beriode der Rreugguge hindurch bis auf ihre Berftorung burch Timur hatte Damascus in feiner Ents widelungsgefchichte fich nur weniger Sonnenblide ju erfreuen. Die alangenoften und mobithuenoften fur fle maren die turgen Berioden ihrer Gelbftandigfeit 42) unter dem Atabeten Rur ed. Din (1154-1174 n. Chr.) und dem Effubiden Saladin (1174-1193), die beide nicht wenig jum flor von Damascus beitrugen. der aber unter ihren Rachfolgern, den Mameluten. Sultanen, wieder verwelfte, bis Alles, was gewonnen war, durch Timurs und feiner horden Blunderung, Berftorung und Brand wieder in Staub und Afche getreten murbe. Rur ed. Din, ale ftrenger Rufelmann und tapferer Rampfer gegen die Rreugfahrer, bob bie Stadt und ihren Bandel, handhabte das Recht, beschütte die Bif. fenichaften, grundete viele fromme Stiftungen, Die jum Theil noch von ihm fich herschreiben; jur Sicherheit feiner Berrichaft baute er auf allen hauptftragenrichtungen durch Sprien Bachtthurme sum halten von Tauben, die fogleich abgeschidt wurden, fobalb fich irgendwo feindliche Ueberfalle zeigten. 8mar fagt 3bn ala. tir 43), bağ man auch fcon vor ihm fich ber Brieftauben ju Boten von Reuigkeiten bedient habe; er mar aber ber erfte, ber biefen Gebrauch ju dem Spfteme einer Boftverbindung durch fein ganges Reich von Damascus bis jur Deerestufte und bis nach Megnoten erhob. Daffelbe beftatigt bas Dichibannuma 44), und aus der Belagerung von Thrus find die badurch gewonnenen Bortheile betannt.

Der gunehmende Bertehr zwischen den beiden Refidengen ber

<sup>342)</sup> v. Rremer a. a. D. S. 36-86.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Reinaud, Extraits des Historiens Arabes etc. Paris. 2. Ed. 1829. p. 150, 260.

<sup>44)</sup> v. Sammer, Geschichte bes Domanischen Reichs. Th. II. S. 488; Bilten, Geschichte ber Rrengzüge. Th. V. S. 40 n. a. D.

Fürften in Damascus und Rairo forberte jedoch balb noch eine andere Ginrichtung, nämlich eine formliche Boftverbindung zwischen ihnen, die im 13ten Jahrhundert in vollen Bang tam, und gumal unter Gultan Bibars Regiment bis gu Timurs Einfall fich erhielt, wodurch auf allen Stationen bereitftebende Boftpferde 46) mit ihren Treibern, ben Samattn, ben Reisenden es möglich machten, von ber einen Refidengftabt bie andere in vier Tagen zu erreichen, und mit folder Sicherheit, bag felbft einzelne Brauen fich Diefer Bofteinrichtung bedienen tonnten. Indek mar die Erlaubnif der Sultane gu Diefer Benugung nothwendig, Die indes burch die regelmäßige Ginrichtung von Antunft und Abgang biefer Boften, zweimal in jeder Boche, nicht wenig gur Belebung des Bertebre beitragen mußte. Abulfeba bediente fich biefer Einrichtungen (f. oben S. 1037).

Auch heutzutage 46) bestehen zur Erleichterung des commerciellen Berkehrs regelmäßige Bosten durch ganz Syrien; sie gehen von Beirut über Damascus, Soms, Samah, Saleb, Rosnia, Smyrna und Bruffa in 13 bis 14 Tagen bis Constantinopel. Ein großes Sinderniß sept dem Berkehr noch die Bersstebenheit der Münzen und der Gewichte entgegen, worüber b. Kremer, wie über einige Baarenpreise, Ausfunft giebt (Mitstel-Sprien a. a. D. S. 254-257; vergl. damit Dr. J. Bowring, Report tabul. 95, 96).

<sup>\*\*)</sup> v. Kremer, aus bein Werfe Neschs el. Cibar über bie Boftwege, f. Sipungs-Berichte ber Raiferl. Königl. Afabemie ber Biffensch. Bhilishift. Cl. Jahrg. 1850. 2te Abth. S. 77—79.
\*\*) v. Kremer, Mittel-Sprien a. a. D. S. 254.

# 1402 Weft-Affen. V. Abebeilung. II. Abfchnitt. S. 39.

#### Erläuterung 4.

Die Bewohner von Damascus: Moslemen, Christen und Juben.

Bie die Bevölkerung von gang Sprien feit ber Bygantiner Beiten aus Gingeborenen, aus angefiedelten griechischen Chriften und eingebrungenen Araberftammen beftand, fo noch beute, aber mit bem Unterschiede feit ber mobammedanischen Beriode, baß faft alle grabifchen Stamme fich jum Islam folugen, daß auch viele ber griechischrebenden Chriften den Roran und mit ihm die grabifche Sprache qu ibrer Umgangefprache annahmen, die fprifchen Gingeboren aber fo gurudgebrangt murben, daß nur menige bei ihrem Blauben geblieben und noch wenigere die verderbte fprifche Schriftund Umgangefprache fich in geringen Gemeinschaften erhalten tounten (f. oben G. 262 u. f.). Die Raraminen, melde Burd. hardt für Ueberrefte alt-fprifcher Unfiedler bielt, bezeichnet auch v. Rremer nur ale Dorfbewohner 47), und unter Diefen mogen fich weit mehr alt-aramaifche Urgefchlechter erhalten haben, als in ber fo mechfelnden ftabtifchen Unfiedelung, in welcher weit mehr Bermischungen ftattgefunden baben ale auf dem Lande. ber Rame Rellabin, bier bie frubere Bezeichnung ber Bauern, in neuerer Beit zu einer ichimpflichen Rebenbedeutung, einen Grobian bezeichnend, geworden, fo ift ber Rame Rarawin gebrauchlider für Diefe Claffe erft in Gang gefommen. Der Beduine ift von dem Dorfbewohner durch feine breite, bobe Stirn, feine gewölbten Augenbrauen und bie fcarfgefdnittene, fleine, nicht immer gefrummte Rafe leicht zu unterscheiden, eben fo wie burch feinen fleinen Mund, dunnes, gartes Rinn, wohlgeformte Bande und Rüße.

Bilfon konnte, als er bei der von Mecca rucklehrenden Bilgerescorte der achten Beduinenstamme einen Kameelstrick von ihnen, ihre gewöhnliche Tracht, ihn um den Kopf zu binden, kaufte, die merkwürdige Beobachtung machen, daß der Umfang ihrer Schadel viel kleiner ist als der der Europäer48).

<sup>347)</sup> v. Rremer, Mittel:Sprien und Damascus. S. 93.
48) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 365.

Der Städter ift dagegen in biefen Rugen mehr berflacht und burd Bermifchung mit ber Regerrace mehr verunftaltet; ber Grieche ift noch weit mehr vertommen, meift flein, unansehnlich, zwar fclau und liftig im Blid, aber felten mit eblen Bugen, und ber beftanbige Drud und die Rurcht drudt fich ichon in feinem gefrummten Ruden aus; eben fo bei bem Juden. Der nabe Bebirgebewohner bat feine großen, fraftigen Beftglten und Buge fich in feinem freies ren Leben erhalten: Die Manner haben oft blonde Baare und blaue Augen, Die Frauen immer fcwarze, brennende Augen und oft griedifd-fcone Brofile, und viele find von ausgezeichneter Schonheit 49). Bei ben Doslemen zeigt fich ein großer Unterschied zwifchen ben boberen Claffen und bem gemeinen Bolte; Diefes ift febr oft, geiftlos, verdummt, burd Ausschweifungen vergerrt, jumal durch bas Bafchifchrauchen entftellt; bas Gefchlecht ber Großen ift dagegen durch die Bermifchung mit den Circaffierinnen febr beridonert, ihre Bautfarbe gebellt, ihre Befichtszuge veredelt; die Abtommlinge von ben Turtomanen haben fleine, tiefliegende Augen, bobe Badentnochen und oft faritaturabulich gefrummte Rafen; Die Demanen bagegen baben meift platte, ziemlich ausbructelofe Bopfiognomien. Beduinen, Rellabs und Megypter find geen fie viel duntler von Saut. Gine fpruchmörtliche Rebensart neunt die Balebi Dichelebi, b. i. die Aleppiner, artig, die Schami Shami, b. i. ben Damascener, einen Ungludevogel, ben Dasri Barami, b. i. ben Megopter, einen Dieb. Die beutigen Damas, cener, fagt v. Rremer, find bas fanatifchte, eingebildetfte, un. wiffenofte Bolf in gang Sprien; jest ift bier tein einziger Befeh. gelehrter, fein Sprachtenner oder Dichter, bagegen Baleb und Rairo ftete bedeutende Gelehrte befigen. Gie find den Gomfern junachft ihrer Unwiffenheit und Dummheit wegen (f. ob. G. 1011) berühmt, und die in Damascus anfaffigen Bagdader baben fich auch teines befonbern Unfebens zu erfreuen, ba bas Landesfprach. wort fie: Baler efc. Scham, d. i. Dofen bon Damascus, neunt.

In früheren Beiten mag dies anders gewesen sein, wenigstens ruhmt Ebn Batuta die Stadt ungemein wegen ihrer gelehrten Anftalten 50). In den Moscheen waren zu seiner Beit gahlreiche

<sup>\*\*)</sup> Ch. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. Vol. II. p. 377-382.

\*\*) Ibn Batoutah éd. Defrémery. I. p. 210-218.

### 1404 Best-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 39.

Aubitorien für die verschiedenen Ameige ber Biffenschaften, offente liche Borlefungen für Die Traditionen: Borlefer maren angefiellt, welche mit iconer Stimme am Morgen und am Abend ben Roran recitirten, noch andere, welche ihn erflarten; dabei maren Schreib. lebrer angestellt blos fur die Dichtungen, ba ber Roran felbft nicht durch die Schreibubungen entweiht werben burfte. ben bann bei Ebn Batuta die großen Gelehrten von Damasms namentlich aufgeführt, wie ihre weifen Radis und bie gelehrten Schulen bafelbft; Die verschiedenen Borlefungen ber Brofefforen, benen Con Batuta mit fehr vielen anderen Buborern beimohnte, und feine Teftimonia von 13 verschiedenen berfelben, bie ihn als tuchtig jum Docenten ertfarten, führt er namentlich auf. werben fonft wol viele Autoren von gelehrten Berten, gumalbis ftorifden und auch von Reifebuchern 51) und anderen bei ben alteren Damascenern genannt; ba man aber, nach bem Brincip bes mohammedanischen Gefetes, am Buchftaben hangen blieb, und nut ber Tradition, nicht der freien Forschung im Gebiete ber Biffenschaften folgte, fo tonnte bie Birtfamteit biefer Reit gum Rortfcritt ber Entwidelung wenig beitragen, und der gelehrte Rram ging wieder unter, wie er aufgetaucht mar.

Mit der Endschaft der Mameluten, Sultane 62) war so ziemlich Alles verheert und zerftort, was etwa noch aus den glücklichen Zeiten der Tuluniden, Ichschieden und Fatimiden in Sprien übrig geblieben war: denn immer neue Empörungen, Berschwörungen, Ermordungen und Elend aller Art hatte durch diese Oynastie, die aus Sclaven zu Sultanen emporgestiegen, betäubend auf alle Rechtsbegriffe und Alles verwirrend eingewirkt, daß sie nur durch Bergiftungen, hinrichtungen für ihre Selbsterhaltung und durch Brandschazungen für ihre Reichthümer und ihre Paremgelüste sorzend, meist einer nach dem andern untergegangen waren. Darum ergab sich Damascus gern der neuen türkischen Obergewalt; freiwillig unterwarf es sich als eine Provinzialstadt dem neuen Beherrscher, und alle Emire Spriens eilten gern herbei, ihrem neuen Gebieter zu huldigen. Als nun Sultan Selim der Osmanen, der Eroberer von Sprien, im Jahre 1516 Besit von Damas

<sup>351)</sup> v. Kremer, in des Scheichs Abbrol-Schanij en:Rabolfi's Reise in Sprien u. s. w., in Sihunges-Berichten der Raiferl. Academie der Biffensch. Phill-phift. Cl. Jahrg. 1850. 2. S. 313—356.

42) v. Kremer, Mittel-Sprien. S. 90.

cus nahm, und den gangen Binter daselbst verweilte, um Alles in der durch ihre Beiligkeit berühmten Stadt kennen zu lernen, wird ausdrücklich gesagt, daß der Tyrann und Eroberer, der selbst voll geheuchelter Demuth und ein mystischer Dichter war, sich nur damit begnügen mußte, die heiligen Stätten und die Gräber der großen Scheichs und Doctoren des Korans zu besuchen; denn alle große Gelehrte waren damals in Damascus schon ausgestorben 63). Der biographischen Werke 54) der Gelehrtenwelt der früheren Damascus gedenkt Seegen an mehreren Stellen.

Rur ber Nachruhm jener frühern Beriode macht, daß auch heutzutage noch die Medresse an der großen Moschee für eine hobe Schule der Gelehrsamkeit, freilich nur von den Meccanern 65), gehalten wird, deren große und angesehenkte Familien ihre Shne als Studenten zu ihr schieken, um daselbst eine höhere Ausbildung als in ihrer Beimathstadt zu erlangen. Sie sind an ihrer dunkeln Olivensarbe, an ihrer eleganten Reidung und ihrem Gange leicht erkenntlich; sie gehen in prächtige Kaftane gekleidet, mit weißen Turbanen, da sie das Tragen des grünen Turbans als Zeichen der bei so Bielen falschen Nachsommenschaft ihres Bropheten verachten. Auch viele der Rachsommen Ali's halten sich in Damascus auf, wo sie gesondert eine eigene Gasse bewohnen, aber die Regentschaft der Türken als eine ungerechte Usurpation ansehen.

Dreierlei Bolksclassen sind in Damascus zu unterscheiden: die Familien der Großen, der Baschas, der Großwürdenträger, der Beamten und deren Abkömmlinge, wie der Kadi, Musti, Officiere u. s. w. unter dem Ramen der Apan (s. oben S. 1209) begriffen, die ihre Einkunfte aus den Ländereien, dem Dorfbesit, den Riethen der Stadthäuser, der Khane u. s. w. ziehen; dann zweitens die Kausleute, welche die zahlreichste und wohlhabendste Classe ausmachen, und drittens das untere Bolk, das von handarbeit, Seidenspinnen, Weberei, Gewerbe aller Art und vom Lohndienst lebt, welcher bei dem großen Geschäftsleben sehr vielen Unterhalt giebt. Alle diese 50 nennen sich Schami (im Singul., Schamam

<sup>53) 3.</sup> v. Sammer, Gefc. bes Osmanischen Reichs. Th. II. S. 491. 54) Seegen, Reise. Th. I. S. 32.

<sup>&</sup>quot;) v. Rremer, Mittel: Sprien a. a. D. S. 96. ") Ebenbaf. S. 98.

# 1406 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

im Plur.), und, im Gegenfat der Beduinen, die bei ihnen verächts lich Urban, mit dem Rebenbegriff von Romaden und Raubern, heißen, nur Städter, d. i. EbnaslaBeled.

Der Menichenichlag in Damascus 57) ift weber icon noch traftig, ba fie von Fiebern fehr geplagt und durch Ausschweifungen frühzeitig entnervt zu fein pflegen. Die Bewohnbeit, in beigen Sommernachten unter freiem himmel auf den platten Dachern Der Baufer gu folafen, fich ba bem Thau, bem Buftenftanbe und ben Ertditungen auszusepen, bringt viele Augenfrantheiten und Blinde bervor. Ihre Trachten, Die bei den Regierungebeamten, ben Officieren, ben Arnauten (welche bie irregulaire Reiterei, Sammara, bilben), ben Beduinen, Sprern und Demanen fo verfchieben ift. und gum bunten Boltsgemalbe 58) fo Bieles beitragt, bat D. Rre-Das Tatowiren bei ben Beibern mer umftanblich gefchilbert. ber Bebuinen an Banden und Armen wiederholt fich bei ben Dannern nur unter ben Bilgern. Die Beiber in ben Stadten find, wie icon gefagt, öfter burch ben Bau ber Glieber, burch ibren geraben, eblen Bang und die Schonheit der Befichtszuge 59) ausgegeichnet, Die fie burch bas Schmarzen ber Augenbrauen vermittet& ber Mugenschminte, Robel ber Araber, noch ju erhöben fuchen; es ift gu Rug gebrannte Dandelfchaale, welche ben feurigen Musbrud bes Auges noch verftartt. Das Tragen ber Schlepppantoffeln und Die hohen Bolgichuhe (Rabtab) geben ihnen jedoch einen ungraciofen Gang, und bas Rothfarben ber Banbe und Ragel mit Genna tann bei aller Ueberladung mit Goldfetten und Befchmeide und mit reichen Stoffen in ben Rleibern und Trachten dem Europäer nicht gufagen. Die Tangerinnen (Almeen) 60) mit Gragie und großer Belentigfeit ftellen in ihrem prachtigen Schmud nur verführerifde Stenen der Bolluft und verzweifelnder Liebe bar. Der Gebrand von Beischläferinnen unter den Sclavinnen ift allaemein, da bei ber erlaubten Bolygamie die Erhaltung verschiedener grauen, beren jebe ihr eigenes Saus und ihren eigenen Sausftand haben muß, gu toftbar ift, um allgemein zu werden. Bu den Pauptunterhals tungen gebort bas Befuchen ber Raffees, bas Tabadrauchen, bas Marchenergablen, das Schachspiel, das Turnierspiel ju Bferd, d. i. bas fogenannte Dicheridmerfen (Dicherid, b. h. ein burrer

 <sup>357)</sup> v. Rremer a. a. D. S. 98.
 Lord etc. Lond. 1852. p. 55.
 40) v. Rremer a. a. D. 105.
 59) Ali Bey, Trav. II. p. 278.
 60) v. Rremer a. a. D. 105.

Balmftod) 61), das Besuchen der Moscheen, das Hauptsest des Ramadan und der Bompzug der Habsch oder des Mecca-Bilgerzuges, welcher lettere aber bei dem abnehmenden Fanatismus des Bolfs im Jahre 1850 auf die geringe Jahl 62) von 700 bis 800 Bersonen-zusammengeschmolzen war, daran nur wenige Damascener noch Theil nahmen, nämlich nur 200 Türken, so daß der ganze Troß mit Dienern und Allem sich nur auf die geringe Jahl von 1,500 Bersonen belief; ein merkwürdiger Absall gegen die 50,000 und hunderttausende, ja der Millionen der früheren Zeiten.

Mit der Abnahme bes Religionseifers bat auch die Rabl ber frommen Stiftungen abgenommen, beren gu Ebn Batuta's 63) Beit ungablige maren: fur bie Bilger, Die nach Decca gogen, fur Die Studirenden in ben Dedreffen, in benen Lehrer und Ruborer Alles frei batten, fur die Schonschreiber bes Roran, fur Reifenbe. für die Befreiung der Gefangenen, fur die Madchen gu einer Deis ratheabe, fur die Unlage von Brunnen und Quellen, von Begen. von Trottoirs u. f. w. Er rubmte noch, wie die Ginfunfte vieler Garten, Saufer und Meder nur gur Unterhaltung ber 3mams, Mueddhin, Bilger u. f. w. bestimmt feien, auch ju feiner Beit bie große Bobithatigfeit und Gaftfreundschaft ber Damastener, bie boflichteit ber Bachter in ben Garten, der Ruller und Aller, bie bem Fremden entgegentommen; er rübmte ihr Boblwollen gegen die Armen, ihre Gebete auf ben Grabern fur die Berftorbenen, daß Biele fich ein Geschäft baraus machten, Die Rinder in Die Schulen und wieder gurudauführen, und vieles Undere, fowie bic feierlichen Trauerceremonien, bei benen ftete viele Betende und Deulende für die Berftorbenen nicht fehlten. Er felbft, ale Berber, fcheint von dem Boblwollen überrafcht worden gu fein, welches ibm bort gu Theil ward.

In der Wegenwart scheint alles dies wol abgeschwächt zu fein, obgleich auch heute noch folche Stiftungen bei der Hauptmoschee bestehen, nach denen die Borträge der Brosessoren durch Renten entschädigt find, um fie gratis zu halten, ohne Bablung, um Gott zu gefallen; oder am Freitag auf den Grabern der Stifter zu beten.

3war giebt es immer noch wiffenschaftliche Borlefungen in ben

<sup>61)</sup> v. Rremer a. a. D. S. 108.

<sup>62)</sup> Ebendaf. S. 116.

<sup>43)</sup> Ibn Batoutah éd. Defrémery. p. 234, 238 etc.

Medreffen, in beren Berzeichniffen der Lehrstudien die schönen Ramen, wie Rechtsgelehrsamkeit, Spintax, Koranexegese, Tradition, Berskunft, Rhetorik, Logik, Koranleseskunft, Technische Ausdrücke, Einheitslehre, figuriren; aber diejenigen von ihnen, welche am meisten veredeln konnten, werden jest ganzlich vernachlässigt, und fast nur der Tradition und den juristischen Spissindigkeiten ift die Pauptzeit gewidmet.

Schon Ali Bey 64), der als Convertite für die Moslemen eingenommen war, fagte, unter den 20 Doctoren des Gefeges in Damascus feien hochftens nur 2 oder 3, welche gelehrte Renntniffe befäßen.

Die jungen Leute lernen nichts als im Koran lefen, und in Elementarschulen (Ruttab), deren es fehr viele giebt, schreiben. Das juriftische Studium geht wegen der vielen Processe seinen Gang fort; die ältere arabische Poeste verstehen die Wenigken, aber Mode ift es, ein paar Gedichte auswendig zu lernen und ihre Stellen in dem Gespräche auf eine zierliche Beise anzubringen.

Außer dem Arabifchen wird nur noch etwa turtifch gelernt, perfifc nicht; ein einziger Berfer, ein Steinschneiber, ber feine Bude auf bem Bagar aufgeschlagen hatte, zeichnete fich burch Schonforeiben aus. Die einheimischen Damascener fprechen wol auch etwas italienifc und frangofifch; unter ber griechifden Geiftlichfeit lefen einige auch fprifch; fogenannte Gelehrte find aber meift nur Copiften von Manuscripten. Ginen griechischen Argt, Dichael Defcata, ber Broteftant geworden, nennt v. Rremer als ben jest in Damascus größten Gelehrten, ber in einem trefflich arabifch gefdriebenen Berte feine Bertheidigung gegen den Glauben ber Maroniten, bem er fruber angeborte, niedergelegt, unter bem Titel: "Der gubrer gum Geborfam bes Evangeliums." Er ift Rechtsgelehrter, Dathematiter; fein Bert über arabifde Rufit ift von Eli Smith ins Englische überfest, und in Beirut in ber Breffe ber Umeritaner gebrudt. Er ift ein vorzuglicher Argt und hat feine Studien in Rairo gemacht.

Burdhardt hielt Damascus für den besten Buchermarkt orientalischer Sandschriften, worin aber Constantinopel ihm den Borrang streitig macht; nach v. Kremer 66) find in Damascus nur 6 Buden der Buchhandler, die zugleich Buchbinder find,

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup>) Ali Bey, Trav. II. p. 279.

<sup>65)</sup> v. Rremer, Mittel:Sprien n. f. w. S. 142.

aber nur Raffen bon religibfen Schriften, felten lehrreichere geo. graphifche ober hiftorifche befigen. Auch öffentliche Bibliotheten find in der großen Mofchee, wo fie aber durch bas Berleiben obne Regiftratur febr in Unordnung gerathen; eben fo eine Bibliothet in ber neuen Debreffe; Die Bucher werben felten gurudgegeben; die meiften Studirenden verdienen ihr Brot burch Abichreiben. Bon ihrer Schreiberei fagt Seegen, daß fie die fconen Buge 66) ihrer Schrift nicht burch ben Drud ber Rohrfeber machen, mit bet fie foreiben, fondern blos durch die Bendung berfelben, daber fie ungemein leicht ichreiben.

Der Damascener Dialect bes Arabifchen hat weit weniger turfijche Beimischungen von Borten aufgenommen als ber Dialect an Baleb; in Sprien hat faft jede Stadt ihren befondern arabifchen Dialect angenommen; fo unterfcheidet fich ber von Bas leb, Damascus und Berufalem gar fehr, benen fich bann ber Dialect ber fprifchen Ruftenftabte mehr ober weniger annabert; Die Gebirasbewohner haben einen Bauerndialect, die fprifchen Beduinen wieder ihren eigenen. Daber find in Baleb viele turtifche Borte in Gebrauch, die in Damascus gar nicht vortommen, 3. B. Birte, d. h. Bafferbeden, wofür in Damascus Bahra gefagt wird; oder die Aussprache ift anders, wie im Damascenischen Sier für Brude ftatt Dicier, ober Sems fatt Schems; in Daleb bagegen Bab für Thor ftatt Bab u. a. m. Außerdem hat ber ba. mascenische Dialect noch manche, bem Arabifchen gang fremde 67), ibm gar nicht angehörige Redensarten, die unftreitig aus feinen alteften Beiten übrig gebliebene Refte feiner fruheften Uranfiebler fein mogen. Die Mohammedaner fprechen bort burchgangig ibre Sprache reiner als die Chriften, am fchlechteften fprechen die Juden, die auch im Arabifchen eine eigenthumliche, gang frembartige Aussprache haben und viele hebraifche Borte einmifchen. Dialect ber Bebirgsbewohner ift reiner als ber ber Städter; am verberbteften ift aber ber Dialect ber fprifchen Ruftenftabte; nur Beirut zeichnet fich burch größere Reinheit feiner Sprache, wie durch bobere Bilbung feiner Bewohner überhaupt aus, wogu bie ameritanifche Diffion bas ihrige beigetragen gu haben, ihr als Berbienft angurechnen ift.

<sup>6)</sup> Seeten, Reise. I. S. 266. 7) v. Kremer a. a. D. S. 144—151.

### 1410 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 39.

Als Sauptzug im Boltscharacter (36) ber Damascener hebt v. Kremer auch noch heute, wie früher bekannt, den religiöfen Fanatismus hervor, der fich im Jahre 1850 wieder in feinen furchtbaren Erfolgen bei den Mohammedanern tund gab, der aber eben so bei den Chriften daselbst in feinen Berfolgungen anderer Secten, wie, wenn es ihnen einmal vergönnt ift, selbst gegen die Mohammedaner, sich freien Lauf läßt.

Ein furchtbares Beispiel davon hat die Seschichte vom Jahre 1260 aus der Zeit Hulagu's aufbewahrt ), als dieser, den Christen geneigt, ihnen Freiheit gab, gegen die Moslemen zu wüthen, wo jedoch ihr unwürdiger Uebermuth und Triumph sehr bald ihr eigenes Berderben berbeiführte.

Theile ale alter bag hat biefer in den furchtbaren Rampfen ber Rreugguge in Sprien feine Burgeln, theils pflegt er burd Die alliabrigen Rampfe in Berufalem, theils burch die jahrlichen Bilgerfahrten ber Babich immer erneuerte Rabrung und Anrequna Eine Folge bavon ift Scheinheiligfeit, gang außerliche Frommfüchtelei, angenommene Gravitat icon bei ber Jugend mit leidenschaftlicher beimlicher Singebung an raufchende Benuffe und Schwelgerei. Undant ift an ber Tagesordnung, ba jebe Bobithat als vom Befchide vorber bestimmt angefeben wird, und beshalb bes Gebers nie gedacht wird. Gaftfreundschaft, Respect ber Rinder gegen die Eltern und Mildthatigfeit aus Frommigfeit nicht blos gegen die Menfchen, fondern auch gegen die Stragenhunde, beren vermahrlofte Schaaren ihre Fütterungsanftalten aus Barmbergigfeit, wie fie fagen, erhalten, gefteht man ben Damascenern gu, während die armen Laftthiere oft unbarmherzig gang überladen und mighandelt werben, ohne fich ihrer angunehmen. Das nie aufhos rende Anrufen des Ramen Gottes oder ihres Propheten und feiner Sentenzen im alltäglichen Leben, im Guten und Bofen, bei Lob, wie bei Schimpf und Berfluchung, wie Gibichwur und Born, fleter Rratel und Begant, mit Gefchrei und Reigheit verbunden, find allgemein anerkannte Buge ber ftabtifchen Boltemaffen. Dagu tommt ber weit verbreitete Aberglaube, und wenn politische Bechsel gu ben religiofen bingutreten, Die Reigung gu Aufruhr, Emporung

<sup>368)</sup> v. Kremer a. a. D. S. 153.

<sup>99)</sup> Milten, Seschichte ber Rreugz. a. a. D. VII. 1. S. 413-414; Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamelouks. L. p. 98; v. Rremer S. 76.

und furchtbaren Aufftanden aller Art, an benen es in Damascus au feinen Beiten gefehlt bat.

Die früher febr übertriebene Angabe der Ginwohnerzahl von Damascus von 400,000 Seelen bat icon Ali Ben 70) auf Die balfte reducirt, und biefelbe Rabl nahm auch noch Browne an, jowie Ch. Abbifon, nach bes Confuls Farren Schapung, im Sabre 1835, die Bahl von 200,000 angab. Rach des britifchen Confuls Moore fpaterer Schapung, Die Dr. Bowring in feinem berühmten Bericht an bas Barlament mittheilte, follte Damascus (1840) 71) nur bochftens 110,000 Einwohner haben, und bamit fimmt auch naber bes englischen Confuls Bood ftatiftifcher Bericht vom Jahre 1843, den Bilfon 72) mitgetheilt hat, nach meldem bie Stadt Damascus 111,552 Einwohner hat, bavon 89,500 orthodore Mufelmanner find, 11,752 Chriften, 500 Drugen, 4,000 Metawileh und an 150 Rafairier. In Diefer find, wie Bilfon bemertt, die vielen Araber vom Beduinenstamme, die fich fets in Damascus aufhalten, nicht mitgegablt, auch find in ben Specialliften Diefer flatiftifden Tabelle Die Ramilien ber Ropten 73) nicht mit aufgeführt, beren jeboch Seeten ermabnte, ber auch von einem toptifchen Rlofter fpricht, barin fich ju feiner Beit 5 Monche Eben fo menig ift barin ber Rigeuner (Rumar ber Araber) 74) ermabnt, die auch in Damascus nicht wenig gablreich find, obwol fie ftets nach ihrer Art im Bin- und Bergieben bon Dorf ju Dorf begriffen, vom Diebftahl, Betteln, Gautelfpiel aller Art fic nahren, und unter ihren Belthutten ober auch nur unter bem Soute einer einfachen Dede, über ein paar Mefte gespannt. leben, fo daß fie mit ihren paar Biegen und einem Efel nirgends feffigen. Sie find an ihrer dunteln Gefichtsfarbe, mit biden Lip. ben, fdmargen, ftechenben Augen, leicht gefrauselten, gefdmargten Saaren leicht von ben Stadtern ju unterfcheiben; ihre Dabden find fcon gebaut, meift febr leichtfertig und totett, als Tangerinnen ihr Gandwert unter bem Bolt treibend. Aber fie baben in Damascus ihren Borfteber, einen Aga ber Bigeuner, ber als

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ali Bey, Trav. II. p. 265; W. G. Browne, Trav. Lond. 1799.

p. 400; Ch. Addison, Damascus and Palmyra. 1838. II. p. 390.

1) Dr. John Bowring, Report on Syria etc. Lond. 1840. fol. p. 7.

2) Consul Wood, Statistical Report (1843) of the Pashalik of Damascus, in Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 357.

<sup>14)</sup> v. Kremer, Mittel-Sprien a. a. D. S. 111.

# 1412 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 39.

ihr Bunfthäuptling für seine Stammesgenoffen die Abgaben zahlt und für fie bei der Regierung verantwortlich ift. Die zu zahlende Steuer treibt er selbst erst bei seinem Bolke ein, das im Paschalik höchstens gegen 10,000 Seelen beträgt, obgleich ihre Summe sehr übertrieben auf 52,000 angegeben wird.

Ueber bie türfifche Regierung nach bem energifchen, faft gehnjährigen Zwischenreiche ber Aegypter unter Debemed Ali und Ibrahim Bafcha (1832-1841), an beren Spige feitbem in ber Broving von Damascus ein Bafcha fieht, giebt v. Rremer, wie fie gegenwartig beschaffen, folgende Austunft 75). Der Stellvertreter des Bafda ift der Riabia; Die Militair-Angelegenheiten leitet ber Serastier (Dber-Commandeur), ber biefe Burbe gugleich für aans Arabien befleibet. Die Stadt wird durch einen Municis palrath regiert, in dem alle Große, auch 2 Chriften und 1 Jude ihren Sig haben follen. 216 1850 Said Bafca Diefes Gouvernement erhielt, empfing er die Chriften auf eine fo entehrende Art, daß fie den Sigungen des Divan nicht ferner beiwohnen wollten; ber fübifche Beifiger mar fcon fruber ausgeblieben, fo blieb bas Regiment nur in ben Banden der Mohammedaner, die alle Boche 4 Sigungen balten. Rur Bandele. und Bechfelgeschafte beftebt ein eigenes Bericht, beffen Beichluffe ber Rigbia vollgiebt, mo driftliche Beifiger nicht fehlen. Die bochfte Inftang bei Brogeffen und Streitigleiten ift ber Dufti, fein Stellvertreter beift Emin el. Fetwa; fur die fchriftlich geführten Brogeffe wird nur eine geringe Schreibegebubr gefordert, Die Enticheibung ift unentgeltlich. Außerdem find noch 8 Ortsgerichte in Damascus, Deffeme genannt.

Die Abkömmlinge des Propheten in der Stadt haben ihre eigenen Borsteher unter dem Rakib el-Eschräf, der ihre Bersbrechen bestraft und sein Einkommen aus frommen Stiftungen beszieht. Im Divan eschoschürä, b. i. im höchsten Rath, haben der Kädi, Defterdar und Mufti Sitz und Stimme. Der Kahja ist nur Secretair des Pascha, der minder wichtige Angelegenheiten auf eigene Berantwortung besorgt. Außer jenen 8 Mektemes, oder den Ortsgerichten, giebt es noch ein Mekkemet el-Rebtre, in welschem der Kädi präsidirt.

Die Chriften muffen noch immer die Ropffteuer (Dicigie ober Charabich) bezahlen, nach drei Abftufungen; die erfte Claffe

<sup>375)</sup> v. Rremer, Mittel-Sprien und Damascus. S. 246-249.

jährlich 60 Biafter, die zweite 35 Biafter, die dritte, niedrigste 16 Biafter. In kirchlichen Angelegenheiten stehen sie unter ihren verschiedenen Patriarchen und Bischöfen. Der Batriarch wird von den Bischöfen erwählt und von Constantinopel aus bestätigt. Der latholischen Bischöfe, Matran genannt, sind in Sprien 12; der latholische Erzbischof hat die Bürde von Tyrus (Sür). Die nicht, unirten Griechen haben mehrere Bischöfe, davon einer in Malüla restört; der Patriarch der Armenier, wie der Maroniten, restoirt im Libanon (s. oben über die Maroniten und anderen christlichen Consessionen im Libanon S. 771—803).

Die Zahl der Chriften gab der englische Consul Moore in seinen statistischen Tabellen nur auf 11,752 an, später Consul Bood auf 11,310, Bilson 76) 1843 auf 14,950, also nahe an 15,000, was sich der Wahrheit am meisten zu nähern schien; nämsich 7,250 griechische Katholiten, 6,350 orthodoze Griechen, 750 sprische Christen, 300 armenische und 300 maronitische. Im Jahre 1852, also 10 Jahre später, giebt v. Kremer die Zahl zu 20,000 an, von denen die Richtunirten die größte Zahl ausmachen.

Bon ben 14 Rirchen 77), welche den Chriften aus den Beiten bit erften mufelmannifchen Eroberung übrig geblieben, icheinen fich bis beute noch die Balfte berfelben erhalten gu haben, die ben ver-Mußer ben 3 Rlofterfirchen beftebt ibiedenen Secten angebören. noch die alte griechische Rathedrale, die Rirche der Daria von Ragareth (Renifet Mariam), Die fcon Della Balle ale eine Raroniten - Rirche, vom Babft Baul V. geweiht, anführte. Dann eine durch die Liberalitat ber Ruffen neuerbaute griechische Rirche, die dem St. Ricolaus geweiht ift; dann die Reniset es-Sittab. ober die Rirche ber Jungfrau der griechischen Ratholiten, und brei andere, welche Rugbinab, Mar Mufa und Mar Matub beigen 78). Sie baben brei Rlofter 79), Die in Damascus die Dospitalitat gegen die europäischen driftlichen Fremden, wie Seeten, v. Richter. D. Soubert, Ruffegger u. A. 80), ausübten. Das Rlofter ber Lagariften, ein Zweig ber Jefuiten, bat eine hubiche fran-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 351.

<sup>17)</sup> v. Kremer, MittelsSprien a. a. D. S. 21.
18) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 354; Ali Bey, Trav. II. p. 273.
19) v. Kremer a. a. D. S. 248; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 354.
19) Seeten, Reise. I. S. 33; v. Richter, Walls. S. 138; v. Schubert. III. S. 276; Russeger, Reise. I. 2. S. 728.

zöfische Bibliothet, seine Monche geben Unterricht im Lesen, Schreis ben und im Catechismus, in einer besondern Classe auch Unterricht in der französischen Sprache, und alle Rinder aus den criftlichen Saufern lernen dort ihr Französisch.

Das Klofter ber Terra Santa, Deir el-Aranji, ift viel großer, feine Monche, meift fpanifcher Abtunft, geben auch im arabifden Schreiben und Lefen Unterricht. Das Deir el-Rabusbipab, b. i. bas Rapuginer-Rlofter, ift bas iconfte und größte in Sprien, feft gebaut, Die Rirche geräumig, voll in Spanien gefertigter Bilber, wenn ichon gefcmadlos. Die Bibliothet bat nur fpanifche theologische Drudichriften neben einigen italifchen und grabifden, wie fprifden Evangelien. Es ift mit allen Schriften der Bropaganda in Rom und den Buchern ber Dar Dobannas Druckerei im Libanon ausgestattet. Bu diefem Rlofter geborte ber Bater Zommafo, ber mit feinem Diener, 3brabim, bor einiger Reit (im Jahre 1840) ermorbet murbe, mas einen gewaltigen Aufftand aegen die Juden erregte, benen diefe Unthat aus Jaloufie und bag ber driftlichen Bevollerung (gumal des Judenhaffers Ratti Menton, frangofifcher Conful, und feines nichtsmurbigen Benoffen Scherif Bafcha und Conforten) zugefdrieben murbe, als brauchten die Juden Chriftenblut zu ihrer Ofterfeier, aber ohne allen Grund, da berfelbe Tommafo als Arat gerade bei ben jubifden Ramilien febr beliebt war; eine Trauerzeit fur Diefes Bolt. bie erft durch ihrer eblen Glaubensgenoffen Gir Dofes Monte. fiore und C. Cremieur Beftrebungen, unterflut von der Gulfe ber öftreichischen Confuln Merlato und Laurin, fowie burch Robert Beel, M'Caul u. a. in England, beigelegt murbe 81).

Der Juden geben Consul Bood's statistische Tabellen über bas Baschalit Damascus in Dieser Stadt 5,000 an, und damit stimmen auch die neueren Angaben bei Bilson. J. Bowring 2) giebt in seinem Report an, daß sich zu seiner Zeit (1840) 24 hebräische Saufer mit dem Fremdhandel in Damascus beschäftigten, und, jedes mit einem Capital von 6,000—7,000 Pfund Sterling, ein Capital von 16—18,000,000 Biaster in Bewegung setzen; unter diesen seinen Pandlungshäuser, deren jedes 1—1½ Million Biaster beste, er nennt als die reichsten Rurad Farhi und Rafsim

<sup>381)</sup> Siehe Löwenstein, Damascia, die Inbenverfolgung ju Damascus. Röbelheim, 1840.

<sup>\*2)</sup> J. Bowring, Report l. c. p. 93.

Rarbi. Rach v. Rremer 83) wurden 1852 nur 4,000 Juden in Damascus gegablt, von benen nur 1,000 den Turfen eine Rouf. fener gablen, unftreitig weil die anderen fich unter ben Schut ber fremden Confulate begeben haben. Alle Juden, fagt er, find Talundiften; ihre zwei Rabbiner werden von der Bemeinde, jeder mit 5,000 Biafter Gehalt, bezahlt; por 50 Jahren ftarb der lette Raraite, beren Synagoge verfauft und ju einer griechischen Rirche umgebaut wurde. Indeg hatte Seegen 84) doch im Jahre 1806 noch einige wenige jubifche Familien von der Secte Arrain. Rarrain, ober Raraiten, fennen lernen, welche etwa im Banim aus 40 Seelen beffanden. Sie wohnten fudwarts vom Bab d.Scherty, neben der Stadtmauer, jum Theil in elenden, ungefunden Löchern. Sie find, wie die talmudifchen Juden, die fie febr baffen, unreinlich. Armuth und Berachtung brachte Danche von ihnen dabin, die mohammedanifche Religion angunehmen. Arine Synagoge lag gang verftedt; fie nahrten fich von Seibenweberei; außer ihnen follte es in gang Sprien feine von ihrer Ihre Tracht glich ber ber übrigen Juben, auch Secte geben. trugen fie duntelrothe Ropfbinden, wie fie. Gie follten ftreng auf be mofaifche Gefes halten, und befonders vor Berunreinigung duch eine Leiche fich buten, baber fie in tein Leichenhaus eintraten. und gur Behandlung ihrer Berftorbenen fremde Gulfe annahmen. Sie verficherten Seepen, in Rugland gebe es Biele ihrer Secte. die auch reich feien, und bisweilen auf ihrer Ballfahrt nach Berufalem auch durch Damascus tamen. Die Samariter nannten fie Saamry; es feien gar feine Juben, behaupteten fie, fondern eine besondere Secte (f. Erdt. XVI. S. 507).

Bu Delia Balle's Zeiten (1616) 85) muffen fie jedoch anderer Meinung gewesen sein, als fich bort noch Samaritaner anfäsig fanden; in dem hause eines ihrer Schacham, oder geslehrten Samaritaners, fand dieser berühmte römische Robile die 4 Bücher Sefer Thora, oder die 5 Bücher Mosis, wie er sagt, in samaritanischer Schrift, ein sehr alter Coder auf großem Bergament, davon 3 Bücher in hebräischer, das 4te in arabischer Sprache geschrieben waren, mit Anmerkungen. Er war so glücklich, zwei dieser Bücher zu erstehen, um diesen seltenen Schah, den ers

v. Rremer, Mittel-Sprien. S. 248. Ceeben, Reife. I. S. 295.

Della Balle, Reife a. a. D. Genf, 1674. G. 168.

ften Cober feiner Art, nach Stalten zu bringen und ber Baticana zu übergeben, wo er fie bruden zu laffen beabsichtigte.

3. Bilfon, der von der ichottifchen und irifden United Presbyterian Mission beauftragt mar, in Damascus eine Diffion unter ben Juden zu errichten (1843) 86), fonnte wol die ficherften Radrichten mittheilen, zumal ba auch ber englische Conful Bood viel Umgang mit Juden hatte, und fein Reifegefahrte, Dr. Grabam, fich im September beffelben Jahres dafelbft mit feiner familie im Auftrag der Diffion niederließ. Da diefer bald Deifter bes Arabifden murbe, um feinem Berufe borfteben gu tonnen, fo vermochte er wol nach einem mehrjährigen Aufenthalte bafelbft bie lebrreichften Rachrichten barüber ju geben. Der Saupt-Rabbi in Damascus war Baiim Maimon Tobbi, aus Bibraltar geburtig, der aber feit 18 Jahren in Damascus einbeimifc geworden; bie meiften dafelbft wohnenden Juden find, nach ihm, Sephardim (wie in Berufalem, fiebe Erbfunde XVI. S. 506) und die meiften im Orte felbft geboren, wenige Individuen ausgenommen, Antiochia, Aleppo und Bagdad. 14 Familien hatten englische, 10 bis 12 frangofifche und oftreichifche Baffe, Die alfo unter bem Soute ihrer Confuln fteben. Sie haben 10 Spnagogen, Die bell, aber febr einfach find, und feine Sandidrift von Bedeutung befigen, benn alle maren nur in ber gewöhnlichen Sanbidrift Babeli, b. i. aus ber babylonifchen Schule, gefchrieben. bies um fo auffallender, ba bie Synagoge ju Aleppo weit alter, prachtvoller und fehr berühmt ift burch ein altes Befegbuch, bas nach ihrer Behauptung fogar vor ber Berftorung bes Tempels ju Berufalem gefdrieben fein foll, weil barin ein Gebet fur Die Erhaltung der Stadt ftehe. Das Anfeben Diefes Coder ift fo groß, baß icon Deputationen von ihren europäischen Glaubensgenoffen aur Consultirung beffelben bierhergefandt murden. Die jubifden Redreffen, oder Schulen, maren ohne alles Mobiliar und Die Rnaben zu fünfhunderten aufeinander gedrangt, fo bag ber indifche Gefährte Bilfons, der Chrift Morbecai, fie für Biegenftalle ertlarte; nur die Bucher bes Bentateuch und talmubifche Excerpte murben bier gelefen; nur ein einziges Exemplar ber Schrift mußte ausreichen, in dem ein Anabe nach dem andern gum Lefen einiger Reilen an die Reihe tam. Bom Schreiben war bier nicht die Rebe; bas arabifche Lefen und Schreiben wird in anderen Brivaticulen

<sup>386)</sup> J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 330-354.

gelehrt, ba viele Juden als Raufmannediener und Schreiber ibr Brot erwerben muffen. Das Judenquartier ber Stadt ift nicht fo bicht aufeinander gedrangt, wie in anderen Stadten, und viele ibrer Bobnungen find febr fplendid im Innern eingerichtet. Das gegen bie Juden ichien im Abnehmen au fein, ba man ibnen and im mobammedanifden und driftlichen Quartiere außer ber In bem Baufe bes reichften ifi-Stadt Bobnungen vermiethete. bifchen Banquiers ber Farhis in Damascus fand fich in ber fürftlich ausgeschmudten Bohnung auch eine reiche, faft bie gange judifde Literatur umfaffende Bibliothet, aber in ben nachlaffigften Die Juden find bier meift Banquiers. Bechster. Rauflente, Rramer, Daufirer, Farber, Bader, Schlächter und Soreiber in den Bureaux der Geschäftsleute, wo fie grabifch fpreden, aber unter fich arabifch mit bebraifchen Buchftaben ichreiben. Sie baben 10 Rabbiner erfter Claffe; ihre Ramilien geboren gu den angefebenften Gefcafteführern bes Bafca; eine tubifche Doch. mitsfeier in einem Diefer angefebenen Baufer bat Bilfon umftanb. lich befdrieben 87). 3hre Frauen und Tochter geben febr elegant aefleidet.

Schon frubzeitig muffen jubifche Bewohner zu Damascus von großem Ginfluß gemefen fein, benn Rabbi Benjamin von Zu-Dela 88) fand (1160-1173) bier 3,000 feiner Glaubensgenoffen, Darunter viele reiche und gelehrte Danner; bier refibirte ber Brafident der gelehrten Alademie im palaftinifchen gande, Rabbi Esra, deffen Bruder ber erfte Juftig-Gelehrte mar, und viele andere gelebrie Danner und fübifche Merate. Damale lebten bort noch 200 Raraiten und 400 Samaritaner auf einem freundlichen Auße nebeneinander, ohne fich jedoch gegenseitig ju verheira-Es war die Bluthezeit von Damascus unter Rur eb. Dins fraftiger Berrichaft. Bom Rabbi Bethachia 80) aus Regensburg, ber bem Benjamin nur 2 Jahre fpater folgte. wird derfelbe Rabbi Esra als großer Gelehrter beftätigt, aber die Babl ber Juden in Damascus wol übertrieben auf 10,000 angegeben, inden mag es fcweierig fein, bei dem nur wenige Jahrhunderte fpater erfolaten großen Umfdwunge bes orientalifden Sanbels.

<sup>87)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. Il p. 345-351.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) The Itinerary of Benjamin of Tudela ed. Asher. I. p. 85-86.
<sup>39</sup>) Voyages du Rabbin Péthachia de Ratisbonne dans le XII.
Siècle. Eliacin Carmoly, in Nouv. Journ. Asiat. T. VIII. Paris, 1831. p. 386.

# 1418 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

vertebrs, ber großentheils in ben Sanden ber judifden Rauflente gewesen au fein fcheint, ein ficheres Urtheil bierüber au baben. Diefer große Umichwung durch die Entbedung des Seewegs ber Bortugiefen um bas Borgebirg ber guten hoffnung nach Inbien geht für ben Sandelevertehr von Damast auch aus bes gelehrten und febr erfahrenen Juben Abraham Fariffol, gewöhnlich Beritfol aus Avignon, ber, am Bofe bee Bergog Bercules qu Rerrara, felbft von Augenzeugen die mundlichen Berichte italie. nifder Canbeleleute zu boren Gelegenheit hatte, und aus feinen hebraifd gefdriebenen Itinera Mundigo) berbor (gefdrieben 1525 n. Chr. Geb.). Mus Lionardo Frescobaldi Viaggio in Terra Santa ed. G. Manzi 91), ber icon im Jahre 1384 pon Rerrara aus nach Damascus gereift mar, wiffen wir, daß ju jener Beit icon venetianische und catalanische Raufleute, wie ibre Confuln in Damascus anfaffig maren, bei benen Arcecobalbi Baft freundichaft genoß, alfo febr mobl ein Bertebr von da durch Augengengen mit ber Stadt Rerrara und bem Dofe fattfinden tonnte. mo A. Beritfol feine Rachrichten einzog. Diefer giebt gwar feine fvecielle Rachricht von Damascus, aber nennt es boch als feinen Glaubenegenoffen im verheißenen gande jugeborig, wo der große Martt der Rarawanen, von Decca tommend, fic noch immer versammele, und wohin auch ber birecte Sandel noch von Indien und Calecut aus gebe. Ungeachtet bie Bortugiefen ben Seeweg zu Schiffe babin gefunden und viele Bagren auf ibm in die Beimath führen, fo babe ber birecte Raramanenvertebr gu Lande awar abgenommen, aber er fei noch immer über Damascus. Beirut und Alexandria nach Rairo feinesmeges unbedeutend. Und diefes große Rarawanengeschaft icheint nach Obigem vorzuglich auch beut noch in ben Banden ber Bagbaber und ber großen judifden Banbelshäufer in Damascus ju fein.

Jitinera Mundi sic dicta Cosmographia autore Abrahame Peritsol, versio latina ed. Thomas Hyde etc. Oxonii. 1691.
 p. 69, 107, 113, 127, 158, 165, 171.
 Appendice in Ibn Batoutah éd. Defrémery. T. I. p. XLV.

#### Erläuterung 5.

Die Ortschaften in ber Umgebung von Damascus und ihre Bewohner.

Die Umgebung von Damascus und fein ganges Bebiet ift. wie foon C. Riebubr 92) bemertte, obne alle großere Statte und Orticaften, wegen ber Unficherheit, ber ber ganbbewohner Rets burd bas türfifche Gouvernement felbft ausgefest ift, baber fic fo viele in die Bauptftadt gieben, weil fie daselbft einigermaßen vor Tyranneien gefchuster find, ober boch auf fcnelleren Beiftand reche nen tonnen: dazu gehören die Landbewohner zu den unrubigften Unterthanen, Die fortwährend durch Drugen, Turtomanen, Rurben und Beduinen, wie durch die Billfur ber turfifden Bafchas und ihrer Eintreiber und Truppen, in großer Aufregung erhalten werden. So gering ift aber auch die Rahl ber Dorfichaften nicht, wie fie nach ben gewöhnlich leeren Raumen ber fprifchen Rarten ericeinen möchte; auf ber Specialfarte Borters vom unmittele baren Gebiete in ber Chene von Damascus, zwischen ber Stadt und ben öftlichen Seeflachen, find die Ramen einiger 50 Dorfer eingetragen, bavon an 20 auf der Rordfeite und an 30 auf der Subfeite bes Baraba-Laufes liegen mogen. Leiber gelang es Eli Smith noch nicht, von Diefer Dorfer-Bahl ber el-Shutha, wie ber el-Merbich, ein vollftanbiges Bergeichnif, wie von den anberen benachbarten Diftricten, ju erhalten 93). v. Rremer giebt einige Radrichten von verschiedenen Diefer Dorfichaften, beren er namentlich 29 in der Ghutha felbft und 25 im angrengenden Diftrict Babi'l- Abichem anführt 94), worauf er auch noch einige meis ter nordwärts gelegene folgen läßt, die guvor unbefannt geblieben. Rad ihm ift ber Bauer Diefer meift febr fruchtbaren Lanbicaft doch febr arm, da er gang in ben Banden ber judifchen Becheler, der Sarrafe, ift, die ibm fo viel vorftreden, ale er gum Leben und fein Feld zu bebauen nothig bat, mogegen ber größte Theil ber Ernte bem Becheler gufallt. Große Streden Landes bleiben mufte liegen, und bas meifte ift wegen Menfchenmangel fchlecht bebaut.

<sup>92)</sup> Riebuhr, Reife. III. G. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Eli Smith, bei Robinson, Bal. III. S. 899—900. <sup>99</sup>) v. Aremer, Mittel-Syrien und Damascus. S. 163—183.

# 1420 Best-Affen. V. Abtheilung. IL Abschnitt. S. 39.

Die arabifden Dorfer find ichon aus ber Ferne burch ihre Baumgruppen bemerthar, in benen fie meift verftedt liegen. Die Saufer find von Lehm mit Stroh errichtet, die Thore flein und niedrig, um ieden Rugang fur Ueberfalle ju erfcweren, boch fallt bas Licht faft nur durch die Thure ein, ba Fenfter fparfam find ober gang feblen. Die Bobenflur ift aus Thon feft gestampft, Das platte Dach aus querübergelegten Baumftammen mit Reifern bededt, welche Regen und Schnee leicht hindurchlaffen. Deift find nur 2 Abtheilungen im Baufe; der Beerd fieht in einer Ede und ber abriebende Rauch fcmargt bas Innere ber gangen Butte. Die Tracht bes Bolts ift febr einfach, ber Tantur tommt bier in ber Chene nicht mehr vor, wie im Gebirge. Die Dofchee ift meift nur eine bem Bauernhaufe abnliche Lehmhütte, Darin ein unwiffender Bauer, ber gewöhnlich burch Aufenthalt in ber Stadt etwas Lefen und Schreiben gelernt bat, ale Chattb, b. i. Brediger, fungirt, und als 3 mam den Borbeter abgiebt. In driftlichen Dorfern wird das Lefen und Schreiben vom Churt, d. i. Baftor, meift nach Londner Bibelegemplaren, die durch gang Sprien von den Diffionen verbreitet find, gelehrt. Die Rafairier follen die unwiffendften der Dorfbewohner fein; auch Drugendörfer finden fich bier noch und Metawileh-Bauern, die icon Burdhardt 95) anfihrte, und verwundert war, Diefe ben fo fanatifchen Damascenern fo benachbart angefiedelt au feben, obwol fie von ihnen verhorrescirt werben; aber ber Gewinn, ben biefe von ihnen gieben, fcheint Alles zwifchen ibnen auszugleichen.

Der Bauer ift hier überall geplagt, gedrückt, ja ganz ausgesfogen, mißhandelt von den Emirn, kann kaum von seinen Rühen, Schaasen, Ziegen sich durch saure Milch (Lebben) und den Ertrag seines Acers ernähren; von Butter, Räse, Wein und Del bleibt ihm wenig übrig, all' sein Obst wird von ihm unreif gegessen, weil es sonst von den Soldaten des Pascha geplündert würde, deren beständige Durchzüge dem Bauer stets seine Borräthe berauben. Dennoch herrscht auch in diesen Dörsern, wie durch ganz Pauran, der Gebrauch eines Gastzimmers, Beit ed-Diafa, darin der Fremde unentgeltlich oder jeder Andere nur für einen geringen Entgelt beköstigt wird. Manche der wohlhabenden Dorsschulzen bauen noch eigene Gastzimmer auf ihre Kosten für die Ebna essebtl, d. i. für "die Söhne des Weges", und belöstigen sie

<sup>395)</sup> Burdharbt, Reife. I. S. 345.

drei gange Tage nebft ihren Bferben, und gwar üben fie biefe Baffreundichaft gegen alle Glaubensfecten aus. So traf es v. Kremer im Dorf Dicheirud auf bem Bege von Damascus nach Balmpra, wo Bilau gur Betoftigung gereicht wurde und Strohmatten für das Rachtlager dienten. Jeder Bauer geht bewaffnet und hat feine Alinte mit Steinschloß, eine nothwendige Ruftung in allen Dorfern gegen die Bufte: denn obwol fie den Beduinen das fogenannte Brudergeld (Chuwwe), das diefe von ibnen erpreffen, gablen, werden fle von ihnen noch obenein, wo es gefchen tann, ausgeplundert. Die beständigen Emporungen bet Drugen im Dauran führen fortmahrend bie Truppenmariche burch biefe Dorfer; werden in diefer reichen Korntammer Die Meder, wie im Jahre 1852, nicht befaet, fo tann auch teine Ernte erfolgen, und die Bauern der Ghutha haben ebenfalls darunter gu leiben; tritt aber eine Ernte ein, fo wird biefe burch bie Truppen bes Gerastiers wegfouragirt, und die befondere Roth wird gurudwirfend auch auf die allgemeine Berarmung ber Rachbarichaft. diefem Drud bes Landmannes tommen bier noch von Beit zu Bett die verheerenden Beufdredenguge (Dicherad Redichbyat and Dicherad Diabhaf) mit ben beißen Binben aus ben burren Buften, wie fie Burdhardt fo machtig herangieben fab, bie ben Boden fo vollig bedeckten, daß fein Pferd, wie er fagt, bei jebem Schritt derfelben eine Denge gertrat, mabrend er felbft die größte Rube hatte, bie, welche auf- und umberflogen, von feinem Gefichte Außerdem aber tommt noch eine andere Landplage bingu, namlich die alljährlich im Fruhjahr wiedertehrenden Bette lerzüge 96) aus Damascus, Die unter ber Anführung eines Landfreichers und biebifchen Scheichs mit einem Dugend Belten und eben fo vielen Efeln die Dorfer durchziehen und von den Bauern hauptfachlich Butter und Bolle erbetteln, die fie bann in Damascus für fich ju verhandeln pflegen.

Auf der Subfeite von Damascus und des Barada liegen die schon früher besprochenen bedeutenden Dörfer el-Mezzzeh, mit 400 bis 500 Einwohnern und vielen guten Bohnhausern (fiehe oben S. 1300), und Daraina soll, nach Borter, 3,500 Einwohner haben, davon ein großer Theil Christen sind. Auch von dem nahen Refr Sufe, wo der größte Olivenwald, und wohin Ibrahim Bascha, als der gesundesten Anhöhe in der Ebene, den

<sup>34)</sup> Burdharbt, Reife, bei Gefenius I. S. 380-381.

# 1422 Weft-Aften, V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Lagerplat seiner Truppen verlegte, war schon zuvor die Rede. Diese ganze Südwestgegend bis Reswe (Ressue, s. ob. S. 1322) und die näher zum Anti-Libanon gelegenen Dörfer Eschrestje, Moaddamise, Oschedeide bis Ratana hin (s. Erds. XV. 1. S. 164 u. oben S. 280) sand v. Aremer sehr gut bebaut und mit Baumpslanzungen gut versehen; Ratana 97), mit einer schonen Moschee, darin 2 stehende dorische Säulen und viele Sculpturen, schien ihm durch Auinen merkwürdig; die Bauern behaupteten, hier habe ein altes großes Schloß gestanden, wol ein alter Tempel, von dem die Säulen aus weißem Marmor genommen waren. Die schon früher von Burchardt beschriebenen Tempelreste von Kalaat Burtusch auswärts von Katana (s. oben S. 285) sind durch v. Aremer 98) im Jahre 1850 wiederholt besucht und beschrieben worden.

Subwarts der langgedehnten mostemischen Borftadt el. Reisdan von Damascus, eine Viertelftunde fern vom Thore, liegt am Bege der Habsch nach Mecca das Dorf Kadem, noch ehe man an Daräipa vorbeikommt; hier werden von den Bilgern manche Deiligthümer besucht, auch etwas öftlich von da die Obrfer Babtla und Räwtie, wo ein Grab Zeineb, einer Tochter des Propheten, gezeigt wird. Beiter öftlich liegt das Dorf Akraba, nordöftlich das große Oscheramana, von Druzen bewohnt, wo einige Saulentrümmer, und noch weiter oftwärts in der Merdsch an dem Süduser des Barada das Dorf Bala<sup>99</sup>), woselbst Trümmer eines antiken Altars und Säulen.

Beiter oftwarts in der Merdsch gegen die Seen ist von den bortigen Ortschaften nichts naheres bekannt, aber in Best von dem genannten Atraba, in südwestlicher Richtung bis zur ersten Anhöhe von Reswe (Ressue, s. oben S. 1322), solgt eine Reihe von Obsesern südlich von Babtsa und Rawtje, nämlich Habschirri, Bweida (el-Bawaideh auf Porters Karte), Zebeine (Sabtneh bei Porter) und Zebeinat es-saghir (Sabtneh es-sugheirah bei Porter), wo viele Gutten, Basser- und Zuckermelonen und türlischer Nais gebaut werden, die dortige Cultur aber großer Beredelung sähig wäre; denn merkwürdig sind hier die zahlreichen Basser-leitungen 400), die nach allen Richtungen hin diese

<sup>397)</sup> v. Rremer, Mittel-Sprien. S. 172.

<sup>26)</sup> Cbendas. S. 174.
29) Cbendas. S. 171.

<sup>400)</sup> Chenbaf. S. 177.

Flace durchziehen. Sie find alle überwölbt ober in Felsgrund ausgehauen, so hoch, daß man aufrecht darin gehen kann, oder ftellenweis sind sie aus behauenen Felsstücken aufgebaut. v. Aremer hielt sie für römischen Ursprunges; wir wären nach allem früheren über den Barada und andere hydrotechnische Arbeiten Beigebrachten geneigt, sie für viel ältere, ächt sprische Anlagen der ältesten Zeiten zu halten. Die Borberge des Anti-Libanon, welche diese culturbare Seite der Shütha gegen Best begrenzen, nennt v. Aremer Bar ol-Oschamüs, die in Süd dieselbe gegen Haufan begrenzende Anhöhe den Oschebel Reswe (Resue), hinter welchem der Ort Säsa Stunden sern von Damascus und 2 Stunden sern von dem nordwestlicher gelegenen Katana liegt (s. oben S. 1330).

An ber Rordfeite von Damaseus und ber Shutha, wie nordwarts bes linten Baraba-Ufers, liegt ber Baubtfadt jundchft bas frubere Dorf Galehtpeh, bas wir icon wiederholt genannt baben, welches icon gegenwärtig burch fortmabrende Erweiterung feines Anbaues mehr als eine Borftabt von Damascus angefeben wird. Gin gepflafterter Beg, Alleen und Garten mit Landbaufern fubren in einem balben Stunden au ibr bin, dem Lieblingefibe der Städter, entlang am Arm des Jefid erbaut, in reizender Bugel- und Gartenumgebung mit ben Sommerfiben der Reichen, der Confuln und ber bortigen Guropaer. Dem mobammedanischen Bilger ift ber Ort ichon wegen ber vielen ibm beiligen Statten, Graber, Mofdeen, Die ibn umgeben, von besonberem Berthe; ber gefeierte Scheich Abbol. Schanti en-Rabolft, ein Radiri-Derwifch 1), trat feine Bilgerreife von Damasens im Jahre 1693 über Galehtpeh an, wo er die Dofchee bes Sultan Sellm Sani befuchte, und von ba über Berfe (Bargeb), ben feltener begangenen Beg über Da'araba burch bas Thal bes Delbon ju den Dorfern Ruffair ging (f. oben G. 1316), um bort einen berühmten Ballfahrteort zu befuchen und bann feinen Beg über die wenig befannten Orte Dentn mit Garten, Da's arret Sfaidnaja und el-Mubibije an Temani vorüber bis Rartafla, der großen Soble ber beiligen Thetla (veral, oben 6.930), fortfette, bon ber er fich bon ben Ginwohnern in fbrifcher

<sup>1)</sup> v. Kremer, beffen Bilgerreife, im Sigunge-Berichte ber Raiferlichen Mcabemie ber Biffenich. Phill.: bift. Gl. October 1850. 2te Abth. S. 319-324.

und arabifcher Sprache viele ihrer Bunder und Legenden ergablen ließ, dann aber weiter nach Debrud fortichritt.

Bleibt man aber außerhalb der Bergroute in der Ebene, so kommt man vom Thomasthore in Damascus (dem Bab Tumä) auf den Derb es-Sultani, d. i. der Königskraße, die nach Palmyra, wie nach Paleb führt, zunächst über das schön gebaute Dorf Charest (Parista bei Borter) und Tumä nach Athän, 2 Stunden fern von Damascus, wo viele Balmen stehen, und bis Adra, 6 Stunden fern von Damascus, wo die erste austeigende östliche Berzweigung des Anti-Libanon im Oschebel Oscheirud die Rordgrenze der Shutha bezeich, net, ein Weg, den wir schon früher zurückgelegt haben (siehe oben S. 264—266). Links ab von diesem Wege bleibt das schon genannte Berzeh liegen, rechts ab das Dorf Jaubar, Oschobar oder Hobar, die beide von den Juden wegen Abraham verehrt werden (s. oben S. 1312).

Bu Dichobar ift, nach v. Kremer, eine judische Synagoge in hohen Ehren, in welcher eine alte Gesetrolle 2) auf Bergament geschrieben ausbewahrt wird; auch zeigt man in ihr in einer alten ausgemauerten Steingruft bas Grab des Bropheten Elias, darin Kranke in einer Racht genesen sollen. Jeden Freitag versammeln sich hier die in Damascus wohnenden Juden und lesen gemeinsschaftlich im alten Testamente. Außer der Moschee der Mohammesdaner ist hier auch eine Medresse, und die Gärten umher bilden einen sörmlichen Obstwald, der von unzähligen kleinen Bächen und Wassergradben durchschnitten ist.

Oftwarts von diesem Derb es-Sultani ift uns von den Dorfschaften in der Merbsch nichts weiter bekannt, als wovon schon oben die Rede war, wie von den Orten el-Ataibeh, am Bestuser des dortigen Sees (s. oben S. 1314), und el-Natsura, auf der Route zum Euphrat (siehe ebendaselbst). Rach einer brieflichen Mittheilung unseres verehrten Collegen Prof. Betermann aus Damascus, Ende December 1852, hatte Missionar Porter eine Stunde von dieser Maksura entfernt in Rordost eine Tagereise sern von Damascus nahe an der Palebstraße zu eine bedeutende Stadtruine entdeckt, deren Ramen keiner der Einwohner anzugeben wußte; Porter hatte von da eine aus 10 bis 12 Zeilen bestehende griechische Inschrift copirt, welche mit den Worten ans

<sup>\*02)</sup> v. Rremer, Mittel-Sprien. S. 171.

fing: ὑπερ σωτηριας των αυτοχρατορων Μαρχων Ιουλιων χ.τ.λ., in Uncialschrift geschrieben.

Diefe Ruine 3) ift unftreitig Diefelbe, welche fcon im Sabre 1831 im April von Dr. Ormeby auf feinem Bege von Sit nach Damascus (eine Strede von 416 engl. Diles) bei bem erften Dorfe, bas er durch biefe Trauerwufte 8 Stunden in Dft von Damascus traf, aber unbenannt ließ, aufgefunden warb. nennt fie einen griechischen Tempel, beffen haupttheil gut erbalten, beffen Umgebungen aber alle gerftort waren. Bei biefem Drie flieg er von ber bobergelegenen, öftlichern Bufte, welche bas Cuphratthal vom tiefergelegenen efch-Scham trennt, wieder hinab; ber Boden war hier mit Erde und Sand bebedt, aber voll Blumen und Rrauter, und wurde mit Bemafferung wol febr culturbar fein; das Baffer murbe man beim Graben in die Tiefe finden tonnen. Diefelbe Ruine ift es, Die Bellfteb, Der benfelben Buftenweg vom Euphrat nach Damascus im Jahre 1833 gurud. legte, genauer befchreibt, und bas Dorf, bei bem fie liegt, Dud. fujreipeh foreibt. Er wurde dort von den Beni Gatr-Arabern angefallen, ausgeplundert und 11 Tage feftgehalten, da fie ibm feine Rameele entwendeten. Er benutte Diefe Beit, um bas Dorf benmaugeben, wo er die Ruinen des griechischen Tempels mit corinthischen Saulen entbedte. Er fand ihn 60 Schritt lang, 25 Schritt breit, 50 Fuß hoch, aus der beften Beit. Sein Bebiment hatte fcone Bilafter; er biente als Stall, feine Thur mar geschloffen und das Innere so dufter, daß die vielen Inschriften, mit denen feine Banden bebedt waren, fich nicht copiren ließen. Er hielt ihn für eine Grengstation der griechischen Eprier. Rund umber mar Alles voll Ruinen aus derfelben Beit, fcone Briefe, Architecturen, Sarcophage und ein Aquabuct von einer Biertelmeile Ausbehnung, der das Baffer gur Stadt führte, beffen Baffer dann in den benachbarten See lief, in den Babr el-Merbic. Bahrend die Beduinen fich um die Beute gantten, fuchte Bellfed gegen R.D. 3 Miles fern zwei gestaltlofe Bugel auf, beren Dberflache mit Topfer - und Glasscherben bededt maren und Spuren alter Cifternen zeigte. Dier mußte einft eine größere Stadt geftanden baben, die bie jest unbefannt geblieben. In 8 Stunden tonnte Bellfted von ba auf Rameelen nach Damast entfliehen 4).

Ormsby, Letter in Report of the Euphrates. Appendix. No. 3. p. 37-39. 1834.
 J. R. Wellsted, Travels to the City of the Caliphs etc. Lond. 8. 1840. Vol. I. p. 336-338.

Ritter Erbfunde XVII.

### 1426 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 39.

Ueber den zuvor nur angedeuteten Gebirgsweg nach Sfaid, naja und Martakla, der bisher sehr unbefriedigt beschrieben war, geben Eli Smith und v. Aremer nachfolgende nabere Daten.

Den gangen nördlichen Gebirgezug vom Barada gegen R.D. nennt Eli Smith 5) Dichebel efc. Schurty, und bat ibn naber daracterifirt (f. oben S. 1317). Er nennt gunachft nord, lich die 4 Dorfer im Gebiet bes Babi Belbon, Die wir fcon angeführt haben. Dann im Diftrict Dichubbet Afal bas Ronnentlofter Saidanapa mit 12 Ortichaften, nordlicher baran gren. gend ben Diftrict von Da'lula mit den 3 verderbt fprifch redenben Dorfern Da'lula, Ain et. Tineb und Butha, und bann den noch nördlichern Diftrict Debrud mit Ruinen. Rublen und 7 Dorficaften, bavon el-Ruftul ber nordlichte Rieden ift, ben icon Abulfeda (Tabul, Syr. ed. Koehler, p. 27) ale auf bem Bege zwifchen Damascus und Boms (Emefa) gelegen genannt batte; bon da die nachsten Orte en. Rebt, Rara und Sudud, von wo die Rarawanenroute theils oftwärts nach Sadmor abameigt oder nordmarts gerade aus meiter nach Alepho führt (f. oben S. 264).

r. Rremer fagt 6), ber Gebirgegug bes Unti-Libanon in feis ner nordöftlichen Bergweigung als Fortfepung bes Dichebel el. Arbain oder Dichebel Salebina (f. oben 6. 265) beife in feiner fuboftlichen Bortette Dichebel eg. Buweiti, dabinter gegen D.B. ftreichen mit ibm noch, nur burch ichmale Langentbaler abgesondert, zwei parallele Bobenguge in gang gleicher Richtung, gegen R.D. der Dichebel Maarrat und hinter Diefem gegen R.B. ber Dichebel Ssaidnaja (Saidanapa). Dat man die erfte Bortette quer überftiegen, fo liegen im erften ber Bwifchenthaler von S.B. nach R.D. Die Dorfer Selime, Darane und Sufair; jenscit des überftiegenen Dichebel Daarrat aber, im ameiten diefer langgezogenen Bwifchenthaler von G.B. nach R.D., Die Orte Ssaidnaja und Maarra. Bon Damascus führt nun der Beg gegen R. an Galehipeh, das weftwarts liegen bleibt, porüber, binter bem großen Dorfe Rabun zu ber genannten Bortette, ju welcher man auf einem elenden, in Fels gehauenen Bfate bis gur Spige binauffteigt, wo man in bas erfte, rorliegende,

<sup>408)</sup> Eli Smith, bei Robinfon, Bal. III. S. 926-927.

<sup>6)</sup> v. Rremer, Mittel:Syrien und Damascus. S. 181-184.

mehrere Stunden langgezogene, fcmale Langenthal hinabichaut, binter welchem fich bie aweite Rette bes Dichebel el-Maarrat (b. h. geadertes Bebirge, weil es fich voll verwitternder Felfenriffe und Boblen zeigt) erhebt. 3m Thale, bicht an beffen Fuße, liegt in ber Mitte eines bichten Laubgeheges von Garten und Sainen bas fcone Dorf Seltme mit einem Mingret, faft wie ein eurovaifder Rirchthurm bervorragend. Durch Diefes Thal, an der Rordoftseite des Dorfes vorüber, führt ber weitere Beg an den Dorfern Marune und Bufair entlang, und von diefem gwifchen, wie durch vulcanische Bewalt abgeriffenen Releftuden gum Ramm der zweiten Barallelfette binauf, Die, viel hober ale Die Borfette. über Dieselbe binmeg gegen G.D. einen Brachtblid auf Die weite, grune Shutha gemahrt, ber bis jenfeit auch die Merdich und ben grunen in Dft porliegenden See erreicht. Gegen R.B. aber fällt ber Blid in bas zweite Langenthal, in welchem bas große Dorf Maarra erblict wird. Diefes ift bis auf eine einzige mobammedanifche Ramilie gang von griechifchen Ratholiten bewohnt. Eine in Relfen ausgehauene Bafferleitung, Die ftellenweife fo boch ift, daß ein Mann barin aufrecht fteben tann, führt aus ber Berne einer halben Stunde auf dem Gebirg gutes Baffer in bas Dorf, das gang bubiche Saufer bat, und von Maulbeerbaumpflan. jungen umgeben ift. Das St. Elias-Reft, das bier alliabrlich am 1. August gefeiert wird, gieht viele andachtige Bilger aus Damascus dahin, welche bie Fruhmeffe boren und dann nach Damascus gurudtehren, indeß andere bort 2 bis 3 Tage verweilen, und auch bas benachbarte Rlofter Sfaidnaja befuchen. v. Rremer, der diefen Tag im Jahre 1850 dafelbft verweilte, nennt es ein febr robes Boltefeft ber fprifchen Chriften, die gwar in großer Menge auf Pferden und Efeln, Manner wie Frauen, fich bergubrangten, von benen aber viele ichon betrunten antamen, und Die Racht gu 5 bis 10 Berfonen in jedem Saufe des Dorfs um ein Feuer gelagert unter Befangen gubrachten. In berfelben Racht tamen bie Ranner aus dem nur eine halbe Stunde entfernt liegenden Dorfe Sfaidnata berbeigezogen, die fich durch Flintenfcuffe antundigten, und nun mit Erommelichlag und Gefangen die Racht verbrachten. bis 1 Stunde por Sonnenaufgang die Deffe in der Rirche gelefen wurde, die etwas unterhalb des Dorfes liegt. Rach dem fprifchen Ritual gundete man die bem St. Elias zu Ehren mitgebrachten Bachefergen an, fcblachtete bie Lammer und fing nun gu fcmaufen an.

### 1428 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 39.

Das Dorf Sfaidnaja, auf halber Sobe des Gebirges sehr malerisch gelegen, hat ein Kloster, das damals (1850) von 250 Ronnen bewohnt wurde; es ragt, auf einem isolirten Fels gelegen, aus der Mitte des Dorfes empor, ift aber ohne Wasser, das man dort erkaufen muß.

Auch unfern des Dorfes Maarra, auf einer Sügelspitze, sah v. Kremer die Ruine eines Klosters oder einer alten, aus großen Steinen fest erbauten Kirche, in welcher noch einige Spuren von Frescomalereien an den Wänden vorhanden waren. Sie liegt am Bege, der zum 2 Stunden entfernt liegenden Dorfe Menin gegen S.B. führt, durch einige Beinberge und eine Ebene, der zur Seite sich viele Cisternen befinden. hier zeigten sich viele Gazellen.

Mentn (irrig Tell Mumenin auf Berghaus Karte) hat schöne große häuser, und ift in der Mitte eines Felsenkessels lieblich geslegen, von Gärten, Beinbergen und vielen Feigenbäumen umgeben. In den hohen Felswänden sieht man viele Grotten mit Altären, Rischen und Ueberresten eines alten Cultus. Am Fuß des 100 F. hohen Felsens bricht eine reichhaltige Quelle, Ain es. Sahib, d. i. die Quelle des Freundes, hervor. Dies Basser sließt in die Ghütha ab (wol durch das untere Thal von Delbon?), zwischen Felsthälern voll überwuchernder Daine von Bappeln, Rußund Ahornbäumen, die den herrlichsten kühlenden Schatten gewähren. Die Einwohner von Mentn sind insgesamt Mohammedaner; sie haben große Ziegenheerden; in einem Feigenbaumgarten zeigt man eine in Fels eingehauene Capelle mit Sculptur in griechischem Styl, gegenwärtig Deitel. Mar Tatsa, d. i. ein Tempel der

Bon Mentn subwarts über das Bergdorf Tell, wo ein Rubbet Sidi Ruseim auf der Berghohe steht, erreicht man von da nach einer halben Stunde das große Dorf Maraba, unter deffen Felshöhe das Waffer von Mentn mit dem Badi Delbon vereint die Borkette des Gebirges durchzieht und bei Berze in die Ebene der Ghutha eintritt (f. oben S. 1822).

Scta. Thefla, genannt (f. oben S. 930).

#### §. 40.

Einundzwanzigstes Rapitel.

Die nordsprische Wüste zwischen Damascus, Aleppo und dem Euphratlause; die alte Palmyrene bei Ptolemäus mit den Ruinen von Palmyra und Tadmor.

Bieben wir uns von Damascus eine gerabe Linie nord warts bis Aleppo und eine andere oft nordoftwärts über Balmpra bis jum Euphrat nach Anah, fo wird der hierdurch gebildete gand. ftrich bes innern, flachen, norblichen Spriens burch die britte Linie, welche ber Euphrat oftwarts Aleppo gegen S.D. über Thapfatus nur mit wenigen Krummungen bis Unab verfolgt, als ein großes Triangelland begrenzt, beffen füdliche, größere Bafis mit Balmbra ungefahr in ihrer Mitte Die Querlinie von Damascus durch die Bufte bis jum Guphrat einnimmt. Die Spite des darüber nordwärts fich erhebenden, faft gleichichenkligen Trian. gels aber nimmt Aleppo mit feiner nachften Umgebung ein. Den öftlichen Diefer Schenkel bezeichnet ber Lauf bes Guphrat, den weftlichen die Rarawanenroute von Damascus nach Aleppo, am Oftfuß des Anti-Libanon und der nordfprifchen Bergguge entlang burch bie flache Cbene. Der in ber Mitte gwiichen biefen Schenkeln bes Triangels gelegene Raum ift größtentheils uns unbefannt gebliebene Bufte, Die zwar alljahrlich von Bagbad-Raramanen, aber nur bie und ba einmal von wenigen europaifchen Reifenden burchzogen wird, und bie Domaine ber bort nomabifirenden Beduinenftamme mit ihren Beerden feit unbentlichen Beiten gewesen ift. Daber find nur wenige Beobachter burch biefe Bebiete vorgebrungen, wenn auch Befchaftereifenbe von Damascus ober Aleppo mit den Bagdad-Rarawanen diefe befcwerlichen Buftenwege, um Mesopotamien jenfeit bes Euphrats au erreichen, fie hindurchgieben mußten, denen man nur fluchtige Angaben verdanten tonnte. 3hre Berichte über die Bege und Ortschaften an der Oftseite bes Triangelgebiets von Aleppo langs bem Euphratlaufe gegen S.D. über Thapfatus, Anah und bit find icon fruber bei Beidreibung des Euphratftromes und feines Uferlandes nach Rennell und Chesney mitgetheilt, worauf wir hier zurudweisen (Erdf. Th. X. S. 142; Th. XI. S. 716 — 726): benn neuere Beobachtungen haben wir über die Uferseite Dieser triangulairen Buftenftrede Rordspriens nicht erhalten.

Dagegen bat ber regere Bertebr zwifden Damascus Alepvo auf der großen Rarawanen- und Bilgerftrage und ihnen gur Seite manchen geographischen Fortschritt in der Renntnif Des Landes gemahrt, wenn ichon immer noch große Luden auszufullen bleiben. gagen nicht die ftaunenswerthen Ruinen der alten Balmpra, die feit anderthalb Sahrhunderten auf wiffenschaftlich gebildete Europäer einen eben fo gemaltig angiebenden Ginfluß ausübten, wie fie ben Ginbeimifchen feit Sahrtaufenden gleichaultig geblieben, in der Mitte Diefer fcmerzuganglichen Buftenftriche, fo wurden diefe uns noch unbefannter geblieben fein, als fie es noch por dem Sabre 1678 maren, mo fie von der erften europaischen Reifegefellichaft von Aleppo aus (an ihrer Spike ftanden Die enaliften Raufleute Timothy Lanop und Maron Goodpear) 7) erft entdedt murben, obwol die Erbauung einer Tabmor an ihrer Stelle icon faft breitaufend Jahre guvor aus der Salomonischen Reit befannt mar.

Bunachft haben wir also die verschiedenen Wege zu verfolgen, auf denen man bisher die Ruinenstadt Palmbra zu erreichen im Stande war, ehe wir diese selbst in ihrer eigenthumlichen Lage durchwandern; denn nur durch diese Wege lernen wir von verschiedenen Seiten und Localitäten her jenen Landstrich naber tennen, zu deffen übersichtlicher und allgemeiner Schilderung wir dis heute noch keinesweges berechtigt find, da uns noch weit mehr Unbekanntes in ihm geblieben, als Bekanntes zu Theil geworden ift.

Die Wege der ersten Entdeder gingen vom Rorden von Aleppo aus nach Balmyra und von da wieder dahin zurud; erst später wurden die Wege vom Westen her von Homs oder von der Halfgroute dahin begangen, und erst in den neueren Zeisten sind directere Wege von Damascus aus nach Balmyra unsnäher bekannt geworden. Bon der östlichen Cuphratseite ist noch kein Europäer durch die Wüste bis zur Stadt Palmyra vorgesdrungen; dort konnten bisher alle Touristen nur in einiger Ferne ostwärts auf der Aleppostraße nach hit, in der Räse des Cuphrats

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Philesoph. Transact. Nov. and Dec. 1695. No. 218, p. 125. Extract of Journals etc.

laufes, an ihr vorübergieben; Lieutn. Colonel Chesney ift der einzige, welcher auf feinem Rudwege von Baffora tiefer burch Die Bufte, von G.D. ber tommend, Balmpra felbft erreicht bat, aber den Bericht barüber uns bis jest fculdig geblieben ift 8). Und 2B. 3. Bantes ebenfalls, ber einzige Reifende, bem es gelungen war, bon Balmbra aus in ber furgeften, Directen Richung durch die Bufte (im 3. 1834) bas nachfte Euphratufer ju erreichen (in 17 Stunden Beit) 9), um ben Beg gu erforfchen, ben bie Ronigin Benobia von Balmpra (im 3. 273 n. Chr. Geb.) auf ihrer nachtlichen Rlucht gu Dromedar aus ihrer Capitale einiblug, um den römifchen Reitern des Raifers Murelian zu entflieben. die fie jedoch noch am Guphrat beim Ginfchiffen erreichten und als Gefangene gurudführten. Bon ben Begen, welche in einiger fud. liden Ferne von Balmpra quer burch die Bufte vom Eupbrat, nordlich von Sit, weftwarts über Datfura, von Taylor 1831 und von Belifted 1833 (Erdf. XI. 1844. 6. 744-749) nach Damaseus gurudgelegt murben, ift icon oben die Rede gemefen; beide fcheinen auf diefem Querwege teine Rotig über Die Gudfeite wn Balmpra eingezogen zu haben. Auch Drmsby, Surveyor le Euphrat 10), hatte diefelbe Buftenroute im April 1831 von bit bis Damascus, eine Strede von 416 englifden Diles, in 152 Stunden Beit gurudgelegt, ohne irgend einer Seele vom lete ten Orte bei Sit gu Gujem bis gum erften, Datfura, 8 Stunben im Often von Damascus, begegnet ju fein, noch irgend eine Spur von Unfiedelung gefunden gu haben.

Bur | Uebersicht der Quellen, aus denen wir unsere geographischen Rachrichten zu schöpfen und mit einander zu vergleichen baben, um zur Kenntniß der genannten Dertlichkeiten nach dem gegenwärtigen Standpuncte der Wiffenschaft zu gelangen, diene bier vorläufig folgende chronologische Aufzählung derselben, auf die wir späterhin unsere Specialbeschreibungen kurzlich zuruckbeziehen können.

<sup>2)</sup> Das Routier ist eingetragen in Lieutn. Colonel Chesney, Map of the Countries situated between the Rivers Nile and Indus, im Survey of the Euphrates and Tigris, by J. C. Walker. London, 1850, und in D. Riepert, Die Euphrates und Tigristünster s. s. w. 3u Ritters Erbsunde. Berlin, 1854.

") Report on Steam Navigation to India, ordered by the House of Commons. sol. Lond. 14. July 1834. No. 2597—2602. p. 219.

") Report on Steam Navigation to India. July 1834, im Appendix. No. 3. p. 37—39.

### 1432 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

- 1) (1173) 11). Rabbi Benjamin von Tudela fcheint als Augenzeuge von Balmpra zu berichten.
- 2) (1616 und 1625) 12). Della Balle ging von Alepvo nach Ana auf der Karawanenstraße nach Bagdad hin und zurud, in R.D. an Balmpra vorüber.
- 3) (1638) 13). 3. B. Tavernier nahm auf feiner zweiten Reise benfelben Bea.
- 4) (1678) 14). Extracts of Journals of the English Merchants of the Factory of Aleppo, Timothy Lanoy and Aaron Goodyear, to Palmyra, im Juli; erfte Reise mit sehr turgem Ausenthalt.
- 5) (1691). Second Journey, Sept. and Oct. (Will. Halifax) mit 4 Tagen Aufenthalt 15).
- 6) (1699). S. Maundrell 16), Reise von Aleppo oftwarts jum Guphrat nach Bir und jurud jum Salzthale.
- 7) (1751). Rob. Bood's und Dawkins Reise zu den Ruinen 17) von Balmyra, März und April, von Damascus aus, und bortiger Ausenthalt von 14 Tagen. Aufnahme eines Blas und Meffung der Architecturen. Ihnen ist wahrscheinlich, im Jahr 1763, der Entdeder der Rilquellen, James Bruce, nach Balmyra gefolgt, der dort die erste Breitenbestimmung mit einem Hallesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesselbesse
- 8) (1785). Caffas Reife 18) von Soms nach Palmyra und pittoreste Zeichnungen der Ruinen mit Aufnahme eines Grundvlanes.

<sup>411)</sup> Asher, The Itinerary of R. Benjamin of Tudela. Berlin, 1841.

8. Vol. I. p. 87, Vol. II. p. 120—122.

12) Bietro della Balle, Reißbeschreibung. Dentsch von Wiederhold. Genf, 1674. Fol. Ib. I. 17ter Brief. S. 181—187, und Rückeise. 11ter Brief. Th. II. 13) J. B. Tavernier, Les six Voy. Ed. à la Haye 1718. T. I. Liv. 2. p. 157—163.

14) Philosoph. Transact. Lond. 1695.

Nov. and Dec. No. 218. p. 125 etc.

15) Philosoph. Transact. No. 217. p. 83—110, 138—160.

16) H. Maundrell, Journey to Jerusalem, 1697. Oxford. 8. 1740. App. p. 153—162.

17) Rod. Wood, Les Ruines de Palmyra. Lond. fol. 1753, mil. 57 Aupsertaseln in Folio; 3. Bruce, Reisen zur Entbedung der Rüguelsen. Lespzig. Uebers. 1790. s. 555.

16) Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie. fol. tabul. 24—137.

- 9) (1815). D. F. v. Richters Reise 19) von Soms nach Ladmor und gurud, im J. 1815 vom 15. bis 24. Rov.
- 10) (1817). Frby's und Mangles 20) Befuch von Soms nach Balmbra vom 26. Januar bis 10. Februar.
- 11) (1817). 28. S. Bantes 21) hatte turg guvor Palmpra besucht und Forschungen angestellt, aber feine Nachricht darüber veröffentlicht.
- 12) (1818). Leghe furger Durchflug 22) burch Balmpra von Damascus aus.
- 13) (1831). Rennell23) besuchte Balmyra nicht selbst, aber gab seine critischen Bergleichungen der topographischen Rachrichten über die Situation von Palmyra und die Wege dahin heraus, nach Rob. Shirley, 1598; Texeira, 1605; Barth. Plaisked, 1750; E. Ives, 1754; Taylor, 1789; Olivier, 1797, und Anderer von ihm gesammelten und revidirten Angaben.
- 14) (1834). 28. 6. Bantes 24) zweiter Befuch in Balmpra und Beg jum Cuphrat.
- 15) (1835) 26). Charl. Addison, Reise von Damascus nach Balmpra im October, 8 Tage Aufenthalt daselbft.
- 16) (1837) 26). Lieutn. Colonel Cheenen's Rudweg von Bafforg burch ben Buftenweg über Balmpra.
- 17) (1837) 27). Lord Lindfan's Besuch von Damascus in Balmyra, im Juni.
- 18) (1837) 28). Abolphe de Caramans Reife im Debr. von Boms nach Balmyra und gurud.
- 19) (1850) 29). Alfr. v. Rremer, Ausstug von Damascus nach Balmpra, im Juni und Juli.

<sup>19)</sup> D. v. Richter, Wallsahrten im Morgenlande. Berlin, 1822. S. 205 bis 227.

20) Ch. L. Irby and Mangles, Travels in Egypt, Syria etc. Lond. 8. 1823. p. 256—276.

21) Gbendas. p. 283.

22) Legh, Excursion etc. Lond. 1824. p. 260.

23) J. Rennell, Comparative Geography of Western Asia. Lond. 1831. Vol. I. p. 95—96, Sect. 2. p. 22—109.

24) Report on Steam Nol. I. 1834. No. 2597—2602. p. 219.

25) Charl. Addison, Damascus and Palmyra. London. 8. 1838. Vol. II. p. 193—367.

26) Chesney, Map etc., s. oben.

27) Lord Lindsay, Letters to Egypt and Holy Land. London. 8. 1839. Vol. II. p. 164—180.

28) Adolphe de Caraman, Voyage de Hôms à Palmyre, im Bulletin de la Soc. Géograph. Paris, 1840. p. 321—345.

29) v. Reemer, Rotigen, in ben Sigungs-Berichten der Kaisers. Atabemie der Wissensch, Holl. hill. hill. Sahrgang 1850. 2te Abth. Juni u. Juli. S. 84—99, und in desselben Mittel-Syrien und Damascus. Wien, 1853. S. 190—204.

### 1434 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

Barum wir unter biefen Quellen gur Kenntnig von Balmpra ben fruber fo übermäßig gefeierten und faft einzig wegen feiner meifterhaften Schilderung von Balmpra von den Archaologen, Beographen und Siftorifern gerühmten Bolnen nicht anführen, ergiebt fich einfach baraus, bag biefer gewandte Schriftfteller nur feine Lefer glauben machte, als fei er ein Augenzeuge von Balmpra, wo er aber niemals hingefommen. Dies ift bas Beugnif bes in Damascus fo lange Reit einheimischen und berühmten Argtes Chaboceau (f. oben S. 505), bei dem Bolnen als Gaft im Saufe wohnte. Er wiederholte mit Bestimmtheit feine Aussage, bağ Bolney von Damaecus aus die Abficht gehabt, Balmpra ju besuchen, aber durch einen beftigen Schneefall bafelbit von ber Ausführung feines Blanes abgehalten fei 30). Die gewandte Reder Des Autors und feine Ginbildungfraft verleitete ihn nicht felten ju Brrthumern und Berftellung, wie er benn fich felbft nur unter einem angenommenen Ramen (er bieß eigentlich Conftantin François Chaffeboeuf)31) bem Bublitum vorführte. Brocchi32), ber feinen Rugtapfen folgte, bat manche feiner falfchen Ungaben, Die er wie authentische giebt, nachgewiesen; Erby und Dangles 33), wie Budingham, erflaren feine Schilderung der Ausficht vom Dachmel als eine Phantafie; Burdhardt 34) rugt feine falfchen Ungaben von den Graniten in Baalbete Ruinen, mo bod nur Ralfftein fei; Ruffegger 35) bemertt febr richtig, Bolnep's Befdreibungen der Ruinen von Baalbet feien am fconften gefdils bert, aber feinesmeges am richtigften : D. Bupe 36) weift ibm anbere, gang falfche Schilderungen nach, und wenn er fich ber Phras fen fo häufig bedient, daß nichts weiter in irgend einer Begend bemertenswerth fei, ale was er gerate meint, g. B. im Coele nur Baalbet, am Galilder Meere nur Tiberias 2c., fo muß man beim Gebrauch feiner Mittheilungen doch fehr vorfichtig fein, und tann fie wenigstens nicht als Quellen jum Grunde legen. Er ftarb im Jahre 1820, und machte feine fprifchen Reifen vor dem Ginfall der Reufranten in Aegypten, wohin er zu ihnen überging. Schilderung von Balmpra ift gang aus Rob. Bood's Berte gus fammenaefest.

<sup>430)</sup> Memoirs of Lady Hester Stanhope. London, 1845. Vol. II. p. 153. J.) St. Beuve, in Athen. Franç. 1853. No. 10. p. 218—19. 32) Brocchi, Viaggi. III. p. 379, 380; II. p. 174. 33) Jrby and Mangles, Trav. p. 212; Buckingham, Trav. au. the Arab Tribes. p. 478. 34) Burckhardt, Trav. p. 13 nnd bei Gesenine S. 53. 32) Russeger, Reise. I. 2. S. 700. 36) H. Guys, Relations de Beyrut etc. T. I. p. 22; T. II. p. 319 u. a. m.

#### Erlauterung 1.

Die Buftenwege nach Balmpra, vom Norben her, von Aleppo. Erfte und zweite Entbedungsreise, 1678 und 1691.

Der erste directe Bersuch der Rausseute von der Factorei der Engländer in Aleppo, die Ruinenstadt Palmyra näher kennen ju lernen, mißlang zwar durch die Raubsucht der Beduinen, welche die Kausseute Th. Lanon und Aaron Goodyear zur schleunigen Ricker zwangen; doch hatten sie die Stadt wirklich erreicht, und bahnten wenigstens ihren Nachfolgern die Bege dahin. Einige Beichnungen von den Ruinen und ein Tagebuch brachten sie mit und Aleppo zuruck, daraus sich Folgendes ergab.

1) Etfe Entdedungreise von Aleppo nach Balmpra (1678 im Juli) 37).

Es waren 16 Engländer, unter ihnen die Anführer Timothy Lanop und Aaron Go.odyear, mit Dienern und Begleitern pfimmen 40 Personen, die am 18. Juli das Bagestud einer Entschungsreise dahin unternahmen, und am ersten Tage 4½ Stunde mit gegen S.D. bis zum Dorf Casserabit (Kefr Abiad) am Rande muche Bufte vordrangen.

19. Juli. Zweiter Tagemarich gegen Sub-Sub-Oft ans Quelle Churrait. Die Entfernung dahin konnte nicht ans weben werben, da ber Führer ben Weg verfehlte und man in ber mumherzog, bis man durch die Selebi-Beduinen, die mit der Tyllenjagd beschäftigt waren, zu dieser Quelle gewiesen wurde, andere ihres Stammes mit Afchebrennen der Ralipflanzen für Eeisenstedereien in Damascus beschäftigt waren (vergl. oben b. 1391).

20. Juli. Dritter Tagemarsch. Gegen D.S.D., zunächst us Andrene, wo man die Ruinen einer großen Stadt und von bis 3 Kirchen sah, auch sammelte man einige griechische Instiften ein, offenbar aus christlicher Zeit, deren Sinn man ber nicht erkannte. Wan verweilte hier 1½ Stunde. Dies ist

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Philosoph. Transact. 1695. p. 125-137.

## 1436 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 40

bie Androna 38) des Itin. Antonini, welche nach beffen Angabe einer Querroute lag, die von R.B. von Chalcis 27 romifche I lien entfernt gegen G.D. und von ba 18 romifche Dillien me nach Seriane, ben Ruinen ber heutigen Stadt Seriah, f welche auf der zweiten Reife nach Balmbra (1691) befucht murb Bon ba weiter gegen S.D. murbe nach 4 Stunden Beas Manabuct, Schedalal (in 2B. von Seriab), in lieblider ( Er ift eine gange Strede weit burch ! gend gelegen, erreicht. Rels gehauen, und endet an einer fruchtbaren Gartenftelle, wo Araber mit feiner Kamilie eine Grotte bewohnte, Delonen, G ten und anderes Gemufe und einige Aeder mit Beigen und Ge bebaute, fur die er 12 Buffel hielt gum Bflug und gur Rilon Diefe Stelle Diente ben Raubhorben ber Beduinen, if Beute, die fie um Aleppo, Samah und anderen Grengorin t Bufte gemacht, in Diefem fcwerzuganglichen Afpl unter fic pertbeilen.

21. Juli. Bierter Tagemarfc, Beg 6 Stunden m gegen G. nach Coftal (oder Ruftul, d. b. im Arabifchen Quelle Auf dem Bege babin nach ben erften 2 Stunden murbe ber Briadin erreicht, wo auf einem Stein, ber aus der Erte be porragte, eine griechische Inschrift fand. Also auch bis bi ber mar in die Bufte in den fruberen Jahrhunderten die Anie lung tiefer eingedrungen als heutzutage, wo nur Beduinen und Bon ba maren 4 Stunden bis Coftal gurudjuleg amar durch Einode, aber feinesweges durch unfruchtbare Gu mufte: benn ber gange Erbboben mar von den Gruben der rott artigen Dicherboas (mol Dipus tetradactylus, Die Springman Berboa) fo durchlochert, daß er ben Ruftritt ber Bferde fehr ficher und durch das Ginbrechen leicht gefährlich machte. febr verbreitete Thier wird von den Arabern gegeffen. mittag führte ber Beg über mehreren Sugeln binmeg, bie Biftagienbaumen bewachsen find, deren durftftillende git Krüchte mit Salz den Arabern zur angenehmen Speise diem Rach 3 Stunden Bege über diefe Bugel fchlug man auf ihnen ! Belte auf. In der Racht wurde man von einem in diefer Jahr geit ungemein feltenen Regenschauer burchnaßt.

Da diese Quelle Coftal in der Mitte der fprifchen Bift i birecter Linie zwischen Boms (Emefa) liegt, von wo Alexanden

<sup>&</sup>lt;sup>438</sup>) ltin. Antonini ed. Wesseling. p. 195, ed. Parthey. p. 87.

wich dieselbe zur Euphratbrude nach Thapfacus mit seinem hin jog, so hat Rennell deffen Marschroute von S.B. gegen AD. mit vieler Bahrscheinlichkeit hier hindurchgezogen, benn Brunnen bestimmen in den masserarmen Buften allerdings die Zug-linien der heere.

22. Juli. Fünfter Tagemarsch. Bom frühen Morgen and marschirt, erreichte man gegen D.S.D. um 11 Uhr eine Quelle Thor, die aber nur heißes Wasser hatte, bei der man verweilte. Ob hier etwa die Centum Putei der Tabula Peuting., welche sie die lette Station von Apamea nach Palmyra einzeichnet? sall sie nicht noch weiter westwarts zu suchen sind, wie sie Rensuell in seine Karte eintrug.

23. Juli. Sechfter Tagemarfc. Bon Bhor ging Die Ronte, mehr gegen Dft als juvor, ju einer großen Ebene, vor welcher eine Berghobe mit einem Caftell, Antar genannt bei Dier fprengte ein Reiter von Tabmor beran, ber bie Rabricht gab, fein Emir Deltam habe mit einem andern Emir, Shidid, Krieden abgeschloffen, und beide vereinigt commandirten in 400 Dann Truppen. Er batte die Reifenden für Türken gefulm, welche feinem Emir gu Leibe geben wollten; fie fur frieds lide Franten zu halten, ichien ihm unglaublich, ba bisher fich franten noch niemals fo tief in die Bufte hinein gewagt batten. Am foritt indeg naber, und traf zuerft auf einen prachtigen auaduct, ber 2 Stunden weit unter ber Erbe fortgieht, uit einer Mauer nach außen überbeckt ift, an ber zu beiden Seiten Dinge für 2 Männer angebracht find; bann erreichte man die Ruinen Balmpra's, und murde dort mit geheuchelter Freundhift von dem Emir empfangen. Aber Diefer fann nur auf Lift DBlunderung, fo daß die Gefellichaft, ihrer Sabe vollig beraubt, iligft nach Aleppo zurudfloh. Ihr geringer Gewinn, ben fie mitnachten, bestand, fagt der Berichterstatter, nur in einer einzigen unt copirten Inschrift und in ber gemachten Erfahrung, daß bie kinenstadt Tadmor, oder Palmpra, in S.S.D. von Aleppo und über 150 englische Deilen (an 30 deutsche Meilen) fern liege, nas juvor unbefannt geblieben. Der Pascha von Aleppo, emport iber die Treulofigfeit des Emir und die Berlegung des Gaftrechts Bigen die von ihm Empfohlenen, fcwur ihm ben Tod; durch Lift ber Turten gelodt, murbe er gefangen und balb barauf gur Strafe getöpft.

2) Zweite Entbedungereise von Aleppo nach Balmyr (1691 im September).

Rur 13 Jahre später gelang es berfelben Gesellschaft der & vantekausteute der englischen Factorei in Aleppo 39) mit met Glüd als zuvor, sich einige Kenntnis von den Prachtruinen Palmpra's zu verschaffen; ein Reverend Mr. William halisat der auch einigen Bericht darüber gegeben, war von der Partie, desmal 30 Mann stark, herren und Diener gut bewassnet un unter dem Schutze eines arabischen Scheichs, Affyne, der ihne Führer zugeschickt hatte, in 6 leichten Tagemärschen die Ruine erreichte. Ihr Weg ging ansangs über dieselben Orte, wie in strüber genommene, jedoch bald mit öftlicher Abweichung und wie in geraderer Richtung zum Ziele und mit mehr Ausmerksamkeit wi die Ratur der durchwanderten Landschaft.

Erster Tagemarsch. Abmarsch von Aleppo am Nichaelistage, den 29. September, gegen D.S.D. 4 Studen weit dis zur Quelle Kaphir Abiad (obiges Casserabit). Ab Aleppo blieb 1 Stunde gegen Best zur Seite liegen. Rach hiz zem Aufenthalt ritt man weiter zu einer bessern Quelle, am zu eines hohen Hügels, voll Trümmerblöde, auf welchem die Rete eines öden Dorses, Broeder (Brosder bei Rennell), gelegn; von da, nach kurzem Imbis, weiter durch eine offene, fruchtbart Ebene, Imghir (Emghir bei Rennell), die durch ihren bestel Weizen berühmt ist, mit dem sie Stadt Aleppo versogt hier Rachtlager.

Zweiter Tagemarsch (30. Sept.) bis zum Sumpse Zerga. Rach der ersten Stunde an dem verödeten Dorfe Urgki (Erjil bei Rennell) vorüber, und dann durch eine liebliche, frucht bare Ebene, die von einer Hügelreihe umgeben wird, mit dem Aufsteigen die Grenze der sprischen Buste erreicht ist, in m man nun auf mehrere Tagereisen weit Abschied von allen Resischenwohnungen nehmen mußte, nur beschwerliche Zugänge über lose Gesteine ohne Wegspur sindet, und nur niederes Gestrüpp oben Buschwerk und außer einem einzigen noch übrig gebliebenen gang lich vereinsamten Baume keine andere hervorragende Landmarke per

<sup>\*3°)</sup> Philosoph. Transact. 1695. p. 83—110, 138—160; Corneille Le Bruyn, Voy. au Levant. A la Haye. 4. Tom. II. 173°. p. 381—456.

fich erbliden tonnte. Rur in der weiten Ferne auf einer Bugelreibe ragte auf dem weftlich gelegenen Gipfel ein altes Caftell, Raer 36n 2Bordan, bervor, an dem man in der Rerne vorüberjog, und dann denfelben Aquaduct Sched Alal (jest Sched Milha genannt) nach 5 Stunden Darfches erreichte, über welchem auf der Bobe ein Saus, des Scheichs genannt, lag. Der Brunnen gab nur folechtes Baffer. Doch lanerten grabifche Jager ben Gazellen auf, die gur Trante aus der Bufte fich bier gu verfammeln pflegen. Die Schupen, hinter Steinen gelagert, fcbienen boch mit ibren folechten Alinten ihrer Beute ficher zu fein. Bon ba weiter gegen G.D. giebend, boten fich zwei neue Blide bar; ber eine weftwarts auf die Ruinen einer alten Stadt, Andrein, ober Londrine, offenbar die ichon fruber genannte driftliche Undrona, wo, nach Aussagen ber Araber, Inschriften von ihren einftigen franten Bewohnern berruhrend fein follten, bie man auch auf ber eifen Reife vorgefunden, Die aber nicht weiter befannt geworden, und die andere oftwarts auf einen einsamen Baum, ber zweite, den man in der Bufte an einem Baffer bervorragen fab. Un ibm vorüber, in der Rabe von weißen Rreidefteinflippen, traf man den Sumpf Berga.

Dritter Tagemarich, ben 1. October, von Berga bis Esri. Ueber weite Ebenen, voll Löcher und Gruben der Springmaufe, die hier in Menge baufen, an drei niederen Sugeln, Tenage genannt, vorüber, wo gutes Baffer, bis um 11 Uhr Mittags Esri (Siriah ober Seriana) 40) erreicht murbe. Derfelbe Drt wurde Della Balle, ber es auf feiner Rudreife (1625) bier noch mit dem altern, richtigern Ramen Siria bezeichnet. Roch ftanben bedeutende Refte einer fehr farten Mauer, Die mahricheinlich ein Saftell, das am Bugel gur Bertheidigung der Stadt aufgeführt war, angehörten. Ueber dem Caftell erheben fich aber noch altere aus hartem Stein, boch fcon fehr verwitterte Ruinen an einem bon 6.B. nach R.D. gerichteten langen Rechted, bas an ber Gudoffeite ein Thor mit febr fconen, obwol ziemlich zerftorten Sculp-Die Außenseiten find mit iconen runden Bilaftern, mit Fuggeftellen und Capitalen geziert. Das Dach ift eingefturgt, und gestattete nur einen Blid in das Innere, ber es mehr als einen heidnifchen altern Tempel erkennen ließ, ale einer fpatern

<sup>&</sup>quot;) Itin. Antonini ed. Wessel. p. 195; Della Yalle, Viaggi. Venetia. 1863. 12. Parte III. Letter 11, p. 617.

## 1440 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

christlichen Rirche angehörig, und auch viel alter sein muste, als das später gebaute Castell. Bahrscheinlich ein nördlicher Borort der Capitale Balmyra aus ihrer Blüthezeit: denn es fehlt nicht an mancherlel Trümmerresten, welche fast nach allen Richtungen zu Stationen in der seitdem gänzlich verfallenen Büstenstrecke Zeichen früheren Andaues derselben an den verschiedensten Buncten darbieten. Viele Gräber liegen um die Tempelstätte her, voll Ramen, darauf auch arabische (?) Inschriften, die aber nicht entzissert werden konnten.

Vierter Tagemarsch (2. October) von Esri nach ale Myrrha. Rach 6 Stunden Marsch vom Rachtlager erreichte man 2 Brunnen, die 108 Fuß tief waren, aber nur 2 Fuß tief Wasser enthielten, Imp Malla Jiab genannt. Bis dahin konnte man noch einen betretenen Weg unter den Areidehügeln wahrnehmen, an deren Fuß die Brunnen mit übelriechendem Basser liegen, das die Reisenden vom Trinken abhielt, worüber die Araber sie auslachten, versichernd, daß selbst ihr Scheich dieses Basser trinke. Eine blätterlose Kalipflanze mit sastigem Stiele wurde hier verbrannt für die Seisensabrik, aber ihre Asch in die Brotkuchen (wol als Salz) verbaden. Am Rachmittag ritt man, immer noch gegen Süd mit südöstlicher Abweichung, drittehalb Stunden weit über als Myrrha und hügelzüge auf und ab, wo man, ohne Basser zu sinden, die Zelte ausschlug.

Runfter Tagemarich (3. Dct.) bis el. Bishal. eine unebene, oft von Bafferriffen und Spalten unterbrochene, bbe Rlace, Die in der naffen Jahreszeit von benachbarten Bergwaffern durchfurcht werden muß, hatte man nach 4 Stunden Begs einige Berghöben ju überfteigen, von benen man einen Kernblid au einer Bergfette gewann, binter welcher Balmbra liegen follte. Diefer Berg mar mit vielen bichten und ichattigen Terpentin, baumen (Pistacia terebinthus?) bemachfen, welche viele ben Bis ftagien abnlich fcmedende, nugartige Früchte trugen, Die nur ole baltiger find, aber von den Arabern gern genoffen murden. febr beschwerlicher, flippiger Beg führte burch eine enge, febr trodene und heiße Schlucht, in welcher aber ein febr ploplicher und beftiger Regenguß ben Reifenden in Beit einer halben Stund burch feine Ueberschwemmungen bas weitere Fortschreiten unmöglich machte, und fie nothigte, bier gur Rachtherberge ibre Relte Die Stelle wurde el-Bishal genannt; von ben aufzuschlagen. Berghöben flurzten von allen Seiten Regenbache in Cataracten berab.

Sechfter Tagemarich (4. October). Beim Aufbruch am frühen Morgen batte fich alles Baffer icon wieder verlaufen, und in ber Kerne erblicte man eine Ruine, Die man für ein Caftell hielt, das nur noch eine balbe Stunde von Balmpra felbit entfernt fein follte. Der Beg ju ihr ging eine halbe Stunde gegen Sub durch eine Schlucht und dann über die Bergtette Antar, bann wieder durch einen Felsspalt, der einem Runftwege als Eingang zu einem andern Gebiete gleicht, aber boch ju coloffal erfcheint, um durch Denfchenbande erft ausgehauen gu fein. Bergen und Thalern, in benen man auf einem der Gipfel ein Gebande, des Scheichs baus genannt, zeigte, vorüber, murbe gwifden einem febr engen, felfigen Thale, über bem fich ein turtifches Caftell auf fteilem Berge erhebt, mabrend viele Steinbruche gur Seite liegen blieben, aus benen einft die große Stadt erbaut fein mochte, die vorliegende Ruine ber alten Balmpra felbft erreicht, welche burd ihre Große und weite Berbreitung, burch die vielen Sunderte bon noch boch in die blauen Lufte aufrecht ftebenden Saulen und grofartigen Bauwerten im Bordergrund einer dabinter fich bis jum unbegrengten Borigonte gleich einem Deere ausbreitenden, vollig baumleeren Ebene mitten in ber Bufte überrafchen muß und in ein gerechtes Erftaunen verfest.

Die Trümmer der Stadt konnten nun zwar ohne Gefahr unter dem Schutz des Scheich Affpne, eines Mannes von Ginficht
und Ansehen, der seine Araber wol in Bucht zu halten wußte, besehen werden, aber die wilden Bergaraber der Umgebung schienen
ihm weniger zu gehorchen, weshalb die Gesellschaft es für rathsam
hielt, schon nach 4 Tagen wieder ihren Ruckweg nach Aleppo, jedoch
auf einer andern, mehr öftlichen Route, zu nehmen.

Diese Rudreise (vom 8. bis zum 11. Octbr.), welche sich mehr in der Nähe des Euphratlaufes hielt, und über Yarica (harrae der Tab. Peut.), über die heiße Quelle Sufney (Sutheneh nach Eli Smith 41), Oruba der Tab. Peut. und Oriza bei Btolemaus), über Teibe (Tydae, Hadrianopolis dei Steph. Byz., wo eine griechische Inschrift) und Ain el-Kum (Alcome, Xolly bei Btolemaus), am 4ten Tagemarsche die Arsoss (Rispha, die Sergiopolis, eine christliche Klosterstadt Justinians), nur 4 Stunden vom Euphrat dei Sura entsernt, führte, durchzog eine Landssaft voll historischer Erinnerungen alter Zeiten, beachtenswerth

<sup>441)</sup> E. Robinfon, Pal. III. S. 929.

## 1442 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

auch für das Berständnis der vordem so blubenden Beriode der alten Balmyra und ihres Bersehrs mit dem fernern Often, der Euphrat-Tigrisländer und Bersiens. Wir haben sie schon in einem früheren Theile beim Euphratlande genauer kennen lernen, auf den wir hier zurückweisen <sup>42</sup>), da dort schon erschöpft sein möchte, was, da seder Fortschritt der Reuzeit in der Kenntniß sener Erdgegend sehlt, darüber zu sagen wäre. Wir erinnern nur noch daran, das auch Ebn Batuta im Jahre 1349 bei seiner Rücklehr von der großen Reise im Orient dieselbe Stadt Taiba (et-Taivibeh nach Eli Smith), die er eine Stadt seines Propheten nennt, und in blühendem Zustande sand, passirt hat, und daß im Jahre 1850 v. Kremer während seines Besuches in Balmyra in Ersahrung brachte, daß die Bewohner von Sukhneb (er schreibt sie Suchus Araber) 400 Plinten ins Feld stellen können <sup>43</sup>).

#### Erläuterung 2.

Die Wüstenwege nach Balmpra vom Westen her, von Damabcus und Höms; begangen von Dawkins und Wood (1751), Irby und Mangles (1817), Charl. Abbison (1835), Lord Linbsay (1837), A. de Caraman (1837).

Alle nächstolgenden Besuche zur Erforschung von Palmyra geben nicht mehr von Aleppo, von der Nordseite, sondern von der Westseite aus, zumal von Soms oder Damascus, von wo die Ruinen zwar auch nur durch die Buste, aber auf kürzerem Bege zu erreichen sind. Des Rabbi Benjamin Marschroute kennen wir gar nicht, wie er nach Palmyra gekommen; Della Balle, Tavernier, Maundrell und Andere gingen nur im Norden und Nordosten an der Stadt vorüber, ohne sie selbst zu besuchen.

<sup>442)</sup> Erbf. Th. X. 1843. S. 1093—1115, Rudreife ber Kauffente enf ber alten palmprenischen Straße zum Enphratgebiete.
43) A. v. Kremer, Mittel:Sprien und Damascus. S. 200.

1) Die Reise des Ritter Dawkins und des Architecten R. Wood zu den Ruinen von Palmyra (im Marz bes J. 1751).

Die nächste glückliche Expedition zu ihr, der wir die wichtigsten wissenschaftlichen Resultate und den größten Reichthum kunkterisch-architectonischer, trefflicher Abbildungen der Monumente und Inschriften verdanken, ift die von Rob. Bood und Dawkins, 1751, welche jedoch nur eine geringere Rachricht von ihrem hinwege giebt, da sie mehr das Kunstinteresse trieb als das geographische, und die Muinenpracht selbst mehr im Auge behielt als die umgebende Landschaft; doch ift ihr kurzes Noutier lehrreich für alle nachfolgenden Banderer geblieben, die ihm mehr oder weniger auf ähnlichen Begen von B. her gesolgt sind.

Der Ritter Damtine, ber Unternehmer ber grofartigen Entbedungereife, ber hierzu ein eigenes Schiff ausgeruftet, bas in Beirut gurudblieb, und ben Architecten R. Bood gu feinem Befahrten ermablt hatte, bem er ben Ruhm ber Bublication feiner Expedition großmuthig überließ, reifte mit ihm nach Damascus, um bon ba aus fein Riel ju erreichen. Aber ber Bafcha bon Damascus erflarte ihnen bamals feine Ohnmacht, fie ficher ju fuhren und gegen die Buftengraber ju fougen. Gie faben fich alfo genotbigt, nordwärts Damascus gur Station Baffia, jest Safpa, 4 Tagereifen im Rorden von da, auf halbem Bege nach boms, an ber großen Rarawanenftrage ber Bilger nach Aleppo gelegen, fich ju begeben, wo ein Mga refibirte, beffen Berichtsbarfeit fich bis über bie Araber in Balmpra verbreitete. empfing bie beiden Englander und ihre Gefahrten mit Gaftlichfeit und Boblwollen, und ruftete fie ihren Bunfchen gemag mit einer Escorte trefflich bewaffneter Reiter aus, die Flinten und Langen trugen, ihre Führer und Leiter ju fein, fo daß fie alsbald ihre Banberung 44) beginnen fonnten.

Erfter Tagemarich von Saffia am 13. Marz 1751 nach Sawarin. Bon Saffia (nach Rennell, Safya nach Eli Smith; Theleda oder Deleda der Tab. Peut.) ging der Beg gegen D. 1/6.D. 4 Stunden weit über die von Gazellen belebte Bufte bis Sudud (fyrisch Zedad, s. Erdt. XVI. S. 5 u. 7), ein kleines

<sup>44)</sup> Rob. Wood, Les Ruines de Palmyre au Desert. Lond. 1753. fol. Voy. à travers le Desert. p. 33-35.

# 1444 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 40.

Dorf am Befteingange ber Bufte, bamale von Maroniten, gegen. wartig, nach G. Smithe Besuche 45), noch von einigen Jatobiten-Ramilien bewohnt. In armlichen Erdhutten bereiteten fie bamals einen guten rothen Bein, und von ihrem Briefter murben einige Rach Eli Smith ift das Dorf beutzutage Manufcripte erfauft. Bon ba ritt man gegen D. 1/4 G.D. und felbft ziemlich aroß. D.S.D. nach bem 3 Stunden fernen turfifchen Dorfe Dawarin . (wol Sauwarin nach E. Smith, Aueria bei Btolemaus, ber bies mit feinen öftlicheren Rachbarorten Gogria, Danaba und Balmbra faft in gleichen Barallel fest, alfo baburch offenbar biefelbe Route von 2B. nach D. ju Diefer Sanvtftadt bezeichnet) 46). Der Ort ift arm, feine Ruinen zeigten aber, daß er einft wichtiger mar; ein großer, quabratifcher Thurm mit porfpringenden Rinnen und ein paar Rirchenruinen, vielleicht zu Juftinians Reit, aus viel alteren Bruchstüden, fruberer funftlicherer Bauten aufgeführt, barunter auch große weiße Marmorquadern und corinthifche Capitale, bezeugten bie altefte, vielleicht in die Reiten der erften Sahrhunderte gurudaebende Bedeutung diefer Buftenftation auf dem Bege von Deliopolis, ober Emefa, nach Balmpra. Die Sculpturen maren mehr pruntvoll als icon ausaeführt, alfo wol icon aus dem 2ten ober 3ten Jahrhundert.

Bweiter Tagemarsch (14. März) nach Carietein (els Kuryetein nach E. Smith). Bon Hauwarin wurde in gleicher Richtung gegen Oft nach 3 Stunden Begs das große Dorf Carietein erreicht (Goaria bei Ptolemaus), das ebenfalls Ruinen alter Gebäude mit mehreren Saulen, dorischen Basen, Capitälen zeigt, wo man 2 griechische Inschriften vorsand, die sedoch sehr lüdenhaft waren. Ein Rastag wurde hier zur Bersammlung einer noch stärkern bewassneten Escorte abgehalten, und um Wasservorrath für den nächsten Jug von 24 Stunden Begs einzunehmen, da auf dieser letzten Strecke bis Palmyra das Wasser gänzlich sehlt. Auch J. Bruce (1767) 47) mußte den Beg von Carietein bis Palmyra in einem Zuge in einem Tage und zwei Rächten zurücklegen.

Dritter Tagemarich (15. Marg) bis gu einer Thurm. ruine. Erft um 10 Uhr tam man gum Aufbruch, da die Rara.

<sup>445)</sup> C. Robinson, Bal. Th. III. S. 747 n. 926.
46) Cl. Ptolem. V. 14; Robinson. III. S. 928.

<sup>47) 3.</sup> Bruce, Reife a. a. D. Th. I. S. 53.

wane bis ju 200 Berfonen angewachsen mar, und eben fo viele Reit, und Laftthiere gablte; Die Sorge por Gefahr hatte Diefe Bermehrung veranlaßt, auch mußten immer ein paar Reiter poraus recognosciren, jumal an ben auffteigenden Sugeln, um einen etmaigen hinterhalt auszuspioniren. Die Direction bes Beas mar etwas mehr gegen R. 1/4 R.D. wie bisber; jumal zuerft burch eine 3 bis 4 Stunden breite Sandebene, Die gur Dft. und Beffeite von einer fterilen Bergtette begrengt mar, welche fich eine gute halbe Stunde erft wieber gufammenfchaart. Bei großer Site, auf befdwerlichem Bege, murde nach 9 Stunden Marich eine Thurm. ruine erreicht, auf ber man zwei in Stein gehauene Daltheferfreuge bemertte. In der Rabe lagen Ruinen eines einftigen Brachtgebäudes, von denen aber nur ein einziger weißer Rauerblod boch über bem Sande aufrecht fteben geblieben mar. Diefer zeigte ben Reft eines Thores, beffen Befleidung auf bas allerreichfte mit ben iconften Sculpturen ornamentirt mar: eine genaue Abbilbung biefes iconen Bertftudes, bas alfo auch in biefer Einobe wiederum ben Sit einer alten Cultur verfundet, ift auf Tafel XLVIII. bei R. Bood gegeben.

Bierter Tagemarich (am 16. Darg) nach Balmpra. nach turger Raft von ein paar Stunden um Mitternacht feste man im Duntel ben Beg jum Berein beider Bergguge fort und jog awifchen ihnen durch ein Thal, in welchem man die prachtigen Baurefte bes unterirdischen großen Aguaducts mahrnehmen tonnte, ber einft die Brachtftadt mit Baffer verforgte. Ru beiden Seiten biefes flippigen Relethales in Gud und Rord zeigten fich viele febr hoch hervorragenbe, ifolirte Bauwerte, Die man anfanglich für Thurme auf den Ruden und Ubbangen ber Berge bielt, Die fich aber fpater bei naberer Unterfuchung ale großartige Grabmaufoleen ermiefen, benn diefe einfame Chalfdlucht bezeichnet bie Recropole ber Balmprener. Sat man biefe durchaogen und öffnet fich nun die Bergreihe gu beiben Seiten, fo liegen über die weite vorliegende Chene die weißen Marmorruinen in Maffen gerftreut umber, wie fie in fo freier, großer und große artiger perodeter Menge wol nirgends wieder auf ber Erde beifammen erblidt merben.

Der blaue himmel, in den diese Masse weit und breit wie ein Bald von freistehenden Saulen fast ohne alles verbindendes Mauer-wert hoch emporragt, ohne Dach und selbst meist ohne darüber geslagertes, ihre Capitale verbindendes Gebalte und Tragbalten, ift

2) Zweite Entdedungereife von Aleppo nach Balmyt (1691 im September).

Rur 13 Jahre später gelang es derfelben Gefellschaft der & vantekausteute der englischen Factorei in Aleppo 39) mit med Glück als zuvor, sich einige Kenntnis von den Brachtruinen Bal myra's zu verschaffen; ein Reverend Mr. William Salifaz der auch einigen Bericht darüber gegeben, war von der Partie, diesmal 30 Mann ftark, herren und Diener gut bewassnet un unter dem Schutze eines arabischen Scheichs, Assure, der ihne Führer zugeschickt hatte, in 6 leichten Tagemärschen die Ruine erreichte. Ihr Weg ging anfangs über dieselben Orte, wie in früher genommene, jedoch bald mit öftlicher Abweichung und wel in geraderer Richtung zum Ziele und mit mehr Aussmerksamkeit auf die Ratur der durchwanderten Landschaft.

Erster Tagemarsch. Abmarsch von Aleppo am Nichaelistage, den 29. September, gegen D.S.D. 4 Studen weit bis zur Quelle Raphir Abiad (obiges Casserabit). Ab Aleppo blieb 1 Stunde gegen Best zur Seite liegen. Rach in zem Aufenthalt ritt man weiter zu einer bessern Quelle, am zu eines hohen Hügels, voll Trümmerblöde, auf welchem die Rekt eines öden Dorses, Broeder (Brosder bei Rennell), gelegen; von da, nach kurzem Imbis, weiter durch eine offene, fruchtbare Ebene, Imghir (Emghir bei Rennell), die durch ihren besten Weizen berühmt ist, mit dem sie Stadt Aleppo versorgt. Hier Rachtlager.

Zweiter Tagemarsch (30. Sept.) bis zum Sumpfe Berga. Rach der ersten Stunde an dem verödeten Dorfe Urgti (Erfil bei Rennell) vorüber, und dann durch eine liebliche, frucht bare Ebene, die von einer Hügelreihe umgeben wird, mit dem Aufsteigen die Grenze der sprischen Buste erreicht ift, in dem man nun auf mehrere Tagereisen weit Abschied von allen Rassschenwohnungen nehmen mußte, nur beschwerliche Zugänge über lose Gesteine ohne Wegspur sindet, und nur niederes Gestrüpp oder Buschwerf und außer einem einzigen noch übrig gebliebenen gang lich vereinsamten Baume keine andere bervorragende Landmarke vor

<sup>\*3°)</sup> Philosoph. Transact. 1695. p. 83—110, 138—160; Corneille Le Bruyn, Voy. au Levant. A la Haye. 4. Tom. II. 173°. p. 381—456.

no erbliden tonnte. Rur in ber weiten Ferne auf einer Sugels reibe ragte auf bem weftlich gelegenen Gipfel ein altes Caftell, Raer 3bn Bordan, bervor, an dem man in der Rerne vorüberjog, und bann benfelben Aquaduct Sched Alal (jest Sched Milha genannt) nach 5 Stunden Marfches erreichte, über welchem auf der Bobe ein Baus, des Scheichs genannt, lag. Der Brunnen gab nur folechtes Baffer. Doch lauerten grabifche Jager ben Gagellen auf, die gur Trante aus der Bufte fich bier gu versammeln pflegen. Die Schuten, binter Steinen gelagert, fcbienen doch mit ibren folechten Alinten ihrer Beute ficher ju fein. Bon ba weiter gegen S.D. ziebend, boten fich zwei neue Blide bar; ber eine weftwarts auf die Ruinen einer alten Stadt, Andrein, ober Londrine, offenbar die ichon fruber genannte driftliche Unbrona, wo, nach Ausfagen der Araber, Infdriften von ihren einftigen granten. Bewohnern herrührend fein follten, die man auch auf ber erften Reife porgefunden, die aber nicht weiter befannt geworden, und die andere oftwarts auf einen einfamen Baum, ber zweite, ben man in der Bufte an einem Baffer bervorragen fab. Un ibm vorüber, in der Rabe von weißen Rreibesteinklippen, traf man ben Sumpf Berga.

Dritter Tagemarich, ben 1. October, von Berga bis Esri. Ueber weite Ebenen, voll Löcher und Gruben ber Springmaufe, bie hier in Menge baufen, an brei niederen Sugeln, Tenage genannt, vorüber, wo gutes Baffer, bis um 11 Uhr Mittags Esri (Siriah ober Seriana) 40) erreicht murbe. Derfelbe Drt wurde Della Balle, ber es auf feiner Rudreife (1625) hier noch mit dem altern, richtigern Ramen Siria bezeichnet. Roch ftanden bedeutende Refte einer fehr farten Mauer, Die mahricheinlich ein Caftell, bas am Bugel gur Bertheidigung ber Stadt aufgeführt war, angehörten. Ueber dem Caftell erheben fich aber noch altere aus hartem Stein, doch fcon fehr vermitterte Ruinen an einem ton S.B. nach R.D. gerichteten langen Rechted, bas an ber Gudoffeite ein Thor mit fehr fconen, obwol ziemlich zerftorten Sculp-Die Außenseiten find mit fconen runden Bilaftern, mit guggeftellen und Capitalen geziert. Das Dach ift eingefturgt, und gestattete nur einen Blid in das Innere, ber es mehr als einen heibnischen altern Tempel ertennen ließ, als einer fpatern

<sup>&</sup>lt;sup>4\*</sup>) Itin. Antonini ed. Wessel. p. 195; Della Yalle, Viaggi. Venetia. 1863. 12. Parte III. Letter 11, p. 617.

## 1440 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

christlichen Kirche angehörig, und auch viel alter sein mußte, als das später gebaute Castell. Bahrscheinlich ein nördlicher Borort der Capitale Palmyra aus ihrer Bluthezeit: denn es sehlt nicht an mancherlel Trümmerresten, welche fast nach allen Richtungen zu Stationen in der seitdem gänzlich verfallenen Bustenstrecke Zeichen früheren Andaues derselben an den verschiedensten Puncten darbieten. Biele Gräber liegen um die Tempelstätte her, voll Ramen, darauf auch arabische (?) Inschriften, die aber nicht entzissert werden konnten.

Bierter Tagemarsch (2. October) von Esti nach als Myrrha. Rach 6 Stunden Marsch vom Rachtlager erreichte man 2 Brunnen, die 108 Fuß tief waren, aber nur 2 Fuß tief Wasser enthielten, Imp Malla Jiab genannt. Bis dahin konnte man noch einen betretenen Weg unter den Kreidehügeln wahrnehmen, an deren Fuß die Brunnen mit übelriechendem Wasser liegen, das die Reisenden vom Trinken abhielt, worüber die Araber st auslachten, versichernd, daß selbst ihr Scheich dieses Wasser trink. Eine blätterlose Kalipflanze mit saftigem Stiele wurde him verbrannt für die Seisensabrit, aber ihre Asche auch in die Brottuchen (wol als Salz) verbaden. Am Rachmittag ritt man, immer noch gegen Süd mit südösklicher Abweichung, drittehalb Stunden weit über als Myrrha und Hügelzüge auf und ab, wo man, ohne Wasser zu sinden, die Zelte ausschlug.

Runfter Tagemarich (3. Oct.) bis el. Bishal. Ueber eine unebene, oft von Bafferriffen und Spalten unterbrochene, bbe Rlache, Die in der naffen Jahreszeit von benachbarten Bergwaffern burchfurcht werben muß, batte man nach 4 Stunden Bege einige Berghoben ju überfteigen, von benen man einen Fernblid ju einer Bergfette gewann, hinter welcher Balmpra liegen follte. Diefer Berg war mit vielen bichten und ichattigen Terpentinbaumen (Pistacia terebinthus?) bewachfen, welche viele ben Biftagien abnlich fcmedende, nugartige Fruchte trugen, Die nur ble haltiger find, aber von den Arabern gern genoffen wurden. febr beschwerlicher, tlippiger Beg führte burch eine enge, febr trodene und beiße Schlucht, in welcher aber ein febr plotlicher und beftiger Regenguß ben Reifenden in Beit einer halben Stunde burch feine Ueberschwemmungen bas weitere Kortichreiten unmöglich machte, und fie nothigte, hier gur Rachtherberge ihre Belte aufzuschlagen. Die Stelle murde el-Bishal genannt; pon ben Berghoben fturgten von allen Seiten Regenbache in Cataracten berab.

Sechfter Tagemarich (4. October). Beim Aufbruch am frühen Morgen batte fich alles Waffer icon wieder verlaufen, und in ber Rerne erblidte man eine Ruine, Die man fur ein Caftell hielt, bas nur noch eine balbe Stunde von Balmpra felbft entfernt fein follte. Der Beg au ibr ging eine balbe Stunde gegen Sub durch eine Schlucht und bann über bie Bergtette Antar, bann wieder burch einen Relefpalt, ber einem Runft mege als Eingang zu einem andern Gebiete gleicht, aber boch zu coloffal erfdeint, um durch Denfcbenbande erft ausgehauen gu fein. Bergen und Thalern, in benen man auf einem ber Bipfel ein Gebaube, bes Scheichs Daus genannt, zeigte, vorüber, murbe gwifchen einem febr engen, felfigen Thale, über bem fich ein turtifches Cafell auf fleilem Berge erhebt, mabrend viele Steinbruche gur Seite liegen blieben, aus benen einft bie große Stadt erbaut fein mochte, die vorliegende Ruine der alten Balmpra felbft erreicht, welche burd ibre Große und weite Berbreitung, burch bie vielen Sunderte bon noch boch in die blauen Lufte aufrecht febenden Saulen und großartigen Bauwerten im Bordergrund einer dabinter fich bis jum unbegrengten Borigonte gleich einem Meere ausbreitenden, vollig baumleeren Cbene mitten in ber Bufte überrafchen muß und in ein gerechtes Erftaunen verfest.

Die Trümmer der Stadt konnten nun zwar ohne Gefahr unter dem Schutz des Scheich Affpne, eines Mannes von Einficht
und Ansehen, der seine Araber wol in Bucht zu halten wußte, besehen werden, aber die wilden Bergaraber der Umgebung schienen
ihm weniger zu gehorchen, weshalb die Gesellschaft es für rathsam
hielt, schon nach 4 Tagen wieder ihren Rudweg nach Aleppo, jedoch
auf einer andern, mehr bitlichen Route, zu nehmen.

Diese Rudreise (vom 8. bis zum 11. Octbr.), welche sich mehr in der Rahe des Euphratlaufes hielt, und über Yarica (harrae der Tab. Peut.), über die heiße Quelle Sutney (Suthenth nach Eli Smith 41), Druba der Tab. Peut. und Oriza bei Btolem aus), über Teibe (Tybae, Hadrianopolis bei Steph. Byz., wo eine griechische Inschrift) und Ain el-Rum (Alcome, Xolly bei Btolemaus), am 4ten Tagemarsche bis Arsoff (Risapha, die Sergiopolis, eine christliche Rlosterstadt Justinians), nur 4 Stunden vom Euphrat bei Sura entsernt, führte, durchzog eine Landschaft voll historischer Erinnerungen alter Zeiten, beachtenswerth

<sup>41)</sup> E. Robinfon, Pal. III. S. 929.

# 1442 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 40.

auch für das Berständnis der vordem so blühenden Beriode der alten Palmyra und ihres Berkehrs mit dem fernern Often, der Euphrat-Tigrisländer und Persiens. Wir haben sie schon in einem früheren Theile beim Euphratlande genauer kennen lernen, auf den wir hier zurückweisen <sup>42</sup>), da dort schon erschöpft sein möchte, was, da jeder Fortschritt der Reuzeit in der Renntniß jener Erdgegend sehlt, darüber zu sagen wäre. Wir erinnern nur noch daran, daß auch Ebn Batuta im Jahre 1349 bei seiner Rückehr von der großen Reise im Orient dieselbe Stadt Taiba (et-Taivibeh nach Eli Smith), die er eine Stadt seines Propheten nennt, und in blühendem Zustande sand, passirt hat, und daß im Jahre 1850 v. Kremer während seines Besuches in Balmyra in Ersahrung brachte, daß die Bewohner von Sukhneb (er schreibt sie Suchner Araber) 400 Flinten ins Feld stellen können <sup>43</sup>).

#### Erlauterung 2.

Die Wüstenwege nach Valmyra vom Westen her, von Damebcus und Höms; begangen von Dawkins und Wood (1751), Irby und Mangles (1817), Charl. Abbison (1835), kon Lindsay (1837), A. de Caraman (1837).

Alle nächstolgenden Besuche zur Erforschung von Balmpra gehen nicht mehr von Aleppo, von der Nordseite, sondern von der Bestseite aus, zumal von höms oder Damascus, von wo die Ruinen zwar auch nur durch die Büste, aber auf fürzerem Bege zu erreichen sind. Des Rabbi Benjamin Marschroute kennen wir gar nicht, wie er nach Palmpra gekommen; Delsa Balle, Tavernier, Maundrell und Andere gingen nur im Norden und Nordosten an der Stadt vorüber, ohne sie selbst zu besuchen.

<sup>442)</sup> Erdf. Th. X. 1843. S. 1093—1115, Rudreise ber Kanssente auf ber alten palmprenischen Straße zum Enphratgebiete.
43) A. v. Kremer, Mittel-Sprien und Damascus. S. 200.

1) Die Reise des Ritter Dawkins und des Architecten R. Wood zu den Ruinen von Palmpra (im März des J. 1751).

Die nächste glückliche Expedition zu ihr, der wir die wichtigken wissenschaftlichen Resultate und den größten Reichthum kunklerisch-architectonischer, trefflicher Abbildungen der Monumente und Inschriften verdanken, ift die von Rob. Bood und Dawkins, 1751, welche jedoch nur eine geringere Rachricht von ihrem hinwege giebt, da sie mehr das Kunstinteresse trieb als das geographische, und die Ruinenpracht selbst mehr im Auge behielt als die umgebende Landschaft; doch ist ihr kurzes Noutier lehrreich für alle nachsolgenden Banderer geblieben, die ihm mehr oder weniger auf ähnlichen Begen don B. her gesolgt sind.

Der Ritter Dawfine, ber Unternehmer ber groffartigen Entbedungsreife, ber biergu ein eigenes Schiff ausgeruftet, bas in Beirut gurudblieb, und ben Architecten R. Bood gu feinem Befahrten ermahlt hatte, bem er ben Ruhm ber Bublication feiner Expedition großmuthig überließ, reifte mit ihm nach Damascus, um bon ba aus fein Riel ju erreichen. Aber ber Bafcha bon Das mascus erflarte ihnen damals feine Donmacht, fie ficher au führen und gegen bie Buftengraber ju ichuten. Sie faben fich alfo genothigt, nordwarts Damascus jur Station Baffia, jest Dafpa, 4 Tagereifen im Rorden von da, auf halbem Bege nach Boms, an ber großen Rarawanenftrage ber Bilger nach Aleppo gelegen, fich ju begeben, mo ein Aga refibirte, beffen Berichtsbarfeit fich bis über die Araber in Palmyra verbreitete. empfing bie beiden Englander und ihre Befahrten mit Baftlichteit und Bohlwollen, und ruftete fie ihren Bunfchen gemäß mit einer Escorte trefflich bewaffneter Reiter aus, die Flinten und Langen trugen, ihre Rubrer und Leiter ju fein, fo daß fie alsbald ihre Banberung 44) beginnen tonnten.

Erfter Tagemarich von Saffia am 13. Marz 1751 nach Sawarin. Bon Saffia (nach Rennell, Safva nach Eli Smith; Theleba ober Deleda ber Tab. Peut.) ging der Beg gegen D. 1/4 S.D. 4 Stunden weit über die von Gazellen belebte Bufte bis Sudud (fyrisch Zedad, f. Erdf. XVI. S. 5 u. 7), ein kleines

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Rob. Wood, Les Ruines de Palmyre au Desert. Lond. 1753. fol. Voy. à travers le Desert. p. 33—35.

# 1444 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 40.

Dorf am Befteingange ber Bufte, bamale von Daroniten, gegenmartig, nach E. Smithe Besuche 45), noch von einigen Jatobiten-Ramilien bewohnt. In armlichen Erdhutten bereiteten fie bamals einen guten rothen Bein, und von ihrem Briefter murben einige Manuscripte ertauft. Rach Eli Smith ift das Dorf beutzutage gientlich groß. Bon da ritt man gegen D. 1/4 G.D. und felbft D.S.D. nach bem 3 Stunden fernen turtifchen Dorfe Bawarin (wol Baumarin nach E. Smith, Aueria bei Btolemaus, ber bies mit feinen öftlicheren Rachbarorten Goaria, Danaba und Balmpra faft in gleichen Barallel fest, alfo baburch offenbar biefelbe Route von 2B. nach D. zu diefer Sauptftadt bezeichnet) 46). Der Ort ift arm, feine Ruinen zeigten aber, bag er einft wichtiger mar; ein großer, augbratischer Thurm mit porspringenden Rinnen und ein vaar Rirchenruinen, vielleicht ju Juftinians Beit, aus viel alteren Brudftuden, fruberer funftlicherer Bauten aufgeführt, barunter auch große weiße Marmorquadern und corinthifche Capitale, begeuge ten bie altefte, vielleicht in die Beiten ber erften Jahrhunderte gurudgebende Bedeutung biefer Buftenftation auf dem Bege von Deliopolis, oder Emefa, nach Balmpra. Die Sculpturen maren mehr pruntvoll als icon ausgeführt, alfo wol icon aus bem 2ten ober 3ten Jahrbundert.

Zweiter Tagemarsch (14. März) nach Carietein (els Kurpetein nach E. Smith). Bon hauwarin wurde in gleicher Richtung gegen Oft nach 3 Stunden Begs das große Dorf Carietein erreicht (Goaria bei Ptolemaus), das ebenfalls Ruinen alter Gebäude mit mehreren Saulen, borischen Basen, Capitälen zeigt, wo man 2 griechische Inschriften vorsand, die jedoch sehr ludenhaft waren. Ein Rastag wurde hier zur Bersammlung einer noch stärkern bewassneten Escorte abgehalten, und um Basservorrath für den nächsten Jug von 24 Stunden Begs einzunehmen, da auf dieser letzten Strecke bis Palmpra das Basser gänzlich sehlt. Auch J. Bruce (1767) 47) mußte den Weg von Carietein bis Palmpra in einem Zuge in einem Tage und zwei Rächten zurüdlegen.

Dritter Tagemarich (15. Marg) bis zu einer Thurm, ruine. Erft um 10 Uhr tam man zum Aufbruch, da die Rara,

<sup>445)</sup> E. Robinson, Bal. Th. III. S. 747 u. 926. 46) Cl. Ptolem. V. 14; Robinson. III. S. 928.

<sup>47) 3.</sup> Bruce, Reife a. a. D. Th. I. G. 53.

wane bis ju 200 Berfonen angewachsen mar, und eben fo viele Reit- und Laftthiere gablte; Die Sorge por Befahr batte Diefe Bermehrung veranlaßt, auch mußten immer ein paar Reiter poraus recognosciren, gumal an ben auffteigenben Bugeln, um einen etmaigen hinterhalt auszuspioniren. Die Direction bes Beas mar etwas mehr gegen R. 1/4 R.D. wie bieber; gumal guerft burch eine 3 bis 4 Stunden breite Sandebene, Die gur Dft und Beffeite von einer fterilen Bergtette begrengt mar, welche fich eine gute halbe Stunde erft wieber gufammenfchaart. Bei großer Site, auf beschwerlichem Bege, murbe nach 9 Stunden Darich eine Thurm. ruine erreicht, auf ber man zwei in Stein gehauene Raltheferfreuge bemertte. In ber Rabe lagen Ruinen eines einftigen Brachtgebaubes, von benen aber nur ein einziger meißer Rauerblod boch über bem Sande aufrecht fteben geblieben mar. Diefer zeigte ben Reft eines Thores, beffen Betleidung auf bas allerreichfte mit ben iconften Sculpturen ornamentirt mar; eine genaue Abbilbung biefes fconen Bertftudes, bas alfo auch in biefer Ginobe wiederum ben Sit einer alten Cultur verfundet, if auf Tafel XLVIII. bei R. Bood gegeben.

Bierter Tagemarich (am 16. Marg) nach Balmpra. Rur nach turger Raft von ein paar Stunden um Mitternacht feste man im Duntel ben Beg jum Berein beider Bergguge fort und jog awischen ihnen durch ein Thal, in welchem man die prachtigen Baurefte bes unterirbifden großen Aguaducts mabrnehmen tonnte, ber einft die Brachtftadt mit Baffer verforgte. Bu beiden Seiten Diefes flippigen Relethales in Gub und Rord zeigten fich viele febr boch hervorragende, ifolirte Bauwerte, die man anfanglich für Thurme auf ben Ruden und Ubhangen ber Berge bielt, Die fich aber fpater bei naberer Untersuchung als großartige Grabmaufoleen ermiefen, benn diefe einfame Chalfclucht bezeichnet bie Recropole ber Balmprener. Bat man biefe durchaogen und öffnet fich nun die Bergreihe gu beiben Seiten, fo liegen über bie weite vorliegende Ebene bie weißen Marmorruinen in Maffen gerftreut umber, wie fie in fo freier, großer und große artiger verbdeter Menge mol nirgends wieder auf ber Erde beifammen erblidt werden.

Der blaue himmel, in den diese Maffe weit und breit wie ein Bald von freistehenden Saulen fast ohne alles verbindendes Mauerswert hoch emporragt, ohne Dach und selbst meist ohne darüber geslagertes, ihre Capitale verbindendes Gebalte und Tragbalten, ift

# 1446 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

eine eben fo feltene, wie überrafchende Erfcheinung, von welcher bie foone totale Banoram - Anficht bei Rob. Bood 48) eine lebr. reiche Ueberficht gemahrt. Die einzige große, geschloffene Daffe von Saulen und Mauerwert fieht man bei diefem Gintritt vom Beften ber erft am außerften Oftende ber mit fo vielen Caulenreiben geschmudten Cbene großartig, wie eine Burg, emporragen; es ift ber alte, etwas erhaben liegende Connentempel Balmy. ra's, in deffen mittlerer, innerften Area, mit den toftbarften Mauers manden, Bilaftern und Gaulenreihen umgeben, das einzige Dorf. den ber beutigen Balmprener, aus einigen 30 bis 40 niederen und armlichen Erdhütten bestehend, wie im geschütten Burghofe einer grandiofen Seftungeummauerung, erbaut ift, Die größte Armuth ber Begenwart von der größten einzigen Glangpracht umgeben, Die jest in eine einsame Trauerwufte verwandelt, nur bon einigen Bunderten vom wildeften Gefchlecht ber Raubbeduinen fparfam durchftreift mirb.

In biefen hutten des Tempelhofes war es den Reisenden unter dem Schutze des Araberhauptlings und seiner Escorte diesmal vergönnt, vierzehn Tage lang zu verweilen, und die Frucht der dortigen raftlosen Arbeit unter den Ruinen der Borzeit war das classische Werk des Architecten R. Wood über die Ruinen Balmpra's. Der Rüdweg wurde nicht naher bezeichnet.

2) D. F. v. Richters Ausflug von Soms nach Tadmor und von da zurud im Jahre 1815 vom 15. bis zum 24. Rovember.

Der Bericht D. &. v. Richters über seine Wanderung von Soms im herbitmonat des Jahres 1815 eröffnet die neuere Reihe der häusiger wiederholten Besuche der Ruinenstadt; bei dem Bagnis des damals ohne alle Escorte von einem Einzelnen ausgeführten sehr fühnen Unternehmens und dem nach seinem zu frühzeitigen Tode für die Wiffenschaft hinterlassen, nur unvollständigen Bruchstüde seines Tagebuchs geht daraus nur im Allgemeinen das unsichere und wilde Leben dieser Wildnis hervor, wo noch Gesahr auf Gesahr, Berirrung auf Berirrung folgte, und die Unwissenheit der Localitäten, wie der Führer, ziemlich rathlos ließ. Das Ers

<sup>446)</sup> Rob. Wood, Tab. I. in 3 Sectionen, p. 36, 37.

gebniß ber Banberung bin und ber ift daber für die Landfarte febr unfruchtbar geblieben, und nur ber turge Aufenthalt in ber Ruinenftadt lebrreid. Erft fpater tommt bie regelmäßiger begangene Strafe über Gulturftellen, Die gu guten Unhaltpuncten für Die Drientirung Dienen, in Gang, mabrend v. Richter mit feinem unwiffenden Beduinenführer. Rimr, feine der fpater bei den Touriften hervortreteden Ortichaften berührt und nur die Rreus und Quer die Bufte von Beerde ju Beerde ober ju Diefer und jener Tranfftelle oder ju einem ber Beltlager burchftreift, ober ben etma begegnenden, fogenannten Maradifs (Doppelraubern, je 2 auf Dromedaren figend) bei Zag und Nacht auszuweichen fucht. Reine der in den beiden erften Tagemarichen auf der Rarawanenftrage von boms bis gum Trantplat Fortlos genannten Dertlichfeiten, weder ihre Diftang noch Direction noch Weltgegend, ift geographisch nadjumeifen, und felbft die gegebenen Ramen icheinen mancher Benichtigung bedürftig. Bon ber Tranteftelle Fortlos aus wich bie Route ganglich von einem Bege ab, durch die Buftenei; daher bier nur Allgemeines.

Ju foms murbe ein Beduine vom Stamme der Deggieb, mit Ramen Rimr, gemiethet, um fur 250 Biafter ficher nach Tadmor und wieder gurud gu führen; die Belbfumme follte erft nach der Rudfehr in boms ausgezahlt werden; ein Sandgeld von 50 Biaftern murbe ibm vorausgezahlt, anderes Gelb nahm man, bis auf wenige Biafter, die man verborgen hielt, nicht mit, und lief alles Bepad bei einem treuen Diener in Boms gurud, fic nur ale Beduinen in ein gerriffenes Rombos und einen großen Shanfpelg Heibend, um por jeder Plunderung wo möglich fic ficher gu ftellen. Am fpaten Abend bes 15. ritt v. Richter, von feinem Bedienten begleitet und von Rimr geführt, ab von Boms, in ber hoffnung, in den nachften Borfern Ferufa (vielleicht Feirugy bei Eli Smith) 40) oder Ferteta (wol Furtata ebendaf.) noch die rudfehrende Salgtaramane gu erreichen, die wiederholt alljährlich von Tadmor aus dem dortigen Salgfee Salg nad Dama seus führt, und furg vorher babinmarts gurudgelehrt fein follte. Dan traf am folgenden Tage 12 Araber mit 3 Rameelen und 2 Efeln, die fich dem Reifenden anschloffen.

<sup>4&</sup>quot;) Eli Smith, Ortoverzeichnis oftlich von Sume, bei Robinfon. Bal. III. G. 930 u. 931.

## 1448 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

Den 16. November kam man an den wüsten Dörfern Sakera (Sekrah bei E. Smith) und Abadale (?) vorüber, bis nach einer thaureichen Racht am Morgen des 17. November der Basser, plat Awir ('Afir bei Eli Smith) erreicht wurde, nur ein schmutziges Regenwasser, das in einer Bertiefung stehen geblieben. In dunkler Racht hatte der Husschlag der Pferde große Schaaren von Katas (Rebhühnern) ausgeschreckt, deren rasselnder, am Boden hinrauschender Flug den Bahn Narco Bolo's in der mongolischen Büste, daemonum variae cantationes gehört zu haben, bei Otto v. Richter lebhaft vergegenwärtigte.

In der Bufte bufteten Die gromatifchen Rrauter bem Reiter entgegen; gabireiche weiße und ftreifige Erbichneden batte ber Derbftregen aus dem Boden hervorgelodt; die Luft war voll Betterleuchten. In der Ferne erhoben fich viele blaue Bergfpigen; Die Bufte, eine wellige, felbft bugelige Rlache mit febr autem. Des Unbaues fabigem Boden, gleicht mehr ben ruffifden Steppen als den afritanifchen Sandwuften, die v. Richter beide aus Erfahrung fannte. Sollten die Bewohner einige Sorgfalt auf Erhaltung ber Cifternen verwenden, um durch vorgezogene Damme die Regenwafe fer aufguhalten, fo murde überall Cultur hervorgurufen fein. Unter einem fteilen Felshange wurde bei einer guten Bafferquelle, Schefif (?) genannt, eine turge Raft gehalten; bei einer fpater folgenden Bafferpfuge, Fortlos (?), die bieberige Raramanen, frage verlaffen und querfelt ein burch viele Beerden von Schaafen und anderem Bieh fo lange geritten, bis man am Abend bas Beltlager bes Deggieh-Stammes erreichte, wo man in Rimrs Belte bie Racht gubrachte, auch einen Theil bes folgenden Tages (18. Rov.), weil fich Maradife in der Rabe gezeigt hatten, Die man gu fürchten Urfache hatte. Die Dezzieh-Araber zeichneten fic durch die fcmargbraune garbe ihrer Befichter und ihre, den Regerprofilen ahnlichen, haflichen Formen bei Mannern wie Beibern, wie burch Robbeit und Schmut aus. Sie zeigten in ber Ferne ein Gebaude, bas man Chan Libn nannte, und in ben noch fernen Bergen den Ort, an dem ihr alter Dichter und Fabelheld Antar (baber unftreitig bas Dichebel ober Caftell Antar ber fruberen Reifenden, vgl. oben G. 1441, fomie Erdf. XII. S. 32 und XIII. S. 218) einft fein Bferd angebunden baben follte. Erinnerung aus antifer Beit machte es nebft ber fcmargbraunen Dautfarbe Diefes Stammes mahricheinlich, daß feine Borfabren einft aus bem füblichen Arabien bier eingewandert feien, weil bort ber

Deld Antar in aller Munde war. Ihre zudringlichste Bettelei wurde in hohem Grade beschwerlich. Der 19. Rovember brachte endlich nach langem Ritt durch die Büste am Quell Abulfauaris (bei de Caraman Ma-Abulfuaris genannt, s. unten) vorüber, von welchem eine gute Stunde vor Tadmor die dortige, jeht zerstörte Basserleitung sichtbar wurde, und durch die Felsenschlucht der alten Recropolis zu die Ruinen von Tadmor und das Araberdorf dieses Ramens im alten Sonnentempel erreicht wurde, wo der Scheich-Derwisch den Besuchenden gegen einen Balschisch von einigen Thalern gastich ausnahm.

Der Rudweg voll Irrfahrten burch die Bufte nach home bot . feine neue Beobachtung bar.

3) 2. Irby's und Mangles flüchtige Tour von Coms im Januar 1817 nach Balmpra und von ba gurud'50).

Roch gur Beit bes turfifchen Regiments hatten beibe Schiffs. capitaine Die große Raramanenftrage zwifden Samah und Soms erreicht und mit ben dortigen Arabern fich in Unterhandlungen eingelaffen, fie ju ben Ruinen von Balmpra ju escortiren. nach 19 Tagen Aufenthalt, welche ihnen das betrügerifche Binbalten ber Beduinen veranlagte, Die in bem Bahn, bag die Fremblinge nur bort Schabe ju beben beabfichtigten, und beshalb nur auf eigenen Bewinn bei biefer Belegenheit erpicht maren, befchlofe fen beide Seecapitaine, auf gut Glud fich ber Bufte anguvertrauen. Sie ließen alles hab und Gut gurud, trugen nur ein Bollfleib auf dem Leibe und ein gottiges Schaaffell, bas an der außern Leberfeite mit Ocher und Fett eingeschmiert war, um ben Regen abzuhalten, und verfprachen ihren Rubrern, benen fie zeigten, daß fie teinen Bara bei fich führten, wenn fie unter ihrem Schute ihr Biel erreicht, und gludlich nach Bome gurudgeführt murben, nur bann erft ihnen bafelbft 600 Biafter auszahlen gu laffen. 3 Rameelen und 3 Rübretn, die fich zu biefem Contracte verftanben, ritten fie die erften 5 Stunden Bege von Soms ab bis gu einem Beduinenlager, wo fie nicht anders wie ihres Gleichen eine gaftliche Aufnahme fanden.

<sup>&</sup>lt;sup>440</sup>) Ch. L. Jrby and Jam. Mangles, Commanders in the Royal Navy, Travels etc. Lond. 8, 1823. p. 256—276.

## 1450 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

Der zweite Tagemarich, am 27. Januar, führte nach einem Ritte von Morgens 8 Uhr bis Rachmittags 4 Uhr zu einem zweiten Lager und zu gleich gaftlicher Aufnahme.

Dritter Marichtag, 28. Januar. Mit ber Morgenbammerung aufgebrochen, tam man bald an zwergartigen Baumen borüber, ba man bieber nur baumlofe Bufte durchzogen batte. Beibeland, mit aromatifden Rrautern bededt, voll welliger Boben und Bertiefungen, ohne befondere Beglinie, durchziehend, eilte man birect immer gerade gegen Often vor, bis ju einer Stelle, wo ein porauseilender Araber ein Reuerchen angeschurt hatte, um ba in aller Schnelligfeit ein einfaches Grubftud einzunehmen, beftebend aus geschmolzener Butter mit Sonig gefüßt, in Die man Brot eintauchte. Rach 10 Minuten mar Alles porüber, man fag wieber auf, lofchte ben Durft an einer Bafferftelle, Die in einer Erbfpalte gurudaeblieben mar, und fagte bier einen milben Gber aus feinem Lager auf, ber ber Grofe nach einem Gfel gleichtam. mittag erreichte man bes Scheich Dahannah Beltlager, in bem Diefer erft bor Rurgem gum Binteraufenthalt eingezogen mar. Der Empfang führte eine febr lebendige Scene berbei, Die noch burd ein wildes Befdrei erhobt murbe, ba ein großer Eber, von Sunden und Langen verfolgt, an dem Lager vorüberjagte. 3m Scheiches Belt maren feine 2 Sohne, Rasrah und Damed, mit einigen 30 ihrer Bauptlinge um ein gewaltiges Feuer verfammelt, ihre Bfeifen rauchend; ber 70 bis 80fahrige alte Scheich, in rothem Belg und großem weißem Turban unter ihnen figend, hielt einen Roran in Banben; er hatte fein Regiment bem alteften Cohn Rasrah abgetreten. Sein zweiter Cobn, Scheich Bameb, hatte bem englischen Reifenden 3. Bantes, ber turg gubor bier burchgegangen war, und contractmäßig ibm für feinen Schut 1,200 Biafter hatte auszahlen muffen, noch 200 Biafter bagu abgepreßt. Um Abend wurde vor ben Belten von ben Beduinen gebetet, welche fich ftatt bes Baffers die Stirn mit Sand rieben, wozu ein Sandhaufen in Mangel eines Bafferbaffins aufgeschuttet mar, um für bie Ablutionen ju bienen. Dann erft murbe bas Abend, effen bon Billan mit Dammelfleifch vergehrt, worauf ein fcwarger Sclave fortwährend mit Raffeeftogen im Dorfer beschäftigt mar.

Am 29. Januar wurde im Lager ein Feft gefeiert, an dem 200 Gafte gespeift wurden, wogu bas Fleisch von ein paar Kameelen verwendet wurde. Erft am nachmittage ritten die beiden Reisenden auf Dromedaren weiter, auf deren jedem noch ein zweiter als Führer ihnen zur Seite faß. Um 4 Uhr wurde ein anderes Zeltlager erreicht.

Am 30. Januar führte endlich ein forcirter Rameeltrab die Reisenden faft lahm, gerftogen und gerschlagen um 2 Uhr zu ber Ruinenftadt Balmpra, aus einer Bufte ohne haus in einen Balb von Saulenreihen und Prachtbauten wie in eine neue Belt.

Die Rüdreife murbe ichon am 31. Januar und 1. Februat mit der Duntelheit bis jum Beltlager bes Scheich Dabanna begonnen; aus den Gefprachen mit den Arabern ging ihr Entguden über ben pomphaften vorhergegangenen Befuch ber Laby Defter Stanbove in Balmpra bervor, von deren Banderung wenig befunt geworden, Die aber Die Buftengraber burch ibre Borfviegelungen von einem neuen Reiche und ihrer Diffionsfendung (vergl. oben S. 102) für fich fo fanatifirt hatte, bag man fie in Diefem Lager der Buftenfohne bald el-Dalata, die Ronigin, Bint es. Sultan, Die Tochter bes Gultans, oder felbft Birain Mari nennen borte. Bon da wurde der Rudweg nach homs genommen, dafelbit den Rubrern die accordirte Summe von 600 Biaftern ausgegabit und obenein jedem freiwillig noch 20 Biafter Badichifc gegeben, fowie dem boflichen Scheich zu Tadmor ein Turban von 20 Biaftern Berth ale Gefchent gur Belohnung bes treuen Geleites übermacht.

Bon Bantes früherer und späterer Excursion nach Palmyra ift außer ein paar Einzelheiten nichts näheres verlautet; Leghs<sup>51</sup>) Aussug, 1818, giebt gar keinen besondern Aufschluß über Land und Stadt, doch bemerkt er, daß zu seiner Beit der Scheich der Anasch, Rasur (wol der oben genannte Rasrah), den er zu Deir Atijeh traf, ihn gastlich aufnahm, ihm seine Jagdhunde, die auf Antelopen abgerichtet waren, wie seine Falken auf Hasen und Rebhühner zeigte, sowie seine sehr schönen Pferde; derselbe schlug ihm vor, ihn nach Demen zu begleiten, weil seine Gerrschaft die zum Bersergolf reiche. In Palmyra hatte Legh ein Lager der Suchun-Araber (von Sukney bei Teiba) getrossen, welche ihm Straußenhäute, das Stück zu 300 bis 400 Biaster, zum Berkauf anboten. Sie waren in einem heere zu 4,000 Mann versammelt, um der durchziehenden persischen Padschlarawane, die aus 7,000 Bilgern bestand, sich, wahrscheinlich gegen die Wehabiten, zum

<sup>&</sup>quot;") Legh l. c. p. 260-266.

# 1452 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

Schut anzubieten. Auf seinem Durchmarsch durch Carietein erfuhr Legh, daß Burdhardt in diesem Orte bei einer eingetrete nen Blatternepidemie die Inoculation daselbst eingeführt gehabt habe.

4) Die Reife Ch. Abbifons von Damascus nach Bals mpra und gurud (im Oct. und Rov. 1835).

In ber erften Beit ber Aegypter-Berrichaft in Sprien gelang es bem Englander Ch. Abbifon, Die für die Sicherheit ber Bege fo gunftige, burch Gewalt erzwungene Schredung ber in der fprifden Bufte nomabifirenden Beduinenftamme gu benugen, um einmal wieder mit Frucht eine Banderung von Damascus aus nach Der englifche Conful Farren in Balmpra zu wiederholen. Damascus hatte fich durch feine thatige Bermittelung ber Beduinenftamme ber Anafeh mit bem agpptifchen Gouvernement unter 3brabim Bafcha beren Dant und Sochachtung erworben. Diefe Bes buinen faben ibn ale ihren Bobltbater an; ihr oberfter Scheich fand mit Dr. Karren in freundschaftlichen Berhaltniffen und genoß ju Galehtheh beffen ganges Bertrauen, fo daß fich Abbis fon in ben Schut biefes in ber Bufte machtigen Scheichs begebend, mit Sicherheit auf feine Bin- und Bertunft rechnen tonnte.

Der gabtreiche Tribus der Unafeh. Araber (oder Anegeh, f. Erdt. IX., X. u. XI. an vielen Stellen), ber Bebieter in ber fprifchen Bufte, welche fie el. Damad nennen, beweiden Diefe weitlauftigen ganderftreden amifchen bem öftlichen hauran und ber Oftseite von Damascus nordmarts bis gegen Aleppo und offmarte bie an ben Euphrat. In der Binter- und Grublingegeit finden ihre fehr gablreichen Deerden von Rameelen, Bferden, Biegen und Schaafen an den faftigen Rrautern der fogenannten Bufte binreichende Rahrung; vertrodnet aber bas Bemachs im Sommer und Berbft durch den Alles verfengenden Sonnenftrabl: fo nabern fie fich mit ihren Beerden, bon benen fie hauptfachlich ihre Rafrung und Ginfunfte gieben, ben Culturlandichaften am Rande ber Bufte, mo fie Abfat fur die Producte ihrer Deerden finden, und bafür ihr Rorn, Rleidung, Raffee und andere Bedürfniffe eintaus fchen tonnen, bis das fproffende Gras mit dem erften Berbftregen fle wieder in bas Innere ihrer fcmer juganglichen Gebiete gurud. lodt, wo fle, abgeschnitten von ber übrigen Belt, die Ronige ber Bufte fpielen, und Jeden, ber nicht ihr Gaffreund geworben, als

Beind betrachten, verfolgen und feines Befithums, wie fie mahnen, mit vollem Rechte berauben. Dem Gaftfreund find fie ber treuefte Sout und vertheidigen ihn mit dem eigenen Leben.

Bor der Aegypter-Berrichaft, unter ben lahmen und fiets weche feinden Buftanden des turtifchen Regiments der Bafchas, pflegten diese Buftenstämme den armen Dörflern durch ihre Bahl und Macht sehr beschwerlich zu werden, und felbst Tribute von ihnen zu erspreffen, und fie, wo sie konnten, ihrer Ernte und sonstigen Dabe zu berauben, worauf sie mit ihrer Beute, wenn die Truppen der Baschas gegen fie heranzogen, sich in ihre Buften zurudbegaben.

Dit dem Einzuge Dehmed Ali's in Sprien und nach mehreten Schlachten Ibrahim Bafcha's gegen die Beduinen lern. ten fie jedoch bas Uebergewicht bisciplinirter Truppen tennen; fie mußten ihre Raubjuge aufgeben, und wenn fie ihre Belte an bem Buftenfaum im Sauran, an der Merdich von Damascus und ben nordlicheren Beibelandern gegen Aleppo bin aufschlagen wollten, fic der Bablung eines Tributs an den Aegypter unterwerfen. Gin formlicher Tractat tam ju Stande, nach welchem febes Belt ber Angfeb an ber Grenze Spriens an Ibrabim Bafca eine bestimmte Abgabe gu gablen batte, und für die Geftattung bes bafigen Beibelandes ben Truppen ber Megppter freien Durchjug gemahren mußten. So entftand ein gegenseitig mehr befreundetes Bundnig, unter bef. fen Sout Die fo viel gerühmte Sicherheit ber Bege gur Reit ber Aegypter-Berrichaft fattfand, von ber vorber teine Rebe mar, und die auch nach dem Abgug Ibrahim Bafcha's und ber Bieberfebr turfifder Gemalten wieder bis beute verfdwunden ift. biefe Reit fallen die wiederholten Banderungen Abbifons. Chesnen's, Lord Lindfan's und de Caramans, burch welche tie geographische Renntniß Diefer Terra incognita unter bem eifernen Scepter Ibrahim Bafcha's nicht wenig erweitert wurde.

Der Ober-Scheich des Anafeh. Stammes, ber von Ibrahim Bascha mit dem Einsordern der Abgaben aller seiner Unter-Scheichs beauftragt und von ihm mit einem Chrenpelze bestleidet war, machte ce fich zur Ehre, den Gast des Bohlthäters seines Stammes selbst mit seinen Dromedaren, Pferden und Leusten sicher nach Palmyra und wieder zuruckzugeleiten 52).

<sup>&</sup>lt;sup>457</sup>) Ch. Addison, Of the Inner Temple, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. Vol. II. p. 195—253.

## 1454 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

Dinweg nach Balmpra (vom 24. bis 29. Oct. 1835).

Abmarfch von Salehtyeh am 24. October. Erft um 3 Uhr Rachmittags war die Karawane mit den beladenen Rameelen und allem Geräth zum Abmarsch bereit, um, nach der beliebten Gewohnheit der arabischen Karawanenleute, die große Sauptreise nur mit einem kleinen Borsprunge zu einem nur 3 Stunden entsernten Dorse an der Grenze der Buste zu beginnen.

Bweiter Tagemarsch (25. Oct.). Marsch bis Rebt. Mit Sonnenausgang rudte man auf der großen Karawanenstraße, die nordwärts nach Aleppo führt, auf den durren Boden der Buffe vor, der auf der Bestseite von den Kalksteinzügen des Antistibanon begleitet wird; auf der Oftseite lag die weite Ebene des el-Samad vor, aus der man viele Hundert Rauchsäulen aus den Belten der Beduinenlager emporwirbeln sah, die aus dem Innern der Büste gegen die anliegende el-Merdsch von Damascus vorgerust waren, wo noch wasseriche Stellen und Brunnen ihre durstenden Geerden zu tränken vermochten, da die Büste selbst ausgedörrt war. An einem klaren Bergstrome füllte die Karawane ihn Schläuche mit frischem Basser.

Der Ober-Scheich galoppirte auf feinem ftolgen Roffe mit fei nem Regersclaven von bier gur Seite nach einem naben Dorfe, un Die Baffen gu holen, Die fie bafelbft gurudgelaffen, ba fie in ber Rabe ber Stadt Damascus Diefelben nicht tragen burfen. trafen ben indeß fortgefchrittenen Bug weiter nordwärts, und foloffen fich, mit ihren ritterlichen Baffen gefdmudt, bemfelben wieder an. Der Sclave batte die langen Bambuslangen aus Rage babrohr, mit eifernen Spigen und Strauffederbuicheln geziert, fowie die alten glinten, die mit Rageln befchlagenen Reulen, Die Dolche u. f. w. ju überbringen, und Alles rief ibm freudig "tapib! tapib!" b. h. "gut, gut!" qu. Ein gweiter Scheich folof fich noch ber Begleitung an; Die Araber erfchutterten ihre Langen und fcwangen fie mit lautem Rriegegefchrei, wie wenn es jum Rampfe ginge, und, Deifter ju Bferbe, tummelten fie ibre Roffe; Alles jubelte im Schmud der Bewaffnung beim Biedereinfcreiten in ihre freien Domainen, und felbft die Rameele ichienen durch Ginichnauben ber Buftenluft und frifderen Schritt ibre Freude zu theilen. Die nadte Reletette bes Dichebel Ruat, Die nordöftlichfte Gliederung ber Bortetten des Anti-Libanon, noch nordöftlicher ber Dichebel Dicheirud (ob. S. 265), der fic bie gegen Balmyra nach D.R.D. fortgiebt, wol ber nordlichte Theil bes Alsadamus Mons bei Ptol. V. 14, mußte überfdritten werben, um nach 9 Stunden Mariches bas Dorf Rebt, Die Bilgerftation auf der Aleppoftrage, zu erreichen, wo ein gaftfreundlicher Scheich Die Gafte aufnahm. In Diefe Ortichaft, von Barten und grunenben Baumen umgeben, tann man nur burch eine niebrige, enge Bforte eindringen, Die abfichtlich fo flein, weil fie por ben Incurfionen der Beduinenreiterei fougen foll. Durch eine enge Dorfgaffe erreichte man bas Saus bes Scheich, in beffen febr langer Gafftube fich viele Dorfbewohner einfanden, die fremden Gafte an begaffen. Ihre Budringlichfeit murbe nur burch ben Refpect gemäßigt, ben fie ben befcubenden Scheiche foulbeten; fie betafteten Alles, mas ihnen fremd mar, und hatten bor Allem gern ben Gaften die blanten Anopfe von den Rleidern abgefconitten.

Dritter Tagemarich (am 26. October) von Rebt aum Sheichslager in ber Bufte. Erft um 9 Uhr tonnte man ben Tagemarich beginnen; nur wenige Sundert Schritt von ber bebauten Umgebung bes Dorfes tritt man zwiften burren Bugelzugen, Die nur noch von Difteln und Dornen bewachfen find, in bas Buftengebiet ein; ber Dorficheich begleitete aus Soflichkeit feine Bafte 3 Stunden weit bis ju einer falzigen Lache, aus ber bie Rameele getrantt wurden. Dann folgte man einem im Sommer ausgetrodneten Salgfumpfe, beffen Glache, mit großen Salgerpftallen überzogen, fich eine lange Strede zwifchen blaulichen Bugelaugen bingog. hierauf folgte wieder eine Strede guten Erbbobens. Die, mit trodner Grafung und Rameeledorn bewachfen, durch langweilige, monotone Gegenden führte, bis die Stelle der Mittagsraft erreicht war. Der Dber-Scheich, ale Anführer ber Raramane. war vorangeeilt und hatte feine Lange in die Erde gepflangt, um welche fich fogleich feine Leute versammelten, burren Rameelmift und Geftrupp gum Feueranmachen herbeiholten, um bas Dabl gu bereiten. Gin Araber murbe ju Dromebar eiligft in die benach. barten Berge gefdict, wo die Beerben bes Scheich weibeten, ein Lamm jum Schmaufe für bas Beltlager bes Scheichs jum Abend au bolen, bas mit ber Dammerung erreicht murbe; bas erfte Relt an ber Spige bes Lagers war bas bes Scheichs, vor bem die Lange mit dem Bufchel der Strauffedern beffen Burbe bezeichnete; Die Dabinter liegende Reihe ber übrigen Belte jog gegen die Berghoben bin. Bor bem Belt murben Teppiche ausgebreitet, Feuer angegun-Det; frendiger Billfomm burchtonte bas Lager, Die Rameele lagerten fich hinter ben Belten, und die Pferde murden mit ihren Borberfüßen an Pfähle gebunden, das Abendeffen in patriarchalischen Beise bereitet, wie vor dreitausend Jahren, da Abraham seine Gatte bewirthete (1. B. Mose Kav. 18).

Der Boden ber Bufte batte bieber feinen Sand gezeigt, ben man fich gewöhnlich unter ber Bufte porftellt; er beftand aus que ter ichwarger Erbe, mit verborrter Grafung und Rrautern bededt, voll Antelopen, wilder Efel (Onager) und Cher, die fich um bie ichiffigen Bafferftellen aufhalten. Erft tiefer im Innern ber Buffe nimmt Sandboden mehr überhand. Dier aber gerberftet ber ausgetrodnete Erdboden im Sommer in vielen Spalten, in welchen Die gereiften Saamen geborgen, bei ben erften Regenguffen wieber auffeimen und hervorsproffen, fo daß fich dann der Boben in weis ten Streden oft mit bem iconften Blumenteppich übergiebt. Sommer concentriren fich die Beerden auf ben ausgedorrten Beis ben um die noch übrigbleibenden wenigen Bafferftellen, in ber Regen. und Winterzeit gerftreuen und vereingeln fie fich mehr nach allen Richtungen durch die weiten Chenen, ba fie bann bei ben faftigen Rrautern ber Bafferftellen meniger bedürfen, und die birten felbft bei vorzüglicher Dildnahrung oft Bocben lang bes Baffertrants leicht enthebren.

Die Bahl biefer Unafeh gaben fie felbft auf Bunderttaufend an. und ihre bewaffnete Mannichaft tonne fich auf Die Balfte gu arofen Unternehmungen vereinen; wenn auch übertriebene Bablen, fo ift ibre Macht boch feinesweges gering. Der Befit eines Pferbes giebt bem Araber ein gewiffes Unfeben, nur die Reichen unter ihnen befigen ichone Pferde; ein gutes Pferd toftet mehr Unterhalt als ein paar Rameele, und tann boch teine fo großen Strapagen aushalten, wie das Dromedar. Die armeren Tribus bleiben in dem Innern der Buften; nur die reicheren Stamme nabern fic ben Culturgrengen Spriens jum Abfat und Austaufch ihres Ueber-Rommt es ju Streitigfeiten, fo reitet ber reichere Araber gewöhnlich fein Dromedar und führt bas Bferd erft an ber Balfter, bis es jum wirklichen Angriff tommt, wo er es bewaffnet befleigt und gewöhnlich fcon burch Borte gu lenten weiß, ohne Sporn und Beitiche, Die er angumenben fur fein geliebtes Bferb für ju erniedrigend halt. Un einer Stute ebleren Blutes haben gewöhnlich mehrere Gigenthumer Untheil, die fich in bie Roblen theilen; jedes Pferd von Race hat feinen Stammbaum in einem ledernen Beutel am Salfe hangen. Rur die Reicheren unter ben

Bierter Tag (27. Oct.). Marich bis Carietein (els Aurvetein bei Eli Smith). Die gange Bahl ber verfammelten Araber fiel am Morgen bei Sonnenaufgang vor ben Relten nieder jur Erde jum Morgengebet, ftatt ber Abmafchungen, ba bas Baffer feblte, im Sande die Bande reibend und, nach dem Bebote ihres Bropheten, benfelben rudmarte über ben Ropf merfend: eine ernfte, feierliche Scene in ber Bilbnif. Dann gogen ibre jablreichen Rameele von allen Farben in langen Reihen binaus in die Bufte auf ihre Beibe; Die Araber felbft begannen in und vor ihren Belten ihre Gefcafte, wie fie feit Sahrtaufenben, gefonbert von ber übrigen Belt, immer mit benfelben Gebrauchen, wie feit Abrahams Beiten, fie faft unverändert beibehielten. 10 Uhr konnte die Rarawane jum Aufbruch kommen. Rach vier Stunden Begs und furgem Balt hatte man noch fechs Stunden burch ein immer ober werbenbes Land gurudjulegen, bis man an einer Bafferftelle vorüber, wo eine große Schlange getöbtet murbe und vier Belitane aufflogen, wieder zu einer Culturftelle mit Barten und Rebengelanden tam, in beren Mitte bas Dorf Carietein hier traf man alfo in diefelbe Strafe mit berjenigen gufammen, welche 84 Jahre guvor Rob. Wood gegangen war, und welche, wie ichon oben gefagt, bei Ptolemaus Goaria, auf ber Tabula Peuting. Cehere genannt murbe.

Es ift intereffant, ju feben, wie auch die Directionen ber Begrouten altefter und neuerer Reiten in benfelben Buftengegenben, welche nur burch bie Bafferftellen burchgebbar werben, und auch ihre Stationen biefelben geblieben find: benn die Bege von Baffia über Deleba, Bedad, 10 Aueria, 9 Goaria, wie fie Btolemaus angab (f. oben S. 1444), tamen von Rordweft, mahrend von Sudweft die Beutinger'iche Tafel von Damascus ber gegen Rordoft bie Stationen Admedera (jest Ruteifa), 11 Abarin, 10 Adamana (öftlich gur Seite von Rebt), 9 Casama bis Cehere, Die beutige el-Rurpetein, verzeichnet bat, von wo nun beibe Strafen vereint birect oftwarts gegen Balmpra fuhren, über bie auf ber Beutingerichen Tafel allein bezeichneten Stationen 8 Danoua und Regala, Balmpra, von mo jedoch noch eine fubliche Seitenftation, Beliaramia in die Mitte ber Bufte binein (worin Rennell ben früheren Forfchungen bes großen Meifters feiner Beit, D'Anville, nur gefolgt ift) angezeigt ift, die bisher noch nicht wieder aufge-

## 1458 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 40.

funden ober fprachlich ermittelt worben ift 53). Rimmt man bie früher angegebene Rordftrafe bei Btolemaus, von 6 Balmpra über 5 Abada, 4 Butea, 3 Driga, 2 Cholle und 1 Rhefanha (veral. oben 6. 1441) bingu: fo fiebt man, daß gu Btolemaus Beiten in ber Mitte bes zweiten driftlichen Jahrhunderte ihm nur Diefe beiden Sauptorte genauer befannt maren, moraus fic benn fo giemlich ber Umfang ber Lanbichaft, Die er Balmprene nannte, et. giebt. In Diefer gab er Die Lage von 12 Stadten außer ber Capitale Balmpra an (Ptolem. V. 14); namlich guerft bie in feiner Ordnung mit 1 bis 6 bezeichneten erften Ramen; bann bie Tte une ganglich unbefannt gebliebene Abacha, welche aber ber Reibenfolge nach, in die er fie ftellt, weftlich von Balmpra in ber Rabe ber auf ber Beutingerichen Tafel liegenben Regala liegen möchte, worauf er wieder die Ortichaften des Beftweges nach ber Reibe ber Bablen, wie 8 bis 11, folgen lagt, und bann noch ju bem vollen Dugend der Städte Balmprene's die 3 Städte an Euphratufer bingufügt, Alalis, Sura und Alamatha, bon benen meniaftens bie mittlere befannt ericbeint.

Carietein oder richtiger el-Ruryetein gehört zu ben in diefer Bafte weit auseinander liegenden, vasengleichen, fruchtbaren Stellen, wo noch gutes Baffer vorhanden und gute Beintrauben gebeihen; aber es ift auch zugleich der lette Bohnort gegen die Bufte, von wo man 24 Stunden Begs ohne Baffer bis Palmpra vorzuruden hat, und ohne einen Schuport zu finden. Die wenigen Narmorfäulen, corinthischen Capitale und Nauersrefte, die hier wahrscheinlich von vielen kattlichen alteren Banwerten übrig geblieben, überzeugten auch Addison davon, daß hier einst zur Beit des Palmprener Handelsstors eine wichtige Station derselben auf dem Bestwege errichtet gewesen sein mußte, gegen welche die seizigen ärmlichen Lehmhütten im größten Contraste geben.

Funfter Tagemarich (28. Oct.). Bon Carietein durch bie Bufte. Dit frifch gefüllten Bafferschläuchen murbe bie weite, eine Tagereise breite Plaine durchschritten, welche, zu beis ben Seiten von fühnauffteigenden Klippengugen begreugt, einem

<sup>453)</sup> Siehe D'Anville, Mémoire: L'Euphrate et le Tigre. Paris.
4. 1779. p. 47 etc. und beffen jugehèrige Rarte; fowie Atlas to the Treatise on the Comparative Geogr. of Western Asia by the late Major James Rennell, Blatt Syria.

troden gelegten Seeboben gleicht, beffen Erbbede, gang von ben Gruben ber Dicherboas, ober Springmaufe, wie Bonigmaben burch. löchert, für ben Reiter nicht ohne Gefahr ju paffiren mar. Araber fingen Diefe, mit einem ichonen braunen Rell befleideten. niedlichen Thiere, um fie ale ein Lederbiffen ju verfdmaufen. Bum Fruhftud wurde um Mittag ein furger Salt gemacht, bann weiter gezogen, als man um 5 Uhr zwei Beduinen begegnete, welche eine Biebbeerde fur Die große Bagdadfaramane berbeitrieben. Als man gegen Abend den Raftort für Diefen Tagemarich erreicht hatte und Die Dromedare umber fcon lagerten, Die Feuer gum Brotbaden und Braten icon loberten, zeigte fich beim pruntvollen Sonnen. untergang, ber in biefen muften Cbenen unter bem großen Simmelsgewolbe bis ju dem tiefen und weiten Borigonte von befonderer Schonheit und Bracht gu fein pflegt, ber lange, langfam porüberfcreitende Bug beladener Rameele ber Bagbadtaramane, welche diefe Begftrede bis jum Guphrat bin gu nehmen pflegt.

Die Palmyra-Reisenden brachen auch, jedoch später erft bei Mondschein, noch einmal auf, und kamen in heller Sternennacht nach ein paar Stunden Wegs unter der dunkelen Ruine eines auf der hohe stehenden alten Thurmes vorüber, in dessen Rahe man in der Mitte der seierlich stillen Wüstenei durch einen Bau von weissem Marmor am Wege überrascht wurde, der wol nur aus den einst noch glücklichen Zeiten der Zenobia herstammen konnte. Rach anderthalb Stunden von da wurde wieder gerastet, als der Scheich seine Lanze in den Boden stedte, wo sogleich ein Feuer angegündet ward, das die Glieder angenehm erwärmte, die durch den schwer fallenden Than in der Racht ganz durchnäßt waren.

Sechster Tagemarsch (29. Oct.) nach Balmbra. Als man mit der Morgenhelle durch die ausgebreitete Ebene weiter jog, an deren fernstem Horizont man einige blaue Bergkegel aufsteigen sah, erhob sich das allgemeine Geschrei der Araber: Tadsmor, Tadmor! denn nur dieser antike, aus Salomonischen Beisten herüberragende Rame war ihnen gegenwärtig, den späteren Ramen der Griechen und Lateiner kannten sie nicht.

Rach einftündigem Dalt zum Morgenimbiß um 11 bis 12 Uhr schritt man eilig weiter; die früher isolirt ftehenden zwei Gipfel am fernen Horizont zeigten sich nun schon als ein zusammenhans gender Bergzug. Es war 4 Uhr Nachmittags, als man an einem Thurm, gleich einer Warte auf dem Gipfel eines Berges, vorüberzgog, von dem wol einst die Palmprener das Perannahen ihres sie

## 1460 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

verberbenden Romerfeindes erfpaht haben mochten. Sier ftartte man fich durch das Mittagsmahl; benn noch immer war ein weiter Beg gurudzulegen, bis man am Abend 9 Uhr in bie tiefe Relsfolucht amifchen amei Bergaugen eintrat, beren Ruden gu beiben Seiten mit vielen ifolirten boben Thurmen befett maren, Die man fpater erft fur bie Brachtgraber ber einft reichen Balmprener Bon ber letten Unbobe weitete fich wieder ber Blid über die unabsehbare Barrai el. Scham, wie die Araber Diefe Bufte nannten, und beim Sinabfteigen gu ihr traten die erften Saulengruppen im Dammerlichte bervor. Die burftigen Rameele, Die feit 36 Stunden feinen Erunt gethan, trabten ichnell ber nachften warmen Schwefelquelle gu, beren Baffer fie faft obne Aufboren in fich folurften. Bon ba burchaog man ben welligen Trummerboden unter ben langen weißen Gaulenreiben bin bis gur antifen Cella des großen Sonnentempels, in beffen hofraum Die Butten bes Beduinendorfs versammelt liegen, wo man auf eine Boche feine Berberge fand.

Ch. Abbifons Rudweg von Balmpra nach Damascus in 4 Tagen, vom 5. bis 8. Rovember 54).

Rurger mar der eilige Rudweg durch die nun ichon bekannter gewordenen Buftenftreden, mit geringeren Abweichungen bom berwege. Der flare bellblaue himmel voll Sonnenfchein, voll Licht. reflere und Schattenseiten an ben weißen Marmorfaulen bes Rui= nenfeldes hatte fich am Abichiedstage des 5. Rovembers, dem einige Birbelfturme und Gewitterschauer vorhergegangen waren, mit duntelfcwarzen Bolten bebangt, die, wie mittrauernd, dufter über der Erum merwelt ichwebten, ale man von dem Berghöbenrande im Beften den letten Abschied von ihr nahm, und nur bie und da noch ein einzelner Sonnenftrahl burch bas Gewölf die eine ober die andere Stelle magifch erleuchtete, von benen auch einer auf bas bahinter liegende Salgfeld fiel, bas bem Auge wie eine weiße Dres resfläche ben Lichtspiegel gurudwarf. Es mar babei talt und raub geworden und blieb bies auch ben gangen Tag, bis man nach Durchwanderung der befannten Bufte am Abend halb 8 Uhr fic beim angegundeten Feuer mude gur Rube legte.

<sup>&</sup>lt;sup>484</sup>) Ch. Addison l. c. p. 337-355.

Am 6. Rovember durchjog man den bekannten durren Bustenweg, wo nur Ofcherboas und eine heerde Gazellen (Ghasja der Araber, die gern auf fie Falkenjagd machen) die Einfamkeit unterbrachen, bis das Dorf eleRuryetein mit seinem frischen, erquidlichen Wasser am Abend erreicht wurde.

Bom 7. Rovember ritt man auf directerem Wege im Weft der Bergzüge hin, an deren Offeite man auf dem hinwege gebliesten war; dann durch die früherhin wufte Ebene, die nun schon nach den ersten gefallenen Regenschauern sich zu begrünen begann; dann im West der Salzebene hin, die man auf dem hinwege im Often passirt hatte, und gelangte nach einem 14stündigen Ritt zum großen Dorf Ofcheirud (s. oben S. 265), das, von Garten umstingt, die Reisenden gastlich empfing.

Bierter Tag, den 8. Rovember. Das Dorf wird mit seinen Garten und Feldern durch einen Bach bewässert; hier werden Korn, Gerste, Linsen, Rettiche, Melonen gebaut; die zahlzeichen Ziegenheerden, die viel Milch und Butter geben, machen den Reichthum der Bewohner aus. Der Luzus, den die Araber mit schönen Pferden treiben, zeigte sich bei dem Scheich des Dorfes, der im Besth eines Pferdes war, das ihm 15,000 Piaster lüber 100 bis gegen 200 Pfd. Sterl. an Werth) gesostet hatte, der aber auch stolz darauf war. Die Araber sammelten zett die in ihrer frisch beseuchteten Wüste in Menge ausgeschossen Pilze wahrscheinlich die von den Arabern Chime genannten Trüffeln, serde. XI. S. 746) 55) ein, die in ganzen Kameelladungen heimzesicht (s. oben S. 1390), mit Buttermilch gesocht oder an der Sonne getrocknet, als Delicatesse verspeiset werden.

Rach dem Aufbruch von Dicheirud wurde um 11 Uhr die lette nördliche Grengkette der Shutha von Damascus überstiegen, die einen weiten Blick über die Merdich und den füdlichern bauran gewährte, in deffen weitester Ferne man einen isolirten Regel aufsteigen sah, den die Araber Oschebel Laha nannten, wahrscheinlich der im Hauran so genannte, bis 6,000 Fuß absoluter bobe geschätzte Relb Hauran (Erdt. XV. 2te Abth. S. 803), oder vielmehr der weiter oftwarts in der Mitte der südlichen Buste von Burchardt und Belisted gesehene Oschebel Laha (siehe Erdt. XI. 1844. S. 746).

<sup>&</sup>quot;) Quatremère, im Journ. Asiat. 1838. III. Sér. T. VL p. 484.

## 1462 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

An einer Quelle ging es nun hinab zu der Grenze der Merbich, wo in einem ruinirten Khane die Waffen der Bufte, wie Langen, Flinten, Reulen und Dolche, zuruckgelassen werden mußten, und die Cavalcade in einem ihres stolzen, kriegerischen Schmuckes entbehrenden Aufzuge sehr deprimirt und des wahren, kühnen Beduinencharracters beraubt, ihren ganz friedlichen Rückschritt nach Salehtheh zu nehmen genöthigt war. Zwischen den Olivenpflanzungen und den Gartendörfern der Ghütha mußte das wilde, freie Leben der Wüste abgestreift und mit der Sitte der Civilisation vertauscht werden, unter dem eisernen, aber Sicherheit erzwingenden Scepter des ägyptischen herrschers unter Ibrahim Pascha's Commando.

5) Die Reife Lord Lindfah's von Damascus nach Rals mpra im Juni 1837 56).

Lord Lindfan mit 7 anderen Reisenden, 4 Dienern, 2 Daul thiertreibern, 4 Rameeltreibern und 5 bewaffneten Soldaten, mit 5 Rameelen, 2 Efeln und 21 Bferben und Maulthieren, alfo in giemlich gablreicher Begleitung, beren Bedeutung bie Bebuinen ber Bufte aber nicht nach ber Bahl ber Berfonen, fondern blos nach der Angahl der Flinten gu berechnen pflegen, rudte gunachft am erften Tage bis Carietein (el-Rurpetein bei Gli Smith) vor, ein Ort, der ibn an bas bebraifche Ririathaim erinnerte. Dies war aber an der Offfeite des Jordan im Stamme Ruben (Buch Josua 13, 19) gelegen (f. Erdt. XV. 1. S. 582), von dem das erfte Buch Dofe 14, 5 fagt, daß Rebor Laomer die Riefen ju Aftaroth Rarnaim, Die Sufim ju ham und Die Emim in dem Felde Rirjathaim ichlug, diefelben Emim, die, nach 5. B. Dofe 2, 10, ein ftart und hoch Bolt, wie die Enatim (vergl. Erdfunde Th. XVI. S. 212), vor Beiten in Moab gewohnt, aber von ben Moabitern verjagt wurden 67). . Obgleich man nun auch versucht bat, diese nordliche arabische Carietein mit jener hebraifchen Rirjathaim in Berbindung ju bringen, mas foon fprachlich unrichtig ift, fo ift auch ihre geographifde Ibentitat feinesweges ju behaupten: benn abgefeben babon, bag

<sup>486)</sup> Lord Lindsay, Letters. 3. Ed. Lond. 1839. Vol. II. p. 163—167, 179. 57) Reil, Commentar über bas Buch Josus. S. 252; Biner, Bibl. Realw. I. S. 659.

es viele mit Kirjath zusammengesette Ramen von Ortschaften bei den hebräern gab, welche diesseit und jenseit des Jordan in Moad, Juda, Benjamin und anderwärts lagen, so giebt hieronymus hierüber hinreichenden Aufschluß, wenn er sagt, daß Kirjath nichts anderes als eine Ortschaft bedeute, die man in sprischer Sprache Certa oder Karta nenne (Kirjath in Hebraeo legunt, quod proprie villam significat et lingua Syra Cartha dicitur; Hieronymus ad Jesaiam 29) 58).

In diesem Dorse wurden 5 Kameeltreiber gemiethet mit ihren Kameelen, die mit 20 Bafferschläuchen beladen wurden, da bis Balmpra das Baffer so selten, der Durft bei den Leuten fast unsersättlich zu sein pflegt. Die hiefigen Landleute, die Beladin, fanden mit den Beduinen in Fehde.

Zweiter Marschtag. Bon Carietein 11 Stunden weit durch die auch von Addison am 18. von derselben Stastion aus durchwanderte große Ebene, welche man dem Lord Badi Rebir nannte, welche bis zum Abend 6 Uhr zu durchssehen war.

Am dritten Tage ging es um Mitternacht weiter, nachdem man nur 2 Stunden geruht hatte. Der lange Bug von Bergen wurde irregulairer und etwas pittorester, bis man die Schlucht der Graberthürme zu beiden Seiten erreicht hatte, die man schon aus weiter Ferne erblicken konnte, nun aber als die Stelle der Recropolis von Palmpra erkannte; denn bei dem Austritt aus der Schlucht öffnete sich der weite Horizont die zum Euphrat hin mit der vorliegenden Saulenstadt, ein Blick, einzig in seiner Art, von dem Lord Lindsap gesteht, daß er ihm unvergeslich bleiben werde.

Rach diesem eiligen hinwege verweilte er nur wenige Tage dort, und eilte eben so schnell wieder in 3 Tagen nach Damascus jurud, vom 12. bis 15. Juni, auf demfelben Bege, aber meift nur des Rachts bei Sternenlicht, um jedem Angriff der damals aufgestegten Beduinen der Bufte wo möglich auszuweichen, was auch gelang.

<sup>36)</sup> H. Relandi Pal. p. 102, 724-726.

#### 1464 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 40.

6) Reife bes M. Abolphe be Caraman von Soms nach Balmpra und gurud im December 1837 59).

In demfelben Jahre, nur zur Binterzeit und auf einer ganz andern, nämlich nördlicheren Route direct von Soms aus, welche erst ganz in der Nähe vor Palmyra mit der Damas, cusroute zusammentrifft, besuchte Ad. de Caraman die Brachtruinen, weshalb durch ihn wiederum ganz andere Localitäten und Ramen angegeben wurden, die wir noch weniger als die auf der gewöhnlichen Damascusroute genau zu orientiren im Stande waren, welche jedoch ziemlich mit der auf der Tabula Peuting. angegebenen Route von Apamea (Höms, die alte Emesa, ift nicht genannt) über die Stationen Theleba, Occaraba, Centum putei dis Palmyra zusammensallen dürste, wenn schon nach de Caramans Anführungen von keiner dieser antiken Benennungen noch eine Spur übrig geblieben zu sein scheint.

Ibrahim Bafcha hatte Befit von Sprien genommen (1832) und die Sicherheit hergestellt; wenn gubor faft fein Europäer es wagen tonnte, in Bome fich bliden zu laffen, und noch alle Saufer und Ballen gang niedrige Thuren hatten, um jeden Bugang gu erfdweren, fo herrichte im Jahre 1837 dafelbft die größte Gaftlichfeit gegen die durchziehenden Guropaer, und von den Sanbftrafen waren die Raubhorden verscheucht. Beigten fich bagegen agpptifche Agenten, Ginnehmer ober fonftige Beamte, fo flohen die einheimis fchen Bewohner aus ihren Dorfern in die Bufte, fich vor der Gintreibung der fcweren Steuern, ober noch mehr bor ber Confeription fürchtend, ba fie entwaffnet wurden und feine Begenwehr möglich mar. Unter Diefen Berhaltniffen wollte der Gouverneur von Soms die Berantwortlichkeit nicht übernehmen, ben frangofifchen Gaft, der von Dehmed Ali in Aegypten feine Empfehlungsbriefe vorzeigte, nach Palmpra ficher zu escortiren, weil er wol wußte, daß er nach Ibrahim Bafcha's Strenge mit feinem Beben fur bas bes Reifenden haften mußte, und in ber Bufte boch leicht ein Unfall vortommen tonnte. Er wies ihn baber nach Samab, wo damale der verantwortliche oberfte Chef ber Beduinen, Reifetun Aghaffi, feine Refidens batte, um mit ibm die Ange-

<sup>\*\*\*)</sup> Adolphe de Caraman, Voyage de Homs à Palmyre, 1837, im Bulletin de la Société de Géographie. Paris, 1840. Juin. p. 321—335.

legenheit zu befprechen. Mit Empfehlungsbriefen an ben aanptifchen Scheich Seid im brei Biertelftunden entfernten Cavallerielager bei boms zu Deir Maalbe und an ben Scheich ber Anafeh, Mahmud, tehrten fie nach boms gurud, und mit ber Ordre an Sheich Seib, bem be Caraman und feinen Befahrten 20 Reiter jur Escorte ju ftellen. Ungeachtet diefer ihnen nun ftatt ber 20 boch nur 3 Reiteremann überweifen tonnte, fo ließen fie fich boch baburch nicht von ihrem Borhaben abschreden, und ritten mit biefen von Boms bie erften paar Stunden burch bas Culturland ber Stadt (f. oben G. 1018), bis fie burch bie Dorfer Abrin und Rufera, wo fie noch Erbhutten und Gilos, d. i. Rorngruben . unter ber Erbe, als Magagine fanden, tiefer landein, an der Bertiefung Afir vorüber, und nach 6 Stunden frummen Beas bas erfte Beduinenlager trafen, welches in birecter Linie nur in 3 Stunden von Soms hatte erreicht werden fonnen. Mus biefer gerne tonnte man die etwas erhaben liegende Citabelle von Soms noch erfpaben. Dier murbe Rachtlager gehalten.

3weiter Marichtag, den 15. December. Bon Afir rudte man fruh aus gegen Dft, nicht burch Sandwufte, wie fie de Caraman im Guden des Atlas ober an ber Grenze Megyp. tene tennen gelernt batte, fondern burch ben außerordentlich wellis gen, ja bugeligen Boden biefer Bufte, in dem noch grune Cichen, Caruben. Bufdwert bie und ba fich zeigten, ber, wenn er bemaffert werden tonnte, febr fruchtbar fein murbe, und gur Bintergeit auch gablreichen Beerben von Rameelen, Schaafen, Biegen ber Beduinen hinreichende Rahrung giebt. Die erfte Bafferftelle, die man erreichte, murde Seid el-Ma genannt, und eine halbe Stunde weiter von ihr im Diffrict Schumari ein Lager ber Araber berührt, bem gur Linten, alfo nördlich, ber Beragua Diche bel el-Deble (b. b. Grengfette) vorübergieht, aber rechte. alfo fubmarte, ber Diffrict Montar el-Abal liegt, mo man Salt machte jum Rachtlager. Dan hatte auf Diefem Tagemariche Die Direction mehrmals gewechfelt, mahricheinlich um noch mehr Escorte ju gewinnen, benn 11 Reiter maren an biefem Tage jur ber bis dabin ju fcwachen Begleitung geftogen.

Dritter Marfchtag, ben 16. December. Die raube Bintergeit machte fich febr fuhlbar burch hochft talte Binbe, welche ungehemmt über die unabsebbare Chene hinftreichen fonnten, und durch viele Bafferriffe in den vielen aufeinanderfolgenden galten des welligen Bodens, bei beren einer, an der Eranteftelle,

Dicheb Gerah genannt, Salt gemacht wurde. Dier ftillte ein 30 Fuß tiefer Brunnen zahlreichen umber gelagerten heerden und ihren hirten den Durft; durch die vielleicht seit Jahrtausenden hinabgelassenen Schöpfseile war der umberlausende Felskranz zur Brunnentiese in viele Furchen eingekerbt. Rach verschiedenen Richtungen hin und her, über viele wellige kleinere Einsenkungen und Anhöhen mit buschigem Terrain, zwischen dem man öfter Biehheerden erblickte, fortschreitend, konnte man doch die Zelte des Scheich Rahmud der Anaseh, auf dessen Schutz es eigentlich abgesehen war, nicht aussinden. Die hirten, deren Aussagen irre führten, und denen man Schuld gab, daß sie dies in der Mitte ihrer Berge absichtlich thäten, wurden mit Schlägen bedroht. Nan nannte dieses bergige Terrain Dschebel Beläs, in dem man die Racht zubringen mußte.

Bierter Marschtag (17. Dec.). Endlich nach vielem Umherirren zwischen den Windungen der Bergsalten und der niederen Anhöhen wurden Zelte der Anasch erblickt, und ihre Bewohner gaben nun einen sichern Führer mit großer Lanze versehen, der über viele Hügel und Tiesen hinweg, voll von Deerden der Rameele, glücklich das Lager ihres Scheichs Mahmud erreichte. Als ihm der Besehl seines Ober-Scheich Reisetun Aghassi aus Hamah mitgetheilt war, sagt de Caraman, uns sicher nach Palmyra und zurück zu führen, mit dem Zusah, wenn wir beraubt würden, müsse er das Zehnsache ersehen, rief er aus: "Oh, das ist ein Ziegelstein, der mir auf den Ropf fällt!" Er könne für keine Attale eines stärkeren Hausens stehen. Doch unterwarf er sich der Ordre seines Obern; der junge Scheich war erst 18 Jahre alt, und sein Bater zu Höms von Ibrahim Bascha als Rebell gekopft worden; er hatte also wol Gehorchen gesernt.

Fünfter oder Rafttag (18. Det.). Der bisherige Führer, Scheich Seid, der seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte nun zu seinem Gebieter zurud, ihm Bericht von der Aussührung seiner Rission zu geben; als Bakfchisch zahlte ihm de Caraman eine Summe von 200 türkischen Biaftern (50 Francs). Mit der Rachricht, daß Scheich Mahmud seinen Schüglingen eine Escorte von 50 bis 60 Reitern zu geben versprochen habe, ritt er nach Samah ab. So glänzend war nun freilich die Bulfe nicht, als die Bersprechung. Scheich Mahmud kannte die Zahl seiner Belte selbs nicht, versicherte aber, daß er im Felde 700 Anaseh-Reiter commandire; er habe nur Kameele, keine Pferde. Der Tag sei sin

bbser Tag, an bem man nichts unternehmen burfe. Er gaftite indes seinen Saft mit Billau, Raffee, Sußigkeiten und Granatsapfeln; der Regenschauer in der Racht drang durch die Belte hins durch; zur Unterhaltung in der erzwungenen Rast wurde Schach gespielt; der Reisende fühlte wol, daß das Belt für ihn wie ein Schiff, oder daß die Buste ein weites Gefängniß sei, auf dem und in dem er nicht nach seinem Willen sich bewegen konnte, sons dern ausharren mußte nach dem Belieben seines Wirths.

Sechfter Tag (19. Dec.). Marich nach Dichebel Abiab, ober bem weißen Berge. Endlich tam es doch mit 5 Rameelen gum Aufbrud, auf deren jedem 2 Dann Escorte fagen. Durch eine enge Solucht trat man in eine fleine halbe Stunde breite Thalfentung, die durch einen Bobengug, Abu Joubour genannt, etwa 360 %. bod, beendet wurde. Rach Auffteigen ju ihm hatte man ein welliges Blateau zu überfcbreiten. Roch 3 Stunden weiter fam man gu einem gweiten Bergguge, Abiad, Die weißen Berge genannt, die nicht über 300 Rug boch maren, und Diefen Ramen bon bem bellen Ralt. und Sandftreif an ihrem Rug hatten, mab. rend fie nach oben einen gang fcmargen Unblid gemahrten. Bidjadwegen ging es febr feil binauf, oben und an ihren Abbangen maren fie febr flippig; auch diefe Retten noch mogen gu den Gliederungen des Btolemaifchen Alsadamus Mons Diefer palmbrenifchen Bufte geboren.

Um 3 Uhr Nachmittags wichen die Führer zur Seite links, also nördlich, von der bisherigen Direction ab, wo nach anderthalb Stunden ein Araber-Lager erreicht wurde, in dem man die Racht campirte.

Siebenter Tag (20. Dec.). Marfc nach Balmhra. In dieser Winternacht hatte ein sehr ftarker Reif die ganze Landsschaft überzogen, die offenbar ziemlich absolut erhaben liegen muß, da Damascus schon über 2,200 Fuß auf Plateauhöhe liegt, und von da gar manche Anhöhen noch zu übersteigen waren. Doch bei dem schönsten Sonnenschein ritt man am Tage fort über die schlüpfrigen Felsklippen der Oschebel Abiad Berge, die mitunter sehr steile Abfälle zeigten, in denen man von Strecke zu Strecke Einschnitte sah, die an die des Mokatam bei Kairo erinnerten, und zu nichts anderem als einst zu Steinbrüchen gedient haben konnten; denn schon näherte man sich mehr und mehr der alten Landescapitale. Die vorliegende Ebene war mannshoch mit weißen Dünsten wie belagert; an einer Cisterne, Geffel genannt, kam

# 1468 Beft-Affen. V. Abtheilung. Il. Abschnitt. §. 40.

man porüber und an vielen Grabftatten gwifden Bufchwert; baun folate eine Sanbflache, burch welche mehrere Bunderte von Bfaden in einer Richtung bin nebeneinander, mahricheinlich bon burchgicbenden Bagbad-Raramanen, betreten zu fein ichienen; babei fühlte man bier eine eifige Rebelluft. Erft nach 2 Stunden Bege über Unboben mit Grabftatten, amifchen Bufchwert gelegen, batte man fich über bas Rebelmeer erhoben. Die Anafeh frochen vorfichtig auf bem Bauche die geringe Anbobe binauf, weil an tiefer Stelle baufige Ueberfalle von Beglagerern flattfanden, und fie jest Denfchen witterten; und wirtlich erblidte man in ber Ferne ben langen Bug einer Raramane. Die anfängliche Aurcht von beiden Seiten verschwand aber bald, ba man in ihr die von Damascus Der Beg führte nun binab gu fommende Raramane erfannte. einer weiten Ginfentung, von hoben Bergen umgeben, welche gegen Die Offeite bin mehrere Thurme wie Bachtthurme trugen, und bie Unnaberung an Balmpra verfundeten. Gbe man das Ende ber Chene erreichte, tam man an ber Cifterne Da . Abulfuaris vorüber (auf Diefer letten Station vor Balmpra, wo icon mehrere Cifternen portamen, bat Die Tabula Peuting, auf ber Route bon Boms ber ihre Centum putei eingetragen), bei welcher es oft unter ben Arabern Banbel geben foll. Eben bier ift es, wo fich nun die beiden Rarawanenwege von Damascus und von Soms vereinen, die von da an Balmpra vorüber ihrer Beftimmung jum Euphrat entgegen ziehen. Bon bier aus erblict man querft die Refte ber Berichangungemauer ber ehemaligen Stadt. Die beiben Bergguge von beiben Seiten neigen fich gegen ihre Bereinigung zu einer tiefen Schlucht, burch welche fich bie Route mit ben Graberthurmen auf ben Bochruden gu bem Ruinenfelbe bon Palmbra bingiebt, an welchem ber fich bis jum großen Sonnentempel hinschlängelnde Beg einen guten Ueberblid über Racbem man volle 15 Stunden feit bem bas Bange barbietet. Morgenanbruch geritten, war endlich hier bas große Biel erreicht.

Rach einem Aufenthalt von 4 Tagen wurde ber Rudweg von Balmpra jum Lager des Scheichs der Anafeh in 3 Tages marichen angetreten 60).

Am 24. December. Da zwei Frauen bes Scheichs fich bei unserer Karawane eingefunden hatten, sagt de Caraman, so zog man weniger eilig durch die früher durchwanderte Rebelftrecke, die

<sup>460)</sup> A. de Caraman I. c. p. 340-345.

jest durch eigenthümliche, schöne gelbe und rothe Färbung mit dunkelvioletten Bergzügen einen ganz andern Gindruck machte. Die Sonne zeigte durch die Dünfte nur ihre ftrahlenlose Scheibe, und bald sentte sich Regen herab, der nach 6 Stunden Marsch die Belte sehr erwünscht sein ließ. Die Beduinen waren sehr eifrig im Zeltausschlagen, Feueranmachen, Wasserbolen; die Frauen backeten das Brot, das sie uns in Mangel des Pillau mit Kornbrei, Zwiebeln und Granatäpselbrühe zur Erquickung schiekten, auch geröstetes Brot in ranzige Butter getaucht, mit Zucker bestreut.

Zweiter Tag, ben 25. December. In dieser Racht war das Zelt ganz mit ftarkem Reif und eisiger Kruste bedeckt, Schnee farbte die Höhen der Bergzüge weiß, es war den ganzen Tag über sehr kalt und der Marsch der ganzen Truppe sehr erschlafft und regellos. Benn man ihnen wegen der Bersäumniß ernste Borwürfe machte, um sie in frischeren Zug zu bringen, und an die Ahndung der Zucht Ibrahim Pascha's erinnerte, erwiderten sie, daß wenige Jahre zuvor sie nur für Zahlung von 2,000 Biakt. ihre Balmpra gezeigt haben würden. Rach 6 bis 7 Stunden sehr langsamen Marsches wurde bei dem Berge Schaar Halt gemacht.

Am dritten Tage (den 26. December), nach 8 Stunsten Marsch. Man hatte sich wiederholt verirrt, da der Scheich Rahmud seine Zelte verändert und in dem Districte Koukouf el. Boum (d. i. die Pand des Schuhu) ausgeschlagen hatte. Bei der endlichen Ankunst bei ihm war es erfreulich zu sehen, mit welcher Gute er seine Diener empfing, und nach patriarchalischer Beise einem nach dem andern wohlwollend die Stirn kuste. Die Borwürse, die wir wegen der Saumseligkeit und öfter der Falscheit seiner Leute zu machen hatten, suchte er durch seine Gespräche abzulenken; dies diente nur dazu, uns desto schneller weiter zu sordern.

Am vierten Marschtage (27. Dec.) wurden ihm die versabredeten 400 Biafter zur Bertheilung an seine Leute ausgezahlt, worauf man mit einem Führer gegen höms ritt. Die Basser, kellen sand man mit Eis überzogen, hier, zwischen 33—34°n. Br., unstreitig ein Zeichen ziemlich hoher absoluter Lage; auch hatte teiner der vorhergehenden Reisenden durch diese Palmyrene, selbst nicht die sie in der Mitte des Sommers besucht hatten, besonders über große Sige etwa geklagt. Rach 2 Stunden Begs über sehr unebenen Boden durch höhen und kleine Thäler bemerkte man die ersten Spuren von Bild, von Ebern, Füchsen, Rebhühnern,

#### 1470 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

aber keine Gazelle, jedoch viele große Geier, Abler und Raubvögel. Rach 4 Stunden Wegs betrat man die große Ebene
von Soms, auf welcher viele heerden weideten, wo die Sonne
hell schien, aber ein eifiger Wind die Reisenden längs eines Berggugs, des Oschebel el-heblé, von 200 bis 250 Fuß relativer
hohe bis zu den erften Culturfeldern in der Rähe von homs
begleitete, das von da an in 3 Stunden erreicht wurde.

Rach de Caramans Observation liegt Palmyra von Soms nicht gegen Sud. Dft, wie es die Berghaussche Rarte angiebt, sondern direct in Oft von dem alten Emefa.

#### Erlauterung 3.

Die heutigen Zustände ber bewohnten Ortschaften am Saume ber sprischen Buste, auf bem birectesten Wege von Damascus über Abra, Kuteisa, Mu'abbamije, Oscheirüb, Atana, Kurpetein nach Palmyra, und die heutigen Beduinenstämme ber palmyrenischen Wüste nach v. Kremers Beobachtungen, 1851.

Die jungften Beobachtungen über ben gegenwärtigen Buftanb ber burchzogenen fprifchen Buftenftrede ber palmprenifchen Landichaften, jumal auf ber weftlichen Seite gwifchen Damas. eus und Boms langs ber großen Dabich-Raramanenftrage, von welcher die meiften Berfuche, die große Ruinenftadt zu erreis den, ausgingen, sowie über die gegenwartigen Buftande ihrer Bevölferungen verdanten wir den mabrend feines mehrjabrigen Aufenthaltes in Sprien und zumal in Damascus theils felbft gemachten Beobachtungen, theile ale Augenzeuge eingefammelten, febr foatbaren Radrichten Alfr. v. Rremers, mit beren wefentlichem Ergebniß wir füglich unfere geographischen Betrachtungen auf eine, für bie bieberige nur febr ludenhafte Renntnig ber alten Balmyrene vervollftandigende und nicht wenig erfprießliche Beife foliegen tonnen. Bir bleiben indeg ber Doffnung, ba ber Begens fand feinesweges erichopft, fondern nur erft angebahnt gu fein fceint, bag bemnachft auch bie anderen, bis jest noch wenia etforfchten Seiten ber alten Balmprene bes Cl. Btolemaus, welche aber Blinius fruberhin icon unter bem Ramen ber Palmyrenae solitudines von Thavfacus am Euphrat fib.

warts bis Betra ausbehnte (Plin. H. N. V. 21), namlich bie Rords, Dfts und Subfeiten, welche wir noch ju einer fprifchen Terra incognita gablen muffen, erforicht werden mogen. Auf unferen Landfarten nehmen fie eine faft gangliche Leere ein, ba fie, wie wir anderwarts icon nachgewiefen baben (vgl. Erdt. XV. 2. 6. 958-962 u. a. v. D.), jumal gegen die Sud meftfeite Aber Maffura, Bogra, Saalthat im öftlichen hauran und bis gu ben alten Brachtftatten Gerafa, Philadelphia, Betra am Saume ber Bufte, wie nach bem Rediched bin, von Ronias. fragen (wie auf Tabul. Peuting.) und Viae stratae auf ben handelswegen ber Rabataer und por ihnen ber Affprier und Bhonicier burchzogen murben, und, wie Burdbarbte Erfundigungen angaben, noch die Ruinen von an 200 aus fowarzem Stein erbauten, unbefannt gebliebenen Ortichaften berbergen, beren Rabl im Munde ber hauranier auf 366 Stabte wachft. Diefe nicht mehr lange fur Die fortidreitende Biffenichaft unerforicht bleiben. Die auf den fogenannten Buftenwegen von uns in Dbis gem fpeciell nachgewiesenen Dertlichkeiten zeigen icon, bag wir es bier mit teinen abfoluten Sandwufteneien zu thun baben, fonbern daß auf fruchtfähigem Boden fast überall Spuren fefter alterer Culturfite und einftiger boberer Bolferentwickelungen übrig geblieben find, welche bie Boffnung erweden burfen, bag auch biefe Erdgegenden unter ber Gunft einer ebleren Entwidung ber Rrage bes Drients als in der Gegenwart, bereinft einer allgemeinen Civilisation ber Menschheit und einer fegenereichen Erifteng entgegen reifen fonnen.

Bon Damascus bis an die Rordoftgrenze der Ghutha nach Adra und zum Gebirgspaß des Boghas, der nordwärts nach der Riostergruppe von Saidnaya und Malula führt, haben wir schon früher das hierhergehörige zusammengestellt (vergl. oben S. 264—266); verfolgt man aber vom genannten Gebirgspaß die sich oftwärts verzweigenden äußersten Bortetten des Anti-Libanon, wegelangt man auf dem nordöstlich sich abspaltenden Rarawanenswege zu der Thalsentung von Ofcheirud und zu der Büste, die nach Balmpra führt, und eben diese Route haben wir hier nach v. Kremers Anleitung 61) insbesondere noch zu versolgen, ebe

<sup>\*\*1)</sup> N. v. Rrener, Notizen, gesammelt auf einem Ausstuge von Das masens nach Balimpra, in Sig., Ber. der Kais. Acad. d. Wissensch, Bhil.-his. Cl. Jahrg. 1850. 2te Abth. S. 86—99; in deffen Mittels Syrien und Damascus. Wien, 1853. S. 191—204.

wir une in ben Ruinen bon Balmpra, ober Tadmor, felbft gu orientiren fuchen.

Uebersteigt man ben Boghas, b. h. Engpaß, durch die klippige, öklichte Borkette des Anti-Libanon, Ofchebel el-Boshas genannt, im Norden von Abra, so gelangt man nach 2 Stunden Marsches gegen N.D. an mehreren für die Karawanen gegrabenen Brunnen vorüber, in das schöne Thal von Oscheirüb, das sich 10 Stunden weit gegen N.D. bis zum großen Dorfe Oscheirüb zieht, von wo die sich zusammenschaarenden Söhenzüge eine Hochebene bilden, mit welcher die eigentliche sprische Bufte ihren Anfang nimmt, in der man nach 15 Stunden Begs ofwärts von Oscheirüb das Dorf Kurietein (Carietein der Touristen, el-Kurhetein bei Eli Smith) erreicht.

Tritt man aus jenem Engpaß heraus, so sieht man nördlich in der Entfernung von etwa 2 Stunden das Dorf hille; die Straße aber läuft nordöstlich fort, und führt nach 1½ Stunde zum Dorfe Ruteifa; nicht weit von diesem, südlich dicht am Bes birgszuge (dem Dschebel Oscheirüb, welcher irrig auf Berghaus Karte Utala Sastre genannt ist) 62) liegt das Dorf Ruhaibe.

Das Dorf Ruteifa, von Ader-Reibern und iconen Obfigarten umgeben, beren faftiges Grun von ben rothlichsbraunen gelemaffen ber benachbarten Bergguge vittorest abflicht, bildet eine ber letten fconen Dafen am Rande ber Bufte, und gablte im Jahre 1850 an 1,500 Einwohner. Gin iconer Rhan fur Die Bilgertaramanen, gang aus Quaderfteinen aufgeführt, murbe bier im Jahre 1591 durch Sinan Bafcha erbaut; ein gewölbter Thorweg führt jum innern Sofraum mit den umberlaufenden Artaden, mit ben Raufbuden und Baarenmagaginen und gu einer Mofchee mit Minaret; ein anderer Gingang führt zu einem zweiten innern hofraum, ber 60 Schritt lang und 70 Schritt breit ift, und in feiner Ditte ein Bafferbaffin in Quabern eingefaßt mit fliegenbem Baffer erhielt, fowie mit fteinernem, gewölbtem Gang umgeben ift, in welchem fich Magagine und Stalle fur die Rarawanenguge Einft ein mahrer Brachtbau, nur bei bem Berfall bes Dandels in der Begenwart vernachläffigt, aber noch immer beachtenswerth. Solche Rhane, obwol gegenwartig meift in Berfall, liegen an ber großen Banbelsftrage von Damascus nach

<sup>\*\*2)</sup> Diefe Ronte ift auf S. Rieperts Karte von Balaftina bis Ofcheir rad eingetragen.

Aleppo fast von Stunde zu Stunde, und beweisen den frühern flor des Berkehrs zu Lande von R. nach S., der erst durch die belebteren Meeresstraßen von dort nach anderen Directionen abge-lenkt wurde. Das prototypische grandiose Musterbild zu diesen merkwärdigen Constructionen der Rhane des frühesten Mittelsalters scheint in der That der Urbau des großen Sonnentempels zu Balmpra mit seinen umlaufenden Saulenhallen und seiner innern großen Area abgegeben zu haben (f. unten Balmpra).

Das Einkommen des ganzen anliegenden Dorfes und des das mals viel besuchten Khanes, der als eine religiöse mohammedanische Stistung angesehen werden muß, wurde vom Erbauer, Sinan Pascha, der von ihm erbauten Moschee Sinanise in Damascus als Baks, d. i. als Kirchengut oder fromme Stistung, zu ewigen Zeiten überwiesen. Die Gärten des Dorfs, eine halbe Stunde weit umher angepflanzt und gut bewässert, geben reichlichen Ertrag von Trauben, Aepfeln, Birnen, Aprikosen, Rüssen. Der Dorfshäuptling oder Schulze, Scheich els Beled titulirt, steht unter dem Aga von Oscheirüd. Eine halbe Stunde oberhalb Kuteissa's liegt das Dorf Mu'addamtje mit schönem Minaret, breisten Straßen und netten Häusern; überhaupt, bemerkt v. Aremer, haben alse Dörfer um Damascus herum ein viel wohlhäbigeres Aussehen als die im Norden von Sprien, zumal die um Haleb liegenden.

Bom Dorfe Mu'abdamije aus läuft die Straße Derb es. Sulstani wieder bis zu dem Dorfe Dicheirud, 3 oder 4 Stunden fern. Am Fuß der auf der nördlichen Seite des Thales hinziehens den Berge befindet fich die schon oben angeführte Bafferleitung Kähriz (f. oben S. 1291), der Büfte entgegenziehend. Ueber denselben Bergzug führt unfern Dicheirud die Straße nordwärts nach Ralula, während die Palmyraftraße ihre Oftdirection vom Dorfe an 14 bis 15 Stunden weit bis Kurietein fortsett.

Das Dorf Dicheirud hat an 2,000 Einwohner und gute Bohngebaude, umber Garten mit Obstpflanzungen und Weinreben. Dicheirud, wahrscheinlich Geroda, Itin. Ant. p. 196, mag erst von dem jehigen Districtsvorsteher Faris Agha el-Dicheirudi neu erbaut sein; er schützte es vor den Ueberfällen der Beduinen, und brachte den Ort dadurch bald in großen Flor (wol schon vor Abdisons Bessuch 1835? f. oben S. 1461). Durch seine specielle energischei Berswaltung war auch neuerlich unter dem Türkenregimente dieses Thal, einst ein wahres Raubnest, ganz sicher geworden (1850), in dem er

# 1474 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

ben Diri gepachtet bat, und an 300 Mann irreaulairer Reiterei Alle Baufer bes Dorfes fand v. Rremer aus feften Lebmbadfteinen erbaut, die, da der Boden febr appereich ift, bauerhaft find. Der Ort hat reichlichen Aderertrag und ernabrt gable reiche Beerben von Ruben, Schaafen, Biegen und Rameelen. Dorf. Scheich bat ein zweiftodiges Bohnbaus, aus Stein aufgeführt, und ein Rremdenhaus für Durchreifende, wo er jeden Morgen ein Arubftud mit Dibs (Traubenmus) und Lebben (faure Dild) und Abends nach Sonnenuntergang ein Abendeffen aus Lebben mit gesottenem gleifch, mit Billau, mit Burghul (b. i. mit Butter und Rleifch getochte Gerfte) für alle Gafte fowol, ale wie für arme Dorfbewohner gaftlich barbietet, wobei fich felten unter 15 bis 20 Berfonen einfinden. Die Roften biefes Gaf. baufes bestreitet ber Aga ohne alle Bergutung. Ginem burchreis fenden Conful, der nach turgem Aufenthalt als Erwiederung ber Gaftfreundschaft bem Aga 500 Biafter (an 50 Rl. Conventions, Munge) überreichen wollte, erwiederte biefer feltene Dann, wenn es auch 50.000 maren, er murbe nie bas Beringfte annehmen. Ort, ben man eber ein Stadtden nennen durfte, bat 3 Dofdeen mit Minarets.

In S.O. von Oscheirüb, am Fuß des Gebirges, das an der Südseite des Thales hinzieht, liegt ein Salzsee, Memlaha, oder Mellaha (d. i. Salzgrube), 1 Meile lang und eine halbe, also 1 Stunde, breit, der im Sommer nur eine ausgetrocknete Salzkruste zeigt. Die Sage läßt dort Loths Bohnsitz gewesen sein; der See sei durch Allahs Jorn vertilgt, samt dem Orte, der einst dort gelegen und Medain el-Maklübat (d. i. die umgesstürzten Städte) hieß. Die weißen Salzgebilde, bemerkt v. Kresmer, sähen aus der Ferne wie eine zerstörte Stadt aus.

Atana liegt eine halbe Stunde von Ofcheirub und hat eine Quelle guten Waffers, die von da an 14 Stunden weit bis zum Dorfe Kurietein die lette ift. Oberhalb Atana hört das Land auf bebaut zu sein; es beginnt hier das Gebiet der Bufte, die aber auch, im Frühling wenigstens, noch überall mit niederen Kräutern bewachsen ift, welche den Rameelen zur Nahrung dienen, und auch viele schone Blumen trägt, zumal die hellgesbe, einer Opazinte gleichenden Blume, Reitun ber Araber, welche ohne Blätter, wie die Zeitlose, unmittelbar aus der Erde hervortritt, und von den Beduinen zu Brennmaterial eingesammelt wird. Wasser würde man schon sinden, wenn man nur Brunnen graben

wollte. Aber es fehlen hier schon die Einwohner: benn der Beduine zieht nur mit seiner Deerde von Trift zu Trift, und sucht
nur die Tränkestätten und Quellen auf, zieht aber bald wieder von
ihnen weg, und liebt diese Freiheit des Romadistrens mehr als die
sest Ansiedelung, wo er sich den drückenden Anordnungen der Osmanli weit mehr unterwerfen mußte.

Bur Beit, als v. Rremer bas Thal von Dicheirab burcheog. befand fic 3 Stunden oberhalb Atana bas Lager eines grabifden Stammes, ber feinesweges ju ben großen, unvermifchten, einbeimifden der feit Mobammed bort berühmteren Stamme gebort. fondern fich erft aus verfchiebenen Stammen und ben Bauern ber benachbarten Dorfer gebilbet batte. Sie befagen jablreiche Beerben von Biegen, Schaafen, freiweibenben Rameelen und Bferden; ibre Sprache mar ein viel reineres Arabifch als das ber Stadter und ihre Gaftfreundichaft eine achte arabifde. Benige, mas fie baben, wird bem Gafte porgefest, faure, mit Baffer perdunnte Dild (Schenine genannt), Butter, Dibs und Rafe. Obwol ihr einziger Reichthum in Schaafen besteht, balten fle es bod für Bflicht, bem Untommling ein Schaaf gu folachten. und wurden beleidigt fein, wenn man ihr Angebot ausschluge. Rie wird ber Frembling mit neugierigen Fragen beläftigt und feinen Bunichen gern entsprochen mit der Antwort: Ballet el-Berete. d. f. es febrte ber Seegen in mein Daus burch beine Anfunft. Seinen Baft vertheidigt, befdust er, und widerfabrt ibm ein Unrecht, fo racht er ibn. Der Beduine, beffen Gaft v. Rremer mar, fagte ihm beim Abschiede: "Sollten dir Uebelwollende begegnen, fo fage: ich mar ein Gaft bei Damud." Die Begend mar bamale durch bie vorherrichenden Rehden (Ghagu, daffelbe Bort dort, was in Algerien von Frangofen, bas arabifche Gh wie R ausfprechend, Raggia gefchrieben wird) ber Anafeh. Stamme und bie Raububerguge gegen einander fehr unficher, ba bas offene gand wieder feit ber Bertreibung ber Aegppter in unbeftrittenen Befit der Beduinen getommen mar, die weder Gultan noch Bafcha anerfannten, die Dorfer aber, unter die Bucht ber Zurten getommen, ihre Steuern gablen mußten, bas nachfte Dorf, Rurietein, aber außer diefen an den Sultan auch noch den Tribut der Chuwwe, b. i. bas Brudergeld, an die arabifchen Stammhauptlinge gablen mußte. Außerbem hat es fortwährend noch Erpreffungen und Beraubungen ber Beduinen zu erbulben, Die bei bem ohnmächtigen Turtenregiment der Bafchas im Jahre 1849 biefes Dorf mit meh-

# 1476 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

reren taufend Beduinen bes Anafehstammes belagerten, weil es sich geweigert hatte, eine bestimmte Angahl von Studen Bieh zu liefern.

Kurietein (el-Kuryetein), das auch von Rob. Wood und Addison durchzogen wurde, die damals dort noch griechische Inschriften und Sculpturen vorsanden (s. oben S. 1458), welche seitsdem verschwunden zu sein scheinen, wenigstens nicht wieder erwähnt sein mögen, weil sie als gute Bausteine verwendet werden konnten, wie so viele Tausende von Denkmalen, die in diesen Gegenden aus früheren Beiten der Cultur längst verschwunden sind, liegt an 15 Stunden von Oscheirüd entsernt in nordöstlicher Richstung 63). Der Weg dahin sührt allmälig durch das Thal zu einer Hochebene hinan, die als der eigentliche Anfang der Wüste zu betrachten ist, deren Hügelland von den östlich sinziehenden Berzweigungen des Oschebel er-Ruak (dem Alsadamus Mons des Btolemäus unstreitig entsprechend) durchschnitten wird.

Rurietein (b. h. zwei Stadtchen) ift ein antifer Ort, pon etwa 1,200 Seelen bewohnt, beffen Ginwohner 400 mit Rlinten Bewaffnete ftellen tonnen. Die Balfte ber Ginwohner find forianifche Chriften mit zwei Churi, b. i. Baftoren (f. oben 6.798). Der Scheich ol-Beled, b. i. ber Dorffculge, ift ein Dostem. Die Chriften leben mit ben Mohammedanern in größter Gintracht, und alle tragen die Beduinentleidung, fo bag fie fich durch ibr Meuferes nicht eben unterfcheiben. Beibe, fowol Chriften wie Rohammedaner diefes Dorfes, gehoren bem Rarauni. Stamme an. Es ift dies ein Gattungename, ber einer gemiffen Claffe ber bauerifden Bevolferung Spriens ertheilt wird, welche vielleicht von der alten fprifchen Urbevölferung abstammt. Biele diefer Rarauni-Bauern fprechen neben dem Arabifden auch noch fprifd, was por v. Aremers Entbedung felbft einem Eli Smith unbefannt geblieben mar (f. oben S. 262, 268, 798)64). Ihr Dialect bes Arabifchen ift ein gang eigenthumlicher, beffen berborftechendes Mertmal barin befteht, daß jedes lange Glif wie a. nicht wie a ausgesprochen wird. Gin Rarauni tann nicht Boffan, Scham, Sultan, Bafca u. f. w. fagen, fondern er fpricht biefe Borte Boftan, Scham, Gultan, Bafcha aus. In Dicheirub fing biefe fonderbare Sprechweise an; in dem von Rurietein nur

<sup>443)</sup> v. Kremer, Mittel: Sprien und Damascus. S. 196.
44) Robinson, Bal. III. S. 738, 746—748.

24 Stunden entlegenen Tadmor ift von dieser Eigenthümlichseit nicht die geringste Spur mehr anzutressen, und die Sprache ist ganz die der Büsten-Araber. Früher hatten ein paar in Aurietein besindliche christliche Priester ein nicht unbedeutendes Einsommen aus den Bak, oder frommen Stiftungen. Diese hat aber in neuerer Zeit der in Damascus residirende Metropolite eingezogen, und dafür dem einen Geistlichen eine Besoldung von jährlich 500 Biastern angewiesen. An diesem fand v. Aremer einen recht wohl unterrichteten Mann; er hatte eine arabische Bibel in der Ueberssehung der Londner Bibelgesellschaft, auch mehrere sprische liturzische Berke, aus den Bressen der Libanonklöster hervorgegangen (s. oben S. 769). Er sprach auch sprisch, unterrichtete aber die Kinder des Dorfs im arabisch sesen, die bei einer Prüfung, selbst schon in einem Alter von 5 bis 6 Jahren, darin gut bestanden.

Unfern bem Dorfe liegt ein Rlofter, Deir Dar Eljan, gewiß eine Seltenheit an Diefer Buftengrenge, aus ungebrannten Lebmziegeln aufgeführt, mit einer hoben Mauer umgeben und einis gen fleinernen Gewolben, die gwar jest durch die eingefturgten Rauern halb verschuttet find, aber offenbare Ueberrefte eines alten Bebaudes fein muffen. Das einzige Mertwurdige im Rlofter, fagt v. Rremer, ift ein fteinerner Sartophag, worin ber Leichnam bes beiligen liegt. Der Sartophag, wie ber Dedel, find jeber aus einem einzigen Stein gearbeitet, jedoch ohne alle funftlerische Bergierung. Auf Diefem Sartophag findet man einige, wie es feint, von Bilgern eingetratte Infdriften in fprifchen Characteren, wovon jedoch die meiften unleferlich find. 3m Bimmer, wo ber Sarg fieht, hangen von ber Dede an Striden mehrere Straugeneier berab, Die als fromme Baben bem Beiligen barge-3m Borhofe bes Rlofters fab man Blutfpuren, bracht wurden. die, wie man fagte, von den Schlachtopfern berruhren, welche von Chriften und Doslemen ohne Unterfchied bem Beiligen bargebracht Reben bem Grabzimmer ift ein zweites mit einem Dolgs altar, auf welchem an Festtagen Deffe gelefen wird. Gin fleines eifernes Thor führt ins Rlofter, bas man aber ftets aus Furcht vor ben Beduinen verfchloffen hielt. Die Legende bes Dorfbewohners nannte den Beiligen "Eljan Cbu Scheibe", b. i. "Bater des weißen Bartes," ber im Lande Ghailan in Redicht gelebt habe. Er wallfahrtete nach Berufalem, befahl aber, ba er ftarb, feis nen Leichnam auf einen Wagen ju legen und bort zu beerdigen, wo berfelbe fteben bleiben murbe. Go jog man fort bis zu einem

# 1478 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

Baffer in ber Rabe von Rurietein, wo die Leute Balt machten und übernachteten. Rachts jog aber ber Bagen weiter und fand erft an dem Orte ftill, mo jest bas Rlofter fieht, bas fpater bafelbft aufgebaut und mit Barten und Relbern umgeben marb, beren Ginfunfte gu beffen Erhaltung bienen. Die Mobammedaner baben eine Mofchee in Rurietein mit einem fchlechten Minaret: nach einer Infchrift über dem Thor gur Mofchee wurde fie im Jahre 1673 (1084 ber Deg.) aufgeführt, mahricheinlich aber bas Baumaterial aus griechischen Tempeln bagu verwendet, benn noch jest fiebt man in ihr einige Gaulencapitale borifcher Ordnung. Saufe bes Scheichs bemertte v. Rremer 66) einen eingemauerten Stein, einem Opferftode gleich, mit einer febr ludenhaften griedifden Infdrift, barauf ber Rame eines Bonbitos vortommt, und über der Thurfcwelle feines zweiten Baufes die griechifche Infdrift eingemauert, die einen Dentftein des Benobios Dos fcos, eines Ragarener Archieviscopus, bezeichnet: unftreitig aus ber Bpgantiner Reiten; Die Ramen Cebere ober Goarg baben noch nicht durch Monumente ermittelt werden tonnen.

Bon Rurietein nach Rebt, bas auf ber Rordfeite bes Bergauges liegt, und von Cb. Abbifon auf feiner Buftenreife berührt murbe (f. oben S. 1454), beträgt bie Entfernung 6 Begftunden; nach Balmpra, oder Tadmor, wie es hier ausschließ. lich von allen Arabern genannt wird, aber 24 Stunden. Beg babin geht über fandige und fleinige Grunde, Die nur bie und da einmal vom Bette eines Binterftromes (Schath ber Bebuinen) burchfurcht find, und zwischen ben sammtlich in öftlicher Richtung freichenden Bugen bes Dichebel er-Ruat, wol die nordlichfte Fortfegung des Alfadamus des Btolemaus, ber, nach A. De Caramans Schapungen, nirgends 400 guß relative Bobe über ben anliegenden Cbenen ju überfteigen icheint. gange gegliederte Berggug befteht überall aus tablen Relsmaffen. Etwa 2 Stunden noch por Palmbra gelegen, erheben fich gang ifolirt aus der Ditte des Thales einzelne weiße Sandbugel, mahricheinlich ber Diche bel Abiad bei de Caraman, die einen febr eigenthumlichen Anblid gemabren, von wo bann Balmpra erreicht murbe.

<sup>465)</sup> v. Rremer, Mittel:Sprien und Damaseus. S. 198.

#### Das heutige Dorf Tabmor.

Rur einige hundert Schritte bftlich vom Juße des Felsgebirs ges liegt Tadmor 66), deffen griechisch-lateinischer Rame Balsmyra den dortigen Einwohnern völlig unbefannt ift, am Rande der ungeheueren Chene der sprischen Bufte. Rördlich von da zieshen die Ausläufer des Oschebel er-Rual öftlich noch weiter in die Bufte hinein, eben so wie die im Suden von Tadmor liegenden Gebirge in sudöftlicher Richtung in die Bufte sich erstreden.

Das jesige Dorf Tadmor liegt nur innerhalb des hofes des großen Sonnentempels und besteht nur aus elenden Lehmhutten; die Mauern des Tempels dienen dem Dorfe als Balle gegen
die Ueberfälle der Buften-Araber; zu gleichem Schutze icheint der
Tempel ichon zur fpatern Römerzeit durch die Bollwerke verschanzt
gewesen zu sein, die man an seinem Thore wahrnimmt, und die,
nach v. Aremer, entschieden römisches Mauerwerk enthalten.

Rur Reit von Abbifone Befuch 67), in den erften Jahren ber Meanpter-Berrichaft in Sprien (1835), bestand bas gange Dorf nur aus 12 bis 15 Familien, Die taum 20 traftige Danner gablten, unftreitig weil die Macht aller Beduinen durch Ibrahim Bafcha febr heruntergebrudt mar; fie mußten alle eine Ropffteuer an ben Bafcha gablen und Recruten liefern. In jener friedlichen Beriode, in welcher fie durch ben eifernen Scepter 3brabims in ihren Raubgelüften etwas gebandigter maren, lernte Abbifon, obwol er fie febr arm und unwiffend fand, fie boch von ihrer liebenswurdis gen Seite fennen, und hebt es hervor, bag es irrig fei, fie gu ben Barbaren zu rechnen; und Strabo's befannten Sat: "Arabes ... malefici omnes." XVI. 755, sucht er gu widerlegen. bem Schute feines ben Anafeh befreundeten englifchen Confulats, bes Dr. Farren, ber ihnen Boblthater mar, fand er biefe Beduinen von einer viel nobleren allgemeinen Gefinnung, als er felbft dem gemeinen Bollecharacter in England gufchreibt, und einen bohern Grad von Civilisation fcreibt er ihnen zu als jenen. Rur die Blutrache fei ihre alte eingewurzelte Leidenschaft, fonft fand er fie unter einander felbft voll Dilde, Freundlichfeit und Boflichfeit, eben fo gegen Fremde, die fie nicht als ihre Feinde anfeben; gegen bie Thiere eben fo moblwollend, wie gegen die Rinder, die fie beide

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) v. Kremer a. a. D. S. 199. <sup>67</sup>) Addison l. c. p. 333.

# 1480 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

nie folggen. Er ruhmte bie Reufcheit ber Beiber und Danner, ibre Beilighaltung bes Gibes und ber Erbichaften; ein falter Dorb Boll Lebensfrifche, Luft und Ernft, Big und fei ibnen fremd. Beift rechnet er fie ju ben begabteften Bollerftammen, und ficher nicht mit Unrecht. Sie vermischen fich nie mit ihren Sclavinnen, behandeln aber ihre mannlichen Sclaven wie ihre Sohne, und fuden fie nach einer Ungabl geleifteter Dienstjahre acht patriarchalifc Sie trinten feinen Bein, feinen Branntwein, au verbeiratben. nur Baffer und Dild; bei Blunderungen trifft bas Unbeil nur Die Manner, Die Beiber werden von ihnen ftete mit Refpect be-Rein Beduine Balmpra's fehrt nach einiger Abwesenbeit in fein Belt gurud, ohne ein Gefchent fur die Rinder mitgubringen. 3m Rrieden liegen Die verschiedenen Stamme beifammen, wie Bruber; fie find theilnehmend gegen die Ungludlichen, und fcon Burdhardt ruhmte die Gaftlichfeit, Die fo weit geht, bag ibr Belt felbit gegen ihren Tobfeind ein Ufpl ift, fobalb er baffelbe betreten hat. - Go die gunftigfte Schilderung ber befferen, oft vertannten Seiten biefes, wenn in Leibenschaft aufgeregt, allerbinge unnabbaren Buftenvolfe.

Rach v. Rremers Schapung, 15 Jahre fpater, mogen bie Dorfbewohner Tadmors etwa 200 Flinten ins Feld fellen tonnen, obwol fie fich felbft der doppelten Babl ruhmten; fo viel hatten fie auch jur Bertheidigung gegen ben Uebermuth ber Rachbarftamme Ihre Sprache und Rleidung ift gang berjenigen anderer Beduinen gleich; fie leben von Biebzucht und etwas Aderbau, ber jedoch nur fur die Rothdurft betrieben wird. Alljabrlich geben von hier 4 Rarawanen von Rameelen ab, die Salg aus bem benachbarten Salgfee gum Bertauf nach Damascus bringen. wenige Balmen fteben vereinzelt in ber Umgebung umber. Innern des Sonnentempele, ber jest zu einer Mofchee bient, befinden fich an der Stelle, wo der alte Altar fand, brei Dibrabe. ober Bebetnifchen: eine große in ber Mitte und zwei fleine an beiden Seiten ber großen, wo fich tufifche Infchriften befinben, die, nach der Form ber Buchstaben zu urtheilen, febr alt Diefe Infdriften enthalten aber leiber feine biftofein muffen. rischen Daten, sondern find Suren aus dem Roran; Die befterbaltene giebt bie icone 112te Gure bes Rorans (Sage: Bott ift Einer! ber ewige Bott! er geugt nicht, ift auch nicht ge. geugt. Rein Befen ift ihm gleich!). Doch geben biefe tufischen Inschriften ben Beweis, daß dieser Tempel schon in einer sehr frühen Zeit von den Bekennern des Islam zur Bersehrung des einzigen Gottes, ihres Allah, eingeweiht sein mußte.

Die Bevolferung ber Grengbiftricte von Sprien gegen bie große Bufte (nach v. Rremer)68).

Die gange fprifche Bufte in ihrer ungeheuern Ausbehnung, von den Grengen bes bebauten Spriens oftwarts bis an den Guphrat und Tigris und von da bis an das Redfchd, ift von arabis iden Banderftammen bewohnt, die mit ihren Stammalteften, b. i. ihren Scheichen, und Beerden von Beide gu Beide gieben. Ihre Babl ift fo groß, daß ihre Dacht unwiderfteblich fein murbe, wenn et einem ihrer Bauptlinge gelange, fie alle gu vereinigen, und fie bann aus ihren Buften hervorbrachen, wie bie Behabiten es theilmeife versuchten. Doch ift eine folche Bereinigung, wenn fie auch ben Anschein bes Gelingens bat, felten von langerer Dauer: benn es fehlt ihnen das erfte Erfordernig eines geregelten, burgerlichen Staatsverbandes, ber Aderbau. 3m Berbft gieben fie aus den falteren nordlicheren Buften weg in die füblicheren Gegenden von Bagdad und Redicht; im Fruhjahr tehren fie gegen ben Rorden jurud bis in die Begend von Baleb. Die Anafeh find unter ihnen ber machtigfte Stamm, ber faft bie gange fprifche Buftengrenze gu befegen pflegt; bie Beni Schammer nomabifiren weis ter füdlich an ber Grenze bes füblichen Sauran.

Die Anafeh zerfallen in viele kleinere Stamme, die unterseinander fortwährend in gegenseitiger Fehde ftehen. Auf der hinsteise nach Tadmor nannte man v. Aremer nicht weniger als 6 Stamme: die Bifchr, Erwalla, Buld-Ali, Beni-Siba, Beni-Fidan und Omeir, die stete gegeneinander in Fehden (Ghafu, gleichbedeutend mit Razzia) stehen.

Gine folde Ghafu, ober Fehde, besteht aus 10, 20 bis zu 200 Merbaf, d. i. Doppelreitern auf Dromedaren, um dem feindlichen Stamme feine heerden zu rauben. Rur 14 Tage vor v. Kremers Durchreise hatte eine Ghafu stattgefunden, und in allen Börfern traf er noch die zersprengten Flüchtlinge des be-

<sup>466)</sup> A. v. Rremer, Mittel-Sprien und Damascus. S. 200-204.

## 1482 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 40.

flegten Stammes, die froh waren, wenigstens ihr Leben gerettet zu haben.

Die Buld-Ali und die Omeir hatten sich gegen die Erswalla vereinigt, und beschlossen, beren heerden zu plündern; sie hatten 200 Merduf mit 200 Flinten, überstelen die Erwalla plöslich und raubten ihnen einen Theil ihrer heerde. Die Erwalla jagten den Raubern nach, und als sie dieselben eingeholt hatten, ließ man von beiden Seiten die Dromedare niederlegen und begann hinter diesem Bollwerke das Gewehrseuer. Unter den Erwalla zeichnete sich Sulma, ein Beib, durch große Tapserkeit im Gesechte aus. Die beiden Stämme verschossen all' ihr Pulver, nun stelen die Erwalla über die Rauber her, mehelten sie mit ihren Speeren und Schwertern nieder, so daß über 150 Todte auf dem Schlachtselbe blieben.

Bei biefen Stammen find die alten Sitten wie zu Dobammede Beiten geblieben, jumal Freigebigfeit und Baftfreundichaft. 36r Reichthum besteht in ihren Beerden, in Schwert, Lange und Die arabischen Belben bor Mohammed, wie ihre Dichter, find bei ihnen noch im Undenfen geblieben; von Ruleib und Mohelhill ergablte ein A'geili=Beduine aus Redfchd an v. Rremer noch manche Sage, die Grogmuth Batim Z'ajts ift fpruchmörtlich in jedem Munde, von 3mru 1-Rais, bem Sohne Sabichi's, bes Ronigs über Rinde, wird noch jest mancher Bers angeführt, und die Runft, aus bem Stegreif ju Dichten, ift noch nicht außer Gebrauch getommen. Oft bort man in fillen Rachten gu bem Rlange bes Rebab ben ichwermuthigen Gefang einer Ras ftbe. Das Rebab ift ein bochft einfaches Inftrument: über zwei Querholger, Die burch ein langeres Golg verbunden werden, bas augleich als Griff bient, ift ein Bolfefell gefpannt, um ihm Refo-Ueber bas Bolfefell find auf einem bolgernen nang gu geben. Stege Saiten aufgefpannt, Die burch einen Bogen, mit Roghagren befpannt, geftrichen werden.

Die Sprache dieser Beduinen ift zwar viel reiner als die ber Städter, hat aber durch die Lange der Zeit doch auch bedentend an Reinheit verloren, und die Aussprache mancher Buchftaben ift ganz verdorben, worüber v. Kremer naberen Ausschluß giebt.

Türfische Borte, welche die Sprache der Städter in Sprien so febr entftellen, findet man bei den Beduinen nur wenig im Gebrauche, denn das Ansehen und der Einfluß der türfischen Rogierung ift unter diesen Beduinen gang unbedeutend; fie tennen

weder Ferman noch Sultan und Bafcha, und man tann mit Siderheit behaupten, daß die gange Bufte, welche Sprien von Desopotamien trennt, nicht blos von einem völlig unabhangigen, fonbern fogar von einem gegen die Turten feindlich gefinnten Bolte bewohnt ift. Unbegreiflich ift es, dag die turtifche Regierung nicht in die bei Tadmor auf einem Relfen gelegene Reftung Rala't 3bn Ra'an, die bei guter Berproviantirung faft uneinnehmbar mare, eine Befatung legt, wodurch bas gange umliegende Gebiet gefichert und den Beduinen ein großes hinderniß bei ihren Kriegszugen in den Beg gelegt fein murbe. Dadurch tonnte bie fo wichtige Bandelsftrage nach Bagbab durch einige, in gemiffer Entfernung von einander, bis an den Euphrat angelegte fefte Buncte, die fich gegenfeitig unterftugen tonnten, gefichert, und ber Bieberbolung beffen vorgebeugt werden, was fich noch biefes grubjahr (1850?) ereignete, wo bie gegen 1,000 Rameele ftarte Raramane, 300 Dann Bededung ungeachtet, nachdem fie ungefahr 10 Tage in ber Bufte vorgebrungen war, wegen ber ungeheueren Daffen von Beduinen, Die fich ihr entgegen ftellten, gur Umtehr gezwungen murbe, um ben boppelt fo langen Beg über Baleb einaufchlagen, wodurch naturlich die Transportfoften der Baaren um bas Doppelte erhöht murben.

Bum Schluß unseres Bersuchs, die Kunde der nordsprischen Bufte der alten Balmprene zu einer lebendigern anschaulichen Kenntniß als durch bloße generelle Beschreibung, nämlich durch unmittelbare Darftellung der speciellen Berhältnisse selbst zu erheben, bleibt uns, nachdem wir schon Ptolemäus Ortschaften der alten Palmprene in ihrem Bergleich mit den heutigen bekannt gewordenen Karawanenstationen durch die Büste angeführt haben, nur noch die bloße Aufzählung der Orts, namen, die in demselben Gebiete neuerlich von Eli Smith von Einheimischen zu Südüd. (Bedad, s. oben S. 1457) eingesammelt wurden, beizusügen übrig, von denen einige aus Obigem bestannt geworden, andere noch unbekannt geblieben, und zu sernerer Ersorschung auffordern.

Eli Smith ift ber Einzige, ber eine solche Aufzählung in Diesem Gebiete in feinem reichhaltigen Ortsverzeichniffe, bas wir son so oft als eine wichtige Quelle für die Ortstenntniß Spriens anzuführen Gelegenheit hatten, geben konnte, ba er bort überall

<sup>469)</sup> Eli Smith, bei Robinfon, Pal. III. S. 928—929.

## 1484 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 40.

umhergewandert und der Lande sfprachen vollfommen mächtig war; daher auch feine Schreibweise meift vor denen der übrigen Autoren als maßgebend zu betrachten ift. Nachdem er im Diftrict des Ofchebel eschurty, im Norden des Barada, seine Angaben bis Saidanaya, Malula und Debrud angeführt, geht er in der Aufzählung mehr in die öftlichen Gebiete der Bufte in folgender Beise über.

I. Im untern Diftrict, el-Ard et-Tahta, der zwischen der Ghutha und en-Rebt am Wege nach Bagdad liegt, find die Orte:

- 1) el-Rutaifeh, wo Mufelmanner wohnen.
- 2) el-Mu'addamtgeb, ebenfo.
- 3) er-Ruhaibeh, ebenso, die nun alle drei in Obigem ihrer Lage nach ermittelt find.
- 4) Berub, fprich Dicherub, mo Duf.
- 5) el'-'Atny ebenfo.
- II. Auf bem Bege nach hums, nordwärts von Rebt. In Rebt und hasha find große Rhans für die Bilger errichtet.
  - 1) en.Rebt, wo Muselmanner, Spret und Ratholiten wohnen.
  - 2) Deir Attyeh, Mufelmanner und Griechen; an der Karamanen, ftraße zwischen Rebt nordwarts und Rara gelegen.
  - 3) Râra, Mus., Gr., Rath. (Abulseda bei Koehler Tab. Syr. p. 17).
  - 4) Bureij (Bureibich), Duf.
  - 5) Paspa, Mus., Kath.
  - 6) Deir Mar Musa, Spr.; oftwarts von Rebt, Sig des sprifcen Bischofs dieses Landestheils, der jedoch fich viel in Rebt aufhhalt.
- 7) Shemftn, Duf.
- 8) Shinfbar, ebenfo.
- III. Zwischen Deir Attheh und ed Deir (Birtha ober, halb Circefium, der Einmundung des Chabur in den Euphrat, nordöftlich von Balmpra).
  - a. Bon Deir 'Attheb und Subud fudwarts nach Tadmor.
- (1) el-Dumeireh, in Ruinen.
  - 2) el-Pafar, in Ruinen.
  - 3) Subub (Bedab), wo die größte Angabi Sprer wohnt.

- 4) Mebin, Duf.
- 5) Saumartn, ebenfo.
- 6) el-Rurpetein, Duf. und Spr.
- 7) Tubmur (Tadmor, Balmpra, wo Mufelm.); biefe letteren brei find aus Obigem ihrer Lage nach befannt.
- b. Zwifchen ed-Deir am Cuphrat (in R.D. von Tadmor, oberhalb Circefium liegend) und Tadmor.
  - 1) el-Sipar, in Ruinen.
  - 2) et-Taipibeh, ebenfalls.
  - 3) es. Suthneh, Duf.
  - 4) Eret; Diese vier Orte find ihrer Lage nach bekannt (f. oben S. 1442), und auf Rieperts Karte der Cuphrat- und Tigris- lander eingetragen.
- c. Das Thal bes Euphrat wird in der Umgebung von ed-Deir eg. Bor genannt, darin folgende Orte, alle am rechten Flußuser, also auf der palmyrenischen Seite meift in Ruinen liegen; nur einige von ihnen find naher bekannt.
  - 1) Destena.
  - 2) el-Dummâm.
  - 3) Rufafa.
  - 4) ed. Deir, ein nördlicheres von Balmbra gelegenes.
  - 5) Sarieh.
  - 6) es-Sür.
  - 7) Tābûs.
  - 8) Upāsh.
  - 9) ed-Deir, wo Dufelmanner wohnen.
- 10) er-Rahabeh, (Rehoboth) ebenfo.
- 11) el-Afharah, ebenfo.
- 12) es-Salehtpeh, verschieden von dem bei Damascus.
- 13) Buthabur, Duf.
- 14) Rahfan, ebenfo.
- 15) el-Datharimeh, ebenfo.

#### §. 41.

3 weiundzwanzigftes Rapitel.

Die Stadt Palmyra, Tadmor, in ihrem Entstehen und Bergehen.

#### Erläuterung 1.

Die geschichtlichen Verhältnisse von Palmpra; die alte und heutige Tadmor (Tubmur nach Eli Smith).

Der Ursprung dieser Metropole der palmyrenischen Bufte ift, gleich den Anfängen so vieler wichtiger Localitäten des hohen Aleterthums, in Dunkel gehüllt, und nicht weniger sollte ihr Dasein nach turzer Bluthe wiederum in völlige Bergeffenheit verfinken und, trop alles Glanzes der Borzeit, in Erniedrigung unter der Gewalt eines Räuberhaufens bis heute verbleiben.

Unter bem gefeierten Ramen bes Ronigs Salomo tritt gwar ihr Rame querft, als von ihm erbaut, hervor (2. B. d. Chron. 8, 3-5: Und Salomo jog gen Bemath Boba und befestigte fie, und bauete Zabmor in der Buften und alle Rornftabte, Die er bauete in Demath. Er bauete auch obern und niedern Beth. Doron, bas fefte Stabte waren mit Mauern, Thuren und Riegeln). Die Quelle bes fpateren Chroniften nach dem babylonifchen Exil war aber bas altere Buch ber Ronige, barin gar nicht von ber fo weit im Rorden gelegenen Bemath (b. i. Bamab, f. oben S. 1032 u. 1046) die Rebe ift, vielmehr berichtete bas Ifte Bud, 9, 18: "und Salomo bauete Thamar in ber Bufte im Lande." Das Land tann bier nur das israelitifche verheißene Band fein, von dem bie Bufte einen Theil ausmacht; auch lag eine folche Bufte in Juda, in welcher David feine Beerbe weibete (1. Sam. 17, 28), bie bei Jofua 15, 61 ausbrudlich "die Bufte" genannt wird, in welcher auch ein Grengort gegen Rades Barnea, nämlich Thamar, von Ezechiel, 47, 19, alfo an ber Subgrenze bes Stammes Juda, bestimmt bezeichnet wird. Diefe lettere wird, von den fpateren Ramern als Thamaro befeftigt, bei Dieronymus Dafafon thamar genannt, und von Robinfon ber

Lage nach mit bem beutigen Kurnub ibentificirt (f. Erdfunde XVI. 6. 8). Auf diefe Differengen fich beziehend, bat Brof. Dipig 70) bie Ibentitat ber Thamar im Buche ber Ronige mit ber Tab. mor im fpatern Buche ber Chronit, wie manche Andere por ibm. beaweifelt. Er findet barin nur eine frubgeitig irrige Bermechfelung bes Chroniften, welcher aber bie gange nachfolgende Reit fic angeschloffen habe, da bie berkhmte Tabmor zwar and in einer Bufte liege, aber nicht in ber Bufte bes verheißenen ganbes, ba auch im 1. B. d. Ron. 9, 15 und den nachfolgenden Berfen 17 und 18 nur von inlandifchen Städten Balaftina's, qu benen aber Balmpra nicht gerechnet merben tonnte, Die Rede fei, mas vor ibm auch icon von Dovers bemertt mar. Es icbien ibm daber febr miffich, ber bertommlichen Annahme zu folgen, als habe Salomo biefe Stadt in ber fprifchen Bufte, außerhalb bes berbeißenen gandes, querft erbaut und ju einer Grengftadt befeftigt, wogu fie fich allerdings auch teinesweges eignete, benn fie liegt ja mitten in einer ringeumgebenden Bufte, und biefe Zab. mor in der fprifchen Bufte vermechfelte nach ihm ber Chronift nur mit ber bon Salomo wirflich erbauten Thamar an ber Subgrenge von Juda gegen bie bortige Bufte von Megypten ju, wovon unmittelbar vorber im Buche ber Ronige auch die Rebe Diegu bemertt Dinig noch, bag auch bie Burgel im Debraifden fur ben Ramen von Tabmor feble, benn Thamar biege im Bebraifchen gwar die Balme (die allerdings an der Sadgrenge bin gegen Ibumag daracteriftifches Bemache ift: Arbusto palmarum dives Idume, Lucan. III., aber feinesweges in ber talten fprifchen Bufte), nicht aber Tadmor; und die Ginheimifchen batten auch wol Sagen gehabt, bemerkt bigig weiter, bag ihre Stadt ichon fruber, bor Salomo's Reiten, Beftand gehabt.

Da aber auch die Septuaginta, die gegen das Ende des 3ten Jahrhunderts vor Christo in Alexandria versaßt war, den Ramen (Goeduóg) einschrieb, wie Josephus ihn (als Gudámoga) wiedergiebt, so geht daraus wenigstens so viel hervor, daß die syrische Thadmor, oder richtiger Tadmor, schon im 3ten Jahrhuns dert vor Christo vorhanden war. Aus anderen Daten geht aber ihre Existenz wol in viel frühere, wahrscheinlich vorssalos monische Zeiten zurück.

<sup>470)</sup> Dr. hisig, Drei Stabte in Sprien, in Zeitschrift ber Deutschen Morgeni. Gefelich. Bb. VIII. 2. h. 1854. S. 222 — 229, Xabmor.

## 1488 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 41.

Diefer Rame Tabmor wird nach feiner Schreibart auch in ben bafelbit einbeimischen Dentmalen bestätigt (Swinton in Philos. Transact. T. XLVIII. p. 753); aus dem Sprifden tonnte man ibn nicht erflaren, ba in ihm jede appellative Bebeutung bafür fehlt; man fuchte baber aus bem Arabifchen die bei den Griechen und Romern und allgemein im Auslande gebrauchlich gewordene Benennung zu erklaren, namlich Παλμύρα, Balmpra, aus dem Arabifchen abgeleitet von Balma-Thamar, wobei aber überfeben wurde, daß diefe Ueberfetung ale Erflarung (wie bei Schultens, Gefenius u. A. locus palmarum ferax) bier feine Anwendung finden tonne. Auch wird der Ort bei den grabifchen Autoren niemale, wie andere Stadte boch fpruchwörtlich, ale unter ben battelreichen Stäbten aufgeführt, wie Chaibar, Sagar, Baera, und andere, und auch heute fehlen fie faft gang. Da ber Ort eben Zadmor (nicht Thamar) beißt, und die Griechen wenigftens ibn fo nicht überfest haben tonnen, ba fie ben Baum nicht Palma, fonbern Phoenix nannten, die Lateiner aber auch nicht, ba bas y in Balmpra foon die nicht eromifche Berfunft biefes Bortes geigt, fo folieft ber genannte Belehrte, daß fie alfo feine Ueberfetung, weder von Thamar und noch weniger von Tadmor fein burfte. Josephus hatte ausbrudlich gefagt, daß (nach Berichtigung feines Textes) bie Griechen fie Παλμύρα nannten; man tonnte fie alfo, wie Ephyra, Simpra und andere, für eine von Seleuciden etwa eigenthumlich neu bezeichnete und neu begrundete ober boch in Aufnahme gebrachte und alfo benannte Stadt halten, bon ber Die hiftorie feit den Beiten ber Chronit und Salomo's fein Bort weiter hatte verlauten laffen; aber unter ben von Appian burd Seleucus Ricator genannten Stadtearundungen wird fie meniaftens nicht mit aufgezählt.

Aus allen diesen Grunden, welche über die herkommliche Reinung keinesweges genügen können, sucht der gelehrte Sprachforscher, wie bei den beiden anderen schon genannten sprischen antiken Städten, Mabug und Damask (s. oben S. 1337), auch hier eine bisher unbeachtete Quelle für die früheste Entstehungsgeschichte dieser Tadmor auf. Er erinnert daran, daß ein entsprechender Rame, Πάλμυς, bis zu den homerischen Zeiten hinausreiche (llias XIII. 792), da ein Bundesgenoffe der Troer aus Askanien diesen Ramen trägt, und daß derselbe Rame nach dem Ephester hipponar ein lydisches Wort sei; wobei also nicht an griechische, noch semitische

Bermandtichaft zu benten, vielmehr an eine öftlichere indosgers Demnach fucht er aus einer Sanscritwurgeil ben Titel einer toniglichen Refibengftabt etymologifch berguleiten, ben Ramen Tamara aber auf eine monumentale Schreibung Tatamura, baraus Tadmor entftanden, gurudauführen. was ebenfalls im Sanscrit eine am Baffer erbaute Stabt bezeichnen tonne; nicht unpaffend für Tadmor, bas eben burch fein reichliches Baffer in ber Mitte ber mafferlofen Bufte, wie fon Blinius fagte (H. N. V. 21: Palmyra urbs nobilis situ, divitiis soli et aquis amoenis), characterifirt fein wurde, womit felbft Btolemaus zu vereinigen ware, ber fogar einen Fluß bei Balmbra vorüberfließen lagt (ο τε παρά Παλμύραν βέων, Cl. Ptol. Geogr. V. c. 14), wie bei Damascus ben Chrpforrhoas; und wer konnte leugnen, daß nicht einft ahnliche paradiefifche Ums gebungen durch bie großartigen Bemäfferungsfpfteme, beren Ueberrefte fich noch beute in der Umgebung von Balmpra fehr mobl nachweifen laffen, gleichermaßen bort eine in einer Dafe ausgezeichnete Bafferfulle hatten bedingen tonnen; denn auch heutzus tage fehlt es noch immer keinesweges absolut an Quellen und Bachen, die nur gang vernachlaffigt find, und feit anderthalb Jahrtaufenden faft fruchtlos im Sande verrinnen, ober, von Schutt überbedt, fich in ber Tiefe durch den höhlenreichen Raltfteinboben andere Bege gebahnt haben. Gine Fürftenftabt am Baffer ware demnach die frubefte Bedeutung für Zadmor gewefen, und nach Satuti, im geographischen Borterbuche, follen bie Ginheis mifchen felbft behaupten (was freilich, wie Ewald bemertte, an fich von teinem großen Gewicht fein tann), die Stadt fei ichon vor Salomo's Zeiten vorhanden gewesen. Doch ift bies beachs tenswerth genug, weil fast alle orientalifchen Städtegrundungen bar-auf ftolg find, einem Salomo, ober Dul Rarnein, oder ber noch altern einer Semiram anzugehören; hier alfo boch bie Sage auf den gefeierten Salomo Bergicht thut, und fich einer andern Beit angufchließen fcheint.

Baren nun die alteften Bewohner berfelben feine Bebraer, also auch sprachlich von ihren semitischen Rachbaren gestrennt, so begreife man, sagt hipig, um so eher nach Salomo's Beiten bas völlige Stillschweigen von ihr in ben Schriften Israels ein ganges Jahrtaufend hindurch, mas allerdings von einer Stadt auffallen muß, die von einem Salomo gegrundet fein follte. 29 6 6 6 6

## 1490 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 41.

Auch Bakui 71) läkt Tadmor noch nicht von Salomo bauen, fondern von Benien, die es por Salomo nur für ihn erbaut haben follen, worauf freilich noch weniger Gewicht zu legen fein mochte. Die jegigen Bewohner ber Ruinen fagen, bag bie Stadt ein Berf Suleiman Ibn Daud (Salomo, Sohn Davids), bes großen Magiers, fei, aber gerftort murde, weil bas Bolt bofe mar 72). Da Die Gefdichte völlig, felbft aus der alteften Beriode Beraels, über Die Bewohner Diefer Tadmor fcweigt, fo ift es nicht ohne Intereffe, daß ihre erfte hiftorifche Erwähnung ale Balmyra gur Reit bes Antonius und ber Cleopatra bei Appian (Bell. Civile. V. 9)73) fie icon ale eine beneidenswerth reiche Banbeleftadt Es erinnere bies, bemertt bigig etwas tuhn, auftreten läßt. an jene arabifden Banjanen, die, von Baufe aus Inber, au alten Beiten (?), bis in bas bochfte Alterthum binauf (wir hatten früher auch icon bie Coldier für folde angefprocen gehabt), fic in Border-Affen ale Bandelecolonien anfiedelten. D. Untonius fchidte namlich, nachdem er ben Brutus und Caffius befiegt und Aften befett batte, ein Corps feiner Reiterei gegen Die Stadt Balmpra, die nabe dem Euphrat zu erbaut mar, aus dem Bormand, fie habe, auf ben Grengen bes Romer- und bes Barther-Reiches gelegen, fich zweideutig gegen Die Romer gezeigt, weshalb fie gezüchtigt werden folle (wie Plin. H. N. V. 25 fagte: Palmyra, privata sorte inter duo imperia summa, Romanorum Parthorumque, et prima in discordia semper utrinque cura): bie eigentliche Abficht fei aber gewesen, feinen Soldaten eine reiche Beute burch Blunderung jugumenden. Auf eine Belagerung fcheint es babei feinesmeges abgefeben gemefen ju fein, fondern nur etwa auf den ploglichen Ueberfall eines reichen Emporiums oder Marttplages; benn biefe Balmprener, fagt Appian, waren Sandelsleute, welche aus Berfien die arabischen und indischen Bagren ju ben Romern brachten und an fie verhandelten. Aber die flugen Balmprener, die darüber frubzeitig genug Rachricht erhalten, brachten ihre Guter und Baaren in Schut auf die andere Seite des Cuphrat, und ftellten ihre Bogenfchuten, Die febr ausgezeichnet waren, por fich auf, fo bag bie romifchen Reiter Die Stadt men'

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup>) Bakoui, bei De Guignes, in Notices et Extr. T. II. 1789.
4. p. 430.
<sup>72</sup>) Ch. Addison l. c. II. p. 256.
<sup>73</sup>) Appiani Alex. Roman. Hist. Ed. Amstelodami. 8. 1670. Tom. II. Bell. Civile. 9. p. 1079.

schenleer fanden, und ohne Blutverglegen, aber auch ohne Beute heimkehren mußten. Dies habe dann, meint Appian, zum parsthischen Kriege Beranlaffung gegeben, da viele sprische Flüchtlinge ihr Aspl bei den Parthern gesucht.

Bu Alexander M. Beit, der seinen Beg durch die palmyrenische Bufte nahm, wird Balmyra's bei den Classifern mit feinem Borte Erwähnung gethan.

Dem Scharffinn bes gelehrten Orientaliften haben wir bie tiefere Begrundung feiner gewagten Sypothefen gu überlaffen; den Ginwurf, den er fich felbft macht, daß dennoch fpater bie Schriftdentmaler ber Balmprener fprifc, alfo femitifch, find, und daß felbft Benobia an Aurelian ihre Schreiben fprifc verfaßt habe, loft er burch einige Beifpiele auf, aus welchen fich ergebe, wie bas indifche Element allerdings vom femitifchen gerfest, gleichsam aufgesogen marb, und diefes immer mehr an bie Stelle des indifden getreten fein werde. Bie biefe oftlichen fanscritrebenden Arier, oder Inder, nach Mabug, Damast und Tadmor getommen, bleibt freilich noch unermittelt. Aber wie wenig find wir bis fest auf diesem Gebiete orientirt! Ber maren, fragt bigig, Die Beni Tamur, die vom innern Arabien aus von el-Ratif nach Dumat el-Diendal und nordwärts bis gum Bauran binauf bie coloffalen, maffiven Steinbauten und die tiefen und weiten in Stein gemauerten Brunnen erbauten? Die burch gang Redicht eis nem verfcwundenen Riefengeschlechte jugefcrieben werden, weil in ber Gegenwart Riemand bergleichen ju Stande bringen tonnte, fo wenig wie die Riesenbauten in Balmpra. Sie zeichnen bas Bergland Schamer noch heute aus, das große Thor ber Bilgerdurch. fahrt von Spria nach Medina und Mecca, worauf Burdhardt au feiner Beit die Aufmertfamteit gelentt hatte (Erdf. XIII. 1847, Arabien Bb. II. S. 354, 459). Much die Gefchichten der mertwurbigen inner arabifchen Grengreiche gegen Sprien, Sira und Ghaffan (Erbf. XII. 1846. S. 87-111), in ihren Begiehungen au Sprien und den Euphratlandern, wie die Blutheperiode ber Rabatder gu Betra bis Babylon, auf beren Bege Balmyra lag (Erdf. XII. S. 111-140), fonnen für diefe buntlen Beiten bes Biegenlandes der Balmprener noch manchen Aufschluß geben. Dabei ift die Bemertung Fulg. Freenels 74) nicht gu überfeben,

<sup>74)</sup> F. Fresnel, Lettres sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme. 8. Paris, 1836. p. 80.

# 1492 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 41.

daß die großartige Entwicklung und Befreiung der Rustakrtisbah-Araber, d. i. der Ismaslitischen Nachkommen der Dedan, der berühmten Sohne Maads (Erdt. XII. 1846. Arabien. Bb. I. S. 19, 39 u. 57), in dieselbe Periode der Jahrhunderte vor Moshammed fällt, in welchen auch die Macht des Palmyrener Reiches unter Odenat und Zenobia seinen glänzenden Ausschwung genommen hat. Die Sohne Maads, von dem Supremat und dem Berssall des Himjariten-Reichs der Joctaniden befreit, gewannen seitz dem erst ihre Ausbreitung gegen den arabischssprischen Rorden; und hieraus würde sich zugleich erklären, wie es zugehen konnte, was Silv. de Sacy 75) ansührte, daß einer der ältesten arabischen Dichter der Borzeit, wie Nabiga Ohubjani, von dieser Tadsmor Kenntniß haben konnte.

Auf jeden Kall mar eine Beriode des großen felbftandigen Sandelsverfehrs für Zadmor icon vorbergegangen, ebe es biefen volitifden Aufschwung nabm, ber es zu feinem Unglud mit in bie bis dahin unberührt gebliebenen Intereffen des romis fchen Reiches verflechten mußte; nur etwa mit Phonicien tonnte es früher schon in nähere Beziehungen als Emporium getreten fein, worüber wir jedoch nichts bestimmtes überliefert erhalten, was jedoch nicht unmöglich ware, ba, was früher unbekannt geblieben, fogar ber Rame einer zweiten Tabmor fich, nach unfers gelehrten Collegen Brof. Betermanne Entbedung (1853 im Sept.) 76), in einer Stadtruine im Libanon wiedergefunden bat. Sie liegt 2 fleine Tagereisen bflich von Dichebeil, dem alten Boblos, alfo im Lande ber uralten Gibliter (f. oben S. 55 u. f.). Die ftete mit bem Innern im Bertehr ftanden, wo ,, die Rlugen waren, welche die Schiffe von Tyrus gimmerten," alfo in ber Rabe bes obern Abonisfluffes und ber berühmten fprifchen Tempelorte Affa und Atura. Eben ba hatte unftreitig ein fleter Bertebr über bie Bergpaffe mit der fprifchen Sandelsftrage über Baalbet, Das mascus und Tadmor ftattgefunden, wofür felbft aus der Ditte des Sten Jahrhunderte nach Chrifto fich ein Monument in ber Rabe von Boblos auf einer der dortigen vielen Sundert in Trummern liegenden Saulen erhalten hat, deffen Inschrift, mit bem Ramen Benobia, Brocchi aufgefunden und mitgetheilt bat (vergl. oben S. 570). Auch Seeten nennt ein Tadmor, f. Reife. I. S. 244.

Silv. de Sacy, Chrestom. Arab. II. 145. Cont. p. 412.
 Prof. H. Betermann, Schreiben an Hrn. Gen.-Director v. Olfers. Beirnt, 30. Sept. 1853. Mfcr., von bemfelben gutigft mitgetheilt.

Rolat man ber tubnen Argumentation für eine in bifche Begrundung Tadmore auch noch feineswegs, obwol biefe zugleich ben gangen Rerv bes palmprenifchen Lebens als ein arofartia commercielles trafe, und bleibt bei ber Unficht fteben, Die fich fcon Rlav. Josephus (Antig. Jud. VIII. 6, 1) von ihrer bebraifden Entftehung gebildet hatte, und welche auch Dies ronymus und die gange folgende Beit 77) beibehielt: fo lagt fich nur wiederholen, mas Jofephus icon bemertte, baß Salomo, nachdem David feine Siegeszüge bis Thapfacus (Taphfath, d. b. Uebergang am Euphrat, f. 1. B. d. Ron. 4, 24 und Erdf. X. S. 11) erweitert hatte, gur Unterwerfung der Bufte bie größte Stadt Tadmor (Oudauopa) erbaut (fann auch im hebraifchen Text fo viel ale nur bergeftellt beigen) habe, bie bei Griechen Balmpra beife, 2 Tagereifen von Sprien, 1 Tagereife fern vom Euphrat und 6 Tagereifen fern von Babplon. Salomo habe fie ba errichtet, mo Baffer gemefen, weil diefes in der übrigen Bufte feble, und habe fie mit feften Mauern verfeben, mas gunachft barauf führen wurde, daß fie als Bormauer gum Sout gegen Ueberfalle der Sprer und Araber bienen follte, gegen welche aber boch ein fo weit vorgeschobener Borpoften faft unnut erscheint, ba Die Bebirgemande fich dagu viel beffer eigneten ale bie Buftenflächen.

Allerdings that auch Salomo Bieles 78) zur Begründung eines Landhandels, für welchen die Bahn von Aegypten über Tadmor bis Thapfacus gelenkt werden konnte. Er ließ an vortheilbaften Stellen kleine Städte zu Baarenniederlagen bauen, wie diese in Aegypten gebräuchlich waren, z. B. in den Handelspftdten 79) Pithom und Raamfes, die, wie die Kornstädte, neben Tadmor zu Baarenmagazinen dienten (1. B. d. Kön. 9, 19), und den Tauschhandel, wie an den Südgrenzen des Reichs gegen Aegypten, so auch an den Nordgrenzen gegen den Euphrat hin ersleichtern konnten. Und damit waren auch die Anstänge der Karaswanserais oder der Gerbergen für Reisende schon damals im Entstehen, wie Kinhams herberge bei Bethlehem, des Gastfreundes Salomo's (1. B. d. Könige 2, 7 und Jeremias 41, 17) 80).

<sup>17)</sup> Exc. in Bohaeddini Vita Saladini ed. Schultens. Exc. 63, im Index G.; Abulfeda etc.
18, III. 1. 1847. S. 73 u. f.
19) Ewalb, Gesch, bee Bolfe Jerael.
19) Ewalb a. a. D. I. S. 479,
100 Rote 2 u. 3.
100 Ewalb a. a. D. III. S. 16. Rote 2.

# 1494 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

Um fo mehr muß es auffallen, daß von diesem ganzen Zusammenshange die Geschichte Israels an 1000 Jahre völlig schweigt und ihrer dortigen früheren Anlagen mit keinem Borte erwähnt, obswol in den Zeiten der Ueberfälle der sprischen und affprischen Könige gegen Samaria und Paläftina Gelegenheit genug zum Alagen gewesen wäre über die Zerkörungen, die ihre dortigen Ansiedelunsgen in der sprischen Büste durch so mancherlei Ariegszüge der Ersoberer hätten erleiden muffen. Doch davon ift nirgends die Rede. Bahrscheinlich begannen die ersten günstigeren Zeiten für Palsmyra's Entwicklung erst seit der herrschaft der Seleuciden.

Appians erfte Nachricht von M. Antonius Ueberfall gegen die Balmprener, etwa um bas Jahr 34 vor Chrifti Geburt. beren Rame boch wol querft burch Alexander M. Beeresqua von Eprus über Damascus durch die fprifche Bufte nordmarts an Balmbra vorüber nach Thapfacus am Euphrat (Arrian. Exped. Alex. III. 6) jur Renntnig der Macedonier gefommen fein mochte, fpricht von teiner Berletung eines israelitifden Gebiets, fondern nennt nur Bandeleleute, und ale ihr Gebiet gur Geleucidens Derricaft gefommen, auch den letten Seleuciden verblieb, aber, durch D. Bompejus gur romifchen Broving gefchlagen, einen Praeses Gabinius vom Senate in Rom augefchickt erhielt (Appian. V. 676)81), ift auch von teiner Befignahme eines palaftinischen ober einstigen gandesantheiles von Berael die Rebe. Wenn icon fpater bafelbft auch Infcriptionen von einzelnen füdifchen Mannern vortommen, fo fest biefes boch feinesweges eine fruhere Anfiedelung oder Begrundung von Juden poraus, benn biefe maren in der Blutheperiode Balmpra's, wie in Damascus und Antiochia, wie wir früher icon faben, weit und breit durch Border-Aften gerftreut.

Die Beschreibung Balmbra's, welche zuerft Blinius giebt (H. N. VI. 21), ift in turgen Borten bochft characteriftisch, und mußte, da Strabo noch nicht einmal den Ramen genannt hatte, wol aus der guten neuen Quelle eines Augenzeugen fließen. "Palmbra," sagt er, "ift eine Stadt, berühmt durch ihre Lage, durch den fruchtbaren Boden und ihre angenehmen Gewässer. Bon weitem Umsange, werden ihre Aecker durch Sandwüsten eingeschlossen; burch die Ratur ift fie von anderen Ländern abgeschieden, ihr

<sup>&</sup>lt;sup>481</sup>) Appiani Al. de Bellis Civ. I. c.

eigenes Loos hat fie aber zwischen zwei der größten Reiche, zwisschen das parthische und das römische, gestellt, deren Zwist ihr von beiden Seiten stets Sorgen bereitet. Sie liegt von der parthischen Seleucia am Tigris 337 römische Millien (67 Meilen), von der nächken sprischen Kuste 203 römische Millien (40½ Meile) entsernt und der Stadt Qumascus um 27 römische Millien (5½ Meile) genähert. Jenseit Balmyra liegen die Einsamkeiten der Stelensdena-Landschaft (kein anderer Autor nennt sie) vor; gegen hiestavolis, Berda und Chalcis; auch noch bis nach Emesa (höms) reicht die Wüste."

"In Betra, fagt Blinius an einer andern Stelle (H. N. VI. 32), begegnen fich die Reisenden, welche von Sprien über Balmpra dahin gehen, mit denen, welche von Gaza aus Aegppten eben dahin kommen;" hiemit giebt er zugleich den Jug des Großhandels an, in welchen schon zu seiner Zeit, in der Ritte des Iken Jahrhunderts nach Christo, Balmpra verslochten war, und Römer mit den Baaren des Orients versehen konnte.

Cl. Btolemaus, nach der Mitte des 2ten Jahrhunderts, nennt die sprische Broving, beren Hauptstadt fie bildet, Balsmyrene (mit 16 Ortschaften), und giebt die Lage von Balsmyra selbst unter 34° n. Br. an (Ptol. Geogr. V. 14)82), was mit J. Bruce's Observation, 33° 58' nach Berghaus Berechsnung, auf 34° 24' n. Br. angegeben ist (f. Erds. X. S. 1093), womit auch neuerlich Colonel Chesney's Observation, 34° 27' 27" n. Br., ziemlich übereinstimmt.

Beide characteristische Localverhältnisse von Balmpra: die vortheilhafte Handelsstellung zwischen zwei
Belten, dem Orient und Occident, und die nachtheilige polistische Stellung zwischen zwei Beltreichen, die um die Oberherrschaft rangen, erhoben, diese Stadt zu ihrer Glanzhöhe und
kürzten sie von dieser auch wieder hinab in ihre tiesste Erniedrigung und Unbedeutenheit. Iene vortheilhafte Handelsstellung
als "Land des Durchgangs" aus Indien, Parthien und den
Euphratländern zu den Negyptern und Bestvölsern des Römerreiches konnte aber nur eine so große Bedeutung zur Zeit der als
ten Belt und des Mittelalters haben, bis die Zeit der Entdeckung
des Seeweges nach Indien um das südlichste Borgebirge Afrika's

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) CL Ptolemaeus, Geographia ed. Wilberg. p. 369.

#### 1496 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

einen andern maritimen Sandelsweg hervorrief, und damit trat fogar die völlige Bergeffenheit selbst des Ramens dieses einstigen Emporiums ein.

Die Angabe bes Steph. Byzant. nach dem von ihm genannten Autor Uranius (in beffen Berte Arabica Lib. II.). Daß Die Balmprener fich auch Adrianopolitae 83), nach bem Raifer Sabrian, ber ibre Stadt auferbaut babe, genannt batten, icheint nicht gang gleichgultig fur bas Aufbluben von Balmpra gu fein, ba biefer Raifer gern die von ihm begunftigten Stadte nach feinem Ramen Babrianopolis nennen borte (Aelii Spartiani Hadrianus, 20): jumal wenn man barauf Begug nimmt, bag fein Borganger. Raifer Ergian, icon bemubt mar (im Sabre 117 n. Chr. Geb.), den großen Bandelsmartt der Atrener in Satra, zwischen Guphrat und Tigris, ber unter bem Schute der Barther fo große Reichthumer aufhaufte, obwol veraeblich. gu gerftoren, mas auch bem fpatern Raifer Septim. Geberus (im 3. 201 n. Chr. Geb.) nicht einmal gelingen wollte (Erdf. X. 6. 125-134). Unter bem Schupe bes Sonnentempels ju Batra (ben beutigen Ruinen 84) al-Babhr, beren Bauten gunachft bem Style ber Architectur nach an ben Bauftpl von Balmpra erinnern) war Diefer Ort nebft bem fublich benachbarten Balmpra ber Mittelpunct bes größten Bandelevertehre und aumal der hauptmartt für die fo toftbaren Seidenwaaren awifchen Barthern und Romern; die Bortheile deffelben aber auf die romifche Seite diesfeits des Euphrat nach Balmpra berüberzugiehen, tonnte nur der 3med von Raifer Dadrians balb nachfolgendem Befuch in Balmyra (im Jahr 130 n. Chr. Geb.) gemefen fein, welcher Stadt biefer bauluftige, friedliebende Raifer mabrend feiner 21jahrigen Regierung (von 117-138) fo große Boblthaten erzeigt haben mochte, daß die Ginwohner gern feinen Ramen angenommen. Uranius de Arabia Fragm. 1. c. fagt: Palmyra castellum Syriae; gentile Palmyrenus. Iidem Adrianopolitae appellati sunt, civitate ab Imperatore restaurata. An einem tleinen vieredigen Tempel bes Belus (Bal) ju Balmyra mit 4 Saulen fab D. v. Richter 85) auch eine ber bafelbft ange-

Steph. Byz. s. v. Palmyra; Uranius, Histor. Fragmenta, in Carol. Müllerus, Hist. Graec. Fr. Paris. 4. T. IV. p. 524.
 Grbf. X. S. 133.
 D. v. Richter, Ballf. S. 222; vergl. Corpus Inscr. Graec. No. 4482; Lord Lindsay. II. p. 170.

brachten Inschriften, die das Lob des Raisers Sabrian verkündet. Dieselbe war jedoch erft nach seinem Tode daselbst an einer der Saulen des Tempelchens angebracht, der sehr zierlich erbaut ift und an der großen Saulenstraße fteht.

Bon ihm und seinem Einfluß auf die Brachtbauten so vieler zu seiner Zeit in Flor gekommener Städte ift daher nicht unwahrsscheinlich anzunehmen, daß der städtische Flor öffentlicher Brachtsbauten der reichen handelswelt in Balmpra, obwol derselbe auch zuvor schon begonnen hatte, doch seitdem einen neuern Aufschwung gewonnen, was, nach R. Bood's Beobachtungen über den Arschiecturstyl, der dem zu Hadrians Zeiten entspricht, ganz gut übereinstimmt. Zumal das characteristische, an den Säulen als Kragsteine (Console) so eigenthümliche und in großer Menge angebrachte Sculpturornament zur Ausstellung unzähliger in Stein ausgehauener Statuen und Büsten, das früher allen anderen Städteresten sehlt, aber später im Kirchenstyl zum Standort der Peiligenbilder überhand nimmt, und auch in der gleichzeitig ausblühenden Dase als Pahr vorkommt (Erdf. XI. S. 486—492).

Beide Dasenftadte, ungefähr in gleichem Abstande diesseit und jenseit des Euphrats, in Sprien, wie in Mesopotamien, in commercieller hinsicht zu Babylons orientalischem Baarenverkehr gleichartig gelegen, hatra nur an der Rordstraße zum armenischen und pontischen Baarenzuge, Palmyra an der Beststraße zum phönicisch-ägyptischen zum Abendlande, haben in ihrer Isolirts beit von den anderen Bölsern fast gleiche Schicksale im schnellen Ause und Untergange gehabt, denn beider Lebensquell, der Großshandel, war ein gleicher, dessensfaden ihnen auf ganz gleichsartige Beise durch die Despotie und Eisersucht der Gewaltigen absgeschnitten wurde.

Der Reichthum und die dadurch längst gewonnene Selbstanbigleit der Bevölkerungen erregte in ihren bedeutendsten Bersonlichleiten beider zulet auch das Streben nach volitischer Unabhängigleit. Der Atrener Fürst Manizen hatte sich, wie wir aus Mirkhonds Geschichte der Saffaniden erfahren, zu großer Uebermacht in Resopotamien erhoben, die dem Saffaniden-König Schahpur (Sapor I., reg. 240—271) unerträglich, die Zerstörung seines Reiches, seiner Macht und seiner prächtigen Residenzstadt veranlaßte (Erd. X. 132); und ein gleiches Schicksal ereilte, vielleicht nur ein Jahrzehend später, die glänzende Palmpra durch Raiser Aurelian unter Odenathus und Zenobia. Beide Ruinenstädte sielen in ihren

## 1498 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

Trümmern in der Bufte der Vergeffenheit anheim, und mußten von den Europäern erst wieder entdeckt. werden. Beide hatten Sprer zu ihren Bewohnern, denn auch die Atrener waren nicht Araber 87), wie die Römer sie irrig nannten, obwol sie Araber als Truppen in ihrem Solde haben mochten (Erdf. X. S. 130), und auch hastra scheint, nach Ainsworths Etymologie, wie Palmyra, nur der Titel einer Fürstenstadt gewesen zu sein (vergl. Erdf. XI. S. 492, 720).

Die turge Befchichte Balmbra's unter Odenathus und Renobia, Die man gu ben bedeutenoften Berfonen ber Beltaefchichte gablen barf, ift bier ale aus romifchen Autoren befannt 88) Einer der fprifchen Bauptlinge, ber tapfere und porauszusegen. einfichtige Dbenathus (Sext. Rufus nennt ibn einen Decurio Palmyrenus im Breviar. XXIII.), rettete nach Raifer Balerians fcmalicher Gefangenschaft mabrend der Berwirrungen im oftromifchen Reiche demfelben die Brovingen diesfeit bes Euphrat por ber damaligen Uebermacht ber Berfer; er folug Schahpur bom Euphrat gurud und verfolgte ibn flegreich bis vor feine Refibeng Ctefis phon am Tigrie; feitbem (im 3. 260) fcheint er fich Ronig von Balmpra genannt ju haben, und erflarte feinen Sohn Berobes und feine Gemablin Benobia gleich Anfangs ju Mitregenten, erbielt auch für feine fortgefesten Siege über die Reinde bes romiiden Reichs von bem Raifer Gallienus ben Dberbefehl bes Deeres im Orient (Dux Orientis) und für fich und feine Gemablin und Rinder ben Titel Cafar und Auguftus. Die Beit feiner nur turgen, aber febr fraftigen Berwaltung war eine febr gludliche fur Die Brovingen im Orient, mabrend Aegypten und andere Theile bes römifchen Reichs in furchtbare Bermurfniffe burch immer neu auftauchende Gegentaifer verfielen (bie Beriode der Triginta Tvranni des Trebellius Bollio). Leider wurde Obengthus, unter bem Balmpra fo glangend emporftieg, wie gleichzeitig die fruber fo berühmte Alexandria in Megapten gurudfant, icon nach fieben Jahren feiner Berwaltung zu Emefa mit feinem Sohne Bero-

<sup>\*\*6)</sup> Auf die Priorität der wiffenschaftl. Wiederentbedung von Hatra hat I. v. hammer Anspruch gemacht im 13. Theil der Jahrb. d. Wien. Lit. S. 235 u. im Lond. Geogr. Journ. Vol. XII. 1843. p. 261.

\*\*7) Quatremère, Mém. sur les Nabatéons, im Nouv. Journ. As. 1835. T. XV. p. 98.

\*\*8) F. Chr. Schloffer, Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten West. Franksurt a. M., 1831.

Th. III. 2. S. 81—84, 92—95, 119.

des aus erfter Che von einem seiner nahen Berwandten wegen eingebildeter Beleidigung ermordet (im 3. 267).

Benobia führte die Regierung ibres Bemable für ihre Gobne herennianus und Timolaus mit Rraft und Ginficht fort, und erweiterte noch ihre Berrichaft mit Glud bis Alexandria in Aegypten und bis Bithonien in Rlein-Affien, fo daß fie über ein halbes Luftrum hindurch eigentlich die machtigfte Ronigin bes ofttomifden Reiches war. Ihre Schonheit, ihr gebildeter Beift, ihre Rriegführung, ihre Beredfamteit und ihre Bildung in ben Goraden, Biffenschaften und Runften bes Drients, wie ber Griechen. wird von Trebellius Bollio (Triginta Tyranni. XXIX.: Zenobia) lehrreich gefchildert 80). Sie mar bie ausgezeichnetefte Berricherin ihres Zeitalters, und in ber allgemeinen Berberbnif ber Beit in jeder hinficht eine hiftorisch hervorragende Bestalt ichon baburch, baß fie faft ben einzigen, aus ben Beiten ber Sophiftenfcule noch übrigen mahren, felbftdentenden und hochgebildeten Philosophen Saffius Longinus (den Berfaffer der Schrift bom Erhabenen) 90) # ihrem Lehrer in ber griechischen Sprache und Literatur nach Balmpra berief und bort zu ihrem erften Rathgeber und Staats. mann erhob, beffen ebler, durch griechische Cultur gebildeter Seift not wenig gur Erhebung ber gangen Berwaltung und Ausbildung es Staates hatte beitragen tonnen, wenn Diefem ein gludlicheres bos beschieden gemefen mare. Die Digbeutungen bes ehrgeizigen haractere ber Benobia bei Trebellius Bollio, obicon Bofimus e wiederholt bat 91), find von teinen Beweifen unterftugt, nur von er Angabe aller Autoren, daß fie im Berhor vor Raifer Aurelian en Ruth verlor, und die Schuld ihres ftolgen Briefes an ben bieger, ben Longinus verfaßt batte (mitgetheilt bei Flav. Vopi-27), auch auf diefen malate, tann fie fchwerlich befreit werden. bre Berleitung der Abftammung nach von Saracenen, von Megyp. In, als Bermanbte ber Cleopatra, haben eben fo wenig Grund, ie die verschiedenen Meinungen der Rirchenscribenten, die fie bald E eine Budin, bald für eine Chriftin ausgeben wollten 92).

<sup>83)</sup> Gibbon, Dentsche Uebers. Th. II. S. 246; Manso, Dreißig Tyrannen u. A. 30) J. G. Schlosser, Longin vom Erhabenen. Leipzig,
1781; s. Leben und Einleitung; F. Chr. Schlosser, Universalhistorische
Uebers. d. Gesch. a. a. D. Th. III. 2. S. 233. 11) Zosimus ex
recognit. Im. Bekkeri. Bonn. 1837. p. 36, 39. 22) Selig
Cassel, Das Glaubensbefenutniß der Zenobia, in J. Fürst, Literaturblatt des Orients. 1841. Nr. 31. S. 466—534.

### 1500 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 41.

Daß fie fich felbft in ihrem Schreiben an Aurelian mit ber Cles patra vergleicht, beweifet noch teinesweges ihre Bermandtichaft mi ben Meapptern, beren Sprache fie jedoch rebete. Dag allerding manche Sitte und auch agpptischer Tobtencultus in Bal mpra einbeimifc murben, beweifen die Rumienrefte, gang be nen agpptifcher Leichen gleich, welche icon Dawfins und Rol Bood aus mehreren Brachtgrabern ber Balmprener mit nach Em land gurudgebracht hatten. Juben maren allerbings auch i Balmpra anfaffig und von angefebenem Ginflug, mas bie Juftit tion bes Schalmalath, eines Bebraers, beweifet, Die ibm bo au Chren bom Senat und Bolt fur feine ben Bewohnern ergei ten Bohlthaten errichtet 93) murbe. Desgleichen bie von Bante am Beftende ber großen Saulenftrage entbedte, und von 3rby m Mangles 94) angeführte bebraifche Infchrift auf einem Brad porticus.

Benobia, von hoher Gefinnung, von feltenen Beiftesgah und beroifchem Character, eine unermudet energische Berricht feltener Urt, wie man fich etwa eine altere Semiramis ober et Amazone ber alten Belt zu benten batte, mar, gleich bem Berje fonige, perebrt (adorata est more regum Persarum, fagt Tre Pollio), lebte wie die Imperatoren, ehrte die griechische Gultu ließ ihren Sohn in Romertracht geben, lateinisch fprechen, ale ibr Reich mehr über romifche ale verfifche Brovingen ausgebied batte, und verberrlichte ibre Refidenaftabt burch orientalifde Prad ihren altfabaifcheaffprifchen Göttercultus durch Tempelbauten, well felbft in ihren Ruinen die Bewunderung ber Rachwelt erregte Die politische Grengftellung ihres Reiche und bas Supremat ihr Berrichaft über Die ichwächlichen Beitgenoffen ber Dreifig Apra nen bedrobte fo febr die weftliche Balfte des romifchen Reichs, b von ihrem eifersuchtigen Rebenbuhler, Raifer Aureljan, ber Ki ferin im Oriente der Untergang bereitet murde, wogu bas Bli ihm geneigt war 95). Rach feinem erften Siege bei Emefa (hom f. oben S. 1007) begann Aurelians Belagerung von Balmpt wohin Benobia gur febr tapfern Bertheidigung fich gurudg (Aurelians Brief an Mucapores b. Fl. Vopiscus D. Aurelianus. 26) (

<sup>493)</sup> Rob. Wood, Palmyra. p. 22, bessen Inscr. No. XIII., welche Balmyrenischen von Eichhorn erklärt ist. p. 36; vergl. Heeren l. p. 16. 24) Jrby and Mangles 1. c. p. 273. 25) F. Ch. Schless Universalhssen. Bebersicht a. D. III. 2. S. 92—95. 26) Nice machus de rebus gestis Aureliani, bei Car. Müllerus, Fragu Histor. Graecor. III. p. 664.

als aber Rangel an Lebensmitteln die Stadt der Uebergabe nabe brachte, und das erwartete Bulfscorps aus Berfien gum Entfas nicht eintraf, entfloh fie in ber Racht auf Dromebaren gum Guphrat, mahricheinlich gegen R.D. nach ihrer nachften Reftungeftabt Benobia (f. Erdt. XI. S. 685, Die beutige Relebi), murbe aber beim Ginfteigen in ben Rachen bon ben nachfolgenben romifchen Reitern eingeholt und als Gefangene aus bem romifchen Lager mit jum Triumphauge nach Rom geführt. Als ihre Ronigin gefangen war, nahmen die Bewohner von Balmbra die von Aurelian angebotene Bergeibung an, öffneten Die Thore (im 3. 273 n. Chr. Bib.) 97), lieferten Rathgeber, Minifter und Generale ber Benobia aue. Aurelianus fand in der Stadt und in ihren Tempeln unermefliche Reichthumer, Die er fpater gur Ausschmudung eines ber Conne, bem Baal, auf bem Capitol geweihten Tempels verwendete, und feste in Balmpra feinen Befehlshaber Sardonius mit 600 Bogenfcugen (Flav. Vopiscus, Div. Aurelianus. 31) ein. biefer aber bald nach bes Raifers Abmarfche in einer Rebellion ber Balmprener, unter Anführung eines Berwandten der Renobig, mit feiner Befatung erschlagen wurde, tebrte Aurelian augenblidlich noch der Stadt gurud, um in feiner grengenlofen Buth auch diefe mit famt ihren Brachtbauten au gerftoren, und alle ihre Bewohner. tie fic eben gang forglos ben Reitersvielen 98) überließen, barin fie Reifter maren. Danner, Beiber, Rinder und Greife, ließ er mit unerhörter Graufamteit niederhauen, fo bag, wie er felbft fagt, nur Benige übrig geblieben, Die man hatte verschonen tonnen (vergl. Anrelians Brief an Cejonius Baffus, bei Fl. Vopiscus. 31 . . . . jam satis Palmyrenorum caesum atque occisum est. Mulieribus non pepercimus, infantes occidimus, senes jugulavimus, rusticos interemimus. Cui terras, cui urbem deinceps relinquemus? etc.).

So also ift Balmyra mit allen seinen Bewohnern in den Staub getreten und vergeffen worden. Wenn auch in demfelben Britse an Cejonius Bassus, vielleicht der erste von Aurelian in Balmyra eingesetzte Statthalter, am Ende deffelben sich ein Gewissensserupel oder eine geheime Angst des Siegers, die Götter durch die Vernichtung ihres Sonnentempels in Palmyra gegen sich ausgebracht zu haben, kund giebt, und die Anweisung auf 300 Bfd. Bold aus den Schägen der Zenobia und 1,800 Pfund Silber aus

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Zosimus 1. c. p. 48 etc. <sup>38</sup>) Ebendas, p. 43, 16.

### 1502 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 41.

benen der Balmprener gur Restauration des Sonnentempels angewiesen murden, fo ift es bei bem balb barauf (Aurelian batte Bal mpra im 3. 273 gerftort; er felbft ftirbt im 3. 275 n. Cbr. G.) erfolgten Tobe fehr unwahrscheinlich, bag bavon bem Tempel ju Balmpra viel gn Gute getommen fein tann. Rur eine einzige von Damtine und Rob. Bood lateinifche, in fcblechten unt unvolltommen erhaltenen Buchftaben an einem am Beftente ter Stadt 99) por den Thoren auf einer terraffirten Anhobe gelegenen pallaftabnlichen Bebaube aufgefundenen Infdrift, in welcher tet Rame Diocletians (reg. 284-305 n. Chr. Geb.) und feine Dit-Cafaren Conftantius und Maximianus auf dem grage mente eines Architrave in den Ruinen von Balmbra vorfommt, barin von einem unter dem Praeses Provinciae Sossianus Rierocles bort errichteten Castrum 500) die Rebe ift, zeigt icon, bag bie Stadtruine nur etwa noch für bie Cafaren ben Berth eine Forts für eine militairifche Befatung an ber Oftgrenze ibid Reichs, an ber fie ihre Beamten unter bem Titel Praesidiorum Libani Duces einsetten, haben mochte, weshalb Steph. Byz auch Balmpra nur ein poorpior Zvolas, i. e. praesidium, castellum (eine fefte Burg Spriens), nannte 1).

Dies fagt Procopius 2) ganz deutlich: Balmyra Bhöniciens am Libanon sei trefflich gelegen zur Beobachtung der Euracenen und der Feinde des römischen Reichs; sie sei, seiner Ansicht nach, da er über die altere Geschichte unwissend sein mochte, erhaut worden gegen ihre plotlichen Ueberfälle nach dem römischen Reiche zu. Um das Jahr 400 stand dort in Balmyra eine iste Legio Illyrica in Garnison. Da sie zur Zeit Kaiser Justinians noch nicht ganz zerkört gewesen, sagt Procopius, sei sie durch ihn wieder außerordentlich besestigt worden. Er habe sie mit Bassen bie Ueberfälle der Saracenen. Sie lag in der Reihe der Festen, welche der Kaiser zur Wiederherstellung 3) und Sicherung der früheren Ausbehnung des Römerreiches über Zenobia und Circesium

<sup>499)</sup> D. v. Richter, Mass. 500 Rob. Wood, Palmyrap. 29, wo No. XXVII. die sateinische Inschrift mittheist; der Bus in römischem Stvl. Tab. XLIV—LIs., in welchem die Inschrift grunden wurde, daher Bortieus des Diocletian bei Cassa genant. No. 93, 94, 95. 1) Uranius, in Hist. Fragm. 1. c. IV. p. 524. 2) Procopius de Aedificiis Justin. II. 11, p. 243, ed. Diodorsi. 1838. 3) Procopius de Bello Persico. II. p. 5.

(Zelebi und Kerksta, s. Erdl. XI. S. 685, 695 u. a.) von der Bersergrenze bis Phönicien eingerichtet hatte, wo die Tab. Peut. die Arae sines Romanorum und das Commercium barbarorum in den Barbaricus campus hinverlegt. Dies wird von der Notitia Dignitatum Orientis. c. XXXI., wo sie sub dispositione viri spectabilis Ducis Foenices auch in der Tasel eingetragen ist, auch vollsommen bestätigt 4). Von den übrigen Merkwürdigkeiten des Ortes sagt Procopius leider kein Wort.

Theophanes bemertt 5), daß Raifer Juftinian im 3. 520 nach Chrifto den Armenius ju einem Patricius Orientis erhob, und ale Comes mit großen Gummen Belbes gur Stadt Balmpra, in Phoenicia Libanesia gelegen, aussandte, um fie geborig ju refauriren und den Dux Orientis bafelbft ju inftalliren, bamit er bie Grengen bewache und die heiligen Gebaube befchute. Daffelbe wiederholt Joann. Malala, fügt aber noch bingu, daß derfelbe bie öffentlichen Gebaube und die Rirchen habe fougen und aufbauen follen, wogu ber Raifer eine Gelbfumme bergab (bie Infchrift bes Archiepiscopus Bonobios Mofchou, ober Dofchos, bestätigt diefe Angaben, f. oben G. 1478), und daß er den Dux von Emeja biemit beauftragte. In feiner Unwiffenbeit fügt er noch bingu, fie fei einft eine große Stadt gemefen, mo David den Goliath beffegt habe (er verwechfelte ichon die Bufte in Judaa mit der Bufte in Balmyrene, f. oben G. 1487), weshalb Salomo ju Chren bes Sieges fie erbaut und die Balmenftadt, Balmpra, genannt habe. Mertwürdig ift es aber boch, wenn er hingufugt, daß die Stadt fruber nur ein Borort gemefen fei, ben Rabuchodonofor auf feinem Rriegezuge (Ezechiel 26, 7) gegen Berufalem und gegen Tyrus (vgl. oben G. 329) nicht habe wollen im Ruden liegen laffen, ba eine ftarte judifche Befagung darin gelegen, die er nur nach vieler Dube befiegte, und daß er den Ort dann in Brand aufgehen 6) lief. Es murbe dies die eingige altere nicht-hebraifche Nachricht vor ber Beit ber Seleuciden von Balmpra fein, die zu uns getommen, aber den Ramen Tadmor nennt 3. Malala nicht; auch ift feine Angabe nicht immer entscheidend.

Durch driftliche Scribenten ift, bis auf die Eroberungen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Notitia Dignitatum etc. Orientis etc. ed. Ed. Böcking. Bonn. 1839. 8. T. I. p. 84, Comment. p. 380. <sup>5</sup>) Theophanis Chronographia, ed. J. Classen. Bonn. 1839. Vol. I. p. 267, 11. <sup>5</sup>) Joann. Malalae Chronographia, ed. L. Dindorfii. 1831. p. 426.

ber Dufelmanner in Sprien, nichts Genaueres über Balmbra befannt worden; boch mochte fie immer als Grengfefte bes romifchen Reichs nicht unbedeutend geblieben fein. 218 bie Araber fic unter Rhaleds Unführung mit ihren Deeren bor Diefer Stadt, Die pon ihnen nie Balmbra, fondern immer nur Zadmor genannt wird, zeigten, wollten bie Bewohner zwar anfänglich fich vertheis bigen, boch nahmen fie bald, wie die Araber fagen, die Capitu. lation 7) an, die ihnen angeboten wurde, und gablten Brand. idatung. Bon ben Truppen bes letten ber Omejabifden Rhalifen, von Merwan II., gegen ben fich bie aufrührerische Stadt Tad. mor bei den Barteiungen, welche die neue Dynaftie der Abaffiden-Rhalifen erregte, emport hatte, murde fie überfallen, ibre Damalige Bevolkerung abgeschlachtet (f. oben S. 1009) und ihre Dauern gefdleift (im Sabre 745 nach Chr. Geb.) 8). Die bis in bas 11 te Jahrhundert bennoch nicht unbedeutend gebliebene Bevolferung ber Stadt Tabmor, welche noch vor ber Mitte beffelben bon Iftathri ale, nebft Salamia, jum Gouvernement von Boms gerechnet ward 9), icheint ihren Sauptuntergang erft durch ein beftiges Erdbeben gefunden zu haben, bas im Jahre 1042 nach Chrifto (434 ber Beg.), bas beibe Brachtfiabte Baalbet und Zabmor traf, und den größten Theil der Ginwohner dies fer lettern Stadt, nach bem Berichte bes Abu'lembafen (Arab. Mfcr. der Barif. Bibl. bei Quatremere a. a. D.), unter feinen Ruinen erfchlagen und begraben baben foll. Spuren folder Berruttungen der Architecturen, Die nur von Erdbeben (vergl. oben S. 1034) berrühren tonnten, haben auch alle genaueren Beobachter wahrgenommen 10). Seitdem, bis zum Jahre 1135, fommt Zad. mor als von ben gurften von Damascus abhangig vor; in Diefem Jahre aber trat ber Emir von Boms (Emefa) feine Stadt an Damascus gegen Uebergabe von Tadmor ab, das feitdem einen eigenen Emir erhielt, ber bafelbft unabhangiger fein tonnte als auvor ju Emefa an der großen Landstraße. Zadmor tonnte fo bas Afpl für die von ben bamascenischen und anderen Rurften ber verfolgten Bringen werden, die fich bafelbft befestigten, wie namentlich im genannten Jahre Jusuf ben Firug, ein in Ungnade

<sup>507)</sup> Taberipurensis Annales. T. II. p. 116, bei Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mameluks. Paris, 1842. T. II. App. p. 255; G. Bell, Geschichte ber Chalisen. I. S. 40.

3) Rach Quatremère l. c. und G. Bell, Gesch. I. S. 686.

3) Sstathri, bei Mordtmann. S. 5, 40.

10) D. v. Richter, Balls. S. 221.

gefallener Sofiing Mahmuds von Damascus (nach Rowairi, Mfcr., bei Quatremere) 11).

In Diefer Beriobe ift es, baf Rabbi Benjamin von Zubela Tabmor befucht zu haben icheint (um bas Jahr 1173) 12). das er von Salomo erbauen läßt. Er muß wol von Baalbet aus, bas nach ihm 4 Tagereifen von Tabmor entfernt angegeben ift, und über Carietein babin gelangt fein, benn er vergleicht biefen lete tern Ort fcon mit bem Rirjathaim (f. oben G. 1457), wo er aber nur einen einzigen jadifden Ginwohner fand, ber bafelbft als Rarber lebte. Dagegen fand er Tabmor, bas, fern von jedem bewohnten Orte, in der Mitte der Bufte fiebe, noch von einer Mauer umgeben, und daß es von fehr großen Steinen, wie Baalbet, erbaut fei, wo 2,000 friegerifche Juden anfaffig, Die in Rebde mit den Chriften und den arabifden Unterthanen Gultan Rurebbine (von Damascus) ftanden, und ihren Rachbaren, ben Robammedanern, Beiftand leifteten. Die brei Borfteber Diefer if. bifden Gemeinde nennt er Rabbi Sitichal Bai'rani, Rabbi Ratban und Rabbi Ufiel.

Edrisi nennt zwar eine Tadmir im südlichen Spanien, scheint aber die Tadmor in Sprien nicht zu kennen. Abulfeda giebt aber eine gute Beschreibung, sie zu seiner Beit zu Arabien rechenend 13). Die aftronomische Lage von Tadmor giebt Abulseda verschieden an nach zwei sonst wenig bekannten orientalischen Autoren, nämlich nach el-Atwal 14) zu 62° Long. und 34° Lat.; die zweite Angabe nach dem von ihm genannten Resm (wahrscheinlich eine arabische Bearbeitung der Geographie des Ptolemäus) aber 67° Long. und 35° Lat.; aber die erste Angabe von 34° Lat. ift wirklich dieselbe, welche der griechische Ptolemäus giebt. Dierauf fährt Abulseda also fort: Tadmor nimmt einen Theil der Landschaften von Sprien (Badyet al-Scham) im vierten Clima ein. Es ist eine kleine Ortschaft in der Provinz Soms (Emesa) im Often der Stadt. Der größere Theil des Bodens besteht aus Salzmorästen, doch stehen dort Palmen und Olivenbäume. Dasselbst

<sup>11)</sup> Rach Ebn Athir Kamel. Tom. V. p. 21, bei Quatrèmere; De Guigues, Gesch. d. Hunnen, bei Dähnert. II. S. 437 n. IV. S. 238.
12) The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, ed. Asher. Berlin, 1840. l. p. 87.
13) Abulfeda, Géogr. d'Arabie. Trad. p. Reinaud. Paris. 4. 1848. T. II. p. 118—119.
14) Wüstenfeld, Abulfedae Tabulae quaedam Geographicae. Gotting. 8. 1835. p. 89, 91.

# 1506 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

find bewundernswurdige Dentmale aus fehr alter Beit; namlich Saulen und große Steinblode. Tabmor liegt etwa 3 Tagemaride pon Emefa und eben fo fern bon Salamba. Gine Mauer umgiebt fle und ichließt eine Citadelle mit ein. 3m Mangy (b. i. bem Berte des Mohallebita vom 3. 996) 15) fieht, daß Zadmor von Damast 59 Milles und von Rababa 102 Milles fern fei, bag man Dafelbit fliefendes Baffer. Obitbaume und Aderfelder finde, und baß die Stadt von Salomo, Sohn Davids, erbaut fei. fügt ber Index Geogr. aus Abu Obeiba, ber bor bem Sabre 1160 lebte, daß Diefe alte berühmte Stadt 5 Tagereifen von Alevo entfernt liege 16). Ihre Bauten feien von weißen Marmorfaulen getragen: Bewohner follen icon vor Salomo und David bort gewefen fein. Jest wohnten fie in einer Burg, Die mit einer Steinmauer umgeben fei, ju welcher eine Thure von Doppel. flügeln aus Stein gebilbet führe (cui porta est bipatentibus e lapide valvis praedita, bei Schultens). Roch fteben Dafelbft bis bente febr bobe Thurme. Gin Alug ift bafelbit, welcher bie Balmen ber Barten bemaffert. Sierzu bemertt Schultens. bağ ber Autor gegen andere Berichterftatter gu verfteben gebe, Salomo fei nicht ber erfte Conditor, fondern nur Reftaurator von Tadmor gemefen. Auch ift mol ju bemerten, bag ber Autor bie fo oft bezweifelte Thatfache von einem verennirenden Aluklaufe. den fcon Btolemaus angab, beftatigt.

Roch einmal wird Tadmor zur Zeit bei Timurs Erober rung <sup>17</sup>) von Damascus (im J. 1401) erwähnt, wo dieser Ort in der Buste die Zustucht des turkomanischen Stammes Sulkadr geworden war. Diesen auch da zu verfolgen, schickte Timur, als er nach der Berftörung von Damascus gegen Homs aufgebrochen war, einen Theil seines heeres gegen Antiochia, einen andern gegen die Turkomanen von Cubek am Cuphrat und einen dritten Theil desselben, 10,000 Mann, gegen die von Salomo aus Stein erbaute Stadt Tadmor (Tedmir bei Scheriseddin) <sup>18</sup>), die nebst ihrem Gebiete von den Sulkadr besetzt war, um diese zu

Vita Saladini, s. v. Tadmor; Chr. Rommel, Abulfedae Arabiae Descr. Gotting. 1802. 4. p. 98. §. 4.; Lord Limdsay, Letters. II. p. 166.

17) S. v. Dammer, Gefch. des Demanischen Reichst. E. S. 303.

18) Cherefeddin, Histoire de Timurdec etc. Tradde P. de la Croix. Delf. 1723. Tom. III. p. 348—349; vergl. Quatemère l. c.

plandern. Es gelang ihnen, biefem Stamme an 200,000 Stud Schaafe zu rauben, und ihn selbst mit feinen Bferden und Kamees len in die arabische Bufte zurudzuwerfen, worauf die Timuriden zum Euphrat zogen und fich mit den anderen Deeren wieder verseinigten.

Seit dieser Zeit wird noch im Jahre 1640 nach Christi Geburt bei den Arabern Tadmors als eines eigenen Gouvernements ermähnt, das sich also noch frei von der türkischen Oberherrschaft erhalten haben mußte; vielleicht daß schon der Araberstamm der Anaseh damals übermächtig geworden, den wenigstens die explen Biederentdecker Palmpra's gegen Ende des 17ten Jahrhunderts dort schon vorsanden, welcher dem zu Abulseda's Zeit dort nomadiskrenden Stamm der Thay aus dem Innern Arabiens nachsgesolgt zu sein schoftent.

Die Rachricht, welche Quatremère aus dem Manuscript des uns unbekannten Autors des Mefalek al-absar zu obigen Angaben noch hinzusügt, scheint sich wol auf eine früheste Zeit zu beziehen, die uns aber nicht speciell angegeben ist, denn es heißt 19) darin: Tadmor sei eine Stadt, die eben so zu Sprien, wie zu Irak gehöre, da sie auf der Grenze beider Länder liege. Sasomo habe sie gegründet; man sehe daselbst prächtige Gärten und sehr kostware Pandelswaaren. Die Bewohner seien sehr reich und unter ihnen Kaussente, die durch aller Gerren Länder reisen. Das Diswan alinscha stimmt in der Distanz von 59 Milles zwischen Tadmor und Damascus mit den obigen Angaben überein, aber Rabbah soll 200 Milles ober 3 Tagemärsche davon fern sein. Le Père giebt die Distanz Balmyra's vom Euphrat auf 60 Milles an, vom Mittelländischen Weere auf 200 Milles 20).

So weit die bis auf die neueren Touristen aus der Bergangenheit Tadmors uns bekannt gewordenen historischen Ueberlieserungen, deren viele Luden durch manche der Inscriptionen in griechischer und palmyrenischer Sprache, wie durch die zahlreichen arhitectonischen Denkmale selbst einige Erläuterungen erhalten, zu denen wir jest übergehen konnen.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mameluks. T. II. App. p. 256. <sup>20</sup>) Le Père, Description de l'Egypte, Etat moderne. I. p. 25.

#### Erläuterung 2.

#### Die Ruinen von Palmpra.

Bon ber Ruinenfulle, Die in ihrer weiten Berftreuung einen febr bedeutenden Raum einnehmen, beffen Begrengung noch feines meges nach feinen verfcbiebenen Richtungen genau ermittelt murbe, ift es ohne Grundplane und Aufriffe unmöglich, eine flare Dats ftellung zu geben, was den Runftlern, die fich bamit beschäftigt baben, gang überlaffen bleibt 21). Gine romantifche Schilberung berfelben, wie fie bei bochft unvolltommener Renntnig bennoch Bolnen oder Beith gegeben baben, murbe bier am unrechten Orte fein 22). Rob. Bood's Deifterwert gab einen aufgenommenen geometrifc orientirten Grundplan, Tab. II., und in 3 Tafeln eine portreffliche Banoramanfict ber Saupterftredung bet Ruinen, Tab. I. in 3 großen Sectionen mit ertlarendem Int, p. 35, die von R.D. aufgenommen murbe, nach welcher vom gro-Ben Sonnentempel in Dft der ftaunende Blid über die Ungabl ber noch frei fteben gebliebenen Saulen, Saulenreiben und einzelnen Baumerte gegen Beft über weite Chene binftreicht, bis ju ben niederen Bergreiben, welche fie im 2B. und S.B. mit den Graberthurmen und der hober liegenden Ruine ber alten Saracenenburg begrengen. Der Sauptblid fallt bier aber nur auf die Centrals maffe des noch in chaotifcher Berftreuung bichter beifammen gebliebenen Theiles, ber in feiner langften Ausdehnung von D. nach 2B. noch einigermaßen burch die Bhantafie ein Bild von der antifen Anordnung bes Gangen aufammenfaffen lagt, weil bier machtige und lange Saulenreihen, wenn auch mit vielen Unterbrechungen und Rebenbauten, ben hauptton angeben, in bem man etwa es magen konnte, fich bas Gange ju reconstruiren. Aber von ben füdlichen und nördlichen Ausbehnungen ber großen Stadt lagt fic bei dem Bald ber gertrummerten, meift umgefturgten und übereinander gehäuften Daffen gar tein fich ordnender Bufammenhang

<sup>521)</sup> Rob. Wood und Cassas, Voy. pittor. de la Syrie; reducirle Ansichten davon bei Bolney, Reise. Uebers. Jena, 1788. Ab. II. S. 211—213. 22) Bolney, Reise. Deutsche Uebers. Jena, 1788. Ab. II. S. 207—221; E. A. Beith, Die Ruinen von Palmura, in v. hormanes Archiv für Gesch., Statist., Literatur der Kunst. 1824. Blen. XV. Jahrg. Rr. 101, 102 u. 112. S. 550 u. 606.

für ben Anblid bes Auges erfpaben. Dagu murben erft Specials untersuchungen und Ausgrabungen nothwendig fein, von benen bisher noch feine Rebe fein tonnte. Rach Bergleichung ber Dage, welche D'Anville nach bem Blane und dem Dage von Rob. Bood über die Direction und Lange ber hauptftragen (von 3,500 bis 4,000 Fuß) von D. nach 2B. berechnen tonnte, mußte er in biefer Richtung die Ausbehnung von Balmpra (bie Erby auf 11/2 englische Deile angiebt) ber gangen gange von Baris gleichs fellen, welche Diefe Capitale ju feiner Reit entlang bem Ufer ber Seine einnahm 23). Einen andern Blan bat Caffas noch mit mehr Detail, Rr. 26 feines pittoresten Bertes, gegeben, bem ebenfalls mehrere Generalanfichten 24) beigegeben find. Unter mehreren Taufenden der umgefturaten oder ganglich von ihren Suggeftellen verschwundenen Gaulen innerhalb des Ruinenraums, beffen Umfang de Caraman 26) auf 3/4 Lieues fchatte, tonnte er noch über 400 aufrecht ftebengebliebene Gaulen nach allen Richtungen bin gablen. Die ftebengebliebenen Refte von ganglich verfallenen Sauptgebauben, Die meift Tempeln, Balaften ober anderen öffentlichen Bauwerten angehören mußten, laffen fich etwa in einem Dugend von verichiedenen ifolirter ftebenden Sauptgruppen mit dem Auge verfolgen, beren einstiger Bufammenhang bie und ba mit anderen Ruinenreften nur gemuthmaßt werden fann, fo lange noch feine wiffenschaftliche Erforschung des gangen Ruinenfeldes angeftellt ift, Die eine nicht geringe Ausbeute fur Runft und Gefdichte geben wurde, obgleich die Entstehung diefer Capitale in teine fo hohe Urzeit hinaufragt, wie etwa die von Theba, Demphis, Baby-Ion, Rinive und bergleichen. Der Styl der noch ftebenden Baurefte folieft fie gunachft an Baalbet und andere fprifche Stadte aus ber Seleucibengeit, wie an Antiochia, Apamia, Bogra, Bathra, Berafa, Gabara ober Bhilabelphia, an. Auch lagt die Bergleichung des Bauftyle Diefer Stadte 26), fagt ein feiner Beobachter, ben gemeinsamen Urfprung biefer Bebaude eben fo wenig zweifelhaft, ale ben Beitraum ihrer Entftebung. Die Ruinen von Balmpra in ihrer Gefammtheit der Menge und Ausbreitung nach, in bem Emporfteigen ungahliger ifolirter,

 <sup>23)</sup> D'Anville, L'Euphrate et le Tigre. Mém. 1779. 4. p. 34.
 24) Cassas 1. c. No. 58 etc.

<sup>25)</sup> de Caraman l. c. p. 337. 25) D. v. Richter, Ballf. S. 222.

# 1510 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 41.

gang weißer Saulen und Bfeiler aus ber gelben Sandflache ber grengenlofen Bufte in die ewig blauen Lufte haben etwas eigenthumlich Ueberrafchendes, mas allen anderen Ruinenftellen feble; gebe man aber gu ber Untersuchung ihrer befonderen Berhaltnife über, fo haben ihre einzelnen Gruppen nicht das Impofante etwa aapptifder Dentmale, nicht einmal durch ihre Bobe bas Grandiofe, wie die von Baalbet im umfchranttern Coele. Auch durch ibre weniger fein ericheinende Sculptur machen fie nicht ben Ginbrud, wie jene. Doch find fie in gleichem Styl und faft eben fo reicher Sculptur in den Ornamenten ihrer Glieder und Gebalte aufgeführt. Benn fie nicht in gleich hoher Bollendung und Feinheit erfcheinen, bemertt Abbifon 27), fo liege bies vorzuglich nur barin, bag ber Stein fich weniger vortheilhaft ausnehme, wie der zu Baalbet, da er mehr der Berftorung und ber Berwitterung bes ftets anschlagen ben, vernichtenden, rauben Sandes durch die Buftenfturme ausgefest fei, ale bie in bem gefchusteren Thale bes Libanon liegenden Ruinen von Baalbet, Die aber in Sinfict ber Anordnung, ber Saulengabl und bes Umfanges gar nicht mit benen von Balmpra ju vergleichen find. Die Ruinen von Baalbet beschranten fic auf die zwei innerhalb einer Art Citabelle eingeschloffenen und ringeum von hoben Bergfetten umgebenen Brachttempel, dage gen bier auf einer weiten, freien Area ungablige Gaulen ifolirt ober wie ein Saulenwald, ber Baalbet fehlt, bie und ba bicht gedrängt beifammen oder getrennter feben unter geringeren maffiggebliebenen Baureften, swiften benen man überall, ohne ibre Bestimmung ermitteln gu tonnen, nach den verschiedenften Richtungen bin umberirren tann, ohne ihren Aufammenbang gu ertennen, und wo nur noch an einer Stelle ber großartigfte Reft bes Sonnentempele fich, doch auch ungemein impofant über bas Bange berborragend, noch burgartig für bas Auge erhebt.

Auch Irby und Mangles 28) fanden den Stein der Ruinen von Balmyra, obwol man ihn auch Marmor nennen tonne, doch viel geringer und leichter zerftorbar als den zu Baalbet, der für die Sculptur weit vortheilhafter und daher deren edelste architectonische und tunftlerische, wenn schon etwas übersadene, buntere und unterbrochene Ausarbeitung doch eines viel tieferen Studiums

<sup>527)</sup> Ch. Addison I. c. II. p. 286.

<sup>28)</sup> Jrby and Mangles, Tray. p. 269.

werth ift. Auch das Grandiose der 60 Juß hohen und bis 7 Zuß im Diameter haltenden Saulenschäfte daselbst, nur aus drei Steinnen zusammengesetzt und mit den schönften von 20 Juß im Umsang haltenden Saulen im Beripteros umgeben, suche man in Balmyra vergeblich, wo selbst die kleinsten der Saulen, wenn sie nur 3 Juß im Diameter und 30 Juß Höhe haben, doch immer aus 6, 7 bis 8 Steinstüden bestehen. Die Saulen des großartigken Baues daselbst, des Sonnentempels, die, im Beristyl stehend, 40 Juß hoch sind und 30 Juß Diameter haben, sind doch immer aus 3 bis 4 Steinstüden zusammengesett. Der Granitsaulen sind nur wenige; von den vieren, die in der Mitte der größten Saulenstraße standen, ist nur eine aufrecht siehen geblieben. Biele der Säulen sind cannellirt oder gerieft, und alle Quaderstüde durch Metaultsammern zusammengehalten, meint de Caraman<sup>29</sup>).

Mit den an Umfang und Großartigfeit so ausgezeichneten und Alles übertreffenden Ruinen zu Theba am Ril und ihren Pplosnen, Saulenhallen und Sphinzalleen halten fie vollends teine Bergleichung aus, und darin ftimmen alle aus Aegypten nach Palsmyra vordringenden Reisenden 30) bei; denn dort steigen viele der Saulen von 24 Fuß Umfang bis zum wahrhaft Erhabenen von 75 Fuß senkrechter Sohe empor.

Auch haben schon Dawkins und R. Bood 31) ganz richtig bemerkt, daß ein großes historisches Interesse, welches die Denkmale von Athen, Rom und selbst geringeren Ruinenstädten darbieten, weil man in deren Betrachtung zugleich verschiedene Zeitperioden und Culturzustände sich zu vergegenwärtigen im Stande ist, den Ruinen von Balmyra sehle, weil dieselben saste alle mehr von gleichem Alter aus einer und derselben Entstehungsperiode im Berlauf weniger Jahrhunderte hervortraten und eben so fast zu gleicher Zeit auch ihren Untergang fanden. Aber eben dadurch würde eine genaue Ersorschung derselben lehrreicher an historisschen Resultaten für eine nationale Entwickelung ihrer Erbauer, wenn auch nicht für die Runst sein, wenn alle ersorberlichen Aussgrabungen ihrer Grundlagen mit ihrer weitern Betrachtung versbunden werden konnten, weil man dann bei dem völligen Mansgel einheimischer Geschichtscheidung doch auf die nationalen Geschichtscheidung doch auf die nationalen Geschichtscheidung doch auf die nationalen Geschieden

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) de Caraman l. c. p. 335. <sup>30</sup>) Ebenbas. p. 337.

<sup>31)</sup> Rob. Wood I. c. p. 15.

### 1512 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

schichtszuftande aus der Gleichzeitigkeit ihrer Eriftenz zuruckzuschließen befähigter werden wurde, als da, wo die verschiedenartigeten Beitmomente auseinander gesolgt find, und in einander einwirkend erscheinen. Den Bortheil bietet die Ruinenstätte von Palmyra, daß ihre Bausteine nicht, wie bei anderen, verschleppt wurden, sondern an der Stelle beisammen liegen blieben, wo sie umstürzten: denn keine andere Stadt wurde, weder in der unmittelbaren Rabe, noch in weiter Umgebung, nach ihrer Zertrümmerung aufgebaut, wodurch ihre Bausteine zu Reubauten hatten dienen konnen, wie dies bei so vielen sprischen Städten, bei Karthago und anderen so häusig der Fall war, daher von der alten Karthago, von der alten Tyrus, von der alten Terusalem so wenig übrig geblieben.

Dennoch bemerkte man auch hier zweierlei Unterschiede in den Ruinen, die aus ihrem verschiedenen Alter hervorgingen, indem die alteren berselben durch die Beit selbst so sehr verfallen waren, daß man sie keiner genauen Messung unterwerfen konnte; dagegen die jungeren, besser erhaltenen Architecturen durch offenbar absichts liche Gewalt erst ihre Zerstörungen erduldet hatten.

Rur eine Ausnahme von jener gleichartigen Uebereinstimmung des Architecturstyls schienen die eigentlichen Grabmonumente zu machen, die man deshalb anfänglich nach ihrer eigenthümlichen Form für älter und mehr einheimische, von den übrigen griechischen mehr abweichend conftruirte Bauwerke hielt. Bei näherer Untersuchung ihres Innern sanden sich jedoch dieselben luguriösen architectonischen Gliederungen und Ornamente, wie im übrigen neugriechischen Styl, so daß sie keiner vor der Einführung griechischer Kunft in Balmyra schon vorhandenen ältern Kunstperiode, etwa einer Davidischen oder indischen, angeboren könnten.

Die Bauwerke gehören hier insgesammt der spätern Zeit der römischen Architecturperiode des Zten und Sten Jahrhunderts an 32), in denen durch Größe, Pracht und Schmud ersest werden sollte, was ihnen durch Einfachheit und Reinheit der edelsten Berhältnisse abging; dorischer Styl fehlt hier schon ganzlich 33); außer 4 jonischen halbsaulen im Sonnentempel und 2 jonischen in einem der Rausoleen find alle anderen corinthischer Ordnung, zwar von großer Schönheit, einst mit prachtvollen, in Retall gearbeiteten,

 <sup>812)</sup> F. Rugler, Handbuch ber Kunftgesch. Statitg. 1848. S. 296.
 23) Rob. Wood I. c. p. 15, 45 and tab. XXI.

unftreitig wie in Baalbet vergoldeten Capitalen, aber icon gumeis len mit bedeutenden Abweichungen und Rehlern, felbft mit Bigarrerien in den Busammensetzungen. Der Mangel an Reinheit bes ebelften griechifchen und noch guten romifchen Stols follte in ben Brachtruinen gu Baalbet, wie hier gu Balmpra, burch Ueberladung mit der fortgeschrittenen Sculptur und ihrer Ornamente erfest und verherrlicht werden, wobei fich Balmpra wieder vor Baalbet burch die ungablige Renge von Buften und Statuen auszeichnet. welche felbft an ben Saulenschaften, etwa im erften Drittheil ihrer Bobe, auf eigenthumlich porfpringenden Confolen angebracht maren. Soon in Baalbet und in Batra zeigten fich Spuren folder in den Architecturen angebrachten Buftenfculptur 34); aber bier in Balmyra nimmt biefes Ornament ber Statuen in allen Colounaden fo überhand, daß es faft vorherrichend 35) genannt werden tann, und in den langen Saulenreiben von eigenthumlicher Birfung fein mußte, die wir jest nur etwa im Rirchenftpl ber gothis fcen Architectur des Dittelalters, wo biefes Ornament auch Gingang gefunden, zu beurtheilen im Stande fein mochten. Damit bangt auch Die fehr ausgezeichnete Reihe bon Standbilbern, welche vom Staat und dem Bolte verdienten Berfonlichfeiten errichtet wurden, gufammen, die gwar faft alle gertrummert und, bie auf wenige Ueberrefte, gerichlagen fein mogen, von benen aber noch die meiften Inscriptionen in griechischer ober palmyreni. foer Sprace auf bem Boftamente ihrer Saulenschafte fich erhalten haben, welche bie bort in Gebrauch gefommene, fehr haus fige perfonliche Beibe durch Errichtung von Statuen beftatigen.

Außer Diefer Gigenthumlichkeit find es noch die, wie auch anbermarts in berfelben Reitperiode, errichteten, vielen fleineren ober größeren Tempelchen und Tempelbauten, mit Brachtpforten 36), Rauervilaftern 37), offenen Saulenhallen, Bafferleis tungen und besonders großartigen Saulenftragen mit practigen Borticus, wie wir fie als Spriens Architectur besonders eigenthumlich in Antiochia (unter bem Ramen ber Abften, vergl.

<sup>34)</sup> Rob. Wood l. c. p. 17.
35) Siehe die Tafeln bei Caffas, in Rr. 33, 37, 54; R. Wood, Tab. IV. u. XIV. im Sonneutempel und XXVI., jumal XXXV.; de Caraman l. c. p. 336.
36) Siehe bei Caffas, Rr. 41, die Brachtpforten des Haupttempels; R. Wood, Tab. VI., VII., IX., XI. etc.
37) Siehe bei Caffas, Rr. 35, die Plaster am Sonnentempel und bei Rob. Wood Tab. I., IV., IX., XLIII.

### 1514 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

oben S. 1164 u. f.), in Apamea, Gerafa und anderwarts kennen gelernt, deren auch hier der eine größte die ganze Stadt von D. nach B. durchlängende vierdoppelte Säulengang von 3,500 Fuß Länge die stehen gebliebene Hauptreihe der Ruinengruppe 38) bildet. Rur gegen 200 find von ihr noch aufrecht stehen geblieben, zu der aber in jeder der 4 Reihen, nach den übrig gebliebenen Basamenten zu rechnen, einst 274, also zusammengenommen über Ein Tausend Säulenschäfte gehörten, die von 4 bis 5 großen Porticus 39) unterbrochen dastanden.

Roch werben die Ruinen Balmpra's von der eigentlichen, einft bewohnten, aber gang verlaffenen Stadt oder wol nur von Reftungsmauern umgeben, bie meift gerftort find, jedoch auch beute noch von einzelnen Thurmen flantirt, Die wenigftens noch bie und ba aus ber Oberfläche bes Bobens bervorragen. Subofffeite des Tempels tonnten R. Bood und Caffas feine Ueberrefte berfelben mahrnehmen, wo fie doch auch wol gum Soute bes Saupttempels nicht gefehlt haben werben, ba Aurelianus in feinem Briefe über Die Belagerung (Fl. Vopiscus, Div. Aurel. 26) von ber farten Befeftigung und ber außerorbentlichen Bertheidigung ber Mauern fpricht, die ihm fo große Roth machte (Dici non potest, quantum hic sagittorum, qui belli apparatus, quantum telorum, quantum lapidum: nulla pars muri est, quae non binis et ternis balistis occupata sit etc.). Bood ichant ibren Umfang wenigstens auf 3 englische Diles, Die Araber gaben aber einen größern Umfang ber einftigen Stadt, bis auf 10 englische Diles, an; und biefen Raum nimmt eine etwas bober als bie übrige flache Bufte liegende Terraffe ein, die aber doch nicht fo erbaben liegt, wie der von den jegigen Rauerreften noch eingeschlofe In Diefem weitern Umfange, verficherten bie fene Stadtraum. Araber, finde man überall beim Rachgraben ebenfalls Ruinen. Die 3 Miles Umfang find fur die alte, volfreiche Stadt unftreitig gu gering; es ift mahricheinlich, daß bier nur ber Rern ber Capis tale mit feinen Tempelheiligthumern, Balaften und öffentlichen Brachtbauten lag, deren Ueberreft famt den prachtigen Maufoleen einen Beweis der Große und Bedeutung der Stadt giebt, beren

<sup>&</sup>lt;sup>538</sup>) Cassas, Voy. No. 53, mit Grundriß und Aufriß, und No. 55, 57, 60, 71, welche die prächtigen Portiens darstellen; Rob. Wood, T. I. u. III. <sup>53</sup>) Cassas, Voy. No. 93, Portiens des Piocletian; anch No. 55, 57, 60, 71; Rod. Wood, Tabul. XXII—XXVI. u. XXXV.

gemeinere Bohnungen ber Sauptmaffen bes Bolts wol nur außerhalb derfelben Die Borftadte einnahmen, wie bies bei Damascus, Antiochia und anderen größeren und reichen Städten bes Drients ber Fall war. Bei ber Bebeutung, welche die theilweis gerftorte und auch wieder von Aurelian und feinen Rachfolgern reftaurirte Stadt beibehielt, wie fich dies aus dem Brachtbau mit Diocletians lateinifder Infdrift ergiebt, wird durch Raifer Juftinians Berwandlung in eine Grenzfefte des Reichs eine Concentration ihrer Bertheidigungelinie nothwendig geworden fein, weshalb die Umfangsmauer enger ale juvor um Balmbra jufammengezogen werben mußte, und biefem entfpricht auch die jungere Conftruction Diefer Mauerrefte aus ben Bygantiner Beiten, famt ben quabratiichen Thurmen, an die man die Stadtmauer anlehnte: benn barunter find auch brei altere Graberthurme, welche der beid. nifche Todtencultus in Die Berfchangungsmauer gu gieben nicht gefattet haben murde; bie aber die Bygantinifchen Baumeifter, als Chriften, nicht abhalten tonnten, felbft bie Todtengrufte ber Beiben mit in ihre Berichangungen eingureiben; die übrigen Graberthurme blieben jedoch außerhalb biefer Juftinianifchen aus Bertftuden aufgebauten jungeren Stadtmauern liegen. Der größte Theil bes burch Diefe Mauer ausgefchloffenen antiten Stadttheils lag, nach R. Bood, vorzüglich gegen G.D.; dagegen ichloß fie auch einen Theil der Thalfenkungen gegen R.D. mit ein, welche guvor nicht gu ber alten Stadt gebort batten, und eine noch fpatere Beit ber Saracenen hat die Berichangungslinie, welche gar teine Thurme zeigt, bie auf die weftlichfte Borbobe ber Berge fortgefest, auf beren einem Gipfel ein Saracenenfchloß erbaut wurde. Dies liegt jedoch langft in Erummern, und bietet nur ben Bortheil einer großartigen Aus- und Ueberficht über die Ruinenwelt mit der gro-Ben Tempelburg in G.D. dar auf das bahinter liegende mufte Feld bes Salgfees und gegen D. auf die unendliche, monotone Bufte bis jum Guphrat, gegen 2B. bis ju ben Gipfelreiben bes Anti-Libanon.

Die ersten Entdecker Palmpra's, die Kausseute von Alepvo, hatten gehört 40), daß diese Burg von einem Man Oglu, einem Bringen der Drugen zur Zeit Sultan Murads III. (um das Jahr 1585), erbaut sei, was mit der früheren herrschaft der

<sup>40)</sup> R. Wood L. c. p. 39; Ch. Addison l. c. II. p. 288.

### 1516 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

Da'aniben (f. oben G. 735), feit ber Beriode ber Rreugguge, Die erft fpater nach bem Libanon jogen, gang gut ftimmt, ba ben Aurften Manogli41) von Sprien Gultan Selim I. der Erobe rer, ale Oberhaupt eines Sandicat mit Kabne und Trommel, ju Damascus im Jahre 1516 inftallirte. Befanntlich marb Rachr. eddin (im 3. 1595, f. oben G. 104 u. f., 395 u. f.) Dber-Emit ber Drugen im Libanon, der bier unter Sultan Murad III. feine Berrichaft nach allen Seiten febr erweiterte, und auch biefe Saragenenfeste in Balmpra gur Rügelung der Araber mabrend feiner langiahrigen Berrichaft erbaut haben mochte, bis mit bem Sturze feiner Dynaftie (im 3. 1694) burch bie bauernden Bernichtungefriege ber Turfen unter Sultan Rurad IV. gegen die Drugenherrichaft auch diefe Burg ber Ma'aniben mit vielen anderen im Libanon gerftort fein mag. Best ift die fcwer zu erklimmende Burg, zu ber alle Rugange abgebrochen find, nur noch ein Afpl fur Rauber, faft nur von Kledermäusen bewohnt; ein einst fehr tief in Rels eingehauener Brunnen ift ohne Baffer 42). De Caraman ichreibt fie wol falfchlich Ralaa Ebenman 43), wol richtiger Ralaat ibn. Ma'an.

Das hauptgebäude ber ganzen Ruinengruppe Balmpra's, an ihrem füdöftlichen Ende gelegen, ift der prächtige Ueberrest eines quadratischen Tempelbaues von 700 bis 750 Juß Länge auf jeder Seite, der große Tempel des Baal oder helios, der Sonnentempel (Templum Solis 44), vgl. oben S. 240, 241), genannt, den Kaiser Aurelian erst zerftörte, dann aber wieder mit vielem Rostenauswande in seiner alten Form herzustellen befahl (Fl. Vopiscus, Div. Aurelianus 31).

So weit R. Bood's Nachforschungen reichen, scheinen die Restaurationen Aurelians am Sonnentempel ziemlich bedeutend gewesen zu sein, aber gar nicht zum Originalplan gepaßt zu haben 45).

So wurde er wenigstens in seinen hauptmaffen erhalten, aber burch die fpateren Beherricher, vielleicht fcon unter Juftinian ober

46) R. Wood I., c. p. 20.

<sup>541) 3.</sup> v. hammer, Gesch. bes Demanischen Reichs. Bb. II. S. 481. ?

42) Ch. Addison. II. p. 311. 43) de Caraman 1. c. p. 336—338.

44) Bei Rob. Wood find 19 große Taseln, tab. III—XXI., mit seinen Abbildungen erfüllt; bei Casas, Rr. 28—42, ober 14 große Anssichten nebst ben Meffungen aller architectonischen Glieber, und Grundplane ber gangen Tempelburg, wie ber innern Tempelmoschee.

enticiebener unter ben mufelmannifden Arabern, in eine aut au vertbeidigende Temvelburg verwandelt. Das prachtige aufere und innere Saupteingangsthor wurde mit einer quervorgezogenen Rauer und einem machtigen Quaterthurm aus beffen Trummern theilweife zugebaut, Die gange Ruckfeite vermauert, Die Renfteroffnungen an den Seitenwänden mit Steinen jugefest, und in dem Innern bes von Saulenballen und Tempelmauern mit Bilaftern umgeben gebliebenen, vielfach veranderten Raumes fledelte fich bas armliche Araberdorf, aus 15 bis 20 niederen Butten befiebend, an. in welchem die einzige beutige Bevolferung von taum ein paar bundert Arabern (de Caraman ichapte fie im Jahre 1837 auf 200 bis 300) 46) angefiedelt ift, Die im Jahre 1835 feine 20 waffenfabigen Manner Rellen tonnte. Das einftige Brachtportal von urfprunglich 15 guß Beite, bas von ber außern Treppenflucht gum innern Tempelhofe führte, ift burch ben roben faracenifchen Borbau ber Mauer ju einem fo fcmalen Gingange verengt, bag nur noch ein Rameel zu ben Dorfhutten hindurchschreiten tann. Die innere Area bee Tempelraums, Die einft mit toftbaren Steinplatten getäfelt mar, ift fo gang mit Erdbutten und Schuttmaffen. Trummern und Schmut bedect, wo einft die große Bompa ber Briefter und Fürften ihre feierlichen Umguge hielt und ben Gottern die Opfer darbrachte, daß nur noch ein paar diefer Marmoraetafel fichtbar geblieben find. Diefelbe Erniedrigung bat biefen Sonnentempel burch bas verschimpfende, elende Araberdorf getroffen, wie Die Brachttempel ju Theba burch ben Anbau von Lugor.

Seht man um die Außenseite dieser Tempelburg herum, so zeigt sie noch immer ein imposantes Ansehen, denn auf allen Seiten, von doppelten Säulenreihen umgeben, kann man deren nach ihren ehemaligen Stellen noch 376 zählen, und hinter ihnen haben sich die inneren Tempelmauern, mit 700 Bilastern geziert, erhalten, zwischen denen eben so viele reichornamentirte Fensterbekleidungen den Blick nach der innersten Area gestatten, in deren Mitte das eigentliche Tempelheiligthum stand und zum Theil noch steht. Der gräulichen Berftörung ungeachtet ist doch noch Bieles an seiner ursprünglichen Stelle geblieben, und zumal die nördliche Seitenwand ist am vollsommensten erhalten. Auch an der Westseite 47) stehen noch viele, 37 Jus hohe, Säulen, und die inneren Wände sind voll

<sup>46)</sup> de Caraman l. c. p. 335.

<sup>47)</sup> Ch. Addison. H. p. 297.

### 1518 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

Rischen zu Statuen, in denen, wie auf den an den Saulen angebrachten Consolen, mehrere Hundert von Statuen errichtet sein mochten. Die größte Schändung hat die Frontseite, das corinthische große Bortal gegen West, erliten, wo die prächtigsen Sculpturen und Ornamente zertrümmert, vermauert oder verschoben find. Aus der Treppenflucht, die hinaufführte, wurde zumeist der plumpe Quaderthurm erbaut, der die eine Palfte der Fronte ganz verdeckt.

Der innere Tempelhof48) ift groß genug für bas gange jest bort ftehende, freilich elende Araberdorf, in beffen Ditte ber innerfte Tempel 40) in gleicher Bracht aufgeführt ift, beffen norbliche Balfte, Die eigentliche Cella bes alten Tempels, ju einer mobernen Mofchee gebraucht, ju Caffas Beit noch von feinem Chris ften betreten werben durfte. Bon der einftigen Saulenftellung, welche diefelbe Cella umgab, find nur ein paar Gaulenicafte fteben geblieben, aber bas Brachtthor, von vorzüglichfter Schonbeit, ift geblieben. Die mertwurdigften Sculpturftude, Die fich von Diefem großen Tempelbau erhalten haben, find von vorzuglicher Schonbeit. Außer cannellirten Saulen find es die reich vergierten geußer- und Thurbelleidungen, die Bebalte mit den icon gearbeiteten Rebenund Traubengebangen, mit Guirlanden, von geflügelten Benien getragen, der große Bogel mit ausgebreiteten Flugeln auf Sterngrund über bem Dauptportal 60), gewöhnlich Abler bes Jupiter ober des Sonnengottes genannt, der aber dem magisch-orientalifchen Bogel in ber berühmten Tempelfculptur ju Baalbet gleicht (vergl. oben S. 248). Befonders wichtig find die palmbrenischen und griechischen Inschriften über Bortalen und an Gaulen. Die meiften Sculpturen in Diefem Saupttempel, von gleicher Schonbeit, wie die von Baglbet, und in bemfelben Stul, find pon ihren Stellen als Trummer berabgefturgt. Die meiften find coloffale Steinblode, viele von 12 bis 20 guß, einer, den Abbifon maß 51), von 35 Rug Lange.

Cassas, zu T. I. No. 45 seiner Taseln, bemerkte, daß diese Sculpturen am haupttempel vor allen auch denen des Jupitertempels, der unter Diocletian zu Spalatro am Adria-Meere

<sup>549)</sup> R. Wood, Tab. XXI.; Cassas, Tab. No. 28. (1) R. Wood, Tabul. XVI.; Cassas, Tabul. No. 33, bas Singangsthor zur Essla No. 41; de Caraman. p. 337. (1) Rob. Wood, Tab. XVIII.; Cassas, Tab. No. 42. (2) Ch. Addison. H. p. 297.

in Dalmatien erbaut worben, gleichkomme. Das Blatterwert in den Gefimfen war mit Goldbronge übergogen, wie es die an ihren Stellen noch vorhandenen Stifte beweifen. Sie gaben ben Trubben Aurelians und den nachfolgenden Arabern icon eine aute Beute; baber bie von ihnen überlagerten Sculpturen oft nur weit ichlechter ausgeführt erscheinen, weil ihnen biefer zugehörige Schmud In einer Seitencella bes innern Tempels, an beutautage feblt. beffen Rordfeite, batte R. Bood in einer reich mit Caffetten und Rosetten verzierten Band die Abbilbung eines in iconer Sculptur ausgearbeiteten Thierfreifes 52) aufgefunden, mit den bei Romern bekannten Sternbildern, Jungfrau, Bagge, Scorpion u. f. w. In beffen Mitte mar ein altlicher Ropf als Bufte in Relief ausgebauen, mit 6 andern Buften umber, deren eine eine Strahlenfrone bat, eine andere geflügelt ericbeint, und welche offenbar bie 7 Blaneten barguftellen bestimmt waren. Alfo auch bier wol ein entscheis bender Beweis, daß mit bem Tempelcultus gu Balmpra alt. fabaifder ober chaldaifder Aftralcultus verbunden mar, wovon wir ichon in Obigem auch in der hauptmofchee zu Damascus aus der Periode Diefes por-chriftlichen Tempels (vergl. oben 6. 1374) entichiebene, wie in Soms und Baalbet mahricheinliche Spuren nachgewiesen baben (veral, bamit über ben Thierfreis der Chaldaer die Rote von Birch)63).

Leider haben andere Reisende weniger Ausmerksamkeit auf dieses interessante Denkmal verwenden können, selbst Cassas, der ausdrücklich sagt, daß zu diesem nördlichken Theil der Cella, in welchem das heiligthum der Moschee sich besinde, jeder Zutritt zu seiner Zeit versagt sei; zur Zeit der Aegypter-Herrschaft muß dieser Theil bei der Abschwächung der Araber zugänglicher geworden sein, wie dies aus Addison hervorgeht; zumal seit den Siegen Ibrahim Bascha's über die Araber (im Jahre 1832) bei Höms 54) waren die Beduinen etwas zahmer geworden; seitdem hielten 70,000 Mann Truppen bis zum Jahre 1840 ganz Sprien in Rube.

Durch Ch. Abbifon 55) erfahren wir, daß es wirklich noch vorhanden ift; er durchkroch, um es gu feben, am Nordende des

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) R. Wood, Tab. XIX. <sup>83</sup>) A. G. Lanard, Riniveh und feine Ueberrefte. Deutsch von Meifiner. Leipzig, 1850. S. 411, Rote.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) A. de Caraman l. c. p. 324. <sup>55</sup>) Ch. Addison l. c. II. p. 362.

# 1520 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

innern Araberdorfes burch eine fleine Tempeltammer, die er febr reich ornamentirt fand, in beren Mitte er eine große quabratifde Steintafel von 18 Suf Durchmeffer mabrnahm, Die wie eine bobl ausgehauene Domfuppel, welche einft, wie ber Bobiacus au Denderah, das Dedgetafel bes Bemache gegiert haben mochte, in ornamentirte Quartiere getheilt war mit ben Ropfen (beren Babl er nicht einmal angiebt), aber bas Bange von einem Rreife umgeben, darauf die 12 Beichen des Thierfreifes eingehauen maren, die er ben befannten für gleich hielt. Doch mochte von dies fem Monumente eine genquere Abzeichnung burch fünftige Befuder febr munichenswerth fein. Dann, nachdem Abbifon mebrere folder Tempellammern voll Schmut und Unrath mit Radeln burd. frochen batte, tam er am Gudenbe bes Tempels zu einer gleiden Rammer, in welcher er eine Steinsculptur, in 8 folde Felber getheilt, mit einem gleich großen Steinblod bemertte, und mit einem Rreisbogen als Ornament, auf bem er aber feinen Bobigcus Doch wird auch biefe Sculptur nicht ohne mabrnebmen tonnte. Bebeutung im Sabaer . Cultus gewesen fein. Caffas und andere Touriften haben Diefes Monument überfeben.

Durch die Araberhütten, die fast nur aus den Trummerftuden der innern Tempelruinen aufgebaut und an das Innere der Tempelwände angelehnt find, konnte Addison bis zu der Mauerhöhe des innern Tempels hinauskommen, auf deren großer Breite er beguem umhergehen und die interessanteste Aussicht über das ganze Muinenkeld zu seinen Füßen genießen konnte.

Caffas giebt an den 4 Eden des innern Tempels Treppen an, welche einst auf die Dachhohe hinaufführten, wie fich dergleischen auch an den kleinen Tempelchen im Libanon fast überall vorfanden (wie in den Tempeln zu hosn Riha, Baalbek u. a. D., s. oben S. 197, 248).

Bon dieser hobe konnte Abdison an beiden Enden die wenigen dort angebrachten jonischen halbsaulen in der Rabe sehen,
beren Capitale zwar, gleich allen anderen, sehlten, an deren Stelle
man aber noch die Löcher zur Befestigung für den Bronzeüberzug
der Capitale wahrnehmen konnte. Dieser innere, eigentliche Tempel ohne die Säulenreihen hat 134 Fuß, das ganze Gebäude
180 Fuß Ausdehnung.

Rachdem Abdison mahrend seines langern Aufenthaltes in ben Ruinen von Palmpra auch den haupttempel nach allen Richtungen hin besichtigt und auch deffen unterirbische Kammern burch-

froden hatte, war er froh, an ber hinterwand bes Tempels burd eine Steinthur 56) berfelben gegen Die Offfeite wieder durch einen geheimen Ausgang an die freie Luft treten ju tonnen; er mar burch diefen, der nach ber Buftenfeite bes Guphrats führte, febr überrafct: benn es fchien ihm gewiß, daß durch einen folchen oder ähnlichen Beheimgang an Diefer Stelle einft Benobia in ber Racht entfloben fein muffe, um Gulfe fur ihre Belagerten bei ben Berfern gu fuchen. Auf jeden Fall ift diefe Steinthur in der Tempelmauer baburch beachtenswerth, daß fie fich auf ihren eige. nen Angeln brebte, gleich ber vordern Tempelthur. bis ju Diefem jungern Brachtgebaude marb bie Runft ber auf ihren eigenen fteinernen Angeln fich brebenben Flügels thuren von machtigen Steinquabern zu ficherm und unfdeinbarem Berfchluß angewendet, Die einen fo eigenthumlichen Character ber alteften Architectur ber Grotten und Graber burch den gangen Bauran, burch Gilead und Bafan von Gabara (Erdf. XV. 1. S. 380, 382), von Edrei in Bafan über Bogra bis es : Szalt und Belfa (Erdf. XV. 2. S. 858, 1132, 1163) bilden, und icon in ben 60 Stadten bes Ronige Da in Bafan mit hohen Mauern, Thoren und Riegeln angedeutet ericheinen. Und dies ift nicht die einzige in ihren Angeln fich fdwingende Steinthur, fondern in den Baureften, welche im Rorden der Stadt fich vorfinden, fah Abdifon an vielen Stellen folche maf. five Steinthuren 67), die, trop der großen Laft, fich doch fehr leicht auch heute noch in Steinangeln fcwingen, und fich befonders jur Dasfirung der Eingange, wie ju geheimnigvollen Ausgangen aus ben Mauerwanden ber Gebaude eigneten. Auch Irby und Mangles hatten viele diefer fteinernen Glügelthuren (marble folding doors) 58), die noch in ihren Angeln fich brebten, an mehreren großartigen Maufoleen ber innern Stadt mahrgenom. men, die gwar ausgeplundert waren, beren Flügelthuren aber mit Bannelen, wie Mauermande, von außen vergiert, jedoch nur rob ausgemeißelt, oder vielleicht auch ichon wieder verwittert fein mochten. Auch v. Richter fand folche Thuren vor; die mertwurdigften von allen, icon ihrer coloffalen Größe halber, muffen aber wol biejenis gen bes haupteinganges jum Sonnentempel gewesen fein. Bon

<sup>556)</sup> Addison l. c. II. p. 313. 57) Ebendas. II. p. 316.

<sup>56)</sup> Irby and Mangles. p. 272; D. v. Richter. S. 222.

# 1522 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

ihnen fcheint Abu Obeiba, ber vor bem Jahr 1160 gelebt, als Mugenzeuge zu fprechen, wenn er bon ihm, ber icon zu feiner Beit in eine Tempelburg verwandelt mar, fagt: nunc degunt (Palmyreni scil.) in arce quadam ejusdem quae muro lapideo est septa, et cui porta est bipatentibus e lapide valvis praedita etc., f. in Bohaeddini Vita Saladini, ed. Schultens im Ind. Geogr. s. v. Tadmor) 59). Bon biefem großen Sonnentempel ausgehend, und meift von einem Araber ale Cicerone 60) geführt, um bas völlig einsame Trummerlabprinth ficherer ju burchftreifen, mo ein Begegnen mit einem und bem andern wilden Streiflinge ber Bufte für die unbefangene Betrachtung ber Antiquitaten und Runftwerke nicht erfprießlich fein möchte, wird gewöhnlich berfelbe Beg eingeschlagen, aus bem bann auch bie Befchreibung ber Erummer burch die Touriften hervorgegangen ift, ber man es auch wol anmerten tann, daß fie fich, die wenigen bort langer verweilenben Dawkins, R. Bood, Caffas, Abbifon ausgenommen, unter der bertommlichen Leitung ibres Cicerone nicht einer freien, allfeitigern Forfchung hingeben tonnten. Das Befanntere ober Buganglichere wird baber immer wieder von neuem befucht und im Allgemeinen gefchildert, bas fchwerer Bugangliche und noch Unbetannte bleibt gur Seite liegen, und bei teiner fpeciellen Unterfu-Und boch bemerkt ichon Abbifon 61) mol dung wird verweilt. febr richtig, daß erft burch die Specialerforfcung und genauere Untersuchung des Besondern fich ein immer erhöhteres Intereffe fur bas Befammte und bann erft ein Berftandnig bes fo frembartis gen, in ber Mitte einer weiten Bufte gelegenen Bangen entwickeln konne, das beim erften Ueberblick nur angestaunt zu werden pflege. Dhne die funftlerifche Darftellung murbe bie bisherige, blos beim Meukerlichen fteben bleibenbe Befdreibung bes Befondern in Diefem Chaos von Geftalten und Bertrummerungen völlig unverftandlich geblieben fein, und es murbe noch immer eine mahrhaft scientififc geordnete Diffion bagu geboren, um nach langerm Aufenthalte bafelbft bas mahre Berftandnig biefer untergegangenen Belt ber Rachwelt wieder zu eigen zu machen. Bir muffen baher hier nur auf die Ginficht der Runftabbildungen in ihrer ungemein reichen Rulle bei Bood und Caffas binmeifen, die jedoch ohne Befchrei-

<sup>61</sup>) Addison I. c. p. 290.

b. v. Richter, Ballf. S. 216, 220.

bung blieben, und können nur noch einzelnes Hiehergehörige nach dem Borgange der Touristen besonders hervorheben, unter denen D. v. Richter seine Durchwanderung der Ruinenwelt am kürzesten und geordnetesten darstellt, so daß man mit ihm etwa das Dugend der Hauptgruppen der Ruinen im Rorden, Westen und Süden von dem großen Sonnentempel aus am behaglichsten durchwandern kann, worauf hinzuweisen 62) hier hinreichen wird, da wir nicht erschöpfend, sondern nur characteristrend versahren dursen.

Den Bauptcharacter giebt ber gangen Ruinenmaffe bie cos loffale Saulenftrage 63), welche das Auge vom Sonnentempel aus faft in gerader Linie, nur mit wenigen einzelnen Abbiegungen. durch die gange Erummerfläche in einer ungeheueren Perfpective berfolgen tann, bon G.D. gegen R.B. bis zu ben an 300 Ruf hohen Bortetten des Dichebel Abiad (f. oben G. 1478) 64), welche Abbifons Araber Dichebel Belaes nannten, beren fegelbober Gipfel in R.2B. mit der Ruine bes Türkenschloffes gefront ift, beren Ruden gegen S.B. aber fich burch die große Bahl ber hoben feltfam geftalteten, vereinzelt ftebenben Graberthurme ber Daus foleen ber Balmprener, auch aus ber Ferne gefeben, auszeiche net. Die Linie Diefer Saulenftrage, von einer Sechftelmeile Lange (uber 4,000 guß), bezeichnet eine Reihe von einft 1,200, jest nur noch 400 aufrecht fteben gebliebenen, 20 bis 30 guß hohen Gaus lenschäften mit ober ohne Capitale. Gingelne Gruppen von ihnen find noch durch die fcon-fculvirten Quergebalte ber fie einft theils weife bededenden Dachdeden in langen, durch die Luft hingiebenden architectonischen Linien verbunden; benn mahrscheinlich wird bie auch hier vierbopplige Colonnabe, wie zu Antiochia (vergl. oben S. 1164), in ihren gededten, ichattigen und in ihren unbebedten, fonnigen Gaulengangen Die Spazierganger und Befchafts. leute durch die gange Mitte ber Dauptftadt hindurchgeführt haben. Un ben Gaulen biefer Bauptftrage und an ben Quabern ihrer Bortiten, die überall gum Tragen von Statuen und Buften burch Confolen vorbereitet waren, bemerfte fcon R. 2Boob 66) bie meis ften ber von ihm aufgefundenen Beiheinschriften mit ben Das

<sup>\*2)</sup> D. v. Richter, Mallsahrten a. a. D. S. 219-223; Addison. II. p. 290-302; Jrby and Mangles. p. 267-273.
Plan général de la grande Gallerie. No. 53.
II. p. 290.

\*5) R. Wood. p. 17.

# 1524 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

ten, welche unftreitig ben Statuen ihrer Bohlthater, die Senat und Bolt verherrlichen wollten, zubehörig waren. Bon der Benobia felbft hatten fich bisher noch keine Inschriften gefunden; fei es, daß ihre Regierung zu kurz dazu war, oder daß, wie Dr. Dalley vermuthete, ihr Andenken von den Römern absichtlich auf den Denkmälern ausgelöscht ward; von Odenaths Geschlechte haben fich dagegen mehrere vorgefunden.

Ehe man vom großen Sonnentempel aus in diesen langen Apftus eintritt, liegen rechter hand unter vielen anderen Trummern auch die einer Moschee, welche aus lauter Fragmenten alterer Sculptursteine ausgebaut ift, ein Zeichen, daß später hier die arabische Bevölkerung nicht blos, wie heute, auf die innere Area des großen Sonnentempels beschränkt gehlieben war. Auch am Westende der Säulenstraße hat Addison 66) eine zerkörte, also eine

britte, Dofchee ber fruberen Beit aufgefunden.

Beht man weiter, fo folgt eine große Gruppe bon bielen berichiebenen Bauwerten, Die mit großer Bracht vor bem Sauptportale und ber Treppenflucht gum Saupttempel aufgeführt maren, von benen nur noch in Bfeilern, Triumphbogen, Bortifen mit mehreren Bogen und einzelnen Saulen die Refte übrig geblieben. An einer der dort fleben gebliebenen Gaulen fleht die griechische Infcrift (vom 3. 246 n. Chr. Geb.)67), Die von einer Raufmannegefellichaft bem Unführer ihrer großen Raramane jur Deffe nach Bologefia au Ehren und mit Dant in Stein eingegraben murbe, auf welchem unftreitig die Statue Diefes Anführers (fein Titel als Dagiftrateperson ift Aftorubaida, fein Rame Julius Aurelius Diefe Chrenfaule eines Boblthaters ber Rebida) errichtet mar. Raufmannichaft fteht am Gingange eines großen Borticus, und ift von Brachtgebauben fo umgeben, daß fie wol, wie bie Bauten, vielleicht einer Art von Borfe ober einem Gefchafteplage gum Schmude bienen follte, woraus die Bedeutung auch mancher ande ren ahnlichen Brachtruinengruppen bervorgeben möchte.

Bon hier aus laffen fich die Richtungen mehrerer Straßen, mit Brachtbauten befest, gegen Rorden, Guden und Beften verfolgen, deren Mitte die große Saulenftraße durchfest, welche von vielen Saulenquerftraßen und Ruheplagen mit Denkmalen durch-

Addison. II. p. 290. (7) Corpus Inscr. Graec. No. 4490; J. Heeren, Commercia urbis Palmyrae etc. Gotting. 1831. 4. No. 2. p. 13; Addison. II, p. 320.

fonitten wird. An vielen biefer Querburch fonitte, beren man etwa 5 große und mehrere fleinere mabrnehmen tann, maren flets Gruppen bon Balaften, Tempeln und anderen öffentlichen Bauten und Runftwerten angehäuft, abnlich wie bies auch aus ber obigen Befdreibung bes großen Enftus in Antiochia, in Apamea bervorgeht (f. oben S. 1078, 1165). Dit ben Darftellungen von beren Ueberreften find viele Rupfertafeln bei R. Bood und Caffas gefomudt; an ihren Bafamenten und Untergeftellen finden fich viele ber befannt gewordenen palmyrenifchen und griechifden Inidriften au Ebren verbienter Mitburger um Bolf und Sengt. beren febr viele, noch unentzifferte ober halbverwitterte bort guruck. geblieben; fie begleiteten die wie in einem langen Triumphauge an den Saulenreiben aufgestellten Statuen ihrer Boblibater und grofen Manner, fur beren gablreiche Errichtung bie Balmprener eine wahre Leidenschaft gehabt au haben icheinen. Bum Theil geigen Diefe Gruppen, daß fie in Daffen durch Erbbeben 68) nach gleis den Richtungen umgefturgt murben. Die und ba geigen fich auch coloffale, prachtige Granitquabern, Pfeiler, bis 30 guß lange Granitfaulen, die nur aus ben berühmten agpptifchen Steinbruchen bes ichonen rofenrothen Granites (10) bis hieher geführt fein tonnen. Auf der Rordfeite der großen Saulenftrage tonnte fich die große Raffe ber Brivatwohnungen ber Balmprener ausbreis ten, in einer Beite, die bisher fast noch teine genauere Untersuoung erhalten hatte. In ihnen tonnte Abdifon bei feiner Durchwanderung noch fehr gut die geregelten Stragen und Bflaftermege ertennen; er fand bafelbft viele Refte von Terra Cottas und anderen Topfereien mit ben iconften Beidnungen in prachts vollen blauen und anderen brillanten Karben 70). Biele lofe, ben Statuen angehörigen Ropfe, einige Sarcophage mit Buften, fculpturen an Seitenwänden, und durch das Ruinenfeld nach allen Seiten zeigten fich fleine Cavellen, vor benen gewöhnlich ein paar Saulchen am Eingange fteben geblieben, fo bag Abbifon 8 folder Tempelchen mit 2 Gingangefaulen auf feiner nur furgen Banderung gablen tonnte, und jugleich 264 noch gerftreut umber fteben gebliebene Saulen ber verfchiedenften Art. Diefe Thatfachen wurden in der Sigung der fpro-aapptifden Societat ju London

<sup>66)</sup> Addison l. c. II. p. 294. 67) Ebendas. II. p. 292. 70) Ebendas. II. p. 316, 321.

vom 9. April 1854 unterftüst, indem M. F. Setley einige benachbarte und figurirte Terra Cottas nebst Abbildungen mit menschlichen Figuren vorzeigte, die er in den Ruinen von Palmyra kürzlich aufgefunden (Athenaeum Lond. No. 1383. 1854. p. 529).

Innerhalb des großen vierdoppelten Saulenganges fieht man wol, daß er für die Fußgänger einst mit Marmor getäselt war, aber heutzutage ist er größtentheils mit 3 bis 4 Fuß hohen Shuttmassen von Sande überweht. Auch Reste von einstigen Basser, leitungen sinden sich häusig in diesen Ruinen der antiken Stadt vor; ein solcher Aquaduct konnte in seinen Ruinen von den west lichen Bergen entlang der ganzen Saulenstraße und quer unter ihr hindurch nordwärts die in die Rähe des Sonnentempels und dann nordostwärts abzweigend mitten durch die Ruinen der Rortstadt weit hin versolgt werden, wie er in Cassas Stadtplan eingezeichnet ist.

Un der Sudweftseite der Saulenftrage find bisher nur weniger Beobachtungen angestellt worden; Die meiften fieben gebliebenen Dauptgebaube gruppiren fich in ihren Brachtruinen gunachft langs ihrer Saulenreihe bin, wo man ihnen verschiedene Bestimmungen bppothetisch angewiesen bat. Biele von benen, welche bie erften Runftler in ihren Abbildungen fur Tempelgebaude von fleinerem Umfange in ben Seitenftragen hielten, weil fie gleich den Baupttempeln von Saulenhallen umgeben find, und ebenfalls einen Bofraum voll Trummern einschließen, erklarte ein feiner Renner ber Antiquitaten, 2B. 3. Bantes 71), entschieden für Brivatwohnungen palmprenifcher Großen, in beren palaftabnlicher Ditte ber Dofraume er noch bie Conftructionen ber Rontginen und Anderes auffand, mas auch an andere Bauten ber Brivatwohnungen im Drient, nur in größerm und prachtvoller burchgeführtem Styl, er-Un einer Stelle fanden beren vier folder Brivatmob. nungen beifammen, fo bag man fie fruber für eine große Tempelhalle halten fonnte; fie erinnerten aber bestimmt an abnliche Ginrichtungen, die fich auch in ben Impluvien ber pompejanischen Anlagen wieberholen.

Am Beftenbe ber großen Saulenftraße, wo fie fich in berichiedenen Gradationen mit Treppenfluchten ben Borftufen bes westlichen Bengguges nabert, hauft fich wieder bie Daffe ber fteben

<sup>&</sup>lt;sup>871</sup>) Jrby and Mangles. p. 272.

gebliebenen Brachtruinen ins Außerordentliche. Man hat den einzelnen Bauwerken verschiedene Ramen gegeben, wie dem sogenannten Balaft der Zenobia 72) in S.B. der großen Saulenstraße, dem Borticus oder Palast Diocletians wegen seiner Inschrift, dem Tempel des Reptun 73), am Bestende der Saulenstraße, wegen der an ihm besindlichen Sculpturen von Sprenen, Flußgötztern, Delphinen u. s. w., die zu den ausgezeichnetesten Sculpturen gehören, an denen die größte architectonische Pracht verschwendet erschient.

Much ragen bie und da gang eingeln ftebende, bis 50 Rug hobe, coloffale Saulen mit Mauerwert auf ben Capitalen pon 12 Auf Umfang 74) in die Luft empor, die an die mit Emblemen gegierten Einzelfäulen der Terraffe von Berfevolis oder an Die fpmbolifchen Saulen, wie fie vor dem Tempel in Berufalem oder. nach Berodot, im Melitart-Tempel zu Thrus, auch in Baalbet und anderwarts in Sprien aufgerichtet maren, erinnern, beren Befimmung noch unbefannt geblieben. Ihre Auffage geigten bei einigen noch fleinere aufrecht ftebenbe Saulchen, andere fcheinen coloffale Statuen getragen ju haben, deren gufgeftelle noch ficht. Bier folder ifolirter Gaulen icheinen mit ihren Statuen den impofanten Schluß am Beftende der großen Saulen. frage gebildet gu haben, mo fie über alles Undere bervorragten. Un einer folden, 42 Rug boben, gang einfam febenden Gaule im öftlichen Ruinentheile ber Stadt befindet fich an ber Bafis die griechische Infdrift, welche fagt, bag fie gu Ehren bes Ailamenes 75) und feiner Bater von Freunden bes Baterlandes aus Berehrung ber unfterblichen Gotter errichtet fei (im 3. 138 n. Chr. Geb.).

Bon Circus, Amphitheatern, Theatern und anderen Gebäuden der Griechen und Römer, welche durch ihre Maffen gewöhnlich der Zerftorung späterer Jahrhunderte am meisten Biderstand leisteten, waren schon Dawkins und R. Wood überrascht, teine Spur in den Ruinen Balmpra's vorzusinden, da sie doch auf ihrer vorhergegangenen kurzen Banderung durch Asia winor allein die Ueberreste von mehr als 20 antiken Marmortheatern

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Cassas, No. 74; Addison. II. p. 287 etc.
<sup>13</sup>) Cassas, No. 86—91.

<sup>&</sup>quot;) Addison. II. p. 291, 293.

<sup>75)</sup> Corpus Inscr. Graec. No. 4479; Addison. II. p. 314.

### 1528 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

vorgefunden hatten; doch fand sich die Inschrift eines Aγορανομος (Aedilis) oder einer Magistratsperson vor, welche den Bazaren und öffentlichen Spielen vorstehen mochte, die den Palmyrenern nicht sehlten, da sie bei deren Feier (in ludis equestribus sagt Zosimus LII. 15) als Rebellen von Aurelian überrascht wurden. Aur von einem Circus 70) oder Stadium, von 210 Fuß Länge, der sich im rechten Winkel südwärts von der großen Säulenstraße abzweigt, hat sich eine ziemlich vollständige Ruine erhalten, in der an 48 Stellen noch 10 Säulen ausrecht stehen geblieben. Cassabat dessen Plan ausgenommen.

Auch von Babern, die dem Luxus des Orients so unentbehrlich waren, wie wir dies bei Antiochia gesehen (s. oben S. 1167 u. 1172), haben sich nur wenige Ueberreste gezeigt, doch wahrscheinlich nur, weil sie in die tiesten Stellen des Bodens eingesenkt, zunächst der Ueberschüttung durch Trümmer und der Zudedung während so vieler Jahrhunderte durch die herbeigewehten Sandmassen der Büste unterworsen waren und erst wieder ausgegraben werden müßten. Doch hat Addison auch am Westende, in Berbindung mit den Aquaducten, die Anlagen großer Bassins und Baber 77) vorgesunden. An natürlich laufenden und künstlich geleiteten Wasserr sehlte es schon zu Plinius Beiten in Palmyra nicht (Palmyra urbs nobilis situ, divitüs soli et aquis amoenis. Plin. H. N. V. 25).

Schon Ptolemäus führte, wie wir früher bemerkt haben, ein fließendes Baffer in Balmyra an, das mitten in der wafferarmen Bufte wol den Ramen eines Fluffes verdienen mochte, gleich dem benachbarten Chryforrhoas von Damascus, die er beite mit in die Reihe zwischen Jordan und Euphrat zusammenstellt, wennschon beide ersteren an Größe den beiden letzteren nicht verglichen werden können. Doch verdienten sie diese Stellung wol durch ihre Bedeutung, die sie durch Menschenhand gewonnen: da der eine zu Damascus ein Baradies zu schassen im Stande war und der andere Fluß zur Blüthezeit des palmyrenischen Reichs dessem Dauptstadt sicher auch mit einem Baradiese umgeben hatte, von dem jedoch heutzutage kaum noch ein Rachweis gegeben wers den kann.

 <sup>578)</sup> Cassas, Stade de la grande Gallerie. No. 80.
 77) Addison. II. p. 286, 316.

Flav. Jofephus fagt ausbrudlich, bag Salomo biefe Balmpra, die er meniaftens fur die Tadmor Salomo's bielt und qu feiner Beit tennen mochte, bort wegen ihrer Baffer in ber Bufte erbaut habe (f. oben S. 1493); und Abu Obeida in feiner Beforeibung von Tadmor bestätigt bies (habent et fluvium qui palmas eorum hortosque rigat. Ind. Geogr. ed. Schultens). Aur antifen Beit maren innerhalb ber Area bes Sonnentempels amei große Bafferbaffine, amifcben benen man bom prachtigen Dauptportal bindurchgeben mußte, um jum innern Tempelhofe gu Es tonnte bier jum Gottercultus ber Sprer eben fo wenig am Baffer fehlen, wie an anderen fprifchen Tempelorten, 3. B. ju Baalbet, mo folche jur Feier ber Feftgeprange gehörten, wie wir bies aus bes Marthrer Gelafinus Todestaufe im bortis gen Bafferbaffin im Jahre 269, alfo furg vor ber Berftorung Balmpra's, erfahren (f. oben G. 240). Schon R. Bood batte biefe Bertiefungen bee Baffine im Balmbratempel in einer Tiefe von 13 guß unter dem Getafel der Tempelarea wol bemertt, aber ihr Amed mar ihm, ba fie mit Schutt gefüllt waren, unbetannt geblieben. Es maren 200 Rug lange und 100 Rug breite vertiefte Raume, Die er in 2 großen Rechteden in feinen Grundrig bes Tempels einzeichnete (f. Tab. III.). Durch fpatere Unterfudung ermittelte Caffas, bag es 2 Tempelteiche von 8 Rug Tiefe maren, ju benen bie Tempelbefucher auf 8 Stufen ju ihren bort zu verrichtenden Abblutionen binabfteigen mußten. Die bei Beeren fogenannten Piscinae (Commerc. urbis Palmyrae etc. p. 17). Seit ber Bernachläffigung ber Canale und Aquaducte mußten fie naturlich troden liegen; die fpateren Reifenden haben Die weitere Untersuchung Diefer wichtigen Conftructionen außer Ucht gelaffen, weil burch bas Berfcwinden ber Baffer auch alle anderen Theile Balmpra's veröbeten.

Abulfeda hatte auch noch von Oliven und Balmen gessprochen, die dort wachsen sollten, und immer ein Zeichen von Baffersvorrath find. Die Aleppiner Kausseute trasen (1691) dort noch Balmen. R. Wood 78) sah 60 Jahre später nur noch eine einzige dort stehen. Lord Lindsay, 86 Jahre später, bemerkt, daß er viele Balmen in Tadmor gesehen, die wol ihr Dasein einer neuern Anpstanzung verdanken mußten, nachdem sie saft ausgestorben gewesen; eine solche habe in der etwas industriösen Besestorben

<sup>78)</sup> R. Wood, p. 4; Lord Lindsay, Letters. II. p. 165.

# 1530 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

riode der Aegypter. Derrichaft auch wol geschehen tonnen. Abdison 79) hat deren langs dem Schwefelwasserbache nach der Bufte zu, aber doch nur im vertommenen Buftande ftehen sehen.

Much beutzutage fehlt es bafelbft feinesweges an fliegen ben Baffern und an Quellen, welche burch weife Bermaltung und Unwendung die Bufte um die Trummerftadt wieder in einen fris fchen Garten ju verwandeln im Stande maren. Roch bewaffern fie, freilich febr fvarfam, Die wenigen Balmen, Dlivengarten und Meder, welche nur in fo weit bebaut zu werden pflegen, baß ein paar Bundert umberwohnende Menfchen mit ihren Beerden nicht etwa bungere fterben muffen. Go groß ift Die Tragbeit der jegie gen Bewohner Tadmore, daß ihre Lebensmittel auch bei geringem und turgem Befuch von Gaften fo fonell aufgezehrt zu fein pflegen, baß biefe icon barum auf ihre balbige Rudtehr bedacht fein muffen. Beringe Rornporrathe, etwas Redervieb und Biegenfleifd ift faft bas Gingige, mas fie ihnen auf furge Reit barbieten tonnen. Burben bie reichen Baffervorrathe ber Regenzeit im Binter geborig aufgespart, in Behalter gusammengeleitet, Die Quellen gereis nigt, die Rlugden vor dem Berrinnen im Sande und in den Salge moraften geschützt und aus ben Aquaducten aller Art ber Borgeit ber Bortheil gezogen, wie bamale, aus weiter gerne her Die Baffer in der Dafe Balmpra zu concentriren, wie dies nach allen Unzeichen und Runftanlagen burch bie Ueberrefte berfelben bewiefen wird, fo murbe auch beute in der Mitte der Bufte die valmbre. nifde Dafe wieder ein Mittelbunct ber Unfiedelung und ber Ingiebung im Drient werben fonnen.

Bwei allerdings kleine, aber doch perennirende Fluß, chen, die nur durch die Bernachlässigung der Einwohner sicher erst immer kleiner geworden sind, zeichnete schon R. Wood Bu) in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in seinen Grundplan der Dase von Palmyra ein. Beide, sagte er, haben Schweselmasser, sind aber gesund für den Gebrauch der Einwohner. Das größte derselben hat seine Quelle gegen Best in den dortigen Bergen; sein ganz klares Basser nimmt seinen Ursprung in einer Grotte, aus der es in einem Bache von 2 Fuß Tiese hervorquillt und das ganze Jahr gleichmäßig abläuft. Die Grotte, eben hoch genug, um in ihr aufrecht zu fteben, dient den Arabern zu einem tresse

<sup>&</sup>lt;sup>579</sup>) Ch. Addison I. c. II. p. 328. <sup>80</sup>) R. Wood I. c. p. 40.

lichen Bade; in einem Emiffar von 3 Auf Breite und 1 Fuß Tiefe giebt bas Baffer mit reifendem Laufe oftwarts ab. manden Stellen ift fein Bette eingeengt und burch ein gepflaftertes, alfo funftliches Bette unftreitig aus altefter Beit im Gange geblieben: benn der Araber fommt nie auf den Gedanten der Er-Auch fließt diefer Bach an ber Sudfeite hinter bem Sonnentempel vorüber, wo einft ficherlich Runftbaffins für ben Tempelbienft eingerichtet fein mußten; bann verliert er fich nach furgem Laufe gegen Often im Sande ber weiten porliegenden oftlichen Bufte (Barrai el-Scham genannt bei Abbifon) 81). Araber verficherten, die Grotte fpende immerfort, Sommer und Binter Diefelbe Quantitat Baffer. Dbwol R. Bood nicht über 12 Schritt Bafferflache in ihrem Quellbaffin mabrnahm, fo bielt er biefes doch unter ben Felslagern für viel umfangreicher. einem gang nabe dabei ftebenden Altare fagt eine griechische Infdrift bom Jahre 163 nach Chrifto, bag berfelbe bem Gotte Jaribolos, b. i. bem Monde (Deus Lunus), gur Beibe ber Quelle Ephca (Eoxa, an die der Benus geweihte Tempelftelle ju Afta im Libanon erinnernd? f. oben G. 557) von bem Berwalter (Enquedning) 82) berfelben, bem Bolanos, Sohn bes Benobios, errichtet fei, mobei R. Bood wol mit Recht bemertte, daß die Inspection einer solchen für eine gange Landschaft fo wichtigen Quelle nur durch Babl des Staats einem bedeutenden Manne anvertraut fein tonnte. Auch Grby, wie D. v. Richter nennen fie eine Mineralquelle ober beiße Schwefelquelle, beren Baffer einen farten Geruch von faulen Giern habe, welcher aber fogleich verschwinde, wenn bas Baffer geschöpft fei, bas bann fehr angenehm gum Trinfen werbe. Diefelbe Quelle, an welcher die Bagbad-Raramane zu halten pflegt, wenn fie ihren Durchzug nach Balmpra nimmt, wurde Caraman el-Ribritipe 83) (fcmeflige) genannt. Er fagt, icone, antite Souterraine führten die Baffer Diefer beis fen Somefelquelle mit anderen Baffern binab bis ju ben Garten, welche bem großen Tempel gunachft liegen; er fei in bas Souterrain, unftreitig daffelbe, welches Wood und Caffas auf ihren Stadtplanen in Sudweft bes Saupttempels einzeichneten und die Grotte nannten, hinabgeftiegen, habe fich in dem Baffin

Addison. II. p. 290.
 Br. Wood. p. 39; Corpus Inscr. Graec. No. 4502; D. v. Richter. S. 216; Jrby and Mangles, Trav. p. 273.
 de Caraman. p. 335.

# 1532 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 41.

ber Quelle gebadet, darin er 12 bis 15 Fuß weit umherschwimmen konnte, wo er dann erst die natürliche Grotte der Quelle erreicht habe, in der man aufrecht stehen konne. Dies sei ein sehr angenehmes Bad; an jedem Morgen bei Sonnenausgang steige ein Damps mit Schwefelgeruch aus dieser Quelle hervor, die den Arabern ein sehr gesundes Trinkwasser gebe. Cassas hat auf seinem Plane 34) Reste von Säulenreihen und von einem Canale an dieser Quelle eingetragen.

Auch Abdison 85) badete in diesen heißen Schwefelwaffern und sagt, daß ein reicher Strom klar wie Erystall aus der Grotte hervorströme, in die man 20 bis 30 Schritte hinein gehen und in einem reizenden Bassin umherschwimmen könne. Am Ende der Grotte werde diese aber zu eng und zu heiß, als daß man weiter vordringen könne; hier bemerkte er auf der Felswand eine Inscription in palmyrenischem Character, die bisher noch nicht be-

tannt geworben gu fein fcheint.

Bon diefer Quelle betragt ihr Lauf bis gur Guboftede bes großen Sonnentempele, immer amifchen Brachttrummern gerftorter Gebaube, die zu beiden Seiten liegen, dahinziehend, an 3,000 guß Lange; hier verzweigt fie fich in die bortigen Gartengelande, bewaffert biefe und verliert ihr Baffer, an bem es alfo feinesweges, aumal in der Tempelumgebung, fehlt, in den dortigen Feldern. Diese Gegend in G.D. ift vorzuglich 86) durch die unmittelbar aus der Bufte tommenden Sudfturme der Sciroccos und Birbel. winde, die gewaltige Sandmaffen berbeiführen, mit langen Dunen. reiben zugebedt, fowie bie Ruinen ber Stadt an ihrem Boden, aus dem fie hervortreten, meift mit bobem, berbeigewehtem Alugfande bebedt erfchienen, aus bem fie einft nicht aufgebaut murben, gu beffen Fortichaffung allerbings taglich manche Bunberte von Menschenhanden nothwendig gewesen fein wurden. Sudwarts diefes Sauptfluffes ber Stadt auf ben nachften Unboben fangen icon bie Reihen antifer Grabmaufoleen an, bie weiter gegen Beft fich an die bortigen beffer erhaltenen und grandioferen bon Strede gu Strede anreihen und bie einflige farte Bevolkerung ber alten Balmpra voraussegen laffen. Un ber Rordseite biefes Baches gegen bas Araberborf in ber Tempelburg zu liegen die beutigen

<sup>584)</sup> Cassas. No. 26.

<sup>85)</sup> Addison. II. p. 322.

<sup>••)</sup> Ebendas. II. p. 321.

Die Quellen und Wafferleitungen Valmpra's. 1533

Grabftatten ber Doslemen, Die noch von Riemandem naber unterfucht find.

Ein zweiter fleiner gluß nordwärts ber großen Gaulenftraße, ber gegen R.D. fein Gefälle hat, mit berfelben Baffermenge, wie ber vorige, burchzieht, nach R. Bood, in einen meift unterirdifden Aquaduct gefaßt, nabe einem großen Borticus bie Ruinenftadt, und vereint fich mit jenem im untern Laufe auf ber Offfeite bes Sonnentempels, fich aber ebenfalls, wie jener, im Sande verlierend. Die Araber fprachen noch von einem britten 87) Aluffe, der nicht fo mafferreich wie die beiden vorigen und auch durch die Mitte der Ruinen gefloffen fei, ber aber feit einiger Beit fo febr mit Schutt gugededt wurde, daß man fein Fliegen nicht mehr mahrnahm. Die erften Entbeder ber Ruinen hatten von dies fen porhandenen Bafferläufen gar teine Rotiz genommen, und Rellten daber verichiebene unhaltbare Oppothefen über den ihrer Reis nung nach völligen Baffermangel ber Bufte auf, ber in Diefer ertremen Annahme völlig irrig ift.

Db aus dem Gebirge bes Anti-Libanon bei Damascus, aus ber Fibicheh-Quelle, eine Bafferleitung burch bie Felfen nach Art bes Seleucia - Tunnels und burch die weitere fprifche Ebene bin etwa nach Rerigesart ber Berfer (f. oben S. 1286-1291) geleitet worden, bleibt noch unermittelt. Dag man einen folchen Canal der Bint es. Sultan (einer Sultanstochter) zugefchrieben, welchen ber englische Conful Bood 8 Stunden weit, alfo etwa bis auf ein Dritttheil der gange nach gegen Balmbra gu verfolgt haben wollte, haben wir früher angeführt; ob er biefe Ruinenfatte Balmpra's, als ein coloffales Bert ber Borgeit, wirtlich erreicht haben mag ober nicht, barüber fehlen uns noch fortgefeste Unterfuchungen. Aber icon R. Boob in feinem berühmten Berte gab die Deffungen und Aufnahmen eines nicht weniger mertwardigen Aquabucts 88), ber bisher bie boch verdiente Aufmertfame feit ber fpateren Beobachter nur wenig erregt bat. Belder Reit er angehört, bleibt unausgemacht; daß er aber feiner vollendes ten Bertarbeit nach ber Ausführung in ber beften Beriode ber romifchen Bauepoche und eines Raifer Babrians murbig gemefen ware, ift gewiß, der ja Balmyra im Jahre 163 befuchte (f. oben 6. 1496), und von bem Spartian verficherte, bag er eben fo

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Rob. Wood. p. 40. <sup>88</sup>) Chendas. p. 40—41 u. Tab. XXVII.

### 1534 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

bauluftig gewesen sei, Stabte nach seinem Ramen zu erbauen, wie Aquaducte angulegen (Multas civitates Hadrianopoles appellavit..... Aquarum etiam ductus infinitos hoc nomine nuncupavit. Ael. Spartiani Hadrianus. 20). Da diefer Mauaduct aber nach einem gang andern Spftem ale die romifchen Mqua, bucte über ber Erbe, vielmehr gang unter ber Erbe, nach bem Brincip ber perfifchen Reriges, ber Bafferftollen mit ben ichachtartigen Luftlochern, Die icon Bolybius ju Decatomphion, ber antifen Capitale Barthiens (Polyb. X. 28), au Antiochus M. Beit fo lehrreich geschildert bat, conftruirt if, und baffelbe Brincip auch in ben berühmten Ratabothren am Ropais-See Griechenlands feine vollftandige Anwendung gefunben hatte (Erbt. VIII. S. 465-469), fo ift er doch mahricheinlicher ale eine von fprifcheeinheimifchen Baumeiftern, aber mit romifchevollendeter Technit ausgeführte fubterreftre Cana. lifation angufeben, die aus weiter Ferne ber die große Banbels. ftrage mit Baffern ju verfehen hatte (f. oben S. 1291).

Außer jenen Schweselwassern, sagt R. Bood, war noch ein anderer, sehr solid gebauter Aquaduct, der unter der Erde das Bergs und Quellwasser aus etwa einer Stunde westlicher Ferne von der Stadt ihr gegen Oft zusuhrte, vorhanden. Der von Bood gegebene Aufriß und Durchschnitt desselben zeigt, daß der Aquaduct etwa 10 Fuß tief unter der Oberstäche des Bodens an derjenigen Stelle fortlies, wo er seinen Qurchschnitt vermessen hat, daß er aber etwa 7 Fuß tief und 3½ Fuß breit mit behauenen Quadern ausgemauert war, so daß man bequem in ihm fortschreiten konnte, und wenn er mit Wasser bis zu seiner übergewölbten Decke gesullt war, ein sehr bedeutendes Wasserquantum fortzuleiten im Stande gewesen.

Bur Reinhaltung bes unterirdischen Canals waren von 50 Juf zu 50 Juß Entfernung von einander vieredig ausgemauerte, senkrechte Löcher oder Schachte mit Stusen angebracht, auf denen die Arbeiter hinab, und wieder heraussteigen konnten, jedwede etwaige Berstopfung oder hemmung zu hindern und das Canalbette rein zu erhalten. Diesen Bau konnte man etwa eine Stunde weit in seinen Ruinen durch die Bergschlucht der Gräberthürme hindurch verfolgen; davon aber die lette halbe Stunde gegen das Bestende der großen Saulenstraße unterbrochen war und trocken lag. Die Araber glaubten, dieser Aquaduct gehe durch die Buste bis zu den Bergen von Damascus, und daher wol obige Sage von der Bas-

serleitung der Königstochter von Balmpra. R. Bood bielt biese Sage jedoch für irrig, ba man ichon viel naber, namlich gu el. Rurpetein, febr gutes und reichliches Baffer hatte befommen Brocopius hatte gefagt, daß Raifer Juftinian für feine bort hinverlegte Garnifon auch bas Baffer habe babin leiten laffen, und man tonnte ibm daher biefen Aquaduct etwa gufdreis ben. Dies fcbien aber bem Architecten R. Bood wegen bes meifterbaften Rauerwerts febr unwahricheinlich: benn bies ftamme aus weit alterer Beit, es muffe febr große Summen gefoftet baben, und Juftinian tonnte biefen fubterreftren Aquaduct nur etwa haben repariren laffen (Procop. de Aedif. l. c. II. 11, p. 243). Rob. Bood bemerfte an mehreren Stellen ber icon bebauenen Quabern Diefes Meifterwertes verwitterte palmprenifche Buch. faben, boch ohne eine gange gusammenhangenbe Infchrift auffinben ju tonnen. Bielleicht daß bies noch einmal funftigen Forfchern gelingen mag.

Dbwol nun diefes Canalbette, bas einft offenbar Die Baffins, Baber und Brunnen des prachtigften Stadttheiles ju fullen befimmt war 80), gegenwärtig troden liegt, fo haben boch bie Araber innerhalb der Sauptruinenftatte noch an gewiffen Stellen Deffnungen angebracht, aus benen fie aus in ber Tiefe vorübergiebenden Bafferleitungen Baffer ju ichopfen pflegen, und die Salzmorafte, welche an der öftlichen Tempelfeite in der benachbarten Bufte liegen, trodnen nur in der Sommerzeit zu Salztruften aus, die fich jur Binterzeit immer wieder in Salzmorafte durch die que brangende Reuchtigfeit verwandeln tonnen. Dies ift das weiße Salafeld oder das fogenannte Salathal bei Balmyra, mit deffen Salgtafeln und Salgtruften die Araber von Balmpra einen einträglichen Bandel treiben, indem fie viermal im Jahre von ba Salgfaramanen mit ihren beladenen Rameelen und Efeln nach Aleppo und Damascus aussenden, um auf den Märkten diefer Stabte dagegen ihre nothwendigften Bedurfniffe einzutauschen (fiebe oben S. 1447).

Ch. Addison hat fich bei feinem längern Aufenthalte in Palmyra auch die Mühe gegeben, dieses Salzthal, das die Anderen nur als einen weißen Salzstrich aus der Ferne gesehen haben, naber zu untersuchen (4. Nov. 1835) 90).

<sup>&</sup>lt;sup>689</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 273. <sup>90</sup>) Ch. Addison. II. p. 314, 325—329.

### 1536 Weft-Afien. V. Abtheilung. U. Abidnitt. S. 41.

Rach ber Durre bes langen, trodenen Sommers in ber Bufte mar am 2. Robember feit bem Monat Juni nach einem beißen Scirocco-Sturm, bem balb buntelfcmarge Bolten folgten, ber erfte Regen (im 3. 1835) gefallen. Um nachften Zage folgten furchtbare Sanbfturme und Birbelminde, welche die Sand. maffen um bie Saulen berumtrieben, und ben Saulenwald ichleier, artig mit einem Staubnebel gubedten, bis die milbeften Blige im Bidgad hindurch gudten und gugleich fcwere Regentropfen ben Sand niederschlugen. Gine großartige Scene, ber am Abend und in ber Racht vom 3. auf den 4. November ein furchtbarer Regenauß folgte. Diefer feste alles unter Baffer; er durchlocherte bie Dacher ber armlichen Araber-Butten, fo daß alles umberfcwamm, obwol man Reffel, Topfe und was man fonft etwa hatte, zum Auffangen bes Baffers unterftellte. Dabei fielen fortwährend furchtbare Blige aus ben ichmargen Bolfen berab, und Bieles mar in Gefahr, in der überall gang ploglich anschwellenden Baffernoth ju erfaufen. Abdifon blieb, unter feinem Regenschirm nur fcblecht gefchust, um fich ju retten, auf feinem Lager rubig fiten. war frob, daß ibn diefes furchtbare Unwetter nicht in der Bufte aetroffen.

Diefer Uebergang aus ber Sommer, gur Bintergeit ber Bufte brachte am fruhen Morgen bes 4. Rovember eine berrliche Ruble und einen gang flaren, blauen himmel; die Erde war rein abgewaschen. Gin Ritt nach ber Salgebene führte entlang bem gegen Dft durch einige Culturfelber fliegenden Schwefelwaffer. Die Garten mit ihren Dlivenbaumen und einige Maisfelder, gur nothburftigen Rahrung von den Arabern bes Ortes bebaut, die eigentlich von ihren Beerden leben, welche fie in bie Buften umber auf bie Beibe fchicken, horten balb auf und wurden vom Salgthale begrengt, bas im Binter mit falgigen Doraften bedect ift. Bon da ritt man weiter burch eine Strede ber Bufte bin, die teinesweges fo eben ift, wie fie aus der Ferne Rach ben verschiedenften Richtungen bin erhoben fich fanfte Undulirungen, die nur nicht boch genug waren, um Die Ausficht zu unterbrechen, ein Boben, ber, nach ber Ausfage ber Araber, über 20 Stunden weit in gleicher Ginformigfeit fortfreicht bis jum Euphrat. Diefer Boden ber Ginobe ift aber febr verschiedenartig, mitunter an manchen Streden auch außerordentlich fruchtbar. Schon fab man auf ihm ben Erfolg des Regens burch bas auffproffende Grun. Aber auch die barteften Rrauter und

holzigen Buschstengel der dortigen Gewächse sollen selbst in dem durresten Theile der Buste Monate lang noch eine gute Rahrung für das Kameel abgeben. Die Sandstreden, die sich hie und da wol sinden, sind nicht breit genug, um Berschüttungen zu veranslassen, nur Anhäufungen an den Ruinenhügeln von Balmpra sinden durch die heftigeren Stürme hie und da statt. An den einzelnen Balmbäumen, die am Schweselbache stehen, sehrte Addison zur Ruine des Sonnentempels und den Araber-Sütten derselben zuruck.

Sowerlich ift diefe fo tief in der Bufte liegende Gegend basjenige Salgthal, bas im 2. B. Sam. 8, 13 als bas Schlachtfeld genannt wirb, wo Ronig David, nachdem er guvor ben Babab Efer gurudgefchlagen hatte, einen zweiten ruhmvollen Sieg baburch errang, bag er noch einmal 18,000 Mann ber Sprer Smar führt Abbifon, einer Stelle feines Borgangers R. Bocode folgend, das Salathal bei Balmbra, bas biefen Ramen führt, als biefes Davibifche an, aber ba es mehrere Salge thaler diefes Ramens in Sprien, von bem ju Betra, 2. Buch d. Ron. 14, 7, wo Amagia von Juda bie Edomiter folug, bis jum nordlichften Salathale, nur eine Tagereise in G.D. von Aleppo, giebt, bas bem Euphrat nahe liegt, bis wohin David au jener Beit bis Thapfacus vorgebrungen war, fo haben fich bie meiften Forfcher 91) binfichtlich bes auch in ben Barallelftellen (1. Chron. 18, 12 und Bfalm 60, 2) vortommenben Schlachtfelbs für das bei Aleppo entichieden, wofür fich auch mehr Bahricheinlichteit auffinden läßt (f. unten bei Aleppo), wogegen jedoch auch Rödiger verschiedener Unficht über biefes Salathal ift 92).

<sup>1821)</sup> Bocode, Reise im Morgenl. Deutsche Uebers. a. a. D. II. S. 245; Thomson, Biblioth. Sacra. Vol. VII. 1847. p. 404 und Rote von Robinson ebendas. p. 406—409; Thomson, desgl. vom 19. August 1846. p. 470—471.

1846. p. 470—471.

20 Rödiger, in Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellsch. Bb. III. S. 366.

### Erläuterung 3.

Die Mausoleen ober bie Graberthurme ber Palmyrener und ihre Recropole.

Schon wiederholt ift in Obigem auf bie besondere Gigenthum. lichfeit ber thurmartigen Graber bingebeutet, welche auf bem Ruden und den Abhangen ber westlichen Grengfetten ber palmbrenifden Chene aus ber Ferne, gang außerhalb der eigentlichen Statt gelegen, einen folden Anblid gemabren, bag man fie anfanglich fur blofe Reftungsthurme angefeben. Sie liegen aber nicht blos gegen Beft, fondern auch gegen Gud ber Stadt, wo fie cher mehr gerftort find, und baber nicht fo boch erscheinen, und noch weniger Aufmertsamteit erregt haben, wie jene, die von R. 2Bood, wie von Caffas wegen ihrer funftreichen Architectur befonders beachtet und fludirt murden. Aber eine gang andere Art ber Grab. maler, mabre Maufoleen, mehr im Tempelftpl ber Romer burd verschiedene Umgegenden ber Stadt gerftreut, find noch weniger genau ju verfolgen und nachjumeifen, fowie benn auch von Abbifon mitten unter ben Stadtruinen einige Sarcophage, alfo Graber einer britten Art, bemertt worden find. Diefe Daufoleen 93) fcie nen wol aus ber jungern, mehr romifden Beriobe gu batiren: nur jene find, ale bie mertwurdigften und prachtvollften, mit reiden Sculpturen aller Urt verfebenen, und mit ben Balmpre. nern ausschließlich und gang eigenthumlich angehörigen Conftructionen mit großer Sorgfalt abgebildet 94) worden.

Die erfte Auficht bei Caffas zeigt an 12 hohe Graberthurme, die zweite an 17 andere von niederer Sobe, aber alle in ziemlich gleichem Styl quadratisch hintereinander fich aneinander anreihend, aber jeder von dem andern auf eigener Anhöhe isolirt und von verschiedenen Stockwerken von 2, 3, 4, selbst bis zu 5 Etagen übereinander aufgebaut und mit den verschiedenartigsten prachtvollen Beiwerken versehen, in Thoreingangen, Fensterbogen, Gesimsen, Buften, Statuen und Ornamenten aller Art von reichster und ebelster Aunstarbeit geschmudt. Schon dieser Anblick, bemerkte

<sup>893)</sup> R. Wood, Tab. XXXVI—XLII. 94) Caffas, General: Aufichten ber Graberthurme im Eingange ber Felofchlucht, die nach Balmmpra führt. Nr. 101 u. 104.

A. Boob, beweife, daß eine folche Stadt, die folche Prachtgraber in Renge für ihre Mitburger und beren Ramilien, ja für gange Gefdlechter berfelben aufzurichten vermochte, einft eine ungewöhnlich reiche und machtige fein mußte. Sie find von allen anderen Grabftatten verschieden, und nur im Sauran wiederholt fich an berichiedenen Stellen, wie Lord Lindfan bemerkt hatte 95), boch in geringerem Rage, Diefelbe Form ber Graberthurme. Diefe liegen alle, im Guben ber turfifden Schlofruine, ju beiden Seiten ber Thalfclucht, durch beren Tiefe ber große fubterreftre Aquaduct Ber bon Beft, bon Damaerus, bertam, fonnte nur burch diefe lange Thalfchlucht amischen ben feltsamen Reihen diefer boben Graberthurme feinen Gingug in Balmpra halten; ihre Entfernung von der Stadt, ihre hohe und ichwerer zu erfteigende Lage bat zu ihrer unverfehrten Erhaltung beigetragen, und bas Daffive ihres boben Thurmbaues fie por willfürlicher Berftorung geschutt. Sie geboren nicht nur zu ben ber Runft nach iconften, fonbern auch ju ben am unverletteffen erhaltenen Dentmalen ber palmprenichen Architectur, wozu die Deilighaltung der Berftorbenen bei bem bamonifchen Glauben auch ber robeften Rrieger jener beid. nifchen Beiten bas Seinige beigetragen haben mag. Richt blos für die Runft ber Architectur und ber Sculptur, in der fie mahre Reifterftude an Sconheit, Bracht und Berrlichfeit barbieten, fondern auch burch ibre Inschriften in palmprenischer und griechis iber Sprache haben fie fur Benealogie und Chronologie ibrer Beitgefchichte ein befonderes Interreffe erregt. Der altefte Diefer Graberthurme, des Jamblichus 96), geht nach feiner Erbauung in bas Jahr 314 der feleucidischen Mera, b. i. in bas Jahr 2 nach der Geburt Chrifti, alfo in die blubende Beitperiode Berodes M. jurud; ber jungfte nach ben Daten, Die fich ftets auf Die feleus cidifche Mera beziehen, ift ber Graberthurm des Glabalus Das naus, ber bas Datum von 102 nach Chrifto tragt 97).

Außer diesen find aber noch viele andere, die zum Theil zerstört find, ihrer Ornamente beraubt, ohne lesbare Inschriften oder auch nicht näher ersoricht; Addison, der fie am sorgfältigsten beachtete, besuchte 7 dieser Graberthurme, hat aber nur 2 beschries

<sup>\*\*)</sup> Lord Lindsay, Letters. II. p. 173. \*\*) Corpus Inscr. Graec. No. 4504; Cassas. No. 105—118, in 14 Σαγεία; Addison. II. p. 304—308; Lord Lindsay, Letters. II. p. 175—176. \*\*) Corpus Inscr. Graec. No. 4505; Cassas. No. 119—127; Addison. II. p. 308—311; Lord Lindsay, Letters. II. p. 174—175.

## 1540 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

ben, Lord Lindfah eigentlich nur einen; von Caffas find 9 Zufeln 98) mit ihren Fragmenten, Sculpturen und Restaurationen und einem noch volltommen erhaltenen 99) mitgetheilt, deffen Befiter unbekannt geblieben.

Die gabllofe Menge von errichteten Buften und Statuen bei ben Balmprenern, in deren Unterschriften ftets die Berfonennamen mit ber langen Reibe ibrer Borvater, von benen fie abftammten, namentlich aufgeführt murben, sowie ibre Graberthurme und Maufoleen, welche einft nicht blos für gange Familien, fonbern für gange Befdlechter eingerichtet wurden, wie ber fünfftodige Thurm des Jamblichus, mit eben fo vielen übereinander fic erhebenden, reich ausgeschmudten Todtentammern, fowie ber vierftodige, ahnlich für gablreiche Leichenbestattungen eingerichtete Grabertburm bes Elabalus Manaus, zeigt ben großen Ginfluß, ben bei ihnen, wie bei ihren femitifchen Stammesvermandten, ben Bebraern und Arabern, bis auf ben beutigen Tag bie Benealogie ihrer Abstammung haben mußte. Diefer Gebrauch führt auf die fortbauernde Berehrung ihrer Altvordern, auf ben patriarchalischen und ariftofratisch geworbenen Stola ihrer Gefolechter gurud, benen gu Chren auch ber Tobtencultus und ber Bomp ibrer Maufoleen entfprechen mußte.

Ein merkwürdiges Denkmal dieser Art ift der Grabstein, beffen Grabmonument zwar unbekannt geblieben, der aber als Fragment, als Baustein von seinem ersten Orte weggeschleppt und von den Saracenen in den Festungsbau des Sonnentempels eingemauert wurde 600), wo seine Inschrift, die den ganzen Stammbaum der Familie Odenathus enthält, der zu Ehren dieses Mnemeion gesetzt war, noch heute zu lesen ist 1). Er geht von Rasores auf Ballabathus, Aeranes bis zu Septimius Odenathus, den Bater des Odenathus Imperator, über, dessen Fortsetzung, da Odenath nicht selbst genannt wird, leicht mit den Ramen seiner Sohne Perodes, Perennianus zu ergänzen ist.

Das Innere ber Graberthurme, ju benen prachtvolle Eingange führen, und die Außenfeiten oft noch durch die ichonften Baltone, Grabnischen, Borsprunge, rubenden Statuen, Buften und

<sup>\*\*\*)</sup> Cassas. No. 129—137.

<sup>\*\*)</sup> Chendaf. No. 128. \*\*\* Addison. II. p. 299.

<sup>1)</sup> Corpus Inscr. Graec. No. 4507.

gange Familiengruppen, in Marmor ausgehauen, verziert find, übertrifft durch den größten Luxus der kunftreichsten Ausstattung noch die außere Erscheinung. Die Grabnischen im Innern sind schmuckvoll eingerichtet, die Blasonds find kunstreich mit Rosetten verziert oder gemalt. Die Wände find mit Buften und hautreliefs umstellt, wo Weiber auf Urnen gestützt, Krieger auf ihren helmen ruhend, und andere Sculpturen der mannigsaltigsten Art angesbracht find.

Den fünf Stod hohen Graberthurm, ben Jamblidus. Sohn des Motimus, Sohn des Ataleifis, Sohn des Rali. dus, für fich und feine Cohne erbaut, wie die griechische Infdrift es befagt, hielt R. Bood für bas befterhaltene biefer Grab. maler, wo noch gufgetafel und Treppen in beftem Stande waren 2); aber Lord Lindfan, ber es 80 Jahre fpater befuchte, fand es icon um Bieles verfallen; boch tonnte Abbifon 2 Jahre bor ibm noch immer eine intereffante Unficht bavon geben. Er bemertte, bag bie auf ber Infdrift angebrachte feleucibifche Mera burch bie Biffern A (=4), I (=10), T (=300), alfo in umgefehrter Ordnung als die der Decimalftellen und der romischen Schreibart eingehauen find. Der vierfeitige Quaderthurm ift von funf anderen verfallenen umgeben und fieht an ber Seite eines Bergabhanges gegen Gud; bie Fronte ift aber gegen Rorden gefehrt; ein Theil ber Seitenmauer ift eingefturgt und hat die Balfte bes einfach fcon betleibeten Ginganges jugefcuttet. Ueber bem Bortal fieht bie griechische, fehr Durch ben Gingang tritt man in eine lange einfache Infdrift. und hohe Grabfammer, mit corinthifchen Bilaftern und einer reis den Cornifde geziert; die behauenen Steinwande find in quabratifche Felder getheilt, die mit weißen Sternen auf blauem Grund befaet find, unftreitig in Bezug auf den Sternendienft bes Boltes. Bwifden ben Bilaftern find tiefe Rifden fur Die Leichen in Ctagen übereinander angebracht. Dem Gingange gegenüber find Balbfigus ren in Relief in Marmor ausgehauen. Gine Steintreppe im Innern des Thurmes führt gur zweiten Etage, Die weniger boch ift, aber eben folche Rifden enthalt, und fo geht es binauf bis gur oberften fünften Etage, Die in Berfall ift.

Lord Lindfan ging von biefem gu einem zweiten, von ihm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rob. Wood. p. 21; Lord Lindsay, Letters. II. p. 175-176; Addison. II. p. 304-307.

## 1542 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 41.

abftebenden Graberthurme, von bem er gu einer britten gang aus bem Rele berausgehauenen Grabftatte tam, welcher aur Seite ber Beg jum fleilen und wilden Regel bes Saracenencaftells binaufführt. Er vergleicht dies Grab mit ben alteften Bbarao. nengrabern in den Releichluchten von Theba: in der Rabe lagen noch mehrere theils aufgemauerte, theils ebenfalls in naturlichen Rele eingehauene Catacomben, Die er burch bie große bise genquer zu untersuchen abgehalten murbe, aber überhaupt fur bie alleralteften ber gangen Gruppe halten mußte. febr intereffant, weil diefer Ringerzeig an die altefte agpptifde Berbindung der Sitten und Gebrauche ber frubeften Bal mprener erinnert und Aufschluß über die Rumien in ihren Gruften au geben icheint, fowie über die Deinungen fo mancher ber alteren Autoren (wie Bonaras und Cellarius), welche bie Benobia für eine Meanpterin aus dem Gefchlechte ber Cleopatra ausgaben. Schon R. Bood fagte, er fei bermundert gemefen, in den Grabern gu Balmpra wieder Dumienrefte gu finden, gang fo, wie er wenige Monate vorher fie in Aegypten gefeben 3), ja diefelben Beuge, Balfame, Diefelbe Ginwidelung in Bandagen, Davon Damtins, fein Gefährte, Broben mit nach England gebracht. Mangles (1817), welche biefelben Grabftatten befuchten, und bie Einfachbeit ihres Meußern, Die Schonheit bes Innern mit ben fconften fculvirten und ausgemalten Blafonds und ben manniafachften Rofetten mit Ropfen von Götterbildern u. f. w. bewunberten, fanden in ihnen ebenfalls noch mancherlei Refte von Mumien und Mumienzeugen, Die, nach der Art der Aegypter behandelt, fic gut erhalten und nur ben Geruch bes antiten Gummi ober Beibrauchs verloren batten, ba fie gang offen umberliegen. Die Sand von einer Mumie mar noch gang aut erhalten. Aber die lebr. reichen Abbildungen von Sitten und Bebrauchen in Bemalben, wie in ben agpptifchen Grabftatten, fehlen bier leiber. Dagegen fab man öfter gange Reiben von ftebenden Riguren in langen Bemans bern, welche wol Briefter ju fein ichienen.

Die Araber in Balmyra fagten Rob. Bood 4), daß fie in febr vielen Grabern große Raffen von Mumien gefunden, aber fie zerschlagen hatten, um der Schage willen. Er versprach ihnen Belohnungen, wenn fie noch eine gange Mumie brachten, dies

R. Wood. p. 22; Jrby and Mangles, Trav. p. 271, 272.
 R. Wood. p. 23.

war vergeblich. Unter den mit nach England gebrachten Mumiens fiden war auch ein haargestecht von einer Frau, ganz wie die heutigen haargestechte der Araberinnen. Dies läßt vermuthen, daß nicht blos in den Architecturen des Gebäudes, sondern auch in den Gebräuchen des Todtencultus manche Analogie der Balmprener mit den Aegyptern kattgefunden habe.

Der zweite im Jahre 102 nach Chrifto erbaute vierftodige Graberthurm des Elabalus Manaus 5) fieht am augerften Ende der graufelngen Todtenfolucht in tieffter Ginfamteit und Abaefdiedenheit, wo feit Jahrtaufenden ein emiges Stillschweigen berricht. Sowol Addifon, wie Lord Lindfan erflaren ibn für den prachtvollften Bau aller Grabthurme, und der lettere fogar wegen feiner mundervollen Erhaltung für ben mertwurdigften Bau von gang Balmpra. Er fieht an der Rordfeite bes Thales, fein Eingang ift von der Subfeite zwifden einem hohen Godel, auf dem drei niedrige Steinlagen fich ftufenartig bis jum quadratifchen Thurm erhohen, ber wiederum in drei großen flufenartigen 26. fagen ober boben Etagen fich emporhebt, auf dem von einer vierten Ctage nur untere Mauerrefte übrig geblieben find. Ueber bem einfachen Thureingange ift die Safel mit ber griechifden Inidrift angebracht, in welcher ter Bau eines Mnemeion bes Clabalus, Manans, Gocchaus (Zoxaieic, für Zoxung) und Ralicos, alfo von 4 Mannern, Sohnen des Ballabathus, Enfeln des Manaus und Urenfeln des Elabalus, für fich und ihre Sohne genannt wird. Das Innere ber Grabfammern ift practvoll, febr gut erhalten, jede Seitenwand mit 4 corinthifchen Bilaftern, zwifchen benen an jeder Seite Dumiennifchen, wie fie auch in den agpptifchen Catacomben gebrauchlich find, fich befinden. Dem Gingange gegenüber ift eine liegende Sigur in Dautrelief ausgehauen, barunter Balbfiguren in Gewandung, in verschiedenen Reiben über einander, davon in der untern Reibe vier, in der zweis ten noch funf Diefer Ropfe übrig; zwei bavon find weibliche Fiquren, neben biefen find palmprenifche Infdriften, welche ben bebraifchen febr ahnlich fein follen. Die Ropfe ber Balbfiguren haben beschnittene Daare und find nach Romer Art drappirt. hinter ihnen find die Rifden fur die Leichen angebracht, zwischen

<sup>5)</sup> Cassas. No. 19-27; R. Wood, Tab. LVI.; Addison. II. p. 308-311; Lord Lindsay, Letters. II. p. 174; Corpus Inscr. Gr. No. 4505.

# 1544 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 41.

ie 2 Bilaftern, beren 10 find, 6 Rifchen, fo daß in biefer Rammer Als eine Art eines falallein icon 74 Leichen liegen tonnten. ichen Sarcophages ift eine Banbfculptur awifchen 2 fleinen jonifden -Saulchen gu feben; auch eine rubenbe, liegenbe Beftalt, wie eine Leiche, ift bafelbft in Marmor ausgehauen, und überall find palmprenifche Infdriften angebracht. Auch bier find die Banbe in Racetten getheilt, mit fconen Sculpturen und weißen Sternen Die Bande find mit bem feinften Stuco auf blauem Grunde. betleibet, von dem awar Bieles gewaltfam gerftort, aber auch Bie les noch gut erhalten ift, trop der beinabe 2000 Sahre des Be-Die Gemacher ber oberen Stodwerte, au benen Trepven binaufführen, find ohne Ornamente, entweder nicht ausgeführt ober An einer der Thuren bemertte Bord Lindfan eine in fifche, wol fpater angebrachte Infdrift.

Biele andere umherliegende Grabmaler find weit zerfallener ober zerfidrter als biefe, und diejenigen, welche am Ausgange der Schlucht diefer eigenthumlichen Recropole gegen die Ebene liegen, find zu ben Festungsbauten entweder Aurelians ober wahrscheinlicher Raifer Juftinians verwendet worden (vergl. oben

S. 1502).

### Erlauterung 4.

### Die palmyrenischen Inschriften.

Die Bahl ber Inschriften, welche auf den Denkmalen von Balmbra angebracht waren, muß sehr groß gewesen sein, da sie saft überall in allen Theilen der Stadt und der sie umgebenden Ruinen vortommen, obwol von sehr vielen nur Bruchtude übrig geblieben, deren Inhalt also für die Nachwelt verloren ging, was um so bedauernswerther ist, da sie wol manches Datum für die innere Geschichte Balmbra's geliefert haben würden, die uns sat ganz entrückt ist, da nur die Beziehungen der Römer zu ihnen in einigen Notizen in den compendiarischen und biographischen historischen Schriften des spätern Augusteischen Zeitalters und der Casarenzeiten erhalten sind. Rob. Bood, der die erste Sammlung der griechischen Inschriften auf 2 Taseln seines Wertes in 27 Rummern zusammenstellte, sagt selbst, daß er von den vielen

anderen, Die bort noch vorhanden, nur biefenigen copirte, welche noch aut erhalten waren. Unter ben feinigen ift nur eine lateinifche, andere find in valmbrenifder Schrift und valmbe renifder Sprache, Die barum biefen Ramen fuhren, weil fie. mit einer Ausnahme (nämlich zu Abila), ausschließlich nur in Balmpra gefunden murden, obwol fie mahricheinlich zu gleicher Reit in gang Sprig in Bebrauch 6) maren. In Diefer Schrift 7). welche ber bebraifden Quabratidrift entipricht, aus ber fie bervorging, baber fie auch bon ben Rennern ber gramdifchen und bebraifden Schriften und Sprachen entziffert, gelefen und vergleis dend erflart werden fonnte 8), find 15 befannt geworben, von benen 10 bilingue maren, Die in griechischer Inschrift wieberholt find. Dieraus ergiebt fic, bag beibe Sprachen au gleicher Reit, im 2ten und Sten Jahrhundert, bei ben Bewohnern ber Stadt gur Beit ihrer Blutheveriode in Gebrauch maren; bagegen ift nur eine bebraifde Infdrift und eine lateinifde aus dem Jahrhundert Diocletians befannt geworden, unftreitig weil lettere Sprache erft fpater burch ben Ginfluß ber Romer bier Gingana gefunden baben mochte. Außer diefen mag burch nachfolgende aufmerffame Beobachter in ben Ruinen noch manche Rachlese bon Inseriptionen flattfinden, von benen bis jest die wichtigften in palmyrenifder Schrift und Sprache in Rr. I-XV. bei Gidborn 9) und in griechischer Schrift und Sprache boppelt fo viele in eritifc berichtigter Abichrift und Erflarung im Bergeichniß bes Corpus Inscr. Graec. 10) aufgenommen wurden.

Die Infcriptionen haben für das Berftanbniß der palmprenischen Angelegenheiten natürlich einen fehr verschiedenen Berth; ein Dugend berfelben find nur Fragmente, aus denen

<sup>600)</sup> G. Gesenius, Scripturae Linguaeque Phoeniciae Monumenta. T. I. p. 82; Philosoph. Transactions. Vol. XLVIII. etc.

<sup>7)</sup> Thom. Hyde, Historia Religionis veterum Persarum. 4. Oxon. 1700, wo tab. XIV. ad p. 517 ein Specimen ber Schrift mit ans beren im Oriente verglichen wirb.

8) J. Godofr. Eichhorn, Marmora Palmyrena explicata. Gottingae. 4. 1827.

9) Kichhorn l. c. p. 6-41.

10) Corpus Inser. Graecarum, ed.

A. Boeckh et J. Franz. Berolini. fol. 1834. Vol. III. Fascic. I. P. XXVI. Sect. II. Palmyra. fol. 225—237, No. 4478—4510. Alle angegebenen Nummern beziehen fich auf bas Corp. Inscr. Gr., und die Jahreszahlen find nach Christi Geburt, beren Bergleichung mit der seleucidischen Aera im Corpus Inscr. Graecarum uachzus sehen ist.

### 1546 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 41.

wenig zu lernen (wie Rr. 4484 vom Jahr 254; Rr. 4486, 4487 und 4488 vom 3ahr 257; dann 4491 und 4492 vom 3abr 252; Rr. 4493, 4494, 4495 vom Jahr 258; Rr. 4508, 4509 und 4510, lettere Gragment, vom Jahr 229 nach Chr. Geb.). einige diefer gragmente burch Ramen und Bablen lebrreich gur Ertlarung anderer Infdriften, in denen diefelben oder abnliche Ramen portommen. Go g. B. in Rr. 4491 und 4492, barin ein Alparne, b. i. ein herennianus, Sohn des Denathus, eines berühmten Senators und Großen Balmpra's, vortommt, bem bas Dentmal nebft einer Statue von einem Diles Aurelius Beliodorus ber fepthifchen ober gallifden Legion gestiftet war, welche auch in ber Infdrift Rr. 4493 vorlommt. Jene in ber Infdrift vortom. menden Ramen bezeichnen aber nicht ben Obenathus M., ben Bemabl ber Renobia, und beffen Gobn Berennianus, fur welden nebft Timolaos, ihre beiden Gobne, Benobia die Regierung nach des Gemable Tobe ergriff, fondern andere Blieder des Ddenathifden Gefchlechtes, Die fonft unbefannt geblieben.

In 4 Inschriften, Rr. 4496—4499, tommt in jeder der Rame Borodes 11), oder Porodes, vor, von den Jahren 263—267, welche ihm zu Ehren errichtet wurden, in griechischer und palmyrenischer Schrift. Die eine, etwas verstämmelte, sagt aus, daß ein Julius Austelius) Rabibar, Dux Coloniae, Sohn Saaruschidas, aus Freundschaft dem Septimius Orodes, dem trefflichen Procurator Ducenarius, zu Ehren eine Statue errichtet habe, im 3. 263 (n. Chr. Geb.).

Procurator Ducenarius hieß in den Provinzen derjenige, welcher die Einkunfte des Cafar beforgte; woraus fich ergiebt, daß schon, ehe Odenathus fich zum Augustus erhob, die römtschen Raifer Einkunfte von Balmpra bezogen. Die zweite dieser Inschriften sagt vom Jahre 266, daß ein Julius Aurelius Salma, Sohn des Cassianus, dem Septimius Orodes (Borodes), dem tresslichten Procurator des Cafar, und dem Argabetes Statuen errichtete, eine Inschrift, die an dem Fußgestell der Statue angebracht war. In den Jahren 263—267 war Odenathus der Casar, welcher in Balmpra residirte; sein altester Sohn war Orodes (Borodes, der Perodes der römischen Autoren), den er,

<sup>611)</sup> J. Godofr. Eichhorn, Marmora Palmyrena I. c. p. 36-40 erflärt.

wenn er gegen die Barther wiederholt zog, daheim nebst dem Argabetes zu Procuratoren einsetzte. Diese Statue war also dem Orodes zuvor errichtet, als er noch Procurator und nicht Casar war, ehe er von Odenathus Augustus zu seinem Mit-Casaren ershoben und Imperator genannt wurde (Trebellius Pollio. XV.). Schon im Jahre 267 wurde er mit seinem Bater meuchlerisch von seinem eigenen Berwandten Mäonius ermordet. Argabetes könnte, nach Eichhorns Bermuthung, aber auch die griechische Bürde eines Apxysäxys, d. i. eines ersten Peersührers, bezeichnen. Denselben beiden Procuratoren wird noch einmal nach einer andern Inschrift desselben Inhalts eine zweite Statue errichtet, in der sich aber der Stifter, Julius Aurelius Septimius Jada, einen innunds, d. i. equestris ordinis, neunt, der also vom Ritterstande war.

Die meisten der erhaltenen Inschriften find aus dieser Bluthezieit der Palmyrener Beriode; vor Christi Geburt ift keine einzige Inschrift in Palmyra bekannt 12) geworden; eine der altesten, jedoch ohne Jahreszahl, scheint die Rr. 4478 des Corp. Inscr. Gr. zu sein, aus welcher ein gewisser, sonst unbekannter Malichus, d. i. Ralchus, aus dem Tribus der Chomarener genannt wird, dem das Bolt von Palmyra aus Dankbarkeit ein Denkmal seste. Das allese, mit Jahreszahl versehene Denkmal ist das Grabmal des Jamblichus, dessen wir schon zuvor erwähnt haben, das im 2ten Jahr nach Christi Geburt seine Inschrift erhielt, gerade 100 Jahre später erst das des Elabalus Manaus.

Das alteste Dentmal, auf einer Saule im großen Sonnenstempel in palmyrenischer Schrift eingegraben, ist vom Jahre 49 nach Christi Geburt und von Eichhorn entzissert 13). Darin beist es, daß die Sohne des Maldus, der ein Sohn des Jastiel und Enkel des Rasa war, Bar Ebedbel genannt, aus Desdiion dem großen Sonnengott eine prachtvolle Gabe geweiht, die Saule und den Altar; daß der Bater der Sohne das Deiligsihum eingeweiht habe zu ihrer, der Brüder und der Enkel, Ehre.

— Die Inschrift sagt demnach, daß ein gewisser Rasa, mit Beisnamen Ebedbel, den Sonnentempel erbant und dessen Andenken nicht in Bergessenbeit gerathen zu lassen, hatten die Sohne des

<sup>12)</sup> Eichhorn 1. c. p. 5.
13) Ebenbaf. p. 6-13.

## 1548 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 41.

Maldus aus Bietat gegen ibre Borfahren am geeigneten Orte im Tempel felbft biefe Saule mit bem Altare bem Sonnengott gu Ehren gestiftet, boch ohne ihren eigenen Stamm dabei gu nennen. Es war alfo eine jener Sonnenfaulen, die für fich mit einem Altare im Tempelhofe errichtet ward, beffen Erbauer fonft unbefannt geblieben. Aus ber Anwendung ber prachtvolleren corin. thifden Gaulen bei biefem Tempelbau, welche erft burch Romer in Afiens Architecturen (feit Demetrius, Des Libertus Des Bompejus, in Gadara's Bauten) eingeführt murden, ergiebt fich mahr, fceinlich, ba feine Errichtung gar feine altere Ordnung ber boris fchen Gaulen und nur wenige Bilafter ber jonifchen Ordnung erhielt, daß er erft ber Beit nach Chrifti Beburt fein Entfteben verbantte. Demnach mare Rafa Bar Cbebbel, ber Urgrogvater, beffen Erbauer gemefen; Saribel, ber Grofvater, ift fonft unbetannt, Daldu der Bater, beffen Sohne Die Bietat gegen ihre Borfabren verrichteten, beren Ramensendung bel fcon begeichnete, ban fie bem Briefterftande bes Tempels bes Bal angeboren modten (wie ein Elagabal in Emefa), obwol auch die fpatere Schmeichelei ben Magiftratepersonen ber Balmprener die Titel eines Jaribel, d. i. Cultor Beli, beigulegen pflegte. Die Jahresgal 49 nach Chrifti Geburt und die Genealogie der Inschrift fceint die Tempelerbauung in Die gleichzeitige, bauluftige Beriode bes Reitalters von Raifer Augustus, Berodes und Tiberius qu Antiochia que rud ju berlegen (f. oben G. 1165).

Bu ben alteren Infchriften bes 2ten driftlichen Jahrhunderts geboren bie aus den Beiten Trajans und Sabrians, beiber Raifer, welche ben Balmprenern Boblthaten erzeigten. fdweigt bie Gefdichte Erajans hiervon, aber eine von Bibua neuerlich mitgetheilte Infchrift (Rr. 4500 des Corp. Inscr. Gr.) vom Jahre 113 nach Chrifti Beburt fagt von 5 Dagiftraten, welche 'Apyvooraulae (Schapmeifter) titulirt werden, unter benen einer mit Ramen Moauedar (Mohammet, ein frühefter Bortomme Diefes Ramens) genannt wird, daß bem Raifer Erajan gu Chren im 16ten Regierungsjahre beffelben ein Dentmal gefest fei, alfo noch por feiner Rriegsexpedition gegen Batra (f. oben S. 1496). Daß fein Rachfolger, Raifer Sadrian, fich als Reftaurator um die Stadt Balmpra (vielleicht durch Aufbau der durch das Jahr 115 erlittenen großen Erdbeben-Berftorung? f. ob. S. 1156) ein Berdienft erwarb und fie Babrianopolis nannte, ift fcon oben bon Steph. Byz. angegeben und in einer Inschrift (Rr. 4482)

vom Sahre 130 bestätigt. Roch eine zweite Inschrift gebentt beffelben Raifers vom Jahre 134 nach Chrifti Geburt (alfo 4 Jahre vor beffen Tobe, ba er im 3. 138 ftarb), mahricheinlich ba berfelbe aus Sprien gur Tilgung ber Rebellion in Jerufalem gurudtebrte (f. Rr. 4501 im Corp. Inscr. Gr.) 14). Danach errichtete ein gewiffer Agathangelus aus Abila in der Decapolis (bei Gabara, f. Erdf. XV. 2. S. 1058) bem Beus Reraunios, b. i. bem Bal samen, bem Dominus mundi ber Sprer, ju Gunften bes Raifer Dadrians (pro salute Trajani Hadriani Augusti Domini etc.) ein Beiligthum, und feierte bafelbft auf feine Roften ein Göttermabl (lectisternium). Die Infcription befindet fic nicht mehr in Balmpra, fondern murbe auf einem Steine befind. lich gur Bermauerung in der Mofchee gu Tiba, d. i. Taipibeb, 2 Tagereifen in R.D. von Tabmor (f. oben S. 1442), verwendet. Die ben Raifer Dabrian als eine Schupgottheit ermahnende Infdrift vom 3. 130 murbe vom Senat und Bolf ju Balmpra einem Raled Agrippa gu Chren geftiftet, aus Dant, bag biefer bei einem gefte, bas jur Berberrlichung bes Raifer Dabrians in Balmpra gefeiert wurde, ju dem ein fehr großes Gedrange von Baften herbeigeftromt war, bie Salben und bas Del ju ben Rampf. fpielen auf feine eigenen Roften bargereicht hatte.

216 Babrian bie burch feinen Borganger Trajan gemachten Eroberungen ben Barthern gurudgab, erfolgte nach langen Rriegen ein Friede 15) am Euphrat, ber auch noch unter ben Rachfolgern, den Antoninen, über 40 Jahre andauerte, in welcher Beit ber freie Butritt ber Bandelstaramanen ber Stadt Balmpra ju großerer Bluthe und gu ben Reichthumern verhalf, welchen ber Lugus ihrer Bauten, denen auch die Antonine, wie gu Baalbet, forderlich fein mochten (f. oben S. 239), nachfolgen tonnte; fie erhielt bie Libertas ber autonomen Stabte bes Reichs. Die Decrete Des Senates und Bolles murden, wie die Inschriften geigen, veröffentlicht, ber Ducenarius bes Augustus ernannt, welcher bie faiferlichen In ben parthifchen Rriegen blieb Balmpra Einfünfte beforate. den Romern treu und leiftete ihnen wichtigen Beiftand, jumal durch Dbenathus, bis an beffen Ermordung im 3. 260 n. Chr. Geb.; dann erft anderten fich alle Berbaltniffe.

614) Bichhorn l. c. p. 14.

Heeren, Commercia Urbis Palmyrae 1. c. p. 8.

### 1550 Weft-Affen. V. Abibeilung. IL Abidnitt. S. 41.

Ans Diefer fruberen Beit fammen einige Infdriften, Die auf freiftebenden, einsamen Saulen vom Bolt und Senat gestiftet maren, wie die auf Rr. 4479, einem fonft unbefannten Manne gewidmet, die, 42 Rug hoch, noch heute aufrecht fteben geblieben 16), mit ber Jahreszahl 138 nach Chrifti Geburt; ebenfo die Rr. 4481, obne Jahreszahl, auf einer ebenfalls 42 Rug hoben und 12 guß im Diameter haltenben Saule, Die einem Bareich Amrifamfes, Sobn des Bariboleus, und beffen Sobne Motimos aus Dantbarteit vom Genat und Bolf gefiftet marb: Die Ramen baben einiges Intereffe, ba der erfte fprifche Rame dem bebraifden Barud entspricht, der zweite Rame Amri ein baufig bei Arabern vortommender ift, ber auch in Omri und Omar befannt geworden, Sams aber, gleich Sol, ben Sonnengott ber Sprer bezeichnet, ber fonft auch Saribolos beißt, von bem ber Rame bes Sari. boleus abgeleitet ericeint. Rach dem Gotte Sams nannten fic Die Bewohner von Emefa Zauwaloe, mas gleichbebeutend mit 'Haanol, daber auch wol der Rame des Raubers Sampficeramus, beffen wir fruber ermabnten, ju Strabo's Reit ein bedeutender Rame war (f. oben S. 1006). Auch eine andere Infchrift, auf bem Marmorfuße einer Saule, vom Jahre 139, welche in ber Rr. 4480 des Corp. Inscr. Gr. mitgetheilt ift, giebt burch ibre Bidmung, obgleich fie nur verftummelt erhalten ift, einen Blid in ben Religionscultus ber Balmprener, da auf ihr die Ramen eines Malachbelos und Atargetes vortommen; ber Goge Molode Bal und die Atargatis, ober Derceto, alfo auch bort angebetet maren.

Eine griechische und palmyrenische Inschrift vom Jahre 236, welche von Thom. Opbe, Selben und Gruter mitgetheilt, von Eichhorn aus dem Balmyrenischen erklärt 17), im Corp. Inse. Gr. aber übergangen ift, nennt einen Johus, der aus seinem Bermögen dem Aglibol und Malachbel zu Ehren ein Klbernes Bild nebft Kleiderschmuck zur Zeit der Kriege in Sinear gestistet habe, zum heil seiner selbst und seiner Sohne. Ueber der Inschrift stehen zwei mannliche Figuren, die für den Aglibol (Deus Lunus) und Malachbel (d. i. Sol oder Moloch) gehalten werden können, oder für vergötterte herrscher in der Art, wie Ammianus Marcellinus XVII. c. 5 den Rex regum Sapor in

<sup>616)</sup> Addison I. c. II. p. 314.

<sup>17)</sup> Richhorn l. c. p. 21-29.

seinem Briefe an Raiser Constantius fich selbst titusiren läßt, einen "particeps siderum, frater Solis et Lunae."

Diese Inschrift fällt in die unruhigen Zeiten der beginnenden Saffaniden. Dynastie, in welcher diese unter Alexander Severus, Maziminus, Gordians und Philippus ihre versorenen Brovingen wieder an sich zu reißen suchten, wo denn Jochus, vielleicht der Litel einer Magistratsperson, die aber sonst unbekannt geblieben, bemiht war, von seinem Lande die drohenden Gesahren des eins brechenden Arieges durch solche Stiftung für die Schutgötter abzuwenden. Die turbae Sinearitides beziehen sich auf die Einfälle Artazerzes im Jahre 235 in Mesopotamien; die Rosten zur Errichtung des Weihgeschenkes wurden "ex baxamato" genommen, wörtlich paus die coctus, also aus dem nothwendigsten Lebensbesdürstisse, dem täglichen Brodte, was wol eine besondere Puldigung der Schutgötter bezeichnete.

In dieselbe Zeit fallt die Inschrift, welche, ebenfalls gries disch (Rr. 4483 im Corp. Inscr. Gr.) und palmprenisch, vom Jahre 243, einen Blick in das Staatswesen der Palmprener wersen läßt. Es ift ein vom Senat und Bolt dem Julius Aureslius Zabdila geweihtes Denkmal zur Zeit, da Kaiser Alexander Severus seinen Krieg gegen Artagerzes in Sprien begann (er resgiert 222—235, ihm solgen Maximinus, Gordianus 239 und Philippus Arabs 243—249). Zabdila war im Jahre 229 Strasteg, oder Oberseicherr der Armee, und Rutilius Erispinus Präsect und Oberrichter, den er stets zu seinem Begteiter hatte. Er spendete viele Gaben aus seinem Eigenthum und herrschte milde und wohlthätig. Davon gab das Orakel des Jerachbaal, Philippus und die Batria selbst Zeugniß, und seste ihm diese Statue.

Diefer Sabdol der palmyrenischen Inschrift, ein Rame, der bei den Arabern als Zabdila bekannt ift und so viel als Donum Dei oder Theodoros heißt, wird in der griechischen Inschrift Zesnobius genannt, wahrscheinlich der ihm vom Kaiser als seinem Beldberrn selbst beigelegte Rame; Rutisius Erispinus wird nach der palmyrenischen Schrift praesectus et axis edoctorum ad judices (ad judicia habenda, h. e. Jureconsultorum) genannt, was, nach Eichhorn, so viel als Präsident des Sandels, gerichts bei den Palmyrenern bezeichnete, eine Ragistrats, behörde, welcher zugleich die Berwaltung mit der abersten Beschörde anvertraut war. Das ehrenvolle Zeugniß dieser besten Berwaltung wurde abgegeben von dem Jaribolos, dem Jaribal,

## 1552 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 41.

ober bem Oratel bes Schutgottes ber Balmprener, bon Julius Philippus Arabs (der im Jahre 243 Praefectus praetorio wurde) 18) und von ben Batern der Stadt, bem Senat und Bolf felbft (xal zng naroldog, bemnach nicht aus Schmeichelei, wit Eichhorn meinte), und ihr zu Ehren die Statue errichtet. Dies fes Dentmal ber Saule fieht noch aufrecht 19) in der mittleren Balfte ber Saulenftrage an ihrer fublichen Seite, und zeigt burch ben Beifat Geoc zu Alex. Severus, bag bie Infdrift erft nach beffen Tobe gefest murbe (nach 234), gur Beit, ba Gordianus, 243, Da diefer aber bald barauf ermordet murde von Bbis lippus Arabs, aus Boftra geburtig, ibrem eigenen Landsmann, bem die Balmbrener anfangs bulbigten, bann aber bagten, fo ergiebt fic baraus, warum fein Rame Bbilippus binter Julius abnichtlich wieder aus der Infdrift ausgefragt murbe. Abbifon, ber die griechische Inschrift covirt mittheilt, giebt von Rutilins Crispinus eine abweichende Stellung als Befehlshaber ber Reiterei an, welcher ber Bertheilung ber Rornvorrathe an bas Bolt botftand, alfo verschieden von ber frühern Auslegung als Borftand bes Banbelsgerichtes.

Befonders lehrreich find einige der Inschriften für die Dandelsverhaltniffe Balmpra's als großes Emporium, wodurch es zu so großer Bluthe gelangte; fie betreffen die Baarren, die Art ihres Bertehrs und ihre Bege, worüber vorzügslich auf die Untersuchungen bei Deeren 20) hinzuweisen ift.

Der aflatische Dandelsverkehr der Balmprener konnte nur Land handel sein, der durch massenhafte Karawanen gesührt wers den konnte, weil diese weite Bege durch räuberische Romadenvölker zurückzulegen hatten. Es mußten gewaffnete Karawanen, züge sein, die von Station zu Station fortschritten, welche mit der Zeit selbst zu Emporien heranwachsen mußten, wie denn dieses der Fall bei Palmyra oder früher schon bei Tadmor war, gelegen zwischen den Arabern, Bersern, Chaldern, den Euphratländern, wie zwischen Bhöniciern und Aegyptern an der Meetestüste (Appian. Bell. Civ. V. 32: Palmyreni mercatores sunt qui merces ab Arabibus ac Parthis coëmtas Romanis iterum vendunt). Das

Corp. Inscr. Gr. fol. 227.
 Addison l. c. Vol. II. p. 318.
 A. H. L. Heeren, Commercia Urbis Palmyrae vicinarumque Urbium ex Monumentis et Inscriptionibus illustrata. Gotting. 1831. 4. p. 1—22.

bies für fie sehr gewinnreich sein mußte, wußte schon Blinius (H. N. VI. 32: Gentes quae haec agunt in universum sunt ditissimae). Ihr Handel mußte durch die Gebiete der Araber geben, bei denen Kameelzucht von jeher, aber zugleich Raubsucht ihrer zahlreichen Schaaren einheimisch war (Plin. VI. 32: Mirum dietu enim ex innumeris illorum populis pars aequa in commerciis aut latrociniis degit).

Rur mit großen Koften konnte man fich den Durch zug durch bie arabischen Boller bahnen, wegen des Tributs, den fie fordersten, und der Schutzwachen bewaffneter Escorten, die man gegen fie jur Erhaltung seiner Baaren bedurfte. Zuweilen fanden sich Bastioten in den glücklichen Zeiten Balmpra's, welche solche Rosten aus ihrem eigenen Vermögen ihren Mitbürgern darboten, wofür ihnen dann Senat und Boll dankbare Inschriften setzen, und öster Kauseute selbst ihnen Statuen mit ihren Beihe-Inschriften an den bsfentlichen Plätzen und in Tempeln an Chrensaulen erstichten.

Arabien schiedte mit den Karawanen Beihrauch, Myrten; aus Indien brachten die Karawanen Sewürze, Salben, Edelsteine, Baumwollens und Seidenstoffe; ebenso die Parther, die im Alleins handel des Sericum waren; die Palmyrener trugen frühzeitig insdische Beuge, seidene, mit Edelsteinen besetze Kleider (Vopiscus in Aureliano. c. 29, 45), die anfänglich für Rom verboten waren, späterhin bei fortschreitendem Luzus den Römern viele Millionen toketen.

Eine Infdrift (Rr. 4485), die Rob. Bood im Dof bes großen Sonnentempels zu Balmpra copirte, wurde vom Senat und Bolt dem Septimius geweiht, ber ber trefflichfte Ducenarius bes Augustus genannt wirb. Er begabte reichlich bie Balmprener mit Del, gabite bie Roften fur ihre Rarawanenguge, und erhielt bafür von bem Bandelsvorftande das ehrenvollfte Beugniß. Ariege biente er mit Ehren, im Frieden verwendete er von feinem Bermogen Bieles gum Beften ber Detropole ber Colonie und erwarb fich die Liebe der Mitburger; als Sympofiarch feierte er die Opferfefte des Jupiter Belus auf bas Berrlichfte. Die Schrift, wo die Jahresjahl ber Seleucidifchen Aera ftand, ift verftummelt; daher nur die Bermuthung, daß diefer Septimius derfelbe S. Borodes, auch Ducenarius genannt, fein möchte, ber fruber als altefter Sohn des Odenathus vortam (f. oben G. 1540), ober 8ffff Ritter Erbfunbe XVII.

wenn aus fruberer Beit, boch nur aus einer folden, ba Balmbra fcon eine untpoxoula, d. i. eine Metropolis Colonia, genannt werden tonnte. Allerdings ift es unbefannt, mann fie als folde als Libera von den Romern anerfannt ward, aber Ulvian nennt fe eine Stadt Juris Italici, und von Caracalla ift eine Range mit ber Umfdrift Col. Palmyra (alfo feit dem Jahre 211) bes Das Del mar nicht blos für ben taglichen Berbraud, fondern auch für die Gomnafien oder die vielbefuchten Baber ein tofts bares Beident wegen des weiten Transportes. Die Raramanen. afige ber Rauffeute werben ovrobla, Comitatus, genannt, bie Septimius als Borftand freihielt. Die Refte bes Sousgottes von Balmpra, Jovis Beli, b. i. ber Connengott, feierte er all συμποσιαρχα auf feine Roften mit Bracht durch Schauspiele und Die religiöfen, wie die mercantilen Ungele. genbeiten ber Stadt maren, in feiner Band vereinigt, trefflich permaltet, daber ibm im großen Tempel felbft bie Statue und bie Infdrift vom Staate geweiht marb.

Eine andere Infdrift, vom Jahre 246 nach Chrifti Geburt (Rr. 4490 im Corp. Inscr. Gr.), wurde auf gleiche Beife einem Boblthater ber Raramanenguge mit einer Statue am Df ende ber langen Saulenftrage, alfo in der Rabe des großen Sonnentempele, errichtet, und zwar ale Bhilippus Arabe Cafar war, diesmal aber nicht vom Senat und Bolt, fondern von ben Rauf. leuten felbft, die er, ale Baupt ber Raramane, gludlich burd bie Bufte gum Euphrat geführt batte. Diefer Raramanendef wird Bulius Aurelius Bebiba 21), auch Bobaiba (fonft bei Bebraern Bebedaus), genannt, ber aus Balmpra feine Raufleute aludlich binabgeführt batte bis nach Bologefia (Bologefiocerta) am Euphrat, fublich von Babylon, auf die bortige große Defe. Sie hatten fich diefen Bebiba ju ihrem Astorubaida erwählt (von baida, desertum nach Ewald im Semitifchen, und Asteru, Praefectus), als Praefectus deserti, ein Titel, mit bem bie gludlich gurudgetehrten Rarawanen ihren Borftand burch Acclamation wol eben fo ju ehren pflegten, wie die Legionen ihren Relbberrn durch ben Buruf eines "Imperator", ber augleich fo fanctionitt war, daß er auf öffentlichen Dentmalen vom Stagt als eine

<sup>&</sup>lt;sup>611</sup>) Heeren I. c. p. 13-15.

hohe Burbe anerkannt ward. Wenn biefer Bobaida berfelbe General Zaba oder Zabda (bei Vopiscus in Aurel. c. 25) sein sollte, der 25 Jahre später für Zenobia das nördliche Aegypten in Besit nahm, so müßte jene Inschrift ihm schon als Jüngling gessett worden sein.

Eine gang abnliche Inschrift (Rr. 4489) aus einem frühern Sahrhundert, namlich bom Jahre 141 nach Chrifti Geburt, nennt einen Refa Allatus, Sohn eines Refa, der ein Synodiarcha, d. i. ein Anführer ber Spnodien, b. i. ber Raramanen. führer, titulirt wird, bem bie Raufleute, welche er nach Bolo. gefia am Bhorad, b. i. bem Euphrat, geführt, ju Ehren und gum Dante eine Statue errichtet ward. Die Errichtung geschah ebenfalls im hofraum eines Tempele bes Refa, ber fonft unbefannt ift, von ber Raufmannegilbe, nachdem die Rarawane gludlich von dem babplonifden Bandelsmartte nach Balmpra gurudgefehrt mar. Diefe gludliche Expedition fallt in bas 4te Regierungsfahr bes Raifer Antoninus Bius, alfo in die Friedensperiode, welche ber Sandelswelt in Balmyra fo großen Gewinn brachte, daß man fic gum Dant gegen die Rubrer und die fcugende Gottheit verpflichtet fühlte, in ihren Tempeln ben Bobithatern und Magiftraten foftbare Chrenfaulen und Chrenftatuen ju errichten, ein Beiden, daß bier religiofe Einrichtungen mit mercantilen und polis tifchen in einem gemeinfamen Berbande ftanden, der in ben modernen Beiten leiber gang außer Ucht getommen.

Daß solche antiken Berhaltnisse zum Flor eines Staates nicht wenig beitragen mußten, ergiebt sich von selbst, und ihre Andauer durch Jahrhunderte bis auf den schmäligen, gewaltsamen Sturz durch die tyrannische Buth eines leidenschaftlich empörten Siegers bestätigt sich noch durch eine ähnliche Beihe-Inschrift, die das Jahr 258 nach Christi Geburt bezeichnet, also kurz vor dem baid erfolgenden Untergange eines der merkwürdigsten Handelsstaaten der alten Belt, der einzig in seiner Art dastand, errichtet ward. Sie ist in griechischer Sprache nur noch mangelhaft erhalten, aber zugleich in palmyrenischer Schrift beigefügt, und durch deren Entzisserung ihr Inhalt durch Eichhorn ergänzt worden 2) (Rr. 4486 des Corp. Inser. Gr.). Sie fängt, wie die

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Heeren l. c. p. 16; Eichhorn l. c. p. 36.

meiften von Senat und Bolt, alfo von Staatswegen, bei Balmbrenern errichteten öffentlichen Statuen und Infdriften, mit benfelben babei gebraudlichen Borten: "Η βουλή zai o Δημος" an, und ift besonders mertwurdig, weil fie ju Chren eines Debraers, mit Ramen Julius Aurelius Schalmalath gestiftet ward, eines Rubrers ber Rarawanen, welchem ber ehrenwerthe Titel eines Apréunopoc (Dux coetus mercatorum, was früher mit bem palmprenifchen Titel Aftorubaida und mit bem griechischen eines Spnodiarcha bezeichnet mar) beigelegt wird, weil er Dies Befchaft auf eigene Roften vollführt und wiederholt folche Banberungen gurudgelegt habe. Der Staat felbit ertennt alfo bat Berbienft bes Bebrders an, wie er auf ber palmprenifcen Infdrift ausdrudlich genannt wird, und beweift alfo badurch jugleich, bag bier Tolerang genbt und bas Judenthum in der Mitte bes 3ten Sabrhunderts noch bei diefer Burgerichaft in Ehren gehalten murbe, und unter ben Schut bes beilbringenden Baal, des Sonnengottes, geftellt mar.

Die Ruinen Balmpra's find alfo nicht blos in architectonifcher Binficht burch ihre Steinmaffen lehrreich fur Die Rachwelt, fondern auch badurch, baß fie durch ihre Unlagen, burch ihre Inscriptionen und Statuen den eigenthümlichen, edleren Boltsaeift eines Staates verfunden, in welchem bas Intereffe bes Erwerbs und Gewinns an die Pflichten ber Religion und gegen ben Boblthater burch die Dantbarfeit gegen Gotter und Menfchen gefnupft war; daß fie zugleich zeigen, wie biefer Sinn fich fichtbar burch die Runft ju verforpern im Stande mar und einen großartigen Runftbau erzeugte, in beffen fortichreitender Berberrlichung ein ganges Bolt außer dem unmittelbaren Genuf an der Brauchbarteit und Sicherheit auch noch die Befriedigung feiner patriotifchen Dantbarteit gegen die Bohlthater und bes nationalen Ruhmes feiner Mitburger erfüllt feben tonnte. Unftreitig ein edles Dufter ber Bergangenheit gegen ben vorherrichend gemein gewordenen Egoismus bes modernen Rramergeiftes, ber als folder blos zu einer Gelbariftotratie führt, aus ber fich nur wenige eingelne edlere Individuen berausgureißen und hoher emporgubeben im Stande find, da fie von teinen nationalen und menfchlichen Inftitutionen unterftust werden, wie bies ju Balmyra ber Fall war.

Mus den wiederholten Angaben ber Rarawanenguge nach Bo.

loge fia ergiebt fich wol zugleich, daß die fchwierigften Raramanen. fragen ber Balmprener, Die auch andere Directionen gegen Beffen und gegen Suden nahmen, jumal gegen Often, nach dem Euphrat gingen, wo nach bem Berfall von Babulon und pon Cteffphon in Diefer unter den Bartherkonigen neuerbauten Station der wich. tigfte und gewinnreichfte Martt fein mußte, auf bem bom inbifden und perfifden Deere jugleich, wie von Arabien, bie toftbarften Baaren weiter nach bem Beften auf bem nachften Bege über Balmbra ju Griechen, Aegyptern und Romern geben tonnten. Bologefia, ober Bologefocerta, mar bie von Raifer Rero's und Bespafians Beitgenoffen bem parthifden Ronige Bologefes ju Blinius Reit (Plin. H. N. V. 26) neu erbaute Stadt in ber Rabe fudweftlich von Babylon, wo ein arofer Baarenumfat ben einftigen Grofmartt von Babylon und Ctefiphon fortfette, der fpater auf das nabe liegende Rufa überging. fceint der directe Sandelsweg der Balmprener nicht bis nach Indien gegangen gu fein, wenn icon bon Rirmus, bem reichen Freunde und Befährten ber Benobia, gefagt wirb, bag er auch öfter Bandelefchiffe nach Indien gefchidt habe (Fl. Vopiscus, Firmus. c. 3).

#### §. 42.

### Dreiundzwanzigftes Rapitel.

Das nördliche innere aleppinische Sprien nach seinen Rarawanenstragen an bem Bestrande ber Bufte von Damascus über Höms, Hamah, und an dem Ofi-Oschebel Arbain und gebange bes des Dichebel el = Ala entlang und durch die Plateauebene

nach Aleppo.

Rachdem wir in Damascus und Balmpra, fowie in ibren Umgebungen einheimifch geworben, fcpreiten wir auf bem uns im Rorden der Ghatha bereits befannten Rarawanenwege von Debrud, Ruftul, en. Rebt, Deir Atipeh, Rara, Sebud, Bagya, Schemfin und einigen anderen noch unbefannteren Stationen an der Beftgrenge ber großen fprifchen Bufte bis Bome (Emefa, f. oben S. 1005-1016, 1018-1021 u. 1426) und Damah (Bamath, f. oben S. 1031 - 1048) vorüber weiter gegen ben Rorben gen Baleb bor, benn icon haben wir auf biefem hinwege die etwa befannt gewordenen Seitenftationen, wo wir etwas von ihnen gu berichten wußten, wie g. B. von Salampa, berührt. Die meiften biefer Orte find uns nur als Dadich-Stationen ober als Ausflugspuncte ber Balmpra-Reis fenden befannt geworden und immer nur fluchtig burchzogen.

R. Bocode (1737) und bie Colonels Squire und Leate haben über biefen Beg fcon im vorigen und ju Anfang bes gegenwartigen Jahrhunderte (1802) 23) por Seegen (1805) Die beften Rachrichten mitgetheilt, die wir hier nebft denen ihrer wenis gen Rachfolger gur Bervollftandigung bes fruber Gefagten nun in zufammenhängender Reihe der aufeinanderfolgenden Stationen von Gud nach Rord bingufugen, obwol Seegen den Beg umgefehrt, von R. nach S., von Aleppo nach Damascus gurudlegte.

<sup>623)</sup> L. Colonel Squire, Trav. bei Rob. Walpole, Trav. 1820. 4. p. 317-321; Seeben, Reifen in ben Orient. Bb. I. Berlin, 1854. 8. 6. 1-29.

### Erlauterung 1.

Stationen von Damascus bis Homs: Kutaifeh, en-Rebf, Rara, Hafpah ober Haffieh.

1) Ruteife (el-Rutaifeh bei Eli Smith) 24).

Die erfte Station, welche bon Damascus, mo Bocode noch eine Bafferleitung 25) nach der Rerigesart der Berfer überfcritten batte, Die jest nicht mehr bemertt ju werden pflegt, gegen R.O. jenfeit bes erften Gebirgepaffes, oder bes Boghas, den man von Riban aus der Ghutha tommend ju überfteigen hat (f. oben S. 266), wo die nordliche Bergftrage über Malula und Debrud weiter führt, die Zadmorftrage aber burch bas Thal von Dicheirad öftlich abweicht, zwischen beiden hindurch die Aleppoftraße durch die ebenere Bufte am Oftfuge ber Bergguge nach Rebt führt. Diefen Ort Rteife erreichte Squire am 4. Mai des Morgens am Rufe des Dichebel Rteife, von wo aus man in der anliegenden Chene in öftlicher Ferne einen Salgfee erblicte (mahrfcbeinlich denfelben, ben Bocode Moia Bedit nannte, welchen Seeben el-Sgabacha nennen borte, der ein bitteres, mahricheinlich alauns oder vitriolhaltiges Salz jum Berben des Leders nach Damascus liefern foll, mabrend bas Effalz dabin von Tabmor gebracht wird). Gegen Mittag raftete er am großen, von Sinan Bafcha icon erbauten Rhan, ber, von Obfigarten und Berftenfeldern umgeben, ein Dentmal osmanifcher Gaftlichfeit ift. Seegen nannte ben Ort Rteife ein großes mohammebanifches Dorf, voll Quellmaffer, Doft- und Gemufegarten, und befchreibt den Rhan mit aus weißem Marmor getäfelten Bofen, mit aus weißen Marmorquadern aufgeführten umberlaufenden Gebauden, mit Bafferbeden, Babern, Dofcheen und Rauflaben, und die wohlbebaute Umgebung reichlich bemaffert. Die Gerftenfelber maren bier am 21. April icon in Aehren gefcoffen, und murden gu Bferdefutter geschnitten. 3m Dorfe mit platten Lehmhaufern und Das dern fand er einige driftliche Familien und eine fprifche Rirche, auch noch einen zweiten, aber fleineren Rhan; in ben brei nord.

<sup>24)</sup> Eli Smith, bei Robinson, Bal. III. S. 928.
25) R. Bocode, Beschr. bcs Morgent. II. S. 200.

# 1560 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 42.

licheren Stationen Rara, Rebt und Scheichun traf er noch bon bemselben Sinan Bascha erbaute große Rhane an, welche als Eigenthum des Groß-Sultans aber saft ganz in Bersall geriethen. Am Rhan Scheichun bemerkte Balpole 26) eine Inschrift, nach der ein Arsad Bascha ihn in der Mitte des 18ten Jahrhunderts erbaut baben solle.

Diefe ruinirten Rhane traf Colonel Squite auf feinem brit ten Tagemarfc (5. Dai), als er von Rteife nordwarts (um 5 Ubr) die nachfte Bergfette überftiegen und an ihrem Fuße angelangt war, mo die erfte biefer Rhanruinen fand, und 2 Stunden weiter eine ameite, bei benen auch Refte alter Aquaducte lagen. Gine Stunde meiter erreichte er um 10 Uhr bie Ruine eines Rlofters, Die links von Ain el-Tini, einem zweiten Enghaffe, lag, ber unfern pom weftlicher gelegenen Dorfe Jebrud paffirt murbe. Stunde weiter ging er über Raftal, richtiger el-Ruftul nach Eli Smith (foll Quelle beigen, f. oben S. 1436), bas von Rufel mannern bewohnt und icon von Abulfeda 27) einft als Saurt ort einer gandichaft genannt wurde, über obes, trauriges, vollig baumlofes Land, bas nur von einer Karawane von zweihundert Rameelen belebt murbe; er erreichte bann nach 11/, Stunde Darfches nur bie und ba burch etwas grune Stellen ben Rhan bei bem Dorfe en = Reb ?28).

Seegen 29) hatte benfelben Weg am 21. April an einem Regentage zurückgelegt; auch er schreibt ben Ort Kaftal, ber auf einer Anhohe ohne Garten liegt, und, wie alle sprischen Börser, platte Dächer hat, aber der Karawane doch viel Lebensmittel, wie Lebben und gekochte Milch, Eier, Dibs und Brot, zum Berkauf anzubieten im Stande war. Südwärts des Gebirgspaffes, bei Ain el-Tini, sagt er, werden die bis dahin nur niedrigen Sügel zu hohen, wilden und felfigen Bergen, zwischen deren keilen Narmorwänden, die bis zu 50 und 60 Fuß fenkrecht abstürzen und voll Grotten sind, die weiten Wege zur Ghütha hinabziehen. Rach dem Derwisch-Itinerar soll der Rame Katise soviel als Sammet bedeuten (?).

 <sup>62°)</sup> Fr. Walpole, The Ansayrii. Vol. I. p. 187.
 27) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 27.

<sup>26)</sup> Squire l. c. p. 320.
29) Seegen a. a. D. Th. I. S. 25.

#### 2) en . Rebt,

von Rufelmannern, Sprern und Ratholifen bewohnt, liegt an ber Rordfeite eines Beraes: fein iconer Rban ift, wie die meiften Bauten Diefer Gegend, leider aus einem fehr murben Raltftein erbaut, ber febr leicht vermittert, baber ber Rhan icon faft in Ruinen lieat: bie griechische Inschrift, welche Seeken bier von einem gerbrodenen Stein copirte, war beshalb gang unleferlich geworben. Die boberen Berge ichienen ibm aus einem weit festeren und febr weißem Steine au befteben, ber aber boch noch von ber weißen Schneedede bes Bergauges febr wohl unterfchieden werben tonnte. In einem Rlofter ju Rebt fand Seegen nur 3 griechifche Beift. liche, beren Brior bon ber griechischen Infeription und auch fonft auf literarische Unfragen nichts ju fagen mußte, als daß es eine griechifde Chronit geben follte, Die von bem Beiligen Bregorius in einem farten Folianten niedergeschrieben fei. In der Rachbarfcaft bes Dorfes fab Seeten auf einem Berge eine Rirche liegen: auch fand er auf den Anhöhen umber eine Art Salicornia (bie Einen nannten fie Darmal, ein Peganum, f. Erbt. XIII. S. 311. Andere Rolly, b. i. Alfali, f. oben S. 1391), beren altere, bolgige Stengel weiß waren wie Rorallen, Die furgeren, jungeren. grunen Ausschuffe aber mit turgen Gelenten; in einer iconen Quelle wuchsen Conferven, ober Bafferfaben. idrieb ben Ort falidlich Rephte.

Rach Bianchi's hadj-Routier des Derwisch 30) foll Reb? an einem Fluß, wol nur das Bafferbeden der Quelle, liegen, und treffliche Birnen (Bogbigan genannt) erzeugen.

#### 3) Rara.

Bon en-Rebt ging Colonel Squire gegen R. durch eine keinige Ebene, an deren Ende er nach einer Stunde das Dorf Deir Atipeh (er schreibt es Deradaiah) vorüber eine kleine Anshöhe mit der Ruine eines vieredigen Thurms überftieg, von wo man Kara erblicke, das 3 Stunden sern von en-Rebt liegt, und von Muselmännern, Griechen und Katholiken bewohnt wird.

<sup>3</sup>º) Siețe Itinéraire de Constantinople à la Mecque: Recueil de Voy. et Mém. de la Soc. de Géogr. de Paris. Vol. II. 1825. p. 111.

### 1562 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 42.

Auch Riebuhr 31) hatte, jedoch nur durch Erkundigung, von Arabern die Orte Auteise, Rebt, Bassia als ein Castell, Rara als ein Dorf und auch Darateie, offenbar dieses Deir Atipeh, an der Landstraße gelegen, und zwar letteres als einen Ort, wo gute Waffen geserigt wurden, nennen hören, konnte aber sonst noch keine genauere Nachricht über dieselben mittheilen.

Ru Abulfeda's Beit 32) geborte ber Ort zu ben berühmteren Landesorten, den er Rarat fcreibt; mas Bocode für Grunde hatte, ibn pon ben Aranten Carinthia nennen qu laffen. ift une unbefannt geblieben 33); ben Sugel mit bem Thurm bielt er für ein Bachthaus, beren viele von ba nach Balmpra gu geftanden haben follten, von benen une jedoch noch alle genqueren Rachrichten fehlen. Er borte, bag ein Rlofter Deir Dar Sacob in Beft, eine Stunde fern vom Orte, in Ruinen liege, mas auch von Colonel Squire wiederholt, von Seegen 34) aber ignoritt murbe, ber fonft bergleichen febr aufmertfam beachtete: letterer giebt bier nur den Rhan und ein großes Birte oder Bafferbeden im Dorfe Rara an. Gin Deir Mar Mufa ber Spret führt bingegen Eli Smith 35) oftwarts von en-Rebt an, als Sig eines biefigen jacobitifchefprifchen Bifchofe, ber fich jedoch viel in en-Rebt aufhalte. Squire fagt, Die Mofchee ju Rara fei fruber eine driftliche Rirche gewefen, und bies icheint Abulfeda gu beftatigen, ber von den gablreichen Bilgern fpricht, die diefen Ort burchabgen, ber, zwifchen Damascus und Emeja gelegen, vorzuglich von Chriften bewohnt fei. Ihre jegige Rirche, fagt Squire, ber bort 30 fcbismatifchegriechifche Chriften angiebt, fei St. Sergius geweiht; auf einem Stein ber Mofchee bemertte er die Inschrift AGaragiog Enioxonog, und eine Capelle im Rorden des Ortes fei St. Ricolas geweiht.

Als G. Robinson, im December des Jahres 1830 in Rara war, campirte ein sehr großes Lager der Anafeh 36) mit ihren Belten, die einen mächtigen schwarzen Fleck in der hellen Bufte bedeckten, daselbft, das sich den bewohnteren Gebieten sehr genähert batte.

36) G. Robinson, Trav. II. p. 238.

<sup>631)</sup> C. Riebuhr, Reise. Th. III. S. 97. 32) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 7. 33) R. Bococke, Beschr. a. a. D. Th. II. S. 202. 34) Seetzen, Reise. Bb. I. S. 22. 35) Eli Smith, bei Robinson, Bal. III. S. 928; Robinson, ebenbaselbft. S. 746.

### 4) Bafpa, ober Baffiab.

Durch niebere felfige Rlippen mit Thurmreften von Rara aus wird in 2 Stunden ein Dorfchen erreicht, wo ein Garcophag aus weißem, polirtem Marmor jest zu einem Brunnentrog für das Bieh bient; Bocode 37) nennt die babei ftebenben Baufer Bes, Colonel Squire nannte fie Briety; nach Eli Smith werben fie Bureij ober Ralaat el-Bureibi genannt, von wo oftwarts eine Route nach Balmpra abzweigt, bas 10 Stunden fern liegen ioll. Derfelbe Ort ift bei Geegen richtiger Bureibfd, Diminutiv von Burbic, b. i. Thurm, ju fchreiben. Rur 3 Stunden nordwarts durch fteinige, obe Bufte, in ber ber Raltftein viele Berfleinerungen zeigte, und wo Seeten einige neue Dotacillenarten (Asphuhr ber Araber genannt) bemertte, wird an einem ruis nirten Rhan vorüber bas Dorf Bafpa, ober Baffieh, bas, nach Bocode, 8 Stunden fern von Rara liegen foll, erreicht. Eli Smith wird es von Muselmannern und Ratholiten bewohnt; Seegen fand viele Chriften im Dorfe. Bom Rorden von Aleppo burch bie ebene, fteinige Bufte bis hieher vorgerudt, bemertte er bier querft die größere Unnaberung an die boberen Bergguge bes Anti-Libanon, ber in S.B. von Bafpa mit feinem Rorboftenbe, bem Dichebel efcheSchurty, in Die tiefe Chene der Buteia abfallt, welche ber Drontes nordwarts über ben See von Rebes nach Boms burdgiebt. Colonel Squire bemertt, daß von Bafpa an weftwarts die bisher burre, fleinige Bufte aufhore und nun das mehr wellige Land gegen den Oronteslauf bin auch angebaut werbe, binter welchem man die hoben Berge des Libanon emporfteigen febe.

Bocode mußte seinen Plan, von hasya (er schreibt haffeiah) nach Ladmor zu reisen, aufgeben, weil er den Aga des Ortes nicht baheim traf, an den er empsohlen war, und ohne seinen Schut damals die Straße zu gesahrvoll galt. Colonel Squire fand bei dem dortigen Aga (1802) eine sehr gastliche Aufnahme und große Bereitwilligkeit, ihn in 5 Tagemärschen nach Balmyra zu gesetzten, weil dieser Ort unter seinem Besehl stehe, da er der Pforte den Tribut dieser seiner Provinz abzultesern habe. Er versicherte, sein Bater und auch sein Großvater hatten schon früher Engländer

<sup>17)</sup> Pococke, Beschr. a. a. D. II. S. 203; Squire 1. c. p. 320; Esti Smith, bei Robinson. III. S. 928; Seepen a. a. D. I. S. 22.

## 1564 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 42.

dahin geführt. Doch diesmal wurde die Rordroute weiter fortgefest und mit guter Escorte von 7 Reitern über ein Dorf Chemor, das sonst unbekannt geblieben, in einem halben Zagemariche
die nahe Soms erreicht.

In hafya, das nur schlechtes Wasser habe, hörte Bocode von einem Turken die Aussage von der Wasserleitung gegen Tatmor, von welcher schon oben (S. 1286) die Rede war. Ueber die Umgegend war man damals jedoch sehr wenig orientirt, denn noch wußte Bocode nichts vom See von Redes und dem nahm Orontes. Er lernte nur den 3 Stunden sernen Rhan von Schemsi kennen, als eine Station auf dem Wege nach Home. Auch Seegen 38) zog nur auf dem ihm noch wenig bekannten Gebiete der Ofiseite des Orontes, das wir in Obigem genauer kennen gelernt, am 19. April über die Obrser Schemszije, Schishar und Tell Schischar nach Homs vorüber.

Durch Eli Smith erfahren wir, daß der erftere Ort, der von Muselmannern bewohnt wird, richtiger Schemstn heißt und der zweite richtiger Schinspar, beide an der Karawanenstraße liegend, daß aber sud oftwärts von Haspa etwas öftlich davon das Dorf Sudud 39) eine Tagereise nördlich von Deir Atipeh liege. Er schritt also weiter nach Haspa fort, um sich zu verge wissern, daß jenes Sudud das alttestamentalische Bedada an der Rordgrenze des gelobten Landes sei, das schon in 4. Buch Mose 34, 8 u. 11 mit Ribla (s. oben S. 996) zugleich genannt wird, von welchem die Localität ebenfalls genauer ermittelt werden konnte.

Die directe Route von Soms nach Samah ift uns aus Obigem hinreichend bekannt; von einer etwas öftlich abweichenden Seitenroute, welche vielleicht einst die Straße von Alexander M. Kriegsheer nach Thapsacus sein mochte, wie 3. Rennell dafür hielt, die aber ganzlich in Bergessenheit gerathen ist, und von welcher erst ganz neuerlich Dr. de Forest die erste Station Salamya wieder entbeckt hat, ist schon oben (S. 1049—1050) die Rede gewesen.

<sup>\*28)</sup> Seegen, Reife. I. S. 20.

<sup>39)</sup> Eli Smith, bei Robinson, Pal. III. S. 928 u. 746.

### Erlauterung 2.

Stationen von Hamah auf ber großen Karawanenstraße burch bie Bufte nach Ma'arrat en-Ra'aman.

Bon hamah haben wir schon des doppelten Rarawanens weges nach haleb erwähnt, der auf der westlichen Straße über Apamea (Ralaat el-Medyt) längs dem Orontesthale und dann von ihm östlich abweichend über den ruinenreichen, langen böhenzug des Oschebel el-Arba'in nach Atha führt, der vollständig beschrieben ist (s. oben S. 1051—1067 u. 1077—1086); sowie auch des directeren Begs, der, als große, begangene handelskraße auf der Ostseite des langen Schenzuges, insnerhalb des Gebietes der aleppinischen Büste zurückleibt, und direct nordwärts über Refr Taipibeh, Latmin, Khan Scheischun bis Ma'arrat en-Ra'aman genommen wird, dessen Lage uns aus Eli Smiths Routier besannt ist (s. oben S. 1067).

Diesem letteren Wege von Samah über Ma'arrat, der großen Sauptstraße der Karawanen, folgten vom 14ten bis zum 18ten Jahrhundert ausschließlich alle früheren Reisenden, die sich nicht abseits derselben tiefer in die Berge oder in die Wüße, welche beide gleich gesahrvoll für die driftlichen Reisenden geblieben, hinein wagen wollten, und nur erst im gegenwärtigen Jahrhundert tonnten von einzelnen fühneren Reisenden, wie von Burchardt und Anderen, Seitenstraßen hie und da durchzogen werden. Soschon Ebn Batuta (1326), Belon du Mans (1548), B. della Baile (1616) und Bococke (1737), denen dann auch Seegen, Thomson und Andere gesolgt sind. Ihre Rachrichten sind nur sparsam und slüchtig, aber durch Bergleichung ihres Zusammenskimmens doch hinreichend, um uns kartographisch über die Pauptrichtung zu orientiren.

#### 1) Rhan Scheichun (8 Stunden von Samah).

Diefes Raramanenferai wird ichon von Della Balle 40) als gafiliche Berberge genannt, ber hier nach Abreife von Samah ben 31. Mai bes Jahres 1616 fein erftes Rachtquartier nahm, in deffen

<sup>4°)</sup> Della Balle, Reife. Genf, 1674. 6. 171.

## 1566 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abiduitt. S. 42.

Rabe er bas Dorf Chiefertab nennt, bas fonft unbefannt geblieben; er glaubte, daß bier bas Band biobs au fuchen fei. Bocode erreichte ben Ort, ben er Schehoun foreibt 41), in 8 Stunden Maric von Samab, nachbem er zwifchen Sugeln und Trummerftellen Rtabat, Afriminerra, Tifin mit Rirche und noch 1 Stunde weiter einen Ort Trimaris nennen borte, amifchen benen viele Cifternen lagen, ein Beweis früheren Anbaues, wo jest gangliche Berodung eines fruchtbaren Bodens fich zeigte. gur linten Band ben weftlichen Bobengug gur Seite liegen lief, tebrte er in Scheichun ein, beffen Aga ben Ort unabhangig ber Er bielt biefe Station für bie alte Capareas bes Itin. Anton, (bei Wessel. p. 194), welche Dannert 42) wol irrig mit Abulfeda's Raphartab (Abulf. Tab. Syr. p. 111) identificirte, die viel nordweftlicher, auf der Route gwifden eich-Schaft und Ma'arra, lag: baber Scheichun, nach Lapie, wol eber als Raphartab diesem Orte Caparcas (Itiner. Provinc. ed. Parthey. p. 187 und Ind. p. 319) entiprechen möchte.

Seegen 43), ber nach einem Tagemariche vom Rorben von Ma'arrat am 14. April unter Donner und Blit im Rhan Scheis dun einkehrte, rubmt die Gegend als überaus fruchtbar, aber wenig angebaut, und nennt fudwarts zwifden ihm und Damah noch Die Station Latmin (offenbar Lambin, Die erfte Station bei Benjamin) 44), nabe Refr Tabibeb und fünklichen fest mit Gras bewachsenen Sugeln, Die aber, mit Mauern umgeben, einft bedeutende Orte gemefen zu fein fcheinen. Bu gatmin, bas bie Araber jest Lubmien 45) aussprechen follen, fteben noch viele Saulen und Gewölbgrotten, Die jest ju Silos, oder Rornmageginen dienen, wo man auch noch Inscriptionen bemerten tonnte; Die Kornhöhlen nannte man jest Aar ober Ber.

Einer Dieser Orte wird Tell Sepad gengnnt. Auch find einige von ihnen Bafaltberge: benn Bafaltblode liegen umber ger-Sudwarts vom Tell feste Seegen am 15. April feine Banberung über eine fehr fcon cultivirte Ebene bis gur Dofchee von Tapibeh (ober Teibe, wie er fchreibt, Theba bei Balpole) fort, wo große Schaafheerben weibeten. Die Relber maren von

<sup>641)</sup> Bocode, Beschr. a. a. D. II. S. 211.

42) Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer. VI. 1. S. 369.

43) Seehen, Beise. I. S. 9—12.

<sup>44)</sup> Benjamin of Tudela, Itin. bei Asher. I. p. 88. 45) Fr. Walpole, The Ansayrii. T. I. p. 187.

gelben Frühlingsblumen wie vergoldet; ftatt der bisherigen Ralffteine traten große hornsteine und Feuersteintrummer hervor und viele kleine, scharfrucige oder spisige, isolirte oben, die er sur Basaltberge hielt, bis diese sich bei der Annäherung des Orontesbettes in vollfommene Ebene verloren. Neue Froscharten, kleine, schnelle Eidechsen und einige Maulwursshausen, welche den blinden Maulwürsen (Aspalax, Chuld der Araber) zur Bohnung dienten, wurden hier von ihm bemerkt, ehe er noch das Stromuser des Orontes mit seinen Gästen vor hamah am siebenten Tage seines Ausmarsches von haleb erreichte.

Auch Thomfon, der 1840 den Beg von Scheichun 46) nach Zapibeh Ende Marg burchwanderte, mar auf ber hohen Blaine, die fich von da weftwarts gum Orontesthale hinabsentt, von ihrem Grasreichthum und ihrer Blumenpracht überrafcht, obwol fie gang baumleer blieb. Den Drt Scheichun fand er an die Offfeite eines Bugels angebaut, den er fur einen funftlich aufgeworfenen bielt; bas Dorf batte fest 2,000 bis 3,000 Einwohner, und mar ber Sauptort aller Umgebungen. Die Bracht ber aufgebenben Sonne an einem feierlichen Frühlingsmorgen brachte ihm ben Gebanten gang nabe, wie es bem Menfchengefchlechte febr naturlich gewesen, ben Schöpfer bes Lebens in ber Glorie bes Sonnenballs auffteigen zu feben und ibn anzubeten, wie bann ber Sonnen. cultus fich über ben gangen Drient verbreitete. Submarts von Scheichun tam Thomfon über das Dorf Demrut, bas erfte Dorf unter der Erde, das er auf feinen Banderungen im Drient antraf, bas ihm gang aus Cifternen gu befteben fchien, die man burch Abraumung der obern Erddede in Bohnungen verwandelt hatte. Bwei große Soutthugel bezeichneten Die fruherhin weit ftartere Bevolkerung der Gegend, von denen man noch 3 Stunden bis Tyabib, b. i. Tapibeh, gurudgulegen hatte, von wo er fich über bas Dorf Rumbany bem Drontes und ber Stadt Damah erft naberte, beren Unblid burch ben grunen Streif langs bem Drontesufer weftwarts ber Bufte eine leife Erinnerung an Die Shutha von Damascus erwedte. Bei einem zweiten Befuch in Scheichun, 1846, fand Thomfon die Einwohner des Dorfes eben fo fanatifch und in Rampfen unter fich begriffen, wie gubor bei bem erften Befuche. Der Rhan, fagt er, fei fo groß, daß er eine gange Mecca-Rarawane in fich aufnehmen tonne.

<sup>\*\*)</sup> Thomson, in Biblioth. Sacra. Nov. 1848. p. 663, 700 nmb im Mission. Herald. 1841. XXXVII. p. 361.

## 1568 Weft-Aften. V. Abtheilung. U. Abschnitt. S. 42.

#### 2) Ma'arrat en . Ra'aman (f. oben S. 1067-1068).

Schon Belon bu Mans berührte biefen Ort auf feinem Bege (1548) von Damah nach Aleppo. Die weiten, thonigen Ebenen mit vielen Cifternen, Die er am erften Tagemariche über Latmin und Scheichun burchzog, verglich er mit feinem Deis mathlande la Beauffe und dem Bans be Lodunois 47); die Erd. bede, bemertte er, liege feine Elle tief über bem Boben, ben et faft frauterlos fand, nur mit Asphodelus und holgigen Rauten bewachfen, ohne Bald, mit wenig Uderbau, boch mit einer Rornart, welche bem Sorgho ber Lombarbei fehr ahnlich fei, boch weiß fatt rothlich, welche die Araber Bareomam nannten, und baraus auf beißen Biegelffeinen ihr Brot in dunnen Blattern badten, mas auch Die Städtebewohner in ihren Badofen ju Stande brachten. Daf. felbe Rorn hatte ber Reifende auch fcon in Epirus und Albanien wachsen feben, von wo man es auf ben Martt nach Rorfu brachte und zu Taubenfutter verbrauchte. Uns ift nicht genau befannt, was unter biefer bamals wol erft bort eingeführten neuen Rornart au verfteben fein mochte. Am zweiten Tage fdritt er weiter nord. warts über hugeliges, mit Bufchen mehr bewachfenes Land bis gu Ma'arrats Ruinen vor, die er für eine einft große Stadt wohl erkannte. Roch ftanden Refte einiger ichonen Gebaude amifchen ben vielen eingefturzten Wohnhaufern, auch einige Mofcheen, von Brunnen und Bachen umgeben. Bon biefem Orte, ber auf halbem Bege Aleppo liegt, murbe ber Boben mit Betreibearten, Baumwolle und Sefam angebauter als guvor.

Ebn Batuta, der diesen Ort Ma'arra zwei Jahrhunderte früher besucht hatte (1326) 48), scheint ihn noch in seinem blühenden Bustande vorgefunden zu haben; er nennt ihn jedoch nur eine kleine, aber nette Stadt, voll Feigenbaume und Bistacien, deren Früchte nach Damascus und bis nach Cairo ausgeführt würden. Die Stadt wurde von einer Secte der Schilten bewohnt, welche die zehn ersten Apostel haßte, daher bei dem Grabe Omars, Sohn Abdal'aziz, des Chalisen, das sich eine Parasange außerhalb der Stadt befand, keine Schildwache stand, weil dieser dem Ali noch so große Berehrung erzeigt hatte. Früher, sagt Ebn Batuta, habe die Stadt Ohât el-Russsuffür (d. i. die Palastreibe)

<sup>647</sup>) Belon du Mans, Observ. 1. c. p. 156.

<sup>46)</sup> Voy. d'Ibn Batoutah ed. Defrémery i. c. I. p. 144.

geheißen; ein Berg an ihrer Seite werbe Anno'man genannt; den Ramen Ma'arrat Ro'man habe sie erhalten, weil ein Sohn Ro'man, Sohn Beschir alansary, Gesährte Mohammeds, der, während sein Bater Statthalter in Homs war, hier starb und durch seinen Bater auch in Ma'arra, die früher Ma'arra Emesa geheißen, begraben wurde.

Abulfeda 49), Batuta's Beitgenog, rühmt gleichfalls biefe Stadt, welche er von ber nördlichen Da'arrat an-Reerin unterfcheis bet, welche abgefürzt auch Da'arnami und Da'arnafi heiße. gruber geborte fie gur Proving Emefa. Rohler halt fie nicht mit Bocode fur bas frubere Urra im Itin. Anton., fonbern fur Marra ber Rreugfahrer, welche fagten, daß fie Capharda nahe liege (f. oben G. 1067); aber feine Identificirung mit Marathon bei Bolpbius (V. 68) ift völlig unstatthaft. Edrifi rühmt die Früchte der Stadt, obwol es ihr an Baffer fehle. Diefe Stadt ift es unftreitig, welche die Rreugfahrer im erften Jahre ihres Ueberfalles von Antiochia aus unter Boemund auf einer Raubercurfion nach 3 bis 4tagiger Belagerung gerftort, ausgeplundert und ihre Bewohner, die fich in Souterrains und Sohlen verborgen hielten, theile umgebracht, theile in Feffeln weggefchleppt haben, die Marra, von Willermus Tyr. eine Urbs munitissima (Hist. VI. 9, fol. 734), genannt wurde.

Della Balle fand (1616) 50) noch einen einheimischen Fürsten in dem Orte, der aber schon unter der Botmäßigkeit der Türsten als Basal stand; Bococke 51) fand den dortigen Aga als unsabhängigen Gebieter, dem er seinen Gaphar zahlen mußte. Der Khan war in gutem Stande, mit einem quadratischen Thurmbau von Quadern, mit einer Moschee und dem Rest einer alten Kirche oder eines Klosters; die Stadt lag in Ruinen. Auch ihm stelen die zahlreichen Cisternen auf, die sich hier überall an den Straßen besinden. Er hielt diesen Ort sür das Maronias bei Ptolesmäus (V. 15, fol. 139), wahrscheinlicher ist es Arra 52). Die Maratocupreni bei Ammian. Marcellin. XXXVIII. 2, 11, die unter dem Kaiser Balerian (im J. 369) als eine fanatische, freche Räuberrotte nach Art der späteren Affassinen durch Mord und

<sup>\*\*)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 111; Edrisi bei Jaubert. Vol. II. p. 139. \*\*) Della Balle a. a. D. S. 171. \*\*) Bococke, Beichr. bes Morgent. II. S. 212. \*\*) Mannert, Geographie ber Griechen und Römer. VI. 1. S. 369.

## 1570 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 42.

Blunderung eine Zeitlang großes Unheil über jene Gegenden Spriens brachten, hielt Bococke, weil Ammian fagt, daß fie in der Rachbarschaft von Apamea ihren Wohnsit hatten, für die einstige Bevölkerung dieser Stadt Ma'arrat, deren aus reicher Beute entstandene schöne Stadt damals durch ein römisches Kriegsheer eine ganzliche Zerförung und Bernichtung samt ihren Bewohnern erlitt. Doch bleiben die verschiedenen Lesarten dieser Stelle, in welchr dieser Bolksname nur ein einziges Mal vorkommt, immer noch zweiselhaft 53). Eine spätere Zerftörung dieser Stadt Ma'arrah scheint durch Griechen zur Zeit der Opnastie der Seiseddewset in Sprien stattgesunden zu haben (s. oben S. 1025).

Colonel Squire und DR. Leate nahmen einen anfange et mas weftlichern Beg von Damah nach Da'arrah 54) ale ben gewöhnlichen, birecten nordwärts, indem fie bie 12 Stunden Begs babin in 2 Tagereifen gurudlegen wollten. Sie blieben namlic am erften Zage von Samah 31% Stunden lang mehr in ber Rabe des Orontesufers im Thale bis ju einem gerftorten Aquas buct und einer verfallenen Duble, und tamen an vielen freistunben, ifolirt flebenden Sugeln vorüber, Die fie fur funftliche bielten. Sie bogen bann gegen Dft burch die Bugel jum Rhan Scheis dun gur Berberge ein. Um zweiten Marfctage birect nords marts über frauterreiche, wellige Cbenen mit gutem Boben fortfcbreitend, auf dem fie an mehreren Beduinenlagern vorüberritten, faben fie viele Cifternen, bei beren einer fie ein Bortal mit gries difchem Architrav bemertten. Bald darauf vaffirten fie ben Brunnen Baffar, nabe babei einen Sarcophag, umber große Steinblode, tiefe Cifternen und Grundmauern, und erreichten bann bas große Dorf Da'arrah, in dem fie ein prachtiger Rhan mit Colonnaben umgeben aufnahm, darin fie ein Bad und eine Dofchee mit iconem Minaret vorfanden. 3m Innern bes Mofcheebofes faben fie einen Dom, von 8 Saulen getragen, der aus der byjantinifchen Beit herzuftammen fcbien. In beffen Rabe ftand ein Gebaube mit einer Steinthur, die fich, ungeachtet ihrer maffiren Dide von 8 Boll, boch in beständigem Gebrauch erhielt und von einer Berfon leicht bin- und berfcwingen ließ. Es ift bie nord, lichfte biefer eigenthumlichen Art ber Architectur, welche ben gan-

C. G. A. Erfurdt, Commentar. in Amm. Marc. Libr. XXVIII.
 11. Tom. 3. p. 234—236.
 Col. Squire, btt Walpole I. c. p. 325.

gen Bauran bis nach Betra burchzieht, die uns bis jest bekannt Der Rhan liegt an ber Offfeite bes Ortes von geworden. Ma'arrab.

Seegen, ber von Aleppo hertam, fagt, Da'arrab fei ber erfte Ort des Baschalits von Damascus 55), den man hier treffe, welcher awischen Barten von Oliven- und Reigenbaumen febr viele Erummer großer Quabern und alter Bauwerte geige. Roman nennt er ein verfallenes Schloß von geringem Umfange, das von Franten erbaut fein folle, und baneben liege bas Stabtden Ra'arrat en - Roman mit 1.500 Einwohnern, Die febr viel Tabad bauten, auch bleibe bie Umgegend eine gange Strede weit aut bebaut. Den Rhan nennt er Marbatat, der 5 Minuten vom Bege feitwarts liege, wo viele große Quadern und ein Felsbrunnen mit trefflichem Baffer, ju beffen Baffin man auf 27 Stufen aus Ralfftein binabfteige. Die Anafeh campirten ber Rarawanenftrage jur Seite, und machten bie fubliche Strafe febr unficher, wo er ienseit einer Saibeftrede ein Rabr el-Rranbichie. b. i. bas Grabmal eines Franten, befuchte, bas aus einem langen Loche unter einem Bewolbe mit 3 in Rele gebauenen Grabern beftand. Er fand bis Scheich un ziemlich gradreiches Beibeland (am 13. April 1805).

G. Robinson (1830) und Irby und Mangles (1847) 56) gogen gur Bintergeit Diefes Bege burch Da'arrab, mabrend ber Libanon mit Schneemaffen bebedt mar; baber unftreitig bas viele Bild, das fie antrafen, wie milbe Schweine, Bagellen, Bafen, Reb. bubner. Buftarde (eine Art Trappe) und anderes, bas fich in größerer Renge ale ju anderen Sahreszeiten in Diefen marmeren, foneefreien Riederungen feben ließ. Die funftlichen Bugel, welche Robinfon bier antraf, verglich er mit benen ber Saliebury-Blaine in England.

Schon oben, S. 1067, ift biefe Da'arrat en-Ra'aman nach Thomfons und Eli Smiths Angaben ermahnt worben: feitdem hat fie Balpole befucht (1850) 67), der von Scheichun, bon Guben, tommend, nach 11/2 Stunde, ebe er ben Ort erreichte, linte am Bege von großen, maffiven Dauerreften fpricht, welche einen gangen Berg von 2 Diles Lange und 5 bis 6 Diles im

<sup>85)</sup> Seegen, Reife. Th. I. 1854. G. 7-8.

<sup>56)</sup> G. Robinson, Tray. in Palestine. Vol. II. p. 248; Jrby and Mangles l. c. p. 242.

57) Fr. Walpole, The Ansayrii. I. p. 193.

# 1572 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 42.

Umfreise mit den Trummern behauener Steinhaufen bededen, barunter er auch viele umgefturate Gaulen gwifchen langen Dauerreiben bemertte, die gegenwärtig nur ju Bebegen fur Biebbeerden Dienen. In ihnen mar fein ganges Bebaude mehr erfennbar, aber febr viele icone Bauftructuren erinnerten in ibren Bruchftuden an Die Sculpturen von Baalbet, und gumal ein fconer alter, noch fteben gebliebener Thorreft foll, in demfelben Styl wie Baalbet, an die dortigen Baumeifter erinnern. Diese Stelle murbe von ben Eingeborenen Ronad (Balaft) genannt. Bon ba an reiben fich Dorf an Dorf und an Ruinen von Caftellen, Die an die Beit ber Rreugzüge erinnern, mit großen Bewolben, in deren einem 11 Familien ihren Bohnfit aufgeschlagen hatten; viele Gruben, tief und breit in gele gehauen, fieht man bier. Die Ginwohner der Stadt find jest nur Rufelmanner, bei beren Mutfellim Balpole, ber fich mit ben forifden Bewohnern überhaupt febr befreundet gemacht, eine gaftliche Aufnahme fand, mahrend Thomfon und Eli Smith nur bas fanatifche, ungaftliche Bolt Diefer Ortichaft tennen gelernt batten.

#### 3) Riha und ber Dichebel Arba'in.

Die nördlichere Station dieses Ramens, welche am Nordende des Ofchebel el-Arba'in und seiner großen Ruinengruppen liegt, die sich an die von Ma'arrah nordwärts anschließt, haben wir schon früher genauer kennen lernen (f. oben S. 1054—1066); sie seite und schon durch ihre Menge bis dahin unbekannt gebliebener Denkmale in Erstaunen, sowie durch eine Cultur der einst zahls reichen Bopulationen, von deren Zuständen in ihren vergangenen, glücklicheren Zeiten die Geschichte fast gänzlich schweigt. Sie wurde, sagt Balpole 58), im Jahre 1812 vom Pascha von Alepps wegen Rebellion ganz niedergebrannt, aber als dieser Reisende sie im Jahre 1850 besuchte, stand sie wieder in vollem Flor.

Jenes Erftaunen wiederholt fich, wenn wir im Rorden deffels ben bftlichen Gebirgsbegleiters des Orontes so nabe dem mäßig hohen Gebirgszuge, welcher zuvor der Aufmerkfamkeit der Geographen, wie der hiftoriker ganzlich entgangen war, der das Orontesthal im Beft von der innern sprifchen, aleppinischen Blateauebene im Oft scheidet, hier direct im Rorden des Ofchebel

<sup>658)</sup> F. Walpole, The Ansayrii. III. p. 203.

Arba'in noch einen zweiten, ihm analogen Sohen zug vorfinden, den Dichebel el-Ala, den man als eine zweite Berlängerung jenes Ofibegleiters des Orontes ansehen kann, der bis an die Querftraße von Aleppo, westwärts nach Antiochia reicht, und die gleiche Terra incognita eines Ruinenberges, wie der Arba'in zeigt, der bisher saft völlig unbekannt geblieben war. Ehe wir daher in die vielen öftlichen Seitenwege nach der aleppinischen Blateauebene abschweisen, wollen wir den ersten Entdeder durch die Ruinenwelt dieser nördlichen Sohengruppe des Oschebel Ala begleiten.

#### Erläuterung 3.

Der Druzenberg bes Dichebel el-Ala und feine Ruinengruppen, mit Armenaz, Reftin und Gblib.

Im Rorden von Riba, gegen Stumat (f. oben S. 1055) und ein paar Stunden weiter über Edlib (f. oben S. 1061). von woher Burdhardt fudmarts nach Riba fortidritt, aber auch noch weiter nordwärts über Ma'arrat (els) Risrin und jenfeit Armenag (f. oben S. 1098, 1099) bis gum Barallel von Aleppo und Antiochia, auf welchem der gewöhnliche Rarawanenweg zwischen beiben Sauptftabten von Dft nach Beft von fo viel Taufend Banderern alliabrlich betreten wird, giebt fich der Bobenjug bes Dichebel Arba'in, ber nur nordlich Riba's durch einige Einsenfungen unterbrochen ift, unter bem veranderten Ramen und ber mehr ifolirteren, etwas hoher und rauber auffteigenden Bebirgegruppe bes Dichebel Ala in gleicher Richtung von Suben nach Rorden fort, und icheidet im Beften Das Thalgebiet bes mittlern Orontes von der weiten, hober im Often gelegenen, gleichs formigeren Blatequebene bes innern Spriens. Beiter fubwarts nannten wir diefe mit Ptolemaus Balmprene; nordlich baranftogend tonnen wir fie bas aleppinifche Innerfprien nennen, welches in feinem weftlichen Unftog an bas fanfte, taum mertliche Ofigehange des Dichebel Ala nach bem bortigen Sauptorte in ihrer Mitte die große Blaine von Reftin genannt wird.

# 1574 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 42.

Reftin, im Suben jener großen Querftraße von Aleppo nach Antiochia, von welcher fast Riemand sudwarts abzuweichen gewagt hatte, liegt 10 Stunden westwärts von Aleppo in einer ungemein fruchtbaren, gut angebauten, start bevöllerten Landschaft voll Ortschaften, die besonders auch durch große, herrliche Olivens wälder, Kornsturen und Melonenselder gesegnet und von den Diben des Oschebel Ala in Best umtränzt ist. Die Bewohner jener Dorfschaften und von Keftln selbst scheinen gegenwärtig großenstheils Oruzen zu sein, und darin mag der Grund ihrer schweren Zugänglichseit und Unsicherheit Jahrhunderte hindurch gelegen haben; denn die Bege bieten keine Schwierigkeiten dar, sondern nur die Bevöllerungen, deren Fehden und ununterbrochene händel und Kaubparteien auch hier, wie unter den Rasairiern, jeden Jugang und jede Lokalkenntniß unmöglich oder doch gesahrvoll und immer beschwerlich machten.

Ende August des Jahres 1846 gelang es dem unermublichen amerikanischen Missionar B. Thomson, der in Shrien fak überall außerhalb der seit Jahrhunderten längst betretenen und bestannten Bege so viele neue Pfade entdeckt und zuerst zugänglich gemacht hat, auch hier das Feld der Entdeckung zu eröffnen, dem jedoch bisher noch kein Anderer gefolgt ift, so daß wir nur seinen Berichten das zu verdanken haben, worüber alle Anderen schweigen.

Bon Aleppo aus folgte er 59) einem Drugen, der fein Dauls thiertreiber mar, burch mehrere weniger besuchte Localitaten auch nach Reftin, wo diefer feine Beimath batte. Die Bobltbaten und der Beiftand, den die ameritanischen Miffionare feit mehreren Sabrzebenden von Beirut aus den Drugen als ihren Beichugern im Libanon bewiefen hatten (fiebe oben S. 737 u. f.), waren in 2B. Thomfon murde von dem Drugen-Reftin wohl befannt. Sheich Abu Scherif Rofif mit offenen Armen empfangen, bas gange Dorf versammelte fich um ben Baft, ben fie mit feinen Begleitern als ihre Bruber aus bem Libanon begrußten. Debrere von ihnen hatten im Libanon bei den Diffionaren ju Abeb (fiebe oben S. 453) gewohnt. Roch vor 10 Jahren batte Thomfon nicht bas Beringfte über diefe Drugenbevolterung erfahren fonnen, jest murbe er voll Bertrauen in ihrer Mitte aufgenommen.

<sup>559)</sup> W. Thomson, Journey from Aleppo to Mount Lebanon by Jebble El Ala etc., in Bibl. Sacra. Nov. 1848. Vol. V. No. XX. p. 663—672.

Reftin ift burd die große Taubengucht ausgezeichnet, Die hier in einem Mafftabe betrieben wird, wie an teinem andern Orte in Sprien, vielleicht noch in Folge bes fruberen Bedurfniffes für die fprifchen Taubenpoften, beren mir oben (S. 1400) aus ben Beiten Rur ed-Dine und Saladine ermant haben. hat hier lange, febr bobe Gebaube ohne Dach, nur mit einem niebern Thureingange, ber meift jugeftellt ift, beren innere Mauermande nur mit Taubenlochern verfeben find, in benen Taufende von Baaren niften und bruten fonnen. Diefe Tauben find alle bon weiklichsarauer Karbe, febr wild, leben von den umgebenden Feldern, fliegen gu allen Tageszeiten in diefen großen Taubenbaufern aus und ein, wie zu einem Bienenftod. 3m Bruten fort man fie nicht, bis die Jungen flugge geworden, wo man fie in der Racht aus dem Refte nimmt und auf die Martte von Aleppo und anderwarts in Daffen gum Bertauf bringt, wo fie eine fehr beliebte Speife find. Thomfon gablte in Reftin 72 folder, bis über 50 guß hoch erbauter Taubenhäufer, von benen viele dem Berfall nabe, die nur hier und in der Umgebung von Aleppo bie und ba, fonft aber in gang Sprien nicht im Bebrauche find.

Bon Reftin gegen G.B. 2 bis 3 Stunden fern liegt ber Rartifleden Da'arrat el. Ristin (wie ihn auch Abulfeda foreibt, und wol am richtigften, weil er fruber, gum Gegenfat von Ma'arrat en a Ra'aman, die zu Emefa gehörte, zur Broving Kinneerin gerechnet ward, Ma'arrat Kinneerin hieß, und nur abgefürzt in Ma'arrat Risryn überging 60). Diefer Ort, ber jest an 3,000 Einwohner gabit, hatte einft Caftelle und Stadt. mauern zu feiner Bertheidigung, die aber jest fehlen; er wird von den alteren arabifden Diftorifern in ben fruheften Eroberungsfriegen oft genannt und gerühmt. Biele Saulen und andere Baurefte befatigen feine frubere Bedeutung. Bon ihm fagen altere arabifche Autoren 61), die Stadt fei berühmt, wohlhabend, von Baumen umgeben; hier fei bei ber Eroberung Spriens durch die Araber ber Belbherr Abu Obeide (f. oben S. 1343) querft mit den Batris ciern und den Griechen gufammengetroffen, und der Ort habe fich auf Capitulation ergeben. Er, fowie das Dorf Mertahwan, liegen beibe im Bebiet Dichefer, weftlich von Baleb; und noch

<sup>\*\*)</sup> Abulfedae Tab. bei Reinaud, ed. Msor.; Uebersetung Abulfeba's bei Robler. S. 21, 23. \*1) v. Kremer, Beitrage jur Geogr. von Rorbsprien. S. 35.

heiße der Ort heutzutage "Halta", worin v. Kremer einen Ueberrest der antiken Benennung Chalcis wahrzunehmen glaubt.

Dier wohnte zur Zeit von Thom sons Besuch nur ein Christ von Edlib und ein Färber. Auf dem Markt, der nur alle Freistage gehalten wird, waren Butter, Ponig, Del, Gestügel, Salz, Pfesser, Zuder, Wollens und Baumwollenzeuge und Bupsachen seil, auch ein großer Viehmarkt wurde gehalten, wo Pferde, Csel, Maulsesel, Schaase, Ziegen und Kühe mit vielem Geschwäh und hinsund Perreden seilgeboten wurden: ein Gewirre und eine Scenerie, welche Thomson mit den irländischen Märkten vergleicht. Eli Smith, der 2 Jahre später hier vorüberzog 62), hörte, die Bewohener dieses Orts seien zum Theil heimliche Schiiten, was sie aber nicht eingestehen wollten.

Der lange, felsige Bergzug bes Dichebel Ala erhebt sich an 2 Stunden im West von Keftin und dicht bei diesem Ma'arrat en-Risten, von wo aus Thom son 1 Stunde steilen Kletterns bergan gebrauchte, dessen höhe und den nächsten Ort Kefe Arut zu erreichen. Er fand daselbst nur schwerfällige Bausten von einem weichen Stein, der einst einen alten Tempel oder eine Kirche gebildet hatte, zwischen deren Ruinen mehrere Druzens Familien wohnten. Zwei Stunden weiter wurde Kefe Kuneipeh, eine blühende Moslemenstadt mit 3,000 Einwohnern, erreicht. Sehr schlechte Wege zwischen furchtbaren, selsigen Klippen führten zu eisnem lieblichen Thale, darin zu beiden Seiten die Dörfer Sardin, Hulton, Maraty es-Schilf liegen; der Bach, welcher dieses Thal bewässer, el-Burah genannt, sließt nordwärts in den See von Antiochia (vielleicht eines der zum er-Rudsch ausstießenden Ges wässer, s. oben S. 1095—1098).

Bon da führt ein steil aufsteigender Ziegenpfad zum Gipfel des Ofchebel el-Ala, auf dem sehr weitläuftige Ruinen, Rirk Buzh, liegen, welche denen von St. Simeon (oder Ralat Si'man, s. oben S. 1222), in R.B. von Aleppo, sehr ahnlich find, aber von viel höherm Alter zu sein schienen.

Die weichen, zu Quadern behauenen Steine find nabe an 3 Fuß lang und eben so hoch, ohne Mörtel zusammengefügt; Thur ren und Fenster find in Quadratgestalt; teine Spur von Bogen

<sup>662)</sup> Gli Smith, Mfcr. Routier. 1848.

ift im ganzen Bau, auch die Tragfäulen find vieredig, mit eins fachen, alterthümlichen Capitalen; wo Decorationen fich zeigen, find fie im dorischen Styl ausgeführt; der Ort ohne Menschen ift ganzlich verlaffen und vergeffen.

Rach einer Biertelftunde von da gegen S.B. tam Thomfon zu den Ruinen von Kulb Loufy, unter denen ein alter Tempel oder eine Kirche noch ziemlich gut fich erhalten hatte. Sie war 100 Fuß lang, sehr hoch, mit einem Schiff in edlem Styl, mit schönen Saulen, Cornischen und Bogen, mit Capitalen und Ornamenten in einem gemischten Styl, der mit dem corinthischen etwas verwandt schien. Biele Kreuze und andere Figuren besinden sich an den Außenseiten, die aber durchaus nicht an christliche Zeiten erinnerten. Einige Druzen, die jetzt hier wohnten, sagten, daß der Tempel seit undenklichen Zeiten in seiner einsamen Größe und Wildniß ohne Anbeter gewesen, die sie sich dort niedergelassen. Die Aussicht von ihm nordwestwärts war prachtvoll bis zu der Seestläche von Antiochia bin (s. oben S. 1149—1150).

Rur 10 Minuten im Guben von Rulb Loufp erreicht man einen andern großen Ruinenbaufen, Bebing, ohne alle Ginwohner; die gertrummerten Ueberrefte find febr weitlauftig und ausgebreitet, ohne Bogenbildung, aber mit fonderbaren Saulen, Die in ihrer fonft fchlanten Geftalt in ihrer Mitte tonnenartig In den Rifchen der Mauern fah man viele Stellen anschwellen. für Statuen; die eintretende Dammerung zwischen vielen Cifternen und alten Relegrabern mabnte aus Diefer mofteriofen Erummer. welt, in welcher die Dichinnen (Damonen) haufen follten, berauszukommen. In lauter Ruinengruppen ritt man 10 Minuten weiter zum bewohnten Dorfe Refe Ruleh, bas aus jenen Erummern erft aufgebaut wurde, wo zumal ein fehr großes, langes Gebau, ein Deir ober Rlofter genannt, noch halb ju ertennen mar, indeß fcon alles Uebrige in Duntel verfant. Doch mußte noch eine Strede von etwa 20 Minuten in buntler Racht vorfichtig durchritten werben, um das gaftliche Rachtquartier des Drugens Scheichs im Dorfe Bichindlageh zu erreichen.

Es liegt diefer Ort noch immer auf demfelben Dichebel els Ala in einer furchtbaren Bildniß, zwischen 50 Fuß hoch aufstarrenden, fentrechten Felswänden und unergründlichen tiefen Felssspalten und Klüften, von Schatals umheult, von Ebern, Bären und tühnen Banthern in großer Menge umgeben, gegen die man bestänsbig auf seiner Hut sein muß, da man oft in Kampf mit diesen und

anderen Bestien gerathen kann. Bilbe Delbaumwalber in gewaltigen Dickichten klimmen die Felswände und Ruden der Berge hinan; wahrscheinlich wurden sie einst von Menschenhänden sorgfältig gepstegt, verwilderten aber, als Ariege und Berfolgungen aller Art Jahrhunderte hindurch die hier einst höher cultivirten, industriösen Bevölkerungen dieser Gebirgsgruppe verfolgten, verjagten, vernichteten. Nie war zuvor ein Franke bis in diese Bildniß vorgedrungen, in welcher die von den Türken-Baschas von jeher verfolgten Oruzen ihr saft unzugängliches Aspl gefunden hatten; auch in den letzten Oruzenkriegen der Aegypter im Libanon (zumal 1830) und Anti-Libanon, wie im Paurän, hatten ihre verfolgten Päuptlinge und Scheichs stets in den Gewölben und Grüften, Klippen und Mauern dieses Oschebel el-Ala gegen Ibrahim Bascha ihr Berkted zu behaupten gewußt.

Aus den Ergablungen bortiger, mit 2B. Thomfon fo gaftlich und befreundet gewordener Scheiche erfuhr ber Diffionar, bag biefe Bevolterung bes Dichebel el-Ala, fich guvor außerlich als Dohammedaner ftellend, erft feit dem Jahre 1845 es gewagt hatte, fic offen als Drugen gu nennen. Der alte Scheich an ibrer Spite war durch die Decimirung und Bernichtung feiner Glaubensfecte ber letten Jahre im Dichebel el-Ala fo erfchredt worden, bag er fcon Anftalten machte, mit allen feinen Leuten bor ber fanatifden Berfolgung ber turfifchen Mostems feinen Sig im Dichebel el-Ala gang gu verlaffen und in die fcmerer guganglichen Rlippen bes Bauran zu entflieben. Da riethen Ginige unter ihnen, fich an den Sout bes britifchen Confule in Aleppo zu wenden, ber ihnen fo viel Muth einsprach und fie auch zu bleiben bewog, fo daß fie felbft es magten, fich nun Drugen gu nennen. Der alte Scheich reftaurirte fein Baus, jog feine tapferen Leute jufammen und bemubte fich, felbft die fcon fruber bor langen Jahren von bier nach bem Libanon und bem hauran aus bem Dichebel el-Ala entflobenen Drugen gu fich gurudgurufen, und fo fich in feinem alten Gige bon Reuem gu fraftigen.

Die Beranlaffung zu ben letten Bernichtungefriegen gegen die Druzen im Ofchebel el-Ala, deren fast ununterbrochene ahnliche Bersuche im Libanon uns aus früheren Angaben hinreischend bekannt find, gab ber Druzen-Scheich, als vor 35 Jahren begonnen, also an: Zwei moslemische Ortschaften, Armenaz, am Rordende des Oschebel el-Ala, und Refr Rakherra seien in eine Todessehde mit einem griechischen Bauer gerathen. Deffen schwis-

dete Bartei habe fich unter die Drugenbewohner des Dichebel el-Ala gurudgezogen, welche die Fehde aufnahmen und ihren Gaften Beiftand gegen ihre Reinde leifteten. Da es nun zu einem Relb. juge und ju Gefechten tam, machten die Doslemen mit ibren Reinden Friede, und, beide vereinigt, überfielen nun gemeinschafts lich die Drugen, die bald von ihnen beffegt murben. Die Hebers macht der Doslemen verwandelte diefe Rebde in einen formlichen Ausrottungefrieg gegen bie armen Drugen im Dichebel el-Ala, aus dem nun viele nach dem Libanon floben, wo fie unter dem Emir Befdir Sout fanden, der fie in Belad efcheSchuf auch anfiebelte. Undere entwichen damals nach ber Chene gegen Dft nach Edlib ober nach Damascus, nach dem Badi et-Teim ober Rur wenige find in neueren Reiten in ibre nach bem Bauran. Beimath gurudaetebrt. Bon 7,000 bewaffneten Drugen, Die ebedem im Dichebel el-Ala wohnten, follen, nach ber Ausfage bes Scheiche, nur noch 700 Rrieger übrig fein; von 49 Dorfern im Dichebel, Die einft bewohnt waren, liegen jest 29 verodet in Ruis nen, und andere waren nur noch theilweise bewohnt geblieben Thomfon ichien es ungweifelhaft, bag einft ber Dichebel el-Ala eben fo ber Sig ber Drugen ju altefter Beit gewesen mar, als ber Sauran, und bag erft von biefem aus viele Theile bes Libanon ihre Bevolterung durch Einwanderung von bier erbalten baben. Bon bem Gefdlechte ber Diconbelat (f. oben 6. 692, 718, 728 u. a. D.), die aus bem Drugenberge els Mla gum Libanon übergingen, ift es biftorifc befannt. Ber aber bor ber Drugengeit Die Erbauer jener Ruinen maren, bleibt biftorifc im Duntel.

Bichindlayeh (3), wo Thomfon einen Theil des Tages am 29. August verweilte, zeichnet sich durch sehr weitläuftige und wohl erhaltene Ruinen von Bohngebäuben, Palästen, Tempeln, starten Mauern und durch sehr viele Sepulcralkammern aus, davon lange Reihen in harten Felsen ausgehauen find. Biele von jenen Bauwerken sind von unbekannter Bestimmung. Die Felsgrüfte haben oft reich ornamentirte Fronten von 20 Jus Länge und 12 bis 15 Jus Pohe; sie haben dorische Palbsäulen, lange Cornischen, Guirlanden von Blumen und Blättern, getragen mit dem Ornament des häusig vorkommenden Ochsenhorns. Die

<sup>663)</sup> W. Thomson, in Bibl. Sacra. V. 1848. p. 669.

Tobten-Rammern find in großer Menge aus dem Felsen vortrefflich ausgemeißelt; nur in geringem Abstande weniger Fuß von ihnen gegen Oft steht eine einzelne vieredige Colonne aus einem Quaderstein, 25 Fuß hoch, mit Rischen in den Seiten zu Aufstellung von Idolen oder Statuen eingerichtet.

Im Guden diefer Ruinen fteht ein faft noch unverfehrtes, febr großes Gebaube, bas ben toniglichen Ramen eines Geraivet Melet el-Mebicha führt; Die Aronte Des hofraums ift 80 Auf lang, ber hofraum gang im Quabrat aus ben Relfen gehauen, und unter ibm ift eine machtig große Cifterne pon 40 bis 50 Ruf Tiefe. famt ihrer Reledede gang aus bem Relfen gebauen, beren Bafferfulle auch heute noch fur bie Dorfbewohner bient und unericopfe Rach Durchwanderung Diefer feltfamen Trummer, lich fein foll. bie wol von funftigen Reifenden noch genauere Aufnahme verdienten, nabm Thom fon bon ber Dachterraffe bes Scheiche einige Bintelmeffungen bor, die ibn in ber Ferne gegen R. das Rord. ende bes Sees von Antiochia, fowie beffen Gudende genau bestimmen ließen, auch den bochften Bunct ber Taurus-Rette (Saur Dag) in Rord zeigten, und bes Mons Casius faft in 2Beft, beffen Borberge ben Unblid ber Stadt Antiochia verbedten. Die gulest genannten Orte find noch auf feiner Rarte verzeichnet worden. gegen ift ein Ort von Bedeutung, Tiffn (nicht Tiffin, wie er von Rouffeau gefchrieben ift) 64), ben Rouffeau's Rarte an bas Rordende des Dichebel el-Ala eingetragen hatte, weder von Thom. fon noch von anderen Reifenden wieder aufgefunden worden, nach bem boch bie Umgegend genannt wird. v. Aremer nennt ibn; feine Balle find eingefallen, fein Schloß, jest ein Bleines Dorf, beift Ertab, mit einer Ballfahrts -Rirche, Die von den Chriften Santlalana (b. i. Sancta Belena) genannt wird, mit Garten, Quellen, Mublen und einigen großen umberliegenden Dorfern: Battabije, Bofcharije, Mefchghufige.

Durch ein stattliches Frühftud zu Bidinblapeh gestärft, das ihm sein Gastfreund, der Drugen-Scheich, bereitet hatte, seste Thomson seine Wanderung gegen Sud fort; Armenaz, das wir schon früher als am Nordabhange des Ofchebel el-Ala gelegen, wegen seiner Glashütten zu nennen Gelegenheit hatten (vgl. oben S. 1098), tonnte er nicht selbst besuchen. Rur eine halbe Stunde

<sup>\*\*\*)</sup> A. v. Rremer, Beitrage jur Geographie Norbipriens. S. 31.

brauchte er vom Scheich-Saufe aus fortzuschreiten, um wieder zwischen ausgebreitete Ruinen zu gerathen, die man ihm Refr Maris nannte, und einen neuen Beweis von der einstigen, außers ordentlich starten Bevölkerung eines Culturvolkes lieferten, von dem unsere historien ein völliges Stillschweigen behaupten.

Auch hier fah er bas Oftende eines großen Tempels, ber vielleicht zu einer Rirche gebient, und fehr gut erhalten mar, mit Mauern, Saulen, Bebalten. Auch hier maren febr viele Grabftatten, gleich ben vorigen, boch juweilen mit einem bededten hofraum oder einem Atrium in Front, beffen Dede aus großen Steinplatten gebildet mar, Die von Saulen getragen murben. Man fab bier Bogen, die aus 6 Rug langen Steinen eigenthumlich conftruirt maren, febr boch, faft rund und durch eigenes Bewicht gehalten, jest aber gang ifolirt ftebend; nur etwas, wie es ichien, burch ein Erdbeben erschüttert, bas fie aber teinesweges hatte gerrutten tonnen. Ueberhaupt mogen Erdbeben an vielen biefer Berftorungen wol auch ihren Antheil gehabt haben. Die Beit mar gu furg, um mehr als nur einen geringen Theil aller Diefer Dentmale au be-Unter Gefprachen mit feinen 3 bis 4 Drugen-Begleitern ritt Thom fon amifchen Ruinen auf allen Seiten, nah und fern, bis jum nachften Dorfe Rotantpeh, wo viel beffer erhaltene Baufer in doppelten Reihen mit Colonnaden in der Fronte fteben geblieben, die ibn an die Bauten des Dichebel Simeon erinnerten, Die er furg guvor in R.B. von Aleppo befucht batte (f. unten). An einer ungemein iconen Rirche maren alle Saulen umgefturgt. Unfern von ihr erhob fich ein Bau von Saulen, Die auf Bogen fieben; ju beren obern Stodwert führt eine Treppenflucht, die aus einem maffiven, langen Steinpfeiler berausgehauen ift, ber gur Seite bes Bebaudes emporgerichtet war, eine hochft feltfame Conftruction in Diefer völligen Ginfamteit, in ber tein Denfch haufet. Und noch fortwährend die Berge füdmarts hinabsteigend, immerfort linte und rechts burch gleich verobete Ruinen, zwischen benen bie Dorfer Bentafa und Dar Suta liegen, jog ber Reifende flaunend fort über bas Mofterium biefer untergegangenen und aus bem Gebachtniß ber Geschichte völlig verloschenen, alten Culturwelt. Auch nordwärts bis jum Dichebel Armenag foll biefelbe Denge alter Dentmale ausgebreitet fein, und wohin nur ber Blid bes Reisenden beim hinabsteigen gegen S.D. nach Edlib und in S. bis Riba fiel, bebedten fie überall ben grauen Ruden biefes Bergguges. In Diefer Gebirgsgruppe bes Dichebel el-Ala, von nur

# 1582 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 42.

an fich fo geringem Umfange, verfichert Thom fon, habe er awangigmal mehr romifche und griechische Antiquitaten gefeben als in gang Balafting, von einem maffiven, gang eigenthumlichen Styl und einer auten Erhaltung, die ihn oft in Erftaunen gefest habe. Dier fei noch ein großes Reld ber Entbedung fur funftige Forfcher; ber Beftabfall bes Dichebel el-Ala jum Thale bes Drontes beim Austritt in die Ebene von el-Amt gum See von Antiocia ift noch nie von Reifenden besucht; bas Berhaltnig biefer Drus gen gu ihren weftlichen Rachbaren, ben Rafairiern, auf ber linten Uferfeite bes Drontes ift noch unaufgetlart; nach Thome fone Bemertungen fcheinen beide Secten und die ihnen ergebenen Bebirgstribus bier mehr als anderswo unter einander vermifct ober verschwiftert zu leben, und von ba aus fich auch in weite Rernen durch die fprifchen Chenen gerftreut zu haben, wo man ib-Das für regulaire Rrieaszuge nen an vielen Orten begegnet. faft inpracticable Terrain bes Dichebel el-Ala bat es feit Jahrbunderten bor jeder Eroberung burch Fremde geschütt, beren feiner, fowie tein Reisender in feine inneren Bildniffe eingedrungen war, Daber es ein gebeimnifreiches Afpl für feine friegerifchen Infaffen, aber auch eine Terra incognita bis in die fungften Beiten geblieben.

28. Thomson, der nach drei Tagritten Umherschweisens in diesen Ruinenbergen, von seinen neuen Freunden geleitet und gastirt, nach Reftin 65), von wo er ausgegangen war, zurückehrte, wurde, als er auch diesen Ort verließ, wo ihn das arme, versommene, gedrückte Bolk um eine Riederlassung seiner Rission und um Einrichtung von Schulen dringend gebeten, vom ganzen Oorf eine Strecke entlang begleitet, worauf er dann eiligst die Ebene hinab, an Ma'arrat el-Risrtn vorüber in 4½ Stunde Edlib (eine Entserung von 16 bis 18 englischen Niles) erreichte, nachdem er die letzen 1½ Stunden durch einen herrlichen Olivenwald zurückgelegt hatte.

Im Jahre 1812 war Burdhardt von Aleppo über Sermein in 2½ Stunde westwärts nach Edlib 66) gegangen (erschreibt Edlip), aber nicht weiter nordwärts in den Oschebel el-Ala eingedrungen, dessen Ruinengruppe ihm unbekannt blieb, da

465) W. Thomson l. c. p. 671.

<sup>\*\*)</sup> Burdhardt, Reife, bei Gefenius I. S. 214, 219 n. Rote S. 512.

er sich von da sud marts nach Riha wandte, und zur Erforschung von Apamea und hamah im obern Orontesthale fortschritt (siehe oben S. 1056 u. f.). Er war von der schönen Lage von Edlib überrascht, das sehr malerisch um den Fuß eines hügels sich anlagert, der in zwei halften getheilt ist und ganz von Olivenspstanzungen umgeben wird. Burdhardt verglich die Lage mitt der von Athen. Biele Brunnen in der Stadt sah er in den Felssehoden eingehauen. So schildert er Klein Edlib, während Edlib el-Reblit, eine halbe Stunde süblicher gelegen, vor der jüngern, modern aufblühenden Industriestadt so ganzlich zurücknich, daß nur der Rame davon übrig geblieben.

Die heutige Edlib hatte, nach Burdhardt, an 1,000 hauser, war meist von Türken bewohnt, doch auch von 80 griechischen Christen-Familien und von 3 armenischen. Sie hatten eine Rirche
mit 3 Priestern, 2 Rhane zur Aufnahme für Fremde, gut aus
Stein gebaute Bazare, Färbereien, Fabriken für Baumwollwaaren,
vorzüglich aber Seisensabriken. el = Mezbane nannte man das
beste Haus im ganzen Orte, wo dieselben sich besinden. Der arabische Rame für Seise ist, nach Gesenius, wol mit der Sache
erk aus dem römischen "sapo" auf sie übergegangen. Der Pandel
mit Seise ist das Pauptgeschäft der Einwohner; bis auf wenige
Bärten mit Pomeranzen, Feigenbäumen und einigen Reben sehlt
ihnen der Garten = und Aderbau, weil es ihnen an Bewässerung
mangelt; seine Rahrungsmittel bezieht der Ort aus dem fruchtbaren Orontestbale.

In der Stadt ift nur eine einzige Quelle salzigen Baffers, das nur zur Zeit großer Durre benutt wird; in der Tiefe derselben soll jedoch neben der Salzquelle auch eine fuße Bafferquelle hervortreten. Der Boden der Stadt, die Burchardt zu umgeshen 37 Minuten gebrauchte, fand er voll Sohlen, Brunnen und Graben.

Der Ort gehört ber Familie Ruperly Baade in Conftantinopel, doch ift ein Theil seiner Ginkunfte ein Batf, b. i. für die
heiligen Städte Mecca und Medina bestimmt; namlich 20 Beutel
bezahlt die Stadt nach Constantinopel und 50 Beutel nach Mecca;
dagegen ift sie frei vom Miri; ihr Boll brachte zu Burdhardts
Beit jährlich an 100 Beutel und die Pausertage 20 Beutel ein.
Der frühere Wohlstand war schon zu Burdhardts Beit durch
innere Fehden sehr im Sinken; er scheint sich nicht wieder gehoben
zu haben. 1846 klagte der griechische Briefter des Ortes, der

# 1584 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 42.

Thom fon befuchte, über die fcmere Berfolgung feiner Glaubensgenoffen dafelbft, von etwa 100 Ramilien, burch den Ranatismus ber turtifchen Bewohner: Juden wohnten bier nicht; Die Ginwohnergabl bes Ortes icakte er auf 8,000. Bon fruberbin bier borbandenen 17 großen Seifenfabriten maren in diefer Beit nur noch 4 im Bange, Die das meifte Del der umgebenden Dlivenmalber gur Seifenfabritation verwendeten. Diefelbe Bahl von Fabriten beftatigt auch Eli Smith 67), ber ben Ort 2 Jahre fpater besuchte (1848), und bort 90 griechische und 10 armenische Chriftenfamilien porfand, die eine Schule errichtet batten. Der Berfall ber Indus ftrie ju Eblib geht großentheils baraus bervor, bag feitbem auch anderwarts, wie zu Riba, Aleppo, Labilieb, Seifenfiedereien entftanden waren, die Sprien mit demfelben Broducte verfeben, wie auch die ju Damascus (f. oben G. 1383 u. 1392) in demfelben Artifel große Geschäfte machen. Diefer Induftriezweig icheint jeboch in Edlib febr alt au fein; ber nach Burdbardt in amei Balften getheilte Berg, bemertte Thom fon, fei nur ein tunftlich aus Trummern und Schutt ber Seifenfabriten bes Ortes aufge baufter Bugel, mas fur ein febr hobes Alter ber Stadt, wie ihres Dauptgewerbes ein Beugniß abgebe. Der griechifche Briefter ergablte ibm, daß vor mehr ale 100 Jahren ein fo talter Binter im Lande eingetreten mare, bag ber Orontesfluß mehrere Tage bindurch mit Gife bededt gewesen, und alle Dlivenwalber erfroren und abftarben. Dies fand Thomfon in ben jungaufgesproffenen Dlivenpflanzungen bestätigt, in benen er gar feine alten Baume mabrnehmen tonnte. Nachdem er feinen Sabbathtag unter ben Chriften in Edlib gefeiert, feste Thomfon feine Banderung fudwarts nach Riba fort, wo wir icon fruber nach feinen, Burdhardts und Eli Smiths Beobachtungen einheimisch geworben.

<sup>667)</sup> Gli Smith, Mfcr. Routier. 1848.

#### Erlauterung 4.

Die brei großen Hauptstraßen und bas Retz ber vielen Querstraßen burch bie nördliche aleppinische Plateauebene zwischen ben Bergzügen von el-Arba'in und el-Ala in West bis zum Kuweif-Fluß in Ost nach Kinnesrin ber Chalcis, ober Esti Haleb, Alt-Haleb, und nach Aleppo (Berda).

Die innere aleppinifche Dochebene, welche im Often ber Befrangung ber fo eben befchriebenen in meridianer Streichungs. linie, nämlich bes Dichebel el - Arba'in und bes Dichebel el-Ala, fich mehrere Tagereifen weit bis jum Rahr Ruweit ober bem Fluffe von Aleppo, an beffen öftlichem Ufer Aleppo ober Daleb felbft erbaut wurde, ausbreitet, bietet durch die Ginformigfeit ihrer meift horizontalen ober welligen Oberflachenbilbung nirgende Terrainfcwierigfeiten für den Banderer bar, baber fie auch nach allen Richtungen bin Communicationelinien gemabrt. Dreierlei große Dauptftragen durchschneiden fie von S.B. ober 28. in nordöftlicher ober öftlicher Richtung, nämlich die Rarawanenftragen von Damascus, von Laobicea und von Antiochia, die alle brei, ju ben verschiedenften Beiten begangen, ibr gemeinsames Riel in bem großen Emporium Aleppo. ober Saleb, finden, und von da vereinigt jum Guphrat Die hauptwanderftragen der Bolter nach und von Defopotas mien bezeichnen.

Die Damascusstraße nach Aleppo über homs und has mah bis Ma'arrat en Ma'aman (ber antiken Arra, f. oben S. 1067) zweigt von ihrer bis dahin mehr nördlichen Richtung gegen R.D. ab und zieht in geradester Linie auf kurzester Strede nach Aleppo.

Die Laodiceaftraße von der Meerestüfte durch das Gebirgsland bis Ofchist efchocht, wo der Orontes übersett wird (s. oben S. 1094), rudt oftwärts weiter durch den Baffageort Riha (f. oben S. 902, 1056 u. f.) vor, wo das Rüftenclima und die Küftenvegetation von der des innern trodenen Syriens sich scheidet und nun die Straße direct, sei es über Sermin oder etwas nördlicher über Edlib (f. oben S. 1097 u. 1056), fortschreitet bis Alepvo.

### 1586 Weff-Milen. V. Abtbeilung. II. Abschnitt. C. 42.

Die britte Bauptftrage, von Antiocia nach Aleppo, gieht auf ber Gifenbrude (Dichier glagebib, f. oben S. 1091) über ben Orontes, bann über die Stationen Barim und Armenag (f. aben 6. 1099) auf alten Runfftragen, Die fcon bon Seleuciden und Romern gebabnt maren (f. oben G. 1153), Diret oftwarte über Dang ober mit etwas fühlicher Abweichung über Reftin nach Aleppo.

Durch ein Ret von vielen Rreuge und Bwifchenftragen, welche biefes alte Culturland durchgiehen, und jene brei Sauptftragen, in viele untergeordnete Seiten. und Debenftragen verzweigend, mit einander in Berbindung feten, find faft alle Theile beffelben mehr oder weniger von europäischen Reifenden durchzogen, und faft alle gablreichen Ortschaften besucht worden, unter benen aber feine eine befondere bervorragende Stellung gewinnen tonnte, Da Alepho ale centrales Emporium alle Bobulationen und Rrafte verfcblingt ober concentrirt, und weil auch feit ben Berbeerungen ber Rreugfahrer Beiten bier Diefelben Buftanbe und Bechfel bes Zurfenregiments, wie anderwarts, feine bervorragende Große auf: tommen ließen. Doch zeigt fich biefes gange aleppinifche nords liche Sprien ale ein fruchtbarer und von jeber angebauter, ja boch cultivirter Boden, ber nur wieder in Ginode gurudigefunten, wie feine Ortichaften aus fruberm Boblftand in Armuth und aus reicheren Architecturen in Dauertrummer gerfallen find. Ramen ber Stationen und ber Raftorte find es, Die uns von ten verschiedenen, immer nur flüchtigen Touriften aller Sabrbunderte hier genannt werben, boch feinesweges auf eine erschöpfende Beife, ba die Bege fortwährend je nach den Buftanden des Landes wechfeln, und man, wie De Salle fagt, von Alepvo nach Laodicea wenigstens auf 5 verschiebenen Routen 68) jum Biele gelangen tann, wie auch auf den anderen nördlichen und fudlichen beiden Saupt Biele Theile des Landes find noch eine reich bevollerte, angebaute, fruchtbringende, liebliche Landichaft, mit reigenden Delgarten 69) und anderen Fruchtarten bededt, indeg andere, die ebenfo ertragreich fein tonnten, in Erummern und in Ractbeit und berlaffen in Ginobe baliegen.

Diefe Berbeerung des nordlichen fprifchen gandes 70) beginnt

<sup>\*\*)</sup> De Salle, Pérégrinations. I. p. 224.
\*\*) Eti Smith, Mfcr. Routier. 1848.
\*\*) Bilfen, Gefc. ber Kreng. II. S. 451.

schon mit den Kreuzzügen durch die Anssälle und Plünderungen ihrer Truppen aus Antiochia, wie unter Balduin (1119 n. Chr.) und anderen Anführern, durch welche bis gegen Paleb und Mambedsch im genannten Jahre so viele zwischenliegende Orte ausgeplündert oder gänzlich zerhört worden waren, und nur Sarmin und Ma'arrat en-Nesrin stehen blieben, weil sie durch Berrath an die Christen übergegangen waren.

Die älteren Reisenden nahmen von Ma'arrat en Ra'man gewöhnlich den directesten Weg nach Aleppo, gegen R.D. über Afis, wie Della Valle (1616) 71), oder wie Ebn Vatuta, Pococke, Olivier, Squire und Andere über das nur wenig nördlicher liegende Serman, das bis heute ein Hauptrastort nach dem ersten Karawanentage von Ma'arrat (6 bis 7 Stunden Wegs) geblieben.

Sermin schilbert Ebn Batuta (1326) als eine schöne Stadt, in Obstgärten gelegen und von Olivenwäldern umgeben, die schon zu seiner Zeit durch ihren Delreichthum die Seisensabrikation daselbst in Ausschwung gebracht hatten, welche mit ihren seineren, parsümirten und buntsarbigen Seisensorten Damascus und Cairo's Bazare versahen 72). Man webte dort schone Baumwollenkleider, Sermins genannt; die Einwohner galten für Satiriser und für nicht orthodore Muselmänner, welche die 10 ersten Apostel Mohammeds verdammten; ihre Waarenmäkler, sagt Ebn Batuta, zählten nie nach 10, sondern immer nur 9+1, und ein Mameluk (damals die Sultane im Lande) habe einen dieser Secte mit seiner Keule auf den Kopf geschlagen und dabei "10 und die Keule" ausgerusen. Auch hätten die Serminer ihrer großen Ojamie nur 9 Kuppeln ausgesetzt, die 10te aber ihrer Keherei wegen verweigert.

Abulfeda 73) rühmt nur den fruchtbaren Boden, die Delwals der, die Cifternen, die Hauptmoscheen; sagt aber, daß sie wasserarm sei und keine Stadtmauern habe. Rach arabischen Autoren 74) wird der Berg, an dessen Fuß Sermin liegt, der sonst bei den Griechen Dichebel elsArba'in heißt, auch Somak (Somak ift der aras bische Rame des Gerberbaums Sumach, Rhus cotinus) genannt. Bon den vielen zerstörten Moscheen soll eine aus trefflich behauenem

Desia Balle, Reise a. a. D. 1674. Fol. 171.
 Bbn Batoutah ed. Defrémery. I. p. 145.

<sup>73)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 23, 115.
74) A. v. Rremer, Beitrage jur Geogr. von Norbfprien. S. 34

## 1588 Weft-Aften. V. Abtbeilung. II. Abschnitt. S. 42.

Stein übrig geblieben fein, die einft gum Ordensbaufe geborte, bas bier bie Johanniter gur Beit ber Rreugfahrer gehabt, bas aber im 3. 1072 gerftort worben fei.

Dlivier, ber gu Ende bes 18ten Jahrhunderis (1794) Diefes Sermin (er fcreibt ben Ortsnamen Sarmin, auch Saarmin nach Abulfeba, ber es auch Saramein nennt) besuchte, bas noch 30 Meilen von Aleppo entfernt liegen follte, fand es febr weitlauftig gebaut, aber nur ein Behntheil ber Baufer bewohnt 75). Der Ort war in größtem Berfall, von Arabern und Rurden in Armuth bewohnt, Die nur etwas Gerfte und Beigen bauten. Rabl ber Chriften, Die guvor bier gablreich gewesen, batte febr ab-Der Glodenthurm ihrer Rirche mar in ein Minaret Es war faft tein Untertommen im Orte, bas voll verwandelt. Raubgefindel ben Aufenthalt fo unficher machte, daß der Reifende fich erft von Aleppo aus eine Schutwache von 30 Rurben berfcreis ben mußte, um weiter ju reifen, was feinen Aufenthalt bafelbft unangenehm verlängerte. Bor bem Orte maren bie ebemaligen Olivenwalder theils, wie die ju Edlib, durch talte Binter erfroren, theils niedergebrannt, und in folder Menge, daß man die gange Umgegend ber Stadt voll Afchenhaufen fand, wodurch fie felbft mit ibrer Bewohnerschaft in große Armuth verfant. Es icheint nicht, daß man an ihre neue Anpflanzung gedacht hatte, wenigstens fand Olivier alles wie erftorben und auch bie benachbarten Borfer In der großen Menge ber vorhandenen Cifternen war damale das Baffer ungenießbar geworden, und frifche Quellen febiten.

Colonel Squire 76) ritt am 11. Mai (1802) von Ma'arrat benfelben Weg gegen Sermin ju, jeboch ohne es ju berühren, oftlich 2 Diles in Directefter Linie an ihm vorüber. Er nennt auf bem Bege babin bie Dorfer Ebaneh und Gegasbe lints, bann rechts am Bege Refte von Saulen und Sarcophagen, worauf nach 3 Stunden Begs ber Rhan es-Sibil (nicht Sibit) erreicht wurde, ber burch fleine Thurme befestigt ift, und gewöhnlich von Raubparteien umichwarmt wird. Statt von bier über Sermin gu geben, führte bie Escorte an bem griechischen Dorfe Dabbin und Refr Jeubag vorüber jum Rhan Seraghib, wo große Cifternen. Der Boben war, wenige flippige Stellen abgerechnet, febr

Dlivier, Reise. Th. II. S. 481.
 Col. Squire, bei Walpole. p. 328—329.

fruchtbar und beffen Ginförmigkeit nur von wenigen Olivenwäldern unterbrochen. hinter biefem Rhan, ber icon tenfeit Sermin liegt. cambirten mebrere Arabertribus in ihren Reltlagern auf einer Blaine von brittebalb Stunden Ausbehnung, wo nordwarts berfels ben fich noch ein letter, niedriger Bobengug erhebt, ber eine zweite. nordoftlichere Blaine, in welcher Aleppo erbaut ift, von ber erften, weit aroferen Blaine icheibet. Un ber Offfeite biefes Sobenauges gieht fich bon R. nach S. das einzige bort fliegende Baffer. ber Alug von Aleppo, Rabr el - Ruweit. Bat man biefen Bo. bengug paffirt, fo erreicht man nach 2 Stunden Beas ben Rhan Tuman, welcher als bie erfte Station von Alepvo weftmarts ben Ausgangspunct ju allen brei großen hauptfaramanen . Straffen Der Boden zwischen Seraghib und Tuman hat eine rötbliche Karbe angenommen, die nun oftwarts bis jum Guphrat Die vorherrichende bes Bobens wirb. Tuman Ben, ber lette ber Mameluten-Chalifen, baute biefen Rhan, der feinen Ramen tragt. Das babei liegende Dorf mit feinen fegelformigen Baufern (ein Beweis heftiger Regenguffe in Diefen Gegenden) ift nur unbedeutenb. An ber Gubfeite ber Anbobe, auf welcher bas Dorfchen erbaut ift. flieft der Rumeit-Rlug (Roeit) vorüber, erft weftlich, bann fudlich fich wendend; ein Canal ift von feinen Baffern gur Berforgung des Rhans geführt. Bon Tuman find nur noch zwei fleine Stunden bis Aleppo.

Dlivier wurde von Sermin burch feine Aurdenescorte nur einen etwas nördlicher abweichenden Beg geführt; nach ben erften 3 Meilen tam er bei Tell Sergie zu einer durch Rauber gefahrlichen Stelle, wo Cifternen und Mauern gabllofe Schlupfwinkel barbieten: bis babin mar bas Land bbe. Benfeit wird eine anfebnliche, höbere Stufe ??) des Tafellandes erftiegen, die befonbers für talt gilt, und im Binter burch ftreichende Rordweft- und Rordwinde leidet, im Sommer burch Beftwinde bei magiger Barme erhalten wird. hier wurden gabllofe Schaaren von Reb. und Safelbubnern, Die eine Lieblingsjagd ber Aleppiner bilben, aufgefdredt. Ueber Ramouze (?) ging es von da jum Rhan Tuman Dier fah Olivier wieder die erften Olivenbaume, nach Alepvo. die Bugel mit aromatischen Rrautern und Strauchern, wie Ciftusarten, Saturei, Thymian, Tragant, bewachsen.

<sup>77)</sup> Dlivier a. a. D. S. 486.

### 1590 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 42.

Seetzen nahm von Aleppo aus (am 9. April 1805) 78) einen viel größern nördlichen Umweg, um nach Ma'arrat en-Na'aman zu kommen, das er erst am 12. Abends, also erst nach 4 Tagen erreichte. Er zog mit einer Karawane von 400 Pferden und Eseln, zu der noch eine kleinere stieß, und etwa mit 100 Personen, worunter auch Weiber und Kinder, meist arme Fasbrikanten waren, welche die Theuerung aus Aleppo vertrieb, die in Damascus als Arbeiter in Seide und Baumwolle ein Unterkommen und wohlseileres Leben erhossten.

Er verließ die Olivengarten von Aleppo erft am Rachmittage, benn feine Rarawane fammelte fich erft am Rhan Tuman, ber neben dem gleichnamigen Dorfe, bas auch bom naben Aluffe ben Ramen Rumeit (Seegen fdreibt Goit) führt, erbaut ift. Den folgenden Tag (10. April) durchjog man den rothbraunen Boden. und erreichte nach 2 Stunden Begs burch unangebaute Ebene bas erfte Culturland, bas fich burch febr fcone Beigenfelber ausgeich. Um 11 Uhr jog man über die Ralffteinhohe, wo man megen brudender bise bis 2 Uhr raftete. Dann erreichte man in 20 Minuten weiter nordweftlich als auf den vorhergenannten birecteren Routen amifchen toftlichen Betreibefelbern bas Dorf Da'a. rab (nicht Ma'arrat en-Ra'aman) und weiter in S.B. neben einem fünftlichen, aber gerftorten Schutthugel bas verlaffene Dorf Schil. lut, wo man lagerte, obwol weit und breit die fcone Chene vollig leer an Menfchen und Bieh war. Rur fcnelle Gidechfen rafchelten überall über ben burren Boden bin; gegen R. und 2B. erblichte man nichts als eine Reihe gang niedriger Bugel.

Am dritten Marschtage brach man, wie gewöhnlich, vor 6 Uhr von Ma'arrah auf, von dem auch neuerlich E. Smith, ber es besuchte (1848), sagt, daß es am öftlichen Rande der Ebene von Edlib liege, und daß seine Bewohner, wie die einiger benachsbarter Odrfer, wie Referya, el-Fû'a und andere, heimliche Schiiten seinen, was sic aber nicht eingestehen wollten. In der nächsten Stunde ward Testenaz erreicht und weiter südlich, nachdem man einige Olivenpstanzungen durchzogen hatte, auch Sermtn, das also auch auf dieser Tour nicht vorübergegangen wurde, von wo man nach Edlib auf minder fruchtbarem Boden, an Riha vorsüber, schritt.

<sup>678)</sup> Seegen, Reife. I. S. 1-8.

Der nachfte Morgen bes vierten Darfchtages (am 12. April) führte von 7 Uhr an über febr folechtes Reld, einer Beibeftrede gleid, voll fachliger Gewächfe, an mehreren gerftorten Dorfern por über (nach Dabiboum Dabny) über hügligen Ralffteinboben in 2 Stunden nach Dedicheblieh burch Dlivenpflangungen und etwas Aderfeld, 20 Minuten fpater burch Daarfaf, um 9 Uhr amifden felfigen, unbebauten Sugeln durch Muntif, Die von als len diefen Dorfern in G. Smithe Routier mit gleichen Ramen allein eingetragenen Ortichaften. Bon ba burch ein gand voll enger Bege, amifchen gelebloden und Steinen bin über el-Rerm el-Affguad und Dantef, wo man um 2 Uhr Dittageraft bielt. Racbem man bon ba burch einzelne Weigenfelber, Die fcon in Aehren fanden, und an einigen Biegenbeerben vorüber, beren Birtenjungen jene und andere, bald turtifche, bald arabifche Ramen der Ortschaften angaben, wie fie ber Rarawanen-Scheich im Munde führte, ein paar Stunden weiter fudwarts vorgefdritten war, murde jenseit eines beschwerlichen Steinfeldes bas Ralaat Ra'aman und die daran liegende Stadt Ma'arrat en Ra'aman erreicht.

Burdhardt hatte, Ditte Februar 1812, am erften Tage feines Ausmariches von Aleppo nach 21/2 Stunde den Rhan Tuman und Tage barauf am 15. Februar nach 101/, Stunde von da, alfo nach 13 Stunden Bege von Aleppo, durch eine fumpfige Begend Die Station Sermin (Germein bei Burdbarbt) 79) erreicht, die er, nach Thomfon, fo gut befdrieben bat, daß Diefer nichts Befentliches bingugufügen wußte. Er fand die nabe Umgebung nur mertwurdig wegen ber großen Denge in gelfen ausgehauener Cifternen und Brunnen, dagu noch jedes Daus in ber Stadt feine eigene Cifterne hat. Jene auf bem Lande follten bei bem völligen Quellenmangel, ben auch Olivier bemertt hatte, jur Biebtrante bienen. Burdharbt fab, gumal an ber Sudofffeite ber Stadt, ein febr großes unterirdifches Bewolbe, bas, in die Felsmaffen eingehauen, in mehrere Bemacher getheilt und von Bfeilern mit fchlecht gearbeiteten Capitalen getragen mard, und nabe babei viele andere in die Felfen gearbeitete Boblen, welche an feiner Beit nur von armen gandleuten bewohnt wurden. Der Ort war Gigenthum ber Familie Rhobfy Effenby in

<sup>19)</sup> Burdhardt, Reise, bei Gefenius I. S. 213; Thomson, in Bibl. Sacra. V. p. 672.

## 1592 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 42.

Aleppo. In früheren Beiten muß der fehr verfallene Ort eine fehr ftarte Bevolkerung gehabt haben. Bon ihm ging Burdhardt in 2½ Stunde westwärts über zwei Sügel mit Mezars und am Dorfe Gemanas vorüber nach Idlib und weiter nach Riha, wobin wir ihn schon früher begleitet haben.

Die anderen, besuchteren Routiers durch dieses Gebiet geben insgesammt weiter nordwärts auf der großen Antiochiaftraße von Aleppo dahinwärts vorüber, auf der wir weiter unten zum Recresgestade zurücklehren werden. Dier bleibt uns nur, ehe wir uns in der heutigen Aleppo selbst umsehen, die von nur wenigen antiquarischen Reisenden besuchte Querroute von Sermin gerade ostwärts zu den Ruinen der sogenannten Alt-Aleppo, der arabischen Kinnesrin oder der römischen Chalcis, übrig, die zuerst Bocode und nach ihm neuerlich Eli Smith zurückgelegt und beschrieben haben.

Chalcis, Kinnesrin ber Araber, Esti Saleb ber Turten, d. i. Alt-Aleppo.

Chalcis und Berda find zwei in Macedonien einheimische Städtenamen, die seit der Zeit Alexanders M. auch in Sprien, ersterer Rame zumal, an verschiedenen Stellen erscheinen, und auch bei Appian zu den von Seleucus Nicator in Sprien gegründeten Städten (Appian. Bell. Syr. 125 ed. Toll. p. 201) gehören. In der spätern Brovincialeintheilung giebt Ptolemäus, V. 15, fol. 138, 139, die Lage der nördlichern Berda (Béspica) unter 36° Lat. in Chrrhestica, die südlichere Chalcis unter 35° 40' Lat. in Chalcidene an; also in zwei sprischen Provinzen, in denen aber ansänglich Chalcis die Capitale war.

Diese Chalcis, in der seit den römischen Barther- und Bersertrigen so vielsach verwüsteten sprischen Barapotamie zwischen den beiden Orontes- und Euphratströmen gelegen und von fast lauter zahlreichen, einst blühenden, aber längst verwüsteten und kaum noch vegetirenden Ortschaften umgeben, wurde von älteren und neueren Autoren 30) öfter mit anderen gleichnamigen Chalcisstädten verwechselt (s. oben S. 187 u. a. D.). So wenig auch die Alten Benaueres über beide Städte hinterlassen, so ift ihre Lage doch

<sup>\*\*\* 3.</sup> G. Dropfen, Stabtegrunbungen Alexanders u. f. 1843. 8. S. 101, 108, 109 u. 110.

burch Ptolemaus Angabe und die Itinerarien entschieden; denn die Tab. Peut. giebt die Entsernung von Antiochia über Emma (die heutige Imm) nach Chalcis auf LIII rom. Millien und von da nach Berda (Berha) zwar irrig auf XXIX rom. Millian, was aber das Itiner. Anton. 81) schon richtiger auf XVIII oder XV rom. Millien bestimmt hatte, und durch Bococke's Reise von Chalcis nach Berda als eine übereinstimmende Distanz von 16 Mil. bestätigt wurde.

Strabo bat nur Beroa genannt (Lib. XVI. 1, 751), Diefer Chalcis aber nicht einmal ermabnt. Blinius nennt nur bas Bolt von Berda (H. N. V. 19). Steph. Byz. bat unter ben Chalcisftabten biefe ale bie vierte Chalcis in Spria ermabnt, welche von dem Araber Monico gegründet ober vielleicht nur reftaurirt fei, mas fonft unbefannt geblieben, boch feinesweges gu bezweifeln fein mochte, ba bie Obermacht ber Seleuciden fich nicht als besonders machtig gegen die arabische Secte aezeiat bat. aus den Aragmenten des Diodorus Sic. 82) im Escurial "de Insidiis" etc. aber bervorgebt, wie überwiegend ber Ginfluß grabifder Bhplarchen auf biefe Gudgrenze gewesen fein muß. fich icon aus den oben beigebrachten Daten des rebellifden Stattbalters von Apamea, Erpphon Diodotus, ergeben (vergl. oben 6. 1006), ber nur von ben arabifden Rachbartribus feine Unterftung gegen bie Seleucibifden Ronige erhalten hatte. Diodorus Siculus fagt nun ausbrudlich, bag diefer fein Lager ju Chalcis, ber GrengRadt gegen Arabien, aufschlug, bort mit Sam. blidus und Anderen vereint ein fleineres Geer aufbrachte, bas von den arabifchen Parteibauptern, den Bhylarchen, unterftust, nach und nach zu einer fo bedeutenden Dacht anwuche, bag er fich felbit ben Ronigstitel anmagen tonnte. Gpater, unter romifche und bygantinifche Berrichaft getommen, wird biefe Chalcis wieder unter Raifer Juftinian in ben perfifchen Rriegen gegen Die Euphratgrenze erwähnt, wo Belifar in feinem erften Rriegeauge babin über Chalcie 83) noch weiter fudmarte gu ben Gab. baliern (bem beutigen Dicheboul am Salgfee) gieht, und fo bie projectirten Ginfalle bes Cababes vom Euphrat, ben er auf feinem

 <sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Itin. Anton. ed. Wesseling. p. 194, 195; Itin. Provinciar. ed. Parthey. 195, p. 87.
 <sup>82</sup>) Carol. Müllerus, Fragmenta Hist. Graec. T. II. 1848. Praefat. p. XVII. No. XXI.
 <sup>83</sup>) Procopius de Bello Persico, ed. Bonn. G. Dindorfii. I. p. 90, 21.

## 1594 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 42.

Mariche gur linten Seite behielt, wie die arabifchen Ueberfalle ber Grengfürften Alamundar und Agarethes gurudichreckt.

Spater murbe jedoch von dem eroberungefüchtigen Berfertonige Chobroes ber Euphrat überfdritten und erft Dierapolis, bann Chalcis von ihm bedroht; boch fürs erfte richtete er von Bierapolis feinen Darich gegen bas nördlichere Beroa, beffen ausgezeichneter Bifchof, Degas, fich damale in Antiochia befunden hatte, ale Choeroes vor Sierapolis (Manbedich, val. Erdf. Th. X. G. 1041-1061) lagerte. Durch Degas Unterhandlungen mit Chobroes, bei bem er im Lager erichien, gelang es biefer Stadt, fich burch eine Gelbfumme von dem Reinde gu befreien, und Durch weitere Berfprechungen im Ramen bes Raifere bes Chosroes raubfüchtige Unfpruche auf Plunberung von gang Sprien und Gilicien, die er beabfichtigte, etwas zu hemmen. Indeg rudte nun Chosroes mit feinem Beere auch von hieravolis gegen Berea vor, bas, nach Procopius 84), in ber Mitte gwifchen Sieras polis und Antiochia lag, in gleichem Abstande von je 2 Tagereifen von jeder diefer beiden Stadte. Ungeachtet der mit Degas vorläufig abgefchloffenen Unterhandlungen forberte er von Berde Die doppelte Summe, welche ihm Dierapolis hatte gablen muffen; und die Berber gablten im erften Schreden ihm auch 2,000 Bfund Gilber aus, weigerten fich aber mehr zu geben. Da ihre Stadt mauern nur geringen Biberftand leiften tonnten, verließen fie ibre Bohnungen, ichloffen die Thore und jogen fich in ihr Caftell, bas in ber Mitte ber Stadt auf einer Unhohe lag (wie noch beute bas Caftell in Aleppo). Die Stadt murbe bald von ben Berfern eingenommen und niedergebranut; aber bas Caftell hielt fich fo lange, bis der Bifchof Degas als ihr Erretter herbeitam und burch feine Fürbitte bei Chosroes wenigftens bas Leben feiner Gemeinde geschentt erhielt. Bon bier fturmte der Eroberer gegen Intiochia und Seleucia (f. oben S. 1241).

Auf bem Rudwege rudte Chosroes nun auch gegen Chalscis vor, das er mit Belagerung bedrohte, wenn man nicht alle kaiserlichen Truppen samt ihrem Commandanten ausliesere und einen Geldtribut zahle. Sie zahlten in der Angst vor dem Könige 200 Pfund Gold, die jedoch kaum in Chalcis aufzutreiben waren, und schwuren, daß kein Mann in der Festung liege, obwolste die keine Garnison unter der Ansührung des Dux Abdonachus

<sup>684)</sup> Procopius de Bello Pers. L. c. 181, 3.

aus Furcht vor einer nachfolgenden Rache ihres Kaifers in unterirdischen Kammern verborgen hatten: denn Chosroes mußte balb seinen eiligen Rückzug über den Euphrat nach Mesopotamien anstreten.

Dies sind die wenigen Rachrichten aus den vorsislamitischen Beiten, welche wir erft ihrer Lage und veränderten Berhaltniffe nach später genauer kennen lernen. Bur Beit des Raisers Derasclius wird von Theophylactes Simocatta 85) eines krieges rischen Geschlechtes der Quartoparthaner erwähnt, die in jener Beit der Arabereroberung Spriens um Berba wohnten, von denen wir aber nichts Räheres wissen, als daß Einer von ihnen als bewunderter Beld auf dem Schlachtselde seinen Tod fand.

Dit ber Eroberung Spriens burch bie Araber murbe ber unter den Bogantinern gebrauchlich gebliebene Rame Chalcis, wie fo viele andere bon ben Griechen gegebene, wieder aus Sprien verdrangt, und der altere, einheimifche, ber fich im Sande erhalten baben mußte, aber niemals von den alten Autoren angeführt mar, tauchte wieder bei ben Arabern als Rinnesrin hervor. Sauptort ber fprifden Landichaft erhielt von ihm augleich die erfte, große Dilitairproving ber grabifchen Statthalter und Commandeure in Sprien den Ramen Rinnestin. Mis Dicond Kinnestin, nach der Bezeichnung biefer Militairgouvernemente (f. oben S. 1023-1025), nimmt baffelbe in ber erften Beit arabifder Uebermacht als die Grengmarte gegen bas bpzantifche Reich eine bedeutende Stelle ein, bis es burch Roamia's Abtrennung des Dichond von Emefa feine erfte Beidrantung erhielt (f. oben S. 1344). Die Araber bom Rebya. Stamme, fagt Abulfeda, batten querft Befit von Rinnesrin genommen, wo die Sauptarmee ber neuen Dufelmanner ihr Lager aufschlug und von da ihre weiteren Eroberungen fortfette. mar damale alfo, fagt Abulfeda 86), die Metropolis von gang Sprien, von Baleb war aber noch nicht die Rede; doch hob fich diefe Stadt allmalig, in gleichem Dage, wie baburch Rinnestin in Berfall gerieth und an Ginfluß verlor.

Als im 3. 1168 die große Mofchee in Saleb von den Jomaëliern verbrannt und ihre Marmorfaulen gerfpalten waren, holte man

Theophylactes Simocatta, Hist. ed. I. Bekker. Bonn. 1834.
 Lib. II. 6. 22. p. 77; E. Böcking, Notit. Dignitatum. I. p. 400.
 Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 117.

### 1596 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 42.

zur Berftellung des Reubaues diefer Mofchee, nach dem Geschicht schreiber Ibn Schihne 87), die Saulen zu ihrem Schmud von Kinnesrin herbei, das also wol manches Naterial seiner Architecturen an Paleb abgegeben haben mag.

Mitte des 10ten Jahrhunderts war Kinnestin zwar noch der Sis der Regierung (388), aber die Markte, die großen Bedfammlungen der Einwohner Spriens wurden in Haleb gehalten: denn Kinnestin war nur eine kleine Stadt, Haleb aber (so bies nun immersort Berda bei den Arabern) sehr volkreich durch del Busammentreffen der Wege aus Irak und der Ratl (dem Dschond), wie aus dem übrigen Sprien; denn zur Provinz Kinnestin gehörten auch Haleb, Balis am Euphrat, Höms und andere Orte; sie reichte von Malatia die Tarsus, Adana und Marzisza, d. i. die spätere Sis.

Diese Mart nennt Iftathri im Gegenfat der mesopotamischen Mart (Thogur el-Oschesire) die sprische Mart (Thogu es-Scham); das Gebirge Lotham (Anti-Libanon), sagt er, trennk beide von einander; von Kinnesrtn sei 1 Zagemarsch nach haleb und von da 2 Zagemarsche nach Balis am Cuphrat, 2 Tagi nach Manbedsch (hierapolis) und 5 Zage nach homs; du Berge, die in Best von haleb vorüberzogen, nennt er Schachsabu.

Daffelbe wird von Ebn Sautal 90) wiederholt, der Kinnestin (er schreibt Kanserin) den großen Baß zwischen Iru
und Sprien nennt, und damit die militairische Stellung dieser Lo
calität gut bezeichnet; auch er sagt zu seiner Zeit schon, der Balast des Statthalters, die große Mosches und die Rartte
wären nicht in Kinnestin, sondern in Haleb.

Edrisi (Mitte des 12ten Jahrhunderts) <sup>90</sup>) fagt aus, das einst die Stadt Kinnesten mit starten Mauern umgeben gewesen daß diese aber zur Zeit nach Huseins Märthrtode (im 3.680 durch dessen Gegenpartei auf Jesids, Sohn Moawiahs, Bejehniedergerissen wurden, und daß von diesen selbst die Mauerreste peiner Zeit verschwunden waren. Die Stadt lag am Ufer de

<sup>\*\*\*)</sup> A. v. Rremer, in Sigunge Berichten ber R. R. Atabemie M. Biffenfc. Phil.: hift. Abth. Wien, 1840. S. 237 u. f.

<sup>89)</sup> Shathri, bei Mordimann S. 5, 37, 40, 41, 149.
89) In Oriental Geogr. Ed. W. Ouseley. Lond. 4. 1800. p. 44, 48.

oriental Geogr. Ed. W. Ouseley. Lond. 4. 1800. p. 44, where the property of the Syr. of Koehler. p. 118.

Koil-Flusses, der an ihr vorübersließe und sich in einem Moraste besliere. Alep liege 20 Miles nördlicher von Kinnesrin entfernt.

Abulfeda fagt, die Entfernung betrage nur eine Reine Zagenife; jest (200 Jahre fpater) liege nur ein geringer Fleden an der Stelle der frühern Kinnesten, am Juß einer darüber hervorragenden Anbobe.

Auch Con Batuta, Abulfeda's Zeitgenoß, bestätigt diese Angabe und sagt 91): einst war die alte Kinnesern groß, aber lest ift sie zerkört, und nur wenige Trümmer sind noch von ihr ibrig. Arabische Autoren nannten das seste Schloß von Kinnesern Serchasi<sup>22</sup>); seitdem es in Berfall gerieth, blübete Paleb aus; et wurde wiederholt von den griechischen Kaisern zerkört und wieder ausgebaut; im Jahre 1086 wurde es von Suleiman Ibn Katulmich von neuem besestigt, dann wieder zerkört, und blieb zulest in Büstenei liegen; denn auch die große Pandelsstraße, die stüter von Antiochia über Kinnesern nach Balis am Euphrat nach Bagdad ging, wurde zumal unter Sultan Bibars entschieden werdwarts über Aleppo und Mosul nach Bagdad dirigirt.

Bocode 3) fand noch Ueberreste dieses Ortes eine englische Mile in Süd des Koeils oder Kuweils-Flusses (er schreibt ihn Caic), et schien ihm derselbe ehedem der antiken Stadt näher über ein ütele Feld gestoffen zu sein, daß er aber später zur Irrigation Wher geleitet worden sei. Er fand noch 10 Zuß dicke Mauerreste von 1 Mile im Umsange mit einem quadratischen Thurm auf der S.D.-Seite vor, mit dem Rest einer alten Berschanzung, in der nach 3 Brunnen bemerkar, durchaus nur zwischen Steinhausen gelegen. Auf der R.D.-Seite außerhalb derselben auf einer Ansthel liegen quadratische Ruinen, vielleicht von einem antiken Lempel, mit Resten einer Burg, gewölbten, in Felsen gehauenen Kellern und 3 bis 4 großen und schönen Cisternen, mit einer Wosche, an deren Ruinen Pocode noch Reste von griechischen Instriptionen wahrnahm und am außersten Opende die Ruine einer Fristischen Arirche.

Am Fuß biefes Burgberges, der das weit umliegende Land icherrichte, fah man noch über dem Thor, das zu einer Grotte

<sup>1)</sup> Ibn Batoutah ed. Defrémery. I. p. 162.
2) A. v. Rremer, Beiträge a. a. D. S. 34.

<sup>&#</sup>x27;') Bocode, Reife. II. S. 217-219.

### 1598 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 42.

fahrte, einen ablerartigen Bogel in Fels gehauen, der für einen römischen gelten könnte, wenn man an die Bohlthaten der Flavin und Trajans, die sie diesen Gegenden angedeihen ließen, denti, da auch Bocode eine Münze mit dem Ropf des Trajans damit in Berbindung bringt, die auf dem Revers die Inschnst OKXALKIAEON trägt. Bom Gipfel dieses Festungsbergel kann man heute noch, obgleich Anhöhen dazwischen liegen, du Spize der Moschee im Castell zu Haleb erbliden.

Riebuhr (), der die Entfernung von Aleppo nach Kinnes, rin auf 6 Stunden angiebt, nennt 1 Stunde von letterem Out ein Dorf Elhadir, früher eine Stadt; 3 bis 4 Stunden fem von ihm einen andern zerftörten Ort, Tell es. Sultan, die wir beide nicht näher kennen.

Bocode folgte, am 29. Juli 1737, bem Laufe bes Fluffel Ruweit aufwarts der Landstraße nach Saleb, die auf halben Bege über die Station Rhan Tuman führt, auf deffen Nauen er einige tupferne Kanonen stehen sah. Jenseit zog sich der Beg durch das flache Land nach Rambuta und Haleb.

Der jüngste Reisende, welcher dieses Esti Daleb, b. i. Alti Aleppo, wie es die Türken heutzutage nennen, von der neuem Marktstadt aus ausgesucht hat, ist Eli Smith, der den Or Kunnisrin schreibt. Er ging, nach seinem Routier, ron Daleb, am 9. Mai 1848, in der ersten halben Stunde über der Kuweik-Fluß zum Dorf Ansarh, den grünen Wiesengrund desselhe östlich liegen lassend, über ein sehr steiniges Hügelland mit weny Andau und ohne Bäume, in 2½ Stunde zum Khan Toman den er einen alten, soliden saracenischen Bau nennt; von hier al erweitert sich das Thal zu einer hügelumkränzten schönen Ebene.

Am 10. Mai ritt er in einer halben Stunde fudwarts nad Rul'ajineh (fprich Rala'abschijeh); ½ Stunde weiter nach Zeistan, in ¾ Stunden nach Berna: sammtlich arabische Dörser während im Norden von Haleb nur türkische Dörfer gelegen sud. Bon da in ½ Stunde nach Reby Is, ein in den Ruinen einer alten Kirche erbautes Welh, auf dem höchsten Buncte der sulien Dügelkette, die unmittelbar oftwarts daneben von dem hier schmilern Flußthale durchbrochen wird, das gegen Sud in eine andere, viel weiter westwarts bis Edlib sich erstredende Ebene führt, die

<sup>604)</sup> Riebuhr, Reise. Th. Hl. S. 97.
95) Eli Smith, Routier. Mscr. 1848.

in der Richtung gegen Sad und Oft unabsehbar sich ausbreitet. hier endet gerade unterhalb der erstiegenen hügel der Ruweits Fluß in einem Sumpfboden, der els Mutth genannt wird. Roch oberhalb desselben, auf einer füdlichen Borterrasse der hügel, liegen ganz nahe die obgenannten Ruinen der antiten Chalcis, der heutigen Esti haleb der Türken.

Sie bestehen, nach Eli Smith, nur aus Grundmauern von mächtigen Quadern, namentlich die Citadellmauern von 8 Juß Dide, und aus zahllosen Grabgrotten, die in die Felsen des hügels eingehauen find. Eli Smith sah keine Spur mehr von späteren arabischen Bauwerken.

Er wandte fich von da gegen N.B. und B. und traf an mehreren Stellen am Nordgehänge der Hügelkette, namentlich bei dem Dorfe Berkun, 3/4 Stunden von Kunnisten, die Spuren der alten Römerstraße, welche in den Itinerarien von Chalcis nach Antiochia angegeben ift, die mit der von Chalcis nach Epiphania (Hamah) hier einst zusammenstoßen mußte (f. oben S. 1067).

Drei Biertelftunden weiter bon Berfun burchichnitt Eli Smith wirklich die große Rarawanenftrage, welche beutzutage von Saleb nach Samah begangen wird, von ber 1/2 Stunde weftwarts die Ruine Rufeibtheh liegt, von welcher 11/4 Stunde weiter weftwarts jene Maa'rrah erreicht murde, Die am öftliden Rande der Chene von Edlib liegt, welche auch fcon Thoms fon 96) auf feiner Tour wenige Miles in R.D. von Edlib berührt batte, die den fruberen arabifchen Autoren wohl befannt gemefen. In Ma'arrah blieb E. Smith die Racht und feste am 11. Dai bes folgenden Tages feinen Beg weiter westwarts nach Edlib fort. in 1 Stunde über Teftenag, in 3, Stunden nach Za'um, in 11/4 Stunde nach Binifch und in 3/4 Stunden nach Eblib, alfo ausammen in 4 Stunden, wo wir ibn icon oben (S. 1584) im Dlivengarten diefes Ortes vorgefunden haben, und von wo er meiter nach Riba gog. Gine neu conftruirte und berichtigte Rarte von Sprien, wie wir noch teine befigen, ift jum Berftandniß aller Diefer Routiers unentbehrlich; wir durfen boffen, fie bald nach manchen portrefflichen Materialien von Dr. Riepert zu erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Thomson, in Bibl. Sacra. V. p. 672.

§. 43.

Bierundzwanzigftes Rapitel.

Die großen Querstraßen des Karawanenverkehrs durch Nordsprien von Antiochia nach Aleppo und ihre Berzweigungen.

Bir find gu bem außerften Rorbende Spriens vorgerudt, welches in bem Barallel amifchen 36° bis 37° n. Br. mit Saleb in ber Mitte, Antiochia am Orontes im Beft und Bas lis an ber Oftwendung bes Guphrats in faft quabratifchem Rlachenraume gwifchen ber naben Engfpalte bes Euphratbettes im Often und den innerften Meereswinteln ber Golfe von Seleucia und Alexandrette im Beften fich nordwärts bis an den Subfuß ber boben Taurustette fortgieht, welche von Oft nach Beft im Sud von Sprien und im Nord von Klein-Afien auf eine natürliche und meift auch von jeher auf eine ethnographifche und politifche Beife icheibet. Es ift ber lette Raum, ben wir noch auf fprifchem Boben ju burchwandern haben, ber in einer nordfüdlichen Ausdehnung an 20. in oftweftlicher an 25 geographifche Reilen und bemnach ungefähr 500 Quabratmeilen (7372 Quadratmiles nach Cheeney) 97) für das gange Baschalit (bie Große von Belgien ober Bolland, etwas weniger als Bannover, etwas mehr als Tostana) einnimmt, und ben Saupttern des Baschalits von Aleppo ausmacht, das an einzelnen Steb Ien, wie gegen Beft bis Tripolis, barüber hinausragt, an anderen Stellen, wie im Rorben um Rifib und Aintab, bavon gurud. weicht.

Genaueste statistische Bestimmungen nach europäischer Beise, statt unserer mahrscheinlichen, nur allgemeinen Schätzungen, find hier, wie überall auf bem Boben orientalischer Geographie, schwierig, wie es selbst von dem genauesten Kenner und vielzährigen Bewohner dieses Gebietes, &. Gups 98), in seiner Statistique du

Dieutn. Col. Chesney, Exped. for the Survey etc. London, 1850.
 T. I. p. 406.
 H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. Marseille.
 1853. p. 5, 6.

Paschalik d'Alep ausgesprochen ift, bem wir die mabriceinlichften. wie die neueften Angaben hieruber verdanten. Roch fehlt, fagt Bups, Diefem Landestheile ein Catafter, um feine Dherflache abjufcagen, feine Bablung ber Bevolterung giebt fichere Daten; Radrichten über Landesproducte und Baarenumfat fonnen nur von Raufleuten eingezogen werden; die meiften Abgaben find an verschiedene Ginwohner verpachtet, benen nur an der Menge des Eintreibens gelegen ift, ohne auf die Art ber Berwaltung und ber Agricultur, wie ber Induftrie ju achten. Rachforschungen bei Moslemen finden feinen Gingang; wenn auch die Megppter beffere Einrichtungen in vieler Sinficht trafen, fo murben Diefe boch mit folder Brutalitat und eifernen Strenge aufgezwungen, baß fie nur Abiden bagegen erregten. Auch neuere Ginführungen ber Controlle find erniedrigend und ju toftbar für die Dauer, die wiffenschaft. liden Berichte der Ginwohner barüber find gang ungenugend, ihre aftronomischen Ungaben geben nur auf Aftrologie aus, und fo find es immer nur Beobachtungen einzelner Frember, von benen man bie und ba Aufschluß fur ein Landergebiet erwarten darf, beffen größter Theil noch meiftentheils erft anfangt befannter zu werden. Der einheimische Urat ber einftigen englischen Factorei in ber Ritte des vorigen Jahrhunderts ju Baleb, Aleg. Ruffell, ber im Jahre 1768 ftarb, und deffen Bruder und Rachfolger bafelbft, Batrid Ruffell, hatten eine ju ihrer Beit berühmte Mono. graphie von Aleppo und der nachften Umgebung berausgegeben, welche bie fchagbarfte medicinifche Topographie biefer Stadt und wichtige naturbiftorifche Forfchungen enthalt (erfte Ausg. Lond. 1756. 2 Voll.) 99); aber fie beschränft fich nur auf einen engen Raum um die Sauptftadt.

3m 2ten Jahrzehend des gegenwärtigen 19ten Jahrhunderts hatte D. Rouffeau, viele Jahre hindurch General. Conful von Franfreich in Bagbad, ber von 1811 Jahre lang (bis 1818) in Sprien und Aleppo gelebt, eine topographische Rarte Diefes Bafchalife nach ,ben Bulfemitteln, Die ihm bamale ju Gebote ftanben. ausgearbeitet, und begleitete fie mit geographischen Erflarungen. die jedoch nur auf unvolltommene Beife nach Europa tamen, ba er felbft nach Eripolis verfest murbe. Aber fie enthielten boch

<sup>39)</sup> Aler. Ruffell, Raturgeschichte von Aleppo. Zweite Ausgabe von Batrick Ruffell. Ueberf. von 3. Fr. Gmelin. Gottingen. 8. 1797. 2 Banbe.

## 1602 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

so viele ihm speciell aus seiner Erfahrung und seinen Reisen hers vorgegangene Thatsachen, daß sie mit Beistand von Jomard, Lapie, Jacotin, de Rossell, Waldenaer von Barbier du Bocage 700) in den Schriften der Geographischen Gesellschaft in Paris herausgegeben werden konnten.

Reuerlich wurde der gegenwärtige statistische Bukand des Baschalits ebenfalls von einem vielsährigen, dort einheimisch gewordenen französischen General-Consul, D. Guys 1), den wir schon früher aus seinen trefflichen Beobachtungen über den Libanon, Beirut und andere Orte (s. oben S. 457) kennen gelernt haben, an die Société statistique in Marseille mitgetheilt und von dieser veröffentlicht, woraus uns die wichtigken Rachrichten über den gegenwärtigen Zustand dieses Centrals Emporiums von Border. Affen und seines Gebietes zwischen dem europäischen Mittelländissichen Gestade und den mesopotamischen Ländern und Persien bekannt geworden ist.

Dem Sprachgelehrten herrn A. v. Aremer, erstem Dolmetsches R. R. General Consulates für Aegypten in Alexandrien, dem wir schon die wichtigsten Rachrichten über Damascus und Palmyra verdankten (s. oben S. 1275 u. f.), hat seinen längern Aufenthalt in Aleppo und Rordsprien nicht weniger fruchtbar gemacht durch seine historischen, wie geographischen Studien, die er von da der so preiswürdigen Raiserlich Königs. Academie der Wissenschaften in Wien von Zeit zu Zeit mitgetheilt hat, von denen wir hier nur seinen Bericht 2) über die von ihm studirten Geschichtsschreiber von haleb anführen (ein lehrreiches Seitenstück zu Brof. Fleischers Mittheilung von Meschafas Culturstatistit von Damascus) 3), sowie seine historisch wichtigen geographischen

<sup>700)</sup> Notice sur la Carte Générale des Paschaliks de Baghdad, Orfa et Hhaleb, et sur le Plan d'Hhaleb par M. Rousseau, ancien Consul Général de France à Baghdad, aujourd'hui Chargé d'Affaires de S. M. près le Bey de Tripolis de Barbarie p. Barbier du Bocage, im Recueil et Mémoires de la Société de Géographie à Paris. 4. 1825. Vol. II. p. 194 — 244, avec Carte. ') Henry Guys, ancien Consul de prémière Classe etc., Statistique du Pachalik d'Alep. Marseille. 8. 1853. ') A. von Rremer, Bericht über meine wissenschaftliche Thätigseit während meines Ausenthaltes in Haleb, vom 4. Juli bis 20. Sept. 1849, im Sigungs-Berichte ber Rais. Kön. Afademie der Missensch. Mien, 1850. Phil.siss. Classe. 1ste Abth. April, Mal. S. 203—254 n. 304. ') Prof. Fleischer, Meschafas Eulturstatistis von Damaseus, im Zeitsichtst der Deutsch. Morgens. Ges. 2012. Bb, VIII. 2. S. 346—374.

Beitrage zur Renntniß des nördlichen Spriens, deren Thatsachen größtentheils früher ganz unbekannten einheimischen Quellen entnommen find 4).

In Diefer lettern Schrift liefert ber Berr Berfaffer aus feinen Studien der bisher meift unbeachtet gebliebenen aleppinifchen Gefdictidreiber bes Mittelaltere einen reichen Schat lehrreicher bis ftorifch geographifcher Radrichten, die wir bieber ganglich vermiften, und die um fo viel mehr Berth haben, ba in der Gegenwart faft alle Ortichaften, Die einft blubend maren und ben lebhafteften Antheil an dem Bang ber fprifchen Gefdichten nahmen. in Ruinen liegen und ihre fparfamen Bewohner nur in tieffter Erniedrigung erfcheinen, alfo auch nur ein geringes Intereffe einflogen tonnen durch ihre Berfuntenheit, mabrend ihre Trummerrefte und der Bergang ihrer jedoch meift unbefannt gebliebenen Befchich. ten an gang andere Buftande ale an bie ber traurigen Gegenwart mabnen, in benen nur etwa der blubendere Bandel des Baupt-Emporiums noch einige Theilnahme erregt, und badurch faft alle Aufmertfamteit ber Touriften und ber Beitgenoffen verfchlingt. Dagegen gewinnt burch die Erinnerung an die Bergangenheit auch die Gegenwart ein gang anderes Intereffe, und erwedt hoffnungen für eine bereinftige beffere Bufunft, ba die traurige Gegenwart eines reichbegabten Landergebietes feinesweges ben Raturverhalts niffen entspricht, fondern nur den menschlichen Berberbniffen auf foldem Boden zugefdrieben werden muß. Bas tonnte und mas wurde biefes burch feine Begabung, Raturverhaltniffe und Beltftellung fo eigenthumlich ausgezeichnete gandergebiet in ber Ditte der alten Belt auf bem Berknupfungspunct bes Drients und bes Occidents unter einem andern Regimente für eine fegenereiche Rolle in dem Entwidelungsgange ber civilifirten Belt und ber Culturgefdichte ber edleren Denfcheit einnehmen!

Boller Denkmale ift dieser Landerstrich aus der Beriode des Mittelalters, sagt v. Kremer in seiner frischausgefaßten überssichtlichen Ginleitung zu seinen Beiträgen für die in drei Abtheis lungen: Antiochia, Daleb und die Grenzdistricte zusammengestellten hiftorisch-geographischen Daten. Dier war der Schauplag der lang-

die wir leiber in obigem Bericht von Damaskus noch nicht zur Hand hatten.

<sup>4)</sup> A. v. Rremer, Beiträge zur Geographie bes nörblichen Spriens, in ben Denkschriften ber R. R. Academie ber Wiffensch. Phil. phift. Cl. Bb. III. Folio. 1852. 2te Abth. S. 21—45.

# 1604 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 43.

wierigften und blutigften Rampfe amifchen Chriften und Do. bammedanern. Als die grabifden heere unter Chaled, 3bn el-Balid und Ebu Ubeibe einen leichten, erften, noch unfichern Befig von Sprien genommen batten, Mitte des 7ten Sabrbunderts, feste ihnen nur die gewaltige Bergtette bes Taurus, im Rord gegen Gilicien und Armenien bin die natürliche Grenze bildend, ein Bollwerf entgegen, an dem mehrere Jahrhunderte bindurd alle Eroberungeversuche icheiterten. Der Strom ber arabifden Eroberung brach fich junachft an diefen Bergen und mandte fich öftlich nach Defopotamien und Berfien ab. Erft nachdem bie Mostemen bort flegreich geworben, gelang es ihnen, auch vom Often ber bordringend, in Rlein-Afien feften guß gu faffen. lange Beiten hindurch, ale ber Islam icon langft fich über gang Sprien ausgebreitet hatte, machten bie byzantinischen Raifer noch immer baufige Ginfalle in bas flache fprifde Land, brandicasten es, ichleiften bie Burgen, und plokliche verbeerende Ueberfalle maren an ber Tagesordnung; Die gunehmende Ohnmacht ber griechifchen Raifer machte die Araber und ihre Barteiganger erft mebr und mehr erftarten. Die Gulfe ber Rreugfahrer marb noch fur einige Beit Die oft fcmantenbe Stupe gur Erhaltung einiges Anfebens bes byzantinifchen Reiches in Sprien: Antiochia murbe ber Sig eines driftlichen Fürftenthums, der größte Theil Rordip. riens murbe als Lebnauter unter Die driftlichen Ritter und Bafallen vertheilt; bas gange Orontesland tam in Befit ber Chriften, und ihre Streifzuge gingen bis jum Rumeit, ju ben Thoren von Baleb, das fie belagerten, und jenfeit Mintab und Tell Bafcher oftwarts hinaus ju ben Ufern bes Euphrat, wo fie Bales und Bira befegten, ja jenseit bes Euphrat noch die Grafe fcaft Cbeffa errichteten, und ihren Ginflug bis Dambed fc (Dierapolis) ausdehnten. Es mar ein Moment, ba es ichien, als ob gang Sprien mit Balaftina ihnen gufallen werde; aber Das mascus blieb das Bollwert bes Solam, die Reftung von Aleppo fonnten fie nicht erfturmen, die große Roth ihrer Reinde vereinte bie islamitifchen Furften und erhob fie gu Siegern und machtigeren Berrichern in den fprifchen ganden, aus benen die driftlichen Dachte endlich gang gurudgebrangt wurden. Aber biefe einft blubenden, volfreichen Lande waren nun nur noch mit den Ruinen der Borzeit erfüllt, ohne unter bem bald nachfolgenden Türkenregimente einer neuen Blutheperiode entgegenreifen gu tonnen. So ift bas Land in feinen Ruinen liegen geblieben; Die Berkummerung und

Berdünnung seiner ackerbauenden Bevölkerung hat die Ueberfluthung der frechen Eindringlinge der Beduinen, Rurden und Turkosmanen von allen Seiten herbeigeführt, und nur einzelne Städte find hier als Afple größerer Sicherheit und eines gewerblichen Lesbens und Bohlkandes aufgeblüht, an deren Spige vor Allem und saft einzig Paleb selbst sich erheben konnte.

Was aus diesen Zeiten an Ergebniffen zur geographischen Kenntniß der gegenwärtigen Zustände gewonnen werden konnte, hat v. Kremer theils aus den byzantinischen, vorzüglich aber aus den wenig bekannten Schriften und Manuscripten der arabischen Autoren zusammengestellt, wie aus den Geschichtschreibern Halebs, Ibn Schedud und Ibn el-Adim, aus Beladoris Geschichte, aus denen des Walidi, Ibn el-Molla Oschennabi, Hamsfet el-Issahani, Ebu Said el-Balchi und anderer Meister 5).

Doch ehe wir diefen hiftorifchen ober ftatiftifch mehr generalis nrenden, überfichtlichen Angaben folgen tonnen, fuchen wir uns gus por durch die Begleitung ber Banderer auf den verfchiedenen Begen au ben Sauptortichaften eine lebendigere Unichauung ber fo verfcbiedenen, einzelnen, wichtigen Localitaten felbft gu erwerben, um ben nachhaltigen Ginflug berfelben auf ben Bergang ber Begebenheiten und das Leben der Bolfer une fo gu vergegenwärtigen, wie dies durch bloge generelle biftorifche Befchreibung unmöglich Bor Allem haben wir bier nach den im Obigen ichon gurud. gelegten zwei Querftragen noch bie britte, große Sauptftrage der Rarawanen von Untiochia über ben Orontes oftwarts nach Aleppo gu begeben, welche feit ben Seleuciden. und Romer. Beiten von fo vielen Bunderttaufenden unter ben verschiedenften Berbaltniffen betreten murde, und immer Diefelbe bauptfachlichfte große Commergfrage zwiften bem Beften und bem Often Muf ihrer Bahn lernen wir vorzuglich bie nord. bleiben mufite. lichften Localverhaltniffe biefes Theiles von Rordfprien fennen, und gelangen fo zu ihrem wichtigften Centralpuncte Aleppo.

<sup>700)</sup> A. v. Rremer, Beitrage a. a. D. G. 22.

# 1606 Weft:Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 43.

#### Erläuterung 1.

Die Weststraßen Aleppo's burch Rorbsprien nach Antiochia und dem Beilan-Paß (Pylas Syrias), der Porta Amana; die Ebene el-Amk mit dem See von Antiochia und seinen Zustüssen. Die Umwanderung der Nordseite des Sees vom Beilan-Paß bis Dana durch den Botaniker Th. Kotschy.

Ameierlei Bauptftragen find es, bie vom Beftgeftabe bes Mittellandifchen Meeres durch Rordfprien nach Aleppo fuhren: Die eine füblichere, Die von Untiochia aus auf bem füblichen Ufer bes Drontes gegen Often beffen Aniebiegung am Dichier el . Dabib, ber Gifenbrude, welche als Baffage ben Strom überfcreitet (f. ob. S. 1094), fubwarts am See von Antiodia poruber und nordwarts am Rorbausgange bes 2Babi er=Roubi (f. oben S. 1097) über Barim, Urmenag, ober Dana, und Reftin, oder mit mehreren beliebigen Abweidungen endlich Alebro erreicht. Die zweite, Die nordlichere Sauptftrage, welche nicht, wie jene, vom Golf Seleucia's, fondern vom Golf Scande: runs oder Alexandrette's ausgeht, und die außerfte, nordlaufende fprifche Bergtette (ben Amanus) im Beilan . Baffe überfleigt. Diefe führt an der Rordfeite beffelben Antiochia- Sees (f. oben S. 1149) vorüber, oftwarts burch bie meite Chene, welche biefer See westwarts burch ben Rara . Su jum Drontes entwaffert (f. oben G. 1150). Sie überfchreitet bie oberen Buffife biefet Sees, ben obern Rara. Su und ben Rahr Afrin, welche burd die el. Umt (el. 'Amt) genannte Chene ihm nordweft- und weff. warts gufließen; fie folgt bann ihrer birecten Richtung an lettern Stromlaufe aufwärts über Ralaat Siman nach Aleppo, ober zweigt fich foon fruher je nach ben Umftanden fudmarts ab und lentt gu Dana, Reftin ober noch früher in die große Antio: diaftrafe ein, um gleich biefer bas große Emporium ju erreichen. Die wechfelnden Buftande ber in biefen weiten Chenen gwifchen beiben Bauptftabten feit Jahrhunderten immer mehr und mehr eingezogenen und vorherrichend gewordenen Birtenhorden ber Bebuinen, vorzüglich aber ber bis hieher vorgebrungenen turbulen ten Rurbens und Turtomanenftamme nöthigen von Beit ju Beit bei bem ichwachen Regimente ber turtifchen Bafcaberricaft, gu benen auch wol noch Unruhen ber Drugen und Rafairier fic

in der Rachbarichaft gefellen (oben G. 1578 u. a. D), ebenfalls ju Bedfeln ber Stationen auf Diefen Sauptftragen, Die feit ben funft. lichen Begbahnungen der Seleuciden- und Romer Beiten (f. oben 6. 1153) langft ihre Sicherheit fur ben Bandelevertehr, wie für ben einzelnen Banberer burch bie überall fich einfindenden Beaclagerer verloren baben.

Beibe Daubtftragen fteben an ihrem weftlichen Musgange ju Antiochia und bem Beilan = Bag (Pylae Syriae ber Alten, Porta Amani bei Strabo, XVI. 751) nur um eine fleine Tages reife weit auseinander; und diefe birect nordwartsziehende Quer-Arage führt auf ber Weftfeite bes Untiochia-Sees über Die fcon genannte Station Bagras (Caftell Bagra, f. oben S. 1150), am hentiaen Rhan Raramurt vorüber, und tann daber auch als Berbindungsweg gur Umgehung von Gefahren auf der einen oder der andern der genannten Befiftrafen von Alepvo aus benutt merben.

Diefen Quermeg nabm Riebuhr 6) auf feiner Rudreife (1766) nach Europa von Untiochia nach Scanderun mit ber Raramane, und gab barüber bie erften genauen Diftangen an. Bon Antiodia legte er nordwarts 3% deutsche Meilen in 5 Stunden über fruchtbare, aber unbebaute Cbenen gurud bis gu bem Rhan Raramurt, einft ein ichones und großes Rarawanenferai, auf Befehl Gultan Durads neu erbaut, als er auf einem Feldzug gegen Bagbab begriffen mar. Bon ba find 1 % Meilen über fteile Berge und enge Baffe amifchen Relfen, welche in 3 Stunden Beit bon ber Raramane bis Beilan, welches die Bergvaffage beberricht, gurudgeleat murben. Che man dabin tam, fab man weftwarts gur Seite auf einer Unhohe die Ruinen der alten Burg Bagra liegen, jest Bagras 7), von Gebufch umwuchert. Bon dem Baffageort Beis lan liegt Alexandrette, oder Scanderun, am Deere nur 11/4 bis 13/ Meilen fern. Beilans Lage bestimmte Riebuhr auf 36° 30' n. Br.; ben Beg dahin von 5 Meilen hatte er in 9 Stunben 8) gurudgelegt.

Diefelbe Querftrage nahmen Colonel Squire und D. Leate (1802) 9) am 8. Juni von Antiochia; fie erreichten ebenfalls in

<sup>706)</sup> Riebuhr, Reife. Th. HI. G. 18.

Thenbas. Rote von Diehausen. Th. III. G. 231. 9 Ebenbas. S. 100.

<sup>1)</sup> L. Col. Squire, bei Walpole. p. 348-350.

# 1608 Beft=Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 43.

5 Stunden den Rhan Raramurt, wo in einem fleinen babei liegenden Dorfe in dem erften Engvaß aus der Ebene in die Bothohen des Amanus ein Boll gegablt werden mußte, den eine Bache von 100 Reitern, meift wilde Rauber, die dort ftationirt waren, einforderte. Das Bergvolt fprach hier nur türkifch, ein einziger Mann fprach noch arabisch: denn hier zieht die Sprachgrenze beiber Bolterftamme fcharf abgeschnitten vorüber (vergl. oben S. 1232). Beiter nordwärts begann nun wieder fcone Baldung, bie in der grasreichen Umgebung des Antiocia-Sees ganglich febit: Arbutus, Myrten, Loniceren (Woodbine), Fichtenwals der und viele duftende Geftrauche, Die durch die fcuchten Seewinde ihre Frifche erhalten. Die Ruine Bagras, auf einer felfigen Berabohe gelegen, nimmt fich febr romantifch aus. Eine balbe Stunde nordwarte bes Rhans beginnt bie gepflafterte Berg. ftraße, die hier fur bie Binterzeit auf dem febr fcwargen, ungemein fruchtbaren Boden ein großes Bedurfniß ift, da viele Bergwaffer gegen Oft ablaufen, und der weiche Boden fonft gang unwegbar fein murbe. Dennoch fehlt bier faft alle Benugung Diefes Bodens durch Anbau. Bon dem Baforte Beilan (ben Pylae Syriae) wird weiter unten bie Rebe fein.

Die Burg Bagras, ober Boghras, hat auch im Mittels alter, weil fie ben Gudeingang 10) gu ben Pylae Syriae ober gur Porta Amanica beherrichte, eine wichtige Stellung eingenommen; fie wird von Anna Comnena Alex. XIV. 326, ale jum Fürftenthum Antiochia gehörig, "Strategatum Pagre et strategatum Palatze" genannt 11), unftreitig weil fcon bamale bie Bflafterftraße am Orte und an diefer Burg, die dann auch oft nur Palatze heißt, vorübergeführt war, eine Benennung, die bei den Franten als Blare Palais vortommt. Die Rreugfahrer überließen fie einem gewiffen Ritter Biero de Alffa (oder dell' Alpi). ward fie eine Befigung der Templer 12), ihre Ginwohner entflos hen aber nach Rofair (ober Cafarea, b. i. Sigapa am Orontes, jest Ruffeir, f. oben G. 1091, 1185, 1209) in bas Gebirgethal bee Orontes (nach Djemal-eddin ben Bafele Diftorien im Kamel VII. p. 365 nach Quatremere). Bur Beit von Con Batuta,

J. Macdon. Kinneir, Journ. l. c. London, 1818. p. 147.
 Sebastiano Pauli, Codice diplomatico etc., in Principato Antiocheno. p. 418.
 Quatremère, in Makrizi, Hist. des Mamel. Trad. 4. Paris. T. I. p. 266, 267.

im J. 1326, fagt <sup>13</sup>) dieser ausmerksame Wanderer, war Bagras ein zu sestes Schloß, als daß Jemand es zu erobern gewagt hatte. Dabei lagen Garten und Saatselder. Hier war der Eintritt in das Land Sis der ungläubigen Armenier, das damalige Rleins Armenien (s. oben S. 1035), die dem Könige Racir Tribut zahs len. Ihre Dirhems sind reines Silber. In der Feste Bagras resibirte ein Emir, dessen Sohn den Ort er-Rosos (Rhosos) bes wohnt und die Route nach dem Armenischen beberrschte.

Eine Stunde Diesseits des Baffes von Beilan zweigt bie birecte Strafe nach Aleppo unter bem öftlich anliegenden Berggipfel Apuschtei ab von der Guoftrage nach Antiochia. bier ift das Schlachtfeld, wo Ibrahim Bafcha im Jahre 1839 bie turfifchen Truppen befiegte. In der Spaltung zwischen beiden Strafen fentt fich bie Unbobe binab jum Untlochia-See in Die vorliegende Chene Antiochia's (tò tav Artioglar nedlor, Strabo XVI. 751). Ueber diefe fcmeift der Blid weit gegen Dft hinuber bis ju ben ifolirten, aufgesetten, magigen Berggugen, welche die öftliche Blateaubobe ber Cbene noch überlagern 14), uns ter benen in außerfter Ferne in R.B. von Aleppo ber jugerundete Gipfel bes Dichebel Damman ober Scheich Baratat fich auszeichnet, an beffen Nordfeite gang nabe bas Ralaat Siman (ber Simeonsberg) gelegen ift. Un ber Rordweftseite Diefer Bobenguge entfpringt ber Rahr 'Afrin, oder 'Ifrin, ber bedeutenbfte bon Oft herab fich folangelnbe Buffuß burch bie fanfte Sentung ber Cbene els'Umt, bis er fich von ber Offeite in ben See von Antiochia ergießt. Sudmarts fcmeift von ba ber Blid bis gu den Berggipfeln bes Afra, die fich über den Mauern von Antio, dia emporthurmen. Rur eine halbe Stunde fudwarts von beider genannten Begicheidung und von dem öftlichften Ausgange der Beilanfolucht liegt die fcon genannte Burgruine bon Bagras, unter welcher, nach Eli Smith, heutzutage ein fleiner Rleden nich angefiedelt hat, mabrend ber nur eine Biertelftunde weiter fubwarte bavon entfernte große Raramurt. Rhan (1848) ganglich gerftort mar, die fehr fruchtbare Begend aber völlig unbebaut geblieben, und nur hie und ba fich bebufcht zeigt.

Dier entbedte der Bflangenfammler Aucher Eloy 16) bei feis

<sup>11)</sup> Ebn Batoutah ed. Defrémery. I. p. 163. 14) Eli Smith, Routier. Mer. 1848. 15) Aucher Eloy, Relations de Voy. en Orient. Paris. 1843. 8. Vol. I. 168.

nem Borübermarfche, Mitte Marg 1832, eine schöne Barietat in Bluthe von Ixia (Bulbocodium, eine Art Zeitlose) und eine schöne, wilde Narcissen polyanthos).

Eine Stunde weiter sudwarts von der Rhanruine tritt man erft, genau genommen, völlig in die Ebene des flachen Sees von Antiochia ein, dem noch ein Fluß von den westlichen Bergen gegen Oft sich zugiest, der Bederkeh (Rahr el-Batramin nennt ihn Gups) 16), den man durchsehen muß, um von da zum westwarts frömenden Orontesuser zu gelangen, an welchem Antiochia erbaut ist. Die Breite der Ebene zwischen den westlichen Bergen und dem See beträgt hier 1½ Stunden, und sudwarts des Besberkeh sieht man aus der ebenen Userstäche des Sees sich vier Erdhügel oder kegesartige Tells erheben, die E. Smith für Reste antiser Orte zu halten geneigt war.

Es sind diese Tells oder tunftlichen Erdhügel einer größern Beachtung werth, als fie bisher genoffen haben: benn diese vier find nur die Borposten einer großen Bahl von anderen, die von da an in neueren Beiten durch das ganze Gebiet von Rordsprien sudwärts bis Damascus, oftwärts bis Balmyra und Aieppo und weiter hinaus bis an den Euphrat nach Mesopotamien hinein, nordwärts bis Mardin, südostwärts bis über Mosul, Ardebil, ja bis in die unteren babysonischen Landschaften beobachtet wurden, und an manchen Stellen die größte Ausmertsamkeit erregt und auch

ibre Untersucher belohnt haben.

Sehr zahlreich find diese konischen Sügel auf der Anstiochia Gbene, fagt Th. Rotschp, der im Jahre 1841 dieses Beges kam; fie segen durch ihre Riesenarbeit in Erstaunen, wenn man bedenkt, weichen Kraftauswandes allein schon der Rosziuskos Tumulus bei Krakau in modernen Zeiten zu seiner Aufführung bedurfte: denn alle hiefigen sind wenigstens von gleicher Sohe, wie jener, viele weit umfangreicher. Auf Baalbets und Damascus Ebenen erheben sich diese Tumuli ebenfalls, wenn auch nicht in der Zahl wie hier und an anderen Orten des nördlichen Spriens und Mesopotamiens, wo die Ebenen mit ihnen wie bestreut erscheinen. Manche von ihnen hat man blos für Wachtposten zur Beobachtung gegen den Jeind gehalten, viele sind mit Welys oder Peiligen-Capellen beseht und Betorte geworden, andere sind mit jüngeren Ortschaften bebaut, die jedoch meist erst an ihrem Zuse

<sup>716)</sup> H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alepp k. c. p. 28.

angelegt find, andere find noch in neuerer Reit von friegerifchen Baubtlingen auf ihrer Spite gu Burgfigen benutt, um bie umliegende Ebene gu beherrichen (a. B. Agnaur zwifchen Rifibin und Ticallaga, Mli Ben's Burgfit 1841). So bie noch vorbanbenen Schlöffer auf folden Telle, wie zu Aintab, Rillis, Aleppo, Didinbaria, Maak, Tell Befdir, Tell Ralib, auf anberen fteben noch Tempelrefte, wie gu Tell Baltis. Biele find fcon früher an verschiedenen Stellen genannt (f. oben S. 1001, 1002, 1028 u. a. D.). Ueber die Babylon- und Bagdad-Cbenen icheinen ne oftwarts nicht binauszugeben, und fich porguglich nur auf die alt-affprifden ganbichaften ju beidranten. Die Ausgrabungen folder riefigen Telle oder Runftbugel baben um Doful, gu Riniveh und Rimrud querft bie allgemeinere Aufmertfamteit auf fich gelentt; fie werben aber überall, wie bort, nicht für natürliche Berge gehalten, fondern für durch Menfchenhande aufgeworfene Regel, Die man icon aus weiter Rerne an ihrer charactes riftifchen Geftalt ertennen tann. Die fürgliche Mittheilung bes ameritanifden Miffionar Borter 17) in Damascus über ben bortigen Tell, auf dem die Borftadt Salehtheh liegt (vergl. oben 6. 1298, 1423), den er aus babylonifden Badfteinen ber ftebend fand, und aus beren Schutt er eine Sculpturtafel berporgog, die eine affprifche Ronigegestalt, gleich benen am Rabr el-Relb, enthielt (f. ob. G. 543), zeigte bie erfte entichiebene anguerkennende Spur, daß die antite Damascus mit den alten Mis fpriern nicht außer Berbindung gedacht werben tann, in beren Inferiptionen fie auch häufig genannt wird. Bei naberer Erforichung möchten febr viele ber fo weit verbreiteten Tells ebenfalls Dentmale für die altefte Bolfergefchichte barbieten tonnen.

Die erneute Aufmerksamkeit, welche B. Ainsworth auf diese Teils (Teppeh der Türken) gerichtet hat, der hinreichenden Grund zu haben scheint, viele derselben in ihrem Ursprunge den att-afssprischen Beiten anzureihen, und die häusigen Erwähnungen derselben bei Berodot, Renophon, Strabo, Diodor u. A. werden hoffentlich hald zu lehrreichen Ausgrabungen und genaueren Untersuchungen anreizen, in Gegenden, die jest in Eindde zurückgefunken, einst eine glanzende Geschichtsperiode haben konnten, und für welche selbst die robesten Anwohner auch gegenwärtig noch eine

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Roy. Soc. of Litterature 10. May, im Lond. Athenaeum. No. 1386. 1854. p. 625.

#### 1612 Beft-Afien. V. Abtheilung. Il. Abfchnitt. S. 43.

große Achtung bewahrt zu haben pflegen. Im Gebiet der Anstiochia - Ebene, entlang tem Thale des Karasu, den Ainsworth für den Denoparus bei Strabo (XVI. 751: Oloonagos, in der Rahe des Meleager-Grabens, wo Ptolemaus Philometor den Bala Alexander beflegte) hält, sernte er allein 16 solcher Tells kennen, und auf einer Karte der nordsprischen Landschaften hätte er deren nahe an 100 einzeichnen können.

Die vorliegende Chene Antiochia's im Sinne Strabo's, ber fie bas Blachfeld ber Antiochener nennt, ift von bedeutendem Umfang, aber beutzutage nur bas Beibeland nomabifirenber Beduinen, Rurden und Turtomanen, und unter bem Ramen el. 'Amt (el.Domt bei Abulfeda, Umt und Umt Uerem bei Ainsworth, el-'Amt bei Eli Smith) 18) feit alter Beit befannt; nach Reinauds 19) Schreibart heißt fie richtiger al-Amat. was im Arabifchen einen "Grund", eine "Ginfentung" begeichnet, und ber Benennung des " Αμύκης πεδίον" bei Bolybius (Hist. V. 59, ed. Schweigh, T. II. p. 341) entspricht, ber biefe Ebene vom Drontes an feinem Austritt aus ben Bergen, ebe er Antiochia erreicht, burchziehen läßt. Diefes Blachfeld behnt fich in horizontaler Cbene aus von ben Borboben des öftlichen Amanus oftwarte bie ju ben auffteigenden Soben bes Anguli Dagh. auf beffen breitem Ruden bie Aleppoftrage am Ralaat Siman porüberführt. Gegen Rorden mird fie von dem fogenannten tur. bifden Bergauge begrenat, an beffen Gubfuge Die warmen Quellen el-Bammam liegen, zwischen benen und bem öftlicheren Anguli Dagh ter Rlug Afrin bei Dichindaris, ber Stadt Gindarus bei Strabo (XVI. 751), die er fcon bamals ein ächtes Rauberschloß nennt, mas fie bis heute geblieben, weftwarts jum Drontes porübergiebt. Die Sudgrenge Diefer Chene fibit bei Bartm an die Rordausgange bes Babi er-Roudi (f. oben 6. 1096) und bas Orontesthal, mo biefer Strom ploglich feine Beftwendung nimmt.

Diese weite Chene, mit ihren horizontalen, weichen Erbschicheten überzogen, zeigt fich überall als ein einst troden gelegter Seeboden, der fich gegen West in mehreren flusenartigen Abfatzen gegen das Rüstenmeer von Suedieh allmälig hinabsenkt und durch

Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 151; W. Ainsworth, Researches. Lond. 1838. p. 299.
 Peinaud, Géographie d'Aboulfeda. Paris, 1848. 4. T. II. Proleg. p. 51.

ben tiefen Giniconitt bes Rarafu und des Orontes mehr und mehr feines Bafferüberfluffes entledigt wird. Gegen Often fleigt aus biefer Riederung die aleppinifche Blateauftufe mit ber Erhebung bes Unguli Dagh und beffen fublichen Umgebungen bes Didebel el-Ala, wie ben nördlichern um bas obere Quellgebiet bes Afrin, um Rillis allmalia zu mehr als 2,000 Rug abfoluter Bobe empor. In der Mitte Diefes el. 2mf. ber mit Recht fo genannten Rieberung, Die auf allen Seiten von größeren Boben umlagert ift, bat fich nur ein Theil ihrer fruberen Bafferbebedung in die große Limne (vergleiche oben S. 1149) ober in ben See von Antiochia, wie er zuerft im Jahre 900 n. Chr. Geb. von Malalas genannt murbe, gurudgezogen, ber von Abulfeba Bohapret Antafia 20), oder el-Bohaireh bei den Arabern, bon ben türkischen Boltern At Dengis ober Dengis Aga genannt wird. Gin Theil feiner Umgebung ift noch mit Sumpfboden und Schilfwald umlagert, ju welchem von verschiedenen Seiten fleine Bubache fchleichen, von benen außer bem öftlichen Bufluß Afrin nur noch, von Rord aus weiterer Ferne binter den furbischen Bergen berabtommend, ber nördliche Rarafu ober Schwarzwaffer-Fluß als bedeutenderer Strom ju nennen ift. Beibe entquellen ben Umgebungen ber Sauptftadt Rprrus, fpater Rpros (urfprunglich Kudoog, ein macedonischer Rame), daber diese gange nordoffe liche, dem See anliegende Broving den Ramen Chrrheftite 21) ethielt, die fiber Berba binaus an den Euphrat reichte, bis Dierapolis und Thapfacus bin.

Die weite Ebene el-Amt, an 365 Fuß hoch über bem Reere erhaben, beren Mitte ber flache Seespiegel einnimmt, ift mit einer bis 200 Fuß tiesen Schlammschicht aus blauem Thon, Rergel und Sand ausgefüllt, in welcher sowol Muschellager aus Reeresmuscheln, wie sie noch heute an der Reerestüfte von Suedieh lebend gefunden werden, als auch Süßwassermuscheln des tetigen Oronteslauses und seiner Zuflüsse, wie auch Landsch necken in zahllosen Conchylienresten einer früheren Beriode eingebettet neben einander liegen. Als characteristische, deren Abbildungen schon Ainsworth gegeben hat, führt Russeger<sup>22</sup> die aus Obigem schon bekannte Süßwassermuschel Melania costata (s. ob. S. 1101)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Reinaud, Abulfeda l. c. p. 51.

<sup>21)</sup> Mannett, Geogr. ber Griechen und Romer. VI. 1. S. 389-402.
22) Ainsworth, Res. p. 299-302; Ruffegger, Reife. I. S. 439.

## 1614 Weff-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

an, mehrere Arten Bulimus, Paludina, Succineen und viele Landsichneden (Helix-Arten).

An ber Rord, und Beftfeite bes Sees gegen bas Deer gu hat fich bagegen ein Schuttconglomerat aus den verschiedenften Erummern bis ju 400 Rug in ben Ruftenhoben aufgebauft, welche bas enge Bette bes Oronteslaufes fich burchbrechen mußte, um bie Baffer der obern Chene jum Ablauf ju bringen. Die bort que fammentreffenden Ruftenformen und ihrer querborgelagerten Schutt. damme machten es beiden Beobachtern 23) mahrscheinlich, daß der terraffenformige, aus Erummergeftein jum Deere fich binabfenfende Uferwall nicht immer bagemefen, fondern nur erft bas Brobuct einer Erhebungeveriode in Diefem Gebiete einer fo baufig gerrutteten Erdbebenregion geworben, bas, wie bas gange umgebende, febr gerftudelte Terrain mancherlei Beranderung unterworfen gewesen fei. Die Deeresbucht von Suedieb fei einft viel tiefer oftwarts in bas innere gand eingebrungen, und erft in fpateren biftorifchen Beiten habe fich die Chene el-Umt, vom Deere abgefperrt, mit Schlammboben ber guführenden fußen Baffer ausfullen tonnen, daber die Bermifchung von falgigen und fugen Bafferthieren und Landichneden jugleich in einft noch fluctuirenden Riveauverhaltniffen Diefer allgemach bis ju 300 Auf über bem Deeresiplegel emporgebobenen Chene, auf welcher bas jegige fleine el-Bobaireh nur als geringer Reft ber frubern Bafferfulle gurud. Daraus glaubte man fich die vielen wechselnden Ris peauperhaltniffe in den Betten der Seeguffuffe und des Oronteslaufes felbit in ber Cbene Antiochia's erflaren gu tonnen, über welche foon Procopius flagte, was foon gu feiner Beit fo viele Abanderungen ber Bruden- und Bafferbauten nothwendig machte (de Aefic. II. 10).

3. Rennell bemerkte in seinen Roten <sup>24</sup>) zu den Routiers der Zehntausend, die auf Cyrus Feldzuge von Myriandrus aus 4 Tagemärsche (jeder von 26 Parasangen) oftwärts bis zum heutigen Kuweik (dem Chalus in der Anabasis: επί τον Χάλον ποταμών, Cyri Anab. I. c. 4, Xenoph.) und von da über Beles zum Euphrat nach Thapsacus vordrangen, ohne einen zu großen

Ainsworth I. c. p. 301, 312; Ruffegger. I. S. 442, 444.
 J. Rennell, Illustrations of the History of the Expedit. of Cyrus and the Retreat of the Ten Thousand Greeks. Lond. 1816. 4. p. 59-65.

nörblichen Umweg, wozu fie viel mehr Beit nothig gehabt baben wurden, burch biefe Rieberung ihren Weg nehmen mußten, bas ber fonft fo genaue Strateg Renophon bon feinem Rinffe und auch bon feinem See fpreche, ba er boch nach bem gegenwärtigen Buffande an ber Rordfeite bes Gees hatte vorübergeben und menigftene brei Bluffe burchfegen muffen, beren er boch an anderen Orten feiner Ctappenftrage febr genaue Ermabnung gu thun pflege. Daber, obgleich man ihm entgegenfegen barfte, bag Renoubon bier, wo noch tein Zeind gu treffen war, nur generell feine Ctappenftrage angeben wollte, Rennelle Meinung, bag bamale ein anderer Ruftand vorhanden war, ber See von Antiochia mit feinen Sumpfnieberungen noch nicht vorbanden gewesen, und erft fpater gebildet fei. Bie batte er fonft, meint Rennell, Die brei Rluffe bei Strabo und ben See von 8 und 4 Stunden Lange und Breite überfeben tonnen; boch tann man auch fagen, daß Renophon feine Geographie, fonbern eine Strategie fcreiben wollte. auch Strabo nannte noch feine Seen, fondern nur Rluffe (veral. oben S. 1149), und auch Btolemaus fdweigt barüber. Rens nell meinte, mahricheinlich habe fich bas Bett bes Drontes erft fpater verftopft und burch Ueberschwemmungen biefe Sumpfe und bie Bilbung ber Sees erft veranlaßt. Mineworth fand bei Durchwanderung ber Gegend feinen Anlag 26) einer folden Berfopfung in dem Rluglauf des Drontes felbft, wenn nicht eine Unichweflung bes gangen Bobens in viel alterer Beit bei einer Gefammthebung burch Erderschütterungen bie veranderte Opbrographie herbeigeführt; die drei in den jetigen Gee abfliegenden Rluglaufe Rarafu, Aswad, Afrin, welche Strabo, ohne eines Sees gu ermahnen, Labotas, Denovarns, Arceuthos nannte, feien ju feicht, um große Schwierigfeit beim Durchfcreiten bargubieten. Malalas, ber Sprer, fagt, ber Archeutha ('Apyenda, b. i. ber Arfenthos Strabo's) fei ber Bauptflug, welcher auch ber Emiffar bes Sees bis gur Dunbung (fest Rara Su) in ben Drontes berblieb, ber auch Saphtha (vielleicht der Bagra bei Abulfeba?) beiße, und an feiner Mündung die Stadt Antigonia (vergl. oben 6. 1149) burchichnitt, welche alfo am Rorbufer bes Orontes lag. Er ift ber erfte ber Autoren (im 9ten Jahrhundert), ber hier von sinem See mit einem Musfluß gum Drontes fpricht (and ydo rys

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) W. Ainsworth, Trav. in the Frack of the Ten Thousand Greeks etc. Lond. 8. 1844. p. 61.

### 1616 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

λίμνης ἐξερχομένου ἄλλου ποταμοῦ Αρχευθά τοῦ καὶ Ἰάφθακ.τ.λ. Malalas)  $^{20}$ ).

Die Seebildung mußte bemnach por Ralalas Reit ente ftanden gewesen fein, wenn fie auch zu Strafo's Reit noch nicht Bei Betrachtung ber Cheenep'ichen beftanben haben follte. Aufnahme biefes nordlichen Spriens wird es uns fehr mabricheinlich, bag ber Drontes guvor bei bem Austritt aus feinem engern Gebirgethale in die porliegende Sorizontalebene el-'Amf einft feine Rormalbirection gegen Rord bis jum Gubende bes jesigen Sees (bas feine Stunde von ibm entfernt liegen tann) fortfeste, ebe er fich plotlich von diefem feinem Rordlaufe weftmarts am Dichier el-Dabid burch einen Erbipalt nach Antiochia ablentt. Solche Erdbebenfpalten 27) find in dem plutonifchen Boden Rordfpriens nicht felten; in der Rabe von Alepvo find beren mehrere befannt. 3m 11ten Sabrhundert marfen bort mehrere Diefer Spalten Rlammen aus, und bei dem Erdbeben am 13. Auguft 1822 entftanden nach 14tagigen wiederholten Erfcutterungen ber Erdrinde verschiedene, unter benen auch eine febr große, in welcher fich, nach Ruffegger, bas bervorgebrangte plutonifche Gebilte weit verfolgen ließ. Die eigenthumlichen Bilbungen bes Babi er-Roudi im Gintritt gur Chene el-Amt, verbunden mit ben Birfungen der furchtbaren Erbbebenveriode vom 3ten bie gum 8ten Sabrhundert 28), verdienten nabere Localuntersuchungen, bei welchen Quatremere's Bemerfung 29) nicht ju überfeben, daß ber Orontes bei feinem Laufe burch Untiochia auch ben einheimischen Ramen Bern ober Afrin habe, ber auf einem frühern gufammenbangenben Stromlauf bes öftlichen Afrin aus Ryrrheftite mit bem Orontes hinweift (vergl. Fulcher Carnot, VII. flumine transito quod Fernum vel Orontem nominant; Albert. Aq. Hist. IV. 42: Vada Fernae; III. 31: ad pontem fluminis Fernae etc.) 30).

Abulfeda fagt: der See von Antiochia in der Ebene Alamac 31) liege 2 Tagereisen im Best von Alepvo und habe drei Bustusse von der Rordseite: den Afren (Ifrin bei Reinaud),

Malalae Chronogr. VIII. 254, ed. Dindorfii. Bonn. 1831. p. 199.
 Ruffegger, Reise. Th. I. 1. S. 455.
 v. Hoff, Geschichte der natürlichen Beränderungen der Erdoberstäche. Gotha, 1824. Th. II. S. 135—139.
 Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sult. Mameluks. Tom. I. 2. p. 263.
 Gesta Dei per Francos. Hannov. 1611. Tom. I. fol. 390, 253, 225.
 Abulfedae Prolegom. bei Reinaud. T. II. p. 51—52; Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 160.

ber in Oft fliebe; berjenige in Beft, unterhalb Derbeffac, heiße ber Somarze Fluß (Rahr el-Asouad); berjenige, welcher zwischen beiben fließe, heiße Bagra, so genannt von einem Dorse, bas an seinem User liege und Christen zu Bewohnern habe. Der See habe ben Umtreis einer Tagereise, sei von Schilswäldern umgeben und habe dieselben Bögel und Fische zu Bewohnern, wie der See von Apamea (f. oben S. 1074, 1084). Reinand 32) übersett die angegebenen arabischen Namen der Bögel also: Schwäne (teram), Bekican (bedja), Gans (ivaz); von Fischen nennt er auch Aale (ankalys); andere Ramen blieben ihm unübersetzbar.

Alle drei genannten Fluffe, fügt Abulfeda hinzu, vereinen sich in einem Fluß (was heutzutage keinesweges der Fall ift, da die beiden Mündungen des Kara Su und Afrin weit auseinsander liegen, der dritte Fluß in ihrer Mitte, der Nagra, sich schon früher mit dem Kara Su vereint), und ergießen sich vom Norden her in den See unterhalb der Eisenbrücke (Oschist al-Padid), aber etwa 1 Stunde oberhalb der Stadt Antiochia.

Lieutn. Col. Chesney 33) fernte die Unigebungen Diefes Sees, ben er At Denghis, ben Beigen See, nennt, beffer als feine Borganger tennen. Er nimmt nur die weftliche Seite ber Ebene el.Amt ein. Der obere Rara Su von der Rordfeite her ift fein bedeutenofter Bufluß; feine beiden Dauptquellen liegen im Oftab. hange des Amanusgebirges, der Tichatal Tichai und der Sarg Su, ber auch Dagbrab beift, Die fich in der Blaine vereinen und dann mit reichlichem Baffer gegen G.B. fliegen, bis fie burch ben Sumpfhoden jum Rordende bes Sees eintreten, nachdem fie juvor noch einen bedeutenden Buffuß aufgenommen, den Durad Bafcha, welcher aber größtentheils mit Schilfwald gang bedect ift, wo er Gol Bafchi (Anfang bes Gees) genannt wird. biefem untern Laufe geht über ben Gol Bafchi, Marfcboden und fluß, ein bober Damm und eine Brude auf 17 Bogen, welche ber Bezier Rurad Bafca erbaute 34), um den Beg, ber über Diefen Bag fowol nach dem Beilan und nach Alexandrette, ale fudmarte um den See über den Rhan Raramurt führt, ju jedweder Jahres.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Proleg. l. c. p. 50. <sup>33</sup>) Lieutn. Col. Chesney, Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris. London, 1850. 4. Vol. I. p. 396 — 397; H. Guys, Statist. du Pachalik d'Alep. p. 22. <sup>34</sup>) Colonel Chesney, Expedition for the Survey of the Riv. Euphrates etc. London, 1850. 4. Tom. I. p. 423; f. tabul. 20. p. 407.

geit, auch bei boberm Baffer, paffiren gu tonnen; daber ber Rame Bom Often ber fließt der Afrin (baber Rinneit ben See Ufrenus oder Oprenus nennt)35), der auch in den oft lichften Bergweigungen des Amanus (Qoue Baghli nennt fie S. Sune) in Beft von Rillis (Ciliga bes Itin. Anton. 189, f. unten bei Burdhardt) aus zwei Quellen feinen Urfprung nimmt, und die turdischen Berge gegen Gud in Rordweft bet Dichebel Scheich Barafut und bes Ralaat Siman weftwarts bicht an der Refte Dichindaris (Gindarus) vorüber, auch ein fcones Beideland durchzieht, und in einer Strombreite, die felbft im Sommer 200 Ruß betragt, jum Gee abfließt. Amei unbeden: tende Rlufichen fließen noch von der Sudoftfeite in den Set, ber Die Beftalt eines Barallelogramms einnimmt, beffen Beftieite von Ginfluß des obern Rara Gu bis jum Ausfluß des untern Rara Su nur 3 Stunden lang ift, von dem Beftufer am Rhan Ratas murt aber oftwarts bis gur Ginmundung des Afrin eine Baffet. flache bon 8 Stunden Breite barbietet. In ber naffen Sabredgeit fcwillt er weit mehr an und nimmt einen weit größern Raum ein. Um Beftende maß Cheeney feine Tiefe ju 6 bis 8 Rug, an Oftende nur 3 bis 4 Rug, wo er in einen gang marichigen Boten Seine Seichtigleit bindert es nicht, daß er mit flacen übergebt. Landesfloßen beschifft und mit Stangen nach allen Richtungen hin durchfteuert wird, um jumal feinen Rifchertrag abgufegen; benn er ift eben fo fifchreich, wie bie oberen Drontes . Seen, mas fcon Abulfeda angab. Seine bie 2 guß langen Cal, oter Schwarzfifche (Macropleronotus niger fagt Chesnen), find ein febr wichtiger Rahrungezweig für bas gange Bafchalif Aleppo. Rum Rifchfang geboren immer zwei Denfchen: einer, ber bas flof mit der Stange gur fifchreichen Stelle fortfibft, wie g. B. gu ten fleinen Bafferfall unter ber Brude des Durad Bafcha, ber andere, ber am Boden die Fifchangel an einem Bambueftude auslegt und den gang mit der Dand heraushebt. Der untere Rara Gu führt dem Orontes nach 2 Stunden Lauf mehr Baffer gu, als er felbt hat; an feiner Einmundung liegt das Stadtden Gugel Buri, welches bei Cheenen's Expedition ale Bafenort gur Ginfchiffung des ichweren Transportes feines Dampfichiffes über den See jun Euphrat Diente.

<sup>&</sup>lt;sup>735</sup>) Macd. Kinneir, Journ. London, 1818. 8. p. 147.

5. Buy \$ 30), ber ben See el . Gholeh nennt, giebt ibm 12 geogr. Meilen Umfang; fein Grund fei Thon, Sand und gegen Sud viel Mergel. Er fei bei Sturmen fehr gefahrvoll ju befchifs fen; in feiner Mitte fege er bie Floge oder Barten in eine gitternde und fcmantende Bewegung, ohne daß man boch ftart auffleigende Quellen in ihm bemerte. Bur Sommerzeit tonne man in der Mitte des Sees fehr beutlich eine Ruine mahrnehmen, die fich bann an ber Oberfläche zeige (mahricheinlich wo Cheenen's Rarte bas Infelden zeigt). Seine Tiefe am Uferrande betrage nur 3 Ruf, oft, 500 bis 1,000 Schritt von demfelben, auch nur bis 11/ Auf. Das Ufer ift febr fcbilfreich, der Aufenthalt dafelbft fiebererzeugend. Gehr viele Dufcheln, einschaalige, wie zweischaalige, oft von bedeutender Große, werden bier gefunden, vorzüglich aber febr viele Somarafifche, Rarpfen und Male gefifcht. Die Male find bier von gang vorzüglicher Große und Delis cateffe, und geben burch ihren Ertrag ale gaftenfpeife in die tatho. lifden Landschaften, felbit bis Cypern bin, einen reichen Ertrag 37).

In fruberen Beiten maren Die Beidelander Diefer weiten els Amt durch die alliabrlich einziebenden Rurden- und Turtomanenborden ein ju gefährliches Rauberfeld für Reifende geworden, um es baufig befuchen ju tonnen; daber blieb biefe Landichaft lange Beit fehr unbefannt; burch fie murben nicht felten bie Raramanenjuge auf der Beilanftrage im Rorden des Gees, wie auf der Untiociaftrage im Guden beffelben unterbrochen, und Die einzeln borübergiebenden Reisenden maren flete bemuht, eilig bindurch gu tommen, um den fie bedrobenden Blunderungen ju entgeben. ter ber frengern Bucht Ibrabim Bafcha's murben Diefe Borben mehr auf die ihnen angewiesenen Bebiete beschrantt, und von ihrem unbefugten Bordringen gehörig jurudgefdredt; fo gelang es, einige beffere Runde von hier einzugiehen. Auch der Botaniter Th. Rotich b drang (1841) in Begleitung DR. Den Be's auf der Beilandrage an ber Rorbfeite bes Gees am 2. Marg gludlich bindurch bie ju den guvor erft von Ibrahim Bafcha angelegten warmen Schwefelbabern el. Dammam, die in R.D. bes Sees am Bege nach Dichindaris liegen. Schon fingen bie unter ber turfifden Bermaltung frecher gewordenen Rurdenhorden wieder an, ben Reifenden beschwerlich zu werden und fie angubale

H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. Marseille, 1853.
 p. 23.
 Corancez, Itin. éd. Paris. 1816. p. 113-114.

ten, wer fie maren, mobin fie wollten, ein Borfviel au ben nachfolgenden Bermirrungen und Unficherheiten, in welche feitbem bie Landichaft wieder gurudgefunten. Außer Diefen Sinderniffen if auch der Beg felbft um bas Rordufer bes Sees herum nur in gunftiger Jahreszeit zu begeben, und bei ichlechtem Wetter und Regenzeit fur Reitpferbe gang unpracticabel. Der gutigen Dit theilung Rotich p's 38) aus feinem Tagebuche verdanten wir bie erften botanifchen Bemertungen, die überhaupt von diefem Bege mitgetheilt worden find. Er feste, vom Beilan - Bag oftwarts gebend, über einen Rlug (ben obern Rara Su), und tam auf unebenem Lande an Quellen, die mit dem See in Berbindung fteben, poruber, benen zwei fleine Infelden mit Schilfbutten gegenüber ftanden, mahricheinlich wol ein Rifcheraufenthalt. Beim Raften am bluthenreichen Beftade brachte ein arabifch fprechender Rifder ein paar große Rifche jum Bertauf, die baufig bort gefangen werben, einen Bagrus halepensis Valenc. und einen Arius caus. Um ten See blubeten einige Cruciferen (wie Hutschinsia chrysantha Jaub et Spach; Chorisphora compressa Boiss.; Texiera glascifolia Jaub et Spach; Hesperis crenulata Dc.), unter die fic einige Blantago arten, Bucherblumen (Chrysanthemom praecox) und mehrere noch nicht blubende, lachendgrune Bflangen Der Gee war an feiner Rordfeite von einem mabren Blumentrange eingefaßt, die Beftade fart mit Cyperus und ber gemeinen Schilfart, ber Robrtolbe (Typha), bewachfen. In den erpftallgrunen Baffern einiger Quellen lebte biefelbe icon obengenannte Ruschelart Melanopsis costata Oliv.; aber auch Melanopsis laevigata Ferussac, somie Nigritella sicula und Nigritella nigrocoerulea. Am Abend murden mit ber Dammerung die marmen Schwefelquellen el-Bammam (auf Chesney's Rarte) erreicht, die früher ju Badern umgewandelt maren, aber jest icon wieder in Trummern lagen, welche fchon fruber, 1810, einmal von Burdhardt befucht worden maren (f. unten). Der Rufluß an warmen Somefelmaffern ift febr reichlich; Die Babegafte, bie im Sommer fich bier wol einzufinden pflegen, bringen ihre Belte aum Bohnen mit.

Ohne paffenden Ort zum Rachtlager zog Rotfchy zur naben Beltgruppe der Rurben, die am Fuße eines Tells hier aufgesichlagen waren, um darin das Rachtquartier zu halten. Rur durch

<sup>738)</sup> Th. Rotichy, Micr. Journ. 1841.

### Warme Schwefelquellen, el-hammam, am Afrin. 1621

vieles Zureden und einige Geschenke gelang es, ein Zelt zum Untersommen für Menschen und Thiere zu erhalten; denn die Männer waren alle fortgegangen, um einen andern Lagerplat in der Rähe der Antiochiastraße zu suchen, und die hier Zurückgebliebenen waren nur die Frauen und ein alter Mann. Aber die anfänglich wortlarge Aufnahme verwandelte sich bald in gastfreundliche Fürssorge der Frauen, welche ihre unerwartete und sichon mit der Nacht angekommene Einquartierung doch bald mit warmer Rüche bedienzten. So abschreckend die wildbewassneten Männer der Aurden bei ihrem Begegnen auch erscheinen, so freundlich zeigten sich die harmslosen Kurdinnen bei der Abwesenheit ihrer Männer doch gegen die europässchen Fremblinge, die sie in ihre Zelte ausgenommen hatten. Schon Burch ardt hatte einst in denselben Gegenden seine wohls wollende Ausnahme in den Zeltlagern dortiger Kurden gerühmt.

Am folgenden Worgen des 3. März erreichte der Reisende sehr bald den in Oft vorüberstießenden Fluß eleFren (den Afren der Autoren), dessen Basser troth seiner Furth, wo sie am breitesten war, doch den Maulthieren bis an den Bauch reichte; er floß gleich öftlich hinter den warmen Quellen in seinem Thale westwärts gegen den See hin; seine Ufer fand Kotschy mit hohem und ftartem Baumwuchs bedeckt. Bon da wurde noch am Bormittag unter Schneegestöber die Station Dana, welche an der Antiochiastraße liegt, erreicht, und von da auf diesem gebahnteren Bege die Banderung die Aleppo fortgesett. Bon Alexandrette die Dana war der Beg in 2½ Tageritte zurückgelegt; der dritte Tagemarsch sührte von Dana nach Aleppo.

Die Entfernung der warmen Schwefelquellen zu el- hams mam wurde von Aleppo auch noch auf einem andern Bege, über Terminine und Dartagan, am Ralaat Seman vorüber, in 10 Stunden erreicht, eine Route, die Reale im Jahr 1850 39) zurücklegte, ohne jedoch Reueres auf ihr zu beobachten, als daß er die von Ibrahim Bascha angelegten Badeanstalten schon wieder ganzlich im Berfall antraf, und zwei Städte am Afrin, horns und Damar, nennt, die kein anderer Reisender noch aufgeführt hatte.

<sup>39)</sup> F. A. Neale, Syria. p. 140.

## 1622 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 43.

#### Erläuterung 2.

Die Kurbens und TurkomanensStämme, die an den Flußläufen des Afrin und in der Ebene el-Amk nomadifirend umherstreisen ober als Agricultoren festgestedelt sind; nach Riebuhr, Squire und Burckhardt.

Schon Strabo nannte bie Burg von Ginbarns einen recht für Rauberbanden geeigneten Aufenthalt (πόλις Γίνδιιοος ἀχρόπολις της Κυβρηστικής καὶ ληστήριον evoves, Strabo XVI. p. 751), und die Landichaft um Didin-Daris (bei Eurten und Rurden gefprochen, Sindaris if englische Schreibart; Gendarum ber Tab. Peut.)40) ift bies bis beute geblieben. Bon ben bortigen Buftanden und Bewohnern baben mir baber fuft feine Runde; erft im 18ten Jahrhundert, mo Die dortigen Gegenden ju Riebuhre Beit eben fo unficher maren, wie früher, und darum gemieden murden, ertundigte fich berfelbe nach ben Borden der im nordlichen Sprien vom Gupbrat bie jum Beilan-Bag und der Meerestufte, ja bis in das Innere von Asia Minor feit Sahrhunderten, ja icon feit den Beiten ber Rreute guge41) eingedrungenen Rurden und Turkomanen, und gab Liften 42) von ihren fehr gahlreichen Banderftammen, unter denen einige 20,000 Belte ber erfteren um Baleb, Aintab, in ben furbifchen Bergen und nördlich von ba aufgeführt wurden, fowie an 8,000 Belte ber letteren in denfelben Begenden umber mandern follten. Da fie ihre Bohnplage meift veranderten und durch Spale tungen in fleinere Abtheilungen ihre Stammnamen oft wechselten, fo ift ber Busammenhang ihrer Gefchichten wol fdwerlich genau gu Beibe eingewanderte Romadenftamme, jest Dobamme verfolgen. baner, follen in den vornehmften ihrer Familien, Die erften ut fprunglich aus Rurbiftan, Die letteren urfprunglich aus Tur, teftan, hier eingewandert fein.

Biele ber Turtomanen der angefehenen Gefchlechter, erfuhr Riebuhr43), follen aus den Beiten von Timurs Rriegführungen

<sup>740)</sup> W. Ainsworth, Notes im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 513. (41) Wilfen, Geschichte ber Arnspüge. Th. II. S. 451. (42) Riebuhr, Reise. Th. II. S. 415-419. (43) Riebuhr a. a. D. II. S. 420.

in Sprien aus deffen Beeren hier zurudgeblieben fein, denen fich bann andere, armere, untergeordnetere Borden aus den fprifchen Landschaften felbft angeschloffen hatten.

Aber schon früher werden sie von Ebn Batuta (im Jahre 1326) 44) genannt, der sagt, in der eleumt, die gleichweit entfernt ist von Antiochia, Etzlin und Baghras (Bagra), campirten die Turstomanen mit ihren Deerden, weil diese Chene so ungemein fruchts bar sei.

So wie die armlichen Dorfichaften und Gemeinden unter bem nachfolgenden türtifchen Regiment von beren Agas ober fonft burch Streifzuge von Daus und Dof verjagt murden, begaben fie fich lieber unter ben Schut von Rurden und Turfomanen. Die biefe Bebiete, vorherrichend vor Arabern, mit ihren Beerben Biele von ihnen follen Chriften gewesen fein, Die. pon Rirchen und Geiftlichen getrennt, ihre Lehre und Mutterfprache vergaßen und jum Belam übergingen, furbifche und andere Bebrauche annehment. Go fei das Difchling svolt gufammengemach. fen, bas fpater jene ganbichaften fo unficher gemacht. Bon einem Dem Belumanlus Stamme, ben auch fpater Burdbarbt nannte, erfuhr Riebubr mit größerer Beftimmtheit, bag er einft gang aus armenischen Chriften bestanden, Die von ihren Bifcofen Milderung ber Faften, um wenigstens ju Beiten Mild, Butter und Gier effen gu durfen, verlangten, ale bies ihnen aber abgefchlagen murbe, zu den Diobammedanern übergingen und fich an die Turfomanen anfcbioffen.

Das Oberhaupt der Turtomanen habe den Titel Aga, auf den es aber weniger ftolg fei als der Adel der Kurden auf ihre Großen, die Riahas, oder die Araber auf ihre Scheichs. Diefe Kurden feierten mehr die Geburt einer Tochter als die eines Knaben, weil die Töchter ihnen von dem Brautigam oft theuer abgefauft werden muffen, fie ihnen fast keine Aussteuer mitzugeben brauchen, und daher Töchter zum Reichthum der Eltern gerechnet werden.

Damals fand Riebuhr, daß Kurden, eben fo wie ben Mons Casius im Sucen des Orontes (namlich den Dichebel Rraad, f. oben S. 1106), jo auch die Amanusberge im Rorden des Orontes, noch über Beilan hinaus bewohnten und die dortigen

<sup>44)</sup> Ibn Batoutah ed. Defrémery. I. p. 165.

### 1624 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

Ruftenpaffe beherrichten 45), und bis gum Demir Rapu (eifernet Thor) über Bajas (er fdreibt Bajas) binaus noch burch ibre Rau bereien gefahrvoll machten. Rmar maren fogenannte Sicherheits machen (Ghafaren) an die Baffe geftellt, welche fur bas Souverne ment bes Baichglife Aleppo amar ftarte Rolle einnahmen, aber nicht felten noch mehr fur fich in Goldftuden zu erpreffen fuchten. einem folden Bebiete mar es einem energifden Rauberanführer leicht möglich, fich lange Beit hindurch ale einen Beberricher bes Landes gegen die Dacht der Bforte und ber Bafchas au bebautten, wie bies ju Unfang biefes Jahrhunderts mit bem berüchtigten Rutichut 211, dem Gebirgefürften des Amanus, der Rall mar, au bem die abgefesten Bafchas ale ihrem Befduser flüchteten, und ale Begelagerer 46) die Raramanenftrage amifchen Sprien und Rlein-Affen ju einer ber gefahrvollften machten, Die man bamals, wie Mli Ben (1807) 47), durch Umfdiffung bes Borgebirges ron Arfus (Rhoffos) nach Tarfus gang meiden mußte.

Im Jahr 1802 zählte man im Paschalik Aleppo zwischen dem Euphrat und dem Golf von Alexandrette an 4,000—5,000 Kur, denzelte<sup>48</sup>) in wechselnden Stationen, die aber doch nicht südwärts von Antiochia über die Grenze des Orontes hinaus zu wandern pstegten, obwol sie hie und da auch in einigen Oörsern sich ansässig gemacht hatten, doch aber die Sommerzeit meist unter ihren Belten zubrachten. Ihr regierendes Oberhaupt, nahe Aleppo residirend, von der Familie Ommou, wurde Lieutn. Col. Squire Cossum Aga genannt. Ihr Hauptnachwuchs kommt aus dem nördlichsten Sprien, aus den kurdischen Bergen um Aintab und weiter nordwärts her.

Die Turkomanen scheinen sich vielmehr aus des öftlichen Rlein-Afiens weiten Hochebenen, damals wenigstens, alljährlich in den Wintermonaten in das wärmere nördliche Sprien des Aleppo-Baschaliks zurückgezogen zu haben, wo sie reichlichere Rahrung für ihre heerden fanden. Sie sollen damals nirgends die Südgrenze des Paschaliks überschritten und ihre Zahl nicht über 5,000 Zelte betragen haben; im April pflegten sie auf ihre Sommerweiden in

<sup>745)</sup> Miebuhr, Reise. Th. III. S. 101—104. 46) L. Col. Squire, bei Walpole. p. 330, 352; Farren, Letter, bei Lord Elgin. Vol. II.; Jrby and Mangles, App. p. 531—543. 47) Ali Bey, Trav. II. p. 305; G. A. Olivier, Reise burch bas türfische Reich, 1792—98. Ausg. von Chrmann. Th. II. Beimar, 1805. S. 491 bis 493. 48) Col. Squire, bei Walpole. p. 340.

Asia Minor jurudzuziehen. Die Sicherheit in der Rabe ihrer vielerlei Stamme mußte man fich ftets erft durch Geschenke erwersben; dann plunderten fie nicht mehr. Das haupt der Turkomanen, das in der Rahe von Antiochia campirte und aus dem Gesschlechte der Mursal war, wurde hapder Aga genannt. Sie hatten, nach Squire, die schönfte Pferdezucht und die größten und ftarkften Rameele in großer Bahl; es breiteten ihre zahlreichen horden sich in Klein-Afien bis nach Angora aus.

Etwas genauere Rachrichten als die obigen über biefe Romabenftamme hatte Burdhardt mahrend feines dreifahrigen Aufenthaltes in Sprien von Aleppo aus von dem Jahre 1810 eingefammelt, auf ein paar Ercurfionen, die er nordweftwarts von diefer Stadt zu den Turkomanen am Afrin und zu ihren warmen Schwefelquellen el. Dammam, wie zu ber Rurbenanfiedelung am Dichebel Seman gemacht und fie fragmentarifc befdrieben, bie im Unfange feiner fprifden Reifen mitgetheilt find, benen wir bier folgen, ba nach ibm feine genauere Mittbeilung über tene Begenden von Europäern ftattgefunden hat, da Colonel Chesnen's Beobachtungen über Diefelben Gegenden noch nicht veröffentlicht Gie find 49) unter ber Aufschrift: Rachricht merden fonnten. von den Ryhanlu . Turtomanen (G. 630-645 Engl. Ausg., 995-1013 bei Gefen.) und Ueberrefte aus dem Alterthum (6. 644-647 Engl. Ausg., 1012-1018 Deutsche Ausg. b. Gefen.) mitgetheilt, und vervollftandigen manche ber fruber ichon berührten Angaben.

Burdhardt hielt fich unter dem Borgeben eines Arztes an 14 Tage in dem Belte eines der Turkomanen auf, dem er von eis nem Aleppiner, von Muhamed Ali, der großen Einfluß bei den Aphanlu hatte, als Gaftfreund empfohlen war.

#### 1) Die Rhhanlu- Turkomanen am Afrin, nach Burdhardt (1810).

Der Diftrict, ben ber Turtomanen, Stamm ber Ryhan, lu bewohnt, liegt 7 Stunden in R.B. von Aleppo entfernt; ber Beg zu ihnen ift eben, aber fteinig. Rach den erften 5 Stunden Marsches zu ihnen zeigen sich einige Bflanzungen von Oliven,

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. Append. I. p. 630 bis 647; Ueberf. bei Gefenius. II. Anh. S. 995-1018.

### 1626 Beftauffen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 43.

und Feigenbaumen; dann übersett man einige Berghoben und fleigt jenseits in das ovale Thal Ralaka (wol identisch mit Phalqua, s. oben S. 1096; ein Mont Hhalaqa ift auf Rouffeau's Karte in jener Gegend, Plaine de Turkhmens, eingetragen) hinab, das an 7 bis 8 Stunden im Umfang hat und von niederen Hügeln umgeben ift, an deren Fuße die Dörfer Termine, Tellade, höbre, Telleberun, Bab und Dana liegen, von denen nur ein paar Namen auf Rouffeau's, keiner auf Chesney's Karte zu finden find.

Die Fellahs diefer Dorfer, fagt Burdhardt, wohnten in halbruinirten Baufern, ein Beweis früherer Bohlhabenheit. Der Boden des Thales ift eine feine, rothe Dammerde, fast völlig steins los; im März war er mit Beizen befaet, auch wird hier eine gute Baumwollernte gewonnen. Die ganze Thalebene gehörte dem Abbas Effendi, einem Erben Tichelebi Effendi's, des ersten

Magnaten zu Aleppo.

Benfeit bes Thales erhebt fich ein für Rameele fehr befchwerlich zu erfteigender Relsboden, und auf diefem erblichte man in einem Abftande von 6 bie 7 Stunden von Aleppo die erften Turtomanen-Belte: benn biefes Bolt wohnt lieber in feinen Belten auf ben Boben, wenn fie auch die Thaler am Aufe berfelben bebauen. Diefe niederen Bergreiben gieben fich über 10 Stunden weit nort. weftlich fort, und ber ichon ofter genannte Dichebel Geman mit bem Ralaat, b. i. ber St. Simeonsberg, liegt in ihrer Ditte. Die Breite bes Bergauges mit vielen zwischenliegenden Thatern nimmt 6 bis 8 Stunden ein; in der großen Chene pon Un. tiochia (el-Amt) verlieren fich biefe Berge gang. Diefe wird vom Rluß Afrin bemaffert, der von ben Bergen um Rillis berabflieft (f. oben S. 1618) und nach 20 Stunden feines Laufes in Beft Oft überfcmemmt er feine Chene, Die außer den See erreicht. ibm noch von manchen anderen Gluffen bema ert wird. Giner ter bedeutenoften von diefen ift der Bul, melder in einem Turfomas nenlager 6 Stunden fern vom Dichebel Geman in 28. gen R. aus einem fleinen Gee von einer halben Stunde Umfang entfpringt, 7 Stunden oberbalb feines Laufes eine giemliche Breite bat und febr fifchreich an Rarpfen und Barben ift, Die aber von den Eurs tomanen, benen alle Rifdergerathichaft fehlt, nicht benutt merden. Die Jungen werfen mit Steinen Die Bifde todt, fo fifdreich ift er. Soon nach 3 Stunden Laufes flieft ter Bul in den Afrin ein. Er treibt mehrere Rublen bei dem Orte Gul und auch weiter bei Tahun Rasch, wo das Oberhaupt der Ryhanlu-Turkomanen, der Aga Murfal Oglu hapder, fich eine Binterresidenz (Gerai auf Rouffeau's Karte) erbaut und dabei einen Garten angelegt hat.

Um rechten Ufer bes Afrin, etwa 3/ Stunden fern und an 3 Stunden nordweftmarts von dem Saufe des Turtomanen, bei welchem Burdbardt als Gaffreund wohnte, liegen amei marme Quellen etwa im Abftande einer balben Stunde von einander. Dffenbar bie oben genannten el-Bammam, ober boch gang in ibrer Rabe gelegene (f. oben S. 1620). Burdhardt fab nur Die füdlichfte, welche febr ichwefelhaltig mar und 102° Temp. Rabrb. (b. i. 31" 11' Reaum.) zeigte, in einem 4 guß tiefen Baffin von 20 Auf Umfang aus einem groben Riesboden fortmabrend emporfprudelte. Den Schwefelgeruch tonnte man icon aus einer Rerne bon 50 bis 60 Rug mabrnebmen; Die nordlichere Quelle follte noch ichmefelhaltiger fein. Die Turtomanen legen Diefen Babern eine große Beilkraft bei, jumal gegen die bei ihnen fehr vorherrichenden heftigen Ropfichmergen. Die Felber ber Turtomanen, die bier noch nicht lange Aderbau trieben, waren mit Berfte, Beigen (erft feit 14 Tagen, den 20. Februar, Aussaat) und Bulfen. früchten bestellt; noch batten fie feine Obftpflangungen angelegt, boch meinte Burdhardt, daß bier Oliven, Bomerangen und Reigen febr gut gedeiben murben. Bor etwa 30 Jahren maren die jest von ihnen bewohnten Sugel noch mit Balbung bededt gewefen. Der Berbrauch berfelben ju Brennholg nach Aleppo hat fle aber gelüftet, und das Bolgfallen mar icon bis in die nord. licheren Balber ber furbifden Berge vorgefchritten. Auf Diefen bugeln und Unhöhen ift fehr viel Bild; jumal Schatale finden nich in großen Schaaren, viele Ruchfe und Bolfe; Bagellen. beerden fab Burdbardt ju 20 bis 30 Ctud; an Bogeln aller Art, jumal an Bafelhühnern, das Lieblingswild des turtomas nifchen Jagere, ift großer Ueberfluß, und in ben Bergen von Babichagge, welche die Cbene begrengen, werden gumeilen Biriche erlegt; das Bild wird mit Bindhunden gehept und ju Bferde erjagt.

Die Bahl der Ryhanlu-Turtomanen 60) ju 3,000 Belten tann nur fehr unvolltommen geschätt werden, da in jedem Belte 3 bis 15 Bersonen vortommen fonnen; ihre 13 Stamme sollen

<sup>750)</sup> Burckhardt I. c. p. 635, bei Gefenius. II. S. 997.

3,000 Mann Reiterei und eben fo viel Mann Fugvolt ins Felb ftellen tonnen, mas auf 20,000 - 30,000 Seelen hindeuten mochte. Die verschiedenen, namentlich von Burdbardt aufgeführten gro-Beren ober fleineren Stamme leiten ihren Urfprung aus verfchiebes nen Lanbichaften ber, beren meifte aber nordlich zu liegen tommen. Beder Stamm bat feinen eigenen Bauptling gur Schlichtung feiner Stammesbandel; Die Streitigfeiten ber Stamme untereinander folichtet ihr gemeinfames Oberhaupt Banber Aga, ber ben Borfit im Divan, b. i. in der Berfammlung der Bauptlinge, fubrt, und faft unbeidrantt verfabrt; ber gange Stamm ber Rubanlu ift aber bem machtigen Statthalter bes öftlichen Ratoliens, Damals Tichapan Oglu, ginsbar, ber in Duggat refibirt, und bie Bab. lung in Rinbern und Bferben erhalt. Die Beftatigung des Oberbauptes giebt ein Rirman bes Groß-Sultans; ber Statthalter hatte bas Recht, Die Stammhaupter ju ernennen, aber die Ohnmacht bes türkischen Regimente bat die Turtomanen-Bauptlinge unabbangiger werben laffen; fie gablen feinen Miri ober feine Grundfteuer fur ben Boden, ben fie inne haben, und oft geben mit ihren Stamm. bauptern ungufriedene Turtomanen in gangen Gruppen gu 10 und 20 Familien ju anderen ihrer Stamme über, ohne daß Jemand fie baran zu binbern magt.

Die Rybanlu maren, wie die übrigen Stamme, ein Romabenvolt; Ende September ruden fie in ihre Binterftationen ber Cbenen ein, Mitte April aber, wenn die Rliegen ihre Beerden su plagen anfangen, gieben fie nordwarts nach Darafc, wo fie einen Monat verweilen, auf den Bergen von Gurun und Albo. fan auf ber Gudfette bes Taurus, und bann, wenn bie beißen Sommermonate folgen, ruden fie noch weiter nordwarts auf bie fühleren Bochgebirge des öftlichen Taurus, auf Die Berge von Reutbuli, Sungulu, Rara Dorut, wo fcone Ruinen fein follen, bon wo fie bann gur Berbftgeit in bie Ebene bon Antiochia Ueber die Bohnungen, die Tracht, die Lebensweise aurückehren. biefer Turtomanenhorden giebt Burdhardt umftandlichere Ausfunft. Bodurch aber ber Stamm Rphanlu fich unter ihnen auszeichnet, ift, daß er zu den feltenen Erfcheinungen des Ueberganges eines Romabenvoltes zu einem aderbauenben Bolle gehörte. Erft feit 10 Jahren, fagt Burdhardt, alfo mit bem Anfange bes 19ten Jahrhunderte, fingen fie an, ben Ader ju bauen, wozu Bayber Aga fie veranlagte. Deffen Tochter hatte einen benachbarten Rurdenbauptling gebeirathet, wodurch fie

genauer mit ben Rurbenftammen befannt murben, und balb bie Bortheile ertannten, welche biefe aus bem Uderbau gogen. Dauptreichthum befteht babei jedoch immer noch in ihren Deerden. Ihre Bferde find von geringerem Berthe ale bie ber Araber; ibr Ropf und Bals ift großer, bider, plumper, aber fie paffen beffer für ihre Berge ale Die Buftenpferde ber Araber, Die boppelt theuer find. Die Ramilie bes Birthe, bei bem Burdhardt mobnte, befaß 4 Benafte, 3 Stuten, an 500 Schaafe, 150 Biegen, 6 Rube, 8 Rameele und galt für einen wohlhabenden Dann; aber reiche Turkomanen befigen 3 und 4 Dal mehr Bieb, und nur wenige find unter ihnen, bemertt Burdbardt, die nicht mindeftens bie Salfte ienes Biebftandes befigen. Manches Bieb und baares Geld wurde auf einen Befigftand von 150,000 Biaftern gefchatt, ein Reichthum, ben fie durch Bucher, welchen fie unter fich treiben, und burch Bandel mit Aleppo ju gewinnen im Stande find. Sie tonnen daber ein fur Romaden gang uppiges Leben führen, und baben, wie die meiften ihrer Lebensweise, gleiche Lafter und gleiche Tugenden. Burdhardt fand fie raubfüchtig, biebifch und treulos. habsuchtig, unwiffend, aberglaubifd und feinesweges fo gaftfrei, wie die Beduinen; fie haben die Blutrache unter fich und gegen Fremde (Tar genannt), und fteben häufig untereinander und gegen Die Rurben in Rebbe; fie find nur laue Mohammedaner. ben Robanlu führt Burdhardt auch noch andere febr gabireiche Turfomanen-Stamme auf, wie die Dicherid, die tiefer nach Gilis cien über Abana binaus nomabifiren und noch gablreicher ale bie Rybanlu find; bann die noch gablreicheren Beblumanlu im nordweftlichern Rlein-Affen, und die gahlreichften von allen, bie Rifchman, welche in ber Rabe ber Rybanlu und um Mintab gu Beena haufen, die Binter aber in warmen Chenen Unatoliens gubringen follen.

#### 2) Die Rurben im Dichebel Siman, nach Burdhardt 51).

Rur die fleine Gruppe eines Aurdenstammes war es, die Burdhardt zwischen bem Afrin an deffen Sudseite zwischen ibm und Aleppo auf den dortigen Berghoben des Ralata angestedelt fand, und welcher ebenfalls von feinem ursprünglichen hordenzu-

<sup>751)</sup> Burckhardt, Travels. p. 644-647; bei Gesenius. II. S. 1012 bis 1018.

stande abweichend auf dem Uebergange zum Agriculturleben war, wozu der fruchtbare und ergiebige Boden Rordspriens mehr als andere, minder begabte Localitäten jene Romaden einzuladen scheint.

Burdhardt tonnte mabrend blogen Borübergebens bei ihnen nur Beniges über fie erfahren; er fand fie gwifden ben Ruinenorten des Dichebel Giman, d. i. des St. Simeonsberges, oder Scheich Baretat genannt (f. oben G. 1099), 4 Stunden Begs in G.D. des Thales von Afrin wohnend, in beffen Thalgebiete aber ebenfalls Rurben verbreitet find, fomie burch alle benach barten Gebirge. Sier um die Ruinenorte Des St. Simeonsberges. Die wir durch fvatere Befucher genquer tennen lernen, murbe Burdbardt in ihrem Reltlager, Deir Siman genannt, febr aaftfrei empfangen, mit Speife und Trant, felbft mit Ledereien und Afchap (nicht Thee, fondern ein erhipendes, aus Bemurgen bereitetes Getrant) erquidt, und ber Bauptling bes Stammes, Murfa Mga, unterhielt ihn mit bem Spiel auf der Tambura (Guitarre) und mit Befangen. Diefe Rurben, in 4 Stamme vertheilt, pon benen die Soum, welche auf der Chene mobnten, den bedeutentften ausmachten, lebten von Biebaucht und Aderbau, und batten fich awischen vielen Ruinenorten ber Umgegend weithin ansge-Burdbardt fand fie freundlicher und gaftlicher ale bie Zurtomanen, doch wollten die Aleppiner ihnen noch weniger Bertrauen ichenten; mit den Janiticharen in Aleppo, die fonft mit ibnen gemeinschaftliche Sache machten, hatten fie fürglich eine fleine Rebbe gehabt und maren badurch von ber Stadt getrennt: aufer ibrer Dutterfprache, bem Rurbifchen, fprachen fie alle auch noch turtifd und arabifd gang geläufig, was Burdhardt um fo mehr vermunderte, ba unter ben Turtomanen nur Benige maren, die fich auch im Arabischen verftandlich machen tonnten, obwol fie, eben fo wie die Rurden, mit Aleppinern und grabifchen Rellahs in Berührung tamen.

Die vielen Städteruinen, zwischen benen in diesen Gegenden Turkomanen und Rurden hausen, erfüllen fie mit dem Bahn, daß in ihnen viele Schätze vergraben liegen, über die fie viele Geschichten zu erzählen wiffen, zumal von Moggrebis Scheichs, welche die Schätze zu heben verstehen sollen, aber nur zu oft bei ihrem mofteriösen Schatzgraben durch das Geschrei von Beiberstimmen, wenn sie eben dem Schatze ganz nahe find, von dem Gewinn zurückgeschreckt werden sollen. Der mineralogische Sammer, den

Burdhardt bei fich führte, machte, daß fie ihn für einen Schapgraber hielten.

Burdhardte Aufenthalt unter Diefen Romaden mar gu furg und er felbft noch au febr Reuling in Diefen Gegenden, um au eis ner vollftandigeren Ueberficht ihrer Berhaltniffe gu gelangen, Die fein dortiger Beitgenoß, der frangofifche Conful Corances, fic mabrend des erften Jahrgebends feines Befchaftslebens in Aleppo zu verschaffen gewußt batte. Die Umgebung von Aleppo und gang Rordfprien ift vielleicht, fagt er 52), wie wenige andere Begenden, der fortbauernoften Bermirrung focialer Bolterverbaltniffe, beftandiger Bechfelauftande und immer fich wiederholender Blunderungen und Berbeerungen ausgefest, weil bier in bem burch den Rarawanenvertehr reichen Emporium bas flets wechselnde Bafcharegiment in fo großer Entfernung von der Doben Pforte faft immer in Donmacht verfallt, fo daß die girmans des Gultans in ben Sanden feiner Beamten bei ber großen Unabbangiateit und Turbuleng des gleppinischen Bolfes obne Birfung bleiben, und die weite Umgegend durch ben Bufammenftog ber gabireichen nomabifden, raubfüchtigen Tribus der brei in Raum au baltenden Bol ferfamme: der Araber, Turfomanen und Antden eine viel ju fcwierige Aufgabe ift, an der in allen Beiten die Rrafte ber Bafchas und der Gewalthaber der Boben Pforte icheitern mußten. Bu biefen eigenthumlichen localen Berbaltniffen tamen fruber noch Die politischen der innern Bermaltung Aleppo's, Die großentbeils in Die zwei Barteien ber Scherife (Rachtommen bes Bropbeten, ber religiofe Abel) und ber Saniticharen (Die turtifche Milia, ale ein unabhangiges, weit gablreicheres, friegerifches Bratorianar- Corps) gerfiel, von benen die letteren fiets als Rebellen gegen die Bartei ber erfteren, Die fich an bas Bafcha-Bouvernement lehnten, fampften, und lange Jahresreihen hindurch die neu eingesetten Bafchas ftets wieder zu verjagen im Stande maren. Rur in einzelnen Momenten biefer ftete anarchischen Buftanbe traf fie bann wol auch bie Rache ber Pforte, und juweilen mußten ihre Sauptlinge aus ber Aber immer fehrten fie bis au ihrer ganglichen Bernichtung unter Sultan Dabmud II. ale Gebieter nach Aleppo jurud. In Diefer Beriode hatten fie fich bes Beiftanbes ber nor-Difchen furbifden Rachbarhorden zu ihren fteten Rebellisnen verfichert, und dies mar die Periode, in welcher die Rurben

<sup>&</sup>lt;sup>752</sup>) Corancez, Itinéraire etc. Paris. 8. 1816. p. 211-217.

im aleppinischen Rorden eine Uebermacht gewannen wie fie nie vorber gehabt 53).

Unter ben nordischen Rurbenftammen gu Aintab und in den bortigen furbifchen Bergen, an ben Quellen ber Sabjur. und Bir-Fluffe, fanden die vertriebenen Rebellenbauptlige ber Saniticharen aus Aleppo bei ben bortigen Agas ber Rurben fets ficheres Afpl; tehrten Diefe nach Aleppo in Uebermacht gegen bie Bafchas gurud, Die oft wie Untergebene von den Officieren ber Saniticharen beberricht murben, fo hatten auch die Rurbenhorden ein freieres Spiel, die vorübergiebenben Raramanen gu plundern, und dies fleigerte fich ju der Frechheit, daß ihre Banden felbft am bellen, lichten Tage wol zu Dugenden bis in die Borftabte von Aleppo hineinsprengten, und bie Spagierganger auf offener Strafe Bu Corances Beiten hatte einer ber beiben oberften Rurben-Bauptlinge, Omar Mga, feine Tochter an Achmet Mga, bas Saupt ber Saniticharen, verbeirathet. So mar es moglich, mit Empfehlungen folder Schuklinge ber Rurben in ber Stadt Aleppo auch wol hie und da eine gaftliche Aufnahme bei einzelnen ibrer Stamme gu finden, wie die, welche Burdbardt bei ben Robanlu rühmte, mabrend bie Rurdenbanden der größte Schreden bes Landes blieben, und zumal alle norblichen Bege gefahrvoll machten, von Aintab bis gum Amanus.

Die Rischwans, nur an 1,000 Belte ftart, wurden von Corrancez zu den Rurdenstämmen gerechnet, die Rihanli (identisch mit den Ryhanlu bei Burdhardt) zählt er aber auch zu den Turkomanen, sowie die Aulichli, und giebt ihnen 2,000 Belte; die in S.B. von Damascus hausenden, in 12 Stämme vertheilt, schäpte er auf 1,000 Belte, und die nördlichsten von ihnen haben auch seste Sige um Aintab.

Benn Kurden und Turkomanen den Rorden und Rords westen der aleppinischen Landschaften weit umber durchschweisen, so machen die Araber die füdlichen und öftlichen Gegenden bis zum Euphrat eben so unficher; ihre Incursionen reichen nie so weit, wie jene in den anadolischen Besten hinein, fie bleiben stets im Often von Antiochia's Berazügen zurud.

Alle drei, fehr verschieden in Bertunft, Geftalt, Gebrauchen und Sprachen, fimmen in ihrem Raubgewerbe auf den engen Begrenzungen des aleppinischen Karawanenlebens insofern überein,

<sup>&</sup>lt;sup>753</sup>) Corancez I. c. p. 2-15.

als fie das ihrige für bas ehrenvollfte halten, auch im Bag gegen die Fremdlinge fich gleichen, die fie fur Ufurpatoren und deren Blunderung und felbft Ermordung für ein Recht halten, das ihnen, als den Urfaffen bes affatifchen Bodens, gebubre. Berachtung gegen Franken und Turken fteben fie eigentlich mit ibnen in beständiger Rehde aus Sabfucht, und theilen mit den Bolfern des Romadenlebens deren allgemeinere Lafter, wie ihre Tugenden. Bon den letteren find die der milderen, begabteren und ritterlis deren Araber hinreichend befannt (ob. S. 1452, 1471, 1481, 1631); die Turkomanen fteben in ihren rauberen Sitten doch noch durch Menfchlichfeit in ihren Sandlungsweisen ben Urabern naber, die Rurben aber in ihren noch roberen Lebensweisen fchließen fic mehr ben Demanli an, find aber tapferer, raubfuchtiger, und icheuen felbft den Blutmord nicht, mit bem doch die meiften Araber und Turtomanen fich ju befleden ichenen; auch find fie treulofere Baffreunde, benn wenn ber Gaft ihr Belt verlaffen hat, ift er por ibrer Begelagerung nicht ficher, mabrend ber Turtomane, wie ber Araber, den Gaft auch auf der Landftrage mit Todesgefahr ver-Begen Diefe brei tritt noch ein viertes Geschlecht von theidiat. Bagabonden in Rordsprien auf, die Tschingane, d. i. die Bigeuner, die aber viel harmlofer und weniger gabireich, und vorzuglich nur in ber Umgebung der Stadt Aleppo naber gefannt finb.

#### Erlauterung 3.

Die Antiochiastraße nach Aleppo. Die fübliche Route über Darfusch und Eblib; bie nörbliche über bie Eisenbrucke und Harim; bas Routier über Imma und Dana zum Oschebel Seman; Ruffeggers geognostische Bemerkungen auf ber Route über Harim, Dana, Terab; bie Nebenwege und Iwischensftraßen durch bas innere Plateauland nach Aleppo.

Bon Antiochia nach Aleppo find verschiedene Bege möglich, welche unter verschiedenen Umftanden begangen zu werden pflegen.

Der nördlichfte Weg mare es, ber oftwarts an ber Eisfenbrude, ber Dichier als habid (vergl. oben S. 1053 und 1091), den Orontesftuß überfest und dann durch die große Ebene

der Turkomanen. Straße durch das Thal des Afrin, oftwärts Dichins daris, mit der Beilanstraße zu Bana (vergleiche oben) zusammen: flößt, und von da auf nördlichem Umwege über den Ofchebel Seman ober direct nach Aleppo führt.

Directer und kurzer wurde die sublichere Straße ebenfalls von der Eisenbrude ohne den nördlichen Umweg sein, wenn man von ihr auf gerader Linie über Imm (Immestar, Emmal und Dana und von da gerade aus, sast immer unter gleichem Barallel bleibend, Aleppo erreichte. Dies ist die von der Tab. Peuting. über Emma nach Chalcis 54) angegebene Hauptstraße, die auch Ptolemäus nannte; sie ist auch heute die große Karzswanenstraße geblieben, obwol sie häusig durch die nomadischen Bölfer gesperrt wird, zumal wenn die Woiwoden in Antiochia mit ihnen in Fehde stehen, und die Eisenbrude mit ihren Thoren dan als der Hauptübergang geschlossen wird oder nur mit starker Eecrete das Land passifter werden kann.

Daffelbe ift mit der dritten, noch füdlichern Route der Fall, die von der Eisenbrücke nicht über Imma (heute Imm), sondern über das schon in den Bergzügen gelegene Harim (s. obm S. 1095 u. 1096, das Grenzcastell Harenc der Kreuzsahrer) und über Armenaz (s. ob. S. 1098) führt, ein Weg, den Niebubr nehmen mußte, und der von da über Keftin nach Aleppo ger leitet.

Sind diese drei Bege, also über die Eisenbrude gehent, etwa durch die Unruhen des Landes versperrt, so ist durch Corancez (1809) noch eine vierte, füdlichere, aber weit seltener begangene Route bekannt geworden, die, so viel wir wissen, kein anderer Reisender vor oder nach ihm beschrieben oder auch nur ets wähnt hat: nämlich die Route von Antiochia, nicht über die allegemein bekannte Oschist al-Padid, sondern über eine südlichete Brüde, die auf keiner Karte eingetragen, an welcher die Stadt Deir Küsch erbaut ist, aber, sonderbar genug, bei allen neueren Autoren gänzlich unbekannt geblieben. Wir haben die Stadt ihm Lage nach nur ein paar Mal nach Abulseda erwähnen können, ohne ihr genaueres Berhältniß in neuerer Zeit zu wissen (s. Erkl. XVII. 1. S. 992 und als Deir Küsch s. oben S. 1053, 1094 u. 1095); auf den meisten Karten ist der Rame der Stadt mei zu weit südwärts gerückt, oder, wie auf Rennelis Karte rei

<sup>754)</sup> Mannert, Beogr. ber Griechen und Romer. Th. VI. 1. 6. 374.

Syrien, sogar eine ganze Station oftwärts von dem Orontes entsfernt. Sie ist die füdlichfte von allen genannten Routen, wenn man nicht den noch südlicheren Umweg über die Oschisreschoschr nach Aleppo, die wir schon früher auf dem Laditieh. Wege dahins wärts paffirten (f. oben S. 1099), nehmen will.

1) Die füdlichfte Route über Deir Rufch und Edlib, nach Corancez (1809) 55).

Bon Antiochia's Mauern jum Ofthore binaus ziehend, bleibt man auf bem linten Ufer bes Orontes, in welchen nach ben erften 2 Stunden Bege fich ein bon den fudoftlichen, gang naben boben tommender Bergftrom ergießt, ber gu überfegen ift, wo ein Brudenbogen und Mauern ftehen geblieben, Die man mit der ungefahren Lage ber alten Antigonia (f. oben 6. 1149) in Beiter bin nahert man fich bem Bette bes Berbindung bringt. Drontes, und überschaut an deffen rechtem Ufer die dort an feiner Aniewendung beginnende, weite Turtomanen. Cbene, auf melder dem Strome gang nabe die erften Turtomanen-Belte oder ihre Strobhutten fich zeigen. Statt Diefer Richtung gur naben Gifenbrude gu folgen, mandte fich Coranceg, weil gu feiner Beit bie Turfomanen in Fehde mit Antiochia ftanden und die dortige Route belagerten, fudmarts um die hier emporfteigende Bergmand herum, aus deren Engthal der Orontes nordwarts hervorftromt, und erteichte, nachdem er 4 Stunden Bege gurudgelegt, nach weiteren 2 Stunden Marfches die Refte eines alten Rhans, der auf dominirender Unbobe einft febr fcon erbaut, jest in Berfall lag. Rur weniges weiter, alfo feine 7 Stunden fern von feinem Auszuge, trat er in die fleine Stadt Deir Rufch (Darcouch bei Corances), die in ihrer gangen gange von dem Orontes durchftromt wird. Sein Beftufer ift gegen die Antiochiafeite durch Steilufer eingeengt. Der Strom muß fich über mehrere Felfen in Cascaden binabffurgen, die einen fehr pittoresten Anblid gemahren. Sier führt eine Steinbrude über ihren Strom von einer Stadtfeite in die andere, da Deir Rufch ju beiden Seiten deffelben nur aus zwei langen Baffen befteht, die damals ein unabhangiger Uga beherrichte, beffen Saupteinkommen aus dem Brudenzoll bestand, der hier von den Rarawanen begahlt werden mußte. Sie wird von dem arabifchen

<sup>15)</sup> Corancez, Itin. l. c. p. 143-146.

### 1636 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 43.

Autor Ibn eschisschine 56) Deir Kusch genannt, in einer Felesschlucht am 'Aff, mit einem Schloß, das von den Kreuzsahrern ersbaut sei. Es stand nach der Eroberung der Araber mit 30 anderen Schlössen, die ihre Commandanten hatten, an der Rortsgrenze ihrer Eroberungen (der Provinzen Tsoghur und Awassim, die alle unter dem Statthalter des Sultans, der zu Hartm seinen Residenz hatte, standen. Bu seiner Beit hatte sie einen Wall, Kadi und eine Moschee.

Die Stadt wird von ben überhangenden Bergen beherricht, beren Tuffmande faft fentrecht bis ju bedeutender Dobe emporfteis gen. . Auf Diefer Bobe erblidt man Steinbruche, bor benen noch gewaltige Releblode liegen geblieben, die unftreitig auch einft gu Quaberfteinen bestimmt maren: benn es ift mahricheinlich, bag biefe Steinbruche bas Material ju ben Ummauerungen ber alten Antiochia gaben, ba an beiben Orten baffelbe Beffein fich zeigt, und ber Transport dabin ju Baffer auch leicht von Statten geben Much Relfengraber und andere antiquarifde Sculpturrefte einer antiten Stadt fab Corances auf Diefen Boben, Die er mit größter Bahricheinlichfeit für die ichon von D'Anville und manchen Underen gefuchte (f. oben S. 1101-1102) 57) Seleucia ad Belum ober Seleucobelos bei Steph. Byz. hielt, wodurch in der That alle bisherigen Zweifel über die Lage Dieser alten Station geloft ericheinen, ba auch die Ruinenrefte, welche eich-Schoghr ganglich fehlen, hier hervortreten, und nur noch etwas genauer, als es Corances bermochte, ju bestimmen waren. Beder Bocode, noch Riebubr haben diefer Localitat ermahnt, die auch bei Gefdichtfcreibern nur felten, wie etwa unter Raifer Juftinian, einmal vortommt, aber boch ber Sig eines Bifchofe mar. Dag 36n Schis bab fie zu ben alten Stadten rechnete und bon ihrer Berichangung gur Beit ber Rreugfahrer ale bedeutender Fefte Rachricht gab, ift fcon früher bemerkt (f. oben G. 1095). Hieroclis Synecd. ed. Wessel. p. 712 führt fie, nach Theophanis Chronogr. 58), als Caftell auf, in welchem 5,000 Clavinen garnifonirten. feltene Ericheinung von Slaven wird in Anastasii Histor. Eccles. ed. Becker. p. 174, Anno Imp. 23 bestätigt, wo es heißt: Exer-

<sup>766)</sup> A. v. Rremer, Beitrage a. a. D. S. 35.

<sup>57)</sup> Cellarius, Asia. p. 420.
58) Theophanis Chronogr. ed. J. Classen. Bonn. 1839. l. p. 532, 10, wo bie Erflarung biefer Stelle fehlt.

citum movit Abderachman Chaledi adversus Romaniam, et in ea hiemavit et multas demolitus est regiones; porro Sclavini ad hunc de fluentes cum ipso descenderunt in Syriam numero quinque millia, et habitaverunt in Apamensium regione in Castello Seleucobori. Also schon frühzeitig slavische Ansiesdelungen in Sprien, sagt v. Kremer<sup>59</sup>); auch waren Ende bes 10ten Jahrhunderts slavische Leibwachen unter den Omejadenschalisen in Spanien. Damit stimmt Ibn Schidabs Angabe, daßein slavischer Mittampfer, Soleiman, aus den Abkömmlingen slavischer Geschlechter, die Merwan Ibn Mohammed in den muselsmannischen Grenzdistricten (s. oben S. 1024) angestedelt hatte, den Kamen zur Burg hisn Soleiman im kurdischen Gebirge hergab, die in der Rähe von Kuris, dem alten Kyrrhus in Khyrstestica, sag.

Bon Deir Rufch ritt Corances in 7 Stunden oftwarts nach Edlib, deffen Lage uns aus Thomfons Banderung fcon befannt ift, von wo die große Ebene am Oftfuße des Dichebel Urba'in und Dichebel Ala beginnt und die große Rarawanen. frage nach Aleppo, auf welcher die Station Sermin, nur 21, Stunde von Edlib fern, liegt. Um aber nach Edlib gu tom. men, fagt Coranceg, hatte er von Deir Rufch aus zwei Bergfetten ju überfteigen, durch welche Doppelfette bie beiben Statio. nen gegenseitig von einander getrennt werden. Auch diese Route, welche vor und nach Corances fein anderer Reifender befchrieben hat, ift sehr lehrreich, weil dadurch der nördliche Berlauf jener Terrainbildung, die mir bei Gelegenheit des Badi er-Roudich in Obigem (S. 1097-1099) nur hypothetifch anführen tonnten, feine Beftatigung erhalt. Corances fagt, die weftlichfte Diefer Doppelfetten fei fteil, ohne Cultur, Die öftlichfte fei niedriger und baufig mit Olivenpflanzungen befest (nämlich el-Arba'in und el-Ala). Gine breite, 3 Stunden weite Chene (obiges er-Roudich) trenne fie von einander; ein Shaffar, d. i. ein Bollhaus, liege am Eingang berfelben. Diefe Blaine mit ben boppelten, einschlies Benden Bergfetten, fagt Corances, fei Diefelbe, welche er guvor, nur etwas weiter im Guden, auf dem Bege von Riba nach efch. Schoahr burchfest hatte. Die öftliche Bergfette fentt fich allmalig gegen bie Blaine von Edlib; um diefe Stadt gu erreichen, bat man nur noch niedere Sugel zu überfteigen. Aus den von ibm

<sup>5&</sup>quot;) A. v. Rremer, Beitrage a. a. D. S. 32.

#### 1638 West-Affen. V. Abtheilung, II. Abschnitt. §. 43.

burchzogenen Begrouten zwifchen Aleppo und bem Deere gieht nur Corances das allgemeine Refultat, daß die aleppinifche Chene Rordfpriens, die gegen Often bin nur einzelne ifolirte bobn zeigt, wie g. B. die gu Sphiri, ohne Gebirgebildung von Atte ten fich gegen ben Gupbratlauf binabfenten: Dagegen fie auf ter Beftfeite burch breifache Webirgetetten, Die unter fich in Barallelismus von Guden nach Rorden ziehen, vom Rittel. tellandifchen Deere getrennt fei. Die eine größte und bochfte auf ber Beftfeite bes Drontes, Die von Diefem bei Deir Rufch unt Antiochia burchbrochen werde (ber Libanon bis jum Amanut, Lotham ber Araber), amei auf ber Offfeite unter fich parallele Raltfteinfetten, beren weftlichere ber rechtfeitige Orontesbegleiter. Die öftlichere' die Begrenzung bes Aleppo-Blateau's und amifden beiben bas Langenthal, bas wir in Obigem er-Roudich genannt haben, ein Rame, ben Corances nicht tennen lernte. weftliche Rette ift bie bohere, fteilere, ohne Cultur, Die bflichte oder dritte tennen wir icon ale Dichebel el-Arba'in und Diche bel el-Ala; fie ift weniger boch, weniger fteil und an vie len Stellen bebaut, mit Ruinen und Ortichaften befest. breien, die mancherlei Querpaffagen barbieten, welche die Reis fenden zu durchfeten haben, liegt im Rorden dies große Querthal, die breite Untiochia . Chene ober el = Umt mit den Afrinthale als unterbrechende Ginfentung por, jenfeit welcher noch einzelne mehr getrennte und von den vorigen ifolirte Gruppen fich ben Borbergen ber fublichen Taurustetten unter ben Ramen bes Umanus, der furdifchen Berge und der Berge von Rile lis und Aintab, wo die bochften derfelben um die Quellen bes Rahr Afrin, Ruweit und Sadgir liegen, anreiben.

2) Die nördlichere Untiochiaftrage über Dichier ale Sabid (Gifenbrude) und Barim nach Aleppo.

Bei weitem die meiften Reifenden haben von Antiochia ben Oftweg über Ofchier al-Dadid die Bege nach Aleppo verfolgt.

Riebuhr 60) legte ben Beg zwischen beiden Orten (am 20. Rov. 1766), den er auf 28 Stunden oder 14 deutsche Reilen berechnete, vom Rhan Tuman über Ma'arreh en-Restin nach Selbitin, Dichist al-Babid bis Antiochia in 23 1/2 Stunden Zeit von

<sup>760)</sup> Diebuhr, Reife. III. G. 100.

Alepbo nach Antiochia mit einer Karawane zurud, hielt fich aber auf diesem seinem Rudwege aus dem Orient gar nicht auf. Er hatte im Juni zuvor schon einmal die Reise auf einer etwas andern Rebenroute zuruckgelegt, deren Distanz er von Aleppo nach Antiochia auf 13½ Meile, also 27 Stunden, berechnete, die in 3 Tagemärschen zuruckgelegt wurden, wobei die kleine Karawane, mit der er diesmal zog, sich manchen Ausenthalt gestattete.

Diesmal ging es über die Stationen 61) Dartahman. 6 beutsche Meilen von Aleppo, bann nach Geltin (er fcreibt Saldhin) 31/2, von da über Urmenas an 4 beutiche Deilen nach Antiochia, von benen nur wenig Rachricht gegeben wird. Das erfte Quartier bei einem Birth von zweifelhafter Religion, ob Rafairier oder Ismaëlier, der ein niedriges Gewerbe mit feinen hausgenoffinnen fur feine Bafte betrieb (ein Reft des alten Aphaatifden Benus-Cultus, meint Olivier) 62), gab zu feinen befondes ren Bemertungen Unlag, als über die Gleichgültigfeit der Mosles men gegen bie unter und zwischen ihnen in Diefen Begenden fo häufig Bohnenden jener anderen Secten, Die gwar bei ihnen als Ungläubige verhaßt find, aber bei ihrer Accomodation an die außerliden mostemifden Ceremonien immerbin geduldet werden, fo febr man ihnen bies auch ale Deuchelei anrechnet. Man nannte bier ben Birth, ber fein Borbell hielt, nur einen Reftin, weil man alle Bewohner des benachbarten Ortes Reftin für gleiche Unglaubige und Beiberanbeter (Abu el-Ferdich) hielt 63). Der Beg von Martahman, ber etwas fublich von Reftin vorübergeht und in 7 Stunden nach Seifen auf etwas beschwerlichen Begen führte, war durch Spigbubereien nicht ohne Befahr gurudzulegen. da ging ber Beg über Armenas unfern einer Glasfabrit vorüber (f. oben 6. 1098), durch die fumpfige Ebene voll befdwerlicher Morafte und Muden, welche hier, wie die Turtomanen, in gemiffen Sabreszeiten eine große Blage ber Baffanten zu fein pflegen.

Die nachfolgenden Reisenden find von Antiochia alle zum Baulsthor (Bab Bolus) hinaus auf gleichen Wegen zur Eisens brude fortgeschritten, und dann erft verzweigen fich die verschiedes nen Routen mehr in nördliche oder südliche Richtungen, die fich

<sup>61)</sup> Niebuhr, Reise. III. S. 11—15. 62) Olivier, Reise durch bas türfische Reich. Weimar, 1805. Th. II. S. 511—513. 63) Niebuhr, Reise. II. S. 444; Browne, Reisen. Weimar, 1801. 8. S. 380.

## 1640 Beft=Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. §. 43.

auch wieder durchfreugen, um Aleppo gu erreichen: aber feine Rartenzeichnung hatte bieber biefes Begnet fartographisch niedergelegt, bas von fo vielen Bunderten burchzogen mar. Riebubr batte amar die Breitebestimmungen von Untiochia 36° 12' n. Br. (f. oben G. 1191) und bon Aleppo 36° 11' 32" gegeben 64), und baburch gezeigt, bag beide Stabte faft unter gleichem Bas rallel, alfo birect von Beft gegen Oft gelegen find; aber bie Amifchenraume tonnten doch, felbft auf Berghaus 65) febr ber-Dienftlicher Rarte von Rordfprien, nur hypothetifch mit Ortfchaften und Routiers ausgefüllt werden, jumal damale die Cheenep'iche Aufnahme noch ganglich unbekannt geblieben mar. Da aber auf beffen inhaltreicher Rarte 66) Die füdlichen Routiers amifchen beiden Sauptftabten ganglich außer Ucht gelaffen find, und auf Beinrich Rieperte fubofilicher Section ber portrefflichen Rarte von Rlein-Afien 67) doch dieselbe Gegend nur ale Rebenpartie fragmentarisch behandelt merben tonnte, obwol fie die einzige lebrreiche ber neueren Reit ift, fo tann das beffere Berftandniß biefer Topographie Rordfpriene doch nur burch eine neue berichtigte Rartenconftruction gewonnen werben, ju welcher Gli Smiths mufterhafte Routiers, Die mir icon oft ale handichriftliche Mitthellung, welche von S. Riebert bearbeitet find, angeführt haben, die wichtigften und genaueften Beitrage in ber neueften Reit gegeben baben. Bir folgen baber auch bier junachft ben Angaben bon Eli Smiths Dauptroute, Die er auf feiner Marfchroute von Untiodia nach Aleppo auf feiner Banberung 1848 uns burch gutige Bermittelung feines Freundes E. Robin fon in Bandichrift mitaetheilt bat.

3) Routier von Antiochia über Imma von E. Smith66) (1848), und über Dana von B. Thomfon (1841 u. 1846) zum Ofchebel Seman nach Aleppo.

Erfter Tagemarich, 24, April. Bum Paulethor hinaus ging es gegen D. jur Chene el-Amt. Rechter Sand heben fic

\*7) S. Riepert, Memoir über bie Conftruction ber Karte von Klein: Affen, in 6 Blatt. Berlin, 1854. \*\* Gil Smith, Mftr. Routier. 1848.

<sup>\*\*)</sup> Niebuhr, Reise. Th. III. S. 6; vgl. v. Jach, Mon.:Corresp. 1803.

Bb. III. S. 566.

Syrien. 1835.

\*\*) Lieutn. Col. Chesney, The Euphrates with the Cilician Taurus and Nordsyria. London, 1849.

#### Beg über bie Gifenbrude nach Imma und Dana. 1641

bewalbete, reigende Borberge bes el-Afra-Gebirges empor; fcon nach 11% Stunde Bege zweigt gegen G.D. rechter Sand ber Seitenweg ab nach Deir Rufch, bas Eli Smith Caftell Deir Rufd fdreibt, vielleicht nach einem ehemaligen Rlofter ober Biicofefige fo genannt. Die Uferebene an ber Subfeite bes Drontes weitet fich, fowie die Berge mehr gurudweichen, in benen man bie Dorfer Bbembu und Tuleil liegen fiebt. Roch 2 Stunden Bege weiter, und das Ufer des aus Gud fich hervorwindenden Af, oder Orontes, ift erreicht, über welchen hier die eiferne Brude, Dichier el- Sadid, hinüber führt, die burch ein Thor gefchloffen werden fann. . In der Cbene, langs der rechten Uferfeite bes gluffes, breiten fich die Turfomanenzelte aus; gegen Oft aber Belte ber In 11/2 Stunde vom Rluffe ift Die Ebene burchichritten. Araber. und der guß der öftlichen Bugel erreicht, an denen fich noch eine Stunde weiter die großen Ruinen von Sartm erheben, wo die Rachtherberge genommen murde.

Die Eisenbrude, sagte Corancez 69), ruhe auf 9 Bogen und sei durch Thurme vertheidigt, deren Pforten mit Eisenblech beschlagen sind, daher der Rame; nach De Salle 70) hat nur der mittlere Thurm diesen Eisenbeschlag; die Bogen sind Spizbogen, und um jede Fuhre über die Brude unmöglich zu machen, war zu seiner Zeit eine dide Saule vorgelagert. Die Brude muß oft als Berschanzungsort dienen, und spielt daher die Rolle eines kleinen Forts, das für Pferde auf sehr glattem Pflasterboden nicht ohne

Befahr zu paffiren ift.

Schon frühzeitig muß diese Brücke erbaut gewesen sein, da fie im Anfange der Kreuzzüge schon als eine solide Steinbrücke, mit doppelten Thürmen versehene Burgfeste, die ihre starke Besatung hatte, angeführt wird (im J. 1097) 71), und da sie späterhin verssallen war, vom König Balduin von Jerusalem unter dem Rasmen Pons ferri zu einem Castell wieder hergestellt wurde, um gezen die Ueberfälle der Feinde gen Antiochia zum Schuße zu dienen 72). Mit der Berlegung dieser Brücke an den Istrin durch Bilken können wir nicht übereinstimmen, da Willermus Tyrausdrücklich den Orontes nennt, wenn er schon noch hinzusügt: verbo vulgari Fer dictus (f. ob. S. 1616) 73). In den folgenden

 <sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Corancez, Itin. p. 138.
 <sup>70</sup>) De Salle, Pérégrinat. p. 180.
 <sup>71</sup>) Willerm. Tyr. Hist. L. IV. c. 8. fol. 685.
 <sup>72</sup>) Willerm. Tyr. XVIII. 32. fol. 953.
 <sup>73</sup>) Wilfen, Gesch. ber Krenzzüge. Th. I. S. 171, Note.

### 1642 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. Q. 43.

Reiten ift biefe Brude in ben Turfenhandeln mit Rebellen und ben Romadenhorden ungahlige Dal belagert worden. Rach B. Thom. fon 74) ward die gegenwärtige Brude erft feit bem Jahre 1822 erbaut, weil das große Erdheben in biefem Jahre, wie alle anderen Bruden, fo auch biefe gerftort batte. Gin Bachthaus und ein fleines Borfchen mit einigen Rrambuden ju Speife und Trant fur bie Baffanten murbe dabei angebaut.

Rach G. Robinson 75), der fie im Jahre 1830 paffirte, soll fie bon einem frantischen Ingenieur restaurirt fein. Ibrahim Bafcha ben Landftrich 76) an biefer Brude erfauft, um ibn au cultiviren, und eine Colonie dafelbft au grunden; er brachte ibm foon fabrlich 200 Bfund Sterling Abgaben ein; feitdem liegt er wie vorbem veröbet.

Das Waffer des Orontes ift auch hier, wie in feinem gangen Laufe, von trubgrauer Farbe, weil es fortwahrend in die anliegen, den blauen Mergelschichten tiefe Ginriffe macht und von diefen ge-Die große anliegende Chene wird febr haufig bon feinem und auch von anderen Baffern weithin überichwemmt, ift baber oft auf mehrere Tage ichwer oder gar nicht zu paffiren, und bat gang bie Ratur eines Seebobens; beffen vom ehemaligen gro-Bern Bafferftande übrig gebliebenen fleinen Gee von Antiocia borte Thomfon Magara oder Bahr Agala nennen. Die große Menae von fegelartigen Tells, Die fcon von hier aus in Diefer Ebene fich erheben, bestätigt er, und fonnte von einer einzigen Stelle aus beren 41 gablen.

Das Land Dieser Ebene gebort dem Gouvernement, daber lag es feit ben letten Berheerungen bes turfifch = agpptifchen Rrieges noch gang obe und verlaffen (1846), obgleich dort die bochfte Cultur burd Unbau gedeihen fonnte: benn jeder Schritt Landes fonnte bort bemaffert werben burch Canale, Die fich nach allen Seiten leicht gieben liegen, zwifchen benen bie herrlichften Rorn = und Reis. felber ober Maulbeerpflangungen gebeihen murben. einziges großes perfifches Bafferrad, ein Ravura (vergl. oben S. 1042), wie deren ju Samah am Orontes fo viele find, murte bier, fagt Thomfon, gur Bemafferung von 30,000 Maulbeerban-

<sup>774)</sup> W. Thomson, in Bibl. Sacra I. c. p. 184.
75) G. Robinson, Trav. in Syria. p. 272.
76) W. Ainsworth, Notes in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 513.

men hinreichen; die Rosten zu deffen Erbauung wurden taum 200 Dollar betragen, fast das einzige Capital, das zur Cultivirung dieses sehr fruchtbaren Bodens nöthig ware, und doch fand sich bis dahin Niemand, der dazu die Hand böte. Sehr bald wurde die Einöde in ein Eden umgeschaffen sein. Der jegige Fellah hätte nur den Zehnten zu bezahlen, aber freilich wurden die Romaden ihm unter dem heutigen Gouvernement keine Ernte lassen. Bo dergleichen Anbauer noch hie und da sich zwischen den Raubhorden erhalten haben, da ist es ein degradirtes Geschlecht.

Besondern Einfluß übt die trodene, heiße, verdünnte Luft der sprischen Bufte auf die Seewinde aus, die mit verftärkter Gewalt von Beft durch das Querthal hineinftürmen, um das entstandene Luftvacuum wieder auszufüllen und das atmosphärische Gleichsgewicht herzustellen; der Bestwind übt hier vorherrschend eine oft sehr beschwerlich werdende Gewalt aus, die, mit der hiße verbunden, unerträglich werden kann. Der Blick von der Eisenbrücke breitet sich auf die umliegenden Gebirgsgipfel des Cafins, bes Mhossus, des OfchavursDagh oder Taurus und des Ofchebel els Ala aus, die auf allen Seiten von hier sichtbar find.

Als Eli Smith (1848) diese Ebene nach hartm durchzog, hatte ein Aleppiner im herbst 1847 dieses Land für 25,000 Biaster (gleich 1,500 Thir.) in Pacht genommen, so weit es zu dem wiesder ausgebauten Dorfe gehörte; schon trug es wieder herrlichen Beizen. Ueber dem Orte hartm, etwa 100 Jus höher, ragten noch die Mauern eines weit umher sichtbaren Schlosses hervor, von einem in Fels gehauenen Graben umgeben; die Grundmauern aus mächtigen Quadern ausgeführt, an denen eine Inschrift den Ramen Melif ed-Daher lesen ließ. Eine in Felsen gehauene Treppenstucht sührte noch zu einem tiesen Brunnen. Auch im Dorfe stehen noch Reste eines römischen Thorbogens; die jezigen Bewohner desselben sind zum dritten Theile Druzen, auch einige Armenier wohnen unter ihnen; der ganze südliche Bergdistrict des Dschebel el-Ala, bemerkt Eli Smith, ist von Druzen bewohnt, was mit obigen Angaben zusammenfällt.

Diefer ichon wiederholt genannte Ort (f. ob. S. 1095, 1096 u. 1185) wird als wichtiges Caftell und öftliche Grenzburg bes Fürftenthums von Antiochia nicht felten in den Geschichten der Rreuzsahrer ermähnt, wo er hatem 77), oder Caftrum Da.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Quatremère, in Makrisi, Histoire des Sultans Mamlouks. I.

## 1644 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 43.

rench heißt, auch andere entstellten Schreibweisen erfährt (Charem bei Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 116). Er wurde unsählige Mal belagert, erobert, zerftört, von neuem aufgebaut und wieder zerstört, weil er die Hauptstraße zwischen Antiochia und Aleppo beherrschte.

De Salle 78) fand noch in bem beutigen Schloß, bas ibm einft Bedeutung gab und auf einem abftupigen Regel fich erhebt, manche Gaulen in beffen bygantinischem Baue eingemauert, im Innern viele feltsame Raume, Bemacher, Relfentreppen und einen tiefen Relagraben mit einem Felstunnel, ben er bem von Seleucia vergleicht, und manche großartige Unlage. Die Umgebung ift voll von Relegruften, aus benen jest bie Baume herausgewachfen find, wo einft die Recropole lag. Bon ber Rinne bee Schloffes uberfcaut man die vorliegende Ebene, auf welcher fich ein Dutend von Regelbügeln überfeben ließen, Die gu Standquartieren bienen fonnten gegen die ploglichen Ueberfalle von Reiterschaaren, an benen es bier nie gefehlt zu haben icheint. Die große Bedeutung ber alten Barim bat vorzüglich M. v. Rremer 79) hervorgeboben. ben Reiten ber Rreugfahrer unter ben erften Arabern mar bier bie Refideng des Grengmachtere ihrer Eroberung, unter bem 30 andere Reftungen unter ihren Commandanten Diefe Bebiete gu Die Rreugfahrer bauten bier ein Schloß gum fdugen batten. Sous ihrer Deerben und Dabe gegen die Raggias ber Araber, und Rurft Boemund von Untiochia gab biefe Burg einem Ritter gu Behn, ber fie febr erweiterte. Rach Bertreibung ber Franken erbaute Gultan Melit el-Afis im Jahre 1232 ein neues, febr feftes Schloß dafelbft, beffen Bauten alle gewölbt maren, in beffen Mitte fliegendes Baffer den Burggraben fullte und die Garten bemafferte. Schon Gultan Rur ed. Din hatte 1163 bort ein Deer von 30,000 Franken in Die Flucht gefchlagen. Das Gebiet mar fo wafferreich und fruchtbar, daß es 500,000 Dirhem Gintunfte abwarf, und Rlein Damascus genannt murbe, daber feine Statt. halter ober Emire immer bedeutende Manner maren, Die ben Dichebel el-Ala, ben Diftrict Roudich, bas Bebiet bis Tifin nordwarts und oftwarts bis ju ben Leilun-Bergen (b. i. bis jum

<sup>4.</sup> p. 265; Sebastiano Pauli, Codice diplomatico. T. I. Principato di Antiochia. fol. 420.

130) De Salle, Pérégrinat. p. 182.

<sup>7°)</sup> A. v. Kremer, Beiträge a. a. D. S. 35.

Kalaat Seman und dem Afrin) beherrschten. Das ganze Gebiet war voll Dörfer und fehr start bevölfert.

Auf Thomfone Route 80) von ber eifernen Brude mar er im Sabre 1841 zu weit gegen ben Rorden vom Wege ab in bie bort marichige Ebene gerathen, Die noch mit vielen fumpfigen Baffern bededt mar, amifchen beren hochft beschwerlichen Schlamm. wegen man fich leicht verirren fonnte; benn nach feiner Schäpung lagen fie nirgende über 10 fuß bober, ale ber Spiegel bes Drontesfluffes fich erhebt, und alles ichien einft einen großen gufammenhangenden See mit dem Antiochia. See, ben Otter auch Lac d'Afrin nennt (Voy. I. 78), gebilbet zu haben, aus dem fich aber iene vielen Telle nach allen Seiten erhoben, Die noch nicht naber untersucht werben fonnten. Thomfon mar wegen feiner Berirrung genothigt, fein Rachtquartier bei einem bort flebenden turti. fchen Bachtpoften im Freien zu nehmen, an bem eine wilbe Rotte von 20 Soldaten bivougfirte und der furchtbarften Blage ber Muden ausgesett mar, die durch einen anhaltenden beißen Scirocco. von Gud her webend, fast unerträglich ward. Die Dige bei beffen langerm, anhaltendem Behen mar fo gerftorend, daß damale bas Rorn auf dem Relde bei Aleppo und der Seidenwurm in den Maulbeervflanzungen felbft auf vielen Orten ber Berghoben am Libanon verdorrten und beide feine Ernte gaben, von ben Seibenguchtern auch feine Unge Seide gewonnen murbe.

Am folgenden Tage lenkte Thom son aus der sumpfigen Ebene, die zu anderen Zeiten der Dürre nur mit Disteln und vielem andern, oft dichten Buschwert des hier sehr verbreiteten al.) gemeinen Süßholzes (Glycyrrhiza glabra L.) bewachsen ist, und als Fr. Walpole sie durchwanderte, mit Millionen von Störchen bedeckt war, und unzählige Raubvögel, zumal Abler, herbergte 2), wieder dem gebahnteren Wege nach der südlicheren Pauptstraße zu, die ihn zwischen lauter Ruinen und Resten alter Gewölbe, Mauern, selbst Tempelresten und auch stredenweis übrig gebliebenen gepstasterten Straßenstüden, ohne Hartm zu berühren, nach Dana sührte, und auf dieser Strede versichert er niemals außer Sicht von Architecturen gewesen zu sein, von denen er zuweilen selbst Trümmerhausen zu 10 bis 12 von einem und demselben Stand, puncte habe übersehen können.

<sup>\*0)</sup> W. Thomson, im Missionary Herald. XXXVII. p. 238.

De Salle, Pérégrinations. p. 181.
 Fr. Walpole, The Ansayrii. Vol. III. p. 246.

## 1646 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

Ale Thomfon 5 Jahre fpater ben Beg von ber eifernen Brude oftwarte verfolgte (am 11. August 1846) 83), erreichte et nach 3 Stunden von ihr ebenfalls baffelbe Sartm. Deffen Lage febr angenehm auf bem nördlichen Borfprunge des Dichebel el-Ala mit feinem noch immer ftattlichen Caftell, das nach ihm auf einem ber funftlich erhöhten Sugel an ber Bafis des natürlichen Bergrudens erbaut ju fein icheint und noch mit Ball und Thurmen Reichliche Quellen bemäffern die Umgebungen bes verseben ift. Ortes, beffen Lage burch Bappelhaine febr verfconert wird. Begen feiner reichen Quellen und Obftfulle nannten grabifche Autoren ben Ort auch wol Riein-Damascus, und auch Abulfeda 24) bat bas Obst von Bartm besonders wegen einer eigenthumlichen Sorte Des Grangtapfele gepriefen, Die gang burchfichtig, ungemein faftreich und ohne Rerne fei. Auch Thomfon bemertte im Rorben Diefer alten Capitale, Die jest gum niedrigen Dorfe berabgefunten ift, den merkwürdigen Aguaduct, wie De Salle, ohne ihn jeboch naher gu beschreiben.

3weiter Tagemarich, den 25. April. Eli Smith verließ Barim, jedoch ftatt ben geradeften, befannteren Beg der gro-Ben Sauptftrage gegen Dft, den Riebuhr und Undere genommen, über die Stationen Selfin (Saldbin) und Armenag ober noch birecter nach Dana ju nehmen, wich er, biefe gur rechten Sand liegen laffend, nordwärts, langs bem nordlichen Ruge ber bortigen Bergguge folgend, ab, wo ibm die vorliegende Cbene mit ben vielen Telle vor Augen lag, zwifchen benen er eine Maffe von Beltlagern ber Turfomanen mahrnebmen fonnte. bemertte, daß die Bergguge bort nach einer Stunde Bege nich mehr in einem Bintel gegen die Blateauebene nach Oft bineingieben, über welche die birecte Strafe nach Aleppo hinwegführt, ber er nur eine halbe Stunde weit bis 3mm, einem turtifden Dorfchen, folgte, bas an einem ichmalen Bache liegt, an bem bie Ruinen der alten Stadt Juma (Emma) 85) noch mahrnehmbar find, welche Btolemaus noch ju Geleucia gablte, Die Tabul. Peut. aber als Station Emma (3mmeftar bei Sogomenos) 33 Mill. von Antiochia und 20 Mill. von Aleppo auf ber Saupt. ftrage eingezeichnet bat. bier wurde Renobia in einem erften Treffen von Murelian gefchlagen.

 <sup>783)</sup> W. Thomson, in Bibl. Sacra. 1846. p. 460.
 84) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 116.

<sup>16)</sup> Manuert, Geogr. ber Griechen und Romer. Th. VI. 1. 6. 375.

Bon dieser Station, welche nur von wenigen anderen Reisen. ben berührt wurde, verfolgte Eli Smith einen mehr nördlichen Umweg gegen die vorliegende Riederung el. 2mf, deren umgebende Sugel bier zwar baumlos, aber mit herrlichen Rornfeldern überjogen waren. Er folgte dem Thale des 'Afrin aufwarts 2 Stunden weit, von 3mm über bas Dorf Tell Daub, aus 40 Saufern beftebend, von Türken, Rurden und Armeniern bewohnt; von da in 11/4 Stunde gum Tell Runa'na und 21/4 Stunde weiter gum Tell Dichelameh. Sier übernachtete er auf einem Ruinenbugel mit Quellen, auf dem fich ein turbifder Stamm, 600 Familien fart, der DichumisStamm, unter benen 100 Befidifche fich befanden, in einem Beltlager niedergelaffen hatte. Diefe maren teine Aderbauer geworden, gleich mehreren ber umberwohnenden furbifden Unfiedler, fondern nur Biebauchter geblieben, die in ber falten Sahreszeit folche füblicheren Stationen für ihre heerden Dier erfuhr Gli Smith, bag weiter norblich, um Rillis, in den dortigen furdifchen Gebirgen vorzüglich nur Rurben mobnen, unter benen jedoch viele Sefiden leben follen.

Diesen nördlichen Weg hatte Eli Smith eingeschlagen, um diese Völker-Berhältniffe zu erforschen, und am dritten Tage-marsche, den 26. April, über die nordöftlichen, noch höher fich ethebenden hügelreihen, die Borhöhen des Dschebel hammam, an deren Rordfuße in Ferne von 1½ Stunde Schih ed-Deir, wo ½ Stunde weiter el-Shüzarspeh und ½ Stunde südöstlicher thalauswärts das Kalaat Siman, das St. Simeonsschlicher thalauswärts das Kalaat Siman, das St. Simeonsschliche, zu erreichen, von dem schon Burckhardt einmal Kunde gegeben hatte, wo wir ihn für jest aber zurüdlassen und erst mit anderen Banderern die directe Straße über Danah versolgen, die Eli Smith diesmal zur rechten Hand batte liegen lassen.

Bon harim hatte Thom son schon früher (11. u. 12. Aug. 1846) ebenfalls seinen Weg oftwarts über Dana 6) weiter verssolgt, aber erft von dieser Station die hauptroute, wie Eli Smith, nordwarts verlaffen, da auch ihn ein besonderes Intersesse trieb, die Ruinen des St. Simeon Castells zu besuchen. Ihn führte von hartm ein etwas mehr sulicher Weg an Imm vorüber, das er nicht berührte; dagegen passirte er über einige selssige Anhöhen, zunächst eine bis dahin unbekannt gebliebene, an den Ufern des Baches Burak gelegene Meierei, wo er sein

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Thomson, in Bibl. Sacra. V. 1846. p. 461.

# 1648 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

Rachtquartier nahm. Sie gehörte einem turfischen Großen in Conftantinopel, ber fich erft in neuefter Beit Diefe Tichiftlit ober Meierei angelegt hatte. Sie mar am erpftallhellen, fischreichen Bache bes Burat mit iconen Gebauden im Styl von Conftanti. nopel, eine Seltenheit in Sprien, aufgebaut, mit lieblichen Umge-Der Bach giebt burch ein enges Thal an der Oftseite tes Dichebel el-Ala binab, bis er die Chene meftmarts erreicht und in ben See von Antiochia einfließt (mahricheinlich ift es ber futoff. liche Buffuß jum See, ben Cheenep's Rarte ale Angulifluß, vielleicht der Denovarus bei Strabo, eingezeichnet hat, weil dort Die Berghoben auch Diefen Ramen führen). Thomfon fab an ibm bie Ruinen einer einft geräumigen, großen Stadt und an dem Aluf noch Ruinen einer Brude bon mehreren Bogen. Auch Brbb und Mangles 87) befuchten Diefe Ruinen einer großen Stadt, Die fie Burti nennen (im Jahre 1817), und Rouffean's Rarte bat hier Ruinen einer alten Stadt mit dem Bufat "masures" einge-Bon feiner nachtherberge in Diefer Efchiftlit brauchte Thomfon 41/2 Stunde, um die Station Dang zu erreichen, und auch diefer Beg murbe in ber zweiten Balfte ohne Unterlag nur burch Ruinen gerftorter Ortschaften ju beiden Seiten des Beges fortgefest; ein Traueranblid fo vielen untergegangenen Bobiftanbes von Millionen feit ben alteren bis in die mittleren Beiten, Die man in bem Architecturftpl gabllofer Bauwerte noch gang aut in Diefer jegigen Ginobe ertennen tonnte. In Dang batte b. Sups 88) einen auten Altar in borifdem Stol aufgefunden und mehrere griechische Inschriften copirt.

Bu Dana wartete der Reisende einige Stunden der brennens den Tageshiße, die durch einen Scirocco sehr erhöht wurde, in dem Schatten einer alten Kirche ab, die in eine Moschee verwandelt war, ohne besondere Beobachtungen machen zu können; aber auf einer frühern Tour (1840) 39) hatte er eben daselbst die heiße Mittagszeit in dem Schattenasyl einer Acmpelruine abgewartet, die theils aus dorischen, theils sonischen Ueberresten bestand. Unsern davon lag ein schöner Kiost von 25 Fuß Sohe; an dessen seiner quadratischen Basis erhoben sich 10 bis 12 Fuß hohe, schöne corinthische Säulen, die oben mit einer Cornische und einem großen

<sup>787</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 229.

H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. p. 71.
 Thomson, im Mission. Herald. 1841. Vol. XXXVII. p. 239.

Steine überbedt waren, ber in Form einer Byramide zugehauen war. Die umherliegenden Klippen zeigten eine Menge schöner Felsgräber, darin 3 Sarcophage, solid aus Fels gehauen; die Fronten waren mit corinthischen Saulen und Basreliefs geziert. Mehrere der Felsengräber hatten gut erhaltene Inschriften, und wie hier, so ware in allen Kuinen der umliegenden Ortschaften eine reiche Rachlese von Inscriptionen zu machen, welche sicher manchen wichtigen Ausschlich über die altere Geschichte Kordspriens zu geben im Stande sein würden.

Bei dem zweiten Befuche (1846) verließ aber Thomfon nach ber Mittageraft biefe Dana wieber, und ritt bann über bie und ba mit Baumwolle, Dais und Bobnen angebaute Relder gu einem Thale fort, an beffen jenfeitiger bobe wieber bie Ruine einer febr arogen gerftorten Stadt lag. Dann wurde nach 2 Stunden Bege fern von Dana, nachdem man über felfige Bugel binmeggezogen, bas Dorf Deir et. Ein erreicht und neben bemfelben bas Beit aufgefchlagen. Diefer Drt liegt noch 6 Stunden fern von Aleppo, dem letten Tagemariche. Bis dabin war man über bich. ten, gumeilen halberpftallinifchen Raltftein binmeg geritten; weiter oftwarts murden Rreibe. und Mergellager vorherrichend. Der Boden um das Dorfchen ift gang bon Cifternen gur Bewafferung feiner Garten burchlochert, ihr Baffer ift bochft wibrig, voll Ungegiefer, jumal fleiner rother Burmer, und ungeniegbar. Rlofter (Deir), nach welchem bas Dorfchen einft benannt fein mochte, war zwar verschwunden, aber bie reichlichen und trefflichen Beigen (Tin), die ben Bufat bes Ramens bilbeten, waren in ben Garten gurudgeblieben.

Bon Deir et-Tin brauchte Thomson am nächsten Tagemarsche, den 13. August, noch 4 Stunden Wegs, um die Ruinenorte des Oschebel Siman zu erreichen, wo wir ihn spater wieder antressen werden.

4) Geognoftische Bemerkungen auf Ruffeggers Route von der Eisenbrude über hartm, Dana und Terab nach Aleppo (1836).

Die Route, welche unser geehrter Freund Ruffegger 90) im Sahre 1836 von Antiocia nach Aleppo bin . und zurudlegte, bat

<sup>&</sup>quot;) Ruffegger, Reife. Th. I. 1. S. 374-377, 444 u. f. Ritter Erbfunde XVII. Rmmmm

## 1650 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 43.

uns mit manchen neuen Beobachtungen über bie bortigen Boden-Berhaltniffe auf biefer Strede Rordfpriens bereichert, beffen Blas teauerhebung die Baffericheide zwischen tiefen Ginfentungen bes Drontes im Beften und bes Cuphratlaufes im Often biftet. Mis er bie eiferne Brude auf bem Bege nach Bartm überfet batte, faat er, lag bas mufte Bergland, bas Grenggebirge gwie fden ber Tiefebene von Antiodia, bem el-Umt und ber Dochebene bon Aleppo, welches icon Burdharbt mit bem Ramen Ralala (ober Chalata bei Ruffegger) belegt hatte, vor feinen Augu ansgebreitet. Richt blos in ben außeren Rormen bes Bobens geht bier eine große Beranderung vor, fondern auch in beffen Befleidung westwärts bes Drontes, bemertt Aucher Elop, andert fich plote lich die gange Begetation 91); die eigenthumlich mediterrane, Die im Antiodialande noch vorherrichte, verfcwindet, und Die eigen thumlich fprifche tritt nun erft bervor. Um folgenden Zage, ben 1. Juni, bedte am talten Morgen ein bichter Rebel bas Emb, bis die beißere Mittagesonne bervortrat; links fab man ben fleinen Spiegel bes Sees Af Den gis (Lacus Ufrenus, nach bem Afrin bei Rinneir genannt, ber Antiochia-See) und weiter nordoftwarte bie Die ben des furdischen Gebirges gegen Aintab noch mit einzelnen Mit dem Anfteigen aus der Ebene bet Soneefleden bededt. Orontes gegen bie Doben des Ralata nahm die Fruchtbarteit bet Bobens ab; er wurde fteinig, das Getreibe auf ben geidern bum und mager, aber mit europäischen Blumen bededt und mit ichonn Bappelbaumgruppen noch bie und ba gefchmudt. Ruß des Ralata fließt der lette Bach nordweftmarts, ber von gie fcen und Schildfroten wimmelte.

Der Kalaka, nach Russeger, ist eine etwa eine Tagereist ober 14 bis 15 Stunden breite Masse von hügelzügen, die höchstens 600 bis 800 Juß über dem Thale des Orontes austrigen, in langgezogenen Rücken mit kuppelartigen Erhebungen, und ein welliges Bergland ohne besonderen Ausbruck der Formen bilden. Es verbindet die in S.D. von Haleb oftwestwärts streichenden Höhenzüge des Oschebel el Aswad mit den R.B. von Paleb gegen R.D. streichenden Oschebel Seman (St. Simeons-Bergen), obwol nur durch sehr untergeordnete Pöhenzüge, und schebet die Ebene Antiochia's von der Ebene Aleppo's.

<sup>79:1)</sup> Aucher Eloy, Relat. de Voy. en Orient. Paris, 1843. Vol. L p. 83.

Diefe localen Gebirgenamen find gwar von Rouffeau's Rarte auf Berghaus Rarte erft übertragen und hiernach von bem Reifenden nach berfelben erft generalifirt; aber auch S. Buns 92) befatigt die Richtigfeit wenigftens ihrer localen Benennungen. Es ift ein durchaus tables, muftes, bem Trieffiner Rarft gang abuliches Raltfteingebirge (f. beffen treffliche Befdreibung von Rloben) 93); es hat vorherrichend eine felfige Oberfläche, nur etwas Schaafweide, und ift wegen fortwahrend fehr heftiger Binde ber Gultur ungunftig; in feinen Thalern und baffinartigen Bertiefungen bagegen trifft man fehr fruchtbaren Boben, gufammengefowemmte und durch Begetation felbit febr aufgehäufte Erbe. folden Stellen baben fich die Menfchen in gablreichen Ortichaften und Dorfern angefiedelt und Brunnen gegraben. Dier ift jeber culturbare fled, wo nicht andauernde Berheerungen ober Entvollerungen eintraten, was freilich febr häufig vortommt, auch angebaut. Außer ben fparfamen Brunnen muffen auch Regen. und Schneemaffer-Cifternen aushelfen; benn ber Bobengug felbft ift mafferarm, und gemahrt in feiner baumlofen Debe, felfigen Bertluftung und Bertrummerung, wie ber Rarft, meiftentheils ein trauriges Unfeben.

Im Thale des oben genannten Baches aufwärts reitend, nahm die Masse loser Steine, welche den Boden bedeckten, so zu, daß die Begetation dadurch saft erdrückt wurde, und nur einige durre Gras-büschel noch zwischen Steinen hervorragten (es war am 1. Juni, also hatte schon die heiße, Alles verdorrende Jahreszeit begonnen). Der table Kallfels umher war voll höhlen, die theils sichtbar wurden, theils nur durch den hohlen Klang des Pferdetrittes sich verriethen. Dennoch war die ganze Landschaft voll Ruinen von Kirchen, Schlössen, Ortschaften, oft von sehr bedeutendem Umfange und von sehr solider Bauart, ein Zeichen einstiger sehr starter Bevöllerung, über die Jahrhunderte hindurch sich surchtbare Schicksale herübergewälzt.

Rach 8 Stunden Ritt auf den schlechteften Pfaden wurde unster einem Baume eine kurze Rast gehalten, wo die Reste eines grossen Gebändes mit noch stehenden Säulen und andere sehr schöne Tempelreste überraschten. Gine Menge Bogengewölbe von schön behauenen Quadern ließen auf eine Kirche oder vielleicht einen eins

<sup>27)</sup> H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep l. c. p. 9. 3. Rloben, in Berl. Mon.-Berichten. 1842. S. 32 u. f.

Mmmmm 2

# 1652 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

stigen colossalen Rhan zurudschließen. Gine halbe Stunde weiter traf man große Cisternen mit vortrefflichem Baffer; sie liegen am Ende des sehr fruchtbaren Thales einer Hochebene des Kalata, wo mehrere Dörfer mit guten Aderselbern umber und in der Rabe bas Dorf Dana, die Karawanen-Station, wo das Rachtquartier genommen wurde. Milch und frischer Ruchen aus Beizenmehl war bier die Erfrischung, die gereicht werden konnte.

Um 2. Juni feste Ruffegger auf geradem Bege ber gro-Ben Bauptftrage von Dana feine Banderung bis nach Aleppo Schon um 2 Uhr am Morgen begann ber Ritt burch bies felbe obe, monotone Landschaft, die nur ungablige Trummer barbot, zwifchen benen man über abwechselnde fleine Blateaus emporfteigt, die fich terraffenartig eins über bas andere erbeben, bie und ba mit einem fleinen Dorfchen voll Armuth befett und theilweise mit mageren Rornfelbern bededt. Obwol ber Boben an manchen biefer Stellen auch recht fruchtbar gum Unban fein murbe, fo liegt er boch megen ber Armuth ber flets geplagten Dorfler in feiner Ginobe 94) ba; alle Rellahs pflegen bier in ber Regel ihren Aderbau nur mit Unterftugung ber reichen Aleppiner fortfegen zu tonnen, die ihnen Capitalien zu Adergerath und Ausfaat liefern, fowie Bieb gur Dungung und Bepflugung, dagegen fie fich an der Ernte betheiligen, und bem Bafcha nur bie Steuer für die wirklich bebauten Welder bezahlen, die fie dann fo fparfan als möglich bebauen, weil ihnen vom Bangen nur fo viel fibrig bleibt, daß fie ihr Leben bamit friften tonnen. Bon einer fumpfigen Cifterne, mahricheinlich von Terab (Deerhab ichreibt Ruffegger) 95) aus, wo fich die Blateauhobe am bochften erhebt, tonnte man in größter Ferne fcon bas Minaret ber alten Citabelle von Aleppo ertennen; aber noch hatte man wieder ein Sinabfteigen über terraffenartig fich erhebende Blateaus bes Ralata abmarts gur großen Buftenebene von Aleppo, die fich nordwarts bis jum Rug der Berge von Aintab ausbehnt, füdweftwarts bis gu ten Boben des Dichebel el-Ala und oftwarts bis ju bem Bette des 15 Stunden von Aleppo fernen Guphrat. Raum ift diefe Ausbehnung von geringen Bugelgugen unterbrochen.

Die gange Aleppo-Chene liegt aber weit bober als bie Drontes-Chene bei Antiochia, die taum um 300 bis 400 Ruf bie

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) Aucher Eloy, Voy. l. c. I. p. 169. <sup>25</sup>) Ruffegger, Reife. I. 1. S. 444.

Rerresstäche überragt; leider ift von Aleppo noch keine Höhens meffung bekannt, da aber Damascus über 2,300 Fuß über dem Reere liegt, so können wir kaum die absolute Höhe der Aleppos Blateaus niedriger als 1,200 Fuß schäßen, da das Nivellement Thomsons, bei Gelegenheit der Euphrats Expedition ausgeführt, die Landeshöhe zwischen 1,100 his 1,300 Fuß sestiellt. Noch waren 2 Stunden Begs nöthig, um die Stadt zu erreichen. Nur eine halbe Stunde von ihr zeigte sich eine große gemauerte Cisterne mit tresslichem Basser. Bon dieser Stelle ließ sich die ganze Büskensläche, in deren Mitte die Stadt erbaut ist, übersehen, die von hier großartig sich am linken Flußuser des Kuweik ausdehnt.

Die auf Diefer gangen Route von Bartm über Dana bis Aleppo fortgefeste, in ihrer ganzen Breite febr einförmig bleibenbe, an 25 bis 26 Stunden breite Blateauflache Diefes nord. liden Spriens ift ein fur bas Muge, wie fur ben Banderer ermubendes Raltfteinplateau 96) von einem weißen, febr boblen reichen Raltftein, an beffen Rande bie Berge nicht bober als bodftens ju 1,500 guß relativer Bobe fich bie und da erheben. Sein vorherrichender Character ift Bochebene, wild, tahl, ein Behaufe von Steinbloden, bazwischen meift vegetations. leere Steinflache, gleich bem oben Rarft gwifchen Laibach und Trieft, ber an vielen Stellen durch feine unfäglich gertlufteten Steinblode und Schichten, Die jedoch mehr ins Graue als ins Beife übergeben, auf uns bei dem Uebergange über benfelben mehr ben Eindruck eines mahren Todtenfeldes voll riefiger Rnoden und Bebeine, oder theile geschichteter, theile gerftreuter Bolge baufen, womit bie gange Oberflache bedect mar, machte, als ben einer Erdoberflache.

Das Streichen der Schichten, nach Russegers Beobsachtung, war vorherrschend von Nord nach Sud, also ganz in derselben Rormalrichtung aller drei westlichen, unter sich parallelen Randgebirgsketten; das Fallen war meist gegen S.D. in eisnem Binkel von 20 Grad, doch sehr wechselnd und voll Störuns gen. Der ganze Höhenzug des Kalaka bildete mehrere Plasteaus, die sich terrassenartig von West nach Oft ansteigend erseben, deren höchstes sich weiter nach Oft wiederum sanst gegen die Hochebene von Alexvo verslacht. Auf diesen Blateaustusen, wo

<sup>98)</sup> Anffegger a. a. D. I. 1. S. 444-461.

Regen und Binde oft fehr fturmifch und heftig vorüberftreichen. um die verdunnten Lufte des trodenen inneren Continentalelima's mit ben ichweren, feuchten und bichteren Deeresluften amifchen Di und Beft auszugleichen (f. oben S. 1643), tann die Bermitterung und Auflojung bes Befteine und die in den geschütteren Stellen fic bilbende Dammerbe nicht völlig gehindert werben. Da berrict Dann eine üppige Begetation, welche burch bas fonft berrliche Clima ungemein begunftigt wird. Go treten fleine Dafen gwifden gro-Ben, nadten Buffen bervor, und auf den nur wenig mit Erbe bebedten Raltfteinflächen tonnen Blumen und Rrauter emporichiefen und gebeiben, Die für folden Boden geeignet find. Ale Theodor Rotichy Anfang Mary von Dana nach Alepvo auf den abiden lichften Steinwegen, voll natürlicher Boblungen, die noch burch bie Suftritte ber Raramanenthiere auf bem flippigen Steinboben ju vielen Taufenden von tiefen Löchern ausgearbeitet waren, feine Bege verfolgte, war diefe table Oberflache boch mit ben fconften groß blühenden gelben Crocus und anderen Blumen bededt.

Eben bier, im Often von Dang, liegt bie bochfte Diefer flip. pigen Blateauftufen, die Dochebene ber Station Terab (Deerhab bei Ruffegger, Terob bei Rouffeau, Terab auf Bergbaus Rarte). Gegen G.D. zeigt bas hinabfteigen von ihr unverfennbar die Rolge wiederholter Erberfcutterungen in Bohlen, Bebirgebrüchen, tiefen Spalten und ein gangliches Durd. einanberwerfen ber Schichten; nicht eine vulcanifche Region, fonbern ein durch plutonifche Krafte furchtbar bewegtes und gerrüttetes Terrain. 3m Jahre 1822 wurden beide Stadte, Antiochia (f. oben S. 1206) wie Aleppo, und bas gwifchen beiben liegende Land burch bas furchtbare Erbbeben ganglich berwuftet; in der Rabe von Antiocia eröffneten fich tiefe Spalten, aus benen fich beiße Baffer ergoffen, die fich fpaterbin wieber baben. Aleppo murbe in bemfelben Jahre vom 13. August an 40 Tage burch bie heftigften Erbbebenftoge von Grund aus gerftort; die meiften Stofe maren perpendicular, fo baß alle Gebaude in die Bohe geworfen, in fich felbft aufammenfürgten, felbft bas Caftell in ber Mitte ber Stadt; ein Beiden unftreitig von bem nahe, obwol in ber Tiefe liegenden Sigbeerbe, aus bem fich die bebenben Gewalten ber Dampfe entwideln. einem Eruptionsteffel ober Rrater ift in ber Umgegend gwar nichte au feben, aber bas Bervordringen vulcanifcher Gefteine, gumal vot bafaltischen und Tuffmaffen, läßt fich an mehreren Stean

unter ben oberen Schichten bes Grobtaltes in ber Rabe von Alepva wahrnehmen, jumal an einer febr großen Erdfpalte ber erften Terraffe, weftlich von ber Stadt, Die febr mabricheinlich ebenfalls durch Aufriß großer Erdbeben entftanden fein mag. Die genauere Beobachtung in ben verschiedenen Berioden diefer Ras turphanomene; aus dem 11ten Jahrhundert bat fich bei Belegenheit einer febr furchtbaren Erberichutterung in ber Rabe von Aleppo jeboch die Rachricht erhalten, daß dabei an mehreren Stellen gua gleich die bellen Rlammen aus ben offenen Spalten bervorbrachen. Die gange Intumesceng ber alepvinifchen Blateauftufen mag baber gwifden ben westwarts boch emborgebobenen breiboppelten Libanon. Spftemen ber Gebirgsparal. lele und ber oftwärts tiefften Ginfentung bes von Rord nach Gub einschneidenden, mittlern Euphratlaufes, Diefen plutonifden Debungen ibr Dafein verdanten, Die fudwarts burch ben gangen fvrifd-arabifden, den Bauran begleitenden, gewölbten Blateauruden bis jum gleichartigen Dochlande des arabifchen Rebicht fich ben anglogen Bildungen ber innern grabifden Balbinfel anguichließen fdeinen.

Um westlichen Fuse der höchsten Terrassenstuse von Terab behnt sich eine zweite Terrasse von Bedeutung, die von Dana 97), aus, die, von Hochebenen unterbrochen, von nackten Sügelzügen durchsetz, einst sehr bevölkert gewesen sein muß, wie aus den Ruisnen hervorgeht, mit denen sie (meist aus der Areuzsahrer-Zeit) sast ganz bedeckt erscheint. Dieses Plateau, rings umgeben von einem Areise tahler Berge ist mit einer fruchtbaren, bebauten Gbene besedett, von der man über einen starten Abfall und durch wüste, aber keinesweges sehr tiese Thäler unmittelhar auf die antiochische Ebene el-Amt und zum Orontes hinabgelangt, wo der Areidetalkstein, welcher den Kalat überlagert, gänzlich verschwindet, und erst westwärts des Oschist el-Padto mit seinen eigenthümlichen Bersteinerungen (Pentacriniten, Tubiporen u. a.) und Feuersteins nestern wieder hervortritt.

Sudwarts bes Ralata, nach dem Innern des Sochlandes und gegen S.B. jum Dichebel Ala und Dichebel Riha, liegt ein eben fo berworrenes und gerruttetes Land, unter beffen Raltfteinobers

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Russegger, Reise a. a. D. Th. I. 1. S. 446; W. Ainsworth, Researches. p. 295.

flache aber einzelne augitische Felbspathgesteine nach oben bervorbrechen 98).

Die Ebene, in welcher die Stadt Aleppo liegt, fentt fich zwar von der Terab-Terrasse flach gegen Oft hinab, aber sie liegt doch immer noch hoch genug über der Euphratebene, ja sie keigt nordwärts gegen den Ofchebel Seman und, wie der Lauf des Ruweit zeigt, gegen die Berge von Aintab noch immer höber aus; daher sie frische Bergwinde, ein sehr gesundes Clima, reine Lüste, keine sumpsigen, sowie salzigen Ausdünstungen hat, nicht siebererregenden Ausdünstungen unterworfen ift, wie viele der niederen Umgebungen, auch nichts von den Euphratüberschwemmungen oder dem Sandstaube Mesopotamiens, gleich etwa der Niederung des Rillandes, zu leiden hat.

Diefe Bochebene von Aleppo, nach ben füblichen Bugel. gugen el-Asmad. Chene genannt, beren Ratur wir auf ben Gudwegen nach Balmpra tennen lernten (f. ob. S. 1435-1442), geigt fich meftmarte fanft erhebend ale weißen Boben ober bod als mafferarme, leicht vertrodnende Grasffache. Sie zeigt viel Grobtalt und bagwifchen in Schichten und Rluften viel verbrei-Berfchieden bavon ift bas Gebilde von plutotete Thonlager. nifchen gleichartigen Daffen, die über ienen ober in ben Bertie. fungen ihrer Bobenflachen bervortreten. Es ift ein bafaltifdes Beftein mit Grundmaffe von Relbfpat und Augit; Dlivine tonnte Ruffegger barin nicht finden; an manchen Stellen gewann es eine porphprartige Structur, gleich Augitporphyr, mit glafigem Zeldfpat ober manbelfteinartig geftaltet. Auch wird bas Beftein hie und ba trachptifch, poros, mit eingesprengtem Rupfer- und Gifenties. Alles weift auf plutonifche, burch Somelgung entftandene Bildung bin; wo fie mit ben Thonlagern in Conflict getreten, hat fie biefe durch Reuerglut in eine rothe Biegelfteinmaffe verwandelt, Die den Boden an vielen Stellen febr gleichartig farbt. Un zwei Stellen hatte Ruffegger an ber Strafe von Antiochia nach Aleppo folde plutonifchen Gebilde febr deutlich mahrnehmen tonnen, die gwischen dem Grobtalt und dem Thon hervorgebrochen maren, auf das frubere Thonlager fich verbreitet hatten, fpater erft vom Grobtalte überbedt murben.

Auf folden Busammenhang mit bem tiefern plutonischen Sigheerbe beuten auch am Rordfuße ber Blateaubilbung die heißen

<sup>799)</sup> Ruffegger a. a. D. I. 1. S. 437.

Quellen im Thale bes Afrin gu el-Bammam, Die icon fruber pon Burdhardt ermant murden (f. oben S. 1619). Boben, aus dem fie nur etwa 400 guß über dem Deere hervortreten, ift, nach Minsworth, bafaltifches Beffein, ober, nach Ruffegger, Augitporphyr. Sie follen, nach ihnen, erft fungerer Entftehung, eine Rolge von verschiedenen Erbbeben Diefe Rachricht erhielt Minsworth 99) von einem euros paifden Argte, der im Dienfte Ibrahim Bafcha's fand. Er führte 4 verfchiedene Quellen an; die, welche bei bem letten Erdbebenfoge entftanden mar, hatte eine Temperatur von 30° Reaum. (99° 5' Rabrb.); in ihr lebten Frofche, Schildfroten und Conferven; Die zweite Quelle mar bei einem frubern Erbbeben ericbienen, und hatte 29° 64' Reaum. (98° 7' Fahrh.); fie entwidelte Some. felmafferftoff, und ift daber mol biefelbe, die Burdhardt angab. Die britte und bie vierte Quelle hatten 29° 35' und 20° Reaum. (b. i. 98° und 77° Fahrh.) Temperatur und waren obne Gasentwidelung.

5) Die Rebenwege und Zwischenstraßen burch das innere Plateauland nach Aleppo.

Die Querwege, welche noch weiter südwärts der Dana Route führen und meift von hartm über die genannten Stationen Selfin, Armenaz, Reftin begangen werden, verzweigen sich doch auch noch auf manche Zwischenstraßen, welche für die Ratur des Plateaulandes zwar keine neue Aufschlüsse geben, aber öfter genommen werden, weil die Umstände hie oder da auf den anderen Routen hindernisse in den Weg legen, wie dies häusig mit Truppen des Gouvernements geschieht, denen zu begegnen sehr beschwerlich zu sein pflegt; oder durch Wegelagerer an der einen oder andern gesährlichen Stelle oder durch locale Rebellionen der sehr turbulenten Bewohner; zuweilen geschieht es auch von erfahrenen Reissenden, welche die Reise schon öfter wiederholt haben, um der langsweiligen Monotonie der Hauptrouten aus dem Wege zu gehen. Diese Rebenrouten und Zwischenstraßen sind aber bei mansgelnder genauer kartographischer Ausnahme öfter schwierig zu vers

<sup>99)</sup> W. Ainsworth, Researches in Assyria etc. London. 8. 1838. p. 295-296, Note; Ruffegger a. a. D. S. 456, 459 n. f.

## 1658 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 43.

folgen, zumal da auch die Schreibung der Ramen oft als febr irrig hinzutommt, daher wir fie auch nur für tunftige Berichtigung nachfolgender Beobachtung turz verzeichnen.

#### A. Lieutnant Colonel Squire's Rudweg von Aleppo nach Antiochia (1802) 800).

Mit einer kleinen Rarawane verließ er Aleppo, am 3. Juni, über Rhan Tuman, um am Abend gu Refr Jaun gu raften. Um 4. Juni frub 6 Uhr jog er weiter gegen G.B. über viele Dorfe ruinen nach Berbaneh (Berbany bei Squire), wo viele Cifternen; bann über Ramadan und Mittags nach Da'arrat ens Riertn, wo aber bie Best war; man ging alfo über fleinigen Relsboden 1 Stunde weiter durch Olivenpflanzungen an vielen fünftlichen Tells vorüber, durch felfige Thaler voll Reigenbaume und Brunnen (einer Min el-Ragi genannt) und amifchen Bergen am Dorf Ashat vorüber, und erreichte bas Rachtlager, bas nicht genannt wird, aber icon gu ben Borboben bes Dichebel Ala gebort ju baben fcheint. Dann am britten Tagemariche, ben 5. Juni, wurde gegen R.B. in 2 Stunden das große Dorf Elmanas, of fenbar Armenag (f. oben 6. 1639) erreicht, bas am Urfprunge eines langen, von D. gegen 2B. giebenden Thales liegt, an beffen Rordfeite bas Dorf Bayardes paffirt murbe. Bon den naben, mit Obfigarten befetten Bergen ichaute man icon binab in Die Drontesebene, ehe man noch Salchbin, ober Selfin, erreichte. benachbarten Bergtluften wurde den Reifenden ein Befchent an Sonee gur Erquidung gebracht burch ben Scheich ber Reiterescorte, welche die Raramane burch bas unfichere Bebiet bis ju ber Dichist el-Babib begleitete, von wo dann Antiochia am 6. Juni balb erreicht mard.

#### B. Ali Bey's Weg von Aleppo nach Antiochia (1807) 1)

verfolgte in einer etwas abweichenden Richtung ebenfalls ben Beg bis Armenag, das er Armana nannte. Er verließ Aleppo am 26. September und tam nach 3 Stunden Begs bei Uebersteigung der dortigen höchsten Blateauterraffe von Terab, ehe er bas Dorf Tabil erreichte, ju einer Stelle am Bege, wo eine

<sup>&</sup>lt;sup>809</sup>) L. Cel. Squire, Itin, bet Walpele l. c. p. 343-346.

1) Ali Bey, Trav. II. p. 298-301.

sende Grube von 100 Fuß im Diameter und 40 Fuß Tiefe sich gende Grube von 100 Fuß im Diameter und 40 Fuß Tiefe sich aufthat, um welche eine Gallerie halbwegs hinab zu mehreren Sohlen führte. Die Muselmänner hielten dies für eine verschlungene Stadt; wahrscheinlicher, was schon A. Russell meinte, der diese Stelle zuerft am genauesten beschrieben hat, ist es ein Erd fall 2). Die Christen in Aleppo hielten es für einen alten Circus zu Ausbewahrung wilder Bestien zu Kampsspielen. Ali Bey ließ es unausgemacht, ob es ein Gesängniß, eine immense Cisterne oder eine Gruft mit Catacomben gewesen. Auf Rousseau's Karte ist diese Localität durch "el-Houte, reste d'un ancien Cirque" bezeichnet.

Col. Chesney 3) fagt, diese Stelle, welche man das "verssuntene Dorf" nenne, liege 4½ Stunde in S.B. von Aleppe und habe einen Durchmeffer von 150 Fuß, eine Tiefe von 70 Fuß, und sei, obwol sie saft wie von Menschen gebildet aussehe, doch auch sehr unwahrscheinlich der Krater eines erloschenen Bulcans. Da dort teine Laven bemerkt werden, möchte es noch eher ein Erdfall sein; denn G. Robinson 4) will, wie schon A. Russell, ringsumber horis zontale Gesteinsschichten von 10 bis 15 Juß Mächtigkeit be, merkt haben; er maß 500 bis 600 Schritt am obern Rande im Umkreise; viele Steinblöde sind in die Tiefe hinabgepoltert.

Bestwärts von da wurde das Dorf Terab durchzogen, dann folgten schone Chenen, mit vielen Dörfern besetzt, gegen S.B. wurde das Dorf hazemi (hazzano bei Rousseau) erreicht und zu Martaboua, wol richtiger Martawan, das Nachtlager genommen. Auf dem ganzen Wege lag alles voll von Ruinen, zwischen zahlosen Cisternen, Sautenstüden und anderen architectonischen Resten, auf denen auch viele Inscriptionen bemerkbar waren, aber alles seit Jahrhunderten so von der Natur überwältigt durch Berwitterung, Ueberdedung und Ueberwucherung, daß wenig Zusammenhang zu erkennen war.

Am 27. September ging es durch schne Culturebene, über Anhöhen mit Olivenbaumen bepflangt, wo die Stadt Armenag erreicht wurde. Unfern von da konnte man von den Sohen gegen R.R.B. in 3 Stunden Ferne den Seespiegel gegen sein Rordende

<sup>2)</sup> A. Ruffell, Raturgefch. von Aleppo. Gottingen, 1797. Bb. I. G. 73.

Colonel Chesney, Expedition for the Survey of the Rivers Euphrates and Tigris. London, 1850. 4. I. p. 410.
 G. Robinson, Trav. in Syria. chapt, XV. p. 268.

## 1660 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 43.

vor Raramurt erfennen. Um 3 Uhr wurde bas rechte Ufer bes Drontes bei bem Dorfe Sanegi erreicht, wo ber fanfte Lauf bes Rluffes, ber bier eine Breite von etwa 100 Rug und eine Tiefe von 41/, Rug geinte, in einem leden Bolgtahne überichifft murbe. Die Ufer bes Strome fliegen mit thonigem Schlammboben an 16 Ruf feil empor, das Baffer mar voll Rifche. Die Lage bes Dorfes und Diefe gurth, welche fonft von teinem andern Reifenden genannt wird, muß zwifchen Deir Rufch und oberhalb der Dicier el-Babid liegen, wohin der Ort auch in Berghaus Rarte eingefdrieben mard. Um nachften, britten, Tage (28. Sept.) murbe Antiochia erreicht. - Dan fieht icon aus biefen beiden Routiers, wie mannigfaltig bie 3wifchenwege und Rebenrouten ausfallen tonnen, und wie die Sahreszeit auch einen großen Ginfluß auf den verschiedenartigen Unblid ber Landschaft ausubt, je nachdem man im Marg, wie Th. Rotichy, bort die Frühlingsflur mit ihrem Blumenfcmude erlebt, ober mit Ruffegger in ber Ditte bes beißen Juni, wo fcon Alles verfengt ift, nur von den nadten, weißen Raltfteinschichten geblendet und ermudet wird, ober nach bem erften Berbftregen Ende September mit Ali Ben icon wieder überall grune und fcon bebaute Ebenen und Thaler erblictt. Roch eine andere, neuefte Route von bem Conful Reale ift une im Sabr 1850 mitgetheilt, welche beweifet, daß auch bier, wenn auch nur bie und ba einmal, einiger Fortidritt im Anbau bes Landes mabraunebmen ift.

#### C. F. A. Reale's Route von Antiochia nach Aleppo (1850) 5).

Er legte von Suedieh diesen Beg über Antiochia am ersten Tage in 8 Stunden Zeit (22 engl. Miles) bis zur eisernen Brude zurud, wo er am Bollhaus halt machte. Es war in der Mitte Februars, die Zeit der Jagden, und Ueberschwemmung des Orontes meilenweit, welcher selbst einen Theil der Brude unter Baffer sette, so daß man 3 Stunden lang immer durch Baffer, sellen reiten mußte, die dem Reiter zu gefahrvoll sein wurden, wenn man nicht durch Bauern über hügel und höhere Dämme geführt werden könnte. Biel Bild war umher versammelt, und selbst Schaaren der sonft so seltenen Frankoline (Perdix francolinus, das Rothhuhn) zeigten sich.

<sup>\*05)</sup> F. A. Neale, Syria. p. 83-92.

3weiter Tagemarfc. Bon ber Orontesbrucke burch bie nabe Ebene und bie erfte Stunde Auffteigens über grune Anhöhen, voll von Becrben, gwifden benen einige Bigeuner ihre Lager aufgefchlagen hatten, murbe in einer naben Thalfentung auf fruchtbarer Chene Die moderne Unlage Deng Chiec bei Reale, wol richtiger Seni Tichiftlit. b. b. Reue Deierei, befucht, welche Deman Bafcha von Aleppo im Jahre 1844 eingerichtet batte; weite Maulbeerplantagen und Baumwollenpflanzungen gebiehen hier vortrefflich. Die ftattlich erbaute Bohnung bes Bafcha Ragir, b. i. bes Bermaltere, erhebt fich über bie niederen Butten ber anderen Umberwohnenden, und ein tiefer, reis Bender Bergftrom mar von großen Beerden Enten und Ganfen belebt. Dier nabm Reale fein Grubftud ein (follte bies ber Burgt-Bach Thomfons fein und die Anlage, die er fcblechtweg Tfcbiftlit nannte? f. oben S. 1648). Beiterhin über Rlachen und Defiles, von Turtomanen bebaut, an Stadtruinen, Bagellenheerden und eingelnen Garten vorüber murbe Dana erreicht. In Diefer Gegend batte 3 brabim Bafcha 6) wiederholt Colonien von Landleuten angefiebelt, um bie fo gang mufte geworbene und verobete Lands fcaft von neuem in Rlor gu bringen.

Der britte Tagemarich führte nach Aleppo über sehr lange, einförmige Ebenen und muhsam zu erfteigende raube Klippen voll Steinblode, an denen man fich die Anie leicht zerftößt, zwischen denen die tief ausgetretenen, höchft unsicheren Bege hindurchsühren, bei gräßlicher hiße von Terrasse zu Terrasse ohne Aufhören, bis man zum Trost von der höchsten derselben in der Ferne die Minarets von Aleppo erblickt. Der Boden war geborften, die haut schälte sich bei der trockenen hise vom Gesichte ab. Ganz ermattet erreichte man den Juß der Berge, nahte sich dem Castell der Stadt Aleppo mit ihren hundert Minarets und ihren zahllosen Domen, und durchritt nun noch die langen häuserreihen bis zu den Gärten (Bostans) des Christenquartiers der Borftadt (Kittab).

Die ganze durchzogene Blateauftrede, war Ainsworths Ansficht 7), konnte nur durch Macadamifirung auf ihrem holprigen, klippigen Wege für Wagen fahrbar gemacht werden, um fich eine bequemere Transportstraße für Waaren nach Antiochia zu verschaffen, was zu wiederholten Malen wol versucht worden, aber niemals

<sup>\*)</sup> W. Ainsworth, Notes im Journal of the Geogr. Soc. of London, 1841. Vol. X. P. III. p. 515. ') Ainsworth l. c.

ausgeführt sei. Sobald ber öftliche Höhenrand des Plateaus gegen Daleb erreicht wird, wo man die erfen Minarets dieser Stadt erblickt, treten zugleich nach ben einförmigen Kaltsteinklippen die ersten plutonischen Felsgebilde aus dem Thale des Ruweik-Flusses dem Auge des Banderers entgegen, das völlig im Contrast mit der vorigen Monotonie steht, wie das Thal des Erdspaltes, in welchem der Ruweik sich hindurchwindet, und zu menschlicher Culstur und Ansiedelung geeigneter wird als der Plateauboden des westlichen Reviers. Die Physiognomie des Bodens wird eine ganz veränderte.

#### D. De Salle

bat auch, 1838, ungefähr benfelben Beg bis gegen Dana 8) gurudgelegt, aber fo ungenau befchrieben, bag barans topographische Orientirung tein Gewinn gezogen wer-Dana ließ er am zweiten Tagemariche, ben 11. September, aber lints liegen, und jog an biefer Station füblicher vorüber. Dier tam er über eine Strede Beas, auf ber er noch ein bedeutentes Stud einer antilen Via Romana vorfand, die auch auf Rouffeau's Rarte von Tell atberin füboftlich eingetragen, aber auf Berghaus Rarte ausgelaffen if. Er fand fie mit großen Steinplatten belegt, die awar irregulair, aber gut gufammengefügt waren, und eine Biertelmeile weit Rechts von ihrem Anfange zu Tell atberin zeigten fich noch fcone romifche, antite Ruinen, ju benen die Sprer einige Bohnungen und die Turten auch Baber hingubauten. Beiterbin ragen bort noch 2 hohe Saulen empor, und 11/ Stunde weiter hat fich au Touamé eine antite Burg in febr folidem Buftande erbalten.

Auf diefer Plateauhöhe, wo Steine in Menge, fehlt alles holz; zahllose alte Bauwerke, beren Deden und Plafonds zuweilen aus Steinplatten von 15 bis 20 Fuß im Diameter bestehen, haben sich erhalten, sowie viele bequeme romische oder griechische Bohnhauser aus guter alter Zeit.

Ein kleiner Ausflug führte De Salle von hier zu einem Deir Ennehaman (foll Rriegsftadt beißen?), mit einer kleinen byzantinischen Rirche, welche von Babern, Steinhausern und Steintruinen einer wahren Betra umgeben ift. Bon ber Dobe biefer

<sup>-</sup> sos) De Salle, Pérégrin. l. c. p. 184-189.

Ruinenhaufen zählte ber Reisende im nahen Umtreise 15 andere Ruinengruppen von Burgen, Conventen, Rirchen, Schlöffern und Citadellen, alle aus colosfalen Quadern, in schwerem, unornamentirten Styl erbaut, oft aus Monolithen bestehend, nur mit einigen Säulenresten. Dier verweilte De Salle und war erstaunt über die einstige Bevölkerung, die dazu nothwendig war, alle diese Bauten aufzurichten. Diese neue, von ihm eingeschlagene Route scheint früherhin noch von keinem andern europälschen Reisenden begangen zu sein; sie beweist, wie Bieles dis heute noch in Sprien undeskannt geblieben ist. Auf Rousseau's Karte kann es auffallen, daß die römische Pflasterstraße direct gegen den Circus gesrichtet ist, den Ali Bey beschrieben hatte.

Am 12. September. Bon Tonamé entbedte De Salle gegen S.D. in weiter Ferne von etwa 3 Stunden Abstand sanste, niedrige Bergzüge, welche die dortige Ebene von den palmprenischen Sanddünen scheiden sollten. Die Steinwüste setzte gegen Oft bis zur Ebene von Aleppo fort. Bas er nach 4 Stunden Marsches dahinwarts die Ruine einer umgeheueren Bertiefung oder eines antisen Steinbruchs nennt, in dessen Schatten er sein Frühstück einsnahm, konnte wol denselben schon oben genannten Circus, an dem er ebensalls vorüberkommen konnte, bezeichnen. Bon ihm erreichte er den Rhan el-Afal, wo eine Biehtranke, von deren Sohe er zuerst die Schlosthurme von Aleppo erblickte, die jedoch später wieder verschwanden.

Denseiben Khan hat Rouffeau's Karte als Khan ilsaçal eingetragen, und Thomfon 9) erreichte ihn, am 27. August 1846, von Aleppo aus nach schnellem Ritt in 2½ Stunde in völliger Einöbe, die aber früher durch einen unterirdischen Canal, von dem noch die Ueberreste vorhanden sind, befruchtet wurde. In der Rähe sand er die Reste einer Via Romana, die über dortige Sügel nach Antiochia zu führten. Auf dem Bege weiter westwärts solgend, traf er auf das Dorf Urim elsKobra (bei Rousseau) mit anstisen Bauwerken von Kirchen oder Tempeln und einem Bachtthurm, der einen weiten Umblick gewährt. Der Beg zwischen Cisternen hin, die ost schwer zu vermeiden sind, zwischen den Kreidebergen hindurch, sührte nach einer Stunde weiter zum Dorse Urim ess Ssoghra, oder Klein-Urim, woselbst gutes Brunnenwasser, aber

<sup>9)</sup> W. Thomson, in Bibl. Sacra. 1848. V. p. 663-665.

# 1664 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

in fo großer Tiefe fich befand, daß Thom son es nicht mit seiner geringen Borrichtung erreichen konnte. Dieser seltene Brunnen soll 150 Fuß Tiefe haben, und liegt nur 1 Stunde fern bom Dorfe Uffak, oder Ufak, wo man aus den bisherigen Rreidebergen der hohen Plateauterraffe heraus in die mehr offene, große Chene von Reftin eintrat, von wo der Reisende weiter seine Wanderung zum Oschebel Ala versolgte, wohin wir ihn schon früher begleitet haben (f. oben S. 1575).

#### §. 44.

Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Die taurische Nord = und die euphratensische Offseite des aleppinischen Nordspriens mit ihren dreifachen Stromläusen und Stusenlandschaften.

Ein einziger größerer gluß ift es, ber bas nordliche aleppis nifche Sprien in einem langern Laufe von Rord nach Gub, pon den Borboben bes Taurus fudmarts an Aleppo vorüber bis fenfeit Rinneerin gegen die palmprenifche Bufte bin burchfoneibet, und baffelbe naturlich in eine weftliche und öftliche Bandichaft icheidet, von benen bie erftere mehr bem Europaet. Bertebr, lettere mehr bem mefopotamifch affatifchen jugewendet ift. Awifden beiden bildet bas Emporium von Aleppo ben eingigen verbindenden Mittelpunct des Bertehre im dortigen Bolterleben, und hat, wie im occidentalen und orientalen allgemeineren Beltvertehr fich aufrecht erhalten und eben baburch feine große Bebeutung gewonnen; benn im unmittelbaren Rorden, wie im Guden von Aleppo ift diefer einftige Beltvertebr vollfommen in fein Grab versunten, wie das gange Land umber, das einft auch eine große Gefammteinheit bilbete, bas in feine taufend Trummer gerfallen und in feinem edleren geiftigen Leben vollig erftorben ift.

Bir haben bisher nur die weftliche Landschaft durchwandert; es bleibt uns auch die öftliche in ihren weniger bekannten Berbätniffen näher zu bezeichnen übrig, obwol wir den in gleicher Richtung gegen Rord nach Sud durchbrechenden Lauf des Euphratftroms an der Ofigrenze dieses nördlichen Spriens

schon früher begleitet haben, und uns baher hier nur, auf jene Angaben hinweisend, auf das innere Land beschränken werden (s. die sprische Borftuse des Taurus gegen Wesopotamien mit dem Cuphratlause ron Samosat, Rumkalah, Bir Balis bis Thapsacus, Erdk. Th. X. 1843. S. 826—1115).

hier nimmt der gebirgige Rorden des Taurussyftems zuerft unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, weil von seinen füdlicheren,
geringeren Berzweigungen alle Bewässerung des nördlichsten Spriens
ausgeht. In dem Thalgebiete des Ifrin, oder Afrtn, sind wir
ichon von Best her bis zu seinem obern Laufe in die Rabe des Oschebel Seman hinausgestiegen, der mit seinen, von S.B.
gegen R.D. vorüberziehenden Bergen des Kalafa den Afrtn, der
aus dem höhern Rorden gegen Süden zum Oschebel Scheich Baratat anströmt, nöthigt, seinen Lauf westwärts zum See von Antiochia sortzusetzen.

Beiter in R.D. als der Afrin entspringt der Kuweit, zwisschen Kilis und Aintab, der am Oftabhange deffelben Sohenzuges seinen Lauf direct gegen Sud nach Aleppo fortzusetzen kein hinderniß, wie der Afrin, findet. Roch weiter in R.D., in den Bergen um Aintab, entspringt der dritte Fluß, der Sabjur, der anfänglich auch sudwärts der allgemeinen sprischen Sentung vom Taurus herab folgt, aber bald durch vorliegende Sohenzuge, nicht wie der Afrin gegen Südwest, sondern gegen Südost zum Euphrat abgelenkt wird, in den er sich zwischen den alten Trümmerstädten von Jerabolos und Eiliza, der Cyrrhestike der Alten, einmundet.

Endlich so folgt noch ein vierter, obwol kleiner Gebirgefluß, ber Kerazin, oder Kersin Tschai, der noch weiter in R.O. von Aintab in den höheren Bergen, westlich von Rumkala, dem Römerschloß, nahe des Euphratdurchbruchs feinen Ursprung nimmt, und nach einem kurzen Laufe, ebenfalls gegen Oft abgelenkt, unterhalb Biredschik, das berühmte Schlachtfeld von Rizib (die Schlacht vom 24. Juni 1839, in der Ibrahim Bascha siegte) umsließend, sich einmundet.

Der obere Lauf dieser Fluffe entwickelt sich aus wenig bekannten Gebirgslandschaften des sublichen Taurus, die im Rorden von Aintab an den Quellen des Sadjur etwa bis zu 3,000 Fuß relativ über den benachbarten sublicheren Chenen aufsteigen, aber deren absolute hohen noch nicht gemessen, nur nivellirt sind. Um Kills liegen die schon weit sublicheren und niedriegeren kurdischen

# 1666 Beft-Affen. V. Abthellung. II. Abichnitt. S. 44.

Berge um die Quellen bes Afrin, die im Beften von Rilis und Ajagibren Urfprung nehmen.

Die biefen Bergbiftricten vorliegende aleppinifche Dod. ebene 10), auf welcher Aleppo und die vielen Ruinenorte vertheilt liegen, hat, nach Thomfons Rivellement, in den nörblichen Landichaften eine Bobe von 1,300 guß, in den fublichen bor 1,100 Ruß über bem Meere, und die Bergguge ragen bier bochftens 500 bis 600 Ruft über biefelben empor. Diefe Bochebene giebt fich g. B. von Aleppo nordwarts an den guß ber Berge von Mintab an 20 bis 22 Stunden ununterbrochen fort und Dom Quphrat bei Bir fudoftwarts bis zu den Abdachungen unterhalb Des Didebel Seman in die Thaler des Afrin, Deffen Baffer. iviegel weftlich von Baful und Caftell Bafuet nur noch 500 g. Befalle bat, bei Didindaris ichon in Die Riederung el-Amf eintritt, die taum noch 300 Rug über bem Deere liegt. breite Ebene ift es, welche von bem öftlichen Gupbratufer gegen Beft nur bon Rreibeuberlagerungen verschiedener Formatio. nen überzogen ift, unter benen bartere Ralffteinformationen mit Betrefacten verbreitet find, durch welche, je weiter nordlich und weftlich, mehr und mehr plutonische Gefteine, wie Trapp und Bafalte 11), bann auch metamorphe, wie Relbfpathgefteine und anden, boch nicht über 500 Rug boch, wenn icon ale fteile Rlippen, wie 2. B. um Agag, durch ihr feilartiges Emporheben ben Boben oft undulirt oder durchbrochen haben. Ueber biefe Dochebene binauf bis zu ben nördlichen Bergen find überall bie tegelartig abgeflusten, ifolirten Telle verbreitet, von denen icon fruber die Rete Diefe Telle find von 30 bis gu 170 guß Bobe gehoben und in fo großer Menge, oft von fo großem Umfang, daß Colonel Eftcourt fie gigantischen Daulmurfsbaufen (Tells ber Araber, Sint's der Turfomanen) vergleicht, bei benen jedesmal auf ober an ihnen ein Dorf gu finden ift, ale wenn diefe gu ihnen gehörten. Biele von ihnen find natürlich, viele aber auch funflid und andere beides zugleich 12), da Ainsworth zumal viele Bafaltblode in ihnen bemertte, die in den füdlichen Tells nur aus den nördlicheren bafaltischen Gebirgshöhen dahin tommen tonnten, welche

 <sup>810)</sup> Will. Ainsworth, Researches. p. 294; Lieutn. Col. Chesney, Expedit. l. c. I. p. 411.
 11) W. Ainsworth, Notes im Journ of the London Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 517.
 12) L. Col. Chesney, Exped. I. p. 411.

im Guben als anftebendes Geftein fehlen. Diefe tonnten nur erft durch Transport als Rollblode babin gelangen, wenn fie nicht nad Beafdwemmung ihres weicheren Rebengefteins etwa am Ort ibres Entftebens als feftere Rerne geblieben, um die fich bann andere, jungere Schuttmaffen naturlich ober funftlich anbaufen liefen. Der Tell von At Dejavin 13) ift bier beachtenswerth burch bie Mauerruinen von gigantifchen Steinen, die auf bem Gipfel feines Regels liegen.

## Erläuterung 1.

Der obere Lauf bes Afrin mit ber anliegenben Gebirgsgruppe bes Scheich Barafat und ben Ruinen bes Saulenheiligen St. Symeon (Ralaat Seman).

Diefer Afrin entspringt in ben turbifden Bergen, in Beft von Rilis (ober Rillis), Rlis bei Riebuhr, gwifchen Erapp- und Bafaltbergen, Die in gerundeten Bloden und Daffen öfter faulenartig mit Bechfeln von Raltftein. und Rreibelagern hervortreten. Das Rreibelager 14), welches hier eine grunliche garbung bat. giebt einen guten Bauftein, ber zu ben Bauten Ibrabim Bafca's in Rillis als gutes Daterial febr geeignet befunden murbe. Auf ben niedrigften Soben ber Taurusverzweigung, Die fich fudwarts in ein Seitenthal ber oberen Afringuffuffe eröffnen, ift Diefe Stadt gang gut aus Stein erbaut, welche ber Sit bes turtomanifden Gouvernements geworden war, wo hier Ibrahim Bafca feine Raferne verlegte. Rach Chesney foll fie 1,800 Baufer und 12,000 Ginwohner haben, fowie 23 Dofcheen, einige Baber, aber nur geringe Bagare befigen; ihre Ginwohner find Rurden, Turtomanen und Armenier, Die zugleich Agricultoren, Rarawanenführer und Laft. thiertreiber find. Die Stadt, nach gemeiner Bolfsaussprache Rlis. nach Riebuhr, an 13 Stunden im Rorden von Aleppo gelegen, foll an ber Stelle ber alten Ciliga bes Itiner. Antonin. p. 189 liegen.

Maag (Angas bei Riebuhr) 15), in S.B. von Rillis, nur

<sup>13)</sup> W. Ainsworth, Notes im Journ. l. c. X. III. p. 517.

<sup>14)</sup> W. Ainsworth, Res. p. 293; L. Col. Chesney L c. I. p. 422. 14) Riebuhr, Reife. II. S. 414.

## 1668 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

10 bis 11 Stunden in R.R.B. von Aleppo, ift eine Raffabah, b. i. ein Martifleden, ber, in brei verschiedenen Gruppen bertheilt, an 250 Saufer enthalt, mit einem Tell, ber noch größer als berjenige ift, auf welchem Die Citabelle von Aleppo liegt. Er beftebt aus Ralfftein, bat 250 Schritt im Umfange an der Bafis und 90 oben um ben Rand bes abgestumpften Regels, ber bis ju der Bobe von 120 Rug auffleigt und fich recht ju einer Citabelle eignete, von der man auf der Bohe auch noch Spuren von Mauern wahrnimmt, die noch gur Beit Saladins und Timurs gu fare fer Bertheidigung dienen tonnten. Maaa ift bas 3fas mittelaltriger Autoren, eine blubende Stadt mit Schloß, Tel Ifae, und weiten gandereien, bagu 300 Dorfer geborten, beren Befiger oft reiche Leute aus Baleb maren, und, wie es fcbeint, jum Theil noch find. 3m Jahre 962, vor der Beriode der Rreugzuge, fand Die Stadt in ihrer hochften Bluthe. 963 murbe fie aber famt bem Schloß durch ein heftiges Erdbeben gerftort, wieder aufgebaut im Jahre 1259 und burch Tartarenüberfalle von neuem vermuftet. Sultan Bibars 16) ftellte fie neu und fconer wieder ber. Bebiet, bas unter mehrere Brafecten vertheilt mar, brachte bem Berricher jahrlich 800,000 Dirhems ein, und der Charabich ihrer Borftabte reicht bin, um jahrlich 200 Dann Reiterei bamit ju unterhalten, woraus fich ihre bamalige Bedeutung ermeffen lagt.

Drohsen hat diesen Ort in der großen Ebene nach seinem Abstande zweier Tagemarsche von den Amanischen Bassen (Arriande Exped. Alex. M. II. 5) für den sonst unbekannten, großen Lagerort Sochi oder Omchas (bei Curtius IV. 1, 3) gehalten 17), den Darius Codamanus in seiner weiten Ebene mit dem großen Perserbeere verließ, um die Schlacht am Issus gegen Alexander M. zu führen. Roch ist diese Gegend von Anzas, die Riebuhr auf seiner Karte in S.B. von Klis einzeichnete, von keinem andern Reisenden besucht; sie entspricht der Lage nach der angegebenen Localität.

Rur 3 Stunden in S.S.B. von Azaz liegen zu Baful die Ruinen von zwei Klöstern und weniges weiter am Afrin-Fluß, der hier auch bei niedrigem Wasserstande sich bis zu 200 Schritt ausbreitet, das Castell Bassuet, welches an der Westwendung des Stroms die Eingänge aus dem untern Thale des Afrin und

<sup>818)</sup> A. v. Kremer, Beitrage jur Geogr. Norbspriens. S. 36. 17) Dropfen, Gesch. Alexander bes Großen. 1853. S. 757, Rote 14.

der Riederung el-Amt zu deffen oberm Laufe und feinen Gesbirgsthalern beherricht.

Südwärts dieser wenig besuchten Bagwege vom Castell Basssuet erheben fich die wie ein Damm zur Bestwendung nothigenden Bergzüge Dichebel Seman, die einst desto besuchter waren durch fromme Bilgerzüge zu dem St. Symeonklofter und den umbersliegenden Ortschaften, welche hier schon längst wieder in ihre Ruinnen zerfallen sind, aber einen bedeutenden Umkreis des Gebirgszuges bededen, der am nordöstlichen Ende des Kalaka schon früsher im Obigen genannt, und, wie wir anführten, von Burchardt, Thomson und Eli Smith besucht, wegen seiner kirchlichen mittelaltrigen Beziehungen ein Gegenstand größerer Ausmerksamkeit als zuvor geworden war.

Aus Colonel Chesney's Karte ift der Bergzug, auf der diese merkwürdige Klofters und Kirchengruppe zum ersten Male mit einiger Bestimmtheit eingetragen wurde, in seiner speciellen Absonderung von den Umgebungen Amguli Tag, d. i. als die AmgulisBerge, angegeben, die von den christlichen Bewohsnern nach ihrem Kirchenheiligen genannt zu werden pstegen. Sehr merkwürdige Ruinen von Klöstern, Klosterzellen, Eremitagen, zum Theil in Felsen gehauen, traf B. Ainsworth 18) auf seinem Bege von Best her vor dem Orte Dana, das an der Südseite des Oschebel Scheich Baratat erbaut ist, an, und daselbst auch in Felsen eingehauene Ueberreste einer antilen Kömerstraße und Kelsbassins zu Bassersammlungen.

In S. S.B. vom Castell Baffuet, an der westlichen Strombiegung des Afrinsaufes, im Abstand von 4 Stunden, liegt diese Ruinengruppe auf der nördlichen Schulter der Sohen des Scheich Baratat, dessen kegelförmige Sohe von Aleppo aus sehr wohl sichtbar ift 19), in einer felfigen, ungemein traurigen Umgebung. Zwei Drittheile auswärts zum Gipfel liegen die Ruinen der Convente 20), welche in ähnlicher Art so häusig auch in anderen südlichen Gegenden des sprischen Plateaus gefunden werden, an welchen sich aber keine so bestimmte Sage aus früheren christlichen Jahrhunderten, wie an diesen, erhalten hat. Auch sind hier

W. Ainsworth, Notes im Journ. of Geogr. Soc. of London. 1841. Vol. X. P. III. p. 514.
 Mier. Ruffell, Aleppo. I. S. 6.
 L. Colon. Chesney, Exped. 1. c. I. p. 423; fiehe bie Zeichnung ebenbas.

# 1670 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 44.

die Ueberreste einer schönen Kirche vielleicht beffer erhalten als sont anderswo und neben ihr das Hauptconvent St. Simeon Stylites, ein vierediges Gebau mit Flügeln, Doppelbogen und Krenzgängen auf beiden Seiten, mit den Resten einer nur kleinen, aber sehr schönen Capelle.

Rabe dabei, nur 3/4 Stunden gegen Rord, find ahnliche Aunen, und eine kleine Stunde gegen Gub liegt auf denfelben grauen Ralkkeinbergen eine ahnliche Gruppe von Trummerreften alter Ortschaften; die warmen Schweselquellen zu el-hammam liegen nur 6 kleine Stunden fern von diesen Ruinen.

Burdbardt 21) nennt die Bauptruine mit Rirche und Rlofter ober Episcopalvalaft Deir Samaan, mo er bei ben bort mob nenden Rurben gaftliche Aufnahme fand. Den gangen Gipfel bei Berges, ben man ihm auch Scheich Baratat (nach bem Belp eines Scheichs, bas auf ber Berghohe fteht und nach einem Beiligen Barafat genannt wird) 22) nannte, fand er in einer gange von 600 Schritt und in einer Breite von 170 Schritt mit ben Ruinen einft febr ftattlicher Bebaude bededt, welche eine bide Mauer ringe umgiebt. Die beiden Sauptgebaude fand er burch einen Sofranm von 110 Schritt von einander getrennt, tonnte aber bas Innere berfelben nur unvolltommen befdreiben. Un ber Offeite bemerfte er die Ueberrefte eines Agudducts, an ber Beffeite Ueberrefte eines breiten Bflafterweges, ber ju einem 10 Minuten entfernt Rebenben Bogen, vielleicht bem Thoreingange einer Stadt, führte, von ber noch mehrere Baufer übrig maren. Man nannte fie ihm Bofatur. Die Bflafterftrage, Die vom Bogen fortging, borte an einem Balafigebaube auf, bas in ber Ditte ber Stadt fich erhalten batte. Gine halbe Stunde nach S.B. von Diefer Botatur lagen abn. liche Ruinengruppen, die man Immature nannte, und breiviertel Stunden weiter weftwarts noch andere, Riltire genannt. Diefe beiden letteren wurden nicht mehr von den Rurden bewohnt. Die Gebaube glichen mehr europäischen als affatifchen Bobnhaufern, hatten viele Fenfter, fchrage Dacher, und die Mauern rubten meift auf bis 15 guß hohen Pfeilern und Gaulen, beren Capitale, wie die gu Deir Saman, nur plump und roh ausgeführt mas ren. In S.S.D. vom Deir, 11, Stunden fern, fieht eine ein-

Burckhardt, Trav. p. 644—640; bei Gefenins Th. II. Anhang S. 1012—1018.
 W. Ainsworth, Notes im Journal of the Lond. Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 513.

zeine, 35 Fuß hohe Saule, deren Bafis und Capital gleich der Saule zu Deir Saman keine Inschrift zeigt; wenige Schritte von ihr bemerkte Burdhardt den Eingang zu einer weitläuftigen unterirdischen Sohle.

Die ganze Umgegend diefer Städtereste, 2 Stunden umber, hat einen sehr unebenen Boden, auf dem die Felsklippen überall nadt 2 bis 3 Fuß hoch hervorragen, kaum in ihren Spalten mit Gras bewachsen sind, aber mitunter gute Brunnen enthalten, an denen die Aurden ihre heerden tränken konnen. Außer dieser Ruinengrnppe führt Burdhardt in der nahen Umgedung seines damaligen Ausenthaltortes zwischen der Turkomanen Territorien noch ein halbes Dußend anderer Ramen auf, wo sich ganz gleichsartige Architecturen vorsinden sollen, die auf ähnliche, sehr starke dristliche Bevölkerung dieser Gegenden in den byzantinischen Zeiten hinweisen, aber seitdem kaum näher bekannt geworden sind. So nennt er Tisin, Sulfa, Kalaaelsbent, Dschub Abiad, Mayschat, welche alle nur 2 bis 3 Stunden im Umkreise vom Zelte seines Turkomanen-Wirths, Mohamed Ali (s. oben S. 1625), entsernt lagen.

Ralaa elsbent und Dichub Abiad haben jeder Ort einen 60 Rug boben, anabratifchen Thurm mit plattem Dach, der nur oben ein fleines vorspringendes Genfter erhielt, von denen der erftere bei ben Turfen Rieler Raleffi, bas Schloß ber Dab. den, beigen foll und mahricheinlich ju einem Monnenflofter gehörte. Bu Manichat, auf einem Berge, wo jest ein Turtomanen-Lager, fab er einen tiefen, großen Brunnen, mit fefter Dauer umbergeführt, und eine Relespalte mit 2 Saulen am Eingange ausgebauen, die, 20 guß lang, 15 guß breit, 2 Sepulcralnifchen ents hielt, wie bergleichen auch in Deir Seman find. Bei bem Dorfe Teletberun, am Rug ber Berge Ralata gur vorliegenden Ebene, hatte fich ein 2 bis 3 Rug erhabener Damm mit 15 guß breitem Pflafterwege erhalten, ber über eine Biertelftunde weit in ber Riche tung gegen Antiochia bin ju verfolgen mar. Gin Saracenen-Caftell, Daoud Bafcha genannt, lag eine halbe Stunde vom Afrin-Bluffe entfernt in Ruinen, und Tichpie, ein anderer, 11/, Stunde bon jenem fern, und in allen follten, nach den Turtomanen, vergrabene Schape liegen. D. Gups 23) nennt 5 Lieues in R.B. bon Aleppo am Berge St. Simeon große Baurefte mit einem

<sup>23)</sup> H. Guys, Statist. etc. p. 71.

## 1672 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 44.

Pfeiler (Colonne de St. Simon) und einem vierectigen Capital, das 15 Fuß im Gevierten hat, und wahrscheinlich deshalb dem Sanctus als sein Standort angewiesen sein mag. Am Fuße des Berges führt er die Ruinen von Doretese als Derivativ der Stadt Artesia an, die Rousseau in seiner Karte an dieser Stelle als Ertest eingetragen hat, von der jedoch sonst nichts Genaues bekannt ist.

Alles dies find wol binreichende Beweise, wie einft diese Begenden, gegenwärtig nur verodete und burch Raubgefindel gefahr. volle Erummerlandschaften, befähigt waren, gablreiche und cultivirte Bevollerungen an berbergen, Die bier nicht, wie beutzutage, umberichweifende, robe Romadenhorden, fondern festangefiedelte und cultivirte Bebauer bes Lanbes maren, Die folche Dentmale nach allen Richtungen hinterlaffen tonnten, von benen jedoch teine Gefdicte ibrer Buftande und Thaten fich erhalten bat. Sollte biefet vielleicht ber Berg Sumat fein, beffen Lage, falls es nicht ber ele Arbain ift nach v. Kremer 24), uns bis jest unbefannt geblieben, in welchen fich die Chriften von Saleb, beren Bifchofe fich immer als Episcopi Beroenses in ben Concilien unterschrieben 25), im Sahre 1125 nach der vergeblichen Belagerung Salebe burch Ronig Balbuin nach einem Baffenftillftande jurudtogen 26), der ihnen von bem Sieger Atfonfor augestanden wurde und als ihr Eigenthum perblieb?

Auch Sabichi Chalfa nennt diesen Sumat (vielleicht Stumat, S. 1055, bei Burdhardt, und S. 1573 in Sumat zu fer richtigen), der von der Bildniß der Sumat Baume 27) (Rhus coriaria? Gerberbaum) seinen Ramen haben soll, als ein schwerzugängliches Gebirge in der Rabe von Aleppo.

Die beiden amerikanischen Missionare Eli Smith und B. Thomson, die unermudeten Berbreiter driftlicher Lehren in diesen Gegenden unter dem armen, gedrückten und schwerbeladenen Bolke dieser sprischen Landschaften, die sehr wohl den bedeutenden Einfluß der irdischen heimath auf das Seelenseben der Bolke zu beurtheilen wiffen, und darum auch ihrer Erforschung eine größere Ausmerksamkeit und mit dem gesegneteften Erfolge für das

<sup>&</sup>lt;sup>824</sup>) A. v. Rremer, Beiträge a. a. D. S. 34.

in Plinius H. N. V. XIX. (XXIII.) ed. Franz. Lips. 1778.

Vol. II. p. 333.

<sup>25</sup>) Bilfen, Gesch. ber Rrengg. II. S. 524.

<sup>27</sup>) Gihan Numa ed. Norberg. T. II. p. 270.

Bohl ihrer heranwachsenben Gemeinden zu widmen fich bemuhten, als die meiften ihrer Borganger, haben uns auch über diese für das kirchliche Mittelalter wichtige Ruinengruppe, an die fich so vieles für die jezigen Anwohner Belehrende anknüpsen ließ, die jüngste lehrreichere Rachricht gegeben, die wir früher entbehrten.

Eli Smith 28) richtete von 3mma hieber feine Banderung am 26. April, bis wohin wir ihn jum Kalaat Siman in Dbigem (S. 1647) begleitet haben. Er erftieg den Berg von der Rordfeite ber, und erblicte auf beffen freien Boben bie große, in form eines Rreuges gebaute Rirche mit einem Bfeiler in ber Mitte bes Schiffes. Die gange Lange ber Rirche von Dft nach Beft ohne die brei Apfiden berfelben betragt, nach ibm, 255 Fuß Bar. (278 Engl.), die Lange des Querfchiffes von Rord nach Sub ober die Breite 251 guß Bar. (267 guß Engl.), und daneben fteht ein abgesondertes Baptifterium. Die umliegenden Berge find nadte Felfen, ohne alles Grun; ber bochfte unter ihnen, mehr füblich gelegen, beißt Dichebel Damam ober auch Scheich Baratat; er ift es, ber icon aus weiter weftlicher Ferne erblict werden fann. Drei volle Stunden weit in feiner muften, fudlichen Ausdehnung, die Leilun (Lelin Dagh bei Ainsworth) 29) genannt wird, befinden fich bis jum Rande der Boben, von denen man die vielen Dorfer und Culturftellen ber tiefer liegenden aleppinischen Ebene überfchaut, überall noch Ruinen fcon gebauter Rirchen und Rloftergebaude, wie auf ber Sauptgruppe. Rach ber erften Stunde von dem Leilun, fudwarts herabsteigend, erreichte Eli Smith fein Rachtquartier im Dorfe Refr Baffin, von wo er am nachften Tage, ben 27. April, feine Banberung in 11/2 Stunde gum Dorfe Ma'arrah, in 1/ Stunde über Beleramin und dann in 11/4 Stunde nach Aleppo fortfeste. Durch Diefe genaueften Angaben und die demgemäß entworfene Rartenconftruction find wir nun viel beffer ale guvor über die Localitäten jener Begenden orientirt, die auf allen fruberen Rartenentwurfen febr Bieles gu wünschen übrig ließen. Sinfichtlich ber Baumerte bes Ralaat Siman, b. i. bes Simeon. Schloffes, verweiset Eli Smith auf die vollftandigere Rachricht 28. Thomfone, der turg vor ihm (1846) Diefelbe Ruinengruppe besucht hatte.

2B. Thomfon, der vom Dorfchen Deir et. Zin (f. oben

<sup>28)</sup> Eli Smith, Routier. Mfcr. 1848.

<sup>2°)</sup> Ainsworth, Researches l. c. p. 265.

## 1674 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 44.

S. 1649), wo er die Racht vom 12. auf ben 13. August zugebracht, schon um Mitternacht aufbrach, erreichte über Stock und Stein nach 4 Stunden Begs mit Sonnenaufgang die verödete Berghöbe, die aber mit verfallenen Dörfern, Städten, Tempelresten und Burgen wie bedeckt war 30). Die meisten waren aus rohen und behauenen Steinen, aber ohne Mörtel aufgeführt, und schienen ihm einer byzantinischen Bauperiode anzugehören. Biele große Brivathäuser mit Borticos auf Säulen getragen, deren Berhältnisse und Capitäle nur einem schon gemischten Style angehörten, erregten durch ihre Solidarität und ihre große Menge Bewunderung. Die Stein quadern waren oft von 10 Fuß Länge und 2 Fuß Breite, und setzen, auf hügeln und Bergen ausgebaut, in nicht geringes Erstaunen, da, wo jest alle menschlichen Bewohner sehlen und Schalageheul Tag und Nacht das Jammerland erfüllt.

Das fogenannte Ralagt ober Caftell, aus ber großen Rirche und bem palaftabnlichen Baue bes Convents, als ben Sauptmaffen, beftebend, gieht gumal die Aufmertfamteit auf fic. In Rorm eines Rreuges, in der Ditte mit einem prachtvollen Octogon, ift die große Rirche nach ben Dimenfionen erbaut, die fcon oben nach Eli Smith angegeben find. Das Octogon, im Centre ber Rirche, bat einen Diameter von 83 bis 84 Rug Bar. und jede Seite eine gange von 32 Ruß; an jeder ber 8 Eden fteben zwei foone corinthifde Saulen, gufammen ihrer 16. an 15 Ruf bod. barüber 8 große Bogengewolbe mit ihren Gebalten berporragen. welche bie Domtuppel tragen. Den gangen Umtreis beffelben ums läuft eine Gallerie von fleinen Saulen auf Biedeftalen, und über diefen fteben andere, die gur Aufnahme von Statuen dienten. Das Innere des Domes ift ungemein zierlich, wol an 80 fuß boch, eine erhabene Rotunde. Der lebendige Rele, auf bem biefes Gebaude ftebt, ift ale feine Bafis applanirt; im Innern ber Rotunde ließ man aber unter dem Dom einen Fels übrig, ber als Biedeftal zu einer Stele, ober Saule, zu einem Bfeiler fur ein Idol oder eine Statue bienen tonnte, auf ber Someon Stolites, ber Saulenheilige (offenbar der Jungere), geftanden haben foll, fo daß alfo die Rirche erft umbergebaut fein mußte, wenn diefe Sage ihre Richtigfeit hatte.

Der Ruden bes Bugele gieht fich von R.D. gegen S.B. in

<sup>830)</sup> W. Thomson, in Biblioth. Sacra. V. 1848. Aug. bes 3. 1846. p. 462-466.

der Direction biefes Tempels hin, deffen Saupteingang von S.B. ift. Der Styl bes Baues ift maffin, boch, grofartig, bem corinthifden aber mit vielen Ornamenten nachgebilbet. Die Mauern fieben noch 70 guß boch, von großer Dide, das Innere ift mit Raffen von zerbrochenen Saulen, Capitalen, Gebalten erfallt. Rur ber fudoflichfte Flügel ift wieder in eine fleine Rirche umgeformt worden, und biefe murbe in einer gange bon 120 guß Bar. und Breite von 72 fuß von neuem mit Colonnen aus bem fruberen gerftorten Bau ornamentirt. Ungahlige Capellen fteben in ben Seitengebauben umber, auch Graberftatten, jumal an der Guboftfeite, und am außern hofraume ift noch eine Cifterne von fehr großem Umfange fichtbar geblieben, der gange Fels, auf dem Diefe Bauwerte fteben, ift übrigens mit folden Cifternen burchlochert. Dies giebt die beutigen Birten, Die Thomfon bafelbft Degiben (mahricheinlich von turbifchem Stamme) nennt, dabin, ihre Beerben mit diefen Borrathen gu tranfen. Der Blid von bier über bas nordliche Thalgebiet des Rahr Afrin ift ungemein lieblich, nach allen anderen Seiten aber erblickt man nur durre glache. Bels ift ein weißer, bichter, fuberpftallinifcher Raltftein, febr mufchelreich, ber eine icone Bolitur annimmt, die man an ben Saulen bes Octogons bewundern fann.

Diefe Bauwerte fcheinen gu fehr verschiedenen Beiten erbaut worden gu fein, aber ba fie ohne Infdriften find, fo ift ihre Beit fower gu ermitteln; nur die Ramen neuerer Reifenden aus bem 17ten und 18ten Jahrhundert find bie und ba eingehauen, und an manchen der Saulen mpftische Rreife und Figuren angebracht.

Der arabifche Gefchichtschreiber Aleppo's, den Thomfon als 3bn Schehny im Mfcr. anführt, nennt den Ort 36n Rebo, und fagt, diefer Gobe (Rebo ift der Chamos, oder Baal Bhe-gor, nach hieronymus, f. Erdt. Th. XV. 2. S. 1193) fei hier angebetet worden. Gin Theil Diefer Bauten gehört offenbar den driftlichen byzantinischen Beiten an, bor ber Invafion ber Rohammedaner. Die aus den Stadten verjagten Chriften mochten in diefe nordlicheren Bebirge flieben und hier ihr Afpl fuchen, wie auch weiter nörblich (in ber Rabe von Samofat, fiebe Erbt. X. 6.924), füdlich im Dichebel el-Arbain (f. oben S. 1055) und anbermarte ahnliche driftliche Ruinengruppen auf fcwer juganglichen Berghohen fich zeigen, die immer mit Caftellen, Berfchanjungen und machtigen Ummquerungen jum Schut gegen Ueberfalle verfeben gu fein pflegen, innerhalb beren fo gabireiche Bevolterungen

## 1676 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

wol in biefen burch tapfere Begenwehr felbft gegen Uebermacht fic erhalten tonnten. Der fcmerfällige, maffive, mehr robe Bau erinnert wenigstens nicht an romifche Aufführung, fondern ift vielmehr wol ben icon ficher vertommenen ipro-griechischen Chriften quaufdreiben, Die auch in bem fvateren 7ten und 8ten Sahrhunderte bier manche Bauten bingugefügt haben mogen, wenn Beit und Umftanbe fie begunftigten, wie bies felbft noch in gewiffen Berioben ber Rreuzzüge, ale bie Grafichaften von Ebeffa und bas Rurften, thum von Untiochia in Aufschwung tamen, fattfinden fonnte. Db Diefe fpatere Beit, in der Die Jemaelier, Die Uffaffinen, Die eine Beitlang in Baleb ein fo großes Uebergewicht gewonnen hatten, Die Rafairier und andere Secten ihre größere Berbreitung fanden, auch die furdischen Deziden bieber verlodt haben moge, die jest porherrichend hier hausen, ift uns unbefannt. Die Schafer, welche gegenwärtig ber Amerikaner Thomfon bier überall mit ibren Deerden umbergieben fab, rechnete er insgesammt gu ber befannten Secte ber Degiben, die im Lande ale Teufele, und Schlans genanbeter verfchrien, eine feltfam wilde Bolterrace bilden, die in Diefen Gegenden noch weniger genau befannt geworden als in ibs ren Deimathfigen am Tigris. Burdhardt nannte fie nur folecht mea Rurben.

Der Rame Kalaat Seman, d. i. das Schloß Simons oder richtiger Symeons, führt jedoch, wie die sehr alte Tradition, hier auf eine Unstedelung des alten Saulenheiligen und bie Schule der Styliten oder auf ihre Berehrer und Convente zurud, die im 5ten Jahrhundert in Syrien einen berühmten Mönchsorden bildeten, deren Stifter im Jahre 391 geboren und 459 gestorben und als Symeon Stylites befannt geworden. Früher, meist nur wegen seiner absonderlichen, schwärmerischen Lebensweise als ein excentrischer Büßer verkannt, ist ihm durch gründliche Forschung eine ehrenvolle Stellung in der Kirchengeschichte zu Theil geworden 31). Er war der Sohn eines Landmannes, der als Knabe das Bieh seines Baters auf dem Amanus. Gebirge weidete, an dessen Fuß er geboren war, aber sehr frühzeitig, innerlich merkwürdig geistig erweckt, sich den Büßungen des Mönchslebens unterzog, um, sich ganz vom Irdischen lossaand, durch Entbebrung

<sup>831)</sup> Fr. Uhlemann, Symeon, ber erfte Saulenheilige in Sprien und fein Ginfluß auf bie weitere Berbreitung bee Chriftenthume im Orient. Leipz. 8. 1846. S. 21 n. f.

ben himmel zu erringen. Das Belbenglter bes driftlichen Darthrthums mar vorangegangen, Die Berirrung des ascetischen Lebens hatte bas Rlofter = und Gremitenleben erzeugt, als auch Someon ale Jungling allen Beinigungen und Entbehrungen fich unterwarf, Speife und Schlaf entgog, und um noch in engeren Raumen gu herbergen als in den engsten Felshöhlen der Eremiten, eine niedrige Caule beftieg (im 3. 422), und dann 7 Jahre fpater eine 40 guß bobe Saule, um fich nur auf fie ju befchranten und fie in einigen 30 ober 47 Jahren bis an feinen Tod nicht wieder ju verlaffen. bier Bind und Better ausgefest, oft faftend, immer ftebend, ohne Schlaf zu gewinnen, ober mit freuzweis untergefchlagenen Beinen figend, weil die Bunden und Abschwächungen bas Stehen im bobern Alter nicht mehr guließen, angebunden, oder von einem Gitterrande umgeben, um nicht berabaufturgen, erregte er balb bas Anftaunen und die Bewunderung des herbeiftromenden Bolts. Seine Borlefungen aus der beiligen Schrift, feine Gebete, feine dogmatiiden Lehren, feine Befehrungen jogen bald viele Zaufende von Renichen berbei, und glaubige Buhörer und Schuler aller Art fiebelten fich in feiner Rabe an. Diefer fein Aufenthalt murbe mit den umber fich bildenden Unfiedelungen feiner Unhanger nach Berficherung ber gleichzeitigen und fpateren Rirchenhiftoriter im Evagrius I. 14, Ricephorus und Anderen die Stallung oder ber Convent, die Mandra (Mardou) 32) genannt, die nur 300 Stabien (71/2 geogr. Meile) fern von Antiochia lag, und ber Stelle entspricht, Die mir icon oben (G. 1221), auf dem Bege von Diefer Stadt nach Seleucia gu, unter bem Ramen Dar Seman, d. i. St. Symeon Stylites, tennen lernten, an welcher nach dem Tobe Diefes erften Saulenheiligen burch Raifer Leo I. Die Areugestirche und die anderen Rloftergebaude erbaut murben (f. oben S. 1174) und als Dufter dienen tonnten für fpatere Rachfolger und Anhanger biefes Styliten, welche feitbem eine eigene Soule, einen eigenen Monchsorben bilbeten, ju welchem ichon vom Bifchof Evagrius fogar junge Rinder, wie Symeon ber Jungere 33), vorgebilbet und eingeweiht murben.

Einer folden fpateren ahnlichen Entftehung aus ber Schule ber Sthliten fann wol nur der, ber von den Rirchenhiftorifern 34) beschriebenen Architectur der erften Manbra gang ent-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Fr. Uhlemann a. a. D. S. 13. <sup>33</sup>) Ebenbas. S. 8.

<sup>34)</sup> Ebendas. S. 129.

## 1678 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 44.

fprechenbe. Aufbau bes viel weiter oftwarts liegenden Ralaat Seman auf bem Scheich Barafat jugefcrieben werben. Go wenig uns auch die Entftehung Diefer Baumerte biftorifc befannt geworben, fo entschieden fprechen boch die übriggebliebenen Dent male für eine folde Entftebung. Bie eine folde erfte Ericbeinung und fogar eine Bieberholung berfelben au Stande tam, die unt nur ale ein thorichter Bahn und Auswuche ber Beiftesverirrung beim erften Untauf anspricht, tann nur aus dem damaligen Geift ber Beit begriffen werden, ber freilich von bem unfrigen himmel weit verschieden ift. Der in ber größten Entbebrung als hirtentnabe in den Bergen aufgewachfene Jungling übertraf in ben ale cetischen Rlofterübungen ju Telaneffa bei Antiodia an Standbaftige feit und Ausdauer, eben fo wie an Geiftesgaben und innerer Erwedung zu einem frommen Lebenswandel nach ben Begriffen jener Beit alle feine Rlofterbruder, benen er bald auch burch bie Gabe ber Rebe, bas Reuer feiner inbrunftigen Singebung an Die Beile. lebre und die Strenge ber Rirchengucht, burch ben Rechtseifer, burd bie Unerfchrodenbeit feines Muthes gegen bie Gebrechen und Lafter ber nieberen und hoben Geiftlichen und Laien, felbft gegen Fürften und Raifer weit überlegen mar, und burch feine Bertibe tigfeit gegen bas ihm guftromende Bolt bald beffen 3bol und fein Bunderthater murde. Seine Borlefungen in der beiligen Schrift, feine Bredigten, feine Gebete, feine taglichen Ermahnungen, feine Strafreben von der einzeln ftebenden Saule berab, feine Seegens fbruche machten, bag er immer bon vielen Zausenben umlagert murde, und Urme und Rrante, Berfolgte und Ungludliche ibn um Beiftand anflehten. Bald war die Sage von der Bunderfraft feines Gebetes weithin verbreitet und anerfannt; Chriften und Deiben als Bilger führten ibm Gliederfrante gu, Die gefund weggingen, wie ein Saracenenfürft Raman, ber fruber ber Aftarte Denfchen gum Opfer gebracht, nun ibr golbenes Ibol gerichmelgen lief, unter die Armen vertheilte und feinen Stammgenoffen bas Evangelium verfundete. Much ein Perfertonig fandte ibm aus der gerne ben franken Sohn gur Beilung gu; aus Arabien und vom Libanon riefen ihn Bilger um Rath und Bulfe an. Durch feine Be bete follten Schiffer auf bem Deere aus Sturmen gerettet fein, vertrodnete Quellen auf bem Libanon, weil man ben Sonntag nicht ftreng geheiligt hatte, durch fein ftrenges Bebot ber Sabbate. feier wieder gum fluß gekommen fein. Seine Dandra murbe bet Bufluchtsort für ungerecht durch Eprannen Berurtheilte, Die er jud

tigte: fie wurde an einem großen Gerichtshof fur bie Berfolgten, und Symeons Richterfpruche ichredten bie Lafterhaften, die Berbrecher, felbft die Tyrannei der Raifer. Ungerechte Ebicte, Die Raifer Theodofius IL in feinem Reiche gur Begunftigung ber Buden gegen die Chriften verbreitet batte, mußte er auf den Drobbrief, ben ihm Someon von feiner Saule gufdrieb, gurudnehmen. In ben damaligen nefforianifden und monophyfitifden Streitigfeiten des Clerus und ber Laien blieb er ftreng bei ben Glaubens. artiteln ber orthodoren Rirche fieben, und feine Ausspruche galten als Dogmen, die oft auch ihre gelotifden Begner fanden, welche als Gewalthaber ober Rauber wiederholt Unfchlage gegen ibn, aber immer vergebens, machten, ihn von ber Saule hinabzufturgen 35), und feinen fo machtigen Ginfluß ju bampfen. Die Bahl ber burch ibn aum Evangelium Befehrten mar febr groß; fein Rubm als Bunberthater von der Saule berab murbe burch die mandernden Rauf. leute in weite Ferne, bis Jemen, Berfien, Armenien verbreitet, und von allen Seiten wuche ber Bulauf ju ihm; und mit bem beibenmutbigen Ertragen feiner großen forverlichen Leiden auf dem feltfamen Standpuntt, ben er fich ermablt, und ben er nicht verließ, wuche nur bie Bewundeung feiner Beitgenoffen. Raifer Leo I. von feinem Thron herab ichidte ibm Gefandte gur Beileibebegeugung in feinen Rorperleiden, und ale ber Tod ihn erreicht hatte, jog gang Untiochia, Rurften, Rrieger und Bolt, in Trauer ju feinem Leichenbegangniß nach der Mandra, wo Raifer Leo I. ihm bann die Brachtfirche um feine Gaule, Die Convente und Bauten jum Undenten an Diefen Beiligen, der noch ale Leiche Bunder thun follte (f. oben S. 1174) 36), und für beffen Junger und Rachfolger, Die nun eine weitere Berbreitung gewannen und auch Filiale ftifteten, errichten ließ. Es ift wol bentbar, bag in jenen Jahrhunberten bes Glaubenseifere und ber gleichzeitigen Berbuntelung bes reinen evangelifchen Bewußtseins unter beftanbigen politifchen und religiöfen Berfolgungen fich unter Symeon bem Jungern, bem Rachfolger eines ber größten Rirchenheiligen ber fprifchen Rirche, und ber ihm anhangenden ascetischen Schule ber Styliten, beren Gefchichte une meniger befannt ift, auch eine Danbra auf bem Dichebel Ralaat Seman den Mittelpunct eines Afple für eine gablreiche driftliche Bevolterung gewonnen, welche bort bie

<sup>835)</sup> Fr. Uhlemann a. a. D. S. 193.
36) **C**benbas. S. 118.

### 1680 Weft-Aften, V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

ihr entsprechenden zahlreichen Denkmale zurückgelassen hat, vielleicht nachdem die westlichere Mandra schon ihren Untergang gesunden hatte; doch blieb auch sie bis heute in ihren Ruinen ein be liebter Ballfahrtsort von sprischen Christen und selbst von Rohammedanern. Die Geschichte am Kalaat Seman und am Scheich Barakat wird vielleicht durch genauere Erforschungen der Denkmale auch noch zu historischen Austlärungen über jene Zeiten führen. Balpole 37) in seiner leider zu unsichern und rhapsolischen Manier mag manches Neue hier gesehen haben, ohne das sein Bericht lehrreich genannt werden könnte; er behauptet auch griechische Inscriptionen gefunden zu haben; es wäre wol der Rühe werth gewesen, sie zu copiren und mitzutheilen.

### Erlauterung 2.

Die Flußläufe bes Rerfin und bes Sabjur zur euphratenfischen Oftseite bes aleppinischen Rorbspriens.

Rur diese zwei genannten Flußläufe, welche den Cuphrat erreichen, find an dieser Oftseite beachtenswerth, alle anderen sehlen ganzlich oder bleiben als Binnenströme im Innern des Landes zurud.

Der Kerfin, oder Kerazin, auch Kirfan tichai (vergl. Erdt. X. 1843. S. 1032), ift in seinem sehr kurzen Laufe vom Ursprung im Westen nur wenige Stunden fern von Rumtalah (Erdt. X. S. 931) in den östlichen Borbergen des Taurus in gleicher Breite mit dieser Userstadt und in seiner südlichen Mündung zum Euphrat unterhalb des Forts William bei Bir (s. Erdt. X. S. 953) sehr unbedeutend, doch nur in der trockenen Jahreszeit furthbar, wo er nur wegen seiner Umspülung des Schlacht, selbes von Rizib beim Kampse zwischen Aegyptern und Türken (1839, s. Erdt. X. S. 1012), an der Grenze geographischer Beobachtung, die Ausmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Der Sabschur (Sajar oder Sadjar, vergl. Erdf. Th. X. S 1033—1038) in seinem Ursprung bei Aintab und seiner Mündung unterhalb Ofcherablus (Jerabolos, Europos) in den

<sup>837)</sup> Fr. Walpole, The Ansayrii l. c. Vol. III. p. 230-246.

Cupbrat ift icon bedeutender, obgleich auch er nur ein Bergftrom untergeordneter Große genannt werden fann. Bu bem fruber icon Angeführten haben wir über ibn nur Beniges bingugufügen 38). benn nur felten befuchen beobachtende Reifende feine Thaler. beiden Bauptquellen, welche beide, der große und der fleine Sabichur, auch Singers 39) heißen, von 3,000 Rug hoben Taurusporhoben im Rorden von Mintab berabtommend, pereinen fic an der Offfeite Diefer Stadt ju einem Sauptarme, ber weiter gegen S.D. bei bem Dorfe Arul einen neuen weftlichen Ruffuß aus ben Bergen aufnimmt, und bann weftlich von Rigib zwifchen zwei Bergreiben an 12 Stunden weit immer füdlich ftromt, bis er ein fleines Dorf am Fuße eines fehr großen Runfthugels, Tell Phelid, erreicht, ber 300 guß lang, 200 guß breit und als abgeftumpfter Regel bis ju 174 Ruß Bobe auffleigt, und auf feiner Bobe noch Refte eines Caftells tragt, bas unter Sultan Salabin und Timur wol durch fie Berftorung erlitt. Unterhalb diefes Zells tritt noch ein weftlicher mafferreicher Buffuß, vom Dorfe Bilgameh aus den furdifden Bergen nordwarts Rilis berabtom. mend, ber Rerafatat, jum Sabidur bingu, ber nun fur Laft. boote ichiffbar und feinen furgen untern Lauf bis gum Enphrat unterhalb eines verfallenen Caftells mit iconen Grotten und Ruinen, unfern vom fublicher gelegenen alten Ralaat en-Rebid m. bem Beftirnichlof (Erdf. X. S. 1062-1064), und ber berühmten Bambibich ober hierapolis fortfest (vergl. Erdf. X. 5. 1041-1061) 40).

Das Uferland des Euphrat südwärts des Sabschur bewohnen Beni Said-Araber, aber dasjenige nordwärts des Sadschur und jum Kersin ist von sestangesiedelten Turkomanen vom Borakdamme und von Türken bewohnt, und von da auch westwärts haben sich in den Bergen über Aintab hinaus viele Erddörfer ingesiedelt (3. B. zu Choros oder Küris, dem antiken Chrechus, eine Stadt voll Ruinen, von Rur ed Din zerstört 41), in R.B. von Kilis). Die Berge im Rorden von Aintab sind ils Knotenpunct für die Basserscheide zum Euphrat und um Mittelmeere bedeutend; obwol wir über sie noch wenig interrichtet sind, so steht doch sest, wie ostwärts von da der

<sup>38)</sup> L. Col. Chesney, Expedition etc. l. c. I. p. 419-420.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. p. 21. <sup>40</sup>) L. Col. Chesney l. c. I. p. 420—422.

<sup>12)</sup> A. v. Rremer, Beiträge a. a. D. S. 31.

### 1682 Best-Aften. V. Abtheilung. U. Abschnitt. §. 44.

Sabschur zum Euphrat, so nordwestwärts der Alfu und anden Wasser nach Marasch und von da südwestwärts als Oschehar Tschat (Pyramus) zum Mittelländischen Meere in den Golf wu Istenderun absließen. Die Berge um Aintab 42) sind inszessammt Kreideselsen, die wild gespalten, voll Sohlen, in den untern Schichten gelblich, in den oberen weiß sind, schieferig zerrissen mit Bwischenlagern von Feuers und Eisensteinen.

Die Stellung von Mintab (Caftellum Samtab bei Willermus Tvr. XVII. 17, fol. 920) fann bemnach bei fortidreitenber Civilifation und Landescultur einft von größerer Bedeutung wer ben, die fie fcon einmal ju Abulfeba's Beit 43) batte; benn et fagt: Aintab fei eine fcone Stadt, mit einer Burg, Die aus ben Relfen gehauen ift, eine Detropole bes Landes, mit einer großm Reffe, Die von vielen Sandelsleuten und Fremben befucht wirt. Bas mir von ihren alteften Buftanben und gur Reit ber Rrenifeb rer und Timure erfahren baben, ift icon früber (vergl. Erdf. X. 6. 1034-1037) mitgetheilt; jest fcheint fie in blubenberem Buffante au fein als guvor. Sie hat beiße Quellen. Sie foll 4,000 bin fer und 30,000 Ginwohner 44) haben, und ift von Obfigarten ungeben. Doch mag biefe Angabe übertrieben fein. Schon auf in Rordfeite ber Spracharenge ber grabifden und turfifden Beville rung berricht in ihr icon gang die turfifche Sprache vor. Die Stadt ift angleich als Grengwarte in Begiebung auf Alles, wil in Rlein Affen fich gutragt, für Sprien wichtig. Colonel Con Callier 45) hat den Beg von Marafch nach Aintab gurudgelegt, leider ohne ihn naher ju befdreiben. Ueber ein Biertel ihrer 80 wohner find Urmenier 46), die überhaupt von bier an einen febt ftarten Untheil an ber Bevolterung aller bortigen Stadte nehmen. Biele fefte Burgen und Schlöffer nennt man um Aintab, wit Derfeban, Chorugan), Derb zc., welche aber jest in Trummen liegen, wie gumal auch bas erftere, bas einft febr bedeutend und den Armeniern lehnspflichtig war. Durch die Fortfchritte, welche bie protestantischen Diffionen unter den Armeniern in Com fantinopel gewannen, hat auch seit dem Jahre 1847 in Aintal

<sup>\*\*2)</sup> Ainsworth, Research. l. c. p. 292. \*\*3) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 121. \*\*4) v. Rremer, Beiträge a. a. C. 1852. Bb. III. S. 37; Guys, Statist. l. c. p. 45. \*\*3) Bulletis de la Soc. Géogr. 2. Sér. T. III. 1835. p. 16. \*\*5) Missionary Herald. Boston. 1847. Vol. XLIII. p. 266—273. \*\*7) v. Arma, Beitr. a. a. D. S. 37.

eine fehr mertwurdige Erwedung unter ben bortigen Armentern ftattgefunden, die vorzuglich burch bie ameritanische Diffion in Beirut gefordert murde. Sie batte ibre Stationen auf dem gangen Libanon bis Laodicea, oftwarts bis Alepho und von ba nord. marts bis Mintab mit vielem Glud ausgebreitet. 3mar fehlte es nicht an Rampfen, die vorzuglich gegen fie von den Armenifch-Ratholifchen felbft ausgingen, die aber burch die Firmane der Bforte, welche allen driftlichen Secten in ben neueren Beiten gleichen Sous und gleiche Tolerang auszuüben befohlen batte, gludlich befeitigt wurden. Berbreitung des bis dabin unerhörten Bibellefens in türfifcher Ueberfetung und in Elementariculen fanden in Min. tab fo fonellen Gingang, daß die Stadt gegenwärtig icon eine proteftantifche Rirche ber bon bem orthodox armenifchen Ritus abgefallenen bedeutenden Gemeinde befigt, zwei Anabenfculen, eine Dabdenfdule und manche protestantifchedriftliche, wohlthatige Ginrichtung gewonnen hat. Die Frauen, welche fruber nach ber Sitte bes Orients in feinen Mannerversammlungen Gintritt erhielten und alfo feine Rirde besuchen durften, meder lefen noch fcbreiben lernten, haben biefe Borurtheile übermunden, befuchen die Schulen und Rirchen, und fo ift bier durch die ameritanischen Diffionare van Benney, Smith, Johnfton, Schneiber, ihrem Borganger Dr. Rern, von der Londner Jews Soc. 48) und Anderen ber Anfang zu einem neuen driftlichen Lebensmanbel mit fortichreiten. ber menfchlicher Bildung mitten zwifchen Mufelmannern und unter turfifder Berricaft begonnen, ber feine Rilialftationen auch fcon weiter durch die bis dabin ganglich unerleuchtet gebliebenen benachbarten Umgebungen verbreitet bat: benn in Rillis, in Da. rafd, in Abana, in Diarbetr und in Orfa, im Geburts. lande Abrahams, find feitdem ahnliche Belehrungen fortgefdritten und protestantifche Gemeinden entstanden, in denen das Evangelium voll Eifer verfundet wird 49). In allen find driftliche Schulen im Bange, in benen meift einheimische, armenische Lehrer, unter benen febr ausgezeichnete Bartabeds, ehemalige Briefter und angefebene Ranner, ungemein thatig geworden find (g. B. Bedros Bartabed,

<sup>\*\*)</sup> Thomson, Lett. 16. Sept. 1846, im Mission. Herald. 1846. p. 415 — 417 etc. \*\*) Siehe Missionary Herald. Boston. Jahrgange 1847—1854 an vielen Stellen, wo die Entwickelnngeges ichichten blefer Bekennugen in fehr anfpruchelofen und lehrreichen Berichten zu verfolgen find, bis zum 14. April 1854; f. Vol. XL. p. 106.

### 1684 Beft=Affen. V. Abtbeilung. II. Abidnitt. 6. 44.

Revord, der blinde Lehrer, Avedi u. A.) fur bas Bohl ihrer in jenen Begenden fehr gedrudt gemefenen und ungemein rob und unwiffend gebliebenen Glaubensgenoffen. 216 Balpole, 1850, von Aleppo in 4 Tagemarichen Aintab erreichte, fand er bort einen beutiden Doctor und einen Frangofen, welche ber Quarantaine porftanden 50); diefer Beg wird noch felten von Reifenden begangen und ift wenig befannt: Balvole's Bericht bavon ift wenig belebrend und zu unficher; ber frangofifche Bflangenfammler Aucher Elon 51) legte Diefen Weg im Dai 1832 über Rillis, mas ein weftlicher Umweg zu fein fcheint, in 4 Tagen gurud. Den erften Tag (24. Dai) auf fruchtbarer Cbene, Die aber faft unbebaut war, nach Torfalu. Die Baufer, aus Erbe, zeigten fich alle mit Regelfpigen. Den 25. Dai, 5 Stunden weit, über eine Cbene nach Rillis, wo er in einem armenischen Rlofter Berberge fand; Armenifch-tatholifche und Turten nennt er als Ginmobner, davon 40 armenifch-tatholifde, 40 armenifch-fcbismatifche und einige Juben = Kamilien.

Den 26. Dai durchzog er Bergichluchten zwischen nieberen Bergen, mit feltenen Bflangen bededt; ben 27. Dai mußte er bobere Bergauge überfteigen, um Mintab gu erreichen; er nennt dies eine fehr gludliche Berborifation. Er giebt ber Stadt 12-14,000 Einwohner, ruhmt ihre gefunde Luft, ihre beliciofen und febr mannigfaltigen Fruchte und Die pflangenreichen Boben über ihr gegen R.B. an ben Quellen des Sabjur-Fluffes, von denen 2 Tagemariche binüberführen nach Marafch. In der Rabe von Aintab, mahrfceinlich in dem obern Sabjur-Thale oberhalb Tell Rhalid, muß die Lage der ju ihrer Beit berühmten Fefte Tell Bufdir (Turbanfel der Rreugfahrer) 52) gefucht werden, die Balduin feinem Bruber, dem Bergog Gottfried von Bouillon, mit allen Ginkunften von Bein, Del und Rorn noch por ber Belagerung von Berufglem abtrat, und welche ein Wegenftand vieler Rampfe und Rebden wurde. Sie tam fpater in Befit ber Grafen von Ebeffa, benen biefes febr ftarte Schloß, bas Willermus Tyr. 17, fol. 920, nur 2 Stunben (6 Dill.) fern von Tulupa, nur Turbeffel nennt, oft jum Afpl auf der Beftfeite des Euphrats gegen Ueberfalle in Refopo-

Relation de Voy. en Orient. 1843. Paris. Vol. I. p. 87. b) Aucher Eloy, 12) Bilfen, Gefch. ber Rrengg. I. 166, 195; II. 280, 294; Bl. 29 u. 111. 2. G. 5.

tamien bienen mußte. In Tulupa, beffen Lage uns gang unbetannt, wird ein Archiepiscopus Franco genannt, mit beffen Confenfus Graf Gugelin bas Dospital in Turbefful an bie Johanniterritter 53) nebft beffen Ginfunften vergabte; Eurbeffel aber, bas Billermus ein Castrum opulentissimum nennt, lag, nach ibm. Diesfeit bes Euphrat 24 Dill., alfo etwa 6 Stunden, von bem Strome entfernt; und banach ift es auf Rouffe au's Rarte mol mit einiger Bahricheinlichfeit eingetragen worden (Willerm. Tvr. XV. 19, fol. 883). Die Einwohner von Tell Bufdir, fagt ber arabifche Autor 54), trinten alle aus bem Sabjur-Rlug, ber bei Aintab entfpringt, und bann jum Dorf el . Taffab fließt, wo fich feine Baffer alle vereinen.

Aus dem Tagebuch Th. Rotichy's, der diefe fo unbestimm. ten oberen Rlug. Thaler Ende Dai 1841 von Aleppo über Ril. lis, Mintab und Rigib durchwanderte, erhalten wir 55) einige neue lebrreiche Aufschluffe. Um 29. Dai ritt er mit einer fleinen Gefellicaft von ameritanifchen Diffionaren, Die gum Urumia - See jogen, 7 Stunden weit nordwarts von Aleppo gegen Rillis gu, bis jum Dorfe Rullar, wo eine grasreiche, weit bobere erfte Stufe fich über bie flachere Cbene von Aleppo erhebt. Stunde fern von da beginnt bas nördlichere Bugelland, bas mit Beftrauchen einer Gichenart (Quercus infectoria) bebedt ift, welche eine in Aleppo fehr geschätte Art ber Gallapfel geben. Diefes berühmte aleppinifche Bandelsproduct hat Die Große einer fleinen welfchen Ruß, ift ifabell-gelb, gang rund und glatt, auch im Gewichte febr leicht, und tommt im Gebirgelande über Rillis febr haufig vor. Die anderen Gallapfel-Arten, Die in Europa unter bem Ramen ber Aleppiner in Bandel tommen, find durchgehende aus Rurdiftans und Berfiene Gichenwalbern ber Die befte, aber nur wie eine Bafelnuß große, fnotige Frucht, grunlich buntelgrau, ift, bis in ben Banbel in Europa anlangt, icon fdmarglich geworden, fie wird nur in bem 6,000 bis 7,000 guß hohen Gebirgeftod Rurbiftans am obern Bab und Tigris, nordwärts von Moful, zwifden Amadia, Dicheftreb und dem Ban. See von der besondern Gichenart, Quercus Libani Oliv. und Quercus persica Jaubert et Spach, eingesammelt. Ans

<sup>53)</sup> Sebastiano Pauli, Codice diplomatico l. c. I. p. 16.
54) A. v. Kremer, Beiträge a. a. D. S. 36.
55) Th. Rotschy's Tagebuch. Mscr. 1841.

bere größere Sorten von weniger ercellenter Gute werben aus ben Borbergen ber Taurustette und dem Grenzgebirge Karabiche Dag (f. Erdf. Th. IX. S. 525, 694 u. a. D.) zwischen Diarbetir und Soveret gewonnen.

Auch in den westlichen Bergen des Amanus. Gebirges tommen Gallapfel 56) in großer Menge vor, aber fie sollen so verschieden von den perfischen sein, daß sie (von Quercus Aegilops, der Baslonia-Eiche, tommend) im handel völlig unbrauchbar sind, und den britischen handelsteuten, die fie in Schwung bringen wollten, große Berluste bei ihren Speculationen gebracht haben.

Rach einem Rastage ruckte Kotschy am zweiten Tagestitt, den 30. Rai, von dem grünen Ufer des Alepstusses, der hier schon zum Bache geworden, weiter nordostwärts über durre Bergstrecken fort, wo die häusigsten Blumen: Oenanthe prolisera Lund Psoralea Jaubertiana Fenzl und gelbblühende Centauren, auf denen viele Insecten herumschwärmten. Rach 6 Stunden Bege über Steppenboden erreichte man ein Bergthal zwischen Lehnen und selsigen Klippen, in denen ein Lager der hadd id in Kraber sich befand.

Um folgenden Tage, 31. Mai, burchjog man wieber ein mehr romantifches Bergland gegen Mintab ju, beffen Grafungen alle bis an die Burgeln von gablreichen bier weidenden Rameelbeerben icon abgenagt maren. Statt Aintab zu erreichen, lentte ber Beg am 1. Juni rechts über eine fumpfige Riederung, burch welche eine Brude führt, gegen Dft und Sudoft ab gu ber quellenreichen Baf. ferfcheibe zwifchen Orontes - und Euphratgebiet, wo auch eine veranderte Flora ericheint. Gin gluß, ber Sedje-Su (wol ber Sabjur oder Sabichir) fturate fich raufchend nach Dften binab jum großen Euphrat, bier aber am Sudrande bes Schlacht. feldes von Rigib vorüber. Bon ber nachften Berghobe voll Schluchten und Tannenforften thut fich ein Blid auf nach ben nordlichften noch foneebededten Gipfeln der boben Taurustette. Auf biefen Rreibebergen, Die bier ju überfteigen find, fab man foon manche von bem boben Taurus berabgemanderten neuen Gebirgs. pflangen, wie Morina persica, Althaea Kurdistanica, Hypericum purpureum, Gentiana Olivieri u. a.; bas Geftrauch beftebt aus

<sup>&</sup>lt;sup>800</sup>) W. Ainsworth, Notes im Journ. of London Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 515.

Lonicera, Amygdalus, Rhamnus und zwergartig machsenben Gichensarten. Das weitere maßig hohe Dochland um Rifibis ift von uns gabligen Schluchten burchschnitten, und oftwarts beffelben eilt ber untere Lauf bes Rerfin-Fluffes zum Euphrat.

### Erlauterung 3.

Der Fluß von Aleppo, Ruweif ober Koif (Chalus), bis Kinnesrin, zur Merbich el-Ahmar und bem Salziee el-Melak, jest el-Mutk (ober Mabgh) und seine Umgebungen.

Bwifden beiben weftlichen und öftlichen Abdadungen Rorbip. riens hat der Rumeit-Rluß in ber Mitte feine Quellen in ben furdifden Borbergen des Taurus amifchen Aintab und Rillis erhalten und feinen directen Gublauf durch bas aleppinifche Blateaus land (amifchen 36° 40' bis 35° 45' n. Br.), eine Strede von eini. gen 30 Stunden Bege, genommen, bis er an Aleppo und Rin. ne erin vorüber ale Binnenftrom innerhalb bes fteppengrtigen Blateaus in ftebenden Baffern oder Moraften fein Ende findet. ren weiterer Lauf wird burch quergiebende Boben ber Rreibe- und Feuerfteinklippen bes Dichebel es. Sis und Dichebel el. Das von 2B. nach D. gehemmt, an denen auch bas geringere, öftliche Rade barflugden, ber Rabredh. Dhahab, im falzigen See el. Sabatha fein Ende findet, aber auch ber große Cuphratftrom von Beles, ber Euphratdampfftation (f. Erdf. X. 1843. S. 1065-1076), an Die Anschwellungen bes fprifchen Plateaubodens verlaffen muß, und genothigt wird, feinen Sublauf oftwarts nach bem tiefliegenden Defopotamien ju wenden; eben ba, wo bier eine große Raturgrenge, eine Bolfer- und Staatengrenge foon fruber nachgewiesen werben fonnte.

Unter dem Namen Chalus (Xάλος, Xenoph. Anab. I. 4, 9) hat wol Benophon zuerft und fast unter den alten Autoren alelein dieses Flusses gedacht, denn bei Strabo, Plinius und Ptolemaus tommt er nicht vor, obwol die Chalonitis, richtiger Chalybonitis regio, die Ptolemaus zuerft nennt und die vielleicht von ihm den Namen erhalten haben mochte, von den späteren Austoren erwähnt wird. Cellarius kannte den Chalus noch nicht 57),

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Cellarius, Asia. III. 12. p. 430.

### 1688 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 44.

D'Anville und Rennell haben ihn zuerst als Roeil in ihn Karten eingezeichnet, und letzterer in seiner meisterhaften Erläuwrung von Zenophons Anabasis 58) außer Zweisel gesetzt, daß de Fluß von Aleppo der Chalus sei, den das Heer Cyrus des Jüngern von der Küstenstadt Myriandrus am Sinus Issus in 4 Tagemärschen erreichte, als es von da den Weg zum Euphrunach Beles und Thapsacus zurücklegte.

Auch Mannert 59) folgte diefem Borgange, hielt aber bafur, bag Cprus Beer Diefen Chalus nicht in ber Begend bes beutigen Aleppo, fondern fudlicher ju Chalcie, bem fpateren Rinnestin, überfest babe. Obwol die Rartenconftruction bei Cheenen biefe Anficht nicht eben begunftigt: fo ift es boch nicht unwahrscheinlich, ba Barbaliffus, bas beutige Beles, noch zu Ebn Sautale Beit ter Stavelort für die Schiffahrt nach Bagdad geblieben mar, ebe tiefe Stadt durch die Mongholen gerftort murbe, und bamit erft die große Sandeleftrafe, welche birect von Antiochia nach Rinnestin und Balis ging, ihre veranderte Richtung weiter nordwarts über Alepso nach Moful und Bagbab erhielt, Die fur weiter ale jene gehalten wird 60). Schon unter Sultan Bibars mar biefe nordlichere Route bon ber füblichen burch bie immer mehr überbandnehmenben Incurfionen ber Beduinen für Baarentransporte ju febr gefährbet worben. Ru Renophone Beit durften die febr großen und gegabm ten Rifche im Chalus, weil fie eben fo wie die Zauben fur Got ter gehalten murben (b. h. ber Derceto, ber Fifchgottin, und ter Taubengöttin Semiramis, wie in Astalon, geweiht maren, vergl. Erdf. Th. XVI. 1852. G. 85), nicht beschädigt werden; Die Einfunfte der umliegenden Ortichaften geborten jur Domaine ber perfifchen Ronigin Barpfatis, Die gur Beftreitung ber Roften ihres Gurtels (b. h. gu Rabelgelbern) auf diefelben angewiefen mar. Es mußte baber bier wol ein eintragliches Gulturland liegen, bis gur Satrapenrefideng des Belefis am Cuphrat, ju Barbaliffus, wofelbft ein foftlicher Part, reich an allen gruchten bes Lantes, ein Barabies, von der mafferreichen Quelle bes Darabar (nicht Aagadaxog) ober Dardes (unmöglich aber ber Sabiur, wie for biger 61) fagt) befruchtet, den toniglichen Bart umgab, Die damale beide gerftort und verbrannt murben.

<sup>358)</sup> J. Rennell, Illustration of the Expedit. of Cyrus etc. Lond.
4. 1816. p. 65 etc.
59) Mannert, Gecgraphie ber Griechen und Römer. VI. 2. S. 399.
60) A. v. Kremer, Beitr. a. a. D. S. 33.
61) Forbiger, handb. ber alten Geogr. II. S. 640.

Der Chalus hatte beim Ueberschreiten ber Zehntausend die Breite eines Plethrum, also an 100 Fuß (Xenoph. Anab. I. 10), und von ihm waren noch 5 Tagemärsche bis zum Daradar, oder Dardes, am Euphrat, von wo noch 3 bis Thap sakus. Den neueren Ramen deffelben Chalus-Flusses bei den arabischen Geographen sinden wir schon bei Abulseda 62) Rowait, und vor ihm bei Edrisi, der ihn Koik nennt. Edrisi beschreibt ihn genauer, denn er sagt: er entspringe im Dorfe Sinab, oder Seniab, 6 Mill. von Dabec (vielleicht Dorf Daughbuk auf Chesney's Karte); ehe er nach Saleb komme, durchziehe er 18, dann bis Kennesten 20 Mill. und von da noch 12 bis zur Merdschel-Ahwar, jest Mudgh 63) genannt, der Sumpssäche, nachdem er 42 Mill. zurückgelegt habe.

Der Rabr Rumeit 64) entspringt an 3 bis 4 Tagereisen im Rorden von Aleppo, in den Gebirgen fudlich von Aintab, aus Der größere Rlugarm erhielt von feinem Rifch. 2 Quellfluffen. reichthum ben Ramen Balut Gu, Rifchflug. Die vielen Bache awifchen Rillis, in beffen Rabe R. Bocode 66) Babichar Dar. berin, ober Gabicheia (mahricheinlich Sannabot.Roi auf Cheenen's Rarte) ale Die Quelle Des Rumeit angiebt, und bem Dorfe Rara Benam vereint bilben Die beiden Sauptarme, Die unterhalb ihres Bereins aus den Bergthalern bei Sappadot-Roi in die Chene von Aleppo treten. Dier nimmt ber Rumeit einen nordlichen Arm auf, der aus der Rabe von Aintab ihm gufließt, ber burch einen Canal eines Ingenieur Bincent Germain von Aleppo mit dem Sadichur in Berbindung gefest fein foll, um das Bette bes Rumeit mafferreicher ju machen. Beim Gintritt in bie Ebene Aleppo's liegt ber Spiegel bes Aluffes an 1,263 Rug uber Die in diefem feichten und trage ablaufenden Rluffe porberrichende Rifdmenge beftätigt bie Angabe Renopbone vom Chalus. Borherrichend foll es ber Simmat Inglig ber Araber. b.i. ber Aleppo . Mal, ober Benglis ber Araber nach Buns 66), fein (Ophidium Masba-Cambelus, eine Art Murane ober Sand. Mal) und eine Belsart, Babuge ber Araber (ein Silurus), auch Barben, Rebudi der Araber (Caboutti bei Guns, Barbus vul-

<sup>\*2)</sup> Abulfedae Tab. ed. Koehler. p. 118; Edrisi bei Jaubert. II. p. 136. \*3) H. Guys, Statistique l. c. p. 21. \*4) L. Col. Chesney, Expedition l. c. I. p. 412—413. \*5) R. Pocode, Befchr. b. Morgeni. II. S. 246, Note. \*5) H. Guys, Statist. etc. p. 40.

## 1690 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. C. 44.

garis); außer biefen führt &. Guns auch bie Rarpfengrt an, Die er Benni nennt.

Der Fifcheultus, ber fich ju Renophone Beit bei ben alten Sprern an die Rifde Diefes Stroms antnupfte, bat auch bei ben neuen Sprern, tros bee Bechfele ber Sabrtaufende und ber Religionsspfteme, bis beute von Tripolis (f. oben S. 620 bis 621) oftwarts bis nach Orfa in Defopotamien (Erdt. XI, 1844. S. 320) als feltfam feftgewurzeiter Aberglaube nicht nachgelaffen, ber nur ben Rifchen felbft ju Gute gefommen, ba fie in ben meis ften Gegenden ber fprifchen Mufelmanner fein Gegenftand bes Ranges und ber Berfveifung geworden.

Der fleine, aber boch mafferreiche Strom bes Ruweit wendet fich fubmarte burch bie Ebene bie gur Stadt Aleppo, bie an feinem öftlichen Ufer liegt, und die gange Schonheit ibrer Umgebung, ibrer reigenden Barten, ihrer fruchtbaren Aeder und Relber und Bemafferung wie Erfrifdung größtentheils ihm verdantt. Deb. rere Stunden weit auf und ab (6 Stunden, fagt A. Ruffell, oberhalb und unterhalb der Stadt) 67) geben die lieblichften Barten 68), Dofthaine, Spagiergange amifchen pittoresten Relemanden bes Thales und an Canalen bin, die aus ibm geleitet find, aber alle an der Beffeite der Stadt nur nach feinem Bette gu fich aus. breiten, und felbft fo viel von feinen Baffern confumiren. Daß er im Sommer wol öfter troden liegt 69). Um bem au begegnen, foll einft der Emir Arbbum, ein Monabolenfürft nach 3bn Goebab, einen Berbindungetangl zwifden ben Armen bes Gabiur und des Ruweif gezogen haben, ber aber wieder aufammengefallen fei. D. Gups 70) fagt, es fei por alten Reiten eine unterirbi. fche Bafferleitung gewesen, die man Rifil-baiffur genannt babe. Auf Rouffequ's Rarte ift er gwar angegeben, aber febr irrig, ba bie Sabjur-Quellen auf ihr mit ben Ruweit-Quellen vermechfelt find. 3m Jahre 1819 follte gur Beit Rurichid Bafca's, ba Cauffin de Berceval noch bei bem Confulat in Aleppo als Dolmeticher angeftellt mar, ber foldes beftätigte, Diefer Canal wieder geoffnet werben; aber Beftechungen der Ginwohner gu Ain-

<sup>867)</sup> Alex. Ruffell, Raturgeschichte von Aleppo. Ueberf. von Smelin. I. 6. 63. 65) Lieutn. Colonel Squire, bei Walpole l. c. p. 337. 69) Rousseau, in Description de la Ville de Hhaleb I. c. Recueil de Voy. et Mém. II. p. 224; A. v. Sremer, Beitrage au Rorbfu rien. G. 36. 70) H. Guys, Statist. du Pachalik d'Alep. l. c. p. 23.

tab, die ihre Baffer nicht miffen wollten, und die Rurcht ber Gartenbefiger in Aleppo felbft, ihre Barten mochten badurch in ber Binterzeit überichwemmt werden, follen die Urfachen fein, daß biefer Blan wieder verlaffen murde. Coranceg fagt, der Canal habe eine Ausbehnung von 12 Lieues erhalten 71).

Schon Ebrifi fagte, ber Roit 72) fei nur ein geringer gluß und fliege nur an der Beffeite ber Stadt Saleb porüber, aber durch Aquaducte aus ihm gewinne man fliegende Baffer burch die Strafen ber Stadt, durch die Bagare und in alle Baufer gu jedem Bebrauche. In fpateren Beiten find hierzu besonders die perfifchen Schopfraber (Raur, f. ob. S. 1038) getommen, beren Rouffeau auf feinem Blane ber Stadt Aleppo 16 unter bem Ramen Beftan angegeben bat. Allerdings reicht bas Baffer bes Rumeit boch nicht bin, um die große Stadt mit Baffer ju verfeben (getrunten tann es obnebin nicht ohne Riltration werden). Da aber ibre Umgebung ju beiden Seiten des Fluffes hügelig ift, fo bat fie auch Quellen und gumal im Rordoften bei ihren Garten Bebple und Manadin amifden ihren Beinbergen und lieblichen Bromenaben. Benfeit ber Borfer Bab Allah und Shailan (Saillan bei Gune) 2 Stunden im Rorben ber Stadt 73) (bei ben Chriften ber Grundung ber Raiferin Belena jugefdrieben) entspringen jumal 2 Quellen des toftlichften Erintwaffers, das in Rohren und in einem Canale (Qanare genannt bei Rouffeau) 74) nach ber Stadt geleitet wird, um ihre Brunnen gu erfegen. Diefer Canal foll bon febr bobem Alter fein, und bem Sohne Saladine, bem Melet ebh Dhaber, wird beffen Reftauration im Jahre 1218 insbefonbere gugefchrieben.

Dies durfte wol des Rabbi Benjamin fonft auffallende Ungabe erklären, ber vor diefer Restauration in Aleppo gewesen gu fein angiebt, ale Rur ed.Din bort feine Refideng hatte, und fagt, bag die Einwohner biefer Stadt nur Regenwaffer aus ben Cifternen (er nennt fie Algab ber Araber) trinten mußten, weil fie teinen Rlug und teine Quellen batten 75). Der Ruweit mochte damale vielleicht troden gelegen baben, und da ber Canal von Shailan mahricheinlich im Berfall war und erft von Saladine

<sup>71)</sup> Corancez, Itinér. p. 21. 12) Edrisi bei Jaubert. II. p. 136. Thomson, in Bibliotheca Sacra. Tom. V. 1848. Aug. p. 475.

Thomson, in Recueil de Voy. et Mémoires l. c. II, p. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Rabbi Benjamin of Tudela, Itin, ed. Asher. I. p. 88.

Sohn reftaurirt werden mußte, fo lagt fich die Roth wohl begreifen, welche ber Rabbi in diefen Beiten angudeuten icheint.

Auch fühmarte ber Stadt fest ber Rumeit anfanglich feinen Lauf noch faft 2 Stunden weit zwischen Barten fort, windet fic bann aber gwifden nadten Rreibeflippen und öberem Boben fort bis er gegen Rinnestin (bieruber f. oben G. 1593) am quet. porgiehenden Dichebel el. Sis fich mehr oftwarts ju wenden genothigt, am Dorf Sphiri (Sefire auf Rouffeau's Rarte) poruber, eine Stunde unterhalb fich in ben Sumpf und See els Diefer erhalt einen zweiten Buffuß, ber vom Melat perliert. Dorfe Sphiri, ober Sefireh, fich ebenfalls ju bemfelben Sumpfe ergießt, nebft noch ein paar fleinen Gugmafferflugchen 76). Smith nennt diefen Sumpf (Merdich el-Ahmar bei Edrifi) el. Mutth, S. Guns ichreibt ihn Mabgh ober el. Rabeth 7) und den andern gufliegenden Bach Min el-Embarteh; er fagt, im Sommer habe er 61, Deile Umfang, im Binter aber bei Re genzeiten bebne fich fein BBaffer viel weiter aus, fei voll Schilfe malbung mit Gbern, habe viele Seevogel, und felbft Biber, Relb el. Moi, Bafferhund ber Araber, follen fich bafelbft vorfinden, von benen man Bibergeil gewinne; auch fei er voll Blutigel. Diefes ftebende Baffer, bemertt berfelbe, ube teinen nachtheiligen Ginfluß auf die Befundheit aus.

Das Dorf Sphiri, vulgair contrahirt von Sefireh, öftlich vom untern Laufe des Ruweik gelegen, ift nur ein kleiner Ort, aber durch die Berwaltung seines Borstandes zu einem netten Ausenthalte geworden, der sehr gegen andere arabische Dörfer durch die Industrie seiner Bewohner absticht. Die Häuser sind aus Luftbackeinen, mit innerm Hofraum, luftig und reinlich erbaut; ihre Bewohner sind gute Agricultoren; ihr Scheich hat das Berdienst, gute Irrigationen, gute Wege und schattige Baumpstanzungen an denselben angelegt zu haben, so daß sein Gebiet die tresslichsten Ernten giebt und an Wohlstand sehr gewonnen hat; eine seltene Erscheinung in diesen sprischen Landen.

Der treffliche Naturforscher von ber Euphratexpedition, Dr. Belfer aus Brag (f. Erbf. Th. X. 1843. S. 1030, wo Delfer statt helfrich zu lesen), ber leiber zu fruh feinen gewaltsamen Tod auf ben Andamanischen Infeln (1840) gefunden, hatte im

<sup>b. Lieutn. Col. Chesney, Expedit. l. c. I. p. 413.
H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. p. 21, 23, 40.</sup> 

Jahre 1836 biefe Gegend bereift 78). Er fand in S.B. bes Dorfee Sphiri eine weite Chene bis ju ber fubofilichen Bergfette el-Amri und in ihr fehr gut eingerichtete, weite Troglodytenwohnungen, bafelbit auch eine antite Via, mit Reften von Terraffen gu beiben Seiten, auf denen man noch mahrnehmen tonnte, bag fie einft bepflügt und bestellt gemefen maren; mahricheinlich eine antite Romerftrage auf bem Bege von Chalcis nach Beles jum Guphrat. El-Amri ift eine bafaltifche, durch viele fcproffe Spalten und Rlufte vielfach gerriffene Bergtette, mit Steinbloden nach allen Seiten bin belagert. Die obere Formation auf Rreide. foidten ift ohne Baffer, faft ohne Baum und Strauch, aber einft boch bewohnt gewefen, da fich in G.B. von ihr bedeutende Ruinen eines Belad Chan Agra mit Sartophagen zeigten (von benen eine Zeichnung bei Cheenen a. a. D.). Die Stadt hatte eine Mauer mit Thurmen, mehr ale 3 Stunden (gegen 9 Diles) im Umfang; Die Baufer find aus Bafaltfteinen erbaut, unter ihnen find 2 Tempel, Refte von Babern und von einem Caftell auf einem Tell in S.B. ber Stadt. Da fie 12 Stunden in S.S.D. von Aleppo gelegen ift, fo hielt fie Colonel Leate für die Androna bes Itin. Anton., die heutige Andrene (f. oben S. 1435) auf ber Balmpraftrage; von ihr follen nach Aussage bortiger Araber noch 6 Stunden weiter gegen Balm pra bin Ruinen einer anderen Stadt liegen, vielleicht von Geriah, ber alten Geriane (vergl. oben S. 1436 u. 1439), die auf ber zweiten Balmpra-Reife befuct marb.

Der See el-Melat oder Madeth mit seinen Sumpfumgesbungen, in welche sich der Kuweit ergießt, hat nach Dr. Gelfer viele Inseln; zur Binterzeit soll er an 50 Miles, also bis zu 20 Stunden, im Umfange anwachsen; dann wird sein Baffer, das die Salztheile des Bodens auslöft, bitterlich von Geschmack. In der trockenen Jahreszeit schwindet er durch Berdunstung auf die Salzte des Umfanges zusammen, und läßt schone Salzerystallisationen an seinem Uferrande zuruck, die einen Reichthum für Sprien bilden. Die Oberstäche des el-Melat fand Dr. Delfer buchstäblich mit Gansen, Enten, hundert Arten von Baffervögeln und zusmal mit Schaaren von Flammingos bedeckt.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) L. Col. Chesney l. c. I. p. 414.

# 1694 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

### Erlauterung 4.

Der Rahr ebh-Dhahab und ber Salzsee, el-Sabafhah, ober da See von Oschibul. Das Salzthal Davids; Aram Zoba, und ber Jägertribus der Sulaipib-Araber.

Unfern jenes el-Melat liegt noch ein zweiter Salafee, von bem naben Dorfe Bebul ber See Bebal, fprich Dichebul, ober Dichabul, genannt, richtiger aber es-Sabathab (es-Sabth auf Rouffeau's Rarte), b. h. das brafifche Baffer; in ibn flieft ein noch unbedeutenderer Gluß ale ber Ruweit, nämlich ber Rahr ebb. Dhahab (ber Goldfluß) ein. Er tritt aus dem guß bes Berges Tell Batnan bervor und endet nach furgem Lauf von bochftens 10 Stunden im Salgfee, der fich unter 36° n. Br. in gleichem Barallel wie ber el-Delat von Weft nach Dit erftredt; baber er leicht, jedoch irrig, von 3. Rennell auf feiner Rarte ber Routiers von Rordfprien mit jenem als identifc verbunden murde, obgleich beibe Seen durch den Gebirgezug el-Amri gefchieden Rur 4 Stunden in Rord der Quelle, am Tell Batnan, llegen noch mehrere Quellen und die Ruinen der berühmten Stadt Dieravolis, ober Manbebich 79) (Erdf. Th. X. 1843. 6. 1041 bis 1061).

Den Ort am Ursprung seiner Quelle nennt schon A. Russell und nach ihm auch Chesney Bu) Dabb oder Dhahab, welche man früher für die Quelle des Daradax hielt, die es aber nicht sein kann, da der Fluß nicht gegen S.D. zum Euphrat bei Beles geht, wo des Satrapen Bark und das Schloß des Perserkönigs sag, sondern direct nach vielen Krümmungen, doch südwärts, als Binnensluß im Subkhat als Dschebuhl, d. i. dem Salzboden, nach Russell, endet.

Diefer fogenannte Golbfluß, von dem die alteren arabifchen Autoren 81) viel Befens machen, fließt von Dabb am Taidif-Dorfe und dann an einer anderen Quelle, el.Bab, vorüber, wendet fich von Abu Ofchaber (Jaber) mehr westwärts, dann gegen S.S.B. und fast im Parallelism mit dem Ruweit gegen Sud und nach 40 Miles Engl. bei dem Orte Ofchibuhl (Jabul oder Ogeboul

<sup>&</sup>lt;sup>879</sup>) H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. p. 21.

<sup>\*&#</sup>x27;) L. Col. Chesney, Exped. I. p. 415.
\*1) A. Ruffell, Raturgeich, von Aleppo. Götting. Th. I. S. 71, Rote.

bei Gups) in ben Salzfee. Alfo beibe enden in bem großen Salzthale, bas am Beftende noch 3 andere fleinere Buffußchen erhalten hat.

Bocode 82), der 1737 von Nord herkommend den Fleden Taidif, oder Tedif besuchte, der 20 Mil. öftlich von Aleppo llegen sollte, fand daselbst eine sehr schöne Maulbeerpflanzung, die ein franzöfischer Rausmann, unstreitig zur Betreibung der Seidenzucht, gemacht hatte, die sehr gut gediehen war. Auf einem Berge nahe der Stadt sand er viele Gräber und fünstlich in Felsen gehauene Basserleitungen. Man sagte, einer der kleinen Propheten habe hier gelebt. Die Iuden hatten hier eine Synagoge, die in hohen Ehren fand. Eine Stunde von da sah Pocode den Ain Dhashab, der Goldbrunnen genannt, der seine Basser südwärts zum Salzsee sendet, welchen Pocode über Schrieh erreichte, wo ein gefälliger Scheich sein Führer zu demselben wurde, dessen anliegendes Salzmagazin Oschibul (Geboue bei Pocode) genannt wurde. Genauere Auskunst gab er jedoch nicht.

Bei der Quelle Bab wird auch ein Dorf beffelben Ramens und mit ihm ein anderes, Bofagha, genannt, die, nach v. Rres mer 83), beide gufammen eine fleine Stadt bilden, Die eine Dofchee und einen Radi bat. Bwifchen beiden Ortichaften giebe fich bas berrliche Thal Badi Batnan (wol nach dem arabifchen batn, b. i. Boblung, genannt) bin. Es ift ein Lieblingethal, dabin bie Aleppiner gu ihrer Erholung geben, um reinere Luft und reines Baffer au fchlurfen; baber wird es von ben Boeten befungen. fic zwischen Saleb und Manbedich bin, in der Ferne eines Tagemariches von jedem der beiden Orte abftebend. Bab ift blubender als Bofagha; es hat Schuthohlen gegen Reinde. 3smaelier maren einft bier Sauptbewohner; ein Rhan und eine Debreffe werden von den Dichtern ale von befonderer Schonheit gepriefen. Zaidif liegt in bemfelben Thale, wie noch manche anderen lieblichen Orte, die aber wenig befannt geworben, wie Ebn Taltal (ober Tartar). Der hindurchziehende Rlug, Ghoim, ift es, der noch mehrere Dorfer bemaffert und fich gulett bei Dichibul in ben Salgfee ergieft, und bafelbft Rabr edb. Dhahab genannt wirb. foll, nach v. Rremer, gubor nur eine Borftadt von Bofagha gewefen fein, wo ein Schloß gestanden. Diese gange Begend scheint

<sup>82)</sup> R. Bocode, Befchr. bes Morgeni. II. 6. 244.

<sup>3)</sup> A. v. Rremer, Beitrage gu Rorbiprien. G. 37 u. 38.

# 1696 West-Affen. V. Abtbeilung. II. Abschritt. S. 44.

nicht unpaffend gu ber Lage eines Barabiefes ber Berfer gewefen au fein, von bem Renophon auf biefem Bege gum Euphrat Bericht aab.

Der See Dichibul (Jeboul) behnt fich in einer wechselnden Breite von 2 / bie 3 Stunden gegen 12 Stunden in die Lange pon 2B. nach D. aus. D. Guns 84) fagt, er liege 8 Stunden in D.S.D. von Aleppo, habe 19 geographifche Meilen Umfang und einen thonreichen Boden, deffen Salzerpftallifationen bei Berdunftung ber Baffer im August und September eine Rrufte reicher Ritrum. crpftalle gebe, die in Saufen gefammelt und verführt werden. Die Bobenumgebung fei mit reichlichen Salfolis ober Salgtrautern bemachfen (Barille nach Gupe, Die eigentliche Salsola sativa, mahricheinlich bier nur milbe Salgfrauter), aus benen bas gute Rali au ben fprifchen Seifenfabriten durch Berbrennen in ber Grube, wie auch anderwarts, gewonnen wird (vergl, oben bei Damascus S. 1391-92).

Bahricheinlich ging Renophone Marichroute an ber Rordquelle des Dhahabfluffes vorüber 85), und von da in einem auels lenreichen Gebiete bis jum Guphrat nach Beles mag ber weitlauftige Jagdpart gelegen haben, ber bamale niedergebrannt murbe: benn auch hier liegt Alles voll Ruinen einer früheren Culturlandschaft.

Much ber Raramanenweg, ber von fublicheren Wegenben bes Euphrat, von Teibe (f. oben S. 1441), nordweftwarts über die Ruinen zweier Stabte, Ufchut, Dafchut, mit Rirchengebauben binwegführt 86), geht am Südufer des Sabathah. Sees entlang. beffen Baffer gur Sommerzeit (am 13. Juli) von Olivier87) fuß und gut jum Trinten gefunden mard, obgleich er mußte, daß man Seefalg daraus gewinne. Er erreichte nach 11% Stunde vom See bas Dorf Sphiri, swiften ben beiden unteren Alugläufen gelegen (f. ob. S. 1692), bis wobin ibm feine frangofifchen Landsleute, Die Regocianten von Aleppo, entgegen tamen, ibn nach feiner langen Abmefenheit auf der Rudtehr in die Beimath ju begrußen. Bom See bis Aleppo fand er ben Boden rothlich, frucht bar und gut angebaut.

 <sup>864)</sup> H. Guys, Statist. 1. c, p. 26.
 85) Lieutn. Col. Chesney, Exped. I. p. 416.
 86) Colon. Capper, Itin. London, 1784, p. 60, 61.

<sup>\*)</sup> Dlivier, Reife. Th. III. G. 469.

Die genauefte Radricht von biefem Salafee gab nad &. Dauns brelle 88) erftem lebrreichen Befuche bafelbft A. Ruffell, ber fagt. daß er 18 Diles in G.D. von Aleppo liege und Subthet al-Didibubl (Jebul, wo icon ju Belifare Beit Gabbalier, bei Procop. I. 90, 2 ff. oben G. 1693], wohnten) 89), ber fale gige Boben, genannt werbe. Seine Chene werde gwar von einer Rette niedriger Bugel umgogen, aber auf ber andern Seite nach ber Bufte ju breite fich bie unabfebbare Cbene aus, Die auch bom Bugel über bem Dorfe Dicbibubl feine bobere Begrenaung zeige. Alle Landleute fagten gwar, bier von biefer Bobe tonne man die Aninen vieler Stadte in der Bufte erfpahen, aber Ruffell wurde feine berfelben fichtbar. Die Regen - und Binterbache vereinigten bier ihre Baffer mit bem gluß von Dhahab, ber in ben feichten See fliege, aber in ben Berbftmonaten von feiner Salga frufte, die ihn bann nach Berdunftung bes Baffers übergiebe, einem gefrorenen Gisfee gleiche. Dann fabe man ibn boll Ranner, Beiber und Rinder, welche feine von einem halben bis ju gwei Buß (foll wol nur Boll heißen?) biden Salgrinde in Studen aufbrechen, an beren unteren Seite die anhängende Thonerde abgetratt werben muß, worauf bie Stude am Ufer nach zwei Sorten in haufen vertheilt werben. Diefe in Gade gepadt und auf Efeln nach Dichibuhl getragen, werden bort getrodnet, bas Sala in Studen wie bas Betreibe gewurfelt, und bann nach Reinheit und feinheit in verfchiedenen Baufen vertheilt, davon die befte Sorte volltommen weiß und von vortrefflicher Befchaffenbeit fei. Der Boben bes Sees ift ein gaber Thon mit Salg gefcwangert, aber bie Quellen in der Rachbarfchaft icheinen alle voll fußen Baffers gu fein, bis auf eine am guß des genannten Bugels, die falgig fein foll, wo auch ein rothliches Salz und in den didften Rruften fich Die Ralipflangen und andere Rrauter, Die um den See herum wachsen, fand A. Ruffell auch mit Salgtruften bedectt. An der Cubfeite foll der See die größte Tiefe haben, an anderen Stel. len ift das Salg fo febr mit dem erdigen Thon vermengt, daß es nicht der Dabe lohnt, es dafelbft einzufammeln.

Bu Maundrell's Zeit konnte man das Salz in den Ragazinen zu Dichibuhl kaufen; die Salzsammlung war vom Großsuls tan für jährlich 1,200 Dollars verpachtet.

<sup>88)</sup> H. Maundrell, Journey. 1697. Oxford. 8. 1740. App. p. 161; The Valley of Salt. 89) Al. Ruffell, Raturgefc. von Aleppo-I. S. 70-72.

# 1698 Best-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

Die meiften Rachrichten von biefem Salafee find nut bon den nachfolgenden Befchreibern aus Ruffells Angaben wiederholt. Aucher Elop 90) befuchte bie Umgegend bes Sees als Botanita, tam aber am 26. Marg noch ju fruh babin, um eine reiche glers au finden, die, feiner Unficht nach, jedoch nicht feblen foll: benn ter rothliche, fleinige Boden jener icheinbaren Bufte fei bis gum Guphrat bin feinesweges unfruchtbar; die Rellahs tonnten bort nur feine Biebberden halten, aus Furcht vor ben Beduinen, Die Alle mearauben. Er fand bort an frubzeitig blubenden Bflangen: Hesperis angustifolia, Arenaria umbellata, Astragalus tumidus, u fconfter Bluthe große Bufdel bildend; auch Astragalus brachystachis, Valantia ciliata, Hutchinsonia procumbens Var. u. c. E. Die vielen Scenerien, die ibm in diefen Ginoden die Fata Morgana porgautelte, fchrieb Aucher Elop bei ber febr beißen Atmofphate ftarten falgigen Ausbunftungen biefer Gegenb au. Seepen 91) hatte die Umgebungen Diefes Sees feiner Beit ichon 2B. Thomfon 92), ben vorzüglich bas Intereffe trief, Diefe Begend, Die er fur bas Salathal hielt, in welchem Ronig David einft ben Sabab Egar folug (f. ob. G. 1537), fennen au lernen, befuchte fie ebenfalls von Sphiri ober Sefireh aus, im hohen Commer (19. Aug. 1846), als feine Freunde von Alepe aus eine Jagdvartie nach jenem Dorfe unternommen hatten.

Das Dorf, Sephra, Sefireh, Sphiri gesprochen, liegt nahe am Bestrande des Dhahab-Thales in R.B. des Salzieck. Bon Aleppo, aus dem Dorse Bab Aunnestin, ritt man über Kreider flippen durch die Bistazienpstanzungen, und erreichte nach einer halben Stunde den offenen Desert. Dörser wurden immer sparfamer, bis man Sphiri nach wenigen Stunden erreichte, von wo bis zum Cuphrat hin sast alle angestedelten Bewohner sehlen. Diet Dorf, das auch Dr. helser besucht hatte, ist, nach Thomson, von bedeutender Größe, seine Häuser sind, wie alle Dorsschlaften von höms am Orontes bis zum Cuphrat (s. ob. S. 1031), auf Luftbackeinen in Regelgestalt erbaut, dicht zusammengedrängt, in eine kreisrunde Straße gestellt, in deren Nitte man das Bieh eintreten läßt; eine allgemeine Bauart hiesiger Dorsschaften nach der Wüste zu, deren Einwohner halb Beduinen, halb Städter sind.

\*\*\*) Aucher Eloy, Voy. I. p. 174.

<sup>91)</sup> v. 3ach, in Mon. Correip. XVIII. S. 438.
92) Thomson, in Bibl. Sacra. V. 1848. Aug. No. XIX. p. 468-47l.

aber ihre Besuchenden fehr gaftlich empfangen und nach herkomm. licher Beise mit Raffee und Tabad bewirthen.

Bur Beit ber Megypter Derrichaft batte 3brabim Bafcha den noblen Blan gefaßt, die Umgegend von Rinneerin und die vielen dort verodeten Orticaften, wie auch Sphiri, wieder in Rlor ju bringen. Er fiedelte Bauern und Araber dort an, fuchte fie bom Bandericben burch Ader - und Bauferbau abaugieben, unterftuste fie mit Bflug, mit Dofen, Korn und anderen Bedurfniffen Daburch murbe auch Diefes Dorf gehoben. Ibrabim Bafcha Berr im Lande geblieben, fo tonnte es ibm mobl gelungen fein, Diefen Defert wieder in eine Gultur-Dafe gu verwanbeln, wogu ber Unfang gemacht mar, als mit ber turfifchen Beamtenwirthichaft bes Bafcharegiments Dies Alles wieder rudgangia Eine eigenthumliche Drefdmafdine mit fcharfgewerden mußte. gabnten Eisenplatten, Die wie ein Schlitten über Die Rornabren bergezogen murde, fand Thomfon bier vor, die gang ber im Bropheten Befaias 41, 15 angeführten zu entfprechen ichien. und unftreitig feit uralten Beiten bort in Gebrauch geblieben mar.

Biele der Sphiri-Bauern waren weit in dem Defert umbergesschweift und sprachen von Zebah und von Rhanasora, einem Orte, der verschieden von Runnistin, aber sehr oft mit ihm verwechselt werde. Nach ihren Erzählungen sollte es in diesem Khanasora, oder Khânasir der arabischen Autoren, viele Saulen und Inscriptionen geben; man könne von da in einem Tage nach Homs zum Orontes hinüberreiten, sagten sie. Aber aus Furcht vor den räuberischen Anasch, die zu Khanasir hausten, wagte es Keiner, dahin als Führer zu dienen, wie dies Thomsons vergeblicher Bunsch war. Diese Stadt ist das Chonaserat bei Istakhri und Abulfeda 30), auf der Grenze der Büste gelegen in S.D., 2 Manstonen sern von Haleb, wo, nach Ebn Haufal, Omar, Sohn Abdalaziz, des Omejaden-Chalisen, seine Residenz hin verlegt hatte, eine Stadt, die Abulfeda von Kinnestin, der Metropole Spriens am Kuweik, sorgsältig unterscheidet.

Auch andere altere arabische Autoren unterschieden eine alte, einft bedeutende Stadt, die nach ihnen v. Aremer Chanaffira schreibt 94), mit einem Schloß, am Rande der Bufte gelegen, in

<sup>33)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 24, 117-118; Istakhri, Lib. Clim., bei Mordtmann S. 37. 34) M. v. Rremer, Beitrage zu Rordsprien. S. 34.

### 1700 Weft-Affen. V. Abtbeilung. II. Abidnitt. S. 44.

welcher gegenwärtig ber Beduinenftamm ber Efeb berrichen foll. Der Ort ift jest unbedeutend, bas Schloß liegt in Trummern, bie Steine find au anderen Bauten verfchleppt. Ruweilen wird eine andere Stelle, Sabichar Bent-letata, auch Rinnestin bie aweite genannt; fie ift ebenfalls eine Bobnftatte ber Bebuinen. Ja noch ein vierter Ort. Babbir Thaif, fagt berfelbe Antor, mit einem Solok, werbe auch Babbir Rinnestin genannt, liege 4 Stunden von Rinnesttu entfernt und werbe von bem Bebui nenftamme ber Thaij bewohnt, fo bag man wohl fieht, wie fowie rig die genquere Erforichung biefer verichiedenen Localitäten an ber Grenge ber bortigen Bufte fein mag, Die überall burd bie Raubftamme ber Beduinen gefahrvoll für ben Reifenden find.

Obwol teine genque geographische Austunft bei ben verfammelten Bauern in Sphiri ju gewinnen mar, fo tamen bod ei nige intereffante Sagen über bie ethnographifchen, alteren Bewohner Diefer Begend jum Boricein, aus benen fich ergab, baf von bier in früheren Beiten manche weftliche Emigration in ben Libanon ausgezogen fein muffe, beren Andenten noch in den Ergab lungen fich erhalten batte. Der altere arabifde Autor 36n Schiddar, ber in 36n ofch. Schinebs Befdicte von Baleb angeführt with, von dem auch v. Rremer Ausguge 96) gegeben bat, fpricht von Rhanafir als von einer großen Stadt, mit Mauern und Caftellen aus fcmargem Beftein erbaut; bagegen wird andern Autor Runfarin bie fleine, namlich Rinnestin, genannt, welche die Chalcis der Griechen fei (vergl. oben S. 1592), und in der heiligen Schrift Boma (wol Roba ber Bibel, ein Ronig, ber von David zweimal gefchlagen mar, 1. Gamuelis 14, 47 und 2. Sam. 8, 3 u. f.) beiße; wo alfo die Ris nige von Boba, Die Sababefer ihre Truppen ine Relb ftellen, und Aram . Boba, bas bisher zweifelhaft gemefen 96), in biefer Begend gu fuchen fein murben. Much wird ein Baubtling ber Beni Reis genannt, von bem biefes Land feinen Ramen erhalten baben Ebn Dautal foll, nach Thomfon 97), fagen, daß diek Rhanafir vom Raifer Bafilius und bann von Taj ed-Dowleh Ende des 11ten Jahrhunderts völlig gerftort fei; unter ben Bir

<sup>896)</sup> A. v. Kremer, Mitth. n. f. w., in Sigungs-Ber. ber Raif. Ach. ber Biffensch. Wien, 1850. Phil.-hift. Abth. I. S. 215 n. f. 40) G. B. Winer, Bibl. Realworterb. 1848. Th. II. Jobah. S. 738.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Thomson, in Bibl. Sacra. V. p. 469.

## Aeltefte Auswanderung d. Druzen nach d. Libanon. 1701

deraufbauern derfelben nennt er aber die Beni Buffies.et. Tenuthineh, unftreitig die Borfahren der einstigen Tenuthiden,
welche im Libanon fich anfiedelten und mit den Ma'aniden die Berricher des Gebirges wurden, von denen wir schon früher gesprochen, ohne ihre wahre hertunft zu wiffen (f. ob. 6. 733-734).

Thomfon, ber ju Abeih im Libanon feinen Sommerfis hielt (f. oben G. 477), wo die Balafte ber Tenuthiden fieben geblieben, obgleich ihr Emir . Gefchlecht langft maffacrirt und ausgerottet wurde, war nicht wenig überrafcht, hier bie erfte Sour ihrer bertunft gu finden, fowie den Ramen ber Beni Reis, ibrer Sauptlinge, ber in ber Bartei ber Raifiben und Jemeni. ben in der Geschichte ber Drugen eine fo wichtige Rolle feit Jahrbunderten gefvielt bat, wo bis in die Begenwart die Raifiben Die alleinherrschende Bartei geblieben maren (f. ob. S. 718). Sheichs ber Beni Reis emigrirten von hier aus ber Broving Rhanfarin erft in den Libanon, und die Borfahren bes Ra'a. man Beg Didumbelat (bas vornehmfte Berrichergeichlecht ber Drugen, f. oben G. 715) ebenfo aus Da'arrat en-Ra'aman, und gewannen im Libanon bis beute bas bochfte Anfeben; ihr gegenwartiger Banytling im Libanon, ihr Rurft Ra'aman Beg, beftatigte es an Thomfon, daß er noch jest Guter im Aleppinis fchen, der frubeften Beimath feiner Altvordern, befite.

Daß natürlich solche Geschlechter ihren alten Abel noch viel weiter zurudführen, bis auf Rahtan und Joktan hinauf (1. B. Mose 10, 25), zu den Urarabern oder Joktaniden, ist eine bekannte Sache.

Durch diese überraschende Erfahrung über die so dunkele Urgeschichte der Druzen im Libanon bereichert, verließ Thomson
das Dorf Sphiri mit einem Boten, um das Salzthal zu besuchen, das 2 farte Stunden im Often von da gelegen ift. Die
Ebene, sagt Thomson 98), sentt sich ihm nur sehr allmählig zu;
er glaubte immer den schonen See vor sich zu sehen, dessen Rester
des Sonnenspiegels er schon längst vorher im Auge gehabt. Sein
User war wie vom Meer scharf markirt, aber erstaunt war er, keinen Bassertropsen darin zu sinden, nur eine unabsehdare Fläche
von Salzinerustationen breitete sich vor ihm aus, über die er
trockenen Jußes dahin ritt und in ihrer Mitte eine Schaar von
Gazellen aussagte, die sich dort am Salzlecken zu erquicken psiegen.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Thomson, in Bibl. Sacra. V. p. 470.

# 1702 Weft Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 44.

In der Mitte erhob fich eine kleine Anbohe, von der er die weite glangende Spiegeifidche im blendenden Sonnenbrande bes Auguftes ergluben fab; ein brudender Glang, ein Lichtmeer mit baruber fowebender gitternder Luftichicht, den Gindrud gefchmolgenen Gilbers wie ein Gilberblid verbreitend, in fcweigender Todtenftille rund umber, und ohne einen Tropfen Baffer im gangen Salgfee Rach einer gurudgelegten Strede über mabrnehmen ju tonnen. Die frachende Salatrufte traf er Die Schaaren Der Arbeiter in voller Thatigfeit, bas Sals mit ihren Rameelen und Efeln nach Dichibul ju bringen; aber die Fata Morgana gantelte ihm dabei fortwahrend die phantaftifchten Geftalten vor. Den See gu umreiten, foll man 4 Tage Beit gebrauchen.

Das Dorf Dichibul (Bebool bei Thomfon) ift noch beute Die große Salaniederlage für gang Rordfprien; Die Rameellas dung toftete 200 bis 300 Biafter, Davon bas Gouvernement von einer jeden 50 bis 70 Biafter Tage gieht. Um Beftende Des Sees war das große Lagerfeld der Anafeh-Araber, die im letten Binter (1845) biefe Tage gu gablen fich weigerten, worauf ber Bafcha von Aleppo fie mit feinen Truppen ploglich in demfelben überrafcte und ihre Scheiche ju Befangenen machte, die nur durch ein großes Lofegelb wieder in Freiheit gefest murben. Daber bie gegenwartis gen Unruben unter dem bortigen Bolte, welche Thomfon baran binderten, die alte Runfartn, oder Rhanafir, aufzusuchen, bie von hier in 6 Stunden Ferne liegen follte; Bobah aber, das Diefe Beduinen bald Bebah, bald Bebad nannten, follte noch 2 Stunden weiter, namlich 8 Stunden, liegen. Bu Bobah, fagten fie, follten Ruinen fein, fo weitlauftig, wie Aleppo, und ba feien auch auf ber Subjeite bes Salgfees fuße Baffer.

Rabbi Benjamin 99) hatte ju feiner Beit fcon Aleppo für Aram Bobah ertlart, offenbar weil er im Brrthum war und bas neue Aleppo mit ber alten Runisrin verwechfelte; barüber fagt 36n Schehny, daß Diefe lettere alter fei ale Aleppo, Daber auch Esti Aleppo genannt (f. oben G. 1598), aber in altefter Beit habe fie Suria geheißen. Aram Boba, b. i. Spria Boba (auch Soba), ift gewöhnlich bamit ibentificirt und fur Rinnestin gehalten (Reland, Balaft. S. 11, 111), und für das Gebiet, wo David ben Badabefer, Ronig von Boba, folug, gum erften Rale, als er gum Baffer Bhrat gog, und gum andern Dale, da

<sup>899)</sup> R. Benjamin of Tudela, Itin. ed. Asher. I. p. 88.

## Das Schlachtfeld König Davids im Salzthale. 1703

r wieder tam und die Sprer schlug im Salzthale (2. Buch Sam. 8, 3 u. 13). Da beides große, wiederholte Siege waren, wie deren letterem 18,000 Sprer geschlagen wurden, so könnte man vol denken, daß auch die Residenz des Königs zu Joba von Darid zerkört ward, und nicht unwahrscheinlich trat nach dieser Zerzkörung erft Rhanasir, oder Runsartn, als Capitale des Langes hervor, die nur eine starte Tagereise westwärts von jener Joha iegen dürste. Um das Salzthal ware also hier wirklich das Schlachtfeld zu suchen, wo David sich so großen Ruhm rwarb.

Robiger 900), sich auf die Stelle 2. Sam. 10, 6 beziehend, sitt dies jedoch für eine irrige Auffassung; Robinson 1), der die Barallestellen 1. Chron. 18, 12 und Psalm 60, 2, welche sich auf ieselbe Begebenheit beziehen, naher beleuchtet hat, wo Edomiter ür Sprer genannt sind, mit denen die späteren Juden bekannter varen als mit ben Sprern, stimmt der Ansicht Thomsons bei, nd wir wüßten keine bessere Auskunft über die Lage dieses Schlachtselbes zu geben, das weniger auf das Salzthal in Palmpra so oben S. 1537) bezogen werden kann, und noch weniger auf assenige bei Petra im 2. B. d. Kön. 14, 7.

Auf dem Rudwege von Sphiri wurde das Caftell 2) des dorfes besehen, das auf hohem vulcanischen Berge liegt, und aus iner bloßen Umzäunung großer cyclopisch übereinander gelegter rappblöde, in irregulairen Linien aufgerichtet, besteht. Die Füher Thomfons, gewaltige Jäger, die das ganze Land durchtreist atten, sagten, daß alle Orte daselbst auf solchen schwarzen Steinen baut seien; der Boden des Desert sei keinesweges unfruchtbar nd derselbe ein trefsliches Jagdrevier, voll wilder Eber, Hasen, Gasellen, Bachteln, Rebhühner (Quatta, das rothe Rebhuhn), die oft i unzählbaren Schaaren die Felder verheeren, und Haselhühner. n dieser Gegend soll auch der wilde Esel, Hemur elsouaheh 3), elleicht eine besondere Antesopenart, zumas gegen den Euphrat in, einheimisch sein.

Die fcmarze Gefteinsbildung foll bis zu dem Euphratufer arch den Defert anhalten; Thom fon hielt fle fur vulcanifc,

<sup>900)</sup> Robiger, Recens. ber Zeitschr. für Deutsche Morgens. Gesellich. Bb. III. S. 366.

') E. Robinson, Nota in Bibl. Sacra. 1847.

Mai. p. 406.

') W. Thomson, in Bibl. Sacra. 1848. p. 472.

') H. Guys, Stat. etc. p. 40.

# 1704 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 44.

er nennt fie öfter Trappfels und reiht fie dem westlichen Strich ähnlicher Gesteine an, den wir schon am Rahr el-Rebir und bie Tortosa am Meere kennen gelernt.

Der Stamm ber Glaib. ober Gulaipib. Araber 4), wele der diefe Umgebung bes Salgthales bewohnt, bis zu welchen auch die Banderftamme der Unafeh vom Guden und ron Euphrat ber vordrangen, ift von eigenthumlicher, von jenen fehr verschiedener Art und verdient noch eine besondere Aufmertfankit. Er wandert nicht, wie jene, hier erft ein, fondern er bat bier betmanent feinen Aufenthalt im Defert genommen, wo er biele primitive Gewohnheiten beibehielt. Diefe Slaib (ber hollandifce Conful v. Maffent nannte fie Sleple) 5) find feine Doslemen, fie follen feine Religion haben, vermifchen fich nicht burch beira then mit den Arabern. Bon Manchen werden fie fur begeneritte Sie bauen fein Rorn, gieben nie Biebherten Chriften gehalten. auf, effen tein Brot, leben nur von Gagellenfleifc, und ihre einzige Tracht besteht in Gazellenfellen. Sie find Deifter it ber Gazellenjagd und fangen fie durch besondere Bortehrungen. Mitten in der Bufte häufeln fie lange Divergirende Dauerlinien auf, an deren Bufammenftof fie tiefe Locher in die Erde graben, in welche ber gefchloffene Jagertreis Die Bagellenschaaren burch bie breite, immer enger werbende Mauergaffe bineintreibt. In die tie fen Gruben binabgefturgt, tonnen fie bann leicht in großer Ball abgeschlachtet werden. Das Rleifch wird gedorrt von Sonne und Bind und tann dann auf lange Beit ju Borrathen Dienen, wie bei Indern das Buffel-, bei nordifchen Boltern das Rennthierfleifd. 31 Dausthieren haben fie nur Gfel und leben auf der niedrigften Stufe der menschlichen Bilbung. Dit ibnen in nabere Gemeinschaft a treten, wollte Thomfon durchaus nicht gelingen. Sie verlaffen das Innere ihrer fcwerzuganglichen Bufte aus Aurcht vor ter Tribus der Anafeh nie, tommen felbft nicht einmal bis nach Sphin und es werden nur felten einmal Einzelne von ihnen in Aleppo gr feben, wenn friedliche Beiten eintreten. Der englische Conful Barter in Aleppo, ber fich viel mit ihnen gu thun machte, nemt fie ein fimples, aber friedliches Boltchen der Bufte, bas feiner Jagt lebt, weder Raubüberfalle gegen andere Tribus ausübe, noch Rei Thomfone arabifche Befannte in Sphiri ber fende beraube.

<sup>904)</sup> W. Thomson, in Bibl. Sacra. 1848. V. p. 473-474.
b) L. Col. Squire, bti Walpole l. c. p. 341.

sicherten ihm, daß unter den Familien diefes eigenthümlichen Jägertribus der Rame Bobah häufig vorkommen folle, doch, meint Thom fon, bedürfe dies noch einer näheren Untersuchung.

Auf der Rudkehr vom Salzsee westwarts, zwischen Abu Jerrain und Sphiri liegt ein kleines Dorf Melluhah (auf Rufseau's Karte, aber Mallula auf Chesney's Karte), bei welchem die Ruinen einer bedeutenden Stadt mit vielen Saulen liegen, die schon Pietro della Balle kannte. Die Unsicherheit jener Gegend berichtet Thom son aus eigener Erfahrung auf diesem Ruckwege nach Aleppo, wo ein vorüberziehender Rauberhause einen Jungen gestohlen hatte, der glücklicher Beise von der europäischen Jagdpartie, mit der Thomson diese Tour unternommen hatte, den
Räubern wieder entrissen werden konnte; da er aber am zweiten
Tage gegen Abend in der Dunkelheit hinter den Reitern etwas
zurücklieb, wurde er zum zweiten Male von den Räubern weggesangen, die mit ihm fortgallopirten, so daß sie Riemand erreichen
konnte, um ihn zum zweiten Male zu befreien.

#### Erläuterung 5.

Ueber Boben, Clima und bie wilbe Begetation von Aleppo und seiner nächsten Umgebung.

Rachdem wir uns in dem gangen Gebiete Rordspriens hinreichend in den verschiedensten Localitäten genauer in geographischer, historischer und ethnographischer hinstein genauer in geographischer, historischer und ethnographischer hinstein geographischen
werten nur in abstracto der Fall war, denen Zeit und Umftände
nicht so viele Quellen von Augenzeugen aus der Bergangenheit, wie der Gegenwart einen gleich reichen Schat der
wichtigsten Thatsachen entgegen führen konnten, so bleibt nur noch
die specielle Beleuchtung der haupmitte des ganzen Gebietes,
welche zuvor meistentheils alleiniger Gegenstand geographischer Beschreibungen zu sein pflegte, nämlich die Monographie der
Stadt Aleppo, übrig. Da diese aber durch ihr erst jüngeres,
meist nur für den handelsverkehr günstiges, also beschränkteres
Ausblühen von geringerer allgemeiner Bedeutung gewesen ift, so
dürsen wir uns hier, wo es keinesweges auf specielle Städtebe-

### 1706 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

schreibungen abgesehen ift, mit einer fürzern Characteristit dersselben begnügen, zuvor aber dafür die Bedingungen näher ersläutern, unter denen sie ihre specielle Beltstellung erhielt. Bu dem wesentlich schon Besprochenen dieser Bedingungen, den Länderräumen, Distanzen, Communicationen und Umzgebungen kommen hier noch in unmittelbarer Rähe von Aleppo's Localitäten die Berhältnisse des Bodens, des Clima's, der vegetativen, thierischen und menschlichen Besedung hinzu, zu deren sebendigerer Bergegenwärtigung Fosgendes dienen möge.

Ueber die Stadt felbft muß man fich in Dr. Al. Ruffelle Meifterwerte, "Raturgeschichte ber Stadt Aleppo," Rath holen, bas auch für die Begenwart noch über die meiften ftationairen Berbaltniffe lehrreiche Austunft giebt. Ueber Die wech felnden fas tiftifchen Buftande und ihre Gegenwart haben mir Berichte in D. Guns Statistique du Pachalik d'Alep, beibes Berfe von Rennern, die lange Sabreereiben bindurch in Aleppo einbeimifc maren. Benn aber bei ihnen Bieles icon in bas fveciellfte vollftanbige Detail einführt und tabellarifc aufgegahlt ift, fo haben wir bier nur die Refultate berfelben nach ihrem gegenseitigen Bufammenbange vorzuführen und auf das in ihnen Characteriftifche bingumeifen. Befondere lehrreich, aber in anterer, guvor vollig unbeachteter Dinfict bes Florenreichs find unferes verehrten Freundes fr. Eh. Rotichn's 6) wiffenschaftliche und finnreiche Beobachtungen aus feinen noch ungebrudten Tagebuchern, bie er mahrend feines breimonatlichen Aufenthaltes in Aleppo als Botaniter und vielerfahrener Banberer im Orient gemacht und uns, wie icon frühere, ju veröffentlichen geftattet bat (vergl. oben S. 1137—1146, 1229—1233 u. a. D.).

Früher hatte der hochft achtungswerthe Dr. med. 2. Rauwolf aus Augsburg (1573) 7), ein zu feiner Beit ichon gelehrter Kräuterkenner, die Gewächse Spriens aufmerksam gesammelt und befchrieben, und Ruffell in feiner Raturgeschichte 8) zwar einen

oos) Befannt burch seine reichen botanischen und zoologischen Sammslungen für bas Rais. Königl. Wiener Naturalmuseum und die spites matischen Beschreibungen berselben in J. Aufsegger, Reise. Bb. I. 2. 1843. Anhang von Fenzl, Redtenbacher, heckel u. A. S. 876—1099. I. Ramvolfen, Mod. Dr. in Augeburg, Algentliche Beschreibung seiner Reise in die Morgenlander. Augeburg, 1582. Cap. 6 bis 9, S. 68 bis 128.

3 A. Ruffell, Naturgesch. von Aleppo. Th. II. S. 139—197.

eigenen lehrreichen Abschnitt von den Gewächsen Spriens gegeben, aber das eigenthämliche dort so local gestaltete Raturleben des Geswächsreiches ging nicht daraus hervor, wie aus Kotschy's Beobsachtungen, in denen der ganze Entwickelungsproces der localen Frühlingsnatur von Aleppo uns in dem anziehendsten Gemälde dronologisch, climatisch in seinem natürlichen Zauber vor die Seele tritt.

# 1) Der Boden um bie Stadt Aleppo nach feinen breis fachen Qualitaten.

Aleppo, sagt Russell 9), ist in der Entfernung von wenigen Meilen von einem Kreise von Sügeln umgeben, welche zwar nicht hoch, aber an den meisten Stellen höher sind als der sich erhebende Boden näher an der Stadt; sie sind überhaupt selfig, sparsam mit Quellen versehen und gänzlich von Bäumen entblößt; aber sie ges ben Schaasen und Ziegen gute Weide, und manche Fleden davon sind angebaut. Der Raum innerhalb dieses Kreises besteht aus abhängigen Sügeln und zahlreichen Anhöhen, die von Ebenen und kleinen Thälern durchschnitten werden. In einigen von diesen Ebesnen ist der Boden röthlich oder schwarz, reich und fruchtbar, sonst aber weißlich, seicht und voll kleiner Steine. Die höher liegenden Streden sind meist dunn mit dieser armen, weißlichen Erde bedeckt, und an manchen Stellen nach der Spise hin zeigt sich der bloße Kulkselsen.

Diese gewiß sehr richtige Angabe wird durch Th. Rotsch's Beobachtungen 10) auf seinen Ausstügen (im Frühjahr 1841) um die Stadt erft lehrreich vervollständigt. Dreierlet Arten von Culturboden sind hier zu unterscheiden: 1) die lettige, schwarze, sette Erde; sie liegt unmittelbar auf dem dichten Kaltstein, in einem sets seuchten Zustande, und herrscht zumal auf den Sohen der Hügel besonders vor; der interessanteste Theil der Landesstora wächst in diesem Boden. Gine durch die Kaltunterlage bedingte Gigenschaft ist die, daß zu Ende April, sobald die Regen gänzlich aufgehört haben und die Zeit der Dürre bereits ihren Ansang genommen hat, dieser Boden bröcklich loder wird, sich in lauter kleine Theilchen zerseht und schuttartig daliegt. In diese

<sup>\*)</sup> Al. Aufiell, Naturgesch. von Alepvo. I. S. 6-7. 10) Th. Kotschy, Tagebuch. Mfcr. 1841.

## 1708 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

fer Beit erbluben febr viele biefer Begend eigenthumlichen Bemachfe, mabrend fie aus ber Tiefe noch binlanglich Reuchtigkeit erhalten, und die Saaten befto ichneller ihrer Reife entgegen eilen. guglich werden bier Linfen, Flache, Die Richererbfe (Cicer arietinum), Die Bobne (Vicia faba), welche lettere febr große Schooten tragt, gebaut. Diefe lettere wird taum halbausgemach, fen und noch febr gart gu Martte gebracht, wie überhaupt Bulfenfruchte und Bohnen bier ein gang vorzugliches Gemufe liefern. Diefer brodliche Boden ift febr leicht, und Die ftarten, bom Amanus berftromenden Weftwinde, Die oft 2 bis 3 Sage anbalten, weben einen Theil diefes Bodens von den ihnen ausgefesteren Stellen nadt ju anderen Baufchen hinweg. Go befteht alles Bugelland auf ber bober gelegenen, bugelichten Beftfeite berfelben von Aleppo bis Antiocia und Labifieb vorherrichend aus foldem Zerrain. Go wie die beißen Tage in ber zweiten Balfte bes Dai anfangen, ift auch icon jum größten Theil die Begetation auf jener Seite burre geworben, und wo por einem Monat noch bie fconften Bflangen prangten, fieht man dann nur traurige gelbe Refte, ein muftenabnlicher Unblid.

2. Die ftedend ziegelroth feifige Erbe. Diefe ift in ben Chenen am weiteften und allgemeinfte ausgebehnte Erbart, Die im naffen Buftande noch fchmieriger ift als jene fcmarge, und in naffem Better febr befdwerlich fur bas Beben wird, auf Zuch febr fefte Rlede giebt, Die, felbft wenn troden, nicht ausgeburftet werben tonnen, ein glangendes Ausfeben erlangen und fets erft ausgewafden werden muffen, um fortzugeben. Ift fie burre, fo wird fie fcarftantig und tann, aufgeriffen, mit ihren Rruften Die Dant blutrunftig machen. Die Garten der Biftacienpflanzungen, ein Theil bes Dichebel Rahas und der größte Theil ber fudlichen Chene bon Aleppo gegen die Berghohen von Sphiri und Rinneerin bin befteht aus diefem röthlichen Boben, ben man bas "Brot von Aleppo" Auf ihm gebeiben bie Beigensaaten ungemein üppig, wo er noch naffer ift, machfen mehrere Bflangen amifchen ihnen, beren Saamen bas Gebad febr fdmarg farben und ibm die Bit. terfeit geben, welche bem Brot ju gemiffen Reiten in Aleppo eigen ift. Dies ift ber Rall bei Beigenmehl aus jenen naffen Felbern, auf benen die fogenannten Marrbel ber Araber (b. i. mehrere Centaurea - Arten, verutum, balsamita, und Scabiosen-Arten, axillaris und peduncularis) wachsen, beren Saamen bas Brot fo bitter machen. Diefer rothe Boden herricht nach ber gangen

Cuphratgegend bis Rizib und Biredschift vor, überall wo vulcanische Berge in prismatischen Felsenmassen fich erheben. Auch um Aleppo ift dieser ziegelrothe Boden wol eine Folge seiner vulcanischen Unterlage, wie sie dort freilich nur am Oschebel Rahas zu Tage sommt, aber wol einem großen Theile jener Plateaugegend untersliegen mag, unter den oberen Kalls und Kreidelagern. In beis den Erdarten kommen sandige Bestandtheile nur sehr sparsam vor.

Die dritte Erdart ift das mehr fandige Alluvialgebiet bes halebfluffes. So weit diefer fich gegen Rorden verfolgen ließ, fließt er über Kalt und vulcanisches Gestein, wodurch das Bodengemenge öfter ein besonderes Ansehn erhält. Durch Dungmittel aller Art, die aus der Stadt zugeführt werden, eignet sich diese Riederung des Aleppothales, so weit es im Sommer an Baffer nicht fehlt, besonders zu Gemüse, und wird auf ihm die Rühe des Anbaues reichlich belohnt. Die Pistacien, die auch anderwärts gedeihen, sind hier auf diesem Boden, wo auch Obstsgärten stehen, der einzige Baumwuchs, doch erfreut sich dieser keiner besonderen Pstege und wird ganz der Ratur überlassen.

#### 2) Das Clima von Aleppo

wird nach bem Berlaufe ber Jahreszeiten von Al. Ruffell11) angegeben. Bon Bugeln umgeben, hat die Stadt boch eine reine, aber burchbringende windige Luft, Die jedoch ju fein fur Ausgeb-Abendwinde herrschen im Sommer taglich und milbern die Sige, die fonft öfter unerträglich fein murbe. Die Bitterung bat einen fo regelmäßigen Berlauf, baß g. B. von Ende Rai bis September alle Stadter auf den Dachterraffen ihrer Baufer im Freien folafen, ohne allen Rachtheil. Der Frubling beginnt icon im Rebruar, bann grunen die Saaten, ber Danbelbaum blubt gegen Ende bes Monats, ebenfo Apritofen, Bfirfiche, Bflaumen. Roch weben gwar talte Binbe und Regen fallen, aber nur in turgen Schauern. Der April zeigt fich fcon beftandig, mit flarem himmel, boch noch mit turgen, erfrischenden Regen; Alles fieht in voller Bluthe. 3m Dai beginnt bas Getreibe foon gelb ju werden, Ende bes Monats ift bie Ernte; alles Getreide wird mit den Burgeln ausgeriffen, bann fteben bie Felder nacht.

<sup>913)</sup> A. Ruffell a. a. D. I. S. 83-96; vergl. Corancez, Itin. l. c. p. 18, 20.

## 1710 Best-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

Bloblich tritt ber Sommer ein; felten fallt einmal Regen; immer ift flarer himmel, nur Abendwinde fühlen und einzelne Gewitter ergießen fich. Beben Oftwinde, Die nun vorberrichend werden, fo tritt Durre ein; oft Bacofenluft mit Staub, ber man Thuren und Fenfter verfchließt; bennoch trodnet fie bie Baut an Beficht und Banden; aber giftige Simum, ober Simubli, fo nenut fie M. Ruffell, wie in den fudlichen Buften, find bier unbefannt. Im September erscheinen die erften fogenannten "Rilwolfen" an Simmel, Die Rachte bei gunehmender Lange werden fubl, und mit Dichaeli fallen wieder Die erften Regenfchauer, benen 20 bis 30 Tage ber berrlichften Frublingszeit folgen, bis wieder die fogenannten ameiten Regen ergiebiger fallen. Der Uebergang vom Berbft gum Binter ift langfamer, allmäliger als ber plogliche Ue bergang vom Krübling zum Sommer. Die Baume bebalten ibr Laub bie Ende December; mit ben zweiten Regen giebt man awar Binterfleider an, aber Feuer in den Bimmern macht man nur erft gegen Ende bes Monats. Erft mit dem 20ften fanat ber ftrenge Binter (Murbania genannt) an, ber in der Regel 40 Tage Dauert, boch mit fehr verfchiedener Binterfalte; in 13 Bintern er lebte Ruffell nur brei Dal Gisbide, bie ben Denfchen tragen tonnte und nur an Schattenstellen; manches Jahr vergebt gang obne Sonee, oder er bleibt nicht lange liegen; in 13 Bintern erlebte es Ruffell, bag ber Schnee nur brei Dal langer ale ei. nen Zag liegen blieb. Corances fagt, daß bas Gis mabrend feines dort langen Aufenthaltes boch öfter 2-3 Boll bid geworden. 3m Sonnenschein ift es dabei doch warm, Rarciffen bluben bann im Rreien; Spaginthen und Beilden bluben im Januar in Menge. Doch werden feine Bomerangen in den Barten gepflegt, und in manchen Bintern find wol icon einmal bie Granatapfel erfroren.

Da Dr. L. Rauwolf 12) zu feiner Zeit, 1573, als ein guter Rrauterkenner zu Aleppo von Bomeranzen, Limonen und Citronen in den dortigen Baumgarten sprach, die heutzutage dort nicht mehr gedeihen, so hatte man wol daraus schließen wollen, die Temperatur muffe fich seitdem verschlechtert haben, was aber wol zu voreilig sein möchte, da selbst Russell dem nicht beistimmte.

<sup>912)</sup> Dr. E. Rauwolfen, Aigentl. Reife in die Morgentander. Angeb. 1581. 4. Cap. VI. S. 72; A. Ruffell a. a. D. I. S. 111.

Roch vor 30 Jahren, fagt Corancez 13), also in bem vorletten Jahrzehend des achtzehnten Jahrhunderts, habe man diese Agrumi in Haleb gehabt, aber ein einziger, sehr kalter Binter habe sie zerftort, und seitdem (1813) habe man keine Bersuche zu neuen Anpflanzungen gemacht. Als diesen harten Binter suhrt Olivier 14) das Jahr 1796 bis 1797 an, in welchem die Agrumi alle zu Grunde gingen durch die ftarke Kälte. Dasselbe wiederbotte sich im Winter 1834 bis 1835, wobei die in geschützen Stellen stehenden, noch übrigen Orangerien nicht zerstört wurden, aber, nach Aucher Elop, der im Jahre 1837 dort war, noch sehr viel litten.

Borberrichende Binde find im Binter und im Rrubling von R.B. und S.D.; diefe find die falteren. Die Sommerwinde bom Juli bis gum Berbft find von Morgens 10 Ubr an gang regelmafia Dawinde und find febr beiß; Die Abendwinde nach Sonnenuntergang bon Beft find fubl. Gewitter find nie übermafia und beftig; Sagel fallt nur in ber letten Beit bes grublings bei fdweren Bettern, aber bann auch in fehr großen Rornern bis 2 Roll im Durchmeffer, und ofter bat man 5 Loth wiegende Gisftude berabfallen feben. Erbbeben find faft jedes Sabr mertbar. aber meift nur fcmach, wenig beachtet; bas von 1822 war befto gerftorender. 3mifchen Aleppo und Aintab, fagt S. Gups 15). Beige fic ber Crater eines erlofchenen Bulcans, ben frubere Beichichtsichreiber noch brennend gefannt haben follen; ber machtige Craterrand befiehe aus Bafaltgeftein (?). Rach neueren Betterbeobachtungen in Aleppo giebt berfelbe als mittlere Jahres. temperatur an . . 15° Reaum.

Mittel-Frühlingstemperatur 13½°, "
Mittel-Sommertemperatur . 24½°, "
Mittel-Herbstemperatur . 15°, "
Mittel-Wintertemperatur . 4½°, "
Borberrschende Binde sind im Jahr:

von West 178, von Oft 104, von Rord 33.

im Gangen alfo über 300 Tage Bind.

<sup>13)</sup> Corancez, Itinér. p. 18. 14) Olivier, Reise in das türfische Reich. Beimar, 1805. Th. II. S. 519; Aucher Kloy, Voy. I. p. 177. 16) H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. p. 11-17.

# 1712 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 44.

Die Dürre halt 8 bis 9 Monate an, dann werden nur bie kleinen Felder, die fich bewässern laffen, bebaut; der Thau bort mit Rai auf und fängt erft Ende September wieder zu fallen an. Regentage zählte man im Jahre 1844 nur 61, Frost 35 Tage; Schneefall nur einmal, am 18. Januar, den folgenden Tag thante er wieder auf; nur drei bis vier Ral geringe Pagelschauer. Rebeltage waren im Jahre 1844 nur 4 bis 6.

Sehr viele Sternschnuppen zeigen fich im Sommer, Die vorherrschend gegen S. fich bewegen. Die Luft ift sehr electrisch; wenn der Schweif am Schenkel des Pferdes anklebt oder das Dundesell im Dunkeln Funken sprüht oder man ahnliche Bahrnehmungen macht, kann man mit Sicherheit auf einen Erdbebenftof rechnen; gewaltige Birbelwinde und Sandhosen erheben fich in den Ebenen.

Im Jahre 1844 fror es mahrend 35 Tagen, ein außerorbentlicher Fall, bei dem die Granaten- und Olivenbluthen großen Schaden litten. Der Barometerftand wird auf 27° 7' angegeben; die absolute Bohe über dem Meere scheint nach den Rivellements von Thomfon zwischen 1,100 bis 1,300 Fuß zu betragen.

3) Der Blumenkalender im Frühling und das Begestationsgemalde von Aleppo und feiner Umgebung, nach Th. Rotichy im Jahre 1841 16).

#### Monat Mark.

Bom 4. Dieses Monats an trat anhaltendes Regenwetter mit einzelnen ftarten Guffen ein und dauerte bis zum 11., wo fich der himmel erft entwölfte und Pflanzen einzusammeln gestattete, denen nur etwa erst die verschiedenen Crocusarten in ihren Bluthen vor, angegangen waren, so daß für den Beobachter nur wenig verfäumt war, der Folgendes für die Freunde der Flora berichtet.

Die legten Regen haben die Saatfelder besonders erquidt: benn im Binter waren fie sparsam; diese ziehen sich vom Antiochia-Thor (in Best, Bab Antaki) 17) in suddstlicher Lehne auf dem Bestuser des Ruweit, neben der Straße nach Antiochia gelegen,

<sup>\*1°)</sup> Th. Rotschy, Tagebuch. Mscr. 1841.

Stadt Saleb bei Riebuhr, Reise. Th. III. Tab. I. S. 6, und reducitt in A. Russell, Raturgesch. I. S. 20; Rousseau, Plan de la Ville de Hhaleb et des environs. 1818.

bin, und find am 17. Marg icon mit Blumen gefchmudt. Ueber ihnen zeigen die baumlofen, fonft nadten gelfenbugel aus Ralfftein einen froblich ergrunenden Rafen, der fich aber erft fpater mit Blu-Auf Beigenfelbern ift Ceratocephalus falcatus foon großentheils verblüht, und zeigt fich überall in großen Raffen, ben Boden überbedend mit feinen Fruchten. Die Saatfelber zeigen die erften Frühlingsblumen: Chorisphora compressa Boiss. mit lillarothen Blumen und Früchten in Menge; Lithospermum tenuifol. Tenore, mit blauen Bluthen, wachft rafc und hoch über Die Betreibehalme empor; Hypecoum procumbens L. ftredt fic gartgefiedert in Die Rurchen bin; Erophila verna Dec. fieht bicht an den Randern ber Saaten. Undere Blutben in ben Saatfelbern find Chrysanthemum praecox bei H. Schultz Bip. mit dunfele grunen, gierlich feingefiederten Blattern; Texiera glascifol. Jaub et Spach, gang erwachfen mit Blattern von feegrunem Unflug; Hesperis crenulata Dec. mit lillarothen Blumen.

Bahrend die ganze weitere Umgebung der Hügellehnen mit einem frischen und lachendheranwachsenden Grün überdeckt ift, freiten in den Saatseldern wirklich die Rassen der Farben um iheren Borrang. Bu der hervorstechenden lillarothen tritt die gelbe Farbe in der Mehrzahl der Species hervor: Hypecoum procumb., Ceratocephal. falcatus, Texiera glascifol., Calepina Corvini Dess. samt den Scheibenblüthen von Chrysanthemum praecox, dessen schneeweiße Strablenblumen wie Sterne auf dem buntzrünen Teppich umherliegen. Ueber die Spisen des noch grünen Betreidewuchses drängt das Lithosperm. tenuisol. seine bescheidenen blauen Blüthen himmelwärts.

3weite Balfte des Mary. Roch verlieren die Felder ihre Bracht nicht; zu den vorigen Bluthen kommen noch die des Cerastium perfoliatum L., Cerastium dichotomum L., die ultramarin blaue neue Asperula orientalis Boiss., Aristolochia maurorum mit den nedischen Blumen (Kapenohr der Aleppiner), Malcolmia africana und Matthiola oxyceras, die noch mannichfaltigere Schattirungen in iene Kelder bringen.

Rach dem Often, hinter den Bistaziengarten liegende Felder im ziegelrothen Boden zeigen in dichten Buscheln zusammengewachsene Vinca libanotica Zucc. var. major und Astragalus ascophorus Fisch. n. sp. mit goldgelben, am Boden figenden Blumenköpfen.

Bis Ende Darg ift die auf der westlichen Seite fich hins Ritter Erbfunde XVII.

### 1714 Weft-Affen. V. Abtheilung. IL Abschnitt. S. 44.

giebende talfige Sugeltette icon mit Blumen befett. Clypeola Jonthlaspi L., Lysimachia, Linum stellatum L., Vaillantia hispida, Meniocus grandiflorus Jaub et Spach, Hutchinsia chrysantha berf. gieren bie Ranber ber Felfen ale garte und fleine Alsine picta Fenzl. auf fcmargen Schiefergruppen unten am Ruge ber Bugel mit fleinen rothen Blumchen gerftreut und allein. Paronichia argentea Lam., Telmissa sedoides Fenzl, Sedum cespitosum Dec., Salvia molucella B. und bracteata, Astragalus halepensis Boiss, ftrauchartig mit dornigen Blattreften bis 1 guß hoch; Campylocarpum syriacum Boiss. find über die Rladen ber Bugelboben an Relfen und im Rafenboden vertheilt, fie fteben jest alle icon im Unfang ibrer Blutbezeit.

Un der Offfeite bes Dichebel Rabas, der aus vulcanifden Beftein beftebt, ift die Begetation gang ausgeftorben und ber table, fcmarge Relfen flicht von bem ibm umgebenden Grun fart ab. Die furggrafigen Lebnen ber Gudfeite Diefes Berges, Die auf Rall liegen, zeigen bis Ende Mary in Bluthe: Veronica triphyllos mit reichen tiefblauen Blumen, Anemone coronaria bildet einen dum felrothen Teppid; Plantago lanceolata L., ervostachys Tenore, Silene olivieriana, Pterotheca bifida F. et M., Campylocarpum syriacum Boiss.; Scorzonera pilosa, var. latifolia, Muscari racemosum W. var. halepense; Plantago striata Schausb.; Trifolium subterraneum L., que stellatum L.: Calendula gracilis, Bromus tectorum L., Avena pilosa M. B.; Sysirinchium nov. sp., Trixago latifol. Reichenb.; Silene melopica Fenzl. var. purpurea, Plantago cretica, Koeplingia (?) rhagadialoides Dc., Matthiola oxyceras Dc. Gin Theil Diefer Bflangen bededt auch die Dfliebnen ber weftlich von Aleppo liegenden Bugelreihe.

Bo fich auf Steinhaufen Geftrauche von Pistacea, Acer, Crataegus zeigt, Die zwifchen ben Felbern gegen Guben von Dichebel Rabas bin liegen, ift Alles mit Blumen von Muscari ciliatum und Asperugo procumbens überfüllt. An bem Rufe ter Bugelreihe findet fich an fterileren oder noch mit ihrer Begetation gurudgebliebenen Stellen: Sisymbrium rigidum M. B., Iberis odorata L., Malcolmia africana, Anastatica syriaca, Lepidium perfoliatum L., Ranunculus myriophyllus.

Un feuchteren Stellen ber Bafferleitung bluben: Cerastiun glomeratum Thuill., Viola pentadactyla Fenzl., Aethionema heterocarpum F. et M.; Veronica syriaca L. et Sch.; Holosteum

umbellatum L. var. oligandrum Fenzl.

In den Garten an den Ufern des Ruweit wachst die Efche (Fraxinus lentiscisol. Dess.), noch zum Theil in Bluthe, die ge-meine Ulme (Ulmus campestris), bereits mit Früchten, zwei Baumarten, welche vorzugsweise mit einigen Pappeln und hoben Beiden den Fluß überschatten. Unter ihnen blühen dann Cardamine hirsuta L., Ranunculus muricatus, myriophyllus und siearia var. major L.; Calepina Corvini Dess.

Rach der Seite der Bistacien garten, die gegen Oft liegen, ist die Begetation noch karg; ihre Abdachung geht gegen R.B., nur durch Ranunculus asiaticus geschmadt, mit seinen aus Scharlachroth ins Schweselgelbe übergehenden zahlreichen Blumen. Da die süblichen Grassehnen des Oschebel Rahas viele Blumen haben, so ist das Ansehen ihrer Farbenfülle jenem der Saatselder ähnlich. Ueberraschend ist der Anblid durch die Massen des Roth der Anemone coronaria L., des Blau der Muscari racomosum, des Gelb der Pterotheca bisida und Calendula gracilis, swie des Rosenroth der Matthiola gracilis; die Ratur hat hier durch ziemlich gleichmäßige Bertheilung der Farben einen Bunderteppich gewoben, der das zarte Dunkelgrün des seinen Bunderteppich gewoben, der das zarte Dunkelgrün des seinen Bunders zum Untergrunde hat, während die Saatselder durch ihr hins und herschwanken einen helleren, eigenthümlich erhabenen Anblick gewähren.

### Monat April.

Gegen Mitte April sind die Saatselber schon hoch geworden, und Rlatschrosen (Papaver argemone L.) mit ihrem Bupurroth umsammen sie an den Rainen entlang. Lallemantia iberica F. et M. mit schönen blauen Blumchen, Gladiolus spec. nov. mit großen rothen Blumen, ausgezeichnete Zierpstanzen der Gegend, überfüllen die an der Seite der Basserleitung beseuchteten Saatselder, an ihrer halben känge von der Stadt nordwärts die zu Cheilans Teichen. Bongardia Rauwolsi A. Meyer, bereits verblüht, erfüllen die am Fuße der Besthügel gelegenen Felder mit dem Sauerampfer ähnlichen Blättern, die im März eingesammelt, zu Gemüs versauft oder von den Aermeren im Bolt roh zu Brot verspeist werden; der Seschmad ist weit angenehmer als von Rumex digynus oder scutatus. Silene molopica Fenzl. var. pallida und dichotoma Ehrh., Euphordia helioscopia L., Adonis aleppica

# 1716 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 44.

Boiss. n. sp., mit icon buntelrother, großer Bluthe, auch Adonis aestivalis L. var. pallida Boiss., Specularia speculum L., Phalaris nodosa L., Arnebia cornuta Dec.; Diefe zeigt lange, gelbe Bluthen an den Randern ber Saatfelder. Veronica campylopoda n. spec. Boiss., reid an fleinen lafurblauen Blumen, Campanula strigosa Russell var. grandiflora Fisch., Vaccaria parviflora Moench, eine muchernde Blume, rofaroth mit buntelem Grunde, Aethionema cristatum Dec., Coccinea spec. nov., mit blauen Blumen und gang eigenthumlichem, faftigem Stengelbau; Crambe quadricostata Boiss., Hyoscyamus pinnatifidus n. sp. Schlechtend., ein feltenes, fcones, ftart nach Mofchus riechendes Gemachs; Verbascum Kotschyi n. sp. Boiss., meift alles hohe Bflangen in dem noch höbern Betreibe. Auch ruden jest noch im Betreibe eine Renge Blumentnofpen von Centaureen, Scabiofen und ander ren Bemachfen ihre Ropfchen über die Bobe ber Salme binaus, und fo wie fie Diefe überreichen, bluben fie auf. Bier in Diefen Saatfelbern um gang Aleppo berricht in ber Reit die rothe Blumenfarbe befonders por, nach ihr bas Blau, feltner das Belb.

Das Kalkfreide. Dügelland westlich von Aleppo samt bem basaltartigen Gesteine des Oschebel Rahas, das sich von Rord nach Sud hinzieht, zeigt in Menge: Lasiospora eriocarpa C. H. Schultz Bip. B. Kotschyi, Anchusa strigosa Labill.; dann an seuchten, mehr schattigen Stellen Hedypnois polymorpha Dec., Senecio laxistorus Viv. An dürren, der Sonne am stätsten ausgesetzten, noch erdigen Kanten steht die Echinaria capitata Dess., während Astragalus polyrachys Boiss. nov. sp. und Astragalus emarginatus Labill. auf kargem und unfruchtbarem Boden um die durch Ibrahim Pascha neuerbaute, aber schon wieder niedergebrannte Windmühle auf Kreidekalk gedeihen.

Echinospermum pachypodum Dec., Silene grammatocalyx Fenzl, Centaurea crupina L., Geropogon glaber L., Salvia syriaca L., Onobrychis Kotschyana Fenzl, Achillea trilingulata C. H. Schultz Bip.; alle diese Pflangen erheben jene, sett schon matteren Rasen nicht zu der Pracht mit ihren Blumen, wie man sie in den Saatseldern antrifft, weil sie weiter auseinander zerstreut steben.

Auf den Kalkfelfen ber Sügel zeigen fich jest viele aus, gezeichnete Gemächfe: Callipeltis cucularia Stev., die besonders üppig in Rigen der Felsen gedeiht, Stipa aleppica Hochst. an durren, der Mittagssonne ausgesetzen Stellen, Urospermum pi-

croides Dec., auf schattigen Stellen einiger Rlufte; Silene echinata Otth., Sedum simplex Steudel, Telmissa sedoides Fenzl. n. sp. und ein novum genus; diese lieben den Saum der kleinen Stufenabfälle an den Banden. Eine Saxifraga hederaesolia und Scrophularia caesia Fl. graeca var. canina liebt schattige, auch überhangende Stellen der Felsen, die am Bege nach Cheilan Dichebel el-Rasagenannt werden.

In hie und da herumliegendem, geröllartigen Boden unter ben Kalkabhangen aus diesem weißen Steingerolle selbst erheben sich: Valerianella orientalis Schl. n. sp., Habrosine spiculistora n. sp. Fenzl., Stipa Kotschyana Hochst. n. sp., Lagoetia cuminoides L., Aegilops triuncialis L., Alsine hispanica Fenzl., und bekleiben oft weitere Geröllpartien, die nicht steil, sondern horizontal liegen, mit ihrem Grün täuschend.

Im Often von Bicciotto's Garten am Bab Allah liegen in geringer Entfernung Steinbruche zum Kalfbrennen, sehr umfangreich und alt, darin Paronichia hispida Steudel n. sp. und Alsine decipiens Fenzl. wachsen.

Um fuß der Bugel hinter ben Garten gegen Antiochia bin wachft fehr häufig Ranunculus oxyspermus M. B. Das anfteis gende Terrain amifchen ben Barten und Bugeln nahrt Sterigma tomentosum Dc. bis in die Saatfelber binein. Scrophularia canina var. bicolor, Foenum graecum fieht auf Riefelboben. In Linfen. felbern, die in besondere fconer Bluthe fteben und um Aleppo in Renge gebaut werben, bluben in Gelb Anthemis scariosa Dec. und Linum flavum. Auf dem unbebauten, fargeren Boben ber Lehnen ift Astragalus hamosus L., Rhagodiolus stellatus L., Cnicus Kotschyi C. H. Schultz n. sp., eine gegen Fieber burch ihr reines Bitter febr bewährt befundene Bflange; auch Heteranthelium piliferum Hochst. nov. genus. Alle Diefe Pflangen, wie Nardus orientalis Boissier, Coronilla scorpioides Koch, Achillea santolina L., Psilurus nardoides Trinius, Elymus crinitus L., Hordeum bulbosum Hochst, lieben bier ben fonnigen, trodneren Boben.

An feuchten Stellen unterhalb der Wasserleitung, die sumpfartig aussehen, sieht man Valerianella pumila Dec., Melissa suaveolens Benth., Alopecurus pratensis L., Bupleurum heterophyllum Link, Alsine tenuisolia Wahlb. und grandistora Fenzl, Koeleria phleoides L., Veronica campylopoda Boiss. in seuchten Saatseldern um die Wasserleitung, und Malva scherardiana L.

# 1718 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 44.

fublich von Aleppo gegen die Quellen des Ain el-Ombaret bin. Salix fragilis L. wird an den Ufern des Ruweitfluffes ein ordent licher Baum.

Die Bistacienhügel haben außer einigen schon im unde bauten Boben ber hügellehnen genannten Gewächsen noch Scorzonera orientalis Vesling, Krucaria grandistora Boiss., Onosma echioides L. Auch an den Banden der mächtig start gebauten häuser unter den Basserabslüssen steht in den Quaderrigen der schone Hyoscyamus aureus in der Stadt überall sehr häusig.

An sonnigen Schutthaufen ber Stadt wuchert Aizoon hispanicum L. mit einer Menge europäischer Pflangen jenes Standortes febr baufig.

In den Sohlen der Kalffteinbruche, im tiefen Schatten, taum von den Strahlen der Sonne erreicht, gedeiht Urtica pillulifera L., Freirea alsinefolia Gaud., Parietaria diffusa M. B. und in zart, gewachsenen Exemplaren Bromus sterilis L.

In dieser Beriode fängt der Schnitt der sehr häusig gebauten jungen Gerste an, ehe sie noch in die Aehren treibt, die für die alljährliche Rästung der Pferde und Raulthiere gewonnen wird. Sind diese Gerstensaaten zu 1½ Fuß Sohe gewachsen, so werden sie abgemäht, auf den Bazar gebracht und daselbst reißend vertauft. Die Thiere treten, indem man sie allmälig vom Gerstensorn entwöhnt, und an diese Rahrung, die sie reinigen soll, erst gewöhnt, in ihre Futterzeit ein, während welcher sie 3 bis 6 Wochen wenig oder gar nicht benust werden. Erst nach dieser Zeit nehmen sie an Fleisch seheutend zu, und, wie man sagt, auch für ein ganzes Jahr an frischen Kräften. Rach und nach erhalten sie dann wieder ihr Gerstensorn mit einer Art Häderling, der mit etwas Gerstensorn auf weiten Reisen ihre sparsame Pauptnahrung abgiebt.

Die Gerstenfelder bringen zuweilen einen zweiten Rachwuchs; war der erfte fehr üppig, so wird das Land umgeackert und mit Bulfenfrucht bepflanzt.

In dieser Beit find die saftigften Gemuse in voller herrlicheit in den Garten aufgeschoffen, an deren Spipe Artischocken und Salate der trefflichken Arten eins der erquidendsten Rahrungs, mittel für das Bolt bilden, das sie daheim, in Buden und auf of sener Straße mit Essig und honig leidenschaftlich ohne alle weitere Zubereitung genießen.

#### Monat Mai.

Dies ift der reichste, aber auch der lette Blumenmonat. Auf den hügeln ist die Flora bereits von den immer warmer werbenden Strahlen der Sonne ausgebrannt; wenn auch noch Mitte April Regen gefallen sind, so reichten sie doch nicht hin, um die hügelvegetation zu erneuern. Bis gegen die Mitte des Monat Mai wird das Aussehen der Lehnen zusehends von Tag zu Tag kahler, gelber und unfreundlich für das verwöhnte Auge, dort nach neuen Formen zu spähen, bis endlich diese ganze Seite ein herbsteliches Aussehen bekommt und einer Debe gleicht.

Während dieser Abnahme der Flur sinden sich mehrere der

Während dieser Abnahme der Flur sinden sich mehrere der seltensten Pflanzen, die als die letzten auch zugleich die kräftigsten im Buchse sind. Achillea micrantha M. B. var. B. sulphurea Dec., diese steht an sonnigen Stellen, ebenso Salvia palaestina L., Elymus crinitus Schreb. var., Ziziphora acutisolia Montbr. et Aucher; Turgenia latisolia Hossm.; Micropus erectus L. var. Die Flächen oben auf den Huseln ziert eine neue Umbellisere: Actinolema eryngioides Fenzl, zierlich durch den silberweißen Saum um den Rand seines Blattes, mit Cirsium cryptocephalum C. H. Schultz Bip. nov. spec. und Astragalus malacotrichus Fischer n. sp., Scadiosa Sicula und Scutellaria fruticosa Dess. Die Lehnen mit bessem Boden, den auch die Flächen auf den hügeln haben, bewohnt an Felsen: Thymus capitatus L., Crepis longirostris B. Kotschyi C. H. Schultz, während im tieseren Boden Marrubium cuneatum Russ., das zierende Ixolyridium montanum Herbert, Astragalus Kotschyanus Fischer n. sp., Salvia spireaesolia Benth. n. sp. noch beleben.

Alle diese Formen haben ftart gebaute Organe; ihr Sabitus ift mehr behaart, ift von Farben lichter ober matter, ins Beiße übergehend. Ihre Burzeln sind ftart und ziehen ihre Feuchtigkeit aus ben tieferen Erdsschichten in sich.

Die bereits in starte Aehren aufgeschoffenen Getreibefelder haben jest auf ihrem Wellenmeere nur eine Farbe, die von keisner andern mehr wie zuvor unterbrochen wird; nur das Seegrün zeigt sich allein über dem weiten welligen, vom Winde bewegten Saatenspiegel. Tiefer in sie eintretend finden sich bei genauerer Untersuchung im Schatten und Dickicht der Halme doch immer noch blühende Pflanzen, die eigens so vor der Sonnenhise ihre mitun-

### 1720 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 44.

ter garteren Blumen geschützt erhalten. Gladiolus sp. n., Salvia spinulosa L., Salvia silarea L. mit Achillea santolina stehen in setten Boben in der Rähe der Stadt. Sideritis montana sindet sich im rothen Aderlande gegen Damascus zu. Ajuga glabra Bench. vegetirt in dem lockern schwarzen Boden des Sügellandes gegen Latasia hin, wo auch Passerina annun wächst. Weite Streken in dieser Region Aleppo's sind mit Feldern der Vicia saba L. bedeckt, die hier in zwei Barietäten gebaut und Jul genannt wirk. In diesen Feldern steht Orobanche pruinosa Lapeyr. in großer Menge mit einem angenehmen, aber etwas starten Geruch von Zimmt und Banille gemengt. Bupleurum nodissorum Sibth., Euphorbia Scowitzii F. et M., Nigella oxypetala Boiss. sind in den Beizenselbern dieses Sügellandes die häusigeren zu nennen.

In dem röthlich gefärbten Boben gegen Khan Tuman zu ftehen Althaea stricta fl. albo var. major, Krematocarpus tondyliam
Fenzl. nov. spec., Glaucium corniculatum Pers. Den Saatselbem
nachtheilig wegen ihrer Menge und der bittern Saamen werden
oft auf ganzen Streden vor und in ihrer Blüthe als Unftaut
ausgeriffen: Centaurea myriocephala C. H. Schultz Bip. und
verutrum L., Cephalaria syriaca Schrad. var. B. sessilis et pedunculata, und alle werden von den Arabern Murra (Marrdel,
siehe oben S. 1708) genannt, welche das Brot schwarz und bitter
machen. Bromus divaricatus Rhode var. hirsuto-puhescens Hochst.
fommt bier in Getreidefeldern auch vor.

Wenn Lolium temulentum (Bigan der Araber) fich hier ale Unfraut unter tie Saaten mengt, so ift diefer Lold & Saame mit dem Brote vermischt weit nachtheiliger für die Gefundheit als in Europa, und hat, nach Ainsworth 18), wirklich die giftige Eigenschaft, wie fie dem Tollforn in der Deiligen Schrift (Matthaus Ev. 13, 25) jugeschrieben wird.

Die nordwestlichen Saatselder, hinter der Stadt auf den ebenen Boben zerftreut ftehend, geben mehrere unerwartet schone Bflanzen. Da fteht im Beizen Delphinium axillistorum Dec., Gypsophila venusta Fenzl. in großen Buscheln beisammen; Teucrium
parvistorum Schreb., Zoegea leptaurea L., auch eine jener Bflanzen, die als Marra aus den Saaten als Untraut entsernt wird:

<sup>918)</sup> Ainsworth, Journ. of the London Geogr. Soc. 1841. Vol. X. P. III. p. 512.

bann find Bupleurum croceum Fenzl., Hasselquistia aegyptiaca L., Crematocarpus Tordylium Fenzl. dort die haufigsten.

Im Felsenboden und sonst auf den Sügeln sindet sich in jener Zeit nur noch Linum pubescens Russ. an den Saatseldern, mit Andrachne telephioides L., Micropus supinus L., ein blattsloses Allium mit gelben Blumen; Astragalus longisolius Lam., Teucrium capitatum L. In den Gärten der Pistacien, wo die Blumenwelt kein buntes Aussehen besommt, steht in Blüthe Linaria rytidosperma Boiss., Crataegus aronia Bossc. var., Aethionema cristatum Dec., Phleum exaratum Hochst. n. sp., Billotia alpina C. H. Schultz Bip., Molucella laevis L., Astragalus malacotrichus Fischer n. spec., Delphinium tomentosum Aucher, sauter zerstreut und vereinzelt blühende Gewächse.

Um die Mauern und Garten fteht Elaeagnus angustisolia (am 13. Mai) mit seinem betäubenden Geruch häusig in Bluthe, und Zygophyllum fabago ift hier eine der gemeinsten Pflanzen, während weiter im Often auf den felfigen Stellen Althaea acaulis Cav. mit Phagnalon rupestre als dort am spätesten blubende fich ausweisen laffen.

Gegen Mitte des Mai wandert man schon über weite Streden der Gegend um Aleppo und findet keine noch frisch blübenden Pflanzen; die hise nimmt täglich so zu, daß die lettverblühten Gewächse nicht einmal Saamen ansetzen konnen, und haben die schonken verblüht, so dorrt ihr Stengel samt Blättern und Blumen so zusammen, daß der erste ftarke Wind die Pflanze umbricht, oder wenn sie auch stehen bleibt, man statt Saamen nur dürre Blumen sinden wird.

An feuchten Stellen und im Schute des Schattens finden sich der immer seltener werdenden Pflanzen noch bis zum 20. Mai seit Ansang diese Monats: Lathyrus inconspicuus L., Billotia alpina C. H. Schultz Bip.; Arenaria serpillisolia L. var. p. tenujor; Phalaris nodosa L., Polygonum chlorocoleon Steudel n. sp.; Valerianella Aucheri Boiss.; Convolvulus hirtus M. B.; Conium maculatum L. sehr häusig in den Gärten zwischen den Bappeln, Beiden, doch nie zwischen Obstbäumen, und erreicht hier eine Sohe von 8 Fuß. Ranunculus rhynchocarpus Boiss.; Glycyrrhiza glabra L. bedeckt mit seinem Gebusch gegen Ain els Ombaret eine weite Hutweibe.

Gegen Ende Dai findet fich in Bicciotto's ichattigen Garten und fehr waldiger Umgebung, die Bab Allah heißt, Pteroce-

# 1722 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

phalus plumosus Coult., Garidella unguicularis L., Galium trachyanthum Boiss. n. sp., Tragopogon porrifolius L., Kuphorbia biglandulosa Desf., Pastinaca distycha ale vorherrichende Bflangen in jener Barthie. Daß später auf den bewässerten Gebieten noch viele andere, dem Beobachter, der am Schluß des Monats Aleppo verlaffen mußte, unbefannt gebliebenen Bslangen erblüßen mochten, ist wol gewiß, wie er denn schon manche neue Formen von Compositen wahrnehmen konnte, die schon im Anwachsen waren; seine Bestimmung führte ihn diesmal aber oftwarts über den Cuphrat hinaus nach Mesopotamien und Bersten, wohin wir ihn jest nicht begleiten können.

Die Gegend von Aleppo, in der wir für jest nur verbleiben, hatte schon in den lesten Tagen des Mai, zumal für Denjenigen ein ganz eigenes Ansehen gewonnen, der nur 2 Monate zuvor die schönsten Saaten und grünen, mit Blumen bedeckten Sügel zu sehen gewohnt war. Die zuvor immer herrlicher gewordenen Saatselder wurden gelb, die Hügel mit ihren Lehnen zeigten die ganze Racktheit ihres schmutzigweißen Felsendodens der Kreide, und ihre höheren Regionen, mit einer schwärzlichen Erde bedeckt, farbeten mit ihren, den Porizont berührenden Schatten das einst so lebhaft dastehende grüne Bild mit dufterem Rande. Aus einer anmuthigen Landschaft hat sich eine obe gebildet; kein Bunder, daß so viele Reisende, die sie nur in diesem Zustande sahen, mit einer Buste verglichen, die sie doch keinesweges ift.

### Erläuterung 6.

Der Baumwuchs, bie Bewäfferung ber Garten und bie Culturgewächse von Aleppo.

Ohne die schon für ihre Beit vortrefflichen, vollftändigen Berzeichniffe der Culturpflangen und ihres Anbaues, wie der ganzen Flora von Aleppo zu wiederholen, wie fie aus Alex. Ruffells classischen Werken 19) bekannt find, wozu h. Guys noch eine neuere, trodene tabellarische Nomenclatur hinzugefügt hat 20), die zur Berzeichten

<sup>919)</sup> A. Ruffell, Naturgesch. von Aleppo. Th. I. S. 95—117 n. Th. II. Abschn. 5, S. 139—197. 109) H. Guys, Stat. I. c. ch. V. p. 27—39.

gleichung Jedermann gur Unficht vorliegt, folgen wir auch bier ber mehr geographisch belehrenden Darftellung und Anordnung von Th. Rotichy's Beobachtungen, bei benen nicht nur bie fpecielle Botanit, fondern auch die Geographie ihre lehrreiche Aufflarung erhalten fann. Aus den von S. Gups aus ber practiiden Erfahrung feiner Tabelle hinzugefügten turgen Bemertungen führen wir für unfere 3mede hier nur bas Beachtenswerthefte an, ebe wir gu ber mehr wiffenschaftlich lehrreichen Darftellung bes öftreicifchen Botanifere übergeben, Die une mehr ju Betrachtungen Anleitung geben mirb.

Der Beigen von Aleppo, fagt Gups, ift vortrefflich, ber Dais wird rob gegeffen; Tabad, ber fruber gar nicht, ju Ruffelle Beit 21) nur fehr wenig in Garten gezogen murbe, wird jest, nach Guns, fehr viel gebaut; Reis wird hier nicht angebaut, nur in Antiochia und um Aintab. Die gemeine Rartoffel, erft aus Europa bier eingeführt, gedeiht gut nach Qualitat und Duantitat, und giebt mit Bahmia (Hybisc, esculentus) und Solanum melongaena (Aubergine) eine Bauptnahrung. Erdbeeren find erft aus Europa bieber verpflangt, aber ohne Aroma; alle Sallatund Burten . Rurbis - und Delonen - Arten (Cucurbita citrullus lagenaria, pepo, polymorpha) machen im Sommer eine Saupts nabrung bes Bolfes aus; aus der Sugwurg (Glycyrrbiza glabra) wird bas allgemeine Getrant, ber Sorbet, bereitet. Rofen dienen ju Deftillation und Batifferien. Das Del ber Dliven 22) ift wenig geschätzt und dient mehr gur Seife ale gur Speise; Die Beinrebe giebt nur Trauben ju Effig und ichlechtem Bein. Birnen giebt es in Denge, Rirfchen nur wenig, Biftagien und weiße und fcmarge Maulbeeren von vorzuglicher Gute 23); Mandelbaume tragen nur wenige Fruchte, die, wie alles Dbft, hier (wie in Damascus, f. oben S. 1355) meift unreif vom Bolt verspeifet werden. Ballnuffe giebt es bie gulle. Die Baumwolle, die wenig gebaut wird, fagt Corance; 24), giebt einen febr feinen gaben, ber aber nur im Lande verwebt wirb. Das Clima vergleicht er gang mit bem bes füblichen Franfreich, und folagt baber vor, auch dorthin die Baumwolle, Die Aubergine, die Bahmia und andere Gemachfe einzuführen.

<sup>21)</sup> A. Ruffell a. a. D. über Agricultur. Th. I. S. 97-101. 22) Ebenbaf. über bie Obftarten. I. S. 102, 112.

<sup>23)</sup> Cbenbaf. S. 105-107.

<sup>24)</sup> Corancez, Itin. p. 27.

# 1724 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

Doch wir geben ju Rotichb's gehaltreicheren Schilberungen über, melde Ruffelle Angaben 25) in Beziehung auf die Bemafferung ber Stadtumgebung und ihrer Garten cultur noch um Bieles vervollftandigen. Drei Stunden nordlich von Alepvo beginnt die Bewäfferung durch die Bafferleitung und den Alus Rumeit 26). Diefer ichlangelt in ichroffen, engen Ufern burch bie weite Chene von Rillis zwischen weiten Saatfelbern bin bis gur erften Duble por Aleppo. Schon ebe fein Baffer ihr Dublrad berührt, wird beffen fulle burch einen öftlich abzweigenden fcmalen Canal gemindert, der baffelbe gegen die Thalfeite bes Sugele, Ain el-Telle, nach Suden bin fo horizontal als möglich binabführt. Bon diefer erften Duble wird fo viel Baffer, ale fur ben Sommer innerhalb der Stadt enthehrlich ift, vielen Rublen gugeführt, und bann in die Garten durch Graben vertheilt, wo nun viele Behre, Canale, fleine Bafferfalle, Bruden und Riosts ihren Anfang nehmen. Dier fentt fich bas Thal tiefer ein; gerftreut fte bende oder gruppirte Bappeln, Ulmen, Erlen, Beiben bil ben den Anfang der bewaldeten Thalgegend, an die fich bie Barten in ununterbrochener Reibe anschließen. Die Obftbaume fteben bin bald bichter, balb gerftreuter in ber Lange von 2 beutfchen Deilen, bis fie in G.B. von der Stadt gegen die Quellen el = Ombared aufhören, wo ber Rumeit in tiefen, ichroffen, unbeschatteten Ufern fich durch die füdliche Chene weiterzieht. Bon ber nordlichften Duble an erreicht ber genannte Canal nach 1,000 Schritt Ferne bie zwei Quellenteiche Birtet Beilan ober Sheilan, am Fuße bes Min el. Telle entfpringend.

Rach R. Bocode's Bemerkung 27), ber fagt, das Baffer werde in diesen 30 Juß im Durchmesser haltenden, runden Baffer, beden durch die Mauer, die umhergezogen sei, in die Sobe ges bracht, könnte man auf die Ansicht kommen, daß man hier dieselbe Methode zur Gewinnung der Bafferhöhe verfolgt habe, wie an der Ras el-Ain zu Thrus (s. oben S. 352 u. f.)

Diese Quellteiche liefern ein sehr gutes, kaltes Baffer burch einen Seitencanal; die Baffermaffe des Canals wird dadurch um das Doppelte vermehrt und fließt langsam zur Stadt. Die Quellenteiche find beide tief, fehr fischreich, bis zum Boden klar; in ihr

<sup>928)</sup> Alex. Auffell, Abschn. 2. Bon ber Wafferleitung und ben Gatten Aleppo's. Th. I. S. 51—65. 26) Th. Kotschn, Tageb. Mfcr. 1848; Corancez, Itin. p. 20. 27) R. Bocode, Reise. II. S. 223.

rer Ditte ichwimmen Blatter ber Nymphaea nuphar. Der Fifchreichthum ift bier besonders an Species bedeutend; wegen ber folammigen Tiefe ber Teiche tonnen die Rifcher mit ihren Burfneben aber nur wenig ausrichten und verfolgen ihren Rang mehr in bem über den Steinboden binfliegenden Gluß Balebe; ba deffen Bette jedoch im Commer faft mafferlos wird, fo werden bann bie Quellteiche von Beilan (Die richtigfte Schreibart) 28), sowie die füdlich ber Stadt gelegenen lauen und weitläuftigen Sumpfe, ju benen bie umgebenden Quellen Aijun el-Ombaret hingutreten, Die Sammelplage ber oft bis 2 guß großen Fifche. Der Canal, nur 21, Rug breit, aber 10 bis 12 Rug tief, an den öftlichen Berglebnen nach Colonel Squire 15 Auf bober gelegen ale bas Riveau des Bafferspiegels des Ruweit 29), ift durch Relfen geführt oder in Stein folid ausgemauert und mit Blatten überdedt, bat bis in die Rabe ber Stadt eine bedeutende Bobe über dem Rlug. ufer beibehalten; es tonnte bas Baffer baber in Stollen, burch bie Felfen getrieben, auch bem öftlichften, hochftgelegenen Theile ber Stadt, der vom Fluffe am entfernteften liegt, jugeführt und von ba aus allen Theilen ber Stadt, ben Babern, ben Gemufefelbern augeleitet werden, burch welche bie gange Culturvegetation in ber That erft möglich geworden. Diefes finnreich ausgeführte Spftem ber Bafferleitung fcreibt Rotfcby, ba es bem eben fo mert. murdigen auf bem Berge über Bir am Euphrat febr analog ift, einer alteften Unlage der Romer gu; das Bolf, nach der Sage, ber Raiferin Beleng, beren Antlang man im Ramen bes Dorfes Beilan wiederfindet, welches ebenfalls die in Die große Baupts mofchee verwandelte altefte driftliche Rirche in der Mitte ber Stadt Aleppo felbft die Grundung berfelben gufdreibt. Bielleicht, baß Diefe Bafferleitung bei genauerer Untersuchung noch alteren fpris fchen Beiten ihr Entftehen verdanten tonnte, wie bie ju Balmbra und Damascus, mit benen ihre Unlage größere Aebnlichfeit ju baben icheint als mit romifchen Aquaducten.

So tonnte im westlichen Theile der Stadt im tiefsten Grunde Des Flußthales fich ein breiter (etwa 400 Toifen nach Corancez), in lebhafter Fulle entwickelnder gruner Streifen von Garten; Dbft wald und dichten Laubgehölzen gestalten, deren herrlichteit die

<sup>24)</sup> Riebuhr, Reise. Th. III. Rote S. 230, nach Olshausen.
29) L. Col. Squire, bei Walpole L c. p. 337.

Dichter befingen, von benen bie Aleppiner felbft nie ohne Entzuden fprechen 30).

Die Annehmlichkeit und Bracht aller Garten des Orients wirt (gleich den Dasen) insbesondere durch ihre Buften umgebung gehoben, und daher rührt ihr großes Lob, weil fie der einzige 311-fluchtsort sind, wo man, entsernt von den Dünften und dem Beräusche der Stadt, geschützt vor den brennenden Sonnenstrahlen, in freier Ratur die frische, angenehmere Luft genießen kann. Die trodene Barme giebt in diesem wolkenlosen Sommerclima jenen Baumen, deren Burzeln reichliche Feuchtigkeit zu Theil wird, ein ganz besonderes, intensives Grün; unter ihnen schlagen die Städter aus Aleppo am liebsten ihre Zelte als Sommerwohnungen auf. Unfere mitteleuropäischen Bauerngärten, sagt Kotschy, werden jedoch einer weit forgfältigeren Cultur unterzogen als jene vielgepriesenen paradiesischen Garten der Hauptstädte des Orients.

Die Pflaumens, Aepfels und übrigen Obstbaume find sich ganz überlassen: sie gedeihen allerdings auch so trefflich; die einzige Rühe, die der Besiger mit ihnen hat, ift ihre Bewässerung den Sommer hindurch und das Ernten ihrer Früchte. Bie im Bald stehen die Bäume durcheinander, und der Rachwuchs bildet ein junges Diciost. Beredeltes Obst ist hier meist unbekannt, denn die Bilblinge tragen ein eben den Orientalen genügendes und wirklich mitunter aus ausgezeichnetes Product. Die Gärten geben so nahe der Stadt noch die nicht unbedeutende Benutzung vieler dürren Aeste und Zweige, die sonst aus 1 bis 2 Tage weiter nördlicher Ferne erst mühsam herbeigeführt werden müßten.

Das wilde Geholz an den Usern des Flusses bildet die Ulme (Ulmus campestris L.), deren Aeste, oft gestüst, eine nie dere Krone bilden; dann die Esche (Fraxin. lentiscisolia Dess.); Aborn (Acer platonoides L.); Eiche (Quercus aegilops?); die orientale Platane (Platanus orientalis L.); die Eller (Alaus obovata Willd.); die Beispappel, die italienische (Populus alba L. und fastigiata L.); die Bruchweide (Salix fragilis L.) und eine zweite, baumartige, schmalbsättrige Art (zu S. rosmarinisolia gehörig).

Riederes Strauchwert giebt es auf felfigen, gegen Dften gerichteten Lehnen auf der Galfte des Weges von der Stadt nach Beilan; es schleicht fich theilweise an den Ufern des Fluffes bis in

<sup>930)</sup> A. Ruffell, Raturgesch. a. a. D. I. S. 11.

die Barten binein, und ift von verfchiebener Art: Pistacia lentiscus, Zizyphus spina christi (Nabak ber Araber) mit feinen fleinen erbfengroßen Fruchten, Die von ber Jugend fleißig gesammelt werden: Paliurus australis L., Der Gerberftrauch (Sumak Der Rhus coriaria). Viburnum, Quercus infectoria L. Brombeeren, Beigdorn, Elaeagnus, Hypophaë. Cercis, fommt hier nur als Strauch vor, ber an ber Meerestufte gu Alexandrette gu hohen Baumen beranwachft. Unter ben angebauten, aber wie verwildert wachsenden Baumen find ber weiße und fcwarge Maulbeerbaum (Morus alba und nigra) die große, treffliche, überfuße, belicate Rruchte geben, melde getrod. net (el-Tut naschyf) auch im Binter genoffen werden. In ber füdlichen Ebene von Alepvo pflangt man fie, doch nicht in dem Dage, um jur Seidengucht gu bienen; benn bie robe Seide mirb pon Boms und Antiochia bier nur eingeführt, gefarbt und bann gu ichweren Stoffen verwebt. Der Ballnugbaum (Juglans regia), ber achte Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua, Die Carube), ber Quittenbaum (Pyrus cydonia L.) fehlen hier Der Delbaum (Olea europaea) und die Biftacien (Pistacia vera) überbeden bie fuboftlich von ber Stadt gelegenen Sugel. Der erftere, jum farten Baume beranwachfend, ber aber ber falten Binter wegen, nach Olivier31), wie ber Delbaum ber Brovence, im Gangen nur niedrig bleibt, hat viele Oliven, jedoch nur von geringerem Berth, wird auch angepflangt, aber bann nicht weiter gepflegt. Die Oliven bes nordlicher gelegenen Rillis, fagt Co. rance 3 32), geben ein befferes Del, bas an Bute bem Brovencer Dele gleichkommt.

Der achte Biftacien baum (Fistik der Araber, daher Pistacia vera) ift sorgkaltig angepflanzt und seine Früchte gelten als die besten der Erde; schon Blinius, XIII. 5 u. XV. 24, sagt: Luc. Bitellius habe zuerst unter Tiberius Regierung Bistacien aus Sprien nach Italien gebracht, und Galen führte schon Berrh ba an, das durch diese Frucht berühmt seisis; außer dem vielen eins heimischen Berbrauche werden sehr viele hiefige Bistacien nach Curopa ausgeführt. Der Baum wird durch Pfropsen veredelt und befruchtet. Die Bstanzungen der Bistacien auf den öftlichen Bus

<sup>31)</sup> Dlivier, Reife in bas turkifche Reich. Beimar, 1805. II. G. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Corancez, Itin. p. 24. <sup>23</sup>) A. Ruffell a. a. D. I. S. 105.

geln ber Stadt gedeihen vorzüglich und geben einen sehr reichen Ertrag an sogenannten Pistaciennussen; ganz dieselbe Art sand Rotschip am User des Tigrissusses zu Mosul (vergl. XI. 561, 208, 544 u. a. D.), wo sie ebenfalls gezogen werden, aber Ende September schon eingeerntet waren. Eine andere, bisher underfannter gebliebene Abart erkannte Kotschip, die aus Perat über Chorasan, Teheran nach Ispahan und Schiras verbreitet ist; sie ift größer, schmackhafter, ihre Schaale zarter, dunner und leichter mit dem Kinger zu öffnen; für den Pandel wird sie in einem Siebe geschält und weißgewaschen. Wie die Krachmandel eine ungleich bestere und angenehmere Frucht gegen die gewöhnliche Mandel, eben so verhält es sich mit den Bistacien von Perat gegen die Frucht von Mosul und Aleppo. Nur daß man die Bistacienbäume zu Aleppo in Alleen pstanzt, ist die einzige Sorge, die man sür sie hat.

Die Pflaumen, Glastirfchen, Bergtirfchen und ichwargen Beichfeln find untereinander in der Thaltiefe in dem schleche teften Theile der Garten ganglich verwildert; fie werden nicht hoch, trefflich find ihre Früchte, bis auf eine Art runder, zeitiger Pflaumen, die zwar auch zu Baumen fich erheben, aber nicht viel tragen, und mehr im Sügellande zwischen Gartenmauern am Bege stehen. Die Aepfels, Birnens, Feigens, Pfirsichs und Mandels Baume (Marillen), sowie die auch hier beliebten Mischmisch (s. oben S. 1355, ihr Apritosenmus oder getrocknetes Apristosenbrot heißt hier auch Kamrdin und wird bis zum obern Ril nach Senaar verschiedt, wo es, in Baffer aufgelöst, ein besliebtes fühlendes Setrante giebt) finden mehr und mehr Anbau und vermehrte Psiege.

Für Citronen ift das Clima zu rauh, fie werden nur an geschüten Gartenstellen gepflegt, wo man auch die Henne (Rosmarinus Lawsonia), den achten Jasmin (Jasmin. grandiflorum und officinale), Rellen, Origanum majorana, Saturei, Schwarzkummel (Nigella damascena), Lupinen (Lupinus coeruleus), Ocymum basilicum angebaut findet. In großer Menge find die Anpflanzungen der Rosen, meist Centisolien, deren frische Rosenblätter im April zu Rosenwasser destillirt, dann zum zweiten Male destillirt zur Ausammlung von Rosen bl dienen, das in den Handel kommt, dem aber das persische, zumal das von Schiras, für den Absap nach Indien vorgezogen wird. Die Cy-

preffe verträgt das Clima von Aleppo fehr gut, tonnte aber gur Bierde ber Landschaft viel häufiger angepflanzt sein, um ihr die Reize zu verleiben, welche Schiras durch feine Cppreffenhaine in fo hohem Grade befigt.

Unter den übrigen benusten Gartengewächsen zeichnen sich noch aus: Mais (Zea Mays, Dura Schami der Araber), Bedindschan (Solanum melongaena, Melanganäpsel bei Russell), Bedindschan Kranki (Solanum lycopersicum), Bamia (Hibiscus oder Abelmoschus esculentus), Corchorus olitorius, Artischoden, Hylba trigonella foenum graecum, Batych, Bassermelonen, Schemschie oder Ganne, Zudermelonen, recht gut, auf Taubenmist gebaut sehr zeitig reisend. Gara, Kürbisse, Fagus, Schlangengurken, el-Chaas, Sallatarten, el-Arombo, Franki-Araut und Rohlarten, Simsim (Sesamum orientale), dessen Saame häusig unter Gebäck gebracht wird, ein Coriandrum sativum, Kümmel, der vom Gebirge hersabsommt, und anderes.

Rleine Gartenbeete werden mit Banf (ob zu Bafchifch berbraucht?), mit Dobn (Papaver somniferum), Safflor und ungabligen anderen Gartengemachfen, vielem Burgelwert, aromatifden und officinellen Rrautern bepflangt und befaet, an benen bier ein großer Ueberfluß, ju benen, mas ben Berbrauch betrifft, noch viele wilbe, aus den ferneren Umgegenden auf ben Bagar und in Die Aramerbuden gusammengeführte Pflangen, Früchte und Samereien tommen, und auch ein aus dem benachbarten Berglande nicht unbeträchtlicher Theil mitteleuropaifder Bflangen gerechnet werben tann, die gur aleppinifchen Blora gehoren, von benen wir hier nur bas Befentlichfte und Eigenthumlichfte, jum Theil auch noch Unbefanntefte anguführen hatten. Ih. Rotich p's Bflangenfamme lungen nach gegen 300 in feinen Berbarien aufgeführten fpftematifchen Bergeichniffen, murben breifach reicher geworden fein, wenn er fich nicht auf die unmittelbare Rahe Aleppo's hatte beschranten muffen, ba nach Ibrahim Bafcha's Rudjug aus Syrien bas Botanifiren unter wieber eingetretener turtifcher fchlaffer Berwaltung burch Raubhorden viel ju gefahrvoll in den Bergumgebungen gemorden mar.

### Erläuterung 7.

### Die Fauna in und um Aleppo.

hier ift nur Weniges zu erinnern, theils weil es an neueren genaueren Beobachtungen fehlt, theils weil die alteren, durch Al. Ruffells zweiten Theil seiner Raturgeschichte sehr vollständig behandelt, langst bekannt find, aber auch weil die Fauna dieses Landes gegen deffen Florareichthum sehr zurückheht und weniger cacteristisch hervortritt, da sie, gleich der Menschenwelt, als eine ziemlich ausgestorbene oder zerstreute Thierwelt erscheint, und somit das Schicksal von Nordsprien im Allgemeinen theilt.

Durch den ehrenwerthen Reisenden Ausseger und seine Begleiter oder Mitarbeiter sind die Mineralogie und Botanis Mordhriens, sowie auch die Fauna dieses Ländergebietes um Bieles bereichert. Doch beschränkt sich diese lettere Zugabe vorzüglich nur auf die eingesammelten Fischarten aus den Flüssen des Orontes und des Euphrat, deren 57 Species beschrieben werden konnten, und auf die dort eingesammelten Insecten, deren haupttypus sich jedoch vorzugsweise an den der östlichen beiden europäischen Halbinseln des Mittelländischen Meeres und an den der Insecten der Insel Cypern anschließt 34). Für die geographische Characteristis dieser Seite ist noch weniger geschehen, und wir müssen hier nur bei einem kurzen, freilich unbefriedigenden Ueberblich auf Russells 35) sowie Guys 36) vollständigere Werkhinweisen und weniges durch Th. Kotschy neu Beobachtetes berühren.

Die den Menschen begleitenden heerdens und Transportthiere zeigen hier nichts ausgezeichnetes; Rinder find weniger, da fie nur zum Pflügen und zum Betriebe der Basserrader dienen und sehr wenig verspeiset werden; Buffel werden vorzüglich nur der Rilch wegen gehalten; der Schaafe sind auch hier, wie durch das übrige Sprien, zwei Arten: das Beduinenschaaf und das persische mit dem Fettschwanz, ebenso zwei Spielarten der Ziegen. Der Esel ift im allgemeinsten Gebrauch, das wichtigste Lastthier für das Bolt; Pferde und Kameele, für die Reichen und die Karawanenzüge,

<sup>924)</sup> Ruffegger, Reise. I. 2. Anh. n. Gedel. S. 996 n. Rebtenbacher. S. 974. 35) A. Ruffell a. a. D. Th. II. 1798. S. 3-138. 35) H. Guye, Stat. 1. c. p. 40-42.

find bier von feiner besondern Bucht. Der Schäferhund ift ber nublidfte Begleiter ber Deerden. Der Bagarbund, in tragen Chasren umberlaufend, ift, wie in allen orientalifden Stadten, auch bier eine Blage ber Menfchen. Schafale, ihre nachften Bermanbten. mit ihrem Gebeule find nicht weniger beschwerlich außerhalb ben Mauern. Größere vierfußige wilde Thiere geboren au den Seltenbeiten; feltener verirren fich bie wilben Schweine, Die in ben Schilffumpfen am Ruweit und an ben Salgfeen in großerer Denge fic aufhalten, in die Rabe der Stadt, obwol die Rufelmanner ibnen nirgende als unreinen Thieren ben Beg verrennen; boch find fie in den westlichen Gegenden am Orontes baufiger als am Ruweit; bie wilde, febr allgemein verbreitete Gugmurg (Glycyrrhiza) ift ihre Lieblingenahrung. Ruchfe find häufig, Bolfe febr felten : Spanen geigen fic öfter; Baren und Luchfe finden fich nur gegen bie nordlichen taurifden Gebirge, und Banther, gewöhnlich Tiger genannt, mehr weftwarts bom Amanus. Dagegen find Dafen in ungabibarer Menge und Antelopen, Ghazal genannt (wie Antelope dorcas), die mit Rallen und hunden gejagt merben, bas Sauptwild ber Jager, und von letteren haben die Gu. laipib-Araber ihren Sauptunterhalt (f. oben S. 1704). Demar el souabeh, b. i. wilde Efel, führt Bubs an, bie nach ihm eine Antelopenart fein mochten, sowie noch eine andere, Bor genannt, welche die Bufte gegen ben Cuphrat durchftreifen foll.

Th. Rotfdy, der in Aleppo mit einem Belghandler in Berbindung trat, borte von ibm eine gange Lifte ber Ramen ibm unbekannter Belgthiere, die aber faft alle nur im Libanon oder im Taurusgebirge und Amanus vortommen; in den bewaldeten Borbergen berfelben, wie am Euphrat und bem großen Salafee, mer-Den aber öfter Biber angetroffen, von benen man Castoreum gewinnt, und die unter bem Ramen Relb el-Moi, b. i. Baffer. bund, befannt find. Much Rifcottern, fagt Rotfcby, fiebt man um Aleppo nicht felten, die mit dem Ruweit-Rlug bom Rorben bergbkommen, und von den Rifdern fo lange verfolgt werden, bis Bon den vielen fleineren Thieren der Bufte fle ibnen erliegen. und der Steppen, wie 3gel (Abu Chomfus), Stachelfdweine (Abu Schok), Springhafen (Dipus; Abu Dscherbo ber Araber). Blindmaus (Spalax typhlus; Die Aspalax Des Ariftoteles, Die Dlivier 37) bier entbedte und eine Abhandlung barüber nieber-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Olivier, Reise in bas türfische Reich. 1792 — 98. Welmar, 1805. Th. U. S. 518—529.

# 1732 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 44.

forieb) und andere, fpricht bie Raturgefdichte. Geffügel gedeibt in ben Bubnerhofen vortrefflich, Zauben leben in großen Schaaren und gewaltigen Schwarmen gang verwilbert in ben grandiofen Rreibehöhlungen, Die in Rordweft von Aleppo unter ben großen Cafernen Ibrahim Bafcha's fich ausbreiten. Biele Taufente von Tauben niften bier, und ihre Jungen find taglich auf ben Bagaren feil; ihr Dift wird gur Dungung ber Delonenfelber und ber Gartnerei gang befondere brauchbar befunden. Die weiten und boben, bufteren Boblen in ben Rreibefteinschichten waren geraumig genug, um mehreren Regimentern Ibrahim Bafcha's gur trodenen Cafernirung ju bienen. In ben offenen Buften Rordfpriens find Die ungablbaren Schaaren ber rothbeinigen Rebbubner (Quattas nach Buys, Tetrao rufus nach A. Ruffell) oft überrafchenb und werden bann ein Berberben ber Saatfelber, fo wie es überbaupt an vielem Rederwild, an Tauben, Bachtein, Bafelbubnern, Trappen, Frantolinen, Staaren, Baffervogeln, jumal an Sones pfen 38), die als Bugvogel alsbald im Thale bes Ruweitfluffes in Menge ericheinen, fobald ber Schnee auf ben Bergen Rlein-Affens gefallen ift, u. a. m. nicht fehlt, fo wenig wie an Raubvogeln, von benen jumal auch ber bei Aegyptern einft geheiligte Masgeier (Vultur percnopterus) fich bis in die Stragen Aleppo's wagt, fie vom Unrath ju faubern. Bon Schlangen führt Gups 4 giftige Arten und von Gibechfen eine bis 11/2 Rug lang werbenbe Art an.

Die naturhiftorischen Sammlungen, welche Dr. Belfer, der Begleiter der Euphraterpedition in Aleppo, gemacht hat, find leider auf ihrem Bege nach Europa untergegangen; manches neue, die hiefige Fauna Betreffende ift jedoch in den Berzeichniffen zu beacheten, welche bei Chesney von ihnen im Anhange mitgetheilt find 39).

<sup>\*3\*8)</sup> Dilvier, Reife a. a. D. Eh. II. S. 516. 3\*9) L. Col. Chesney, Expedit. for the Survey l. c. London. 4. 1850. Appendix II. Vol. I. p. 444—446, 725—739.

#### §. 45.

Sechennbawanzigstes Rapitel.

Die Stadt Haleb (Beröa) oder Aleppo und das Paschalik Aleppo.

### Erlauterung 1.

Die alte Haleb (Xalens) ober Aleppo (Beroa) ber Griechen und Araber vor bem Jahre 1516.

Die altefte Benennung ber heutigen Stadt Baleb, Balep ober Aleppo ift Berda ober Beroia (Bépoia) 40), wie fie von Appian ale eine ber vielen von dem erften Seleucos begrundeten Stabte, bie nach macebonifchen Beimathftabten ihrer neuen Coloniften ibre Ramen erhielten, genannt murbe. 3hr Berbaltnif an ber füblichern Chalcis, ber heutigen Rinnesrin, ift icon früher befprocen (vergl. oben S. 1592-1599), fowie Btolemaus erfte Breitebestimmung von 36°, die durch Riebuhr 41) auf 36° 11' 32" n. Br. genauer observirt murbe. Schon Mannert hat gezeigt, baß die Rirchenhiftoriter Nicetas Chron., Nicephor. Callist. und Andere fruhzeitig die Identitat von Baleb und Berba (obwol fie bies fpater etwas verandert fcbrieben) anerfannten (Βέδροια το νῦν Χαλέπε in Geogr. Min. Oxon. T. IV. in ber griech. Unzeige ber veranderten Ramengebung p. 42), wenn icon Steph. Byz. bies noch ignorirt, ba er nur von einem Rhetor Bafanus aus der Romer Beit zu Beroa etwas zu fagen weiß und Die altere, porfeleucibifche Beit nicht beachtet. In biefer ift es aber wol am mahricheinlichften, bag an berfelben gunftig gelegenen Localitat fcon eine, vielleicht nur unbedeutende Ortichaft mit bem einheimischen Ramen Baleb gelegen war, ber fogleich wieder bervortauchte, ale bas griechische Clement, wie bei fo vielen Stabtenamen Spriens, verbrangt murbe, und die alteren fprifchen Ramen ber Stadte, die im Runde bes Bolle noch nicht verfdwunben maren, wieder gur Berrichaft gelangten. Obwol Rinnesrin

<sup>\*\*)</sup> Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer. VI. 2. 6. 398 u. f. \*1) Riebuhr, Reife. Th. III. S. 6.

im 10ten Jahrhundert ber Sauptort ber neuen Eroberung ber Araber war, fo nennt doch Iftathri fcon auch Saleb ale eine febr polfreiche Stadt, weil fie am Bufammentreffen ber gro-Ben Rarawanenwege nach Grat, nach der Mart von Rinnesrin und Dem übrigen Sprien lag: benn bie Berfammlungen und Dartte, fagt er, find in Saleb, von wo nach Balis am Cuphrat 2 Tagemariche, nach Rinnesrin 1 Tag, nach Manbedich 2 Tage mariche, nach Furis 1 und nach Chunaszera 2 Tagemariche gezählt werden 42) (f. oben S. 1596). Ebrifi, in ber Ditte bes 12ten Sabrbunderte, nennt icon Saleb ober Alep die Capitale ber Broving Rinnestin, Die eine außerorbentlich farte Bevolterung babe, und auf der großen Seerftrage nach Brat, Berfien und Cho. rafan liege, und mit einer Mauer von weißen Steinen umgeben fei 43). Er weiß wol, daß ber Ruweit nur ein geringer Ring fei, bağ man aber icon burch Bafferleitungen bie gange Stadt, fowol die Strafen, wie die Bagare und felbft die einzelnen Bobnbaufer mit Baffern verfeben batte, fo daß biefe gu jedem Bebrauche bienen tonnten (f. oben G. 1691).

Bei ber erften Befignahme Spriene burch Omar unterwarf fich nach Einnahme von Damascus auch Baleb 44) ben Siegern, Die Rinnestin gerftorten, wodurch Saleb nur an Bebeutung gewonnen gu haben icheint. Unter ben Dambanitifchen Arabern bemeifterte fich Seif Abbaulah (936 - 967) ber Stadt Baleb und machte fie gu feiner Refibeng; ba er aber fortwährend Rampfe gegen die Bogantiner ju führen batte, gelang es biefen einmal im Jahre 961 nach Chr. Geb., Diefe Stadt einzunehmen und große Soane bafelbit zu erbeuten, obwol fie, ohne die Citadelle eingenommen au haben, wieder abgieben mußten 45). Unter ben nachfolgenben Gelbicutiben (1078-1117) wurde Damascus bie Dauptftadt. Unter dem gurften Rodvan, der in Saleb regierte und die Affaffinen, die dort die Gewalt an fich geriffen hatten (f. oben S. 968), hinrichten ließ, mußte die Stadt ben driftlichen Fürften von Antiochia einen ftarten Tribut gablen; nach Rodvans Tode aber litt Daleb durch tyrannifche Berricher, durch die Berbeerungen ber Rreugfahrer im fprifchen gande und burd Erbbeben (im Jahre 1114) große Roth 46). 1124 wurde Balch vom Ronig

<sup>\*\*2)</sup> Rafhri, bei Mordimann a. a. D. S. 37, 41. \*\*3) Edrisi bei Jaubert. II. p. 129, 136. \*\*1) Beil, Gesch. ber Challsen. Th. L. S. 79. \*\*3) Gbendas. Th. III. S. 17; De Guignes, Geschichte der hunnen u. s. w. Einl. I. S. 404—405. \*\*) Wilten, Gesch. der Krenzz. Th. II. S. 374—382, 518—524.

Balduin belagert, aber nicht erobert. Ale die Atabefen die herricaft erhielten, theilten fich Die Bruder Geif eb. Din und Rur ed. Din in ihr öftliches und weftliches Reich; jener folug feine Refideng in Moful, Diefer in Baleb auf, wo er fich feinen Balaft einrichten ließ und nun die Stadt wieder in Aufnahme brachte (er reg. 1159 - 1174). Doch auch im Sabre 1139 batte ein vierzehntägiges Erbbeben die Stadt von Reuem beruntergebracht: 1170 wiederholten fich die Erdftofe fo furchtbar, daß tein Saus in Baleb fteben blieb 47); aber fcnell ließ ber tapfere Gultan Rur ed. Din die Stadt und bas Schloß wieder aufbauen. bas nicht weniger berühmt mar als basjenige ju Moful. Unter feinem Rachfolger Saladin und beffen nachfolgender Dynaftie blieb Saleb in deren Befit bis auf die Eroberung ber Monabolen durch Sulagu Chan im Jahre 126048), Der Die Stadt nach acttägiger Belagerung einnahm und in einen Afchenhaufen bermandelte, ibre Bewohner großentheils niedermeteln ließ, nur bie Spnagoge fouste, in ber, wie in 2 Baufern, Die er mit Soutbriefen an Emire verfeben batte, fich noch 50,000 ber Einwohner am Leben erhielten.

Auch das feste Schloß in der Mitte der Stadt wurde 2 Monate später erobert und geschleift, die Stadt nur 20 Jahre später, 1280, noch einmal von den Mongholen verheert. Indes muß sich Saleb bald wieder erholt haben: denn Abulfeda rühmt sie als eine große alte Stadt wieden mit einem hohen Schloß, in ihr eines Geiligthums Abrahams erwähnend, von dem noch heute die Boltssage das Mährchen hat, auf der Anhöhe, wo das Schloß stehe, habe er mit seinen Deerden geweidet und die Milch an Arme und Bilger verschenkt, wovon man den Namen Saleb herleitet. Rabbi Benjamin war zur Zeit dort, als Sultan Nur ed-Din so) das seitsst seine Hoshaltung hielt und 1,500 Juden dort leben sollten. Die umständlichere Rachricht hat Abulfeda's Zeitgenoß, Ebn Batuta<sup>51</sup>) (im J. 1826), hinterlassen zur Zeit der Mameluckens Gerrschaft in Sprien.

Er nennt fie eine große, prachtvolle Metropole und führt bie Borte Abulhoffein, Sohn Djobeirs, an, ber ihre Berdienfte

<sup>47)</sup> De Guignes a. a. D. I. S. 311; II. S. 474, 483, 497, 527.
49) Beil, Gesch, a. a. D. III. S. 480; Wilfen, Gesch, ber Kreuzzüge. Th. VII. 1. S. 410; De Guignes a. a. D. III. S. 270—272.

<sup>43)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 118. 54) R. Benjamin, ltin. ed. Asher. I. p. 88. 55) lbn Batoutah, Trad. p. Defrémery. p. 147.

preife und fage, ihr Ruhm werbe burch alle Beiten bauern. Biele Ronige hatten nach ihrem Befite getrachtet und baber fei fie ber Breis vieler Schlachten und Rampfe gewesen. Ihre berühmte Reftung liege boch und fei uneinnehmbar, von Quaderfteinen fom-Ihre Begrunder, Die gurften ber Dambaniten. metrifch erbaut. feien verfchwunden, doch ihre Bauwerte gurudgeblieben; aber melde Schickfale hatten fie erlebt! Die Refte nenne man Die Grane (Achababa), im Innern habe fie zwei Quellen, nach Auben zwei Ummauerungen und einen großen Baffergraben. Die Mauer fei bicht mit Thurmen befest, beren mundervolle Gemacher bewohnt feien, in beren Magaginen Die Borrathe fich, ohne gu verberben, erhalten. Darin werde ein Beiligthum bewallfahrtet, wo Abraban Mah angebetet habe. Er vergleicht bie Refte mit einer andern an Euphrat, die ihr gleich fei und Rabbet beife, auf ber Grenge gwifchen Sprien und Brat gelegen; er führt bie Dichter an, welche Die Achabba befangen. Die Stadt werde auch Salab 3brabim (b. i. frifche Dilch Abrahams) genannt, weil biefer Batriard bort Die Dild feiner Schaafheerden an Arme, Bilger und Fremde ber-Die Stadt habe an Schonheit nicht ihres Gleichen; Die Strafen und Martte feien fymmetrifch angelegt, Die Baufer mit Bolgbachern, fo bag bie Ginwohner immer Schatten hatten. Der Bagar fei vorzuglich fcon und groß (er nennt ihn Raicarinab): er umgiebt bie Dofchee, und jede Gallerie liege einer Raçabe ber Rofchee gegenüber. 3m Dof fet ein Bafferbaffin, umber Alles nebflaftert. Die Rangel in ber Mofchee fei ein Reifterfid von Elfenbein und Cbenbolg und in ber Rabe ber Rofchee ein gleich fcones Collegium, ben Emirn ber Familie Bambans geweiht. Außerbem feien noch drei Debreffen und ein hospital in der Stadt. Die Umgebung fei reich an Beinpflangungen und Dbftgar. ten, und burd ihre Lieblichfeit und Freundlichfeit wohl werth. ein Sig ber Chalifen gu fein, mas die Lobpreifungen ber Boeten befatigen. Best lebe bort nur ber Ober- Emir Arabun ebbe. mabur (fein Titel ift Dintenfagtrager), ein berühmter Burift, aber ein Beighals, ein Emir bes Sultan Rafir. Er nennt bie vier Rabis ber vier orthodoxen Secten und ein Saupt ber Scherife. Er feste von ba feine Banderung über die moderne Turtomanen. Stadt Tigin nach Rinnesrin fort.

Bis Ende des Jahrhunderts behauptete noch Saleb im fprifchen Lande unter ber Baharitifden Mameluden-Berrichaft, wenn ichon mit manden Bechfeln, feine einflugreiche Stelle, obwol Cairo

bie Sauptrefidens des machtigen Reichs ber Sultane vom Ril bis aum Euphrat mar; benn in ben fünf fprifchen Brovincialgouvernemente unter Emir-Statthaltern: Rinnesrin, Saleb, Damab, Sarmin und Antiochia, ju benen fpater auch Baga, Ramla, Rrat, Saphed und Scham mit ben Städten Damascus, Samah und Saleb ibre besonderen Bermaltungen erhielten (1382) 52), blieb in Sprien Baleb Die Capitale, unter beren Bouverneuren dann die Gebiete von Antiochia, Sarmin, Tarfus, Sie, Aintab. Edeffa ftanden, und 6.000 Mann Truppen des Sultans machten ibre Garnifon aus. 218 aber ber Didingistbanibe Timur im Jahre 1400 gang Border-Uffen mit feinen barbarifchen Rriegeborden überichwemmte, tam auch Baleb gu Ralle. Bor ber Stadt tam es zu einer großen Schlacht, in welcher die fprifche Urmee in die Rlucht gejagt, fich in der größten Unordnung in Die Stadt Baleb marf, aber bier, auf dem Aufe verfolgt, von ben Siegern famt bem volfreichen Gebrange mit Beibern und Rindern niebergebauen murbe, fo baß icon in ben Thoren bie Ungludlichen von den Bferden gertreten, Die Stadtaraben mit Bermundeten und Leichen gefüllt und die Strafen und Blate ber Stadt in blutige Tobtenfelber permandelt murben. Die gange Stadt murbe ausgeplandert, Die Tartaren brangen in Die bichteften Baufen ein und megelten ohne Unterfchied Alles nieder. Die Emire retteten fich in das Caftell, die Beiber und Rinder fuchten Schut in den Dofcen, aber gebunden murben fie biefen entriffen, auf die Gaffen geworfen, gefchanbet, in Stude gerhauen und Die Rinder ermordet. Bier Tage lang dauerte bas Blutvergießen, Die Blunderung, Die ungefättigte Buth ber Barbaren. Run ging es an die Belagerung bes festeften Schloffes in gang Sprien 53), bas fich gut vertheidigte und viele Gefchoffe, auch Feuer und Schwefeltopfe in Menge auf Die Belagerer ichleuderte; da aber Timur beffen Dauern unterminiren ließ, fo faben bie Emire ihrem balbigen Untergange entgegen und zogen eine Capitulation por, in ber ihnen ihr Leben gugefichert murbe: aber taum in die Thore ber Burg Alepbo's eingedrungen, wurden boch alle Emire mit der gangen Befapung getopft, bas Schloß aller Schape bergubt und aus ben Schabeln ber Erfchlagenen viele, bis 10 Ellen hohe Thurme aufgerichtet, von 20 Ellen im Umfreis, in benen über 20,000 abgehauene Ropfe als

<sup>953)</sup> De Guignes, Gefch. ber hunnen u. f. w. IV. S. 265, 269. 53) Ebenbaf. IV. S. 304 u. f.

# 1738 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 45.

Triumphdentmale gelten sollten. Ein gleiches Loos traf Damascus, Samah, Beirnt und andere Städte des unglücklichen Syriens, das noch über ein Jahrhundert hindurch wieder nach der Tartaren Abzug der tyrannischen und innerlich höcht willführlich wechselnden Gewalt der Rameluden-Sultane am Rilftrome anheim
stel, bis die Osmanen an ihre Stelle traten.

Sultan Selim der Osmane war der fünfte Rachfolger seines unglucklichen Borfahren Sultan Bajesid, der in Timurs Gefangenschaft gerathen; er besiegte nach einer gewonnenen Schlacht die letten Mamelucken-Fürsten im Jahre 1516 54) und zog nach einer friedlichen Uebergabe der Festung von haleb in die Stadt und in ihre große Moschee ein, deren Borbeter ihn sogleich mit allen bisherigen Titulaturen der Mamelucken-Sultane und dem Chrentitel eines Beschützers der Städte Mecca und Medina in ihr Gebet einschlossen, wodurch sich der Sieger so geehrt fand, daß er dem Briefter selbst sein Oberkleid umhing, das an 10,000 Ducaten Berth hatte. hierauf sielen alle anderen Grenzsestungen in Sprien, wie Malatia, Kalaat Rum, Aintab und andere der neuen herrschaft der Türken zu, und Sprien ist seitbem auch unter ihrer Zuchtruthe geblieben.

Paleb hatte den Beinamen Schehba, d. i. die Schedige, erhalten und wurde nun nach Conftantinopel, Adrianopel, Bruffa, Cairo und Damascus die sechste Stadt dem Range nach im weiten osmanischen Reiche. Man zählte in ihr 12 Thore, 12 Borftädte und 14,000 Bohnhäuser mit 200,000 Einwohnern und Estenderun als ihren Pasenort zum Betriebe ihres Pandels mit den Europäern, die dahin ihre Schiffe schieden und dort ihre Consuln hielten. Biele Kirchen, sagt Padschi Chalfas, hatten die Christen in Paleb. Sie wurde der Sitz einer Statthalterschaft oder eines Baschaliss von 7 Jahnen, zu denen Adna (Adana), Paleb, Bales, Biredschift, Aziz, Killis und Ra'arrat gehörten, deren Bewohner Turkomanen, Kurden und Araber von verschiedenen Stämmen sind.

gur die neuere Beriode unter turtifder herricaft werben bie Rachrichten ber Curopaer über Daleb reichhaltiger; für die Rennt-

<sup>684) 3.</sup> v. hammer, Gesch. bes Demanischen Reichs. Bb. II. 1828. 6. 476 u. f. 629) Gihan Numa, Geographia Orientalis ex Turcico in Latinum versa a M. Norberg. Londin. Goth. 1818. P. II. p. 338-340.

nif der alteren Zeit dieser Stadt dienen fast nur die einheimischen Geschichtschreiber von Paleb, die uns aber bisher größtentheils unbekannt geblieben waren. Aus v. Kremers Studium derselben während seines längern Ausenthaltes in Haleb ersahren wir, daß die Zahl dieser arabischen Quellen nicht gering ist, da, wie in Damascus, die orientalische Literatur auch einst in Paleb mehr Bertreter hatte als in der nüchterner gewordenen Gegenwart. Die Berzeichnisse ihrer Werke und Auszüge aus einigen Kapiteln eines der Pauptwerke der Geschichte der Stadt Haled in 40 karken Bänden vom Jahre 1476. von Ibn oschoschie in 40 karken Banden vom Jahre 1476. von Ibn oschoschie, aus denen wir hier als Beispiel der Behandlungsweise, die für unsere Zwede kein bessonderes Interesse darbietet, nur ein paar Daten ansühren, ehe wir zu den neueren Zuständen Aleppo's in der türkischen Beriode überzgehen.

Im bien Kapitel Ibn Schihne's werden mit großem Detail die drei Mauern beschrieben, welche ein Bert der Griechen sein sollen; durch Chosru Anuschirwan wurden sie zur Zeit Kaiser Instinians zerstört, aber von den Persern mit großen Ziegeln wieder ausgeführt und mit Thürmen versehen, die später vermehrt, aber im Jahre 946 wieder zerstört wurden. Dann wird die Geschichte dieser Besestigungswerke fortgeführt die zum Jahre 1244, wo man um die Stadt 128 Festungsthürme, 49 Thore und besestigte Borwerke zählte, die man für uneinnehmbar hielt, von denen aber ein großer Theil durch die Tartaren zerstört wurde 58). Der lette Wiederaufbau der Festungswerke nach Timurs Zerstörung wurde im Jahre 1427 beendet.

Im 6ten Kapitel kommt die Specialgeschichte ber Erbanung ber Thore und der Festung vor. Die Citadelle, sagt Ibn Schine, soll von Michael (Kaiser?), nach Anderen viel früher von Seleucus (Seleucos Nicator) erbaut sein. Sie fleht auf einem, die Stadt beherrschenden Berge und ift von Mauern umgeben; in

<sup>\*\*)</sup> A. Ruffell, Raturgeich, von Aleppo. Th. I. S. 3 neunt ihn Eben Schahny.

\*\*) Thomson, in Bibl. Sacra. 1848. Vol. V. Aug. p. 476—478; A. v. Aremer, Bericht über wissenschaftliche Thätigkeit in Haleb 1849, in Sigungs-Berichten ber Kais. Kön. Academie ber Bissenschaften. Wien, 1850. Phil.:hist. Cl. 1ste Abth. S. 214—246.

\*\*) Ueber die Thore s. auch Ronssean's und Riebnhrs Riame und in bes Leptern Reise Th. III. S. 6, Note und Olshausen, Rote aus Freytag, Selecta ex Historia Halebi Lutet. 1819. Anmerkung S. 229—230.

alten Zeiten hatte sie zwei Thore, beide von Eisen, das eine unten am Fuse des Berges, das andere oben. In der Mitte zwischen beiden war ein kunstlich ausgegrabener Brunnen, zu dem man 125 Stufen hinabstieg. Ein anderer Autor sage, daß in den Fundamenten der sehr sesten Citadelle 8,000 Saulen verbaut seien, deren Capitale man am Jus des Berges noch hervorragen sehe. Dann folgt die Specialgeschichte der Bertheidigungen und Eroberungen der Citadelle voll Bundergesschichten.

3m 9ten Rapitel (G. 237-245) wird die große Dofchee in Baleb befdrieben, und gefagt, an berfelben Stelle fand einft Die Rirde, melde von ber Raiferin Belena erbaut worden fei. ihrer Stelle fchloffen bie griechischen Ginwohner von Baleb bie Ariebenstractate mit ben erobernden Arabern ab. Die Mofdet, eben fo reich an Marmor, an Mofaiten und Bergoldungen, wie bie gu Damascus (f. oben S. 1363-1373), foll ein Bunber ber Belt gewesen fein. Aber die Abaffiden, um alle Spuren ber Omejabenberrichaft in Bergeffenheit zu bringen, ließen ihre Marmore und Schape auf die Mofchee von Ambar übertragen. Doch blieb fie fteben bis gur Biedereroberung burch Die Griechen unter Rice. phorus im Jahre 961, ber dafelbft burch den Stein eines Beibes auf den Ropf getöbtet war. Im Jahre 1168 wurde die Dofchee von den meuchlerischen Ismaëliern (f. oben S. 969) verbrannt, wobei die Marmorfaulen gerfpalteten, worauf man die Caulen aus Rinnesrin (Esti Baleb) bolen ließ, um biefe jum Reubau ber großen Mofchee ju verwenden; auch ließ man rothe Steinfanlen in ben Steinbruchen gu Buabin (?) brechen. Rach bem Brante durch die Cartaren fuate man eine große Cifterne gum Bau ber Mofchee bingu, Die an Baffer unerfcopflich mar, fowie mehrere Minarets. Babrend der Griechen Beit und ber armenifchen Berts foaft von Sis brachte man Gloden auf die Thurme der Mofde ju Galeb, die auch lange Beit nach ber Bieberbefignahme burch bie Rufelmanner oben blieben, bie bie große Glode burch ein Bunder in den Stadtgraben berabfiel. 3m 17ten Rapitel wird vom Jahr 1212 (609 ber Deg.) ein Ueberfdlag bes Finangetats bes gangen Gebietes von Baleb gegeben, beffen Gintunfte auf 7,984,000 Dirhem, ober Goldftude, veranschlagt find, worüber in einigen 40 Artifeln nahere Ausfunft gegeben wird 50).

<sup>· \*\*\*)</sup> A. a. D. S. 249—250.

In dieser altern Beriode führt Ibn Schine ein halbes hundert von gelehrten Schulen (Redreffen) in Saleb auf, viele Rosschen, Capellen und Mausoleen berühmter Scheiche innerhalb und außerhalb ihrer Mauern, die sehr ftarke Bevolkerung und ihre ftark besuchten Markte, voll indischer und perfischer Baaren, die dort ihre Riederlage fanden (10).

### Erlauterung 2.

Die türkische Haleb, ober Aleppo, seit bem Jahre 1518 bis heute.

Seit ber Einverleibung Spriens in bas große osmanifche Reich, bas fich vom Bosphorus bis jum Ril und Euphrat ausbebnte, murbe auch bas große Emporium ju Baleb für bie europaifche Bandelewelt juganglicher wie juvor, die mit den Turten in vielfache Berührung treten mußte. Dit ber Entbedung bes Seewege nach Offindien und der erneuerten Ausbildung des Bag. renaugs aus Indien über Guez und Megppten, wie besfenigen aus Berfien über Trapegunt und den Bontus gum Chanate der Rrim und nach Conftantinopel nahm die große Bedeutung bes früherbin faft einzigen Durchzuges burch Saleb allerdings ab und bas Bolf perarmte unter bem Turkenregiment gegen frubere Reiten. Damit fant auch die edlere Ausbildung der Bewohner; die frubere Liebe aur wiffenschaftlichen Beichaftigung in dem erften balben Sabrtaufend der grabifchen Berrichaft in Border-Affen mar verichmunden. und der Berfall der arabifchen Literatur trug, wie bas politifche Regiment, nicht wenig jum immer ftarteren Berfall und gur Ab. ichmadung der Energie des früheren orientalifden Lebens das ibrige bei. Bon bem Ruhm ber alten Baleb ift ihr außer bem Banbeleverfehr, der vorzüglich durch Europäer belebt wird, nur wenig geblieben.

Leonhard Rauwolf 61), ber Artnei Doctor und Medicus in Augeburg, hielt fich langere Beit, vom Jahre 1573—1574, um bes Studiums ber Rrauterkunde willen, in Paleb auf und ichilbert

<sup>\*&#</sup>x27;) v. Rremer a. a. D. S. 203. '1) Leonharti Rauwolfen, Dr. med., Aigentliche Befchreibung feiner Raiß in Die Morgenlander. Augeb. 4. 1851. S. 68—128.

# 1742 Beft-Afen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 45.

nach feiner treubergigen Art bie Buftande ber Stadt in ber erften Beriode ber Turten-Berrichaft. Er ift noch voll von biefer, wie er fagt, vornehmften Bandelsftabt in Sprien, Die er von ben naben bugel ber Stadt vor fich liegen fab, gleich einem Diamant und der Große nach ber berühmten Stadt Strafburg am Rhein in feiner Beimath gleich. Er mußte bor bem Thore ber Stadt vom Roffe fteigen, da tein Chrift einreiten durfte, und begab fich in die Rundique (Rund, Rondaco der Italiener, aud Camp bamaliger Beiten bei Europäern, mas fpater Rhan ober Berberge bezeichnet, f. oben S. 399) ber bortigen Frangofen, in welcher auch bie Deutschen ihre Berberge gu nehmen pflegten, beren er bort ichon anfaffige, wie umber Dentiche und Staliener, vorfand, die bort icon jum Sout ihres Sandels ihre Confuln Die Bohnhäufer ber Stadt mit ihren platten Dachern, felbft bie wenigen geräumigeren Saufer mit ihren febr niedrigen Eingangen, burch bie er fich buden mußte, um in ben innern Dofroum zu gelangen: ber gangliche Mangel an großgrtigen ober antifen Bauten und anderes hatte, wie er bemerfte, Saleb mit Dielen anderen fprifchen Stadten gemein; unter ben wenigen Garten und Lufthaufern außer ber Stadt nennt er nur einen Rioef bes Groß. Sultans, in dem Diefer feinen Bohnfit nehme, wenn er ben Rrieg gegen die perfischen Sofis fubre und dann bier feine Berathungen halte. Er fcbilbert Die Sitten, Gebranche, bas bausliche und bas öffentliche Leben ber Turten in Aleppo, Die Baida Berrichaft, wie fie bis heute geblieben, und nur ber Uebermuth ber Janiticharen jener Beit ift geschwunden. Die Bechfel ber Bafdas, ibre luguribfe Dofhaltung und ihre Barems, ju benen fie viel Gelb brauchen, bas fie erpreffen, ohne bag fie bei allem Beig ibr Bermogen auf ihre Rachtommen vererben tonnen, ba fie boch nur Sclaven bes Sultans bleiben, dem ihr Erbe jedesmal nach ihrem Tote aufällt, fieht er icon ale bas Berberben bes Landes an, in bem beshalb teine große Stiftung, feine Cultur, fein Balaftbau ju Stande tomme, teine Induftrie, tein Gewerbe geforbert werden tonne. Dennoch fei ber Dandel und Bertehr groß, weil er von Groß, Sultan felbft gegen die Billfur ber Bafchas und ihrer Beam, ten gefchust werbe, benn die Bolle und die Gefchente bringen bem Gouvernement ju große Summen ein, die man nicht berfcherzen wolle und deshalb die fremden Raufleute burch ihre Confulate gegen die Unfeindungen der Ginheimischen und ber Beamten burd Firmane in Schut nehme (wie in Saide, vergl. oben S. 400).

Die Karawanen kamen aus Berfien, Armenien, Aegypten und Indien dahin; jede Ration hatte ihren eigenen Camp (Khan), wo sie wohnten und ihre Waaren seil hielten; auch Italiener und Franzosen wohnten in ihren Fundiquen beisammen; auch deutsche Landsleute fand er dort schon als Kausseute vor, die ihm hülfreich waren. Als Waaren nennt er zumal Baumwollen-Beuge (Musselline aus Mosul), Seidenzeuge, persische Teppiche, Bezoar, Manna, indische Specereien aller Art, hinesische Porzellane, Rhabarber, Bisam, Persen, Edesteine, wie Granaten, Rubinen, Balasids (Rubinbalais, s. Erdt. VII. S. 789 und IX. S. 844), Saphire, Demanten, dann in einem großen Kaushause die Auslegung von 1866-lichen Tückern, Tasset, Seidenwaaren, Belzwert, wo auch Barbiere und Wundärzte wohnten; nach Wassenschund Wagenbauern sah er sich vergeblich um.

Die Christen hatten viele Reckereien von den Ruselmannern zu erdulden. Des gelehrten Doctors hauptzweck war, zum Berständnis seines Galen, Dioscorides, Avicenna und anderer berühmsten orientalischen Arzneigelehrten das Kräuterreich in und um Aleppo kennen zu lernen, wo er sehr forgkältige Beobachtungen und Sammlungen über Gartengewächse, hülsenfrüchte, officinelle Kräuter, wie über Bäume und Sträucher ogemacht hat, die nur ein genauester Kenner der Localitäten, wie ein Eh. Kotschy, zu beurtheilen und zu vergleichen im Stande sein mochte.

An 50 Jahre fpater konnte ber gelehrte römische Batricier B. della Balle nur wenig Merkwürdiges in Aleppo auffinden (3); er bemerkt schon, daß in dieser allerdings schon gebauten Stadt ihm das in ihrer Mitte gelegene Schloß oder die Citadelle nicht auf einem natürlichen, sondern auf einem kunklich von Menschenhanden erbauten Berge gelegen erscheine, also auf einem Zepe oder Tell, den auch Ainsworth für einen solchen angesehen (s. oben S. 1611); und wie merkwürdig scheint dieses durch obige Angabe des älteren arabischen Autors bestätigt zu werden (s. oben S. 1740) der ihn aus so viel tausend Säulen als Unterbau entstehen läßt, so daß, wie auch Uebertreibung hier vorwaltet, doch Rachgrabung auf diesem colossalen Tepe (4) der

<sup>902)</sup> A. a. D. Cap. VI., VIII. u. IX. (3) B. bella Balle, Reifeb. bei Bieberhold. Genf, 1674. Fol. S. 172 — 175. (4) Siehe ble Abbitbung bei L. Col. Chesney, Expedition for the Survey I. c. T. I. p. 482, Tabul. XXI.

einst wol noch einmal zu wichtigen antiquarischen Entbedungen führen könnte. Derselben Ansicht ift Pocode (1737), der sagt, daß man in R.D. des Castells noch Saulen ausgrabe.

Rur ber große Bertehr in Seibe, Specereien, Leinwand, Zudern, Ebelfteinen und ber Banbel, ben auch Arantreich, Benedig, Bolland, England hier burch Gintauf betreibe, feste ibn in Erftaunen, weil hier tein Rauf gefchloffen werde, der fich nicht auf mehr als 40, 50 bis 80 und 100,000 Rronen belaufe, und bie Realen nicht gegählt, fondern jugewogen werden. Er fand bort feine Landeleute burch zwei Confuln vertreten; er hatte bie Abficht, ber orientalifden Sprachen fundige, gelehrte Danner aus Sprien nach Rom einzuladen, wohin er auch Samereien, Die fconften Blumen und Bemachfe überfiedelte, und hier auch befonders in ben Specereien Rachfragen anftellte über bie im Galenus angeführten officinellen Bflangen und gruchte, wie über Rofen, Dar Sini (Bimmt), Bfeffer, über Banacea, Dictamnus, Ambrofia, über Balfam, Asphalt, die Siegelerde von Lemno und andere noch rathfelhafte Raritaten biefer Art, über beren Derfunft und Befchaffenheit man in jener Beit noch febr unwiffend und Aufflarung aus dem Orient ju erhalten begierig war. erlebte hier vor bem 27. August im Jahre 1616 am Tage Unfer Lieben Frauen ein erschredliches Erdbeben, von dem Die Didften Mauern erschüttert murben. Der ungemein thatige romifche Batricier legte fich bier ein Berbarium und andere Sammlungen an; feltene Manuscripte, wie in anderen Stabten bes Drients, icheint er aber bier nicht vorgefunden ju haben, die er ben Bibliotheten feiner Beimath hatte gufugen tonnen.

R. Bocode (1737) 65), 100 Jahre später, sieht in Paleb zwar auch eine der schön gebauten Stadte im Orient, in angenehmer Umgebung, aber ihren handel gegen frühere Zeiten schon im Berfall, zumal durch die Kriege der Türken mit den Berfern, woburch der Landhandel der persischen Waaren, zumal der roher Seiden und anderer Segenstände, seinen Rordweg über Tauris nach Smyrna genommen und dadurch der Markt in Haleb verkummert sei. Die früher von der Königin Elisabeth hier begründete englische Factorei (von welcher noch die erste Entdedung von Balmpra ausging, soben S. 1435) war so heruntergekommen, daß nur noch 6 bis 7 englische Häuser dort Geschäfte machten.

<sup>\*\*\*)</sup> R. Bocode, Befchr. bes Morgenl. Th. II. S. 219-223.

Die befferen und wohlfeileren europäischen Fabritate der Franzosen hatten die der Engländer und hollander vom Markte versdrägt. Bocode gehört zu den ersten Reisenden, welcher des eigenthümlichen Ausschlages gedenkt, der jeden Bewohner von Aleppo, meist als eine Blatter im Sesicht, die Jahre lang besteht und dann eine starke Rarbe hinterläßt, zu zeichnen psiegt, und unter dem Ramen bouton d'Alep besannt genug ist. Man schreibt ihn dem dortigen Wasser zu. Passelquist, Aussell und Andere haben diese Localkrankheit näher untersucht, und Letterer dieser "Krankheit von Aleppo"66) ein eigenes Kapitel gewidmet, wonach es sehr wahrscheinlich ist, daß der Genuß des Wassers des Kuweik, wie des Sadschur die Ursache derselben ist. Die Aleppiner sollen diese Krankheit Pabat es sine, oder Pübet es sine nach Thomson, das Geschwür von einem Jahre, nennen 67).

Lehrreicher ift Niebuhr 68) in seinen kaum 30 Jahre spateren Berichten über sein Berweilen in Paleb: benn er bestimmt zuerst die Polhohe der Stadt (36° 11' 32" n. Br.), giebt ihren ersten orientirten Plan mit den wichtigsten Ramen und genauere, wenn auch nur kurze Bemerkungen über ihre Zustände. Auch er nennt sie, was ebenfalls Corancez 60) bestätigt, eine der schönsten Städte im türkischen Reiche, als Residenz eines Pascha von drei Rossschweisen; zwar sind die Straßen auch hier, wie überall, krumm und schmal, aber die Häuser doch dauerhaft und gut aus Stein gebaut, weil in der Rahe gute Steinbrüche liegen, und daher auch die Straßen gepslastert, der ganze Citadellberg sogar mit Quadern bekleidet werden konnte.

Corancez bemerkt, daß diese Quaderbekleidung theils aus den alteren Zeiten der Araber, theils der Benetianer herrühren, die ihre Arbeit mit Areuzen und Löwen an den Mauern bezeichnet hatsten. Die Steinbruche ziehen fich im Norden öfter in Souterrains weit unter der jegigen Borfladt Djedaide, d. i. der neuen (der Juden und Maroniten), und unter dem kleinen Dorfe Bab Allah bin, und sind sehr tiese Aushöhlungen.

Die Umgegend fand Riebuhr traurig, bis auf bas gartenreiche Thal bes Ruweit und feine Luftorte. Die Bufte von da

<sup>\*\*)</sup> A. Russell, Naturgeschichte von Aleppo. 2te Ausg. 1798. Th. III. S. 146—154. \*\*) G. Robinson, Trav. II. p. 257; Thomson, in Bibl. Sacra. Vol. V. 1848. Aug. p. 476 etc. \*\*5) Niebuht, Reise. Th. III. S. 6—10. \*\*9) Corancez, Itin. p. 21.

# 1746 Beft-Aften. V. Abtheilung. U. Abichnitt. S. 45.

zum Cuphrat und durch ganz Mesopotamien die Baffora war zwar keine Sandwüste, aber doch eine Einöde. Wenn auch die nächte Umgebung von Paleb mit Obrsern bedeckt ist, so hatte doch die türkische Despotie den größten Theil der Landschaften in diesem weiten Umkreise zu Wüsteneien herabgedrückt. Denn sie schüpt nicht gegen die einwandernden Beduinen; die Raschas bleiben nur selten lange in ihren Provinzen, wollen schnell Schäpe zusammenrassen, treiben daher mit Gewalt die Abgaben ein, und der Bauer, der sie nicht mehr bezahlen kann, verläßt seine Felder, die Wüste wird dadurch immer größer, das Eigenthum ist nirgends sicher oder geschüpt.

Bo ber Bauer gurudbleibt, ift er nicht Gigenthumer feines Bodens, ben ber Aleppiner als Grundeigenthum 70) befit, und ihm Capitalien ju boben Brocenten jum Anbau vorfredt, davon er jeben Monat einen Theil abgutragen und bei der Ernte noch die Balfte berfelben mit bem Grundberrn zu theilen bat. 3u Balafting ift ber Sultan Grundbefiter bes Bobens, ber biefen betpachtet: in Sprien ift bies nicht ber Rall, ber Bauer aber unter dem Bucher bes Aleppiners nicht beffer baran, wie der unter dem Drude bes Bachters. Dagu tommen bie Ginguartierungstoften ber Solbaten und die beftandigen Mariche berfelben, die ber Dorffer au tragen bat, und fo muß ber Anbau bes Landes immer rud marts geben, felbft wenn es mabr mare, bag überall bie Ernte ein 30faches Rorn geben follte, wie man um Alepvo anzunehmen pflegt. S. Gupe 71) fagt, die Abgaben ber Bauern follen nur einen Bebend feines Gintommens nach bem Gefete betragen, aber nach ben eingeführten Digbrauchen und ben allgemein berrichenben Schicanen, die er au erdulden bat, tann er noch frob fein, wenn er von feiner gangen Ernte ftatt neun Behntel ober funf Behntel nur noch ein Bebntel übrig behalten fann.

Rur der Dandel tann durch die vermittelnde Lage zwischen Occident und Orient fortblühen, so sehr auch sein reich abfallender Gewinn von dem Gouvernement durch Bolle, Tribut und Erpressungen von den Sandelsleuten geschmälert wird. Die Beduinen fördern ihn ebenso wie die Türken, weil auch fie ihren großen Gewinn davon ziehen. Richt nur durch den Tribut, den fie von den Sandelstarawanen erpressen, sondern auch, weil sie allein die Trans-

<sup>&</sup>lt;sup>970</sup>) Corancez, Itin. p. 22.

<sup>71)</sup> H. Guys, Statist. du Pachalik d'Alep. p. 79.

portibiere liefern, die ihnen große Summen einbringen. Die inbependenten Beduinen ichwarmen mit ihren Beerben in ber Bifte umber, und forbern von ben fcmacheren, abbangigeren Tribus an ben Grengen, wie in ber Rabe ber Culturgebiete Eribut, großere ober fleinere Geschente, aber bedeutende Summen von allen Baf. fanten. Berathen fie unter fich, wie febr baufig, in Streit, fo ift es gefahrboll, auf Die Barteien der Gegner gu flogen; aber gegen Die Turfen, ibre Tobfeinde, und gegen beren Schuplinge, Die Ban-Delstaramanen und andere horen die Araberfehden unter fich auf. Die Gegenvarteien treten als Bruber gur gemeinsamen Blunderung von ienen aufammen und theilen bann ihre gemeinfame Beute; bann beginnt ihre Brivatfehde von neuem wieder. Dies machte ju allen Beiten bie Buftenreifen gefahrvoll. Die großen Rarawanen, Die fich mit gablreichen Baaren, wenn bie Schiffe aus Indien Tommen, ju bestimmten Beiten in Bewegung fegen, bedürfen bann Rarter Escorten und vieler Transportthiere ber Beduinen, beren Dauptftamme, wie die Anafeb und andere, bann große Gintunfte von ihnen gieben tonnen.

Die Landessprache in Paleb, wie durch ganz Sprien, hatte nicht, wie in Antiochia, mit der türkischen gewechselt, sondern war bei Maroniten, Griechen, Jakobiten, Franken und Arabern arasbisch geblieben; türkisch war nur hofsprache bei den Baschas geworden; die Franken haben mit ihren Mällern eine eigene, franzöhlichitalienische Geschäftssprache? D. Franzosen, Engländer, Dollander, Benetianer hatten dort zu Riebuhrs Zeit ihre sehr geachteten Consule; das venetianische Consulat soll das älteste in Aleppo gewesen sein, wie denn die venetianischen Ramen und das Bappen der Republik noch heute auf den Grabsteinen der sprischen und der lateinischen Kirche zu sehen find. Ihr Einsusisch längst dahin, wie von der einst zu Maundrells Zeit blühenden englischen Factorei auch keine Spur mehr übrig ift.

Sauptsächlichfte Einfuhr ber Europäer für den Orient beftand in Tüchern; die leichten, dunnen, sehr elegant appretirten französischen hatten wegen ihrer Bohlfeilheit einen außerordentlichen allgemeinen Absah; die Fracht von Marseille war viel wohlseis ler als die Einfuhr aus den nordischen Reichen von England und Riederland, deren Tücher viel dauerhafter, aber auch viel theus rer waren, und daher nur bei den Großen einen mäßigen Abgang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) De Salle, Pérégrin. L p. 202.

# 1748 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 45.

fanden. Da am Beiramsfefte bie gablreiche Dienerschaft aber fets neu gefleibet werden mußte, fo war ber Berfcbleiß boch immer bebeutenb. Die venetianischen Beuge waren von febr vorzüglicher Art, aber auch fehr theuer, weil fie nur auf bewaffneten Schiffen eingeführt werben tonnten, wegen ber Raubftagten, von benen bie Benetianer oft überfallen murben. Die Rabl ber Rrangofen war damals in Saleb großer als bie aller übrigen Rationen; ihre Confule fanden in verichiebenen Geichafteverhaltniffen mit ber turfifchen Regierung, auch als Beiduter ber Ratholifen. Die fatbolifden Monche waren begierig, Brofelpten ju machen, fo die Capuginer, Carmeliter und die Patres de Terra Sancta. Rogen fie einen reiden Raufmann ber Griechen auf ihre Seite, fo brachte bies oft Streit in die gange Gemeinde, die nun, eines ihrer reichen mit. gablenden Glieder an das türfifche Bouvernement beraubt, barüber Die türfifche Regierung fledte ben Brofelpten ins Rlage erbob. Befananif. ließ ibn bann auf Rurwort bes frangoficen Confule ale Beichuger ber Ratholifen wol wieder frei, aber hatte indes feinen Reichthum an fich geriffen und ibn gum armen Rann gemacht. Die Briefter blieben obne Benugthuung.

Rach ben Frangofen waren zu Riebuhrs Zeiten die Englander am zahlreichften; aber die englische Factorei mischte fich in keine türkischen Dandel, kein Englander verheirathete fich mit Aleppinerinnen, keiner machte Broselyten, fie lebten nur ihrem Dandelsgeschäft und unter fich in Einigkeit und in großer Achtung. Auch Pollander benahmen fich eben so; fie hatten nur ein sehr großes Dandlungshaus dort etablirt; ihr Consul, Dr. van Raffept aus Schleswig, war Riebuhrs großer Beschüger und Freund. Der Einfluß der Franzosen auf den Dandel erhielt seinen Dauptstoß seit der französsischen Republik 73).

Die englischen Colonels Leake und Squire 74) (1802) hatten den Bortheil, durch einen besondern Befehl des Beziers Butritt
zu dem Innern des Castells in Aleppo zu erhalten, das in der Regel den Fremden verschlossen bleibt. Es liegt, sagen sie, auf einer kunstlichen Anhöhe in R.D. der Stadt, ift fast kreisrund, und die ganze außere Boschung von der Bohe bis zum Fuße des Bugels ift mit Rauerwerk überbeckt. Der Graben hat 60 Jus Breite, die Contrescarpe ist 10 Fuß hoch, meist aus naturlichem

Olivier, Reise in bas türkische Reich. Th. II. S. 501 n. f.
 L. Col. Squire, bei Walpole L. c. p. 331—343.

Fels, theils aus Mauerwert. Der außere Umfang bes Grabens beträgt 3/4 Diles, ber Eingang über die Brude ift im Often, die fentrechte Bobe des Caftellbugels mol 100 bis 120 Ruf. der Thoreingang unter einem guten Gewolbe mit brei eifernen, bis gu einem halben Boll biden Thoren gefchloffen, bie, wie die Borte des Reiseffendi lauteten, "ju bem unerschöpflichen Schat von Aleppo" führten. Dan trat ein in einen gutgebauten, gewölbten Saal, ber von Saulen getragen murbe, wo nur wenige Bogen, Gabel, Dusteten, einige Curaffe, roftige Belme und anderes, wahrscheinlich aus ben Beiten ber Rreugzuge ftammend, aufgehangt waren, famt manchem bolgernen Bollwert und mancher Dafdinerie. eine Ruftfammer in elendem Ruftande, wovon doch viel Befens gemacht murbe. Die 16 Ruf boben Mauern des Caftells maren febr verfallen, feine Ranone brauchbar, manche in zwei Stude gerfagt. um, auf die Balle placirt, boppelt gu fcbreden; bas Innere bes Caftells war nur mit elenben Butten befest. Das Schonfte mar von der Bobe die herrliche Ausficht umber, jumal auf die Stadt mit ihren vielen Mofcheen, Minarets und domartigen Ruppeln der vielen größeren Bebaube, zwifchen benen einige Copreffengruppen fich befonders reigend ausnahmen, fowie bie grunen Garten außerhalb ber Befifeite ber Stadt. Am Bab el-Raer, bem nord. weftlichen fogenannten Siegesthore ber Stadt, nabe dem Caftell befab man eine griechische Infchrift an einer fleinen Rofchee, eine andere auf einem eingemauerten Steine, Die eine verwischte Dieroglophe gu enthalten fcbien, Die einzigen übrig gebliebenen Spuren aus alterer Beit, Die man mahrnahm. Damale icheint viel Induftrie, gumal die Beberei, in Aufnahme gewesen gu fein; 14 bis 15 Rabrifbaufer in der Stadt, jedes mit 100 Bebeftublen, maren mit Kertigung feiner Seiben- und Baumwollenzeuge beicaftigt, in welche Gold und Blumen eingewirft und mit Farben auf febr ingenible Beife gegiert waren, obwol nicht im europaifden Befchmad, vorzuglich nur fur einheimifchen Bebrauch. Bebeftuble maren ein Dann und zwei Anaben beschäftigt, Die alle brei in einer Boche an 15 Biafter oder 1 Buinee verdienten. Ihre Reuge, in einer Breite von 2 Fuß, rudten jeben Tag um 13 Boll weiter bor; Chriften und Mohammedaner waren die Arbeiter. Auch andere Gewebe, wie Sammet, Shawle, murben bier gefertigt: Deffer, und Gabelflingen nur wenige, und bie Glaemanufacturen maren megen Mangel an Rachfrage in Aleppo gang

# 1750 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 45.

eingegangen, seitdem die schönen (seit 15 Jahren, sagt Ausseger 76), ber seine Landsleute dort begrüßte) böhmischen Glaswaaren allgemeinen Eingang in Syrien gewannen. Damals hielt der Bascha von Aleppo 3,000 Mann Reiter als Besahung in der Stadt, um die rebellirenden, übermüthigen Janitscharen im Zaum zu halten, deren Zahl man auf 9—10,000 angab; die Bazare wurden jeden Abend schon vor Sonnenuntergang geschlossen, die Rhane mit den Frankenwohnungen sorgsältig jeden Abend ebenfalls durch Riegel gegen Uebersälle gesichert; in der Racht herrschte hier Todtenstille. Rach Innen zu sind die Khane geräumig und schön.

Seeken und Burdbardt baben fich lange Reit in Alepho aufgehalten und ba ihre Borftubien zu ihren ferneren Reifen in ben Orient gemacht, aber felbft nur wenig barüber mitgetheilt. Bu Burdhardte Beit (1810) 76) berrichten fortwährend innere Rampfe awifchen ber früherhin allmächtigen Bartei ber Scherifs 77) und ben noch fühner gewordenen Janiticharen, und die größte Angk vor ben Ueberfallen ber Anafeb von Augen, Die fich gang auf Die Seite ber Bahabis gefchlagen hatten und fortwährend die Rufel-Bum Bafchalit Aleppo's geborte bamals bie manner bebrobten. Statthaltericaft Aintab, Babichagge, Alexandrette und Antafia; Die Racht ber Bforte mar in Sprien außerordentlich gefunten, worunter nicht nur bas Land, fondern auch bie Stadt Bieles gu leiben Die Ropffteuer (Rharabich), welche die Chriften und die Juden an die Pforte zu gablen hatten, nebft ben Bollen ber Stadt, Die zu 80.000 Biaftern verpachtet maren, machten bie Banpteinfünfte ber Bforte aus, die Saniticharen aber batten Die eigentliche Obermacht, und von ihren Bauptlingen, fagt Burdbardt, tonnte man leicht mahrnehmen, daß fie fich jahrlich 30-40,000 Bfb. Sterl. Ginnahme ju erpreffen mußten.

Im Jahre 1814, als Macdonald Rinneir 78) Aleppo bes suchte, hatte die Macht der Janitscharen baselbft so zugenommen, bas die Pforte und ihre Beamten fast allen Ginfluß verloren hatten und fich in ihr Dunkel zuruckziehen mußten. Die Paschas, in Armuth versunken, waren ohne Burde. Die Janitscharen hat-

<sup>976)</sup> Ruffegger, Reise. I. 1. S. 381. 76) Burckhardt, Travels in Syria. London, 1823. 4. App. II. p. 648-655, bei Gefenins. II. S. 1019-1030. 77) Olivier, Reisen in bas türfische Reich, 1792-1798. Uebers. von Ehrmann. Weimar, 1805. 25. II. S. 502 bis 510. 78) Macd. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor. Lond. 8. 1818. p. 167.

ten bas Rornmonopol an fich geriffen, fie verpachteten die Barten und Felder und jogen ben Gewinn von allem Rauf und Bertauf im Lande, wodurch fle Millionen gufammengefcarrt batten feit bem Anfange bes Jahrbunderts. Benige Boden por Rin. neirs Anfunft in Sprien war ein fubner Bafcha, Dabomeb, Sohn Chapman Dalu's, burd Rauf und Bestechungen gu biefer Burbe erhoben; er bachte burch Speculation Die Janiticharen ihrer Shape und ihrer Dacht zu berauben. Dit einem Corps Cavallerie, bas ibm fein Bater ftellte, überfiel er ploglich bas fcmachere Bolt in Riba und am Drontes, beffen Janiticharenbauptlinge nach Meannten entfloben; da murbe alles Boll gefchlachtet, Die Ortfchaft geplundert und niedergebrannt, wie eine feindliche Broving. Siegreich jog er von ba in Aleppo ein; Die Janiticharenbaupter ents floben in die Bufte, einzelne wurden burch Lift gewonnen; Die Aluchtigen lieferten felbft ihr Oberhaupt aus, weil ihnen bafur Amneftie versprochen wurde. Sie tehrten darauf in die Stadt gurud, weil fie ju großen Reftfeiern eingeladen waren; aber ihr Oberhaupt wurde nach furchtbaren Torturen, um feine Schape au erbalten, gefopft, und alle Anderen, beim Feftmahl gefangen, ebenfalls gefopft, ihre Schadel mit Bache umgoffen ale Rebellen nach Confantinopel gefdidt, ihre Millionen eingezogen, und fo ihre Dacht auf eine Reitlang gedampft, bis endlich Gultan Dahmub fie burch Daffacres ganglich ausrottete.

Der französische Consul Rouffeau machte seine Karte und den Blan der Stadt noch vor dem großen Erdbeben im Jahr 1822, und theilte seine Erklärungen, Ortsverzeichnisse und einige andere Rotizen über das Baschalik und die Stadt noch vor der Beriode der ägpptischen Herrschaft mit 79). Er nennt die 7 Hügel, auf welchen die Stadt erbaut sei, Dschebel ben i il-Qaqua, und giebt ihr 150,000 Einwohner, die vor der Zeit des Erdbebens, 1822, in 40,000 Häusern wohnten, welche im Innern der Stadt in 25 Quartieren (Kharet) vertheilt lagen. Umber sind 10 Borskädte erbaut, die mit jenen in 68 Quartiere vertheilt sind, zu des nen 9 Thore sühren, 3 gegen Best, 2 gegen Süd, 2 gegen Oft und 2 gegen Rord, die nach den Orten genannt sind, zu denen sie sinsühren. Die Borstädte nehmen einen größern Raum ein als die

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Barbié du Bocage, Notice sur la Carte génér. etc. de M. Rousseau etc., im Recueil des Mém. de la Soc. de Géogr. Paris, 1825. 4. Tom. II. p. 194—244.

## 1752 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 45.

innere Stadt; Rouffeau gahlte 100 Mofcheen erfter Claffe, barunter 25 von bedeutender Große, 12 Medreffen u. a. m.

Ein furchtbares Erdbeben 80) im Jahre 1822 zerstörte viele jener Gebäude, und verwandelte zwei Oritiheile von Saleb in einen Schutthaufen; von den Moscheen blieben nur wenige übrig; der Bohlstand der Stadt war tief erschüttert, und der Berfall nahm zu, als viele reiche Familien den Ort verließen und zumal seit der Besitznahme Ibrahim Bascha's aus Furcht vor den Conscriptionen sich in anderen Ländern niederließen. Seitdem ist der mittlere Theil der Stadt mehr verlassen und die südliche große Borstadt angebaut worden. Auch im Jahre 1830 hat sich das Erdbeben in Saleb wiederholt.

Ein neuer Buftand für Aleppo begann mit der Befitnahme Spriens durch Mehmed Ali am Ende des Jahres 1831; er dauerte aber kaum ein Jahrzehend, bis 1840.

Dem Bafchalit Baleb fand ber turtifche Dabomet Bafcha vor, aber voll Apathie ließ er alle bffentlichen Gefcafte und Angelegenheiten 81) in ben Banden feiner Ravoriten; Die Reiden von Aleppo gelangten burch Beftechung ju immer größerem Ginfluß, jum Berberben ber armeren Claffe bes Bolte, wie ber Induftrie, Des Bandels und febes öffentlichen Credits. Die nord. licheren Grenggebiete von Aintab und Abang waren giemlich in berfelben Lage; alle öftlichen und fublichen Grenglanber maren ben unverschämteften Raubereien ber Beduinen-Araber ansgefest, jete fprifche Gemeinde mußte auf ihre Gelbftvertheidigung bedacht fein. Daraus gingen ungablige Berwirrungen, blutige Rebben, Rebellionen gegen bas Gouvernement hervor, und unter biefen Berbaltniffen brang Ibrahim Bafcha an ber Spige ber agpptifchen Armee Dehmed Ali's am Fuße bes Rarmel ju Raipha im Rovember 1831 in Sprien ein und verbrangte als Sieger bald alle turfifche Dacht bis nach dem Innern Rlein-Affens gurud, mo er, burch ben Tractat von Rjutahia im Befit von Sprien fefige-Rellt, Sprien eine neue Organisation ju geben ben Beginn machte, was natürlich auch auf Aleppo einen großen Ginfluß ausüben mußte, wo Ibrabim Bafcha balb feine Refibeng auffclug, und biefe gum Mittelpunct ber Landesverwaltung, wie gum Sauptfit

<sup>\*\*\*\*</sup> N. v. Rremer, Bericht a. a. D. S. 204; G. Robinson, Travels. II. p. 260. \*\*\* Col. Campbell, Report in Dr. Bowring, Report on Syria. Lond. 1840. fol. p. 126—137.

feiner militairischen Macht erhob. Aus dieser Zeit (vom Jahre 1840) find die officiellen Berichte, welche Dr. Bowring an das Parlament in England abzustatten hatte, aus denen wir über den damaligen Zustand Palebs folgende lehrreiche Daten entnehmen.

In Diefer Stadt hatte fich bas frifchefte Bandelsleben veriungt. erneuert, jufammengebrangt; es hatte fich bas wichtigfte Emporium. wie gur altern Beit, erhalten, aber die Thatigfeit mar in andere Bande übergegangen. Bordem maren bort 40 venetianifche Sanbeldetabliffemente gegrundet gewesen, und 2 Reprasentanten ber Republit von Benedig lebten bort im Glang und gogen fich nach Rieberlegung ihrer Berwaltungen gewöhnlich mit großen Reichthus mern in ibre Beimath gurud. Die Rebublit beftand aber nicht mehr und Kranfreich batte ibre Stelle eingenommen. Seit 1832 fingen bie englischen Raufleute unter bem Batronat ber Megopter an, nachdem die altere Factorei untergegangen mar, bier ihre Befchafte gu erneuern, wie auf ber gangen Strede von ba nach Indien bin, in Defovotamien, Berfien, den Gupbratlandern bis gum perfifchen Golf und beffen Bafen, mo fie nun überall als Einbeimifde blieben und fefte Site gewannen, ba fle guvor nur Fremblinge gewefen. Roch fanden fich viele Spuren bes alteren Einfluffes ber untergegangenen englischen Factorei in ben Saushaltungen, dem britifchen Leben, dem Mobiliar, den Gemalden ac. ber letten Generationen vor, welche neue Berbindungen erleichterten. Eben fo mar der altere Berfehr fruberer Jahrhunderte mit Indien, China und anderen Sandern noch immer in ben Ueberreften ber damaligen Fremdeinfuhr von Borgellan, japanifchen Baaren, Sindu-Ornamenten u. a. m. fichtbar geblieben, an beren Stelle nun bas europäifche Element vorherrichend werben follte.

Für den Pandelsverkehr bot die Stadt in vieler Pinficht sehr große Borzüge dar, weitläuftige Baarenhäuser und Magazine, die zu wohlseiler Miethe zu haben waren, in der Ferne von wenigen Stunden die Berbindung durch den Cuphrat mit dem fernen Indien; der außerordentliche Zufluß von Reisenden und Fremden aus allen Theilen des Orients erzeugte außerordentliche Rachfrage nach allen Arten der Baaren. Ebenso die günstige Lage gegen das mittelländische, sübliche Europa, und das durch die nahen, unzähligen Heerden der Transportthiere der Beduinen zu jeder Zeit mögliche Fortschreiten des Karawanenwesens in weiteste Fernen. Bei freiem und sicherem Berkehr müssen sich hier Reichthum und Wohlstand erzeugen. Die Bazare füllten sich mit den ausgezeichs

neteften orientalifchen Broducten; Gallapfel aus Diarbetir in Dft, perfifche Lugusmaaren, Die alle mit europaifchen Gutern bezahlt werben, Reis in Menge aus Indien, Bitumen aus bem tobten Meere und viele forft feltene und eigenthumliche Baaren tommen bier gufammen. Große Thatigfeit entwideln bier bie Dragomans und die Matter, welche in Dienften ber großen Sandlungsbaufer fteben. Rauffeute aus Armenien, Rurbiftan, ben Rautafuelandern, aus Taurig in Berfien, Bagdad und Baffora von den Euphratgegenden tommen in eigener Berfon bieber, ihre Gefcafte Die englischen Baufer haben fich feitdem bon bier au betreiben. auch in Bagbab etablirt. Die Erhaltung ber großen Baufer in Aleppo ift febr toftbar, ungeachtet ber geringen Diethe, wogu auch der Gartenbefit gebort. Die terraffirte Lage der Bobnbaufer ber Stadt an den Bugelabhangen binauf und berab giebt ihnen aber auch gefunden Aufenthalt, freie Ausfichten und viele Annehmlichfeiten.

Die Importen ber europäischen Baaren vom 3. 1836 bis 1837 auf dem Markt von Aleppo find bei Bowring 20) von England, Deutschland, Italien und Frankreich speciell tabelsarisch verzeichnet. Damals waren 30 christliche Pandels, häuser, die mit den Ländern dieser Importen in Geschäften ftanden; das ganze Capital ihres Bestiges schäpte man auf 14 bis 18,000,000 Biaster. Die geringsten dieser Sauser besasen 100,000 Biaster (1000 Bfd. Sterl.), die reichsten von ihnen 1—4,000,000 Biaster. Man zählte 7 christliche Pandelshäuser, deren jedes über 1,000,000 Biaster Capital besas, das reichste unter ihnen, Fathalla Cubbe, wurde auf 3—4,000,000 Biaster (30—40,000 Bfd. Sterl.) geschäpt.

An 70 mohammedanische Raufleute, deren Bahl fich in den neueren Zeiten gegen die früheren immer zu mehren scheint, handelten mit Europa, der geringste mit einem Capital von 100,000, der höchste mit 1—1½ Millionen Biafter. Das sammtliche muselmännische Capital, das auf den europäischen Sandel verwendet wurde, schäfte man auf 6½—7½ Millionen Biast. (65—75,000 Pfd. Sterl.), davon türkische Säuser nur etwa zur Sälfte Anstbeil batten.

Außer 15 turtifchen Saufern, Die mit europäischen Baaren handelten, ohne Direct mit Europa in Berbindung gu fieben, gabite

<sup>982)</sup> Dr. Bowring, Report l. c. p. 78-80.

ian 10 jubifche Raufleute mit einem Capital von 2 bis 1/4 Millionen Biafter, Davon ein Saus allein 1,000,000 befag. luger obgenannten Baarenbandlern find febr viele reiche Bans uiers in Aleppo, beren Capital nicht zu bestimmen ift, und febr iele Raufleute aus Bagbab, Moful, Diarbetir, Orfa, Smprna nd Conftantinopel, bie in Aleppo ansaffig, aber nicht mit in jene iften aufgenommen werden tonnten. Eben fo über 50 Rramer, ie mit Aleppiner Manufacturwaaren banbeln, 21 Rramer mit Beibengeugen (ein Capital von 280,000 Biaftern), 19 Rramer mit uropaifchen Zuchern. 70 Rramer mit englischen Rabritwaaren, 5 Droquiften u. a. m. Ru ben in Aleppo einheimischen Rabriaten geboren porguglich Seife, febr toftbare feidene und golbene Stoffe, Die nicht burch Dafchinen, fondern durch Banbarbeit gu Stande tommen tonnen, auf 4,000 Bebftublen; Rarbes, Golde und Silber - Bagren und Seilereien in ben febr weitlauftigen unteririfden Steinbruchen und fuhlen, feuchten Grotten, wo der gaben einer und fefter gesvonnen werben tann. Bon allen biefen Begenlanden, wie von den Rarawanenwegen, ben Communicationen, den Quarantaine-Ginrichtungen u. a. m. wurden umftanbliche Berichte on Dr. Bomring aus den beften officiellen Quellen und von en einfichtigften, erfahrenften Mannern am Orte eingefammelt, die peiter nachauseben find.

Rach benselben Quellen zahlten 17,000 Köpfe der Männer 3) ie Ferdeh-Taxe, die eben so viele Familien repräsentirten, mit Individuen für eine jede, im Durchschnitt zu rechnen an 68,000 is 70,000 Einwohner, nur eine Schäpung, da kein Cenfus Sieberheit über ihre Zahl giebt. Davon schäpte man wenigstens 0,000 Muselmänner, 16,000 Christen, 3,500 Juden und 500 Fransen. In der unmittelbaren Rähe von Aleppo rechnete man noch ,000 Einwohner, in einem Dupend der kleinen Städte 145,000 eit Aleppo; unter den Landbewohnern und in den Fleden des ördlichen Spriens etwa 86,250 und die Summe aller Einwohner n obern Sprien zu 181,250 Personen, eine sehr geringe Bevölstrung, die seitdem nur um Weniges zugenommen zu haben scheint.

Colonel Cheeney 84), der gleichzeitig, wie Dr. Bowring, jahrend feiner Cuphraterpedition in Aleppo war, bemerkt, daß

b) Dr. Bowring, Report l. c. p. 86.

Lieutn. Colonel Chesney, Exped. for the Survey etc. T. I. p. 432-448.

unter ben bericiebenen Sugeln, auf benen bie Stadt erbaut wurde, ber Caftellberg ber bochfte fei, bem er 200 guß Dobe giebt, ter er ebenfalls größtentbeils für funftlich aufgeworfen balt. Dien Tell, fagt er, erhebt fich fegelartig in ovaler Bestalt von 450 Schritt nach ber einen und 250 Schritt in ber andern Ausbeinung; obwol burch Erdbeben febr gerruttet, zeigt er fich boch noch als ein fattliches, altes Caftell aus ber Beit ber Rreugzüge, ober im Gten Jahrhundert der Bebichra angelegt, mas eine cufifche 3w fcrift beftätige. Gin 60 Ruf hoher Thurm erhebt fich oben als eine Barte, Die eine weite Ausficht westwarts gegen Die Berge von Beilan und nordwärts gegen ben Taurus und feine Sone tetten gemahrt. In der Mitte amifchen ein paar Thurmen, in de ren einem die Ruftfammer, ift ein Riebbrunnen in große Tiefe gegraben, die nach Eli Smith 48 Raben, d. i. 288 Rug, betru gen foll. Die Stadtmauer von Aleppo ift 40 Rug boch aufgebaut und von 50 bis 60 Rug boben Thurmen befest. Die alteren Steinhäufer ber Stadt fanden auf gemauerten Bogen, bis ju 2 und 3. Stod bod, waren aber baburd ber Bertrummerung burd Erbbeben febr ausgesett. Die Dachterraffen, mit Bufcwert unt Blumen befest, geben, von oben berab gefeben, ber Stadt ein angenehmes Aussehen. Dem bochften Alterthum icheinen auf ter Offfeite ber Stadt bie bortigen großen, weitlauftigen, unterite bifchen Rammern und Gemacher mit Bilaftern anzugeboren, beren Bestimmung unbefannt ift, Die aber eine weit regelmäßigere Anlage zeigen als bie irregulairen Steinbruchbollen ber Bet feite.

Das Erbbeben im Jahre 1822 tam im August, ihm ging ein fehr heftiger Sturm von D. nach B. vorher, und die Erfchuterung wurde, nach Bincent Germain, ganz gleichzeitig von Bir und Aintab bis Abana und füdwarts in Damascus empfunden.

Rach Thom fons Rivellement liegt Aleppo um 900 315 bober als der Spiegel des Euphratfluffes am Bort Billiam und Birebichit. Die Einwohnerzahl vor dem Erdbebeben mit 150,000 Seelen; nachher nur noch 100,000, fagt Chesney, bu von 66,500 Mohammedaner, 19,000 Griechen, 5,000 Maroniten. 4,500 Juden, 3,000 Armenier und 2,000 Syrer; eine etwas aubere Schäung, als die von Dr. Bowring. Rach anderen Ditta schäufes E. Smith, im 3. 1848, die christliche Bevollerung noch anders, nämlich, wie Dr. Bowring, auf 16,000 Christen, bar

mter 2,000 Armenier, 2,000 Maroniten, 100 griechifche Familien, ie fich einen eigenen Bifchof hielten. Die übrigen follten griespische Christen fein, die durch den Eifer der hier residirenden Casuciner, Franziscaner und Lazaristen zu Convertiten der römischen kirche geworden seien, welche daselbst auch sehr zahlreich besuchte Schulen halten. Ueber 1,000 Saufer der Stadt sollten Juden von illen Rationen zu Bewohnern haben.

Benn nun haleb durch seinen Berkehr mit dem Orient sehr rühzeitig und bis heute vorzüglich das Interesse der handels. welt auf sich gezogen und badurch den Europäern bekannter gesworden als manche andere Stadt des Orients, dann auch Gegenskand der Raturforschung durch seine Flora, Fauna und des Studiums der Aerzte und Droguisten seit Rauwolfs und Russells Beiten war, selbst auch seine reichen Beiträge zum allzemeinen Studium des Orients und seiner Sprachen und Literatur, wie durch Seepens, Burchardts, A. v. Aremers und Anderte längeren Ausenthalt, die daselbst ihre Borstudien und Sammslungen machten, abgeben konnte, so hat die Stadt in den letzten Zahrzehenden noch ein neues Interesse als Station einer Mission und als hossnugsreiches Eingangsthor der evangelissen Lehre unter ihre eigenen Bewohner und deren Umgebungen gewonnen.

Als Centralpunct der Karawanen eines sehr weiten Umtreises konnte Aleppo nicht nur zur Berbreitung und Einführung von Waaren, sondern auch von Ideen und Lehren dienen, und diesen fruchtbaren Gedanken hat vorzüglich die amerikanische Rissischen fruchtbaren Gedanken hat vorzüglich die amerikanische Missischen fruchtbaren Gebanken hat vorzüglich die amerikanische Missischen fied Wirkung der katholischen Kirche erkannt hatte, zur Bergrößerung ihrer heerde dort Proselyten zu machen. Rach der Wiederkehr der türkischen herrschaft hatte sich der friedliche Berkehr mit den Umgebungen gegen die Zeit der beschränkteren ägyptischen herrschaft, die nach allen Seiten seindselig umgrenzt geblieben war, wieder hergestellt, und der Orient hatte sich dadurch für allgemeinen Berkehr und durch die verheißene Toleranz des türkischen Gouvernements gegen alle Secten der Christen wieder erweitert. Die Presse konnte auf weitere Ferne durch Berbreitung ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>385</sup>) Thomson, Visit to Aleppo, Sept. 1846, im Mission. Herald. Vol. XLII. p. 415 etc.

# 1758 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 45.

arabifden, armenifchen, fprifden, turtifden, tur, bifden, perfifden und bebraifden Ueberfesungen ber Evangelien wirtfamer werben ale gubor. Die gablreichen, nicht muselmannifden Bewohner in Alepbo, jumal bie nicht ju ben Ratholiten als Brofelpien übergetretenen, fondern orthodor geblie benen, felbftanbigen griechischen Gemeinden, auch die Daroniten porguglich aber die Urmenier, batten burch bie Anreaungen in Conftantinopel eine lebbaftere Theilnahme an der reineren Auffasfung des Evangeliums gewonnen, und die Rabl ibrer Gebilbeten in Aleppo und beffen Umgebungen batte au hoffnungen berechtigt, Die regulairen Boftverbin bie guvor nicht auftauchen tonnten. bungen zwifchen Conftantinopel und Aleppo, wie zwifchen Beirnt, bem Dauptfig ber ameritanifchen Diffion (f. oben 6. 453 u. f.). und Aleppo und die Berbreitung der gebildetften Armenier burd faft alle nörblichen Stabte über Mintab, Rillis, Darafc, Abana und gum obern Euphrat nach Armenien bin machten es moglic, Aleppo felbit, wo viele Granten anfaffig geworben, gum Rittel. punct einer evangelifden Diffion ju erheben, bie von ba ans nach den verfchiedenften Richtungen auch fcon große Birtfauteit gewann (f. oben bei Aintab u. a. D.).

Richt nur Armenier, auch ausgezeichnete Glieber ber orthoboren griechischen Geiftlichkeit tamen ben Diffionaren feitbem in ienem weiten Umtreife mit bruderlicher Befinnung und ber Sebnfuct nach Befreiung von ben Brrthumern und Reffeln ibrer Com feifionen und dem Sunger nach der reinen Lebre des Evangeliums entgegen, beffen Birfungen nicht ausblieben und in ihren frifden Fortidritten begriffen find. Richt Brofelvtismus, fondern Lebre burch Soule. Unterricht und Studium der Bibel als Gottes Bort, nicht Sectenwefen und Befdrantung bes Seelenbeils burd Riv denfahungen ift bas große Biel Diefer Beftrebungen, und bies u erreichen dienten auch die vielen unermudlichen, oft gefahrvollen Banderungen der ameritanifchen Diffionare burch diefe Gebiet, um ben neu fich bilbenben evangelifchen Schulen und Gemeinder ibren Beiftand zu leiften, die nicht obne beftige Biderfacher bleiben Bie Bieles badurch auch fur Die Renntnig von gant, fonnten. Stadt und Bolf gewonnen ward, bat fich an ungabligen Orter aus bem Borigen ergeben. Dier noch einige neuere Daten, bie wir dem Miffionar B. Thomfon über Aleppo (im 3. 1840 und 1846) berbanten.

Bei feinem erften Befuche (1840) 86) lag ein Theil ber Stadt noch im Schutt ber erlittenen Erbbeben, und bie fubliche Borftabt Rittab fing erft an, fich aus ihrem Schutt gu erheben; Die gefcwundene Berrichaft ber Aegypter hatte die Borden ber wilbeften Beduinen fo losgelaffen, daß fie ihre Reite bis por ben Thoren ber Stadt in ber Bufte aufichlugen und ihre Blunderungen felbft im Angefichte bes Caftells nicht einftellten. Biele ber aufammengeftürzten Dofdeen maren noch nicht wieber aufgebaut; viele Zaufende der reicheren Sohne der Stadt (man fagte wol übertreibend 10,000), die aus Aurcht vor Ibrahim Bafcha's eifernem Confcriptionsspiteme nach Bagdab und anderwarts ausgewandert, was bie Rabe ber Bufte und ber turtifden Grenge febr begunftigte, maren noch nicht wieder in die Stadt gurudgefehrt. Die Boltemenge, bie man vor Jahrhunderten auf 300,000, bann auf 150,000 Geelen ichatte, batte fich von mostemischer Seite febr gemindert, und tonnte nicht viel mehr betragen, als in Obigem ichon angegeben wurde; die Babl ber driftlichen Bewohner fcbien eber augenommen gu haben und fich auf ein Drittheil ber Bevollerung au belaufen. Der Berfall ber Babich hatte bei dem fintenden ganatismus der Dufelmanner auch das Seinige gur Abnahme ber Belebung von Saleb beigetragen. Die Babl der Armenier von ben taurifden Bergen ber batte gugenommen, fowie bie Babl ber Rafairier fich als Unfiedler in den Borftadten vermehrt gu baben fchien. Gine Bemertung bes Ergbifchofs Botros (b. i. Betrus) Jaroue von Untiocia, Die er De Salle in ben ftatiftifchen Tabellen 87) über feine Diocefen mittheilte, war es, daß bie Bahl ber Chriften in Sprien nicht abnehme, mabrend Die Bahl ber polygamifchen Bopulationen, wie ber Drugen, Rafairier, Ismaëlier, Detawileh, Jefidier, Araber und Turfen jahrlich mehr und mehr fcwinde. Auch bei Samaritanern, die nur felten zwei Rrauen haben, bleibe Die Boltsgabl conftant.

Die alten Thore der Stadt waren meift eingefturgt, die neuen Anbauten der Borftadt beffer gegen die Gefahren der Erdbeben eingerichtet, die fich hier so oft wiederholen. Die reine Luft, die Bohlseilheit des Lebens, die Geräumigkeit der Bohnungen, der leichte und ftete Berkehr mit so vielerlei umherwohnenden Bolkersschaften, zumal die größere Annaherung zu den vielen weiter nord-

Missionary Herald. XXXVII. p. 239—242.
 De Salle, Pérégrin. I. p. 212.

warts bis nach Armenien hin zerstreut wohnenden und den religiofen Ideen zugänglichen Gemeinden der Armenier konnte schon damals haleb als ein Missionssilial von Beirut aus empsehlen, zumal da von hier aus dem Evangelium die Bege nach Mesopotamien und dem Euphratlande eher zu bahnen waren.

Bei einem ameiten Befuche (1846) burd Thomfon 88) war icon mancher Fortichritt gewonnen, Die Unficherheit bes Landes awar burch bie ichlaffe türtifde Bermaltung wieder eingefehrt, bod einige altere, freilich fcmache architectonifche Ueberrefte aus fruberer Beit mehr als guvor beachtet worden, Die feboch vielleicht gu weiteren Entbedungen über bie antite Berda führen tonnten. Rabe dem Antiochia-Thor fab man den Reft eines Tempelbogens mit einer cufifchen Infchrift, an ber Stadtmauer noch eine alte Rirche mit plumpen Bafaltfaulen, auf einem Bafaltblod einige folechte und verdorbene hieroglyphische Riguren, Die bier rathielbaft ericbeinen. Die Suboftede ber Stadtmauer follte romifcher, nach Anderen phonicischer Bau fein. Auf einem großen Steine am Bab Rur ift eine Infchrift, die man auf den Gultus ber Aftarte bezieht, und die noch beute bei den Aleppinern in fo großem Unseben fieht, daß die Mostemen beim Borübergeben ihre Ringer ftets an diefer griechischen Infcrift reiben und fie fuffen, um ben magifchen Seegen Diefes Steines mitzunehmen, wodurch die Infdrift icon gang gerrieben ift. Auch find manche fplendide Refte faracenischer Architectur bie und ba fteben geblieben und an einer großen Mofchee ein 150 Auf langer Borticus, ber von einer Doppelreihe fconer, gelber Marmorfaulen getragen wird. bie aus ben Ruinen ber alten Berba fammen follen.

Bu biesen Buftanden Aleppo's in der Gegenwart haben wir noch Einiges der jüngften Beobachter hinzuzufügen. Auf dem fünstlichen Tepe mit der heutigen Citadelle, die zuwor sehr verfallen und von Erbbeben zersprengt, aber doch noch in ihren Reften großartig genug ift, stand, nach De Salle's 30 Ansicht, höckt wahrscheinlich eine alte romische Stadt (wol Berda), und ihr innerer Raum, halt er dafür, war dazu groß genug. Fundamente einer solchen zeigen sich an vielen Stellen, auch schwere Sarco.

Thomson, in Bibl. Sacra. 1848. Aug. Vol. V. p. 466 — 480; im Mission. Herald. XLII. 1846. p. 412, 415, 416; ebendafelbft 1848. p. 138, 270 etc.
 De Salle, Pérégrinations. Paris, 1838. p. 189—223.

phage liegen bafelbft mit griechifchen Inferiptionen, bie nicht erft von Saracenen auf Diefe Bobe gebracht fein tonnen. fodter burd Saracenen überbaut, aber auch durch Erd. beben wieder gufammengefturgt; nur 3 bis 4 Baftionen, beren Große und Soliditat die Bermuthung erregen, daß fie gur Beit ber Berferfriege durch Romer aufgeführt waren, find noch gang geblieben, und der tiefe Brunnen giebt heute noch Baffer wie gus por. Der lette altere Bau am Schloffe foll ein Gingangethor von Saladin und feinen Rachfolgern fein, wie bies cufifche Infcriptionen bezeugen, die eber wie bas Ornament eines Friefes aussehen, und baber leicht übersehen werden tonnten. Buchkaben haben aber 10 guß Bobe und find in fcmargem Darmor auf einem gelben Grunde angebracht. Bon Delet el-Afdraf, Salabine Reffen, wurde die Reparatur des großen Thores gemacht, welches vor bem Balafte Ibrahim Bafcha's ftebt. Der Steinbruch jenes gelben Marmore liegt in der Rabe ber alten Sieravolis, 15 Lieues im Often von Alepvo. Der gange Bau bes Caftells erinnert an den Caftellberg von Barim; ein naturlicher Berg fcheint burch Denfchenhand bearbeitet und mit einem Glacis von Quadern überbedt worden gu fein. Es liegen aber mehrere Trummerhugel um Aleppo, welche an den Monte Teftaceo in Rom erinnern und noch höher find als ahnliche Runfthugel um Am Beftende der Stadt liegen die Refte des alten Balaftes, Serai ober Forts der fruberen Bafchas, die ofter gar nicht in die Stadt einzogen, weil die Barteien ber Scherife ober Saniticharen zu eiferfüchtig auf bie Erhaltung ihrer eigenen Borrechte waren. An verschiedenen Ueberreften Diefes Baues fieht man noch foone Sculpturen, eine foone Infdrift und Refte aus Sultan Salabine Beit, bie man auch an ben Lowenfculpturen über einem Stadtthore erkennt. Bon der Bobe ber Citadelle, fagt De Salle, erblide man noch mehr Ruinen als Baufer, zwifchen de nen feltfam gang folante Minarets bem Erbbeben widerftanden. Auch die Banptmofchee, einft eine driftliche Rirche, habe ihre fcho nen Berhaltniffe mit einem fcbonen quabratifchen Glodenthurm fic erhalten. In bem von ben Chriften vorzüglich bewohnten Quartier Dichebeibe haben febr viele ber Bohnhaufer Ruppeln, burch welche ihr Inneres geräumig und fühl gehalten wird und einfallenbes Licht erhalt.

Im Innern ber ftattlichen Bohnhäufer foll fich viel Abweischung vom altern faracenischen Styl und febr viel Grazie zeigen, Ritter Arbfunde XVII. Ettt

#### 1762 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 45.

manches Gothische und Bieles, was an den Renaissance-Styl Ludwigs XV. erinnert, und unstreitig von franklichen Baumeisten herrührt. In dieser hinsicht sind die innerlich reich ausgeschmuckten Bohnungen des Youses Keraly, des Fulteh Alla Aubbé, der Hauser dagely, Youses Sader und Anderer merkurdig; in lesterem sind sehr kostdare persische Miniaturen; die Bohnung des reichsten Aausmanns, Bincenzo Marcopoli, gilt für einen wahren Balast. Zwischen Aegypten und Sprien sindet De Salle einen großen Unterschied; in Aleppo, die man überhaupt durch ihre Reinheit und Rettigseit eben so vorzieht, wie ihre Bewohner, die man zu den schösten, höslichsten und angenehmsten Orientalen in Umgange zählt, auf welche bei dem vorherrschenden arabischen Besen in Sprache und Sittenseinheit das türkische Element noch wenig Einstuß ausüben konnte, eben so wenig wie in Damascus, sei noch Geschmack und Aunstellen einheimisch.

Much Ruffegger vergleicht Cairo Qu), bas er eben verlaffen hatte, mit Daleb; er fagt, Cairo überrafcht burch Originalität und Bigarrerie ber Formen feiner Bauwerte, die in Baleb burd ibre Ginfachbeit und grokartige Ausführung gur Bewunderung hinreißen. In Cairo ift das Material fo folecht, daß die größten Baufer bei Regenguffen leicht gufammenfturgen tonnen, in Baleb tropten fie Jahrhunderten und viele felbit ben beftigften Erbbeben: benn faft alle befteben aus Quaberfteinen, die in der Rabe ge brochen werden tonnten, und viele der bedeutenoften von ihnen find feftungsartig gebaut, mas gur Sicherheit ihrer Bewohner nach Außen auch nothwendig, indeß ihr Inneres mit orientalifder Bradt eingerichtet ift. Der Bagar in Aleppo, fagt Ruffegger, fei ber fconfte, ben er im Orient gefeben. 3m Divan 34mael Bey's war alles Betäfel von Cedernholz, mit Schnigwert und prachvoll pergoldet; ber öftreichische Conful Bicciotto bewohnte einen Bo laft u. f. w.

In Stein, holz und Metall, sagt De Salle, werde noch in Saleb mit Gewinn gearbeitet; in Cairo set gegen das lebendigere haleb Alles todt; die türkische Despotie habe dort Alles er brüdt, selbst die Künste, den Geift, den Character niedergehalten oder durch Fremdes überflügeln lassen; das Rational-Characteristische serdrängt. In Aleppo dagegen habe das europäische Besen sich den Orientalen mehr harmonisch angeeignet; so sei der Balsk

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Relfe. L. 1. 6. 378-382.

Ibrahim Bafca's dort finnreich aus 4 bis 5 früheren Gotels burch ben Arcitecten Bincent Germain gufammengebaut. Alles Berfalles und Rudganges ungeachtet nennt De Salle Die Stadt Aleppo noch immer bie Ronigin bes Orients. Soon bas aute Bflas fter ihrer Strafen, Die Steinhäufer flatt ber Lehmhäuser in Cairo und ibre aut conftruirten Racaden, die trefflichen, öfter grandiofen. immer foliben, reinlichen, eleganten und oft feftungsartig, wie 4. B. ber Rhan Galibia u. a., gegen Ueberfalle geficherten Rhane. wie ihre febr eleganten und reich mit allen Burusartiteln und foftbarften Baaren befesten Bagare 91), auch bas beitere, genußreiche, muntere, gefellige und öffentlichere Leben gaben ihr Diefen Borgug. Aber es feble ihrem Entrepot leider eine gute Meeresanfurth: benn Die alte Seleucia liege in Trummern, Alexandrette fei von Rieberfumpfen umgeben, beibe nur 4 Tagemariche fern. Der Bafen von Labitieh, 6 Tagemariche fern, fei noch weniger bagu geeige net. Die Beduinen ber Bufte bedroben fie fortmabrend mit Heberfallen: Die immermabrenden Rehden mit Rurden und Anderen am obern Guphrat brangen febr haufig ihre Raramanen fud. marts nach Damaseus binuber, beffen treffliche Meeranfurth, Beirut, nur brittehalb Tagemariche von ihrem Emporium entfernt liege. Rur febr reiche und große Raufleute aus Bagdad und Baffora tonnen noch durch ihre großen Gefchafte die Gefahren und Ginbuffen der Buftentaramanen überwinden, und ihre Beichafte nehmen baber mehr und mehr bie erfte Stelle in Aleppo ein, ba oft ibr Großbandel icon gange Schiffe voll Baaren nach Alexanbrig pertauft, ebe biefe noch bort ausgeschifft find. Diegu tam bon Reit ju Beit immer wieder bie barte Beigel ber Erbbeben, welche febes große europaifche Bandelshaus gurudichredt, fic in Aleppo feftaufiedeln. Die Borftellung, ale liege bie Stadt über einem tiefen Bulcane, ift indeg wol eine unbegrundete Oppothefe. wenn fcon bas plutonifde Bebiet Spriens bis hieher reichen mag, wie fic bies aus feinen theilweife zwifchen bem bellen Ralt bervortretenben fcmargen Gefteinen ergeben mag. Sollte einft die Gifenbabn, beren Rivellementlinie awifden Amelia-Fort am Drontes bei Suebieh und Fort Billiam (f. oben S. 1217, 1235) am Euphrat bei Biredichit burch Thomfon und Chesney ermittelt und auf ihrer Rarte eingetragen ift, sowie die Dampfichiffabrt auf bem Euphrat von Beles an in vollen Gang tommen, fo ftanbe

<sup>°&#</sup>x27;) F. A. Neale, Syria. p. 96 etc.

#### 1764 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 45.

bem Emporium von Saleb ale Durchaanasvunct bes Berfehrs mahricheinlich eine Beranderung feiner Localitat bevor. Dann warde bie Rahl ber Gefchaftsleute in Aleppo fich noch mehr berringern, ale bies icon bieber gefcheben. Außer ben mit ihren erworbenen Reichthumern in ihre europaifche Deimath gurudgetebrten Sandlungshäufern find die armeren und verfchuldeten mit ibren Gliebern und Rachtommen in Aleppo gurudgeblieben; fie bilbeten in ameiter und britter Generation alterer Confulate und Danbelsleute, die fic durch untergeordnete Stellungen als Commis, Soreiber, Befchafteführer ju erhalten fuchten und mit Ginbeimis fchen vermischten, eine eigene, gablreich geworbene Claffe bon Bewohnern, die im Gegenfat der Franten unter bem Ramen der Levantiner befannt find. Ihre frangofifche, italienifche ober andere Muttersprachen haben fie vergeffen und die griechische und arabifche angenommen, fowie bie orientalifche Lebensweife und Gefchaftefüh-Biele von ihnen find bie Matter, die Dragomans und leibenfcaftliche Sager, Die, von ben Bigeunern ale Sagdgefabrten 2) unterftust, darin ihre Sauptunterhaltung finden. Eine Befonberbeit ber Englander, die boch vordem ju Daundrelle Beit in ibrer Ractorei ihren geregelten Gottesbienft und ibren eigenen Caplan batten, ift es nach Rletchers 3) jungfter Bemerfung (1850) bei feiner Durchreife durch Aleppo, daß ihnen biefe beutzutage fehlen, baber von ihnen bie allgemein im Orient geworbene Meinung, daß fie gar teine Religion batten; Dies ift um fo auffallender, da alle anderen driftlichen Confessionen bort, und wenn auch in der geringsten Angahl weniger Familien beifammen in einer Gemeinde, doch ihre Capelle, Rirche und Briefter gu baben pflegen, und boch fehr viele Englander im Orient fich aufhalten, ja oft bafelbft burch bie eigenthumliche Angiehungefraft bes Drients gang einheimifch merben.

Der englische Consul Reale 18) fagt, daß 1850 von ben ehes maligen 20 britifchen Sandlungshäusern nur zwei in Aleppo gesblieben, die zwar fehr große Geschäfte machen, daß der Sandel mit England aber mehr in die Bande der Griechen, Juden und anderer Baufer übergegangen sei. Die Aussuhr der Baaren nach

De Salle, Pérégrin. I. p. 215; F. A. Neale, Syria. p. 112 etc.
 Rev. J. P. Fletcher, Notes from Niniveh and Travels etc. London. 8. 1850. Vol. II. p. 295.
 F. A. Neale, Syria. p. 111.

England sei (unstreitig wegen ihrer direct indischen Fahrten) auf wenige Artisel, wie Galläpfel, Farbestoffe (Persian berries, eine gelbe Farbe von Rhamnus insectorius u. a.), auf ofsicinelle Redicamente (wie Scammonium, von Convolvulus scammonii) und Anderes beschränkt.

Einen feinesweges unbedeutenden Antheil an der Bevolferung Aleppo's nimmt die immer machtiger werdende Judenichaft ein, die in mehr ale 1,000 eigenen Bobnbaufern nicht nur 4,000 bis 5,000, fondern felbft bis 7,000 Individuen gablen foll. baben bier die prachtigste Spnagoge im Drient und nach H. Gups 11 Schulen im Bange, allerdings von eigenthumlicher Ginrichtung 95), und find die großen Sarafs, Becheler, Banquiers und Finangiere ber Bafchas, benen fie unentbehrlich geworben. Daber bier eine große Angabl reicher Juden, meift Auslander, die arofte judifche Ariftocratie in der Levante 96). Alle General. Confule und Confule von Deftreid. Rukland, Some. ben, Bolland, Toscana, Amerita, fagt Reale, maren im Sabre 1850 Suben aus benfelben Sauptfamilien, ju benen jumal Die einflugreichen Bicciottos aus Livorno (beren Kamilie feit amei Generationen auf 80 Seelen herangewachsen) geboren, welche ben bochften Luxus an ihren Festtagen zeigten, ju beren Audienge falen man nur durch ihre galonirten Buiffiers mit Silberftoden eingelaffen murbe, benen an ben Titulaturen eines Signor Console Generale und illustrissimo Signor febr viel gelegen mar. ber damascenischen Judenschaft ift bie aleppinische bie bebeutendfte in Sprien; fie bewohnen ein eigenes Judenquartier, Bachfita, bas jedoch fein gefchloffenes Ghetto ift. Ihre Baupt. fpnagoge liegt in einem großen Rhan, in dem auch noch eine Mofchee und eine Rirche befindlich ift 97). Rur die englischen. frangofichen, fpanifchen und fardinifchen Confulate find nicht burd Juden befest. Die Bemeinde ift fehr orthodor, ihre Schulen find febr mangelhaft; die einheimischen orientalischen Juden find arm und fieben auf einer febr niedrigen Stufe der Bildung, fur Die fehr wenig gefchieht. Berbefferung ihrer Schulen ift ein bochftes Bedürfnig. Seit ber agpptifchen Beriode ift ihr Bandel faft gang vernichtet. Doch haben fich von jeher judifche Belehrte in

<sup>9°)</sup> H. Guys, Statistique l. c. p. 87.

p. 97, 105.

"") Der Orient von Dr. 3. Fürst. Leipzig, 1841.
Rr. 27. S. 197: Die Juden in Aleppo.

# 1766 Beft-Affen. V. Abtheiling. II. Abidnitt. S. 45.

Aleppo ausgezeichnet; zu ihren berühmten Ramen gehören zumal die Glieder der drei Familien Pozen, Dewich, Aintabi; die Familie Pozen besette stets das Rabbinat in Bagdad, die Familie Dewich ist seit anderthalb Jahrhunderten die Begründerin und Ethalterin der rabbinischen Schule in Aleppo, aus welcher für diese Stadt die Rabbiner hervorgingen, und die Aintabi haben viele Gelehrte (sich nach ihrer Perkunst nennend, wie so manche Autoren aus Paleb sich Palabi nannten) aufzuweisen, und sind auch heute noch die Zierbe der jüdischen Gemeine, die schon zu Benjamin von Tudela's 98) Zeiten unter Sultan Rur ed. Din aus 1,500 Gliedern bestand, also sehr alt ist.

In früheren Jahrhunderten mar Baleb, wie Damascus, eine Soule ber Belehrfamteit, wohin man jum Studium ber Aftrono. mie, Mathematif, Medicin ju Arabern und Sprern in die Lehre ging; gegenwärtig ift es nur Bortfram 90), ber in ben beutigen fogenannten gelehrten Schulen ju Baleb als Grammatit (Sfarf), Syntar (Rabu), Roran-Eregefe, Roran-Burisbrubeng (Riff) und unter anderen Ramen vorgetragen wird, und nichts als tobter Buchftabe ift. Rur eine einzige Debrefet-al-Abmedine bat noch Bucherschate; fle ward aber erft im Jahre 1759 bon einem Rabi in Berufalem geftiftet. Das Bebaude bat mebrere Bofe, bie mofaitartig mit Marmor gepflaftert find, Saulengange, Bafferbeden haben; durch eine Terraffe und durch ein Thor tritt man in bas Bibliothetzimmer, in bem aber bie Bucher in gröfter Unordnung übereinanderberliegen. Alle Bucher merben verlieben. ohne gurudgefordert gu werden, baber ungablige fehlen; bann tommen immer neue hingu; ber Catalog ift gang unbollftanbig. Gine zweite Bibliothet ift auf biefe Beife burch Unordnung fogar ganglich verschwunden und ihre Raume find jest Stalle fur Gfel und Maulthiere. Die arabifde Literatur ift in größtem Berfall und die fruber berühmten Dauptwerte berfelben, gumal ihrer Gefcichte, Geographie, Boefie, Bhilologie find faft gang vergeffen, und bon vielen find gar feine Abichriften mehr aufzufinden, da früherhin faft alle Dandidriften in Die Bibliotheten nach Europa vertauft wurden, und bortige Sammlungen von Europäern, wie vielleicht die reichhaltigfte bes ehemaligen frangofischen Confuls

<sup>999)</sup> Benjamin of Tudela, Itinerary od. Abber. I. p. 88. 99) A. v. Kremer, Bericht a. a. D. Sig. Ber. der Kalf. Kön. Acab. der Wissenschen, 1850. Phillipsk. Cl. I. S. 204.

Rouffeau, nach Rußland gegangen find. Bon manchem gludlichen Fund hat indeß A. v. Aremer a. a. D. noch neuerlich Bericht erftattet.

Bie unficer bei einem fcwachen, willfürlichen Gouvernement Das Bobl felbft einer Capitale, wie Daleb, bleiben muß, bat fich gang neuerlich burch die furchtbare Rebellion bafelbft im Sabre 1850 3000) gezeigt. Seit Ibrabim Bafca's eiferner Berrichaft hatten fic die Beduinen, die früherhin bis vor die Thore von Daleb mit ihren Raubrotten umberftreiften, in bas Innere ihrer Bufte und bis in bas ichwerzugangliche Gauran gurudzogen. Das ichlechte turtifche Regiment, ber alte verratberifche Rebelle Abballa Ben, der verurtheilt war und ben man boch ale Gouverneur von Aleppo im Amte ließ, ber alte Sag und die Raubluft ber Rachbarhorben und bie Buth gegen bie turfifche Confcription brachten ber Stadt im genannten Sabre einen Morberüberfall ber ploplich eindringenden Beduinen, welcher viele ber angefebenften Ramilien an den Bettelftab brachte und bas Blut von Greifen, Rattern und Rindern in Stromen vergoß. Chriften und Turfen wurden ausgeplundert, fein Jude insultirt; ber Bafcha floh in die Citadelle, dantte ab und überließ die Stadt ihren Birren, die ohne ben Muth einiger europäifchen Confuln und ber unterflugenben Tapferleit bes bort garnifonirenden ungarifden Flüchtlings. Benerals Bem und der Seinigen (bie Bahl der dort angefiedelten tapferen ungarifden Flüchtlinge belief fich im 3. 1850 auf 90) 1) noch weit furchtbarer für das Bohl der Aleppiner ausgefallen fein wurde, benn es war ber Blan, alle Chriften gu maffacriren, die indef in ihren Rhans eingemauert blieben, bis andere Gulfe fie rettete.

#### Erläuterung 3.

Statistische Rotizen über bas Paschalik von Aleppo nach H. Guys (1854).

Aus D. Guns Statiftit des Bafchalite von Aleppo, welche ben gegenwärtigen Buftand beffelben nach den aus langer Beobachtung und Erfahrung geschöpften Daten enthält, ergeben fich

<sup>3000)</sup> F. A. Noale, Syria. p. 117—137, woselbft bie Ergahlung ber Revolte aussubriich ift. 1) F. Walpole, The Ansayrii. 1. p. 203.

## 1768 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 45.

uns in Folge unferer icon burchgeführten fpeciellen Berhaltnifan gaben noch einige allgemeineren überfichtlichen, die hier jum Schluf unferer geographischen Betrachtungen noch hingugufügen find 2).

Als Angrenzung des Baschalits dient gegen Rord die Landschaft Marasch, gegen Best Tripolis mit dem Orontes und dem Mittelmeer, gegen Süd das Paschalit Damascus, gegen Oß der Euphrat und das Paschalit Orfa. Die Entfernung Aleppo's von Bagdad ift 160 Lieues, von Constantinopel 220, von Alexandrien 240, von Marseille fast das Oreisache, 750 Lieues. Die absolute Söhe über dem Meere von Aleppo ift, nach H. Suns, 1,293 bis 1,339 Fuß Bar. (420 bis 435 Mètr.), was ziemlich mit Thomssons Rivellement zu stimmen scheint. Bom ganzen Baschalit, bessen Umfang wir oben geschäft haben, ist kaum ein Biertheil anzgebaut. Die Bodenverhältnisse und Raturproducte. haben wir schon genauer erörtert, als sie Suns mittheilt; dagegen sind seine statistischen Angaben belehrend.

Das Bafchalit befteht aus 6 Brovingen, Mutfellimits; fie beigen nach ihren Sauptorten: Alep (mit 4 Borfern); Idlib (mit 1 Dorfe); Riba (mit 49 Dorfern); Dichier Schoabt (mit 46 Dorfern); Untiochia (mit 12 Gauen ober Cantonen, barin 189 Dorfer); Rillis (mit 9 Gauen und 369 Dorfern (?)) und Mintab (mit 61 Dorfern). Die Ungabe ber Dorfichaften icheint fehr ungleiche Abtheilungen ber Rutfellimits vorauszuseten. Dage tommen noch im Bafchalit 9 Radaui oder Diftricte mit ihren Dorfern; fie beigen: Dichebel Geman (mit 63 Dorfern); Baricha (mit 21 Dorfern); Da'arrat Rierin (mit 26 Dorfern); Sermin (mit 19 Dorfern); El. Bab und Dichibul (mit 12 Dörfern); Barim (mit 38 Dorfern); Darfufd (mit 12 Dorfern); El-Beglie (mit 16 Dorfern); Ralaat el-Dedit (Abamea, mit 5 Borfern); alfo im Bangen mit 931 Ortichaften. Rotigen über einzelne Ortichaften find icon in ihren geographifchen Begiehungen nachgewiefen.

Die Einwohner bes Paschalits, sagt D. Gups 3), find meift ruftig, von mittler Große in den Städten, größer auf dem Lande, ftarter auf den Bergen. Sie gehören zur tautafischen Race mit mongolischen und athiopischen Bermischungen. Ihre Gesichts.

H. Guys, Statistique du Pachalik d'Alep. Marseille, 1853. 8. p. 8-42.

<sup>&</sup>quot;) Ebenbas. p. 46.

bildung ift meift angenehm. Die Beduinen find hager, wilder, widriger von Ausdruck. Die Bevölkerung ift ungemein durftig; die Obrfer liegen weit auseinander, in weiten Strecken liegen nur verfallene Ruinen an der Stelle früherer Bohnungen. Das Ausssehen der Beiber ift von dem der Männer nicht sehr verschieden. Die Ruselmänner benehmen sich überall als die Gebieter der Christen, wie der Herr zum Diener, wenn sie auch äußerlich noch so wohlwollend erschenen, so lange nicht Fanatismus sie gegen dieselsben aufregt, wo sie stets beleidigend auftreten, und die Christen, die meist sehr unterwürfig sich zeigen, am liebsten wie ihre Sclaven behandeln möchten und sie nie als ihres Gleichen ansehen. Die Unwissendeit ist allgemein; auf dem Lande kann man kaum lesen oder schreiben, und in den Städten geht das Lernen darüber nicht hinaus.

Eine Zahlung bes Bolfes besteht nicht einmal zur Recrutirung bes Militairs aus ber Proving, worüber noch tein Reglement besteht; die Brivatgarden der Gouverneure find mehr ihre Domestifen als ihre Soldaten.

In ben Stadten find die Gewerbe, auf den Dorfern die Bauern; außer vielen Bettlern besteht die Bevolkerung noch aus dem Briessterftande, Einigen vom Abel, wenigen Gelehrten und einer Diesnerschaft, deren Bahl sehr groß ist; aber das Berhaltniß dieser versschiedenen Classen ift noch unermittelt. Aller Laster der Regenten und Beamten ungeachtet hatte sich die Sauptstadt Aleppo doch immer durch ihre außerordentlichen Bortheile und Begunstigung des Sandels im Bohlftand erhalten, aber der anhaltende Oruck macht diesen ruckgangig.

Aus der statistischen Tabelle bes Bafchalit Aleppo, No. I. u. II., vom Jahre 1845, in welche S. Gups 4) feine bewährteften Forschungen über beffen Bewohner zusammengedrangt hat, ergeben sich für unsere Zwede folgende Daten.

#### I. In Alep und Aintab.

In 17 Städten und 561 Dorfern wohnen 209,345 Einw. Darunter Mufelmanner 157,243 (etwa 150 fchitifche Familien).

 Christen
 33,917

 Debräer
 4,985

 Nasairier
 13,200

<sup>\*)</sup> H. Guys 1. c. p. 50-56.

## 1770 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 45.

| Bateiner u.  | Chafbaer 986\      | temporaire Gefcafteleute.    |  |  |
|--------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| Maroniten    | 1,645              |                              |  |  |
| Griechen     | 6,520              | b i Bakkatikk Madak          |  |  |
| Armenier     | 3,070              | d. i. Katholisch-Unirte.     |  |  |
| Sprer        | 2,107 <sup>)</sup> |                              |  |  |
| Griechen     | 3,118)             | anteshan shan filiamatiff.   |  |  |
| Armeniet     | 16,433             | orthodoze oder schismatische |  |  |
| Jacobiten    | 17)                | Chriften.                    |  |  |
| Brotestanten | 21                 |                              |  |  |

#### II. In Antiochia und Rillis.

In 30 Städten und 1,173 Dorfern 375,445 Einwohner.

| J.1 U    | Cincin an       | 10 2,210 200   000 | OIO/220 WINAAAnii            |  |  |
|----------|-----------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| Darunter | Mufelmanner     | t 281,143          | •                            |  |  |
|          | Chriften        | 60,167             |                              |  |  |
|          | Debraer         | 5,535              |                              |  |  |
|          | Rafairier       | 28,200             |                              |  |  |
|          | Lateiner u.     | Chaldder 986       | temporaire Befchaftsleute.   |  |  |
|          | Maroniten       | 1,645              |                              |  |  |
|          | Griechen        | 6,520              | S. I. O.M. WEE WILLIAM       |  |  |
| -        | Armenier        | 3,070              | d. i. Katholisch-Unirte.     |  |  |
|          | Sprer           | 2,107)             |                              |  |  |
|          | Griechen 8,918) |                    |                              |  |  |
|          | Armenier        | 36,883             | orthodore oder schismatische |  |  |
|          | Jacobiten       | 17)                | Christen.                    |  |  |
|          | Proteftanten.   | 21                 |                              |  |  |

Bu obiger Bahl der Dufelmanner find auch die nomadifchen Eribus gegahlt, beren Bahl aber fehr wechselnd ift, namlich:

7 Tribus Araber von Bor 12,500 Turfomanen, Rhhaniu u. a. 5,000 Andere unterworfene Araber-Tribus 4,500.

Unter ben Mufelmannern in Rillis find biele Beziden im Diftrict Giume.

Eine dritte Tabelle giebt eine Nebersicht der productiven und der nichtproducirenden Bewohner ) des Baschalits, so wie auch noch einige andere Classissischen, die aber wol nur sehr unzureichende Schäpungen enthalten kann, was unch dei obiger Angabe der Fall sein wird. Wir schren daraus nur ein paar Ressultate an.

<sup>&#</sup>x27;) Chenbaf. p. 54-55.

Die Totalsumme der producirenden Classe der Muselmanner foll 8,173 sein; die der nicht-producirenden 4,500, dazu Beiber und Kinder 42,500. Davon 3,500 Aderbauer, 2,500 handlanger, 1,750 Krämer, 387 handwerfer und Fabrikanten, 36 Kausseute; von den Richtproducirenden 1,300 Landeigenthumer, 3,200 Diesnerschaft und Arme. Die unklaren Ergebnisse des Details über die anderen Religionsverwandten übergehen wir.

Egoismus und Beig 6) find gwei vorherrichende Lafter biefer Bewohner, beren erftes fie mit allen Turfen gemein haben; Beig, felbft Anauferei, ift ben Aleppinern eigenthumlich, gumal mehr noch bei Reichen als beim arbeitenben Mittelftanbe. Der Egoismus tann ale Folge ihres gurudgezogenen, abgefchloffenen Lebens im Barem ohne gefelligen Ramilienverfehr angefeben werben. Der Beia führt fie ju Barte und Unmenfdlichfeit. Beibe verbrangen jede Sympathie, und hiegu tommt der innere Dag gwifden Rufelmannern und Chriften, wie bie Berachtung beiber gegen bie Juben. Tolerang, die man ben Doslemen gufdreibt, ift nicht Wolge ihrer Gefinnung ober Religion, fonbern bes eigenen Bortheils und ber Rurcht. 3hr Leben ift, ohne große Tugenden wie Lafter, auf bas Bebeimniß innerhalb ber vier Banbe des Baufes befchrantt; es ift ein begenerirtes Bollegefchlecht, bas aber befähigt geblieben, burch eine vaterliche Regierung wieder zu feinem frühern edlern Character fich zu erheben. Die Barbarei ihrer Gewalthaber hat feit Jahrbunderten fie in Furcht erhalten; bie Tyrannei hat fie mit Dag gegen bas Befet, bas Recht und bie Obrigfeit erfallt und fie felbft verschlechtert. Dies ift Gups Unficht. Rur grobe Arbeiter, fagt er, find aus ber fruberen Berfeinerung übrig geblieben, auf welche ber ftabtifche Aleppiner als ein höflicher Efchelebi (ein Gentleman, aber nach Browne 7) nur mit affectirter Boliteffe) fich noch viel einbildet, wahrend er nur ein Beichling geworben. Es fehlt ihnen jeder Sinn für das Schone, für die Zweige der Runft und der Biffenschaft, die fruber bei ihnen boch einheimisch waren; Alles wird rob betrieben. Aderbau, Gartenbau ift in ber Rindheit, Die einheimischen Sandeleleute find meift nur Rramer, Die großen Raufleute find lauter Fremde. Ihr monotones, das gange Sahr binburch gleichformiges Leben wird Tag fur Tag auf ihren Divans bei Caffee und Taback burch Richts unterbrochen, als burch ibr

<sup>6)</sup> Ebenbas. Etat Social. p. 56.

<sup>7</sup> B. G. Browne, Reife. 1801. 6. 381.

## 1772 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 45.

Reltleben im Sommer oder burd bie politischen Befahren, Die fe burd bie Bedfel ihrer turtifden Bafdas ober bie Ueberfalle ber Beduinen bedroben, fonft nur durch etwas Sagdveranugen oder bie gleichmäßig wiedertebrenden Refttage bes Ramadan u. f. w. Das gleichmäßige, gefunde Clima begunftigt diefe Lebensweife, Die felbk durch die in neuefter Beit fehr felten gewordene Beftfrantbeit taum noch unterbrochen wird. Bor bem Sabre 1797 batte fie gur Beit bon Browne's Befuche 8) 60,000 Menfchen in Aleppo weggerafft. Rur ber aleppinifchen Rrantheit (bouton d'Alep) ift jeder Bewohner, Alt wie Jung, einmal im Leben unterworfen, eine Rrantheit, Die aber nicht blos auf Aleppo beschräntt ift, fondern weftmarte bie Candia, fudwarte bie Dochha in Arabien, oftwarte bis Bagbab verbreitet ift (wo fie, ber Beitigung ber Datteln jugefdrieben, Die Dattelblatter, bouton des dattes, genannt wird), und alfo nicht blos ber fruberen Reinung gemaß eine bloße Rolge bee Aleppomaffere fein tann. Db die Beft durch die Gin führung ber Quarantaine feit 3brabim Bafca's Bolizeieinrich. tungen verbrangt wurde, lagt Buns, ber bei Diefen Ginrichtungen Telbft febr thatig war, unbestimmt, fagt aber, bag alle 3 bis 4 3abre einmal die Boden fich zeigten 9).

Die arabifche Sprache ift vorberrichend im gangen Baide lit; die türfische ift vielen Ginwohnern befannt, vorzüglich aber benen, die mit bem Gouvernement in Berbindung feben, und bei ben vom Rorben ber eingebrungenen Unfiedlern; fie ift gegenwartig verbreiteter, als fie es guvor mar. In Mintab und Rillis ift fie borberrichend. Die arabifche Sprache ift fo in Berfall gerathen, wie bas Bolt, und gum Studium bes Arabifden muf man fich auch bier nur an die claffifden Schriften balten. Eben fo find die Sitten in großem Berfall, Die Corruption in Fortfdritt, bas falfche Berftandnig bes Roran burch feinen Ranatis. mus macht gegen jeden Fortichritt ber Civilisation unfabig, Die Zurten haben nur außerliche Manieren in ihrer Reform mit Gewalt bie und ba bem Bolle aufgebrangt, und bas Befentliche befteht nur barin, bag fie fatt ber weiten Rleibung eine engere und bat Militair Uniformen bat annehmen muffen. 3hr trages, unthatiget Leben ift mit wenigen Bedürfniffen befriedigt. Selbft ihre religib fen Inftitute find in größtem Berfall; ihre Mofcheen tonnten burd

<sup>\*)</sup> B. G. Browne, Reife. 1801. S. 381. \*) H. Guys l. c. p. 63.

bie fehr großen Einfanfte ihrer Stiftungen im beften Buftand er-halten werden; fie find alle vernachläffigt.

Bon ben bestehenden turtifden Bermaltungen 10) beißt es, daß fie in Diefem Bafchalit denen aller übrigen turfifchen Bafchalite entspreche; außer bem Brafecten, b. i. bem Bafcha, beftebt fie aus einem Generalfecretair (bem Riana), bem Bolizeicommiffgir (Rutfellim), bem General-Ginnehmer (Rubir), bem Oberrichter (Rabi), bem Specialrichter ber Scherifs (Ratib) und bem Gefetausleger (Dufti); alle bem Bafcha untergeben, bennoch jeber für fich unabhangig handelnd. Rur ein Tribunal ift in Alepho. bas Debtemeb, beffen einziger Brafident der Radi ift, ber alljahrlich gewechselt wird; er hat 3 Secretaire und Rathe, 4 Commis und 2 Schreiber, mit 6 Buiffiers. Beder von Diefen erbalt nur ein neues Rleid beim Antritt bes neuen Radi und taglich ein fleines Brot, alles Uebrige muffen fie fich bei Broceffen, Beirathen, Chefcheidungen, Begrabniffen u. f. w. durch Beftechungen und Sporteln verschaffen, benn Alles ift ber Billfur und ben Banben ber Unterbeamten überlaffen. Abvocaten giebt es nicht, fondern nur Scheichs, die um Rath befragt werden tonnen. Die Dberaufficht führt der Municipal-Rath, Redjeles oder Divan-Chora. Rinangen find in den Banden zweier Oberbeamten, eines Infpece tors und eines Controlleurs, an beren Spige ber Saraf (Beris ficateur) mit 12 Commis fteht; Alles bangt bom Saraf ab, ber Rete ein Bube ift.

Die Taxation zur Eintreibung ber Abgaben geschieht nacht bem hertommen oder nach Billfur; benn ein Cadafter giebt es nicht. Daher ber Drud bei ber Erpreffung oft fo unerträglich und vernichtend wird.

Das Krongut oder die Domaine des Sultans ift verpachtet. Die Donane 11) war im Jahr 1845 für 2,600 Beutel verpachtet, wobei der Bachter einen Brofit von 800 Beuteln in feinen Sack ftedt (1 Beutel gleich 500 Biafter, 41/4 Piafter gleich 1 Francs).

Im hafen von Alexandrette, wo nur Transit statischet, wird kein Boll gezahlt; nur Waffen und Munition find als Einsfuhr verboten. Bosten sind seit 4 Jahren zwischen Mosul, Diarbeker, Aintab, Aleppo, Smyrna und dem übrigen Syrien einges richtet.

<sup>10)</sup> H. Guys l. c. p. 74.
11) Ebenbaf. p. 81.

## 1774 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 45.

Die Einfünfte 12) bes gangen Bafchalits wurden auf 30,000 Beutel (15 Millionen Franken), die Ausgaben auf 20,000 Beutel (10 Millionen Franken) geschäht.

Das religiöse Oberhaupt ift ber Rufti, bann folgen die Imams ober Priefter ber verschiedenen Secten; die Gebetruser ber Moschen (die Muezzins) werden von ben Quartieren ber Stadt gewählt. Die Scheichs können meift nicht lesen und schreiben; fie fteben an ber Spipe aller Ceremonien, bei Beschneidungen, Schulbesuch, Todtengebeten u. s. w., wozu sie einzelne Stellen des Koran auswendig lernen, die sie nur recitiren. Auch Derwische, seftgestebelte und vagabunde, bestehen hier. Der Moschen sind 20 in Aleppo in Gebrauch, außerdem viele Capellen und viele zerfiort oder im Berfall. Die Christen haben ihre Patriarchen und Bische, die Juden ihre Rabbiner.

Bon Schulen führt Bups 6 Debreffen ober Collegien an, Die gu ben Djamis ober Bauptmofcheen geboren; Die Studenten in ihnen find bon bem berfchiebenften Alter; an biefe fchließen fic noch 20 andere Schulen bei ben Dofcheen an, deren Lebrer bon - ben Schulern bezahlt werden, obwol fie von ihren unwiffenden Bor-Rebern nichts lernen, und fie meift nur als Unftalten gur Erbal. tung armer Scheichs besteben. Die Chriften baben 19, Die Juden 11 Soulen, in welche letteren Die Schuler aber am Morgen ein treten, ihr Mittagseffen mitbringen, von dem auch ber Lebrer fant ber Ramilie feinen Antheil nimmt, bas Uebrige an Die Rnaben vertheilt, die vom Anfang ber Soule bis jum Ende berfelben auf thren Daden boden. Die 4 öffentlichen Bibliothefen an 4 Dofdeer find in größter Unordnung; von den einft gabireichen Dospitalern And die meiften im Berfall, obgleich ihre Stiftungen fur bauernde Ginfunfte (Batf) fortbefteben; alle anderen wohlthatigen Anfalten feblen. Der Merate, Bundarate, Bharmageuten, Debammen, Quad falber u. f. w. ift eine große Babl, die ihr Bewerbe, wenige eure vailche Merate ausgenommen, mit großer Unwiffenbeit betreiben: bod murbe gur Beit ber Aegypterberrichaft Diefe Seite beffer geleitet als gubor.

Die in Aleppo gebräuchlichen Mungen find dieselben, wie bie in Conftantinopel; das Gold ber venetianischen, ungarischen und hollandischen Ducaten, sowie das Silber der Dollars ift gang aus dem Berkehr verschwunden und wird von einem privilegieten

<sup>18)</sup> Ebenbaf. p. 83.

Banquier für bas Gouvernement aufgefauft. Ale Dagfe gelten: 1 Chumbul, ein Gewicht von 63 Rilogr., 1 Cantgr gu 100 Rotl ober 225 Rilogr., 1 Rotl gleich 2,25 Rilogr. an Gewicht, Die Dta 1,24.75, b. i. 93 Rilogr. u. f. w. Auch find in neuerer Beit burch die beffere Berwaltung der Megypter manche Beftim. mungen für bie Communication binfictlich ber Bege, Bruden. Bablungen ber Reifenden, ber Baaren, bes Ghafar (Beggelbes) 2c. erfolgt, nur find überall Mittel, ihnen auszuweichen, borhanden, und wo gute Brojecte gum Borfchlag tommen, wie g. B. Die Entmafferung ber flebrigen Morafte am Dafen pon Alexandrette, ober bie Canalisation bes Sabjur gum obern Ruweif, ober bie Erbanung von Rarren gum Transport ber Guter, Die gubor ganglich fehlten, ba murden fie gwar angefangen, aber nicht burchgeführt. Der Bafcha von Aleppo intereffirte fich zwar felbft für Dies leptere Broject, bas für ben innern Bertehr von Bichtigleit mare, aber ein einziger Bagenbauer erhielt bas Monopol ber Anfertigung ber Rarren. Die Bege blieben aber in ihrem alten, unfichern Bufande. Die Bochenmartte werden an 2 Tagen, aber ohne alle Aufficht abgehalten; es befieht feine Borfe, teine Bandelstammer in Aleppa, Die neuerlich eingeführte Sandelstammer, ju beren Mitgliedern aud Chriften und Juden mitberufen find, ift eine bloge Taufdung. Die Ramen der erften Bandelsleute giebt Gups an 13). Des Landes find Diefelben wie die im turtifchen Reiche.

Aus einer Tabelle der Producte des Bafchalits ergieht sich, daß diese aus dem Pflanzenreich an Werth 4,288,070 France, aus dem Thierreich an 5,964,499 Francs, also eine Totale summe von 10,252,569 Francs betragen. Bei weitem das Uebergewicht aus dem Pflanzenreich macht Olivensl aus, dann solgen der Reihe nach Sesambl, Baumwolle, Tabac; Scammonium am wenigsten. Ebenso macht im Thierreich die Butter den Pauptertrag aus, dann erst solgen Wolle, Seide und Ziegenhaare; am gestingsten ist der Ertrag von Wachs.

Die Industrie 14) im Lande ift so gesunken, das jest nicht mehr als ein Zwanzigstel der Arme den Acer bauen, wie in den früheren Jahrhunderten, daß alle Fabrication nur auf das Robeste für das einheimische Bedürsniß des Paschaliks sorgt und Richts in das Ausland geht, als nur die roben Producte, keine veranheitete

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) H. Guys L. c. p. 95. <sup>26</sup>) Ebendas, p. 102, 114.

## 1776 Beft-Affen. V. Abtheilung. Il. Abichnitt. S. 45.

Baare. Einst hatte Aleppo an 16,000, selbst 20,000 Beb. ftühle, jest nur noch 1,116; einst versahen diese die ganze Belt mit ihren kostbarsten Golde und Silberstoffen und anderen Baaren, die der verarmte Orient nicht mehr bezahlen konnte, und so fanden die wohlseileren Fabrikate der Europäer allgemeine Berbreitung; mit englischen Garnen webt jest der Aleppiner seine wohlseilsten Beuge. Die Handwerker aller Art sind meist bei ihren alten Bebräuchen geblieben, um die sich das Gouvernement nur insosern bekümmert, als sie Abgaben zu zahlen haben. Die Tabelle über die gegenwärtige Industrie in Aleppo, nach der Ansicht eines Arabers, hat D. Guys übersett, ohne für die Richtigkeit ihres Inhaltes stehen zu wollen; doch giebt er dazu erläuternde Roten und ein Berzeichnis des Handelsstandes in Aleppo.

In Beziehung auf handelszustände, Einfuhrs und Aus, fuhrartitel, auf die Finanzen und Anderes, die mehr in das Gebiet specieller Statistit gehören, ist auf die lehrreiche, aus langer Erfahrung und Beobachtung geschöpfte Arbeit h. Suys 15) hinzuweisen. Rur aus der einen mitgetheilten Tabelle führen wir das allgemeine Resultat an, woraus sich der große Sewinn der Europäer in dem Geschäft mit Aleppo's Markte ergiekt, daß nämlich die Einfuhr europäischer Baaren nach Aleppo an Werth mehr als das Doppelte der Ausfuhr aus Aleppo an rohen Producten beträgt: Importen 5,665,797 Francs, Cr. porten 2,661,689 Francs, das ganze Capital des Umsatzes also 8,327,486 Francs. Davon nimmmt England bei Weitem das Aebergewicht ein nach folgenden Rablen:

|            | Einfuhr   | Ausfuhr   | Total            |
|------------|-----------|-----------|------------------|
| England    | 3,560,235 | 241,681   | 3,801,916 Franck |
| Türkei     | 938,684   | 1,007,956 | 1,946,640 ,,     |
| Toscana    | 679,784   | 517,775   | 1,157,559 ,,     |
| Frantreich | 527,094   | 894,277   | 1,421,371 ,,     |

Frankreich führt alfo am Benigften ein, bagegen verhaltnismäßig am Reiften von Aleppo aus; Englands Abfat an feinen Fabrikaten nach Aleppo beträgt alfo über 3 Millionen Francs.

Die Finangen find in fo miserabelem Buftande durch die schlechte Bermaltung und die Berschwendungen, daß die 20,000 Beutel (10 Millionen Francs) niemals zu den Ausgaben im Baschalik hinreichen und die bobe Bforte ftets zu Rachschuffen genothigt if.

<sup>18)</sup> Chenbaf. p. 115-134.

Berschiedene Borschläge zur Debung dieses Landergebietes, sowie begonnene Bersuche find immer wieder in Bergeffenheit gerathen, und der Zuftand eines Landes, das fehr reich an Mitteln, aber arm an Menschen und Bohlftand burch Bernachläffigung geworden, ift ein höcht beklagenswerther.

Sprien nennt ein aufmerkfamer Beobachter 16) ein ungludliches Land, bemoralifirt burch turfifchen Drud und verarmt burch bas Ausfaugefpftem feiner Bafchas, fcon von jeber und noch inebefonbere feit 1831 ber Schauplat fortbauernber Revolutionen und Rriege, bas Opfer ihrer verheerenden Ginwirfungen. Bewohnt ift es bon bielen unter fich gang berichiebenen Bevollerungen, Die, entflammt burch Ranatismus und fremde, europaifche Ginflufterungen, fich feindlich gegenüberfteben, dadurch eine gundgrube für unfelige Burgerfriege, welche weder Die Bforte noch die agnytische Bermaltung radical gu enden bemubt maren, die vielmehr bagu benust wurden, um eine Bartei durch bie andere in Schach ju halten. So verfiel bas Land in eine folche Schwache, daß felbft ein an nd beachtenswertheres agpptifches Berwaltungsprincip bier noch iconungelofer und verbeerender auftrat, als am Ril, und felbft die gurudtehrende, Alles vernichtende turfifde Bermaltung noch als ein ermunichtes Loos bei bem Rudfall an Die bobe Bforte ericeinen founte.

<sup>14)</sup> Ruffegger, Reife. Th. I. 2. G. 677.

#### §. 46.

Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Das nordwestliche sprische Gestadeland des Amanusspstems und der Küste am Issischen Golf oder von Alexandrette bis zur cilicischen Grenze Klein-Asiens.

#### Erlauterung 1.

Der Beilan-Pas und die Uebersicht bes schmalen Ufersaumes am Golf von Alexandrette (Sinus Issicus), in Beziehung auf Xenophons, Darius und Alexanders Durchzüge durch dieses Land ber Paffe.

Bon bem nordlichen Sprien bleibt uns nur noch bie fleine nordweftlichte Ruftenftrede gur nabern Betrachtung in ihren Danptverhältniffen übrig, welche fich als fcmaler Uferfaum, von ber Amanustette, bem heutigen Alma Dagh, sklich umgrengt, vom Rhofus.Borgebirge an nordmarts um ben innern Golf bes Sinus Issicus ober bes Golfe von Istenberun (Alexandrette) berum lagert. Es murbe biefer gange Lanbftrich vom Beilan-Bas nordwarts bis jum guge bes Taurus über Tarfus und Abana binaus (bie alte Cilicia) feit ben Siegen ber aapptifchen Truppen Debmed Ali's am 21. December 1832 ju Roniab, wie fcon jur Romer Beit ju Rlein Affen gegahlt (Strabo XIV. 676) und blieb immer ju beffen Berwaltung geborig; feitdem als Brobing Abana famt Darafch mit jum fprifchen Gebiete bes agpptifchen Reiches gezogen, bis es nach Ibrahim Bafcha's Bertreibung aus Sprien und Balaftina (1840) wieder ale Bafchalit Abana an Die turtifche Berrichaft in Asia Minor gurudfiel 17), bem gugleich Die Bahrung Diefes Landes ber Baffe anbeim geftellt bleibt.

1) Die continentalen Bugange zu biefem Ruftenreviere.

Bir haben icon den öftlichen Gingang ju Diefer Ruftenftrede aus ber Chene des Antiochia-Sees burch ben Bag von Beilan

<sup>17)</sup> Ruffegger, Reife. Th. I. 2. 6. 677.

besprochen, bessen Lage am Sebirgsort Beilan burch Riebuhrs astronomische Beobachtung 18) auf 36° 30' n. Br. (nur 10 Minuten nördlicher als Ptolemäus Breitenbestimmung, 36° 20' Lat. der Amani Pylae) sessenett wurde, nnd die Längenausdehnung der schmalen Küstenstrede von S. nach R., die Riebuhr in 2 Tagerreisen zurückgelegt, von ihm auf 9'/2 deutsche Meile oder 19 Stunden Wegs geschätzt; nämlich vom Beilan-Baß über Istenderun die Bayas 4 Meilen (in 7 Stunden), von Bayas bis zum Demit Kapi und Kurtusäge Khan (Kurd Kulat bei Ainsworth) 5½ Meile (in 9 Stunden). Bon da ging Riebuhrs Weg noch 4 Meilen (in 6 Stunden) weit nach Messes (die alte Mopsuestia am Byramus) am Oschehan Tschai und von da 4 Meilen (in 6 Stunden) nach Adana.

Alfo wie von S.D. aus Sprien ber Beilan. Bag, fo führt auch von R.B. aus Cilicien biefe Abana. Strafe von Rlein-Affen her ju bemfelben Lande ber Ruftenpaffage, und biefe beiben find die einzigen naber befannten und fortwahrend befucten Bugange, Die für Raramanen practicabel find. Bu ihnen tommt noch die Meeresanfurth von Istenderun ober Alexandrette mit ihrer großen und vielbefchifften Bafenbucht, welche von diefer Seite als ber Bafeneingang ju Aleppo angefeben werben tann, burch welchen vorzugemeife bie heutige Banbelswelt Aleppo's ibren Bertehr mit Europa treibt. Rach Capitain Durphy's Observation 19) liegt Alexandrette unter 36" 35' 19" n. Br. und 36° 7' 45" offl. 2. v. Greenw.; nach ber Connaiss. d. Tems unter 36° 35' 27" n. Br. und 36° 10' 0" bfil. 2. von Greenw. Andere Landpaffe über bie Amanustette und Rhofus find zwar vorhanden, aber wenig practicabel, daber nur wenig betannt, aber hiftorifch gur Drientirung auf diefem Bebiete teinesweges unwichtig; ihre genauere Erforfchung murbe fur biftorifche Forfcung ber Eroberungeguge ber Borgeit manche Unficherbeit auflofen tonnen. Da fie auch auf Rarten nur unvollftanbig niedergelegt find, geben wir fie bier vorläufig ber Reibe nach von Gud nach Rord an, da fie weiter unten nach ihrer bifto. rifden Bedeutung erft in ihrem topographifchen Bufammenhange mit ben Begebenheiten hervorgehoben werben fonnen.

<sup>16.</sup> Riebuhr, Reife. Th. III. S. 18, 100. 17) W. Ainsworth, Trav. in the Track of the Ten Thousand etc. Lond. 8. 1844. App. I. p. 237.

## 1780 West-Asten. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

- 1) Der sublichte Gebirgs " Paß über das Rhosus Gebirge und den Dichebel Rusa von Arsus (Rhosus) nach Seleucia; ein sehr beschwerlicher Gebirgssteig, der nur einmal von R. Bocode, im Jahre 1737, überstiegen wurde, sonst von keinem Andern beschrieben ist (s. unten). Am User um das Borzgebirge Rhanzir und den Oschebel Rheserit ist kein heerweg, nur ein schwaler Userpsad, und auch dieser hört weiter sudwärts aus, weil daselbst die sublicher anliegende zweite Rette des Oschebel Rusa ganz sentrecht in ihren Rippen zum Neere abfällt 20) und jeden Userweg unmöglich macht; daher dieser sublichte Gebirgspaß nur über wildes hochgebirge auf beschwerlichen Felswegen sudwärts hinübersührt, wo die Berge gegen 5,000 Fuß hoch sich über die Weeresstäche erheben.
- 2) Der Beilan-Baß scheidet die Gebirgstette des Rhosus, die bis dahin vom Cap Rhanzir gegen R.D. ftreicht, von der Gesbirgstette des Alma Dagh oder Amanus, die von da an mehr direct gegen R. streicht. Er liegt nahe unter 36° 30' n. Br. nach Riebuhr und ift der einzige practicable und bekannte Amanus-Baß.
- 3) Der Boghas Beli-Baß, nördlicher gelegen, von keisnem europäischen Reisenden erforscht oder überstiegen; er ward nur von dem Ritab Menassit Habji Itinerar<sup>21</sup>) in der Breite des Forts Merkez auf der Berghöhe genannt, und danach von Ainssworth<sup>22</sup>) am Merkez Sui (Kara Su bei Chesney) oder dem Kersus-Fluß des Kenophon, in dessen Kartenstizze eingetragen und von ihm als Querpaß über den Amanus etwa im Barallel der Ruinen Sakal Tután beschrieben.
- 4) Ein britter Querpaß über den Amanus, nördlich vom vorigen, der von Oft gegen Best direct zum Kustenorte Bahas führt, ift nur allein von Ainsworth in seiner Kartenstizze als namenloser Sommerpaß eingetragen, der nur dann practicabel, im Binter es aber nicht zu sein scheint.
  - 5) Ein vierter Querpag ift noch weiter norblich auf

<sup>2°)</sup> W. Ainsworth, Notes upon the Comparative Geography of the Cilician and Syrian Gates, im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. Lond. 1838. Vol. VIII. p. 185. 21) Itinéraire de Constantinople à la Mecque, Trad. par Bianchi, im Recueil de Voy. et Mém. de la Soc. de Géogr. à Paris. 4. 1825. p. 104. 32) W. Ainsworth, Sketch of the Cilician and Syrian Passes, 1838, in bessen Notes etc.

Chesney's Rarte über den Amanus zu einem linken oder füdlichen Seitensuß, dem Deli Tschai, des nördlicheren Pauptstusses,
der auch Deli Tschai heißt, eingetragen; diesen Baß hat Ainsworth nicht in seiner Karte angemerkt, wol aber Chesney, obwol beide darin übereinstimmen, diesen Pauptstuß, deffen Quelle
etwa unter 37° n. Br. im südwestlichen Lause vom Amanus
herabströmt und unterhalb Roi Tschai (richtiger Tschai-Roi) sich
zum Meere ergießt, für den Binarus oder Issus-Fluß der
Alten zu halten. Colonel Chesney sieht diesen Paß als den des
Darius an, auf dem er mit seinem Deere nach Issus von Sochi
oder Omchas herzog (daher die Beischrift bei Chesney's Karte:
advance of Darius).

Roch weiter nördlich über die Quellhöhe, am Ursprung des Binarus, fast unter 37° n. Br., hat Rieperts Karte von Klein-Aften den nördlichsten der dort bekannt gewordenen Baffe auf der großen Route von Aintab und nördlich von Killis unter dem Ramen Pylne Amanides eingetragen, der in allen anderen Karten fehlt, aber schon von Rennell nach Ibn Saukal als Baffage nach Parunize eingetragen war und am wahrscheinlichsten den Rückweg des Darius nach dem Schlachttage am Iffus auf der Flucht vor Alexander M. bezeichnet (wol identisch mit Rr. 5).

6) Roch weiter nördlich hat B. Ainsworth aus bem innerften Rordwinkel der Bucht von Issus über den Ort Urzin eine Route eingetragen, welche er fast direct nordwärts laufen läßt und mit dem Ramen Straße zu den oberen Bässen des Amanus (Rood to the Upper Pass of Amanus in f. Sketch etc.) bezeich, net hat. Sie ist unstreitig die Route, welche nach Marasch führt, das nordwärts der kurdischen Gebirgskette führt, also nicht der Fluchtpaß des Darius sein konnte, der, nach Curtius, seine geschlagenen Aruppen in der südlicher gelegenen Ebene versammelte (ad Omchas, s. unten).

Rehren wir nun von diefen continentalen Bugangen biefes Ruftenrevieres, die weiter unten ihre nahere Erörterung finden werben, zu ben maritimen gurud.

#### 2) Die Rüftenfahrt nach Alexandrette.

Bon Labiflieh oder Suedieh tommend, muß der Schiffer das fturmifche Ras Rhangir (Cap Gog; engl. Ueberf. Cap Cher) des 4,500 F. hohen Rhofus, von den schönften Dochwaldungen der aleppinischen Fichte

# 1782 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 46.

(Pinus halepensis) bewachfen, boubliren, um in ben innern Gotf von Alexandrette einlaufen ju tonnen; aber febr baufig merfen bie Landwinde und oft Orfane, welche die weißicaumiaen Boaen acwaltig peitschen, die Schiffe weit weftwarte binuber gegen bas cuprifche Meer ober gegen die caramanifche Rufte. Rur erft nach Befdwichtigung Diefer oft verberblichen Sturme gelingt es, auf der glatten Spiegelflache in das herrliche Amphitheater der im Salbfreis umber auffteigenden Amanustette einzulaufen, Die mit ibrem malbreichen Gebirasabfall gegen die Deeresfeite bem no heranwagenden Schiffer den Anblid des ichonften faftgrunen Banoramas darbietet, mabrend die von ben Sturmen bis auf ben Reeresgrund aufgemubiten Bellen ihm gang mit thierifchen Leben erfüllt entgegen ftromen. Bie vor dem hafen von Beirut au Dliviere Beit (f. oben G. 442) das gange Ruftenmeer mit foleis migen Debufen erfüllt war, fo auch bier, als Eb. Rotich's am 1. Mara 1841 nach einem beftigen Orlane von Copern ber im Dafen von Alexandrette einschiffte 23). Ungablige jener glasartig. durchfichtigen Scheiben und Blafen von mildweißen, aallertartigen Membranen, der Aequora inflexa und granosa Ray, famt anderen Gebilden von Medusa aurita L. und Cassiopea andromeda, Peron, bededten bier das Deer in einem Durchschnitt von einer vollen Stunde der Durchfahrt; ein Beiden, daß eine reichbevolferte Colonie Diefer feltsamen Thiere ben Grund bes Meeres weithin bebeden mußte.

Ift das Shiff an der Rhede von Alexandrette, die in breiviertel Theilen des Umfanges ganz von schügenden Bergen umsgeben ift, in den innersten hafen derfelben eingelaufen, so liegt es hier die in dem Abstand von 1 bis 1½ Stunde ganz sicher 26), denn seit Menschengedenken, sagt Lieutn. Colonel Chesney, weiß man im hafen für die Schiffe von keiner Gesahr. Derselbe kann eine sehr große Flotte herbergen, Rriegs, wie Raufsahrteischiffe können ganz dicht am Steilufer liegen und zugleich ausladen.

Aber nur wenig wird diefer Dafen besucht, und nur von Schiffen, die mit Aleppo in Berbindung ftehen. 1830, als G. Robinfon 25) hier durchzog, ftanden nur 3 frangofische Rauffahrer-

 <sup>23)</sup> Eh. Rotichy, Eagebuch. 1. Marz 1841. Mfcr.
 24) Lieutn. Col. Chesney, Additional Mem. on the Euphrates, im Report of the Sel. Comm. of Steam Navigat. Lond. 1834. Append. p. 94.
 25) G. Robinson, Tray. II. p. 282.

foiffe von Marfeille und eines aus Liverpool vor Anter, und Rad. ladung zu erhalten war fehr ichwer, weshalb ofter die gange fysriche Rufte befahren werden mußte.

3m Jahre 1834 fand Cheenen jedoch 9 beladene Schiffe im Dafen, für Aleppo bestimmt, wohin die Baaren auf ber turgern Strafe über ben Beilan-Bag in 25 Raramanenftunden, auf Der langern über Antiodia in 30 bis 32 Stunden geforbert merben tonnten. Auch die lette muß auf dem uns befannten Bege über ben Beilan fegen, benn über bie Rette des Rhofus, jest Dichebel Rheferit, findet fein anderer, bequem gangbarer Ausweg Statt. Bom hafenort fleigt bie Raramane 3 Stunden bergan gum Beilan Bag und 3 Stunden von ba hinab gur Ebene, von wo die Route bei trodener Jahreszeit gleichmäßig am Rordufer bes Antiocia-Sees durch die Chene el-Amt bis zu ihrer Beftimmung ohne hemmung gelangen tann. Gelbft für Ramcele ift Die Beilan-Baffage nicht au feil, da fonft beladene Rameele nur felten bobere Bebirge überfteigen tonnen. Der Bagrentransport nach Aleppo mare also wohlfeil, wenn nicht die Escorten ibn vertheuerten und die nomabifden Tribus der Rurben und ber Turfomanen ber el-Amf und die meift independenten tprannifden und rauberifden Agas bes Beilanpaffes ihn toftbar und gefahrvoll Dagu tommt, daß leiber bas Clima ber Rufte bon Scanderun bom Dai bis October fo fcblimm ift, bag man wegen an großer Gefahr fur die Gefundheit fie vollig meibet; Daber ber Bafenort Alexandrette fets febr verodet, verfallen, bis auf furge Momente faft gang verlaffen wird, und nur Bootelente, Danblanger, Maulthiertreiber fich bort aufhalten, bie etwa auf Boote ober fouftige Unlandungen fauern. Doch ift Die Dalaria nur auf bie unmittelbare Dafennabe ber Stadt beschränft, bas Gebirge umber ift gang frei bavon, und felbft auf ber offenen, freien Das fenftelle, wo bie Schiffe, bie in 4 Tagen gewöhnlich von Maltha bis bieber ichiffen und dann por Unter geben, tann bas Schiffevolt obne Befahr auf ben Schiffen überfommern, wenn es nur in feine Berbinbung mit bem Sanbe tritt, wo es fofort bem besartigen Rieber unterliegen murbe. Das Dampfboot muß alfo feine Station hier nehmen und außerhalb liegen bleiben. 3mei bis brei Stunden fern von der Stadt verveftet tein Gumpf mehr bie Luft. Die Urfache ift ber Rudtritt bes Deeres; bas fieselige Ufer und ber mitgeführte Schutt verftopften die Mundung des fleinen Bergfrome, ber bier binter Diefem Borderdamme fich in weite Gumpfe

#### 1784 Beft-Afien. V. Abtheilung. H. Abfchnitt. S. 46.

ausbreitet, welche fast den ganzen Raum zwischen dem Meere und dem Fuß der Beilan. Berge den Fluß entlang eine Strecke von 1 bis höchstens 2 Stunden Breite einnehmen. Da diese Sümpse im höhern Kiveau über dem Meere stehen, so ließe sich leicht der Boden entwässern, fruchtbar machen für Cultur und das Clima verbessern. Bas längst von Berständigen eingesehen war, wurde unter Ibrahim Bascha's Regiment durch den Ingenieur Martinelli auszusühren angesangen; die türkische Regierung hatte alles wieder in den alten Sumpf zurückinken lassen.

Mucher Elop 26), ber im 3. 1832 bier mar, ale biefe Aus. grabung unter Leitung bes frangofifden Confuls ausgeführt werben follte, wogu alles Boll gegwungen murbe, bemertte, als er ben Ort jum zweiten Dale befuchte, daß die Arbeit ju unvollfommen ausgeführt mar und ber Binter Alles wieder gufchlammte; bod batte ber Umfang ber Morafte icon etwas abgenommen, die man bort vielen fpringenden Quellen gufdrieb. Dan hoffte boch noch auf einen vollftandigen Erfolg, wenn man nur fortführe, und Ibrabim Bafda ficherte allen bortigen Anfiedlern auf 3 Jahre Freiheit von allen Abgaben gu. Da man an ber gangen Rifte entlang eine große Menge von Balmen obne alle Cultur begeti. ren fab, fo tonnte man baraus foliegen, bag bier einmal bas Land febr wohl cultivirt gewefen; freilich gaben fie jest nur folechte Arachte. Dan fagt, fruber habe man nichts von dortigen Moraften aewußt, auch fieht man an vielen Stellen, die biefes gu befidtigen ideinen, noch Ueberrefte von Forts und von funflichen Dammen und Graben, die gegen bas Deer au gerichtet find.

Im Often des Golfs von Alexandrette erheben fich die bicht- und dunkelbewaldeten Borberge des mächtigen, noch unerforschten Amanus, während die Gestade nach Suden bin einen schmalen Saum zwischen Meer und Gebirgsland bilden, an dem die enge Felsenstraße zum Beilan-Baß vorüberführt, wo ein einziges Linienschiff, das hier auf einem besten Anterplaze stationirte, den Durchgang einer ganzen Armee mit seinen weitreichenden Artilleriesalven verhindern könnte. So schmal wird hier die Userseite, daß am Ende nur noch wenige Rlaster für die unter den schroff ausgethürmten, hie und da überhängenden Felsen übrig bleisben. Im Rorden und Rordwesten des Golfs erhebt sich in einiger

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Aucher Eloy, Relations de Voy. en Orient. Paris, 1843. l. p. 80, 164—166.

Ferne, durch den Meeresspiegel und die niederen Borboben getrennt, die majestätische Taurustette, Ansang März bis in ihr zweistes Drittheil herab noch tief mit Schnee belagert, und hat das Ausschen eines breitstigenden Gebirgsstods, in ganzen Kettenabsschutten sich bis zu 9,000 und 11,000 Just über das Meer ersbebend.

Im Marz 1841 waren die unter Ibrahim Pafcha und von dem englischen Consulate unter seinem Schutz ausgerichteten Magazine, durch welche der Pasenort in einige Aufnahme zu kommen geschienen, durch türkische Berstörung schon wieder niedergebrannt und in Trümmer gelegt; nur eine Polzhütte war für die Sandelseleute in Aleppo durch den öftreichischen Consul für ihre Agenten daselbst von Reuem errichtet worden.

Am 13. April 1848 landete bier Eli Smith 27) und fand den Sandbefig ber Umgegend wieder in den Banden ber turtifden Ariftocratie, einiger turtifden Bens, von ber Ramilie Abbur. rabmans, die in Beilan wohnten, wie auch bem Dutefellim Diefes Ruftenbiftricts, ber unter bem Bafca von Abana ftebt. alfo nicht mehr jum fprifchen Bafchalit von Aleppo geborte. In ben brei bedeutenbften Ortschaften Diefes Diftricts mit Scanberung maren nur 250 mannliche Bewohner anfaffig, alfo bochtens 1,000 Seelen auf fo weitem Umfang, eine traurige Ginobe! Doch außer diefen Dohammedanern auch noch Rafairier, beren Rabl unbefannt, in ben Dorficaften Scanderun. Bang obne eigenen Sandel, hat Diefer Ort nur einige Agenten ber Alephiner Raufleute, welche für fie die Ausfuhr nach naben und fernen Orten beforgen, beren Berth fich auf 9 Millionen France belaufen follte, Die Einfuhr 11/2 Million. Es ift alfo blos der Bafenort für Aleppo und feine Agenten. Um 15. April jog Eli Smith Dittags von bort ab, auf bem Bege durch bie nur 1/2 Stunde breite sumpfige Ebene, ber gur Seite eine trodene Schlucht mit dem Bfabe allmalig bergan burch meift unangebautes, bufchiges Sand führt, bis er nach 4 Stunden langfamen Marfches ben Bergort Beilan erreichte, wo er am 16ten Sonntags Rafttag hielt.

3) Der Gebirgspaß und Ort Beilan.

Beilan ift nach E. Smith ein rein türkifcher Ort, bis auf 80 bis 100 armenische Familien, die ihre Muttersprache

<sup>27)</sup> Eli Smith, Routier. 1848. Mfcr.

beibehielten und eine Kirche und Anabenschule hatten. Ein aus Conftantinopel verschriebener Briefter war wit 1,500 Biaftern (90 Thir.) Gehalt jährlich an der letteren angestellt, der die Schule mit von den Eltern falarirten Lehrern lettet. Zwischen Beilan und der nördlichen Stadt Marasch (in Rord. Best von Aintab) wohnen keine anderen Armenier. Ber aus Sprien, mit seinen Steinhäusern, platten Dachterraffen oder Kegeldoms, kommt, dem fallen hier die ersten Golzhäuser mit den schrägen Ziegelbächern besonders auf, die ein Zeichen häusiger Regenguffe vom Reere her sind.

Bom Orte Beilan hatte Eli Smith noch % Stunden bergan zu fleigen, um die obe bes Baffes Beilan zu erreichen, von wo sich der Beg über Rhan Karamurt füdwarts wendet, den isolirten Berg Apufchtei, der noch zur Amanustette gehört, links oder öftlich liegen laffend, von wo der Blick in die weite Chene el-Amt hinabfällt und über den Spiegel des Al Denzis hinvegschweift zu den kurdischen Bergen, von denen der Afrin herabkommt.

Diefer Aufweg von Scanberun nach Beilan wird von unferm deutschen Raturforscher 28) noch etwas genauer characterifirt. Die weiten falgigen Morafte ber Rufte, Die man paffiren muß, find durch ibre Erhalationen, welche die bartnadiaften Rieber ergengen, gefürchtet; bennoch fteben um fie berum noch butten ber Gingeborenen, die aus roben Relbfteinen mit Schlamm gufammengebaften und mit Schilfbachern von feltfamer Bauart gebedt finb, welche man dabr tor, Stierruden, nennt, wegen ihrer feilen Abichuffigfeit, ben Dachern beutscher Dorfer abnlich. Auf einem aus Stei nen bober aufgeschütteten Dammwege fleigt man bie lehmigen Borberge allmälig binan. Roch entlaubtes Geftrauch batte nur bie und ba awifden fich Gruppen von immergrunen Giden, bis nach ber erften Stunde farten Rittes man unter Die Richtenwaldungen von Pinus halepensis und Pipus sylvestris anlangt. Unter ben nur febt gerftreut ftebenben Robren blübten bie erften Arüblingefrauter, eine niedrige Ciftrofe (Cytisus) mit rother Blume und auch eine Ophrys-Die hohen, folanten Straucher bes Erbbeerbaums (Arbutus andrachne) gieren mit ihrem glangend grunen, erotifchen Blatte und ihrer roth braunen Rinde die Abbange; ber Jubat.

<sup>20)</sup> Th. Rotfchy, Tagebuch, 1. Mary 1841. Mfcr.

baum (Cercis siliquastrum) mit feinen gabllofen Bluthen machft eben dafelbft in Renge.

Gine Stunde vor Beilan fangt eine Schieferformation in fentrechten, schmalen, malerisch gruppirten Schichten an; der Wieg ift mubsam durch den Felsen auf einem fich immer mehr ers hebenden Joche durch Menschendand hindurchgehauen; an seiner westlichen Seite kurzt fich der wildbrausende Gebirgsbach hinab gegen die Meeresseite. An ihm folgt man immer hin, bis nach 5 Stunden mäßigen Rittes auf Maulthieren die Ortschaft Beilan erreicht ift.

Obwol die enge Kluft ju beiden Seiten des Gebirgsbaches nur wenig Raum fur eine Ortschaft geftattet, fo hat man über bem braufenden Strome doch an geeigneten Stellen febr malerifche Polgbaufer mit Altanen gegen die Stromfclucht aufgebaut, Die von ber Boblhabenbeit ber Bewohner ein Bengnif geben. fconften Bohnungen bat fic bier ber englifde Bicerefibent Dr. Depffe in Alexandrette als Commerfit erbaut, um bem Ries berelima ber Riederung auszuweichen. Die gange Ortichaft, Die fich an ber Beftfeite bes Bergftroms weiter ausbehnt, liegt auf Dem Rordabhange bes niebrigften Baffes, ber über ben Ruden bes Amanusausläufers gegen Guben aus bem Golf nach ber ganb. Bom Orte aus hatte Rotichy am Morgen seite binäberführt. Des 2. Marg febr bald bie Culmination der Baghobe erreicht; ber Beg an beffen Gublehne geht fteil hinab, ift mit niedrigem Laub. bolg und jungem Radelholg bewachfen. Durch einen weiten, fic nach Dft und bann nach Gud wendenden Dohlmeg verläßt man Dies Gebola und mit ibm bas Gebirge, benn bon bier fentt fic Die Bobe nur gang fanft und allmälig binab gum See von Antiodia ober jum Rhan Raramurt ber Rurben. Diefe fanften Borlande maren noch in Folge bes unter ben Megpptern gewonnenen Aufschwunges ber Agricultur auch unter Rafairiern und Rurben in liebliche, grunende Fluren mit gelbfruchten verwandelt, Die bald wieder unter turtifder Berrichaft veroden mußten. breitet fich bis in unabsehbare Ferne die aleppinische Doche flade aus.

Denselben Beg legte M. Kinneir von Scanderun im Jahre 1814 29) über die romantische Berglehne nach Beilan gu-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Macd. Kinneir, im Journ. through Asia Minor etc. Lond. 8. 1818. p. 146.

## 1788 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

rud und fand bas malerifch gelegene Stadtchen ju beiben Seiter bes Bebirgeftrome über beffen raufchenben Cataracten bangent, jebes Saus mit feinem Springbrunnen, mit Beinreben unt Dis baumen reigend umgeben. Die fleine Stadt fcbien fich unter ibrem Dauptling fehr mobl gu befinden, ber in Rebellion fich gegen bie bobe Bforte aufgelebnt batte, und flets barauf geruftet wir, eine Attade bes Bafcha von Aleppo gurudjufchlagen. Lage biefes Gebirgeorts auf ber Grenze zweier Bafchalite, in Sprien und Rlein-Afien, bat feine Priegerifden und meift raubenifchen Bebirgefürften von jeber ju Rebellionen verleitet, ba fie in nerbalb ber Reften 30) bes fcwer auganglichen Amanus meift un beffegbar maren, und von jeder Obergewalt fich unabhängig erfel-Dabin bat fich auch von jeber manche angefebene ten tonnten. türfifche Ramilie gurudgezogen, theile bes tubleren Climas, bet trefflichen Baffers und ber gefunden Luft wegen, mehr noch, wei fie ba freier von ber Rucht bes Gouvernements und ber Baidet leben fonnten.

Im Jahre 1832 erfocht Ibrahim Bafcha am 29. Juli. nachdem er Aleppo besetzt und die türfische Armee sich über den Beilan. Baß zurückgezogen und in Beilan ihr Pauptlager ausschlagen hatte, durch geschickte Manoeuvres einen vollkändigen Sieg im Beilan. Baß über die Türken, die dann ihre Flucht bergab über Scanderun nach Cilicien nehmen mußten, wodurch der Bicertonig Mehmed Ali nun der Herr von Sprien blieb. Alezandrette mit dem ganzen Lager und aller Beute, mit vielen Kanonen und gefüllten Broviantmagazinen des türfischen Deeres siel in die Pände des Siegers; längs der Küstenebene, weiter nordwärts dem einstigen Schlachtselde von Issus zwischen Alexander M. und Darius, sielen noch manche Cavalleriegesechte vor, die die türfische Armee sich in die Gebirge des hohen Taurus hinter die cilicischen Basse zurückzog. Der französische Marschall 31) hat, als Militair, diese Begebenheit genauer auseinandergesetzt.

<sup>30)</sup> Eine solche über ben Khan Karamurt im Amanne gelegene, icht wilbe Bergseste siehe bei Bartlett, Tab. p. 57, in La Syrie bi Fisher. London. Tom. III.
31) Voy. du Maréchal Duc de Raguse. Bruxelles, 1838. T. II. p. 269.

4) Die Terrain Berhaltniffe ber Ruftenfrede im Allgemeinen und ihre hiftorifden Begiehungen gu ben Rriegeberichten ber alteften Beit.

Aber an allen Beiten ift bas Terrain biefes Ruftenftriches ju enticheibenben Schlachten geeignet gewesen, welche bas Schicksal von Sprien und Rlein-Afien bestimmen mußten, von der Racedonier und Achameniden Beiten ber bis auf die Gegenwart. In diefer Beziehung hat Colonel Com. Callier, ber als irangoficher Ingenieur Die Feldguge ber Aegypter begleitete, wol ben genaueften Bericht über beffen Buftanbe in ber Gegenwart abgeftattet, nachdem viele bivergirende Anfichten gur Ertlarung bes berühmten Schlachtfeldes ju Iffus feit Arrians und Curtius Beiten bis auf 3. Rennell, Rinneir, Ainsworth, Chesney. Sallier und Andere für die früheften macedonisch perfischen Betebenbeiten aufgeführt murben, Die wir jedoch bier nicht au critifis en baben, ba une bie Grundlage bagu, nämlich eine genauefte geonetrifche Aufnahme des Ruftenftrichs, leider noch fehlt, ohne welche ine Entscheidung in einem so complicirten Terrain unmöglich ercheint. Die große Schwierigkeit, welche mit einer folchen verbunen ift, geht schon aus dem hervor, was wir an einem andern Orte Erdt. 1fte Aufl. 1818. Th. II. S. 463-464) darüber berührt bas en, baber wir auch bier nur bei allgemeineren Bemertungen feben leiben und gumal nur bei ben Buftanden ber Gegenwart und ben gonumentalen Bezeichnungen der Bergangenheit durch Menschenand, bis dereinft eine genauere Aufnahme Diefer Localitaten fattefunden, die wir bis jest nur in unseren Karten hypothetisch auflegeichnet finden. Wir haben uns baber vorzüglich nur auf die eften Berichte ber Augenzeugen ju ftupen, fo verfchieben auch ibre Inficten gur Erflarung bes Alterthums ausfallen moaen.

Cprus des Jüngern Transportflotte, fagten wir, landete einft Xenoph. in Cyri Exped. I. IV. 1) in dem damals (400 3abre or Chr. Geb.) wichtigen Dafen ber großen Banbelsftabt Iffus. er famt ber Stadt heute nicht mehr exiftirt. Breites Moraftland edt ibn gegenwärtig ju (nach Riebuhr bei Ofeler ober Juger). Der enge Meerpag, eine Urt Thermoppla, den Zenopbon nit bem Beere bes Cyrus und feinen Behntaufend burchzog, ift est nicht mehr enge, fcheint fcon, 400 Jahre fpater, ju Stras o's Beit aufgeschwemmtes Flachland gewesen gu fein, und ift geenwärtig breite Plaine. Zwei Tagemärsche in Gub von Isius

## 1790 Beft-Aften. V. Abtheilung. Il. Abfonitt. S. 46.

lag ein zweiter hafen, voll phonicischer handelsschiffe, wo einst die Stadt Myriandros (nahe den Ruinen eines Castells und det Jacobbrunnens), sest mit mehr als 2 Stunden langer, angeschwemmter, morastiger Sandplaine gefüllt. Ihre hasenstelle scheint in die durch Borsprünge gesicherte Localität des hafens von Alexandrette vorgeschoben zu sein.

Zenopbone Befdreibung biefes Ruftenwegs, die als bie als tefte allen anderen ber fpateren Beiten gum Grunde liegt, laffen wir bier turg vorausgeben (Cyri Exped. I. IV. 1). Eprus ber Bungere, fagt Benophon, lagerte am Byramus-Rluß, ber Die Breite von einem Stadium (an 600 guf) hat. Bon ba racte er in 2 Tagemarichen burch 15 Barafangen nach Iffne bor, Die auferfte Grenzftabt Ciliciens, am Deere gelegen, febr Rart bevollert, groß und reich. Dier fliegen 85 Schiffe aus bem Belovonnes und 25 von ben Megbytern ju feinem Deere, bas bier 3 Zage raftete. Die Schiffe tamen bis bicht zu feinem Bette beran. Bon bier 5 Barafangen weit rudte er in einem Zagemariche au ben eilicifden und fprifden Baffen vor (ent nedag rif Kilenlug nat the Evolus, Xenoph. I. IV. I. c.). Es waten zwei Caftelle, eines gegen Cilicien, bas anbere gegen Sprien geftem jum Cous bes perfifden Ronigreiches. 3wifden beiben Caftellen, bie, nach Renophon, 3 Stabien (1,800 Ang) anseinanderlagen, fief ber Rarfos (o Kapoos, ein Blethrum breit, ebendaf.) binburd, und biefe Strede tonnte nur mit Gewalt überfdritten werben, benn ber Uebergang mar febr eng, die Manern reichten bis an bas Reer und oberhalb maren die Reletlippen unguganglich, fie reidten bis an die Thore beider Caftelle, und um mit Gewalt biefe Baffage ju burchbrechen, batte Cprus bier feine Schiffe mit Trubben ber Schwerbewaffneten an ber Rufte aufftellen laffen. Aber et tam gu teinem Gefecht, benn ber Befehlshaber ber Berfer, Abrocomns, hatte fich auf die Rachricht von Cyrus Antunft in Citicien bon ba mit feiner ftarten Befagung fcon gurudaegogen. Go fdritt Chrus in einem Tagemariche 5 Barafangen weiter fort nach Dr. rianbros, bas Bhonicier bewohnten; ein Emporium, bict am Meere gelegen, mo viele Transporticbiffe ibre Station batten. Dier raftete Chrus Deer 7 Tage. Dier fchiffte ein Theil ber Grieden in die Beimath gurud; die Behntaufend aber mit Zenophon folgten bem weitern Buge bes Berfer-Surften, ber bon bier unftreitig uber ben füblichen Beilan-Baf in 4 Tagemarfchen (nad 25 Barafangen) feinen Marfc gum Chains (Ruweit, f. oben G. 1614) fortfette.

Col. Calliers Terrainbefdreibung 32) beffelben Ruftenwegs, wie er fich gegenwartig fiellt, ift folgenbe. Bom Rban Rara. murt (f. oben G. 1150, 1607), am Offuge bes Amanne, fest man über einen Bergftrom, bem gur linten Seite fich die Ruinen ber alten Templerburg Bagra, Die beutige Bagras, erhebt 33). Ein windender Bfad burchfest von da mehrere Borfprunge ber Bergfette (jum Rhofus gehörig) und führt gum boben Col, ber als Bag jum Golf von Iffus führt. Das Gebirge nimmt bier febt icone, pittoreste Rormen an, wo eine tiefe Gebirgeichlucht. auf beiben Seiten von boben Gebirgefetten dominirt, vom Berg-Arome burdraufdt wird, ber, von fleilen Relswänden eingefoloffen. ben Ort Beilan burchzieht. Bon ba eilt er binab gum Deere, wo ihm gur Geite die Moraftebene fich ausbehnt, an beren Bagelboben ber Beg binabführt zwifden gerftreuten Gutten, Schilfen und einzelnen Balmen, die bas Dorf Scanberun ober Alexan. brette umgeben, bas an ber Stelle bes alten Alexandria, zard Tovor (bei Ptolem. V. XV. fol. 137), liegen foll. Rur Rufnen eines forte und einige Thurme, mahricheinlich aus dem Dittelalter ober von Rreugfahrern, find Die einzigen noch fichtbaren Ueberrefte aus fruberer Beit; nichts ift aus Alexanders M. Beit übrig, Der bie große 3bee hatte, hier ein Emporium fur ben Bertehr bes Orients mit Europa ju begrunden, wie ju Alegandria in bem Ribelta mit Acappten. Dier lagerte Alexander mit feinem Deere per bem Schlachttage am 3ffus.

Die bentige Alexandrette (b. i. Rlein-Alexandrien) liegt am füblichen Ufer bes Golfe von 3fine, am Rorbende ber fleinen Blaine, Die fich bier awifden dem Deer und dem Auf der Berge ansbreitete; 3 Stunden gegen G.B. von ba follen Ruinen am Meere Die Lage ber phonicifchen Stadt Myrianbros bewichnen (f. oben G. 34, auch auf Col. Chesney's Rarte eingetragen), welche Colonel Callier aber nicht felbft befuchen fonnte, benn er febte nun feinen Beg nordwarts von Scanderun weiter fort.

Eine balbe Stunde vom genannten Orte frummt fic bie Rafte in Bogen nach bem Bergauge ber Amanustette bin, welche Die Duffifte begrengt; 6 Dilles weiter tritt bie weftliche Rlippe

tabul. Castle in Mount Amanus.

<sup>32)</sup> Col. Com. Callier, Voyage en Asie Mineure, in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. 2. Sér. 1835. T. III. p. 241-252.
31) 36re Abbilbung fiehe bei Bartlett, La Syrie. Vol. III. p. 57,

bicht an bas Meer beran, bie fo Reil abfallt, bag ber Beg über fle binwegfteigen muß. Un biefem Engpaß, fagt Col. Callier, febe man Refte von Bauten eines Schloffes und von Thurmen, bie au einer Bertheidigungelinie gebort au baben ichienen (frührt von porüberfahrenden Schiffern die Jonas-Bfeiler genannt). 3enfeit tritt ein Eleiner Rluß aus einer engen Relsichlucht (wol ber Rara Su auf Chesnen's Rarte), an beren Austritt am Auf bet Reilen Berge, ber fich bis jum Deere fortgiebt, man gerftorte Thurmrefte mabrnimmt. Diefe Stelle balt Callier enticieben für bie ienige ber von Renophon ermahnten cilicifchen und fprifden Baffe mit ben 2 Caftellen, Die 1.800 Ruf auseinanderlagen, amifden benen ber Rarfos-Fluß (ber jest auch Mertes heißt) babingeg, welcher bemnach ber beutige Rara Su ift. Er grundet biefe An. ficht noch auf die Diftang bon da bis ju ber füdlichen Driane brus, die fehr gut mit Arrians Befchreibung vom Durchmarfde Alexanders M., der bor der Schlacht in Mpriandrus lagerte, aber einstimmt (Arrian, de Exped, Alex, II. 5-12).

Rordwarts vom cilicischen Baß (dem nördlichsten der bei den Castelle), wie Zenophon ihn nennt, der bei Arrian nur schlechtweg unter dem Ramen "der Bässe" (ὁπερβαλών τὰς πύλας, Arrian. II. c. 6) bezeichnet ift, bemerkt dieser Autor doch schon, daß sich von da aus die Berge allmälig mehr und mehr vom Meere entsernen, und au der erweitertsten Stelle erblickte auch Callier die Ebene, den Fluß und die Berge, welche auf das Bollfändigste der Beschreibung Arrians von dem Schlachtselbe bei Issus zwischen Alexander M. und Darius Codomanus (Arrian. II. c. 8—10) entsverden.

Am rechten Ufer bes dortigen Flusses (unfreitig bes Binarus bei Arrian, Ilivapoc, jest Deli Tschai, der aber, nach Chesney 34), aus zwei Armen besteht, die beibe diesen Ramen sübren, von denen aber der nördlichere oder rechte Arm der bedeutendste zu sein scheint, der aus den größten Armmungen der Amen nusschluchten hervortritt) erhebt sich ein Tumulus, wie so häusig in der Rähe von Schlachtselbern, der bei näherer Untersuchung wol als Grabstätte der damals in der Schlacht Gefallenen Ausschlüsgeben möchte, die aber noch nicht versucht ist, denn 2 Altare wurden zu Ehren der in der Schlacht Gefallenen und ihres Grabbügels

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) C. Chesney, Map of the River Euphrates with the Cilician Taurus etc. 1849.

unter feierlichen Opfern am Pinarus errichtet (Cic. ad Famil. XV. 4, ed. Freinshem; Curtius. III. 12, 17).

So wie man von ba weiter nordwarts bas Innerfte bes Golfs von Iffus erreicht bat, fenten fich auch die boben und bisber fteilen Gipfel ber Amanustette in dem Maage, wie fie fich vom Meere entfernen, und das Geftabeland wendet fich vom Rorden ploblich mit feinem Ufer gegen Beften, dominirt von einer Reibe niedrer vulcanifcher Sugel, Die ohne alle Begetation geblieben. Erft hinter biefem Sugelzuge breitet fich die weite cilicifde Borebene langs bem Deere gegen G.B. aus, welche vollig unbewohnt ift, beren burchziehende Raramanen fehr häufigen Ueberfällen von Raubhorden unterworfen find. Gin öfter troden liegendes Rlugbette durchschneidet fie. Folgt man diefer ganglich verlaffenen Ruftenftrede gegen G.B. 6 Stunden weit, fo erreicht man endlich Das Caftell von Upas, bas auf einem Relfen gelegen, ber vom Reere befpult und von der Bay von Apas umgeben ift, in die fich der Dichihan (Byramus bei Arrian. II. 5) ergießt. Bier baufeten einige turtomanische Familien mit ihren Beerben, Die fic forgfältig in dem Caftell gegen die Attaden von Raubern und Mordern einschließen und jede Racht auf den Mauern ihre Bachter ausftellen, um jedem Ueberfalle gubor gu fommen; weshalb auch bem Fremben hier ber Gintritt nicht leicht ift. Erft jenseit bes Dichihanfluffes auf feinem rechten Ufer liegen Die Orte Goli, Tarfus, Mallos, die durch Aleganders M. Feldzug nach 3f. fus und jum bafigen Schlachtfelbe, beffen Siege in gang Borber-Affen einen gang andern Bang der Culturentwidelung herbeiführten, und welche fcon fo fruhzeitig gefeiert murden. Bir halten bafur, baß es hier am geeignetften fein wird, aus Arrians trefflicher Ergablung jener großen Begebenheit die geographifchen Baupt-Daten hervorzuheben, welche nun nach ber überfichtlichen Renntniß ber Ortsgelegenheit ihren hiftorifchen Entwidelungsgang, wie es uns icheint, jur vollftandigeren Rlarbeit bringen, ale dies felbft von einem St. Croix gefchehen, ben Schloffer 35) (ber leiber, wie er felbft fagt, "alle bergleichen", nämlich geographifche, Localverhaltniffe mit Unrecht vornehm gur Seite liegen lagt) für fic an Diefer Stelle fprechen macht. Das Lehrreiche bei Enticheis bungen diefer Art im Gange der Beltgefchichte ift es boch eben, wie ber menfchliche Beift fich auch ber bon ber Ratur gegebenen

<sup>3&</sup>quot;) Fr. Chr. Schloffer, Weltgesch. Bb. I. 1815. S. 169, Rote. Ritter Erbfunde XVII. ETTI

# 1794 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 46.

Grundlage für feine Zwede ju bemächtigen lernt, nämlich bie Runft der Strategie, in der Alexander Meifter war, an ber Darius Beltmacht icheiterte.

Alexander verließ Tarfus, wo er fich von feiner gefährlichen Rrantheit (Curtius III. 6) erholt hatte, ließ feine Reiterei ben bi recten Beg burch die Ebene jum Byramus nehmen, er felbe, von feinem Gefolge begleitet, ging über Degarfus, wo er ber Minerva ein Opfer brachte, nach Dallos, um auch bem weiffagenben De ros Umphilochos (Strabo XV. 676) ein Reft gu feiern. Er wollte ben Frieden unter ben parteifuchtigen Burgern Diefer Stadt ber ftellen, die ale Colonie der Argiver von ibm, der fich felbit einen Bertommling ber beraflidifden Argiver nannte, febr mobimollend behandelt wurde. Dier bei den Malliern erhielt er die Botidaft, bağ Darius fein Lager auf ber Oftfeite bes Amanus gu Codi (εν Σώχοις, bei Arrian. de Exped. Alex. II. 6-12) verlager habe. Sogleich brach Alexander mit feinem Beere auf, und in 2 Tagemarichen rudte er raich burd bie bicht am Strande liegen ben Engraffe (ὑπερβαλών τὰς πύλας) bis Mbriandros bor, au Stadt, wo er fein Lager nabm. In Diefer Racht überfiel ibn (Enbe October) einer jener bort gewöhnlichen Berbfiffurme mit furchtbarem Ungewitter und Regen.

Indes, fagt Arrian, hatte Darius Codomanus bisher in ber freien, offenen Chene zu Sochi gelagert, wo für feine zahllese Reiterei ein bequemer Raum war.

Der Rame Cochi tommt fonft nirgende bei ben Alten vor; er bezeichnet indeß offenbar eine Lagerftatte, mas bisber überfeben murbe, in der beutigen " Chene el-Amt" (flebe oben G. 1613. 1617 u. a. D.), weil diefe auch nur zwei Tagemariche (wie Arrian, II. 6, fagte) von ben affprifchen Bylen (nulor ror Acorolwe) fern mar. Curtius, ftatt Sochi, bas Lager bes Darius por der Schlacht, wie Urrian, ju ermahnen, fagt, bag Darine nach ber Schlacht auf ber Flucht über den Amanus ben Ueberref feines gefchlagenen Beeres, 4,000 Dann Truppen, wieder in Duchas versammelte (Curtius R. IV. 1, 3: Omchas deinde pervenit, ubi excepere eum Graecorum quatuor millia etc.), um mit dib fen den Guphrat gu erreichen. Die gewöhnliche Unnahme ber Ibentitat beiber Localitaten ift gwar nicht nothwendig, aber bod mabricheinlich, bag er im ju Cochi verlaffenen Lager junicht wieder feine Truppen fammeln tonnte. Bir zweifeln nicht daran, daß Curtius hiemit den antil einheimifchen und auch bis

heute noch fortbestehenden Ramen der Ebene el-Amf oder el-Umf bezeichnete, welche zur Flucht der Reiterei eben die geeigs netste Straße ohne Demmungen 36) darbot (als ein Αμύκης πε-δίον bei Polybius, f. oben S. 1612).

3. Rennell hielt die Lage von Derbeffat37) für die der alten Sochi am meisten entsprechende, ein Ort, der nach Abulsseda gegen 4 bis 5 Stunden in R.D. von Pagra liegen soll, aber von teinem Augenzeugen der neueren Zeit besucht worden ift. Danach hat Ainsworth38) in seiner Karte Sochi als identisch mit Derbestat eingetragen.

Rach Ibn Schine liegt Schloß Derbeffat am Fluß Rahr el-Eswed, am Oftsuße des Lotham (d. i. Amanus), welcher bei Türken hier Rifil Dagh, bei den Arabern Oschebel el-Ahmar, der rothe Berg, heiße. Der Eswed, d. i. schwarzer Fluß, iheiße auch Relend; derselbe theile sich in 2 Arme, der große und der kleine Melend, welcher bei Türken auch Kara Tschai oder Kara Su heiße (s. oben S. 1619: der obere Kara Su)39).

Statt bier ju Sochi, wie es Abficht der Berfer gemefen mar, den aus Cilicien beranrudenden macedonischen Feind zu erwarten, ben icon ber Schwarm ber Bunberttaufenbe ber perfifchen Reiterei auf offenem Blane von allen Seiten ber batte erdruden tonnen, befprachen bie griechifchen Ueberlaufer und fcmeichlerifchen Rathgeber ben unerfahrenen Darius, bas langfame Borruden ber Macebonier, die fich fo lange in Cilicien verweilt hatten, gefchehe aus Aurcht vor ber Berfer Uebermacht. Dit größerer Rubnheit als Besonnenheit verließ daber ber Ronig feine fo gunftige Stellung im Blachfelde und überftieg ben Berg in den Amanifchen Pforten (τάς πύλας τάς 'Αμανικάς καλουμένας), welche nur den Bag von Beilan ober vielmehr einen noch nordlicheren Querpaß über die Amanuskette bezeichnen konnen. Rur den füdlicheren Beilan-Baß tennen wir genauer; ein nördlicherer am obern Rara Su aufwarts (f. oben S. 1617) führt auf birecter Strafe bom Euphrat über Aintab und Rillis durch den Amanus gum

 <sup>3</sup>e) Q. Curtius R. ed. J. Mützell. Berlin. 8. 1841. p. 168, Note.
 31) J. Rennell, Map of the Retreat of the Ten Thousand, in f. Illustrat. p. 815; Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 120.
 39) W. Aineworth. Sketch of the Cilician and Syrian Passes.

<sup>1838,</sup> in Lond. Geogr. Journ. Lond. 8.

Beiträge zur Geogr. Rorbsviens, in Denficht, ber Kais. Acab. der Wissensch. Bhis. Gl. Bien. Bb. III. 2te Abth. 1852. 6. 31.

## 1788 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

rud und fand bas malerifch gelegene Stadtchen zu beiben Seiten bes Bebirgeftrome über beffen raufdenden Cataracten baugenb. jedes Baus mit feinem Springbrunnen, mit Beinreben unt Dbf baumen reigend umgeben. Die fleine Stadt fcbien fich unter ib rem Bauptling febr wohl zu befinden, der in Rebellion fich gegen Die bobe Bforte aufgelehnt batte, und flets barauf geruftet mar, eine Attade bes Bafcha von Aleppo gurudgufclagen. Lage biefes Bebirgsorts auf ber Grenze ameier Bafcalife, in Sprien und Rlein-Aften, bat feine friegerifden und meift rauben fchen Bebirgefürften von jeber ju Rebellionen verleitet, da fie innerhalb ber Reften 30) bes ichwer guganglichen Amanus meift un befienbar maren, und von jeder Obergewalt fich unabhängig erhab Dabin bat fich auch von jeber manche angesehene ten fonnten. türfifche Ramilie gurudgegogen, theils bes tubleren Climas, bes trefflichen Baffere und ber gefunden Luft megen, mehr noch, weil fie da freier von der Bucht des Gouvernements und der Baidas leben tonnten.

Im Jahre 1832 erfocht Ibrahim Bascha am 29. Juli, nachdem er Aleppo besetzt und die türkische Armee sich über den Beilan-Baß zurückgezogen und in Beilan ihr Hauptlager ausgeschlagen hatte, durch geschickte Manoeuvres einen vollständigen Sieg im Beilan-Baß über die Türken, die dann ihre Flucht bergub über Scanderun nach Eilicien nehmen mußten, wodurch der Bierkönig Nehmed Ali nun der Herr von Spriem blieb. Alexandrette mit dem ganzen Lager und aller Bente, mit vielen Kanonen und gefüllten Broviantmagazinen des türkischen heeres siel in die Hande des Siegers; längs der Küstenebene, weiter nordwärts dem einstigen Schlachtselde von Issus zwischen Alexander M. und Darius, sielen noch manche Cavalleriegesechte vor, dis die türkische Armee sich in die Gebirge des hohen Taurus hinter die cilicischen Bässe zurückzog. Der französische Marschall 31) hat, als Militait, diese Begebenheit genauer auseinandergesett.

<sup>3°)</sup> Eine solche über ben Rhan Karamurt im Amanns gelegene, icht wilbe Bergfeste siehe bei Bartlett, Tab. p. 57, in La Syrie in Fisher. London. Tom. III.

31) Voy. du Maréchal Duc de Raguse. Bruxelles, 1838. T. II. p. 269.

4) Die Terrain Berhaltniffe ber Ruftenftrede im Allaemeinen und ihre biftorifden Begiehungen gu ben Rriegsberichten ber alteften Beit.

Aber gu allen Beiten ift bas Terrain biefes Ruftenftriches ju enticheibenben Schlachten geeignet gewesen, welche bas Schicksal pon Sprien und Rlein-Alien bestimmen mußten, pon ber Macedonier und Achameniden Beiten ber bis auf die Gegenwart. In diefer Begiebung hat Colonel Com. Callier, ber als frangofifcher Ingenieur die Reldzüge ber Aegupter begleitete, wol ben genqueften Bericht über beffen Buftanbe in ber Gegenwart abgeftattet, nachdem viele bivergirende Unfichten gur Ertlarung bes berühmten Schlachtfelbes ju Iffus feit Arrians und Curtius Beiten bis auf 3. Rennell, Rinneir, Mineworth, Chesney, Sallier und Andere fur Die fruheften macedonifch perfifchen Beiebenbeiten aufgeführt murben, die wir jedoch bier nicht gu eritifien baben, ba une die Grundlage bagu, namlich eine genauefte geonetrifche Aufnahme bes Ruftenftrichs, leiber noch fehlt, ohne welche ine Entideidung in einem fo complicirten Terrain unmöglich erdeint. Die große Schwierigfeit, welche mit einer folden verbunen ift, geht icon aus bem bervor, was wir an einem andern Orte Erdf. 1fte Aufl. 1818. Th. II. S. 463-464) darüber berührt baen, baber wir auch bier nur bei allgemeineren Bemertungen fieben leiben und gumal nur bei ben Auftanben ber Gegenwart und ben nonumentalen Bezeichnungen ber Bergangenbeit burd Menichens and, bis bereinft eine genauere Aufnahme Diefer Localitaten fattefunden, die wir bis jest nur in unferen Rarten bypothetifch aufezeichnet finden. Bir haben uns daber vorzüglich nur auf bie eften Berichte ber Augenzeugen ju ftuben, fo verfchieben auch ibre Inficten gur Erflarung bes Alterthums ausfallen moaen.

Corus bes Jüngern Transportflotte, fagten wir, landete einft Xenoph. in Cyri Exped. I. IV. 1) in dem damals (400 Jahre or Chr. Geb.) wichtigen Dafen ber großen Banbeleftabt Iffus, er famt ber Stadt heute nicht mehr existirt. Breites Moraftland edt ibn gegenwärtig ju (nach Riebubr bei Dfeler ober Jug-Der enge Meerpag, eine Urt Thermoppla, ben Zenopbon er). git bem Beere bes Cyrus und feinen Behntaufend burchgog, ift est nicht mehr enge, fcheint fcon, 400 Jahre fpater, gu Stra. o's Beit aufgeschwemmtes Flachland gewesen gu fein, und ift geenwärtig breite Blaine. Bwei Tagemariche in Gut von Iffus

## 1790 Beft-Aften. V. Abtheilung. Il. Abfdnitt. S. 46.

lag ein zweiter Pafen, voll phonicischer Pandelsschiffe, wo einst die Stadt Myrtandros (nahe den Ruinen eines Castells und des Jacobbrunnens), jest mit mehr als 2 Stunden langer, angeschwemmter, morastiger Sandplaine gefüllt. Ihre Pafenselle scheint in die durch Borsprunge gesicherte Localität des Pasens von Alexandrette vorgeschoben zu sein.

Zenophone Befdreibung biefes Ruftenwegs, Die als bie altefte allen anderen ber fodteren Reiten gum Grunde liegt, laffen wir bier furg vorausgeben (Cyri Exped. I. IV. 1). Ebrus ber Bungere, fagt Renophon, lagerte am Byramus-gluß, ber bie Breite von einem Stabium (an 600 guf) hat. Bon ba racte er in 2 Tagemarichen burch 15 Barafangen nach 3ffus bor, bie außerfte Grengftadt Giliciene, am Deere gelegen, febr fart bevollert, groß und reich. Dier fliegen 35 Schiffe aus bem Beloponnes und 25 von den Meguptern ju feinem Deere, bas bier 3 Tage raftete. Die Schiffe tamen bis bicht ju feinem Belte beran. Bon bier 5 Barasangen weit ruckte er in einem Lagemarfche 311 ben eilicifden und fprifden Baffen vor (ent nother rag Kilinlug nat the Suglas, Xenoph. I. IV. I. e.). Es waren aver Caftelle, eines gegen Gilicien, bas andere gegen Sprien geftellt jum Schut bes verfifden Ronigreiches. 3mifchen beiben Caftellen, bie, nach Renophon, 3 Stadien (1,800 Auf) auseinanderlagen, fief ber Raufos (o Kapooc, ein Blethrum breit, ebendaf.) bindurd, und diefe Strede tonnte nur mit Gemalt überfdritten werben, ben ber Uebergang mar febr eng, bie Mauern reichten bis an bas Meer und oberhalb waren bie Feleflippen unguganglich, fie reid ten bis an die Thore beiber Caftelle, und um mit Gewalt biefe Baffage ju burchbrechen, hatte Chrus hier feine Schiffe mit Erup ven ber Schwerbewaffneten an ber Rufte aufftellen laffen. Aber et tam gu teinem Gefecht, benn ber Befehlshaber ber Berfer, Mbroco mus, batte fich auf die Rachricht von Cyrus Antunft in Citicia bon da mit feiner ftarten Befagung fcon gurudgezogen. Go fdriff Chrus in einem Tagemariche 5 Barafangen weiter fort nach Mrd riandros, bas Phonicier bewohnten; ein Emporium, bicht an Meere gelegen, wo viele Transportichiffe ihre Station hatten. Diet raftete Chrus Deer 7 Tage. Dier ichiffte ein Theil ber Griechen in die Seimath zurfick: die Aebutausend aber mit Zenophon folgten bem weitern Buge bes Berfer-Rurften, ber von bier unftreitig übet den fadlichen Beilan-Bag in 4 Tagemarfchen (nad 25 Barafangen) feinen Marfc gum Chains (Auweit, f. oben 6. 1614) fortfethi

Col. Calliers Terrainbefdreibung 32) beffelben Ruftenwegs, wie er fich gegenwartig fiellt, ift folgenbe. Bom Rban Raras murt (f. oben 6. 1150, 1607), am Offuge bes Amanus, fest man über einen Bergftrom, dem gur linten Seite fich die Ruinen ber alten Templerburg Bagra, Die beutige Bagras, erhebt 33). Ein windender Bfad durchfest von da mehrere Borfprunge ber Bergfette (jum Rhofus gehörig) und führt jum boben Col, der als Bag aum Golf von Iffus führt. Das Gebirge nimmt bier febr icone, pittoreste Formen an, wo eine tiefe Gebirasichlucht. auf beiben Seiten von hoben Gebirgefetten dominirt, vom Bergfrome burdraufdt wird, ber, von fteilen Relsmanden eingefchloffen, ben Ort Beilan burchzieht. Bon ba eilt er hinab gum Deere, wo ibm gur Seite Die Moraftebene fich ausbehnt, an beren Ofgelboben ber Beg binabführt awifden gerftreuten Gutten, Schilfen und eingelnen Balmen, Die bas Dorf Scanberun ober Alexan. brette umgeben, bas an ber Stelle bes alten Alexanbria, zard Tovor (bei Ptolem. V. XV. fol. 137), liegen foll. Rur Ruinen eines Forte und einige Thurme, mabriceinlich aus dem Dittelalter ober von Rreugfahrern, find Die eingigen noch fichtbaren Ueberrefte aus fruberer Beit; nichts ift aus Alexanders M. Beit übrig, ber die große Idee hatte, hier ein Emporium fur ben Bertebr bes Drients mit Europa ju begrunden, wie ju Alegandria in bem Ribelta mit Megppten. Dier lagerte Alexander mit feinem Deere per bem Schlachttage am Iffus.

Die bentige Alexandrette (b. i. Rlein : Alexandrien) liegt am füblichen Ufer des Golfe von 3ffus, am Rorbende ber fleinen Blaine, die fich hier gwifchen bem Deer und bem Auf der Berge ausbreitete: 3 Stunden gegen G.B. von ba follen Ruinen am Reere Die Lage ber phonicifchen Stadt Mpriandros bezeichnen (f. oben S. 34, auch auf Col. Cheenep's Rarte eingetragen), welche Colonel Callier aber nicht felbft befuchen fonnte, benn er febte nun feinen Beg nordwärts von Scanderun weiter fort.

Eine balbe Stunde vom genannten Orte frummt fic bie Rafte in Bogen nach bem Bergauge ber Amanustette bin, welche Die Duffifte begrengt; 6 Milles weiter tritt bie weftliche Rlippe

la Soc. Géogr. Paris. 2. Sér. 1835. T. III. p. 241—252.

34) 36re Abbilbung stehe bei Bartlett, La Syrie. Vel. III. p. 57, tabul. Castle in Mount Amanus.

<sup>32)</sup> Col. Com. Callier, Voyage en Asie Mineure, in Bulletin de

bicht an bas Meer heran, die fo feil abfallt, bag ber Beg über fle binmeafteigen muß. Un Diefem Engpaß, fagt Col. Callier, febe man Refte von Bauten eines Schloffes und von Thurmen, Die au einer Bertheidigungelinie gehört ju baben ichienen (früher von porüberfahrenben Schiffern Die Jonas-Bfeiler genannt). Benfeit tritt ein fleiner Ring aus einer engen Relefcblucht (wol ber Rara Su auf Cheeney's Rarte), an beren Austritt am Rus ber feilen Berge, ber fich bis jum Deere fortgiebt, man gerkorte Thurm, refte mabrnimmt. Diefe Stelle balt Callier enticbieden fur Dies jenige der von Zenophon ermähnten cilicifden und fprifden Baffe mit ben 2 Caftellen, Die 1.800 Rug auseinanderlagen, amifden benen ber Rarfos-Bluß (ber jest auch Mertes beift) bahingog, welcher demnach der beutige Rara Su ift. Er grundet biefe Unficht noch auf die Diftang bon ba bis ju ber fublichen Deprian. brus, bie febr gut mit Arrians Befchreibung vom Durchmaride Alexanders M., der por ber Schlacht in Mpriandrus lagerte, abereinstimmt (Arrian, de Exped, Alex, II. 5-12).

Rordwarts vom cilicischen Baß (bem nördlichsten der beiden Castelle), wie Renophon ihn nennt, der bei Arrian nur schlechtweg unter dem Ramen "der Basse" (ὁπερβαλών τὰς πύλας, Arrian. II. c. 6) bezeichnet ift, bemerkt dieser Autor doch schon, daß sich von da aus die Berge allmälig mehr und mehr vom Meere entsernen, und an der erweitertsten Stelle erblickte auch Callier die Chene, den Fluß und die Berge, welche auf das Bollskandigste der Beschreibung Arrians von dem Schlachtfelde bei Issus zwischen Alexander M. und Darius Codomanus (Arrian. II. c. 8—10) entsverchen.

Am rechten Ufer des bortigen Fluffes (unftreitig des Binarus bei Arrian, Miragoc, jest Deli Tichai, der aber, nach Chesney 34), aus zwei Armen besteht, die beide diesen Ramen führen, von denen aber der nördlichere oder rechte Arm der bedeutendste zu sein scheint, der aus den größten Krümmungen der Amanusschluchten hervortritt) erhebt sich ein Tumulus, wie so häusig
in der Rähe von Schlachtselbern, der bei näherer Untersuchung wol
als Grabstätte der damals in der Schlacht Gefallenen Aufschluß
geben möchte, die aber noch nicht versucht ift, denn 2 Altäre wurden zu Ehren der in der Schlacht Gefallenen und ihres Grabhügels

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) C. Chesney, Map of the River Euphrates with the Cilician Taurus etc. 1849.

unter feierlichen Opfern am Binarus errichtet (Cic. ad Famil. XV. 4, ed. Freinshem; Curtius. III. 12, 17).

So wie man von da weiter nordwarts das Innerfte des Golfs von Iffus erreicht hat, fenten fich auch die hohen und bisber fteilen Gipfel der Amanustette in dem Daafe, wie fie fich vom Deere entfernen, und bas Geftabeland wendet fich vom Rorben ploplich mit feinem Ufer gegen Beften, dominirt von einer Reibe niedrer bulcanifder Sugel, Die ohne alle Begetation geblieben. Erft hinter Diefem Gugelauge breitet fich die weite cilicifche Borebene langs bem Deere gegen S.B. aus, welche vollig unbewohnt ift, beren durchziehende Rarawanen fehr häufigen Ueberfällen von Raubborden unterworfen find. Gin ofter troden liegendes gluß. bette burchichneibet fie. Rolat man biefer ganglich verlaffenen Ruftenftrede gegen G.B. 6 Stunden weit, fo erreicht man endlich bas Caftell von Apas, bas auf einem Relfen gelegen, der vom Reere befpult und von der Bay von Unas umgeben ift, in die fich ber Dichihan (Byramus bei Arrian. II. 5) ergießt. Dier baufeten einige turtomanische Ramilien mit ihren Beerden, Die fic forgfältig in dem Caftell gegen die Attachen von Raubern und Morbern einschließen und jebe Racht auf den Dauern ihre Bachter ausftellen, um jedem Ueberfalle guvor gu fommen; weshalb auch bem Fremden bier der Eintritt nicht leicht ift. Erft jenfeit des Dichihanfluffes auf feinem rechten Ufer liegen Die Orte Soli, Zarfus, Mallos, die durch Aleganders M. Feldzug nach 3f. fus und jum bafigen Schlachtfelde, beffen Siege in gang Border-Aften einen gang andern Bang der Culturentwickelung herbeiführten, und welche fcon fo fruhzeitig gefeiert murben. Bir halten bafur, baß es hier am geeignetften fein wird, aus Arrians trefflicher Ergablung jener großen Begebenheit die geographifchen Saupt. Daten hervorzuheben, welche nun nach der überfichtlichen Renntniß ber Ortsgelegenheit ihren hiftorifchen Entwidelungsgang, wie es uns fcheint, gur vollftandigeren Rlarheit bringen, ale Dies felbft von einem St. Croix gefchehen, ben Schloffer 36) (ber leiber, wie er felbft fagt, "alle dergleichen", nämlich geographische, Localverhaltniffe mit Unrecht vornehm gur Seite liegen lagt) für fich an Diefer Stelle fprechen macht. Das Lehrreiche bei Enticheis bungen biefer Art im Gange ber Beltgefchichte ift es boch eben, wie der menfchliche Beift fich auch ber von ber Ratur gegebenen

<sup>34)</sup> Fr. Chr. Schloffer, Beltgefch. Bb. I. 1815. S. 169, Note. Xrrrr

Grundlage für seine Zwecke zu bemächtigen lernt, nämlich die Aunst der Strategie, in der Alexander Reister war, an der Darius Weltmacht scheiterte.

Alexander verließ Tarfus, wo er fich von feiner gefahrlichen Rrantheit (Curtius III. 6) erholt hatte, ließ feine Reiterei ben birecten Beg durch die Ebene jum Bpramus nehmen, er felbit, von feinem Gefolge begleitet, ging über Degarfus, wo er ber Minerva ein Opfer brachte, nach Mallos, um auch dem weiffagenben Deros Umphilochos (Strabo XV. 676) ein Reft gu feiern. Er wollte ben Rrieden unter ben parteifuchtigen Burgern Diefer Stadt berftellen, die als Colonie ber Argiver von ibm, ber fich felbit einen Bertommling der heratlidifchen Argiver nannte, fehr wohlwollent bebandelt murbe. Dier bei ben Dalliern erhielt er bie Botidaft, bag Darius fein Lager auf ber Offfeite bes Amanus gu Godi (εν Σώγοις, bei Arrian. de Exped. Alex. II. 6-12) verlaffen babe. Sogleich brach Alexander mit feinem Seere auf, und in 2 Tagemarichen rudte er raich burch bie bicht am Strande liegen. ben Engraffe (υπερβαλών τὰς πύλας) bis Phriandros por, ant Stadt, wo er fein Lager nahm. In Diefer Racht überfiel ibn (Ende October) einer iener bort gewöhnlichen Berbftfturme mit furchtbarem Ungewitter und Regen.

Indeg, fagt Arrian, hatte Darius Codomanus bisher in ter freien, offenen Chene zu Sochi gelagert, wo für feine gabliefe Reiterei ein bequemer Raum war.

Der Rame Cochi tommt fonft nirgends bei ben Alten vor; er bezeichnet indes offenbar eine Lagerftatte, mas bisher überfeben wurde, in ber heutigen "Ebene el-Amt" (fiebe oben S. 1613, 1617 u. a. D.), weil biefe auch nur zwei Tagemariche (wie Ar. rian, II. 6, fagte) von ben affprifchen Bylen (πυλών των Ασστolwe) fern war. Curtius, ftatt Sochi, bas Lager bes Darins por der Schlacht, wie Urrian, ju ermahnen, fagt, daß Darius nach ber Schlacht auf ber Flucht über ben Amanus ben Ueberreft feines gefchlagenen Beeres, 4,000 Mann Truppen, wieber in Dm. chas versammelte (Curtius R. IV. 1, 3: Omchas deinde pervenit, ubi excepere eum Graecorum quatuor millia etc.), um mit die fen den Euphrat ju erreichen. Die gewöhnliche Unnahme ber Ibentitat beiber Localitaten ift awar nicht nothwendig, aber bed wahrscheinlich, daß er im ju Cochi verlaffenen Lager gunachf wieder feine Truppen fammeln tonnte. Bir zweifeln nicht baren, daß Curtius hiemit den antit einheimifchen und auch bis

heute noch fortbestehenden Ramen der Ebene el-Amt oder el-Umt bezeichnete, welche zur Flucht der Reiterei eben die geeige netste Straße ohne Demmungen 36) darbot (als ein Αμύκης πε-δίον bei Polybius, f. oben S. 1612).

3. Rennell hielt die Lage von Derbeffak37) für die der alten Sochi am meisten entsprechende, ein Ort, der nach Abulsseda gegen 4 bis 5 Stunden in R.D. von Bagra liegen soll, aber von keinem Augenzeugen der neueren Zeit besucht worden ift. Danach hat Ainsworth38) in seiner Karte Sochi als identisch mit Derbessak eingetragen.

Rach Ibn Schine liegt Schloß Derbeffat am Fluß Rahr el-Eswed, am Oftsuße des Lotham (b. i. Amanus), welcher bei Türken hier Kifil Dagh, bei den Arabern Ofchebel el-Ahmar, der rothe Berg, heiße. Der Eswed, d. i. schwarzer Fluß, iheiße auch Melend; derselbe theile sich in 2 Arme, der große und der kleine Melend, welcher bei Türken auch Kara Tschai oder Kara Su heiße (s. oben S. 1619: der obere Kara Su)39).

Statt bier ju Sochi, wie es Abficht ber Berfer gemefen mar, ben aus Cilicien beranrudenben macebonifchen Reind zu erwarten, den icon ber Schwarm ber Bunderttaufende ber perfifchen Reiterei auf offenem Blane von allen Seiten ber batte erdruden tonnen, befprachen bie griechischen Ueberlaufer und fcmeichlerifchen Rathgeber den unerfahrenen Darius, das langfame Borruden der Macebonier, die fich fo lange in Cilicien verweilt hatten, gefchebe aus Aurcht por ber Berfer Uebermacht. Dit größerer Rubnheit als Besonnenheit verließ daber ber Ronig feine fo gunftige Stellung im Blachfelde und überftieg ben Berg in den Amanifchen Bforten (τάς πύλας τάς Αμανικάς καλουμένας), welche nur ben Bag von Beilan ober vielmehr einen noch nordlicheren Querpag über die Amanustette bezeichnen tonnen. Rur ben füblicheren Beilan-Bag fennen wir genauer; ein nordlicherer am obern Rara Su aufwarts (f. oben S. 1617) führt auf birecter Strafe bom Euphrat über Aintab und Rillis durch den Amanus jum

Q. Curtius R. ed. J. Mützell. Berlin. 8. 1841. p. 168, Note.
 J. Rennell, Map of the Retreat of the Ten Thousand, in f. Illustrat. p. 815; Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 120.

<sup>18)</sup> W. Ainsworth, Sketch of the Cilician and Syrian Passes, 1838, in Lond. Geogr. Journ. Lond. 8. 18) M. v. Kremer, Beltrage jur Geogr. Rorbipriens, in Denfichr. ber Raif. Acab. ber Biffenich. Phil.-bift. Gl. Bien. Bb. III. 2te Abth. 1852. 6. 31.

## 1796 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 46.

Meere, ift aber wenig genau befannt. Seine Einzeichnung auf Colonel Chesney's Rarte von den obern Rara Su-Buffuffen gegen die Ofiseite beruht darauf, daß dort von ihm antite Bruden. Straßenpflaster und Anderes ermittelt wurde, was auf eine antist Querftraße hindeutet.

Auch andere, noch weniger befannte, nordlichere Quervaffe uber Den Amanus 40) baben wir in Obigem (S. 1781) icon aufgezählt. Daß ein folder nördlicherer ober unterer Bagubergang über Den Amanus, verschieden bom Beilan-Bag, ftattfinde, ben aber bie alteren Autoren ju fpecialifiren verfaumten, geht aus verfcbiedenen Grunden hervor, Die icon 3. Rennell 41) vollftandig erwogen batte; benn er erinnert baran, daß nicht nur D. T. Cicero in feinen Berichangungemagregeln Ciliciens, Die er gegen Die Bartber au nehmen batte, bon "amei amanifden Baffen" fpricht, bapon einer ber Bag von Beilan, ber andere ein nordlicherer fein mußte, die er gu vertheibigen batte, fondern bag auch Dr. Batrid Ruffell, der treffliche Argt in Aleppo, ihn perfonlich verficherte, Die enge und beschwerliche Baffage zwischen Rillis und Angs auf einem noch weit nördlicheren Bag im Amanus überfliegen gu baben. Bahricheinlichft berfelbe oben mit Rr. 5 bezeichnete vierte Querpak gum Roi Tichai des Binarus (ben Col. Cheeneb ale ben Gingangepaß bes Darius bezeichnete, identisch mit bem Byla Amanibes bei Riepert 42), ber auch wol ben zuweilen angebrachten Ramen bes armenischen Baffes erhalten bat).

Eine Bestätigung dieser lesteren Annahme bes nordlichften Ueberganges, ben man, jum Unterschiede aller anderen, den Darius-Baß nennen kann, sindet sich in dem neuesten Werke ) eines Augenzeugen in jenen Gegenden, nach welchem Edward B. B. Barkers, s. oben S. 1225), englischer Bice-Consul in Suweidisch, diesen Baß neuerlich überfliegen zu haben versichert. Er sühre durch ein bergiges, raubes, außerordentlich steiniges Land, deffen Straße zumal durch sehr viele Steine beschwerlich sei, aber keinesweges durch Sobe der Berge. Dies stimmt vollkommen mit dem sehr niedrigen Abfall des Amanus an seiner Rordseite im dichteren Anstoß an den dortigen

40) W. Ainsworth, Notes I. c., in L. G. J. VII. p. 187.
 41) J. Rennell, Illustrat. of the Hist. of the Exped. of Cyrus etc. London. 4. 1816. p. 42—43, Note. 42) Siehe Rieperts Rath von Asia Minor. 43) Lares and Penates or Cilicia etc. by W. B. Barker. Lond. 1853. 8. p. 21—22.

Taurus, im gleichen Barallel mit der außerften Rordfpige des dortigen Golfs, und eben dort ift es, wo das Itin. Antonini 44)
einen Uebergang über den Amanus von Nicopolis nach Aliaria Gerbediffo und Zeugma am Euphrat auch noch für fpatere Jahrhunderte angiebt.

Bu diesen örtlichen Bahrscheinlichkeiten fommt nun Arrians entschiedener Ausspruch, daß Darius Deer sogleich auf Iffus losging und Alexanders Deer unvorsichtiger Beise sich habe im Ruden
(b. i. sudwärts) liegen laffen, das nämlich schon im Eilmarsche
von 2 Tagen sudwärts bis Myriandros vorgerudt war. Auch
sagt Arrian keinesweges, daß Darius außer dem Bergpaffe auch
noch die Strandpasse passirt habe, was doch hätte geschehen
muffen, wenn er vom Beilan-Baffe nordwärts nach Iffus gegangen
wäre.

Die Strandpaffe (τάς πύλας, f. oben) hatte Alexander bei seinem Marsche sudwärts ganzlich unbesetzt gefunden, und auch als er zu ihnen nordwärts gegen Iffus zurudkehrte, konnte er in der Racht, ohne dort perfische Besatung zu sinden, in ihnen rasten. Darius nahm die Stadt Issus, am untern Laufe des Issus-Flusses oder Binarus gelegen, sogleich in Besitz, wo die zurückgebliebes nen macedonischen Kranken von den barbarischen Bersern niederges hauen oder grausam verstümmelt wurden; sein Deer marschirte zum Binarus, an deffen Steilufern es stehen blieb.

Mit Staunen erfuhr Alexander, der darauf bedacht mar, ben Berfern auf der Offfeite der Amanustette in der Chene au beaege nen und da eine Schlacht ju liefern, die Botichaft von der Antunft des Berferheeres ju Iffus. Roch traute er ihr nicht, und ichidte deshalb ein breißigruderiges Schiff auf Recognoscirung aus, bas aber bald mit ber Rachricht, das Lager ber Berfer bei 3ffus ge-Auf der engen Ruftenftrede mußte feben gu haben, gurudtehrte. fic bie ungeheure Bahl bes Berferheeres, jumal ber Reiterei, balb ale überfluffig und unnut erweifen, bagegen der macedonifche Phas lang fich befto mirtfamer zeigen. Sogleich mar ber Entichluß gum Angriff in Diefer vortheilhaften Stellung gefaßt. Rach guter Speifung und Rube brach Alexander im Duntel ber Racht mit dem gangen Beere, das taum den 20ften Theil des Berferheeres ausmachte, auf, um diefelben Bylen am Strandwege gu befegen,

<sup>\*4)</sup> Itiner. Vet. Rom.; vergi. Itiner. Antonini Aug. ed. Wessel. p. 190.

# 1798 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

gu denen er einige Bogenichugen gur Recognoscirung boraus go fendet hatte. Er erreichte fle in der Mitternacht und ließ bier fein Deer die übrige Beit ruhen. Dit ber Morgenrothe am 29. October des Jahres 333 por Chr. Geb. aber führte er es felbit burd den Engraß, und wo diefer fich ju weiten beginnt, vertheilte er Die beiden Flügel feines Beeres gu bem Strande bin und Die Berg. boben entlang, wo fich in der Ebene die gange Schlachtordnung gegen ben Reind entwidelte 46). Darius ftand an bem fteileren Rordufer bes Binarus und ichidte nur eine Schaar von 30,000 Reitern fühmarts über ben Binarus gegen bie borrudenben Das cebonier, um indeg feine Berfer ungeftorter in Schlachtordnung an hierauf entbrannte ber Rampf, ber durch bie Beftigfeit und Schnelle bes macedonifchen Phalang von ber einen Seite und die Uebermacht der Berfer und ihrer griechischen Soldtruppen von der andern fehr blutig murbe, bis ber Theil ber Berfer aunadft um Darius vollfommen gurudgeworfen, ben Ronig felbe in Die eiligfte Rlucht jagte, bem bann bas gange übrige Deer unter arquiamem Bemegel ber Sieger eiligft nachfolgte. Raum entfam Darius auf feinem Wagen in ber Cbene und bann gu Bferbe Die Bingrusichluchten aufwarts durch bas Gebirge bes Amanus dem verfolgenden Alexander, dem nun bas gange Lager mit Beute und dem harem mit des Darius Familie in die Banbe fiel. Rur ein nördlicher Bag tonnte gur Rudflucht bienen, wol nur Die Binarusichluchten aufmarts, ba Alexanders Geer fubmarts im Befit aller anderen Baffe mar. Babricbeinlich ift es wol ber ameite nördlichere, aber noch unerforfcht gebliebene Bag, ben ichen R. T. Cicero als Brafect von Cilicien mahrend feines bortigen Rrieges gegen die Rauberrotten im Amanus fennen. lernte, beren Beflegung ihm die Chre brachte, von feinen Legionen als Imperator ausgerufen gu werben (er fagt in Ep. ad Familiar. XV. 4: Duo suut enim aditus in Ciliciam ex Syria, quorum uterque parvis praesidiis propter angustias intercludi potest etc.). An bem öftlichen Ausgange biefes norblichen Baffes ift es wol, wo der Chalif Barun el. Rafchid au feiner Beit die fleine Reftung, nach ihm Barunije genannt, gur Beberrichung bes Baf fes im 3. 801 anlegen ließ, ju gleicher Beit, als feine Gemablin

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Dronfen, Gefch. Alexander bes Großen. Berlin, 1833. S. 158 bis 173; J. Rennell, Illustrat. 1616. p. 37—59; J. Macal. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor. Lond. 8. 1818. p. 139—147.

Bobeide am Offeingange des Beilan-Baffes zu Bagra, durch welches die hauptstraße der Grenzmark der Araber nach Alein-Aften ging, das große Karawanen-Serai erbaute, damals das erfte und einzige in ganz Sprien. Harunije, in S.W. von Marrasch, erhielt eiferne Thore und doppelten Wall und Graben 46).

#### Erläuterung 2.

Die Höhenzüge bes Amanus, bie Messungen, bie prographischen und geognostischen Berhältnisse bes Küstenrevieres und bie bort vorwaltenben ethnographischen Erscheinungen.

Beben wir nun gu ben Gingelheiten ber Dertlichfeiten biefer Ruftenfrede über, fo zeigt fich vom Ras Rhangir (bem Rhosicum Promontorium), welchem in R.B. im Abftande von etwa 5 Stunden das cilicifche Borgebirge Karatafch Buron (Megarsus Promontorium) gegenüberliegt, zwischen beiben ber Gingang bes grofen, in faft gleicher Breite, aber in doppelter gange fich gegen R.D. tief in das Land hineinziehenden Golfe von Alexanbrette (Sinus Issicus), ber Sprien von Cilicien icheidet. Auf bem öftlichen Uferfaume ift er febr bicht von bem hoben und oft febr feilen, nordwarts freichenden Gebirgeguge ber Amanustette Der Alten eng begrengt (Die etymologifirende Ableitung Des Ramens, die Steph. Byz. mit der Mythe giebt, f. oben G. 1155)47), bis diefe nordwarts an die quer von Oft nach Beft vorüberziehende füdliche Gliederung der Zaurustetten, Dicamurs oder Giaurs Dagh (d. b. Gebirge der Ungläubigen, d. i. der Chriften), ans Der weftliche Ufersaum in Cilicien breitet fich flacher und weiter aus, und wird nur von niedrigen Berggugen, den fudmeftlich Breichenden Gliederungen derfelben Taurusfetten, begleitet.

Diefer an 30 Stunden tief gegen R.D. einsetzende Golf, der Issicus Sinus (6 'Iooixòs xódnos bei Strado XIV. 676) von der einstigen Pandelsstadt zu Strabo's Beit, an ihrem Oftufer gelegen, benannt, wird schon von Perodot nach der am Eingange beffelben liegenden Phonicierstadt Myriandros (bei Lenophon,

<sup>49</sup> A. v. Kremer, Beitr. a. a. D. S. 40.

## 1800 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 46.

vergl. oben, und Mugiardos oder Mugiardods Goirlawr bei Scylax. 40), die er aber Marianda zu nennen scheint (& Magiarduw, richtiger Mugiardouxds xódnos, Herod. IV. 38) 48), der Mpriandrische Golf genannt. Später erft fam der Rame des Golfs von Alexandrette, der kleinen Alexandria, im Gegensatz der großen von Aegypten, auf, zur Zeit der Kreuzsahrer. Bon Abulseda 49) wird er der armenische Golf, als identisch mit dem issischen, genannt, weil damals die Könige Klein-Armeniens in Sis sein Rordende beherrschten. Zu Ammianus Marcellinus Zeit wurde sogar das ganze, Sprien von Klein-Affen scheidende Meer Mare Issiscum genannt (Amm. Marc. XXII. 15, 2).

Obwol von großer Ausdehnung, hat Diefer Golf Doch nur einen einzigen Safen, ben von Alexandrette, 36canberun bei Abulfeda, der auch nur eine Rhede, aber eine febr große und fichere Einbucht hat, in welcher die Schiffe, felbft gegen bie bier im Binter vorherrichenden, fehr gefährlichen Rordoft- und Sudoft. Sturme (Ragnier 50) genannt), wie gegen alle anderen aefoust liegen tonnen. Es giebt gwar mehrere Unfurthen an Diefem Golf, wie g. B. gegen Reffeib, aber biefe werden nur bon einheimischen Booten besucht; europäische Schiffe magen es nicht, ba angulegen, auch haben fie dafelbft, wie etwa an anderen Anter-Rellen, teine Beschäfte. Sudwarts fpringt bas Cap ober Ras Rhangir (b. b. Schweinstopf, daher Cap Dog englifcher Schiffer, wegen feines weiten Borfprunges) por; es fleigt febr boch empor, und an feiner Seite bas Cap Malo, beffen Annaberung wegen feichter Stellen fehr gefahrvoll ift. hier ift ber Gingang bes Golfe: bas Cap Dalo ift an feiner großen Bobe, an feiner Grubbe Dodwalds und an feinem von ba nach bem Innern geben. ben gerundeten Berg am Tage gut ertennbar; aber bes Rachis ift hier fein Lichtfignal, um das Scheitern zu meiben, bem wegen ber farten, gegen bas Cap Rhangir brangenden Stromungen fower ju entgeben ift; benn beibe Uferfeiten bes Golfe find fo feicht, baf man nur durch fortwährende Sundirungen in Tiefe von 20 und 35 Auf am Cap Regro vorüber gludlich einlaufen tann. Drei Leuchtthurme bei Racht und bei Stürmen waren gur Sicherung ber Ginfahrt in ben Bafen von Alexandrette nothwendig: einer auf

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Herod. ed. Baehr. II. p. 354.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 27. <sup>50</sup>) H. Guys, Statist du Pachalik d'Alep. p. 19.

dem Cap Rhangir, ein zweiter auf Cap Malo, ein dritter auf der Bandzunge, die zwischen Cap Regro (Aigaa) und Alexandrette weit in das Meer vorläuft. Um der Seichtigkeit an dieser Landzunge zu entgehen, werden die Schiffer bei Stürmen und starken Stromungen nur zu häufig gegen West bis Cypern, oder an die Ruste von Ajas (Rigaa) geworsen, wo sie meift scheitern muffen.

Der Ort Alexandrette besteht heutzutage, nach Gups, nur aus 20 bis 25 hausern, am User stehend, wo das Schiff einlaufen muß und bei 10 bis 12 Braffen Tiefe guten Ankergrund sindet. Ihm in R.B. gegenüber liegt das Cap Règro auf der karamanischen Kuste, die wie eine abgerundete Insel aussieht. Das gegenüberliegende kleinastatische User ist von dem diesseitigen sprischen ganz verschieden.

Das Cap Rhanzir scheidet hier Meer und Land in zwei sübliche und nördliche Theile; es ift nur der südwestlichste Borsfprung der langen Rüstenkette, die von da erst gegen R.D., dann direct gegen Nord als Umanus der Alten bekannt ift, aber bei den Reueren keinen gemeinsamen Ramen trägt. Dichebel Musa heißt seine südliche Borkette oder sein südlicher Abhang gegen den Orontes; Tolos oder Dichebel Reserit sein nördlicher Abhang mit seinen Gipfeln, die sich über der antiken Stadt Rhosus (πόλις Ρωσός bei Strabo, rösch im Pebrässchen, s. v. a. Cap.) erheben, von welcher dieser südwestliche, ganze Borsprung des Gebirges auch den Ramen Rhosus oder Rhosicum Prom. erhalten hat.

Zwei Gipfel find es, die hier am Sudende des Amanus unter dem Ramen Ofchebel Referit am höchften hervorragen; der öftlichfte 4,997 Fuß Bar. (5,326 Fuß Engl.) und der weftliche Gipfel 4,893 Juß Bar. (5,216 Fuß Engl.) nach B. Ainsworths Meffung 61), der fie bis zur höhe von 2,791 Juß Bar. (2,975 Juß Engl.) erstieg, und die obere Pinusgrenze, also die Baldregion, bis zu 2,580 Bar. (2,750 Juß Engl.) sich erheben sah. R. Bocode nahm seinen fich windenden Gebirgspfad westwärts 52) an beiden Gipfeln vorüber.

Beiter nordwärts zieht fich das hohe Gebirge als Sufel Dagh bis zu dem Beilan-Baß, wo es auch wol BeilanRette genannt wird; nordwärts des Beilan-Baffes fest das Ge-

<sup>\*1)</sup> W. Ainsworth, Research. 1. c. p. 318; vergl. beffen Notes in Lond. Geogr. Journ. 1838. VIII. p. 185; Ruffegger, Reise. I. 1. S. 467. 62) R. Bocode, Beschr. bes Morgens. Uebers. a. a. D. Th. II. S. 264.

birge wieder in größer auffteigender Sohe als Arma Dagh fort, und reiht fich als solcher nördlich dem Ofchawur Dagh oder Taurus an, obgleich uns über diese Strede keine genauen Beobachtungen bekannt find. Rach Ainsworth soll der Beilan-Baß den Akma Dagh (etwa in 5,000 Fuß absoluter Sohe) von dem nördlichern, höhern Dschawur Dagh, der 5,000—6,000 Fuß hoch sein soll, scheiden; er überträgt also ben Ramen Alma Dagh schon auf den stüllichen Bug des Gusel Dagh, wie ihn Rieperts Karte darftellt. Uebrigens liegt der Bellan-Baß nicht in der Mitte des Amanuszuges, sondern unter seinem südlichen Drittheile. Sein nördliches Drittheil scheint der nördlichere Querpaß am obern Laufe des Binarus (nördlicher Arm des Deli Tschai) zu durchbrechen, auf dem Darius nach Omchas (der Ebene el-Amt) zurücksoh, der uns aber noch unbekannt geblieben.

28. Ainsworthe Deffungen am Beilan-Baf 63) geben folgende Doben:

- 1) Spiegel bes Untiochia-Sees 300 guß über bem Deere.
- 2) Beilan. Baß, 1,486 guß Bar. (1,584 guß Engl.).
- 3) Chriftliche Rirche, in der Bone der Cichenwaldung (Quercus Aegilops), 2,531 Jug Bar. (2,698 Jug Engl.).
- 4) Rurtiu, das Bolfeborf über dem Steilgrunde, 3,817 g. Bar. (4,068 fuß Engl.).
- 5) Gipfel des Beilan Berges, 4,958 guß Par. (5,837 guf Engl.).

Dieser Gebirgszug weicht in seinem Gebirgsbau ganz ab von den suliden, vorherrschend aus Raltkein bestehenden Gebirgsteten des Libanon, mit dem er auch gar nicht zusammenhängt, sondern durch die Ebene el-Ams und den Querdurchschnitt des tiesen nutern Orontes von ihm abgeschieden und nordwärts gerückt ist. Aur mit dem Bau des maritimen Oschebel Afra scheint er mehr Maalogie in seiner Bildung zu haben, obwol dieser dis jest nur noch sehr unvolltommen bekannt geworden; doch so viel scheint sich zu ergeben, daß hier plutonische Eruptionen Antheil an ihren Hebungen genommen haben, doch ist die Rormaldirection seiner Längenage zusammenfallend mit der des Libanon von S. nach R.; also aus derselben Spaltenrichtung, wie jener hervorgehoben, jedoch mit einiger Abweichung von der geraden Linie, welche man vielleicht

<sup>45)</sup> W. Ainsworth, Researches. p. 313; Ruffegger, Reife, Th. I. 1. S. 463.

dem dichten Daranstoß des von O. nach 2B. querdurchfegenden Taurussystemes gufchreiben durfte.

Die Gipfel bes Dichamur ober Ghiaur Daab find ausgegeichnet icharf und nabelformig, gadig wie eine Gage, wechselnb mit großen Daffen ohne besondern Ausdrud der Form mit gerunbeten Umriffen. Der Atma Dagb bat bagegen mehr gerundete Berge und zwar befonders an feiner öftlichen, ber Landfeite: an feiner weftlichen, ber Seefeite, nimmt er mehr ben gadigen, feilen Character bes Dichawur an, wie benn ber Dichebel Referit über ben Golf von Scanderun eben fo gadig und phantaftifch fich, wie jener, emporbebt. Der aus der Drontesebene als Dichebel Dufa auffteis gende Sauptftod bes Gebirges am Gudende bis gum Beilan-Bag besteht aus erpftallinischen und maffigen Gesteinen mannichfaltiger Mrt, wie Talt, Chloritichiefer, Quargichiefer, Euphotib und Gerpentin, Blimmerfchiefer, Reldfpath und Augitgefteinen, jum Theil mit trachntifdem Character, bededt von Ralffeinen ber Rreibereibe und ben tertiären Bilbungen. Rumal find Diefe Ueberlagerungen am Gudgehange gegen das Drontesthal und Suedieh vorherrichend, wo fie von Ruffegger besonders beobach. Die nordlicheren Gebilbe, ber Rern bes Suftems. der jene auf feinem Ruden tragt, aber hier im Rorden felbaanbis ger als im Guden bes Orontes unter biefer einformigen Ralt. fteinbede bervortreten und fie fast gang von fic abschütteln tonnte, um in feiner plutonifchen Radtheit, Bilbbeit, größeren Dannich. faltigfeit bervorzutreten, find bis jest nur in ihren Gingelheiten von 2B. Ainsworth aufgegablt und weiter von Ruffegger nach den Angaben feines Gefahrten, des Abjuncten Brudner 54), der mit Ibrahim Bafcha die Landreife von Antiochia über Beilan, Alexandrette und Bajas nach Abana machte, beschrieben worben, ba Ruffegger felbft jur Gee feine Expedition nach Raramaniens Rufte binüber geleitete.

Glimmerschiefer tommt nur seltener da im Gebirge vor, wo er die Centralmassen der ausgedehnten Ablagerungen von Serpentin- und Diallagegesteinen bildet, und zum Theil in dieselben selbst übergeht. Ainsworth will die interessante Beobachtung gemacht haben, daß hier die Felsgebilde mit Thonerde-Silitaten, z. B. Feldspathgestein, Thoussieser u. a., sich vorherrschend als Bass

<sup>\*4)</sup> W. Ainsworth, Researches. p. 313-325; Ruffegger, Reife. I. 1. S. 464-469.

diefer Bergketten entwickelten, die aus Phonolit, Thonftein, Thousschiefer, Bade und Porphyren bestehen, was Aufseger auch an den Bentlands und Cheviot-Bergen in England bemerkte. Dagegen bilden Felkarten mit vorherrschenden Bittererde-Silikaten die Basis von Ablagerungen des Euphotids, Serpentins, Talkschiefers und der Diallagegesteine verschiedener Art, und diese sind an der Kette des Amanus die vorherrschenden. Unter den Serpentinen war eine eigenthümliche Barietät zu bemerken, mit porphyrähnlichem Character, und alle diese Gesteine zeigen unster sich höchst mannichsaltige und interessante Beränderungen und Umwandlungen, und von ihnen rühren die Geschiebe und Gerölle der Thäler und Bäche her, die hinabgewälzt wurden.

An der Ofiseite des Amanussuses, nördlich des Antiochias Sees, treten viele basaltische Bildungen auf, zumal auch Saulenbasalte, die dort, wie am Giant Causeway, mit ihren Oberstächen ganze Pflasterwege bilden (Natural pavement of Columnar Basalt nach Chesney's Karte, ift eine Stelle am obern Kara Su, nördlich von Murad Pascha bezeichnet), und auch Las vaftröme 56) sind hier, in mächtigen Lagen und Hügelzügen ausgebreitet, wahrgenommen. Dier also werden Terrainveränderungen, wie sie auch in den anliegenden Ebenen des Antiochia-Sees sich fund thun, nichts Unerwartetes sein. Anzeichen von Debungen sehlen auch auf der westlichen Seite des Amanus nicht.

Rordwestlich des Dichebel Referit dehnt fich die Ruftensebene von Rhosus oder Arsus aus, die fich nördlich mit der von Scanderun verbindet. Jene ift durch tertiare Ablages rungen von Sandftein mit Gyps in nur liniendicken Schichsten oder mächtigeren Straten und auch in Restern und Rieren ausgeschieden vorkommend, gebildet, und dieser Sandstein ift dann wieder mit Schuttconglomerat überdedt.

Die Chene von Alexandrette ift von allerjungfter Entftehung und eigentlich eine fortdauernde Bildung. Es ift ein Stud Land, das durch die allmälige Emportretung fandiger Sedimente des Meeres fortwährend anwächft, die Bucht ausfüllt und die See zuruddrangt. Da die Bant von Dunen am Ufer höher liegt, als der zunächft daranstoßende Theil des innern Landes, so haben Gewässer der dortigen zahlreichen Quellen keinen Abzug; sie häufen sich daher zu ausgedehnten Sumpfen an und

<sup>55)</sup> Ruffegger, Reife. I. 1. S. 461, 466.

bilben jenes infernale Terrain, das die Luft von Alexandrette so furchtbar verpestet. Der schlammige Boden dieser sumpfigen Chene enthält viel Raseneisenstein und Anodonten, nebst anderen Suswasser Muscheln. Die unterhalb liegenden Meeresgebilde von Sand und Mergel-Diluvionen find durch Graben entblößt, die man als Abzugscanale gezogen hat.

In diefer Gegend, fagt Auffegger, laffe fich die allmälige Erhebung des Bodens ziemlich geschichtlich nachweisen. In einer alten italienischen Karte, welche Ainsworth einsah, ift das alte Castell des Gottfried von Bouillon (im Suden von Scanberun, s. auf Chesney's Karte) aus der Kreuzsahrer Zeit dicht am Meere angegeben, während es jest eine halbe Stunde davon entfernt liegt. Dier ist Emporhebung des Landes kann zu bezweiseln, denn das Mittellandische Meer läst hier keinen andern Bechsel von Ebbe und Fluth wahrnehmen; mechanisches Anwachsen des Landes kann durch sie hier nicht gefördert werden, nur durch Debung des Bodens und Zurücktreten des Meeres kann dies kattsinden.

Rördlich von Scanderun liegt bie fogenannte fprifche Bforte, Pylae Syriae, Ciliciae (αἱ πύλαι λεγόμεναι, δοιον Κιλίχων τε καί Σύρων, Strabo XIV. 676), ber Strandpaß mit den 2 Caftellen ju Renophone Beit, vom Rarfus (jest Rara Su ober el. Mertes, auch Mertez Su nach Ainsworth) durchfloffen, an beffen Subfeite die Jonaspfeiler der Schiffer (Sa. tal Tutan der Turfen 56), d. i. Bartausreißer, weil dort oft 2Be-Diefe Bylen find niedrige Bugel in gelagerer Befahr bringen). ber Rabe des Meeres, aus einem groben Ralffteinconglomerate gebildet, ein Meereediluvium. Der Ruftenweg führt beutzutage nicht mehr, wie ju Renophone Beit, burch biefen einft bedeutenden und verschanzten Bag hindurch. Er ift bedeutungelos geworden, da man den Beg weiter oberhalb über die Anbobe bin angelegt bat. Die Chene bes Rarfos, oder Rerfusfluffes, der einft die fprifchen Thore der beiden Caftelle befpulte, befteht aus Alluvionen der fünaften Berioden.

Die nördlicher folgende Chene von Bajas ift bedeutend mehr erhoben als die bei Scanderun; fie bildet 2 Abfage: das

<sup>56)</sup> Rach Kitab Menassik el-Hadji, Itinéraire de Constantinople à la Mecque. p. 104, im Recueil de Voy. et Mém. etc. Paris. 4. 1825.

gegenwärtige Ras Bajas und das Esti (b. i. das alte) Ras Bajas. Zwischen der Ebene vom Rersus und dem erstern Absahe des Ras Bajas bildet ein geschichtetes Conglomerat das Gestein der Rüste, aus Quarz, Jaspis, und Serpentingeschieben bestehend, die ein kalk-kieseliges Cement verbindet. Die Banke liegen ganz horizontal und sind durch parallelo-pipedische Stüde so getheilt, das das Ganze wie ein Schachbrett aussieht, unstreitig ein durch Reeresdiluvien gebildetes Conglomerat. Ein ganz ähnliches Conglomerat aus eckigen Bruchstüden und Geschieben von Kalkein und anderen Felsarten bildet die ganze nachsolgende Ebene von Bajas und dem untern Theil des Flusgebietes des Flusses von Isos, nämlich des Pinarus, jest Deli Tschai.

Um Borgebirge des Iffus erhebt fich dieses Conglomerat zu hügelzügen und bildet das höher liegende Land von Koi Tschai und Urfili (Ofeler bei Riebuhr, Jüzler), d. i. am obern füdlichen Urm des Fluffes von Iffus. Bei Esti Ras Bajas ift Raltbreccie durch ein sandig-taltiges und schieferiges Conglomerat bedeckt (eine ähnliche ift auch viel weiter im Süden zu Rhosus, dem heutigen Arsus, bemerkt, das aus Serpentin und diallagen Stüden in talt-tieseligen Cementen besteht). Alles, fagt Ruffegger, insgesamt nur ältere oder jüngere Meeresbiluvionen, die von Alluvionen der heutigen Beit bedeckt werden.

Roch einmal wiederholt fich am Fluß Iffus, als Grengfluß Spriens und Ciliciens, die Formation der Feldspath, und Augitgesteine. Alluvialebenen trennen das Dorf Urfili (Jugler) von den Ruinen von Iffus oder Ricopolis, die am Rande einer schwarzen und durren Reihe vulcanischer Felsmassen. Anfänglich bildet der District eine Ebene, bald hernach aber wird er im Rorden steinig, hügelig und erhebt fich dann in Massen von basaltischen Mandelsteinen, Basalten, Doleriten, Baden und Trapptuff, ein entschieden vulcanisches Terrain darstellend.

In dem Jahre 1737 scheint wirklich ein vulcanisches Eruptionsphänomen auf den sudlichen Sohen des Amanus über Repse und Bagras stattgefunden zu haben, denn Otter und R. Bocode, ohme gegenseitig von einander zu wissen, berichten beide gleichzeitig darüber. Otter 57) hörte, daß 9 Stunden Begs von Iscanderun ein Berg liege, den man Arfiz Dagui

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Otter, Voy. en Turquie. Paris. 8. 1748. I. p. 79.

nannte, aus dem erft feit einigen Jahren Feuer hervorsbrechen follte. Rach Bocode 58) liegt ein solcher brennender Berg auf der Rette des Rhosus, von dem er durch einen Engländer, der ihn bereifet hatte, erfuhr, daß er sehr steil zu besteigen und seine Oberstäche ganz heiß sei; aus 2 kleinen Deffnungen zur Seite sah derselbe Rauch hervortreten, dem zuweilen Feuerstammen solgten. Jeziben, die ihn hinführten, verlangten von dem Besuchenden, daß er ein huhn zum Opfer schlachten mußte; sie schienen es auf seine Beraubung abgesehen zu haben, deshalb er sich nicht lange am Orte verweilen konnte.

Rolaen wir nun bem Ruftenfaume ber Beftfeite bes Umanuszuges, ba une beffen Offfeite, ben Aufgang nach Beilan abgerechnet, faft unbefannt geblieben, fo treten bier folgende Sauptpuncte bervor, über die wir jedoch auch nur febr fragmentarifc unterrichtet find, weil von jeher auf biefen Grenggebieten ber Staaten und Bolter awifden Sprien und Rlein-Afien au Derweilen au gefahrvoll mar. Daber alle Beobachtungen von jeber nur fluch. tia fein tonnten, etwa die turge Beit ber Berrichaft Ibrabim Bafda's abgerechnet, welche Minsworth, Cheenen, Ruff. eager. Rotichy, Gli Smith, Thomfon und Andere benutten in welcher die Gelbftandigfeit und Unabhangigfeit ber fleinen Reguli gebrochen mar, bie auf biefen Grenafcheiben verschiebener politifder Berrichaften, von naturlichen Gebirgefeften und unguganglichen Afplen unterflugt, fich ftete ale fleine, aber wilde Tyrannen und Bordenbauptlinge feftfegen fonnten, und von Raub und Plunderung ju Lande, wie ju Baffer auf Diefem Gebiete ber Baffage reichlichen Unterhalt gewannen. Der Bauptburchgang alles Raramanen- und Reifevertehre amifchen ben Cuphratlandern. Sprien und den großen Emporien durch die amanifchen, fprifden und cilicifden Baffe nach Smprna und Confantinovel und wieder rudwarts nach Antiochia, Damascus und Aleppo und jum Guphrat, fowie bie Rriege ber Romer gegen Berfer, Mrmenier. Barther, ber Bygantiner gegen Die Mufelmanner, ber Turfen gegen ihre revoltirenden Bafchas, gab alle Jahrhunderte bin-Durch den friegerifchen und raubfüchtigen Gebirgefürften biefes Landergebietes einen reichen Ertrag an Beute, ber fie ftart und tropig genug machte, als Rebellen allen Gewalten ber Oberherren gu Baffer und gu Lande Die Spipe gu bieten. Der berühmte

<sup>56)</sup> R. Pocode, Befder. bee Morgeni. II. G. 245.

Seerauberfrieg, welcher gur Beit ber Romer Republit bat gange Mittellandifche Deer in Gefahr brachte und Rom felbft in Schreden verfeste, aber burch Bomvejus gludlich beendigt murbe, batte an diefer Gebirgstufte Ciliciens feinen Urfprung genommen und fand bier an den hartnädigften Biraten auch fein Ende (Plutarch im Pompejus, 24-30). Doch maren barum bie Unruhen im Gebirge Amanus nicht gedampft, bas Gebirge, bas D. E. Cicero (Epist. ad Atticum. V. 20) einen Berg nennt: "Mons qui erat hostium plenus sempiternorum." Aus Cicero's Briefen (Cicero Epist, ad famil. XV. 4 und ad Atticum l. c.) feben wir, daß er als Brafect von Cilicien vorzüglich Die wilden Raubhorden auf dem Amanus, ben er ein Bafferfdeibegebirge nennt (in aquarum divortio), ju bandigen batte, wohin die Barther fich aus ben cappadocifchen und armenifchen Landichaften, wie in eine fefte Burg marfen. Gicero erflieg mit feinen Truppen den Amanus jur Berfolgung Diefes Reindes, den er theils niederhauen ließ, theils in die Flucht jagte, theils in feinen Bergen einschloß und flegreich belggerte, wofur er gum Imperator ausgerufen murbe. Der Amanus muß bamale febr bevolfert Erana, fagt Cicero, fein Dorf, fondern eine gemefen fein. Stadt, Die Capitale des Gebirges, mard, wie die anderen Orte, Smorna und Commorin, beren Lagen une inegesammt unbetannt geblieben, tapfer vertheidigt, bennoch aber mit 6 anderen feften Burgen erobert und niedergebrannt. Dann lagerte Cicero 4 Tage auf demfelben Schlachtfelde von Iffus, wo Alexander den Darius beflegte, worauf er fich nicht wenig als Sieger einbildete. Da er genau fein Lager "apud aras Alexandri" bezeichnet, fo muß damale wol noch ein Ueberreft Diefes Dentmale (mahricheinlich in ber Rabe bes von Callier bemertten Tumulus) porbanben gewesen fein. Bon bier jog er (im October) nach ber boch und fehr befeftigt gelegenen Webirgeftadt Binbeniffus ber Eleutherocilices ober ber freien Cilicier, Die fich rubmten, niemals einem Ronige unterthan gewesen gu fein, und welche alle Flüchtlinge der Berfolgten in ihr Afpl aufnahmen, das unftreitig im nördlichen Amanus gegen ben Taurus hinwarts gelegen gewefen. Gie erwarteten vergeblich ben Beiftand ber Barther; Cicero umzingelte fie mit Ball und Graben, legte 6 Forte um fie an und bedrohte fie 57 Tage lang mit allen Runften ber Belagerung, bis das Raubneft endlich in die Gewalt feiner Truppen tam, Die es, wie alle auberen Raubburgen ber Amanier, niederbrannten und

vertilgten, worauf der romische Imperator fich, nachdem er den Amaniern panischen Schrecken (ra navend) eingejagt, in seine Binterquartiere nach Cappadocien zurückzog.

Auch Strabo, wo er am Rordende bes Amanus, ber gegen Cilicien freiche, Die amanifchen Baffe (Auarloeg nulai, Strabo XIV. 676) mit einer guten Anterftelle nordwarts Dem Binarus nennt (mahricheinlich Darius Rettungspaß aus ber Schlacht von Iffus gegen Dft), fagt, bag bort bas Bebirge, weit nach dem innern gande bineinziehend, immer von mehreren Eprannen beherricht gewesen fei, ju feiner Beit aber hatten Die Romer den Zartondimotus, einen Dann von ausgezeiche neten Eigenschaften, wegen feiner Sapferteit an beren Spike aeftellt und jum "Rex" ernannt, damit er feine Berrichaft auf feine Erben übertrage. Bie lange aber diefe Stiftung beftanden, wiffen wir nicht; fie wird wol nicht lange ale ein Supremat gegen fets bereitwillige und viele Emporer haben Stand halten tonnen. friegerische Beriode der Araber gegen die Bygantiner in Nordsprien und der nachfolgenden Rreugguge wird Diefe Berwirrungen ber Grenggebiete nur noch immer mehr gefteigert haben: benn eben bier mar es, mo die Sauptfampfe porfielen und mo die ftete Ruftung gegen ben Feind nothwendig war, was icon an ber außerften nordweftlichen Grenze Spriens gegen die Romer ober Bygantiner die Einrichtung der "eth-Thogur"59), b. b. ber Greng. mart, mit Grengfeftungen nothwendig machte, welcher icon Iftathri im 10ten Sahrhundert eine fo wichtige Stelle einraumt, Die von Malatia über Marafc, Barunije an dem Offuß bes Amanus ihre Grengcaftelle erhielt und von ba mit vielen Bechfeln über bas Lotham . Gebirge (b. i. der nordliche Amanus ber Moslemen) weiter zu verbreiten versucht murbe, mobei es an ungabligen Bebirgetampfen nicht fehlen tonnte. Sie bieg, wie Iftathri fagt, fpeciell Thogur efch. Scham, Die fprifche Grenamart ber Reften genannt, im Gegenfas ber weiter ofemarts fortidreitenden mefopotamifchen Dart, welche jebwebe ibre eigenen Sanbichaften ju vertheibigen hatte.

Die Jahrhunderte hindurch dauernden Rampfe in Diefer weftlichen Mart zwifchen byzantinifchen Raifern und den arabifchen

<sup>59)</sup> Istakhri, Liber Climatum. Ueberf. von Mordimann. hamburg, 1845. S. 33.

Ritter Erdfunde XVII.

## 1810 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Chalifen auf der Grenze von Sprien und Gilicien waren so wechselnd, blutig und aufregend für die daran theilnehmenden Böller, daß die dortigen Gebirgsbewohner eigentlich immer in Fehde ftanden und niemals zur Auhe tamen. Bur Beit des Chalifen Harun al-Raschid war das ganze Gebiet die Tarsus in die Gewalt der Muselmänner gekommen, denn dieser Chalif baute die Festungen an den Amanuspässen, sowie er auch Adana im Jahre 758 (nicht Adsenat bei Köhler, p. 134) und Tarsus zu Grenzssestungen machte, und eben so wurde Masisa (Mopsueste) vom Chalif Abu Diafar al-Mansur als Grenzssestungen bei Köhler verstärft, auß sie Jahrhunderte hätte den Christen Widerstand leisten können.

Diegu bemertt eine handfdriftliche Gloffe in dem Barifer Co. ber bes Abulfeba nach Reinaud, in Bandidrift uns mitgetheilt, welche bei Rohlers Abulfeda fehlt, daß damals eine folche allgemeine Begeifterung ober vielmehr ein fo leidenschaftlich aufgeregter Ranatismus unter ben bortigen Bolfern gur weiteren Berbreitung bes Islam und gur Riedermegelung ber Unglaubigen (namlich ber Chriften) verbreitet mar, daß es nie an Taufenden von Rampfern und Reitern fehlte, die an ihren Sammelorten (rebatts) frets bereit waren, nach allen Beltgegenden bin fogleich jum Gefecht ausguruden, und daß biefe bon ben Gultanen fur ihr Dartprthum und ihre Rampfe mit reichlichem Gold, mit Befchenten und Almofen ausgerüftet wurden, ja bag anch noch viele fromme Rufelmanner aus ihren Gutern ihnen Landereien, Gintunfte und Stiftungen aller Art fpendeten. Dennoch fagt uns Abulfeda, bag gu feiner Beit eben diefe genannten Stabte den Mufelmannern von ben armenifchen Chriften entriffen waren, bag Zarfus, Abas, Abana und andere in ben Banden ber Ronige von Rlein. Armenien feien, die ju Gis berrichten, und er bittet ju feinem Allah, daß fie auch bald wieder in den Befig der glaubigen Berehrer Raboms gurudtehren möchten. Diefe glaubigen Rampfe, fagt ber Gloffator, find nicht mehr; wohin verfdwanden fie und ihre Stiftungen? Abulfeba felbft gog noch mit feinem Bater

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Abulfeda, Géogr. Trad. de Reinaud, Mscr.; A. v. Rremer, Beitt. a. a. D. Bb. III. 2. S. 39. <sup>61</sup>) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 133, 135.

zweimal (zum ersten Male im I. 1298 nach Chr. Geb.) zu Felbe durch die Baffe von Marra (Pylae Amaniae) und den Baß von Scanderun (Pylae Ciliciae) gegen die Christen Klein-Armeniens und Sis zu Felde, wo aber nur das Land, so weit man vordrang, verheert, verbrannt und die Männer niedergehauen, die Weiber und Kinder als Beute vertheilt und zu Sclaven verhans delt wurden. Im zweiten Feldzuge, im Jahre 1302, drang Abulfeda über Bagras (Pagra) und den Beilan-Paß bis nach Sis selbst vor 2).

Der Uebergang von einem solchen kriegerischen Leben fanatisch entzündeter, ganzer Bölkerschaften zu fortgesetztem Räuber- und Plünderleben, das unter verhafter türkischer Fremdherrschaft noch durch den Reiz der Rebellionen gegen tyrannische und dabei seige Söldlinge und schwächliche Pascha-Commandos erhöht werden mußte und bis heute vorherrschend blieb, ift nicht zu verwundern, da die günstige Lage der natürlichen Burgsesten noch durch die beskändigen Intriguen und Parteiungen der stets gegeneinander seindslich gestinnten, wechselnden Paschas von Gilicien oder Adana, wie von haleb und Sprien genährt wurden, der Amanus aber, wie von jeher, so auch heute noch das Aspl aller Räuber, Rebellen und abgesetzter Paschas bleiben konnte (f. oben S. 1624 über Kutsschult).

Unter folchen Berhältniffen ift es nicht zu verwundern, wenn im Innern der Bergzüge und Bergthäler des Amanus uns gar tein Ort, Beilan ausgenommen, von Bedeutung als Paffageort etwa bekannt ift, und die übrigen etwa vorhandenen nur Raubstätten oder Ruinen sein mögen, und auch die Küstenorte nur das traurigste Bild des Berfalles und der Trümmer darbieten, wo jester temporaire Aufschwung immer wieder verfinken mußte und in Bergessenheit gerieth.

<sup>62)</sup> Reinaud, Géogr. d'Aboulfeda. T. I. Paris. 4. 1848. Introd. p. V.

# 1812 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. 46.

## Erlauterung 3.

Die Lage ber einzelnen Ortschaften: Rhosus (Arsus), Myriambos, Alexandrette (Iskenderun) und ber Südweg zum Oschebel Reserik; das Küstenmeer nordwärts mit Bajas, dem Deli Tschai (Pinaros), der alten Issus und bis Ricopolis zur Rordgrenze gegen Cilicien.

#### 1) Rhofus, jest Arfus

ift bie fublichfte ber une befannt gewordenen bebauten Stellen gunachft nordwarts am gleichnamigen Borgebirge. Pooos, Die rich. tigfte Schreibart bei Strabo (XIV. 676) und Blinius (V. 18), bat von den Abichreibern ber Codices verschiedene Beranderungen, wie Rhoffos, jumal auch Arofus, erlitten, woraus bas moberne Arfus bei ben Autoren des Mittelalters gebrauchlich geworben, und öfter ift fie mit Arados. ober Arad. Infel verwechfelt wor-Raum daß diefer Ort in neuerer Beit einmal befucht worden ift, weil feine bequeme Strafe von ihm über bas bortige Bebirge nach Seleucia gu führen fcheint, ober vielleicht auch nur mit gu großer Gefahr betreten werden tann. Rur R. Bocode gelang es einmal, auf fehr befchwerlichen und wilben Gebirgspfaden bom Rorden nach Guden über ben hohen Rhofus bis Repfe (bem obern Seleucia, f. oben S. 1247) vorzubringen. Aber &. Ro. binfon 64), der am 1. April 1830 bas moderne Arfus erreichte und bort bie Racht bei einem Fieberfranten berbergte, bann am folgenden Tage den beschwerlichen Gebirgepfad nach Seleucia, wahrscheinlich in Folge von Bocode's Borgange, über das Rhofoegebirge folgen wollte, murbe vom Scheich bes Dorfes, ber vom Bafcha von Abana abhangig war, biefer Beg verwehrt und genothigt umgutebren und über ben Beilan-Bag feinen Beg weiter nach Antiochia fortzusepen. Er fand bas Dorf Arfus ungemein lieblich gelegen, an beiden Ufern eines bedeutenden Gebirgeftroms, der vom naben Gebirge berabtommt, bas Dorf aus 20-30 bit ten bestehend, die von Rellahs bewohnt werden, und wie in einem

<sup>63)</sup> Siehe Pompon. Mela de Situ Orbis. L. 12; Rote von Ajfchufe. Th. II. 1. S. 420.
64) G. Robinson, Travels in Syria. II. p. 285.

Bintel der Erde verborgen leben. Er hatte von da 5 Stunden bis jum Beilan. Fluß jurudjugehen, der dann jum Beilan. Pag binaufführt.

Auch Colonel Chesney 65) hat den Ort, dem er an 50 Erd, hütten giebt, besucht und zwischen Mauern und Bogen umher auch die Reste eines Tempels in corinthischem Styl bemerkt, wie auch Fix James dies bestätigte; er rechnet ihn keine 4 Stunden fern von Scanderun gelegen.

28. Ainsworth66) fagt, daß hier die Refie eines Aquaducts von bedeutender gange noch fteben geblieben; der Ort foll auch Rabah (Cubus) beißen.

Rhofus tann einft nicht fo gang unbedeutend gewesen fein; Blinius nennt es eine Stadt (Oppidum Rhosus et a tergo Portae, quae Syriae appellantur, intervallo Rhosorum montium et Tauri, Plin. H. N. V. 18); eben fo Strabo. Bur Beit ber Seleuciden hatte fie icon Beftand, denn als Seleucus Ricator die Stadt Antigonia am Drontes gerftorte und mit ihrem Schmud feine neue Schöpfung Antiocia verschönerte (f. oben S. 1158), brachte er bie eherne Statue ber bortigen Rortuna (ber Tyche) auch dabin; aber nach beffen Tode entführte fie Demetrius, bes Boliortetes Sohn, nach diefer Rhofus, wo ihr alfo wol ein Tempel errichtet ward, vielleicht berfelbe, beffen Ruinen Cheenen bemertte. Dabei fagt Baufanias ber Damascener67), ber biefe Radricht mittheilt, diefe Rhofus fei von Agenors Sohn von Gilir in Cilicien gestiftet worden, mas auf ein bobes Alter gurudichließen Es muß dafelbft Runftfinn geherricht haben, benn nach Athenaus 68) find bort auch andere Statuen, wie von Barvalus und feiner Geliebten, von Erg errichtet gewefen und unter ben fruberen thonernen Bafen, welche erft feit Cleopatra's Beiten burch golbene und filberne von den Tafeln verdrangt wurden, maren die thofifchen Thongefage und Bafen unter allen bie am foonften mit Blumen und Farben gefdmudteften. Rach Bo-Inanus, p. 286, hatte Rhofus einen Bafen, und Steph. Byz. nennt dafelbit einen rhofifchen Felfen (Ρωσικός σκόπελος),

<sup>68)</sup> Col. Chesney, Exped. for the Survey etc. London. 4. 1850. T. I. p. 469. 66) W. Ainsworth, Notes upon the Comp. Geogr. in Lond. Geogr. Journ. 1838. Vol. VIII. p. 185.

<sup>67)</sup> Pausaniae Damasceni Fragmenta, in Fragm. Histor. Graec. ed. C. Müllerus. Paris. IV. p. 469. 65) Athen. Deipnos. VI. 229, p. 381 s. XIII. p. 586 bet Schweigh.

## 1814 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

don dem wir jedoch nichts weiter erfahren, als daß ihn auch Ptolemaus verschieden von der Stadt Rhosus angiebt, aber doch beide unter demselben Breitengrad (35° 40' Lat.), den lettern jedoch um 20 Minuten weiter westwärts als die Stadt (diese liegt nach ihm unter 69° 20' Long.) verlegt, woraus sich wol ergiebt, daß darunter der über der Stadt emporsteigende hohe Gebirgsgipfel gemeint war.

Edrisi ist der einzige der arabischen Autoren, welcher dieses Ortes noch erwähnt 60). Bon Suedieh nach dem Ras el-Rhanzir, sagt er, sind 20 Milles; auf diesem Berge liegt ein sehr großes Kloster, auf der außersten, nämlich südlichen Grenze zwischen Armenien und Sprien, das aber schwer zugänglich ist. Bon ihm gelangt man zur Feste Abosus in 10 Milles, die an einem Flußerbaut ward, der dicht unter dem Borgebirge Khanzir vorübersließt. Bon diesem zu einem andern Fort, el-Tebnat genannt, sind 15 Milles; dieses beherrscht das dortige Neer; an seinen Seiten werden die Pinuswälder gefällt, die man von da in das übrige Sprien verschifft.

Diefer Beg, den Ebrifi anführt, erhielt durch Bocode's Ueberfteigung diefes Gebirges, im Jahre 1787, einige Erlauterung, als er von Scanderun füdwarts dahin feinen Beg nach Repfe nahm (f. davon unten).

#### 2) Myriandos, fpater gracifirt Myriandros,

nennt schon Scylax Caryandus p. 40 Moviardos Goirixwr, also, wenn schon ihr Rame griechischen Ursprunges zu sein scheint, eine alte Phönicier-Stadt, vielleicht nur eine altere von phönicischer Colonie erst gehobene Stadt. Daß sie von Phönicischer Golonie erst gehobene Stadt. Daß sie von Phönicischer Zur Zeit der persischen herrschaft bewohnt war, und in Handelsblüthe stand, bezeugt Xenophon, der mit Chrus des Jüngerem heere dort 7 Tage Rast hielt (Xenoph. de Exped. Cyri I. c. 4, 6); dieses Emporium, sagt er, lag dicht am Meere, wo damals viele Handelsschisse hier am hasen lagen; auch ein Theil der griechischen Flotte ankerte hier, kehrte aber mit ihrer Beute beladen von da nach Griechenland zurück.

Auch Alexander nahm, nachdem er Iffus, ben Binarns und die Strandpaffe paffirt hatte, fein Standlager bei Mprian.

<sup>69)</sup> Edrisi bei Jaubert. II. p. 132.

bos, wo ihn aber in der Racht das Ungewitter erreichte und ber Folgende Tag jum Aufbruch gegen Darius und die Berfer rief, wo er alfo nicht lange verweilen tonnte (Arrian. de Exped. Alex. II. 6), baber wir auch von feinen Berichterftattern feine nabere Nachricht von ber Bichtigfeit Diefer Station erhalten haben. Curtius R. nennt ben Ort nicht einmal; Berodot fennt ibn wol, benn nach ihm benennt er, mahricheinlich weil er damals die bedeutendfte Stadt am bortigen Beftade fein mochte, ben gangen Golf ben Mpriandinifden (Herod, IV. 38) 70). Auch Strabo (XIV. 676), Blinius (V. 18), Pomp. Mela (I. 12), Ptoles maus (V. 15) und Steph. Byz., ber nur den Renophon als feinen Gemahremann citirt, nennen ihn, ohne fonft das Beringfte von ihm zu ermahnen. Doch feben wir, daß Agathemerus, I. 4, p. 9, der unftreitig dem viel altern Artemidorus bierin folgt, zu feinen Stadienmeffungen diefe Stadt Mpriandos als einen wichtigen Stuppunct nennt, indem er die gange des Umfanges der bewohnten Erde vom Banges bis nach Mpriandos auf 68,549 und wieder von Mpriandos bis nach Gabes auf 26,820 Stadien annimmt; es muß alfo diefe bon Bhoniciern bewohnte Stadt für Schiffahrten und Rarawanenwege und damit verbundene Deffungen der Diftangen, darin ju ihrer Beit die Bhonicier Deifter gemefen, noch immer einige Bedeutung gehabt baben, nämlich etwa 100 Jahre vor Chrifti Geburt, ba Artemis bor fdrieb. Denn Agathemerus, 300 Jahre nach Chrifti Geburt, ift ale Compilator fein Beweis für Die noch blübende Exiftena ber Stadt, Die feitbem gang verschollen ju fein icheint, baher ichon Mannert fagte, daß Btolemaus der lette 71) Geograph fei, ber fie als noch vorhanden nenne; ja ihre Localität felbft mar ganglich vergeffen. Rur Colonel Chesnen glaubte einige Refte von Ruinen 72) an ber Stelle ber alten Dhyrjanbus fudmeftmarts von Alexandrette, in S.B. der Refte des fogenannten Caftelle und ber Brude Gottfried von Bouillons wieder aufgefunden gu baben, Die er in feine Rarte auf eine geringe Borbobe gegen bas Reer, zwei Stunden in R.D. von Arfus und funf Biertelftunden in 6.2. von Alecandrette eingetragen bat; aber er geftebt felbft, aufer einigen Ueberreften von früheren Magaginen ber Levantiner

<sup>70)</sup> Herodot. ed. Wesseling. I. fol. 297, Note.
71) Mannert, Geogr. ber Griechen und Romer. VI. 1. S. 378. 72) Col. Chesney, Exped. l. c. I. p. 408.

# 1816 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 46.

Sandelsleute durchaus nichts vorgefunden zu haben, was auf eine bedeutende phönicische Dandelsstadt zu Alexanders Zeiten hatte him weisen können, benn selbst eine Pasenstelle sehlt gegenwärtig hier gänzlich. Auch von der Stadt Bomitä, welche Plinius unmittelbar nach Myriandos als auf dem Berge Amanus gelegen nennt, ist uns keine Spur (wenn es nicht etwa Beilan bezeichnete, Andere halten es für die Arae Alexandri, die heutigen Ionaspseilerzübrig geblieben. Der enge Küstenstrich, von Rhosus an dis hieher steigt ziemlich steil aus dem Meere empor; seine Abhänge, sagt Chesney, sind dunn besetzt mit Turkomanen-Dörfern, deren Ramen uns unbekannt geblieben, die lieblich zwischen Gruppen von Ballnußdamen, wilden Rebengehängen, Orangehainen und Culturseldern gelegen sind; alles Uedrige ist Weideland für die Peerden, oder weiter nordwärts Morastboden geworden.

8) Alexandrette, Istenderun, Scanderun, die alte Alexandreau xur Tovor (nach Münzen); Alexandriola. Alexandria Scabiofa, Alexandreta (bei Marin Sanuts, Liber Secret. Fidel. Crucis. p. 244).

Alexander trug bei Iffus am Binarus den großen Sieg uber die Berfermonarchie bavon (Ende October des Sabres 333 por Chrifto), eben ba, wo fpaterbin in diefer Stadt feines Sieges Gebachtnif fich erhalten follte. Aber meder Arrian noch Cur. tius haben ihrer Grundung ermahnt, und felbft Cicero fpricht an ber genannten Stelle (Castra in radicibus Amani babuimds apud Aras Alexandri; Epist. ad famil. XV. 4) nur von den Altaren bes Alexander, mo er fein Lager aufgefchlagen, und noch von feiner Stadt. Drei Altare aber maren es, die Alexan. ber auf dem Siegesfelde, nachdem die Erichlagenen ehrenvoll begraben maren, am Binarus-Rluffe bem Beus, bem Beratles und ber Minerva errichten ließ (Curtius R. III. 33). Dennoch fagt Stymnos entichieden, daß Alexander M. Die Alexandria am lesicus Sinus habe erbauen laffen (τήν τ' Άλεξάνδρου πόλιν τῷ Μακεδόνι κτισθείσαν, Scymn. Chii Fragm. 187, ed. Oxon. T. II. p. 54); daber es am mahricheinlichften, daß die Erbauung fpaterbin 73) durch Alexander von Babylon aus befohlen warb, ober vielleicht auch ichon fruber von bem Bafen ber Alexan-

<sup>73)</sup> Dropfen, Stabtegrunbungen Alexanders. 1843. 6. 1 .

bria in Meanpten, ber ben Bertebr bes Drients auf bem füblichen Bafferwege leiten follte, wie diefe Iffifche Alexandria unter aunftigeren Umftanden den Bertehr bes Orients auf dem nord. lichen Bandwege ebenfalls nach bem Occident batte leiten tonnen: gewiß ein großer Gebante eines Bermittlers zwischen Orient und Occident murbig! Und wenn er auch nicht vollftandig reglifirt murbe, weil die Seleuciden lieber Seleucia und Antiochia au Diefen Bielbuncten machten, und alfo von obigem Grundplane abwichen, fo ift boch von Beit zu Beit immer wieder ber urfprung. liche Plan Alexanders auch hier gur theilweifen Ausführung unter ben verschiedenen Bhafen politifder Conjuncturen versucht morden.

Steph. Byz, führt biefe Stadt als die achte unter den Ales gandriaftabten auf, und nennt fie gur Unterscheidung von den anderen Aλεξάνδρεια Κιλικίας. 3. Malalas (in Chronogr. XII. ed. L. Dindorfii. p. 297) nennt fle icon Alegardoeiar The utxoar, d. i. Alexandriola, von der er fagt, daß fie gur Reit des Rrieges Raifer Balerians bei bem Ueberfalle Sapors burch bie Saracenen famt ben Städten Rhofus, Anagarba, Mega, Ricopo. lis und gang Cilicien burch Reuer und Schwert verheert worden fei. Es trat alfo eine Beit ein, in welcher die Alexandria xard Tovor, am Iffus gerftort war; ob die fpater hervortretende Alexandriola, oder Alexandreta, oder Alexandria minor, wie fie Rets bei den Rreugfahrern 74) beißt, die Istenderun ber Araber 75) an berfelben Stelle wieder aufgebaut murbe, wo die alte Alexandria am Iffus geftanden hatte, ift mehr als zweifelhaft; benn fie liegt wenigstens 3 bis 4 Stunden füdlicher als die Rundung Des Deli Tichai, ber boch als Binarus- und auch als Iffus-Rlug allgemein anerkannt wird. Ihre Erbauung wird von den arabifchen Autoren übereinstimmend bem Entel bes Chalifen Barun al-Rafdid im Bien Jahrhundert gugeschrieben; feitdem hat fie die Diminutivform erhalten, und ift nie wieder die Rede, daß fie am Iffus liege. Richt nur bas Itiner. Hierosol. (aus dem 4ten Jahrhundert) gab ber bamaligen Alexandria den Beinamen Rabiosa 76), was

man in scabiosa vermandeln wollte, weil Berodian (III. 4) fagte,

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Albert. Aquens. Hist. Lib. III. c. 26, fol. 224; Willerm. Tyr. Hist. Lib. III. c. 25, fol. 680, in Gesta Dei per Francos. T. I. II.; Marin. Sanut., Liber Fidel. cruc. chendal. T. III. p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 153, Note 258. 76) Vetera Rom. Itiner. ed. P. Wesseling. Amstelod. 4. 1735. p. 580, Note.

## 1818 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. 46.

daß fie auf einer Anbobe gelegen war, wo eine eherne Statue ibres Stifters geftanden, und weil bies mit der Alexandria montuosa des 3. Balerianus fimme : aber auch bas Chronie. Paschale (erft aus dem 10ten Sahrhundert) nennt fie als vierte 77) von Alexander gegründete Stadt Alegardoeiar the Kablwoar, wobei fcon bemertt ift, bag baraus bie falfche Lesart bei Dalalas (p. 397: Al. The Kaubboov für Kablwoa) ju berichtigen fein wird, weil fie da als das Afpl angeführt wird, in welches ber Comes Orientis mahrend eines Aufftandes in Antiochia gur Beit Raifer Unaftafius gefloben fei. Bir vermuthen vielmehr, baf fie biefen befdimpfenden Beinamen erft nach ihrer Berlegung von ben Bugeln in die fumpfigere Ruftenebene ihrer ungefunden Lage betbantte, eben fo wie Die Laodicea scabiosa (f. oben G. 998).

3m 10ten Jahrhundert mar diefe Stadt, welche 3ftathri 3 Istenderun nennt, eine Reftung ber griechifden Bygantis ner geworden, am Deere Rum, ber Romer, obwol damals fcon die Rufte bes gegenüberliegenden Ciliciens mit Tarfus und Soli von den Rufelmannern erobert mar: denn bier führt derfelbe In tor in S.B. von Soli (Bompejopolis) Die Ruftenftation Lamis (jest Lamos) an, welche gur Auswechfelung und Lostaufung ber Befangenen aus ben fortbauernben Befechten ber Chriften und Dufelmanner bestimmt war. Lamis, fagt er, liege 1 Station von Ralamia; die Moslemen tamen baber ju gande, die Romer ju Schiffe gur Auswechselung, Die in ben Jahren 805, 845 und von ba bis jum Jahre 946 fattfand. Diefe genannte Istenderun war nur eine fleine Feftung, aber von Balmenwalbern umge-Die Erbauung Diefes feften Schloffes wird von arabifchen Diftoritern auch ber Gemablin Barun al-Rafchids gugefdrieben, welche auch bas erfte Raramanenfergi Raramurt gum Beilan - Bag erbaute 79), ju gleicher Beit, als ihr Gemahl, ber Chalif Darun, Die Refte Barunije am nördlichen Amanus.Baffe erbaut zu baben fdeint.

Daffelbe wiederholen Ebn Sautal und Ebrifi 80), ber noch die Fruchtbarteit ber angebauten Relber um ben Ort rubmt. Aber Abulfeda icheint bies ju laugnen; er führt zwar einen

<sup>77)</sup> Chronicon Paschale ed. L. Dindorfii. Bonn. Vol. I. p. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Istakhri, Liber Climatum, bet Morbtmann. S. 38, 42, 150.
<sup>79</sup>) A. v. Rremer, Beitr. a. a. D. S. 40 n. 41.

<sup>90)</sup> Edrisi bei Jaubert. II. p. 132.

früheren Erbauer Diefes Ortes am Deere, ben er Bab Stan. berunet nennt, an, welcher unter dem Chalifat al = Batichit, b. i. Batet, ein Entel Barun al-Rafchids im Sten Jahrhundert, benfelben gegrundet haben follte, fügt aber bingu 81), bag es gar fein Ort fei, fondern nur ein Derbend, d. i. ein enger Bag, awischen den Bergen, ber auf der Strafe nach Spe und feine Tagereife fern von Bagra liege. Da Abulfeba biefen Beg felbft zweimal gurudgelegt batte in feinem Relbauge gegen Sps, fo mag bamals bie etwa noch porbanden gemesene Ortslage icon wieder ganglich gerftort gewefen fein. Mus Bobadbins Leben Sultan Saladins ergiebt es fich, daß die Franken au wiederholten Malen Diefen offenen Ort, der alfo ohne Berichangung mar, durch leichte Scharmutel in Befit zu nehmen pflegten, daß fie aber innerbalb ber bortigen Berg- und Ruftenpaffe gegen bie ranberifden und marberifden Bevolferungen, welche die Bilgerichaaren bei ibrem Durchauge fortwährend ju vernichten fuchten, auf Das Rurchtbarfte mit Rener und Schwert baufeten, und faft alle ihre Bobnfite und vielen Burgen verheerten, wie fich bies aus den angeführten Berichten bes Alb. Aquenfis, bes Billermus von Tprus und Anderer binreichend ergiebt.

Als der Bilger Billebrand von Oldenburg aus hilbesheim, im Jahre 1211, hindurchzog und nach sehr beschwerlichem Beg durch die cilicische Ebene die Stadt, welche man ihm Alexandrette nannte, erreichte, die einst ummauert gewesen, fand er sie am User des Meeres in Trümmern liegen; er hörte das Rährchen, der große Alexander habe diesen Ort für seinen geliebten Bucephalus, der dort erkrankt sei, in einem Tage erbaut; auch lägen umher schone Beidepläge, die zu dessen Erquickung hätten dienen können; ein Rährchen, das seitdem öfter von den Eingeborenen wiederholt worden.

Im Jahre 1625 am 27. August fand B. della Balle 2) bei feinem Durchzug burch biefen hafen von Alexandrette einen venetianischen Unter-Conful und einen franzöfischen Bice-Conful in Geschäften ihrer Pandelshäuser in Aleppo in Thätigkeit. Es scheint, baß nur 34 Jahre 33) zuvor die erften Pandelsgeschäfte von Eus

<sup>81)</sup> Abulfodae Tab. Syr. p. 131; vgl. Index Googr. in Schultens, Vita Saladini s. v. und Alfrag. Klementa Astron. p. 271.
82) B. bella Balle, Reise a. a. D. bei Wiederhold. Genf, 1674. IV. S. 199.
83) A. v. Kremer, Beitr. a. a. D. S. 41.

## 1820 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 46.

ropdern dort etablirt wurden, und zuvor schon die Gegend der Ungesundheit wegen verlassen war. Im Jahre 1591 gaben fich die Pandelsleute in Saleb Rühe, ihre Pandelsschiffe von Tripolis, wohin sie früher gingen, aber zur Beit der Türkenherrschaft unter Sultan Murad III. noch vor Emir Fachreddins Pandelsbegünstigungen sehr gedrückt waren, nach Alexandrette zu ziehen, was ihnen auch durch Bestechungen und Geldgeschenke an die Pohe Pforte gelang, seitdem erst der directe Berkehr von dort aus mit Paleb beginnen konnte. Damals erst wurde Iskenderun der Pasenort von Paleb.

Der Chevalier Otter, ber im Jahre 1737 mit einer turtifden Befandticaft an Schach Rabir ben Ort Istenberun, ben man nun icon allgemein auch bei Chriften unter bem Ramen Alegan. brette 84) ju neunen gewohnt mar, besuchte, erreichte ibn von Bajas, vom Rorben bertommend, am Meeresufer in 4 Stunden Bege; er mußte alfo feit Abulfeda's Reit wieder aufgebant fein; er führt denfelben fungern Biederaufban ber Stadt unter bemfelben Chalifate Batidit ober Bafits, auch Baifit, mas auch bas Dicibannuma beftatigt 86), auf, von bem gefagt wurde, bag er gubor an der von ibm erbauten Stelle teine Stadt, fein Dorf vorge funden babe. Alfo mare es wol moglich, daß die bentige Alexan. brette gar nicht an berfelben Stelle, wie die alte Alexandria, lag, was auch Bocode's Anficht war. Dber follte ber Bufas ju Alexandria, xard Tovor, nicht den gluß Iffus, fondern nur den lovixde xolnog bezeichnet haben? Otter fagt, es fei weder eine Stadt, noch ein Dorf, fonbern beftehe aus einzelnen ichlechten Gebauden ber Bice-Confuln, die bier ihren Aufenthalt nehmen, aber nur auf furge Beit, weil ber langere burch die bofen Rieber gu gefährlich fei. Gin frangofifder Bice-Conful ehrte ben Durchgang ber turtifden Gefandtichaft burch Aufhiffung feiner Rlagge und ber bort flationirten frangbfifden Schiffe; bie Bice - Confuln von Solland und England folgten feinem Beispiele, woraus fich ergiebt, daß in jener Beit ber Bagrengug nach Alepho dafelbit im Bange fein mußte.

Dies beftätigt R. Bocode 86), ber im Berbft beffelben Sahres

6. 259.

Yoy. en Turquie et en Perse (1734-1743) etc. par M. Otter de l'Académie Roy. etc. T. I. Paris. 8. 1748. p. 77-79.
 Gihan Numa, Geographia Orientis ex Turcioe etc. M. Norberg. P. II. p. 347.
 R. Bocode, Befchr. bes Morgeal. II.

eine Racht in Scanberun zubrachte, doch nicht in dem Orte selbst, weil dies für zu gefährlich gehalten wurde, sondern auf einem Schiffe, das im Pasen lag, auf welchen die verpestete Fiederluft keinen nachtheiligen Ginfluß ausüben soll, welche die Landbewohner dort stets ermattet, gallsüchtig macht und ihnen den baldigen Tod bringt; die Fremdlinge aber mit heftigem, meist tödtlichem Fieder überfällt, vor dem sich die dortigen europäischen Agenten nur dadurch schügen, daß sie ihre Rächte stets auf dem gesunden, nahen Beilan-Gebirge zubrigen.

Reine Biertelftunde von dem Safenorte, fagt Bocode, entfpringe der Josephsbrunnen (auf Chesney's Rarte Jatobsbrunnen genannt) mit fehr gutem Waffer, deffen Ablauf durch

ben Ort gum Deere binabfließt.

In früheren Beiten, fagte man, foll bie Umgebung bes Ortes troden, gut angebaut und febr gefund ju bewohnen gewesen fein, was auch noch Ebrifi beftätigt 87); burch die vielen Eruppenfenbungen ber turtifchen Sultane in ihren Kriegen nach Sprien aber, die bier ichlecht gewirthichaftet, ber Drt febr beruntergetommen fein, ber damais nur noch ben Sandelsfactoreien der Aleppiner feine Rahrung und feinen Unterhalt verdantte. Das feftungsartige, im Achted aus Quaderfteinen gut aufgebaute Caftell, bas 10 Dinuten im Guben von Stanberun liegt, und gwar in Ruinen, aber boch nach allen Seiten mit Mauerthurmen vertheidigt mar, follte gur Beit ber Berrichaft ber agyptifchen Dameluden . Sultane gur Abwehrung ber Landung turtifcher Truppen bor ber Eroberung Spriens durch die Ottomanen (im Jahr 1517, f. oben G. 1373) erbaut fein; man nannte es Caftell Scanderbeg, daffelbe, mas in S.B. bes Dafens auf Cheeney's Rarte als bas Caftell Gottfried von Bouillons eingetragen ift. Auch fiebe noch ein anderer, vierediger Quaberthurm bort, fagte Bocode, ber aber durch ben Moraft, ber ihn von allen Seiten umgebe, gang ungugangig geworben fei.

Die Zweisel, die schon Bococke aussprach, die heutige Alexandrette oder Scanderun für die alte Adezardora hara looor, wie sie auf Münzen und bei Ptolemaus (V. 15, 137) heißt, als die bei Issus am Binarus, wo Cicero bei den Altaren Alexanders campirte und allen Berhältnissen nach das Schlachtfeld zu liegen scheint, dem sie zu Ehren erbaut sein sollte, zu halten, lassen

<sup>\*1)</sup> Edrisi bei Jaubert. II. p. 132.

## 1822 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 46.

fich wol vollständig nur erft nach genauen Bermessungen dieser den verändernden Raturgewalten so sehr unterworfenen Gegenden und nach gemachten Ausgrabungen von sestschenen Denkmalen ermitteln, für die bis heute noch gar nichts geschehen ift. Der heutige natürliche Pasen ohne alle Aunst verbessert, sicher für jede Anzahl und Größe an Schissen, aber ohne Berste, ohne Rayen, ohne Landungsort für die Baaren ist gegen die frühere Zeit der maeedonischen Alexandria offenbar viel weiter südwärts gerück, und könnte wol für den Reubau des Ihn Abi Dawud Asadita unter dem Chalifat des Basiti, den die orientalischen Autoren einskimmig als Erbauer anführen, gelten, auf den nur der ruhmvollere Rame einer nördlicheren Alexandria oder einer Ricopolis übertragen werden mochte.

4) R. Pocode's Banderung von Scanderun füdwarts über das Gebirge Rhofus (Dichebel Referit) bis Repfe (Seleucia), im Sept. 1737.

R. Bocode verließ Scanberun am 27. September 1737. und ift ber einzige Reifende, ber uns eine vollftanbige, in vier Zagen gurudgelegte Reiferoute von ba birect an dem fo wenig befannten Geftade entlang und über bas Subende bes Amanus, namlich über die Rette des Rhofus bis Repfe gur alten Gelencia hinterlaffen hat, eine Route, die feitdem von teinem beobachtenben europäischen Banderer wiederholt worden ift, daber, fo unvolltommen fie auch bei völliger Drientirungelofigfeit auf ber Ratte genannt werben muß und mit manden anderen Daten nicht übereinzuftimmen icheint, faft lauter unbefannt gebliebene Ramen ents balt, fie boch gur genaueren Erforichung fpaterer Reifenden bier pollftandig mitzutheilen fein wird, gumal ba fie auch gu Ebrifi's früberer Angabe einige intereffante Beftätigungen eines reichern Anbaues und flarterer Belebung jenes Gebirgezuges enthalt, als bemfelben gewöhnlich jugefdrieben ju werben pflegt, weil er in neueren Beiten burch feine raubfüchtigen Beberricher vollig unguadnatich geblieben war 90).

86) Dr. Bowring, Report l. c. p. 51.

<sup>9)</sup> R. Bocode, Befchr. bes Morgenl. II. S. 260-265.

Erfer Tag, den 27. September 1737. Bon Scanderun bis zu einem Turkomanen-Dorfe.

Bon Scanderun, am Caftell Scanderbeg und am Reeresufer entlang, 3 Dil. Engl. bis jum untern Laufe bes Aluffes von Bei-Ian, an bem einige Dauertrummer von Biegelfteinen mit fehr bidem Mortel, die ein Bad gewesen ju fein fchienen. In 3 Stunden immer am Ufer bin jum Bergftrome Schengan, bann über eine fleine Unbohe (wahricheinlich Diefelbe, Die Chesney's Rarte als Lage von Myriandos bezeichnet) jenfeit berfelben au einem ameiten Ruftenftrom, Agalicpur, über Anhoben gu einer Ebene, in ber noch eine halbe Stunde weiter ber Ruftenftrom Farftalte, mo ein Mga mit feinem Raubgefindel Die Begend unficher machte. 36m ausans weichen, ritt Bocode bicht am Deere bin auf febr folechtem Bfabe. wandte fic nach einer Stunde wieder mehr oftwarts und erreichte bann am Dulgeban . Bache eine febr fcone Cbene, Die mit Mborn und großen Erlen eingefaßt war; bier, bielt er bafur, muffe Dbriandos geftanden haben, ba fie, nach Btolemaus Angabe, 20 Minuten füblich von Alexandria, aber 10 Minuten nörblich von Rhofus liege. An einem biefer 3 fubliden Bache foien ibm entfcbieden die alte Mpriandos gelegen ju baben, von ber ibm jedoch nicht die geringfte Spur vorgetommen.

Gine frangofifche Lieue, alfo eine gute Stunde weiter fudmarts Des Dulgeban-Rluffes beginnt eine große Chene, 3 engl. Dil. breit un 10 lang, welche fubmarts vom Berge Dichebel Totofe (Tolos auf Rieperte Rarte) begrengt wirb, ber weftwarts in bas Cap Dog (Rhangir) auslaufe; Diefe Cbene erfchien ihm als Die Lage ber atten Rhofus, wofelbft jest Arfus, von wo er oftwarts binter einigen niederen Bugeln noch eine andere fleine Cbene erblidte. Rach brei Biertelftunden von da burchfeste er einen Beraftrom. in einer balben Stunde über einen zweiten, und nach einer guten balben Stunde erreichte er ein Turtomanen. Dorf, deffen Ramen er nicht nennt. Es liegt ungemein lieblich zwifden Garten pon Raulbeer - und Reigenbaumen, Die von traubenreichen Rebengebangen umrantt werden. Auf einer turtifchen Grabftatte liegen viele gerbrochene Gaulen; ber Ort ichien einft febr mobibabend gewefen gu fein, und follte burch ben Drud feiner Agas erft verarmt fein. Gin herbftlicher Gewitterguß, Donner und Blig erreichte ihn bier, wie Alexander einft gu Mpriandos.

## 1824 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

3weiter Tag. 28. Sept. Bom Turtomanen. Dorfe gur Rachtherberge unter einem Baum.

Es ging am Morgen über einen Bach Boilu, nach 1 Stunde über viele Regenbache, Die bier am Dochgebirge febr gablreich find, gum arabifden Dorfe Albove; bann im Beft bes Gebirgsquges zu einem tleinen Dorfe am Rug niedriger Borberge, von wo man eines Begweisers über die Bergfette felbft bedurfte. murbe bas Dorf Cimeratefy erreicht, wo bie freundlichen Bauern bem Raftenben Brot und Milch gur Erquidung reichten. Bon bier führten zwei Begweifer gum Berg Totofe; ein fehr angenehmer Rleden in einem Bergamphitheater wurde erreicht, darin die fconften Drangen, Limonen, Bfirfiche, Granatapfel in großer Rulle gezogen murben; ber Fernblid über bas Meer fiel in bas gegenüberliegende Caftell Ajas, auf Zarfus und nordwarts auf den boben Taurus, füdmarts auf bas Raratafc Burun, bas Borgebirg Degarfus mit bem alten Dallus. Die Dorfbewohner bewirtheten febr boflich ibre Gafte mit Grangtapfeln, mit Beigenbrot, Aleifc und Rurbisspeifen. Rach einem Regen murbe ber Beg weiter fortgefest und unter einem ichugenden Baum die Racht über bas Lager genommen.

#### Dritter Tag, 29. Sept. Marfc zu einem Armenier-Dorfe.

Bon hier begann das steilere Bergsteigen an einer Bafferquelle vorüber über sehr steile Bege zum Gipsel eines Berges, über dem weiter westlich noch fteilere und höhere Gipsel emporragten, ein schones, grunes Thal sich aber in die Tiefe hinabsentt; wol der hauptpaß des Gebirgszuges. Auf der hohe zeigte sich ein schones, grunes Feld mit Lorbeerwald und Eichenbäumen oder Tarus bewachsen; letzterer ganz dem in England so verbreiteten gleich; auch Buchsbaum und Beisbuchen (Carpinus betulus L.) giebt es in Menge. Dieser Lorbeerwald war der einzige wilde, den Pococe auf seiner ganzen Reise getrossen, die Lorbeerhaine zu Daphne bei Antiochia sah er später (vergl. oben S. 1131 auf dem Mons Casius und S. 1200).

Man flieg von diesen schönen, waldigen Sohen nun wieder gegen Sab hinab in ein Thal, das man 2 Stunden weit bis zum Oterjoie verfolgte. Bon da nach einer Stunde weiter flieg man drei Biertelstunden bergan, tam an ein paar unwirthbaren Bobnungen vorüber, deren Eintritt versagt wurde, rückte dann nach einer Stunde quer durch ein Thal zu einigen Häusern vor, die, ganz niedrig an die Bergseite gelehnt, wahrscheinlich Häuser eines armernischen Dorfes waren (f. oben S. 1140), auf deren Dach man sein Lager nahm.

Bierter Tagemarsch, ben 30. Sept. Rach Repse.

Drei Stunden fehr beschwerlichen Beges ging es an dem Sudabfalle des Gebirges (offenbar des Dichebel Mufa) bingb, wo man zu einer Stelle mit ungemein biden Mauern, vielleicht einer alten Bericangungelinie bes Gebirges, fam; benn bier lag eine Rirche in Ruinen, Die man Motias (ob Mathias?) nannte. Dann folgten gur linten Band ben Beg entlang 3 armenifche Ortichaften, Die erfte Alchaphah genannt, worauf man bas große, gerftorte Rlofter Gebur mit bem Reft einer Rirche paffirte, davon icon Edrifi Renntnig batte (vergl. oben G. 1184). Rach einer Stunde erreichte man bas zweite armenische Dorf, Jonelac, mit einer noch beftebenden Rirche, beren Borftande Cajas, b. i. Abgeordnete, genannt murben. Sie murben aber von tur-Tifchen Agas eingefest, und die fleifige Gemeinde, wenn fle fic Bater erworben batte, Diefer immer' wieder von ihren Oberen be-Durch verschiedene Betten von Binterftromen, Die bon raubt. Steilhöhen zu beiden Seiten von ben Bergen wild herabschießen, und immer westwärts fich wendend, wo man ihm in ber Rerne einen rauchenben Berg geigte, an bem ein paar Bocher auch Feuer auswerfen follten (f. oben G. 4156), ward von Bocode endlich das britte armenische Dorf, Repfe (ober Raboufi, auch Chabiffa, f. oben S. 1269), in ben Ruinen ber obern Stadt, ber alten Seleucia, gelegen, erreicht.

5) Das Rüftengebiet nordwärts Alexandrette mit Basias, dem Deli Tschai (Pinaros) und der Lage der alten Issus bis zur Nordgrenze Spriens gegen Cilicien.

Bon dem genannten schmalen Kustenstreif Landes, der südwärts von Alexandrette bis zum Cap Rhanzir zieht, sagte Chesney, der diesen Theil seiner Karte 90), ohne auf Bocode's Angaben

<sup>90)</sup> L. Col. Chesney, Exped. l. c. I. p. 469.

## 1826 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Rudficht zu nehmen, ziemlich leer gelaffen, nur, daß die weftlichen Bergabbange reich bewalbet, und an den Orten Raragbatich, Arfus (Rhofus) und bem Dorfe Raroufein vorübergiebend, baß fie im Allgemeinen von türfifchen und griechifchen Bauern nur dunn bevolfert feien, die weniger von der Malaria der nordlicheren Rufte gu lei-Ein Gleiches gilt von den Bewohnern bes hochgele genen Beilan Dorfes auf der Bagbobe, bas fogar gu einer Gefundheitsftation fich eignet, und beshalb in friedlichen Beiten gar oft von Aleppinern jum Sommeraufenthalt benutt wurde. Refte einer Brude, eines Aquaductes und einer romifden Runftftraße bemeifen, daß auch jur Romerzeit bier großere Ci-Ginft war Beilan pilifation berrichte, ale in ber Begenwart. berühmt burd feine Induftrie, jumgl burch feine Goldftidereien und tunftreichen Sattlerarbeiten; jest gablt es, nach Ches, nep, nur noch 70 meift ruinirte Baufer, Die, an beiden Seiten ber bom Beilanftrom burdraufdten Bergidlucht gelegen, burch eine Brude mit einander verbunden werden. Der Aga von Beilan if gewöhnlich febr indevendent von beiben Bafchalits, ibm gur Bet und Offeite, oft in Rebellion gegen fie und die Bforte, als Reifter des Bauptpaffes awifden Aleppo und Damascus mit Conftantinopel ein hemmendes Brincip für jeden Bertehr, ein Erpreffer brudender Bolle oder Anführer feiner Blunder. und Rauberborden unter dem Schein eines obrigfeitlichen Ansebens. Daber auch ber Europäer Dandel und Berfehr nur ju oft durch ihn auch in Alerandrette bedrobt und nicht felten ihre Agenten ober Confuln und Befchaftetrager im Bafenorte und auf dem Bege babin überfallen und gefangen genommen wurden, um große Lofegelber von ihnen au erpreffen und bergleichen mehr. 3m Jahre 1802 beftand Alerandrette nach Colonel Squire 91) nur aus wenigen Banfern: ein paar Frangofen und ein Staliener beforgten noch die geringen Bandelsgeschäfte ber Aleppiner. Die wenigen Renfchen bafelbft hatten eine fieche Farbe: benn bie excessive Dige bes Ortes wird felten burch fühlere Seewinde gemildert und bie Morafte erweden jeden Sommer die bosartigften Rieber. Die Sumpfe, fagte man, erweiterten fich immer mehr; 100 Jahre gubor habe bas Deer eine Dile mehr landeinwarts geftanden, und an den Ruinen eines vierfeitigen Steinbaues fab man noch Gifenringe, an welchen tiefer landein einft die fleinen Schiffe mit Lauen befestigt wurden. Einer

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Col. Squire, bet Walpole, Mem. p. 351, 329.

der Rausseute versicherte, daß in der Zeit von 10 Jahren das Meer sich so weit zurückgezogen habe, als der Ort, wo man jest das Magazin stehen sah. Den hasen erklärt Squire für einen der schönsten der Welt, der Ort könne auf nahen hügeln erbaut werden, wo er vollkommen gesund liegen würde. Zu der natürlichen Best der Malaria komme noch der raubsüchtige Gebirgsfürst und Ufurpator (Rütschüf Ali, d. i. der kleine Ali), der als Rebell gegen die Hohe Pforte und die Baschas seinen Raubsit in Scanderun ausgeschlagen habe und die ganze Küstenpassage schon seit 40 Jahren als grausamer Räuber und Wegelagerer beherrsche.

3. Macdonald Kinneirs <sup>92</sup>) Meridianobservation der Breite won Alexandrette auf 36° 36' nördl. Br. ift noch etwas nördlischer als die von Anderen angegebene. Er fand (im 3. 1813), daß dieses einst so bedeutende Emporium der Levante zu einem bloßen Fischerorte mit 90 Familien, davon 30 Türken, die übrigen Grieschen, herabgesunken war. Der Handel war fast vernichtet. Die gute Pasenbay an der Südseite der Stadt sei gegen Süds und Oftwinde vollständig geschüßt.

Durch Ableitung der Morastumgebung der Stadt leidet nicht nur der directe Berfebr amifchen ihr und dem Binnenlande, fondern ein großer Raum febr fruchtbaren Uferlandes geht dadurch verloren, ber gur Unfiebelung für Bewohner gewonnen werden tonnte, da es bier an thatigen Arbeitern jum Anbau und gur Forderung jeder Art der Induftrie ungemein gebricht. Rur fieche Menfchen leben bier, und nur turge temporaire Beiten im Sabre tann ber Safen frequentirt werden. Rur Buffelheerben gebeiben in Menge in diefem Moraftelima. In den Jahren 1833 und 1834 batte ber gute Erfolg bes fleinen Canals, ben ber Ingenieur Rartinelli hier unter Ibrahim Bafcha's Schut gur Abmafferung ber Gumpfe gezogen, bewiefen, bag nur ein geringes Capital nebft Erbauung einer fleinen Dafchine hinreichend fein wurde, ben Ort comparativ gefund zu machen, und große Umwege, die bisber nöthig waren, zu vermeiben.

Im Jahre 1849 hatte Alexandrette 33) unter forgfältiger Berwaltung und herstellung der Sicherheit des Eigenthums schon wieder einigen Aufschwung gewonnen; der englische Bice-Conful

J. Maed. Kinneir, Journ. thr. Asia Minor. London. 8. 1818.
 p. 145.
 W. Ainsworth, Notes im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. X. P. III. 1841. p. 511.

## 1828 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Sapes hatte hier fein englisches Wohnhaus erbaut, der öftreichische Agent bewohnte das ältere Consular-Etabliffement, Ibrahim Basch a hatte Magazine für Korn, Reis u. f. w. erbaut, die aus Aegypten hieher verladen wurden, man erwartete eine Station für die öftreichischen Dampfschiffe. Man zählte 40 Schiffe, die im Jahr aus Großbritannien, 15 bis 20, die aus anderen Ländern hier vor Anker gingen. Alles dies ist seit der Türken Zeit wieder rückwärts gegangen.

Sest man den Weg von Scanderun nordwarts bis gur Grenze Spriene gegen Cilicien fort, fo brangt fich die Bafenbay . Bfilich tiefer landein ale guvor gegen den Rug ber Amanustette, bis fie etwa 2 Stunden nordwarts von Scanderun vom Auf der Berge in einem Steilabfalle unmittelbar berührt wird, an welchem Callier in ber Gegend, welche Jonaspfeiler ober Satal Tutan ber Gingeborenen genannt werden. Mauerwert als eine ebemalige Bertheidigungelinie mahrzunehmen glaubte. In Diefer Stelle, welche die alberne Sage bes Landes mit bes Bropbeten Jonas Errettung aus dem Seeungebeuer in Berbindung gebracht bat, entbedte R. Bocode 94) ein intereffantes Dentmal, bas er mit vieler Aufmertfamteit unterfucht, auch im Grundrig und Auf. rif aufgezeichnet hat, bas erft neuerlich bes Beobachtere genquere Aufmertfamteit erregt zu baben icheint. Es find wirtlich zwei maffive Bfeiler, die damale in einem Baldbidicht fanden und fcwer auganglich waren; vielleicht bag fie baber früher überfeben wurden, ober auch gerftort und untenntlicher geworben find, ale fie es fraber waren. Bocode ertannte in ihnen Refte eines einft bier errichteten, fehr fconen Triumphbogens, beffen Grundpfeiler gu beiben Seiten des hauptthores von grauem geschliffenen Dar. mor nur fteben geblieben. Das oberfte Gebalte bes Borpfeilers war berabgefturgt. Un ber einen Ede fab man noch fleine Bfeiler; bie Bauptfacabe mar gegen Sub gerichtet, auf beren beiben Seis ten noch die Boftamente von Pfeilern fteben geblieben. funftvolle Bau, fagt Bocode, mache es mahricheinlich, bag er noch jur Beit ber Seleuciben ju Ehren Alexanders errichtet marb. Die genauefte neuere Befdreibung giebt Aineworth 95) und Die befte Abbilbung Bartlett.

<sup>•4)</sup> R. Bocode a. a. D. Th. 11. S. 258 u. Tab. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Ainaworth, Notes L c. p. 186; Bartlett, La Syrie. Tom. III. p. 48.

Bocode mar geneigt, biefe Stelle als ju einem Mauerreft ber alten Ricopolis geborig angufeben, an welcher bie Strafe vorüber gum Deere führte; erftrecten fich biefe Mauern, fagt er. aber weiter oftwarts gegen die Bergwand, fo murben fie zugleich ben Bag vertheibigt baben, und deshalb, meinte er, fei vielleicht biefe Mauerlinie niedergeriffen worden.

Allerdings bemerkte Ainsworth 96) ausbrudlich, daß an diefem Satal Tutan, ben er ben fprifden Bag nennt, bie Berge nur von geringer Bobe feien, gang fo, wie fie in ber Annaberung gum Deere gur alten Beit befdrieben wurden; fie befteben nicht aus feftanftebendem Rels, fondern nur aus einem groben Ralffteinconglomerat, einft eine Schuttmaffe; ber antile Beg, ber einft burd biefe Bforte bindurchpaffirte, fei fpater abgeandert worden, und die neue Begftrage an 100 Schritt bober aufwarts über bie Bergfeite verlegt, fo bag baburch, auch burch bie tieferen Ginriffe bes Meeres, wie burd bie Schlammbilbungen bie gange Bhpfiognomie biefer Streden verandert murbe, mas benn auch mol gur Folge batte, bag bie außer bem Bege liegenden Bfeilerrefte früherhin nicht genquer unterfucht worden find.

Rordwarts biefes Baffes folgt ber Rara Su, ein fleiner Rlug, ber pon einem Bergdorfe 97) an feinem nördlichen Ufer, von dem er bergbtommt, auch Mertes (oder Mertete Sui bei Mineworth, Daberfy bei Bocode) heißt; an feinem obern Urfprung liegt ber Boabag oder Bag Bagras Beli (wo Blinius einen Mons Crocodilus nannte. H. N. V. 18), ber über bas genannte Dorf auf bem nadften Bege ju bem etwas nordlicher liegenden Bahas führen Riebuhr98) führte Mertes als ein fleines Caftell auf. bas aber, nach Minsworth 99), an der Gubfeite bes Fluffes auf einem 300 R. hoben Bugel lag, und nach ihm von turtifcher Bauart mar, gegenwärtig aber gerftort ift. Die und ba, fagte Riebubr, febe man gur Seite noch andere Refte von Caftellen und Baumerfen, die jest gerftort fein mogen. Auch Callier nahm bier Ber-Schangungenberrefte mahr, die er auf die beiden Caftelle bes Renophon bezog, obwol Ainsworth fie nur für romifches Bad. fteinwert erflarte; ben zwifchendurchlaufenden Rara Gu-Fluß hiel-

<sup>96)</sup> W. Ainsworth, Res. l. c. p. 320 und in beff. Notes p. 187.

<sup>්)</sup> Bococke a. a. D. II. S. 256.

<sup>99)</sup> E. Riebuhr, Reife. Th. III. S. 101.
99) Ainsworth, Res. p. 320 und beffen Notes p. 187.

#### 1830 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

ten aber beibe Beobachter mit gleicher Bahricheinlichkeit fur ben alten Rarfos des Zenophon.

Beiter nordwarts vom Dorfe Rertes, amifchen bem Rarfus und bem Orte Bayas, fpringen zwei Borgebirge in das Deer vor, Ras Bapas und Esti (bas alte) Ras Bapas: Diefes Das füdlichere. Jenseit bes erfteren, bes Ras Bayas, ift ein Golf mit geringem Bafferlaufe, darin noch ein Reft einer hafenmauer und ein Thurm, dicht dabei ein fleines Dorf und in der Ebene, ben Dafen beherrichend, ein modernes, festungsartiges Gebau. Gubmarts pon Diefem liegen Die öffentlichen Gebaube ber Stadt Bas pas, eine fleine Biertelftunde quer durch die Ebene fich giebend; fie find noch gut erhalten, aber verlaffen. Gin Grofvegier Mobammed Bascha's, sagt v. Kremer, baute hier eine große und schöne Freitagsmofchee 100), ein Tetije, b. i. ein Rlofter, und erzeigte dem Orte febr viel Gutes. Rach bem Ritab Menaffit el-Babi wird ber Erbauer Ibrahim Rhan Radeb, ein Bezier Gultan Guleimans, genannt. Schon Iftaffri 1) tannte im 10ten Jahrhundert Diefe Babas. welche Mineworth für ein orientalifdes Bafa ber Romer bielt. für einen Lieblingsaufenthalt ihrer Babegafte. Das Ufer ift bod und troden gelegen, gefund, von Balmpflanzungen und Drangegarten noch ju Riebuhre Beiten umgeben, ber bafelbft noch 800 Baufer und einen guten Bagar vorfand. Die Ruinen um Esti Bapas von Babern und anderen Bauten, welche Col. Chesney 2) anführt, find noch wenig unterfucht worden. Jest wird ben Baffanten von turtifchen Beamten ein fcwerer Boll abgefordert. Die aanze Umgebung geigt von einer fruberbin fehr farten Bevolterung Diefer jest verödeten Gegend, jumal auch gegen R.D. über Die brei Dorfer Ruretur binaus, über welche der Beg jum Sommerpag über ben Amanus führen foll, ber noch von feinem Europaer be-Auch Ainsworth fand am Meeresufer Refte von aanaen ift. romifchen Babern und fplendiden Bauten im Saracenenftol von Rhan und Babern vor, auch ein Caftell, bas man ben Genuefern aufdrieb, mahricheinlich bas von Riebuhr ermahnte. 3m 3. 1839 3)

Geogr. Journ. 1841. p. 510.

v. Rremer, Beitr. a. a. D. S. 41; Itin. im Recueil de Voy. et Mém. l. c. Paris. II. 1825. p. 104. 1) Istakhri, Liber Climatum l. c. p. 38; wol identisch mit Rajas bei Edrisi, Jaubert II. p. 132. ') Lieutn. Col. Chesney, Exped. T. I. p. 408. ') Ainsworth, Trav. l. c. 1844. p. 56 und bess. Notes im Lond.

١

hatte Ibrahim Bascha Bieles gethan, von Reuem einen öffentlichen Markt in Bahas einzurichten, von da aus ließ er seine Schiffe, mit Bauholz vom Amanus beladen, nach Aegypten schiffen und anderes mehr.

Bon hier aus breitet fich 4) die mehr und mehr erweiterte Uferebene bis zur Mündung des Deli Tichai-Fluffes aus, an dem die alte Iffus lag, an dem gleichnamigen Fluffe, der kein ans derer als der berühmte Binaros war, der das Schlachtfeld zwisschen Darius und Alexander bezeichnet.

Ehe von Bayas ber Deli Tichai (Binaros) erreicht wird, liegen noch die Borfer Pügler (Ofeler bei Riebuhr) und Koi Tichai-Bayas wurde von Pocode für die alte Stadt Iffus gehalten, und Macd. Kinneir, wie Lapie 5), sind, den Distanzangaben folgend, ihm beigetreten. Die Tabula Peuting. hat an dieser Stelle den Ramen Isses beibehalten, und Ptolemäus setzte die Lage von Alexandria 16 Mill. südwärts vom Issussusse in den Abstand, der mit dem heutigen Bayas stimmt. Doch ist dieser Abstand nach Chesney's Ortsaufnahme zu groß von den beiden Armen des heutigen Deli Tichai, die vereinigt zum Meere rinnen, der keinem andern Flusse der Alten als dem Pinaros entssprechen kann.

Der Pinaros fließt zwischen dem Dorf Kbi Tschai und dem nördlicher liegenden Dorfe Urfin oder Urfili von R.D. gegen S.B. zum Meere; sein Rame Deli Tschai, d. i. toller Fluß, bezeichnet seinen raschen Gebirgslauf, denn er kommt vom Amanus herab und durchfließt eine bis 3 Stunden breite Ebene in einem Steinbette, dessen Basserbreite Ainsworth im Januar 1836 auf 40 Fuß fand. Er ist mit Dörfern dicht am Meere bedeckt, deren Gärten voll Orangen und Limonen sind. Kdi Tschai ist das größte der Dörfer; er hat mehrere Justusse und verzweigt sich auch gegen die Mündung in mehrere Arme. Nordwärts seines Laufes beginnt die Ebene überall sich höher zu heben; obwol unbehaut, bedeckt grüner Rasen diese Höhen, welche von Regenwassern durchzogen sind. Der obere Flußlauf dringt tief in die Berge ein; bis dahin behält der Amanus seine Rormaldirection von S.W. gegen R.D.,

<sup>6</sup>) Ainsworth, Notes l. c. p. 188.

<sup>\*)</sup> M. Kinneir, Journ. l. c. p. 144. b) Lapie, in De Fortia d'Urbain, Recueil des Itinéraires Anciens etc. Paris. 4. 1845; Tab. Peut. p. 27; Macd. Kinneir, im Journ. p. 143 etc.

aber mit immer mehr allmäligem Zurudweichen von dem Reeresufer gegen R.D., bis plöglich am außerften Rordende bes Golfs die Küfte gegen B. und S.B. umspringt. Ein isolirter Höhenzug streicht aber weiter gegen R., und ein Zwischenthal von ihm und dem Amanus streicht noch weiter gegen R.D. fort; in ihm zieht die Straße nach Marasch, während südlicher über den Quellpaß des Beli Tschai der Fluchtpaß des Darius, die Bylä Amanides, auf die Straße südwarts der Querkette des Taurus nach Killis und zur Ebene el-Amt führt.

An dem Binaros lag zu Renophons Zeit die Stadt Iffus, die er fehr ftart bevöllert, groß und reich nennt, wo Cyrus der Jüngere sein Lager so dicht am Meere aufschlug, daß die 60 Schiffe, die seinem Geere Transport zusährten, ganz nahe an seinem Belte vor Anker gehen konnten; es mußte also hier wol eine gunftige Meeranfurth sein, die heutzutage unbekannt ift, oder wenigstens nicht benutzt wird. Der südlichste beider Flußarme des Deli Tschai kommt aus der Berghöhe von Urfili und Koi Tschai, nach welchem Ort er auch genannt wird; der nördliche Arm, von längerem Lause, der Hauptarm, hat einen gekrümmteren Lauf in Bogen gegen N.W., ehe er gegen S.W. in die Ebene zurückkehrt und sich hier mit dem Koi Tschai nahe am Meere vereinigt.

Strabo nennt Issos nur noch eine kleine Stadt (πολίχνιον) mit einer Pafenstelle und dem Flusse Issos, der auch Pinarros heiße, wo die Schlacht Alexanders gegen Darius vorstel, daßer der Golf den Ramen des Sinus Issicus erhalten habe; hierauf nennt er Alexandria und Rikopolis, also als drei ganz versschiedene Ortschaften (XIV. 676). Diedurch scheint die spätere Angabe des Steph. Byz. s. v. Issos wol von selbst widerlegt, der sagt: Issos sei von Alexander mit dem Ramen Rikopolis beslegt worden, da auch Plinius, Pomp. Mela und Ptolemaus keine Rikopolis an dieser Stelle nennen.

Auch Btolemaus unterscheidet entschieden die Alexandria xar' "Iooor (unter 36° 10' Lat.) von der mehr landein liegenden, von ihm nördlicher genannten Ricopolis (Ptol. V: 9, fol. 129 unter 37° 15' Lat.). Die Arae Alexandri waren am Binarus erbaut. Ein Fragment bei Bolybius, das den Callifhenes, der als Augenzeuge bei der großen Schlacht war, citirt, könnte durch Rachmeffung der Angabe an Ort und Stelle vielleicht auf die nähere Ermittelung damaliger Ortsverhältniffe zurückschen, "Schon, sagte Callifihenes, hatte Alexander die Enge (ra

Orera) 7), welche man die kilikischen Bylen nannte, durchzogen, und Darius war durch die amanischen Bylen in Cilicien mit seinem Heere eingebrungen. Da dieser nun von Alexanders Anstunft hörte, der gen Sprien ziehe, wollte er ihn versolgen, wandte sich und nahm dicht am Pinarus. Flusse (Deli Tschai) sein Lager. Hier aber hat das Intervall zwischen Meer und dem Berge nicht mehr als XIV Stadien (8,400 Fuß, ein Orittel einer deutschen Meile) Ausdehnung. Dieses Intervall durchströmt der Binarus, der sogleich, so wie er aus den Bergen hervortritt, sich erweitert, sein Bette auswäscht, dann aber durch die Ebene zwischen hohen und steilen, schwerzugänglichen Usern bis zum Meere abstießt." — So weit dieses Fragment, dessen Korsetzung Bolybius, als Strateg, wenig Bertrauen schenkt, das aber doch in jener positiven Angabe eines Augenzeugen nicht unbeachtet bleis ben dürste.

Am obern Laufe des Binarus, wo Minsworth 8) forgfaltig nach Ruinen fich umfah, fand er feine Spuren alterer Beit, aber wol in dem Raum awifchen dem Jugler (Ofeler bei Riebubr) und bem Roi Tichai, ben fublichen Bufluffen gum Sauptarm bes Deli Tichai ober Binaros, Die fich aufwarts bis gu bem Bege nach Urfili ober Urgin bis ju den bortigen Granaten- und Drangengarten hinauf verbreiteten, nämlich als viele zerftreute, aber behauene Quadersteine und vieles Ziegelsteinwert, die ihm ein ficheres Beichen fruberer Cultur barboten. Der Bingrus, bemertt Ainsworth, verbreitet fich heutzutage abwarts in Berfumpfungen und ergießt fich erft unterhalb derfelben durch verschiedene fleine Rinnen gum Meere, woraus manches Digverftandnig ber Reifenden entftanden fei; wie denn g. B. M. Rinneir 9) nur die Berfumpfung bemertte, den Fluß aber nicht, und deshalb fagte, daß im Rorden von Banas nur ein Moraft, aber tein Fluß fei, ber mit dem Binarus verglichen werden tonne.

Die weitere nördlichere Bestimmung der Ortslagen hat ihre große Schwierigkeit, ba fehr verschiedene, meift nur flüchtige Ungaben und fehr verschiedene Benennungen derselben Ortschaften oder ihrer und anderer Ueberrefte bei völliger Rangelhaftigkeit der

 <sup>107)</sup> Polybius, Reliquiae Libri. XII. c. 17, ed. Schweigh. T. III. 1790. p. 416.
 W. Ainsworth, Trav. in the Track of the Ten Thousand. Lond. 8. 1844. p. 56 unb beffen Notes I. c. X. P. III. p. 510.
 M. Kinneir. I. c.

Karten und Berschiedenheiten der Zeiten, aus denen die Distanzangaben herrühren, eine Bergleichung der Hauptwege und etwa hinzusommender Seitenrouten sehr erschweren und selbst unthunlich machen. Doch hat Ainsworth W) an dem Rorduser des Deit Tschai, 7 Miles vom Meere entsernt, Ruinen einer bedeutenden Stadt gesunden, in denen sich noch öffentliche Bauten versolgen lassen, wo sogar eine Acropolis und ein Aquaduct sich in ziemlicher Bollständigkeit nachweisen ließen; sie ist namenlos geblieben und auf Ainsworths Kartenstizze nicht einmal eingezeichnet. Wir würden sie zunächst für die Lage der Ritopolis halten, da diese wirklich eine von Issus oder Alexandria der Macedonier verschiedene Stadt zu sein scheint.

Leiber hat Niebuhr<sup>11</sup>), der durch seine Genauigkeit in Beobachtung jeder Art so ausgezeichnet war, diesen weiteren nördlichen Weg aus Sprien nach Eilicien nur sehr eilig und mit einem Karawanenzuge zurücklegen muffen, der ihm gar keine Gelegenheit zu Seitenbeobachtungen gestattete. Er zog den geraden Karawanenweg von Beilan ohne Ausenthalt in Scanderun bis Bapas (Bajas bei Riebuhr), etwa 4 Meilen Wegs in 7 Stunden; den zweiten Tag, am 26. Rov., von Bapas bis Kurtulag Chan, 5½ Weile Wegs in 9 Stunden Zeit, und am dritten Tage von Kurtulag Chan, der schon in Cilicien liegt, bis Messe, 4 Meilen in 6 Stunden Zeit.

Aus der fruchtbaren Ebene von Bayas über Ofeler (Jüzler) und weiter hatte er fortwährend die turdischen Ghafare zu befriedigen, welche als bestellte Wegeaufseher von den Borüberziehenden an vielen Stellen ihr Wegegelb forderten und mitunter auch mit Gewalt manches an sich zu reißen psiegten. Diesen Wege hat Riebuhr auf seiner Route, Tab. L.II., längs der Meerestüste eingetragen. An der nördlichsten Ede des Meerbusens angelangt, von wo sich gegen West eine große, fruchtbare, aber jest wüste Ebene ausdehnt, sah er die Trümmer einer großen Stadt mit einem Bergcastell, deren Ramen er aber nicht erfahren tonnte. Ein Stadtthor, welches davon noch übrig ist, nannte man Demtr Kapü (eisernes Thor) und nach Westen von demselben ist der Weg noch eine lange Strecke gut gepstastert. Zur Seite dieser Trümmer trug Niebuhr in seine Karte den Ramen Castabalum ein.

<sup>110)</sup> Ainsworth, Notes l. c. p. 188.

<sup>11)</sup> Riebuhr, Reife. Th. III. 6. 100-104.

,,

Er mußte diefe Stelle aber, ohne fie naber unterfuchen gu tonnen verlaffen, ba feine Rarawane an dem nachken großen Chan Rurs fulag, richtiger Rurb Rulag (Bolfeohr) weiter gog, ben ein Sultan für die Bilger erbaut batte.

Durch biefes Demir Rapa (eiferne Thor) ift wenigftens ein nörblicher Ausgangspunct aus der Ruftenftrede nach Cilicien naber bestimmt, an den fich andere Daten anreihen laffen, wie die Ungaben bes Btolemaus, einiger Itinerarien und bie neueren Be-Rimmungen ber Cheenep'ichen Guphraterpebition.

Btolemaus giebt die Aufeinanderfolge der Orte nach Breite folgenbermaken an:

| Rhofus .          |    |     |      |     |     |    |    | •    |    |     | <b>35</b> ° | 40'         | Lat. |
|-------------------|----|-----|------|-----|-----|----|----|------|----|-----|-------------|-------------|------|
| Myriandos         |    |     |      |     |     |    |    |      |    |     |             |             |      |
| Alexandria a      | d  | lss | um   |     |     | •  | •  | •    |    | •   | <b>36°</b>  | <b>10</b> ′ | ,,   |
| Amani Pylae       |    | •   |      |     |     | •  | •  | •    | ÷  | ٠   | <b>36°</b>  | 20′         | ,,   |
| Iffus             | •  | •   |      |     | ٠   |    |    |      |    |     | <b>36°</b>  | 26′         | ,,   |
| <b>E</b> piphania |    | •   | •    |     |     | ٠  |    | •    |    | ٠   | <b>36</b> ° | 40′         | ,,   |
| Mopsueftia        |    |     |      |     | •   |    |    | •    |    | ٠   | <b>36°</b>  | 45′         | "    |
| Captabala .       | •  |     |      |     | •   |    | •  |      | ٠, | ٠   | <b>37</b> ° | 0'          | ,,   |
| Ricopolis .       |    | •   | •    | •   | •   |    | ٠  | •    | ٠  | •   | <b>37</b> ° | 15'         | "    |
| Das Itinerar      | iu | m F | Hier | .08 | oly | m. | ed | l. 1 | We | sse | l. p.       | 580         | und  |

II. ed. Parthey p. 274:

۲.

Bon Adana nach Manfissa (d. i. Mopsnestia) XVIII rom. Mill. Tardeauia . . . . XV ,, Catavoloma (d. i. Catabolo, das Caftabala b. Btolemaus) XVI Baja XVII . . . . . .

Alexandria Scabiosa . XVI ,, Die ganglich unbefannte Tarbequia fest Lapie bei Rartanlet an.

· III. Das Itinerarium Anton. Aug. ed. Wessel. p. 146 und Provinc. ed. Parthey p. 67:

Bon Catabolo nach Bais (d. i. Baja) . . XVI rom. Mia. Alexandria . . . .

Das Itinerarium Anton. Aug. ed. Wessel. p. 190 und Provinc. ed. Parthey p. 85:

,,

"

,,

Bon Ricopolis nach Aliaria . . XIII rom. Mia. Gerbediffus XV ,, ,, Dolicha  $\mathbf{X}\mathbf{X}$ ,, " ,, " ,, Beugma am Euphrat XXIV

# 1886 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Issum; es liegt nach ihm nördlicher; und Ricopolis, verschieden von beiden, liegt nach ihm nördlicher; und Ricopolis, verschieden von beiden, liegt nach weit nördlicher und ift die Station, welche auf dem Seitenweg nordostwärts von Castabala über den Amanus nach dem Euphrat und nach Edessa begangen wird. Ricopolis wird demnach von Lapie nach Derbendmer verlegt, was nicht sern von Harunijeh (s. oben S. 1798) liegen kann, und den nordöstlichen, von Strabo (XIV. 676) bezeichneten Baß der Aparlise necklas (s. Rieperts Rarte), den wir für den Rettungspaß des Darius auf der Rücksucht vor Alexander am obern Pinaros zu halten geneigt sind. Ricopolis bliebe hiernach ganz außershalb des Rordweges und seiner Stationen ostwärts liegen. Die Stationen Aliaria und Gerbedissus müßten in der Ebene el-Amt im Rorden Afrins zu suchen sein.

Der Küstenweg, den Riebuhr ging, die gewöhnliche Rarawanenstraße, würde dann von Bais, d. i. Bajä, das Catabolo, Castabala bei Ptolemäus, Castabalum oder Castabolos<sup>22</sup>) bei Q. Curtius Ruf. III. 17, 5, passirt haben, das Arrian und Andere nicht nennen, welches wol aber Curtius Rufus als die Stadt bezeichnet, von welcher Parmenius, der zur Recognoscirung der Waldung und der Passe nach Issus vorausgeschieft war, zu Alexander zurückehrte, und mit diesem gegen Issus nach Süden marschirte. Auch in der Tabula Peut. ist Catavolo im Rorden von Issus und im Süden des Dschihan Su (Pyramus-Flusses) als Station eingetragen.

Lieutn. Col. Chesney fand nur etwa 5 Stunden im Rorden der Mündung des Deli Tschai und etwa 2 Stunden im Süden von der heutigen Rordgrenze Syriens von Cilicien, die er Kara Rapú (Schwarzthor) nennt, die Ruinen einer einst bedeutenden Stadt auf, die er für Issus oder Ricopolis ansprach 13). Ik die auf seiner Karte eingetragene Stelle dieser Ruinen, mit Ruins of ancient town im Rord von Tell Araklee und im Bekt von Urzin bezeichnet, weit ab vom Rordende des Issischen Golfs gelegen, so kann sie doch weder Issus noch Ricopolis sein, und scheint mit der auf Kieperts Karte eingezeichneten Epiphania bei Cicero, früher Deneandus, zusammen zu fallen. In dem Umkreise einer einst sehr bedeutenden Stadt fand Chesney hier

Q. Curtius Rufus ed. J. Mützell. Berlin. 1841. p. 84, Note.
 L. Col. Chesney, Exped. l. c. I. p. 408.

die Ruinen eines Tempels, einer Acropolis, einen langen Aquaduct mit doppelten Bogenreihen, die von D.S.D. nach W.R.B. gehen, welche, wie auch die Stadtmauer, ganz aus Lavasteinen erbaut, aber sehr vollkommen erhalten find.

Diese Entdedung der Cuphratexpedition ift von dem Begleiter derselben, Ainsworth 14), nebft der Route bis Baja etwas vollständiger beschrieben worden, als von allen Borgangern; daher wir ihn auf derselben hier in hoffnung einstiger genauerer Ruftensaufnahmen und Bermeffungen durch die englischen Admiralitätssschiffe, welche damit seit ein paar Jahren beauftragt waren, auf derselben begleiten; denn leider sind die speciellen Arbeiten Colonel Chesney's noch immer nicht publicitt worden.

Der moderne Weg von Misis (Mopsuestia bei Ptolemaus) zum Golf von Istenderun führt zuerst über den Oschebel ens Rur (Lichtberg) oder den Berg von Misis, an dessen Rordende das Scheich Meran, wol ein antites Schämiram (b. i. Ses miramis), oder türkisch Dilan Kalesi, d. i. das Schlangensschloß, liegt, welches die nördliche Plaine von Ain Zarbah überschaut, wo von einer Schlangenkönigin die Sage geht.

Benfeit des Caftelle liegt Die Chene Efcufur ovah (b. b. bes Grabens), auf welche die niederen Bugel Rurd Rulat (b. i. Bolfsohr) folgen, mit einem Dorfe und einem gere Diefe Bugel fenten fich durch einen engen Bag forten Rhane. gum Golf von Betenderun und jum weftlichen Ende ber Chene von Iffue bingb. Gin Bogen von chelovifder Structur aus polygonalen Bafaltmaffen 15) nicht in Lagern gefchich. tet und ohne Mortel verbunden, fest quer über diefen Bag. Dies follen die Amanidae Pylae bei Strabo (XV. 676) fein, benn er faat: Rad Dallos folgt Migda mit einer Anterftelle, bann bie amanifchen Bylen mit einer Station (wol Passus Portellae bei Marin Sanuto in Lib. Secret. Fidel. Cruc. p. 244). Diefes Thor ift burch einen wilden Bafaltfels vom Deere geschieden, an welchem fein Beg am Baffer vorüberführt, fo bag nur bier ein Durchgang burd bas Thor geftattet ift. Gegenwartig heißt Diefes Thor Des mtr Rapu (eifernes Thor) 16), wie bei Riebuhr, ober auch Rara

W. F. Ainsworth, Trav. in the Track of the Ten Thousand Greeks etc. 8. London. 1844. p. 53, unb beffen Notes etc. im Journ. of Lond. Geogr. Soc. VIII. 1838. p. 189.
 Bartlett, in Syria. T. III. tab. 59, Cilician Gates genannt.

<sup>16)</sup> Bianchi, in Itin. de la Mecque, im Recueil de Voy. etc. l. c. Paris. II. p. 103, we es Timur Kapu heißt.

Rapû (Schwarzthor), wie bei Chesney. Obwol sehr alt, halt Ainsworth doch dafür, daß es erft nach Lenophons Durchzug mit Cyrus errichtet sei (Lenophon nennt es nicht); es habe in seiner Construction Aehnlichkeit mit den Ruinen von Ricopolis.

Unterhalb dieses Thores liegen die Ruinen, die Strabo ju derselben Station rechnet, welche heute Matath heißen, ein kind licher hügel dicht am Meere, mehrere zerftorte Thürme und noch eine andere Berschanzung, welche, wie jenes Eisenthor, den Bas gegen Rorden schloß. Die ganze Strede entlang von da bis zu den Ruinen von Ricopolis zeige noch Spuren von Thürmen, Bogen und anderen Ruinen, auch von einer Kunststraße weiter landein als der gegenwärtige Beg, der dicht am Meere hinlast und Castabala vermeidet, aber an vielen Stellen von Triebsand bedeckt ist.

Die Ruinen der sogenannten hypothetischen Ricopolis (wennicht die von Epiphania, Cicero ad famil. XV. 4) find eine Entdedung Colonel Chesney's 17) und seiner Gefährten, dem keiner vor ihnen sah sie. Es sind Reste von öffentlichen und Provatbauten aus schwarzem Basalt, offenbar aus römischer Zeit; et sind Reste einer Acropolis, eines Tempels, Theaters, Aquaducts und mancher anderen von weniger entschiedenem Character.

Zwischen diesen Ruinen und den Moraften des Binarus und naber zum Meere bin find andere Ruinen um einen fünstlichen Sügel, der Kara Kaya (Schwarzsels) heißt, zerstreut mit einem Castell auf deffen Spige. Dies scheint Castabala der Alten zu sein, das Castell, bei dem Cicero sein Lager aufschlug. Dier also spattete fich wol der Doppelweg westwärts nach Cilicien und nordostwärts zu dem Basse, den Callist enes den amanischen Basnante, und auch Cicero unter dem nördlichen der amanischen Basse verstehen mochte, der Darius zur Rücksucht zur Ebene von eleum! (ad Omchas) diente.

Bon Kara Raya hat Lieutenant Murphy die Diftang bis Bayas auf 13 Mil. Engl. gemeffen, und dies ift wenigstens der Angabe der Diftang von Baya bis Catavolo im ltin. Anton. giemlich nabe. Auch Colonel Lapie's Kartenmeffungen identificiren Catavolo mit Kara Kaya. Joann. Malalas (Chronogr. XIII. 9, p. 345, ed. Bonn. 1831) giebt die Zerftbrung der cilicischen Stadt

<sup>117)</sup> Ainsworth l. c. p. 55.

Caftabala durch einen Jsaurier unter Raiser Theodosius an; daß fie eine driftliche Stadt war, zeigt die Unterschrift eines Episcopus rwe Kaorasádwe bei Chrysostom. Ep. 204.

Erft genauere Aufnahmen diefer cilicifchefprifchen Grenggebiete tonuen manches topographische Dunkel, das in allen diefen Angaben, die nur auf Wegrouten beruhen, noch vorherrichend ift, dereinft gerftreuen und aufhellen.

#### Erlauterung 4.

Schilberung ber Zustände ber Gegenwart am Golf von Alexandrette nach F. A. Reale, 1850.

Bir schließen unsere Betrachtungen über Sprien mit einer lebendigen Schilberung der Zustände der Gegenwart am berühmten Golf von Alexandrette und seiner nächsten Umgebungen, die wir dem englischen Agenten F. A. Reale verdanken, der in den Jahren 1842 bis 1850 Theilnehmer und Zeuge dortiger Begebenheiten und selbst längere Zeit Restdent in Alexandrette, wie in Antiochia, Suedieh und Aleppo, war, wo wir schon öster seiner frischen Mittheilungen gedachten. Sein Bruder war selbst Geschäftsssührer im Hasenort. Daher seine vertrautere Bekanntschaft mit den dortigen, so oft wechselnden Verhältnissen, die sich in seiner anschaulicheren Mittheilungsweise zu einem lehrreichen Charactergemälbe gestalten, das wir in seiner Eigenthümlichkeit ganz nach des Beobachters Beise hier nur seinem wesentlichen Inhalte nach zu wiederholen haben.

Alexandrette, sagt Reale 18), ift der hafen von Aleppo; der ganze Baarenzug Rordspriens geht daselbst hindurch. Die Stadt, welche jest ganz etwas anderes geworden, als sie noch vor 10 Jahren war, liegt auf einer kleinen Landzunge, mit einem Cap am Südost-Ende des Golfs von Scanderun, und ift sast 2 Stunden weit (4 Mil. Engl.) von undurchgehbaren, pestilenzialischen Sümpsen und Morasten umgeben. Auf dem Bege vom Gebirge gelangt man auf dem Reste eines Studs einer Römerstraße dabin, die aber so voll Löcher ist, daß man in der bösen Jahreszeit

<sup>16)</sup> F. A. Neale, Syria. Vol. II. p. 141 -- 213.

darauf leicht Beine gerbrechen tann. Sie führte gu einer alten, gerftorten Brude über einen Canalreft, der aus dem fortwährenben Riefeln von Quellen abgeleitet ift, die fich aber immer wieder mit Solamm verftopfen und ben Moraft erweitern. Es ift ber fogenannte Canal Des Stalieners Martinelli, ben 3brabin Bafcha mit ber Ausführung beauftragt hatte, ber auch eine Beitlang durch eine Mafchine in Ordnung gehalten wurde, bie man aus England gebracht, um gur Reinigung von Bafferunfraut gu Dienen. Schon mar ein Theil ber Morafte ausgetrodnet, als bie Türken bei Bertreibung der Aegypter aus Sprien Alles, sowie auch biefe Rafdine gerftorten, wodurch ber Boden wieder in folden Berfall gerieth, daß in Rurgem von der Canalführung felbit feine Spur mehr übrig fein wird. Alle Berfuche ber Europaer, Die turtifche Regierung gur Derftellung bes Canales gu bringen, find an den zu großen Summen gescheitert, welche die turtifchen Ingenieure bei ihren Unfchlagen gur Ausführung ber Entwafferung berlanaten.

Im Jahre 1844 suchten die Europäer in Scanderun eine Subscription gur eigenen, selbftandigen Ausführung der Bertilgung bes vestilengialifden Sumpfes ju Stande gu bringen; Die turfifden Autoritaten bedrohten die Theilnehmer mit Baftonaden, und fo blieb der alte Jammer. Sammtliche Ortsbewohner haben eine gelbe, erdige Befichtsfarbe, gang gleich benen in ben Maremmen gu Offia am Tiberftrome: tiefeingefuntene Augen, elenden Leib, Bergehrung burch bas Diasma, und gleichen eber aus dem Grabe Erftanbenen, wie noch Lebenden. Die Binterzeit bringt zu ben Gumpfen noch große Ueberfdwemmungen, fo daß bann die armlichen Schilfbutten ber Bauern gang unter Baffer fteben, und fie nur auf bober gelegten Brettern ihre Schlafftellen finden. Es find faft alles gries hifthe Chriften, benen in ihren 50tagigen langen gaften nur fargliche Speifen erlaubt und Fleifch, Fifche, Gier, Dilch und Butter verboten find, fo bag nur Del, Dliven, Reis und getrodnetes Dbft Bie jammervoll baber bas Bolf lebt ihre Rahrung fein fann. und entnervt ift, wird begreiflich; in der Binterzeit ift fast Riemand ohne Bechfelfieber, ben übrigen Theil bes Jahres bleiben fie matt und abgeschwächt.

An Geflügel ift hier großer Ueberfluß: von Enten, Ganfen, Schwänen und Baffervögeln aller Art, Schnepfen, auch von Reb, und Safelhühnern, Fasanen u. a. m., aber auch an Schafalen, die in Renge bas hausgeflügel vernichten und in ben Rachten oft in

Schaaren von Fünfzig bis zu hunderten einbrechen und ihr Gescheul wie hundegebell erheben, indeß am Tage die Frösche schreien. Stürme und gräßliche Ungewitter mit heftigen Blips und Donnersschlägen find hier nichts Seltenes.

Als Honoratioren unter den Europäern nannte Reale als Refidenten im Orte feinen Bruder, einen frangofifchen Conful, einen öftreichischen Agenten, ben Argt Brambilla und einige Andere. Alle Manner des Ortes, fagt er, find mit den hafenarbeiten befcaftigt, mit ber Landung der Baaren, dem Biegen, bem Rollen und Lagern ber Tonnen, Ballen und Laften in Die Magagine, welche burch bie Rauffahrerschiffe herbeigeführt find, und welche Maulthier- und Rameeltreiber wieber auf- und umladen, um fie weiter gu führen, mabrend die Factoren und Agenten der verfchiedenen Bandlungshäufer vollauf ju thun haben mit ben Bollbeam. ten und ihren Officieren, mit benen fie durch Din- und Rudladung in fortwährenden Disputen, Streitigfeiten und Bandeln mannichfaltig in Berwidelung fteben. Auch auf die fparfamen Rudfrachten nach Trieft, Livorno und Marfeille find die Schiffer nach ibren Ausladungen begierig, und baber ift gu gemiffen Beiten bes Sabres in gunftigeren Gefchaftsperioden bier fein geringes Leben und Treiben.

Durch die ichlechte politifche Bertheilung bes Bafchalits hat Alexandrette viel Roth gu leiben, ba es als natürlicher Dandelshafen für Aleppo doch nicht dem Bafchalit von Aleppo. fondern dem Bafcha von Abana untergeben ift. Daber bier forts mabrende Streitigfeiten unter den Beborden. Die Bollabgaben werben nach Aleppo abgeliefert, ber Bafcha von Abana hat alfo gar tein Intereffe fur Scanberuns Boblfahrt. Dagegen bat ber Bafca von Aleppo große Einkunfte vom Boll, vom Salamonopol und von den Taren der Rameel. und Efelstarawanen des Trans. portes nach Aleppo, ohne irgend in einer Berbindung mit bem localen Gouvernement an der Rufte gu fteben. Der Gouverneur oder Mutefellim von Alexandrette wird aber durch den Bafcha von Abana eingefest; berfelbe refibirt indeg nicht in Scanderun, fonbern in Beilan, und fo tann es an gabllofen Bergogerungen, Demmungen, Berwirrungen, Difverftandniffen und Intriquen aller Art nicht fehlen.

Aber das Schlimmfte bleibt die Unficherheit durch die Begelagerer und formlichen Rauberbanden gegen die Karawanenzuge und die Wagazine der Baaren, in denen jede Nacht Diebereien Ritter Erbfunde XVII.

# 1842 Beft-Afien. V. Abtheilung. H. Abschnitt. S. 46.

porfallen. Das Sauptrauberneft ift gar nicht fern, febr well befannt, auf ber andern Seite bes Golfs nabe Banas, awifden bortigen, fast unguganglichen Gebirgepaffen und Schluchten, bie nur die Landleute tennen. Der Gouverneur von Bapas, ber Goln eines Rebellenchefs, aber von ber turtifchen Bforte inftallitt, if felbit Theilhaber ber bortigen Beute. Die enropaifchen Confin bielten es für bas Rlügke, mit biefem berüchtigten Rauber Ruft! Beb in gutes Ginverftandnig ju tommen, bem jebe Bbflidleit fomeichelte, bem jedes Gefchent willtommen mar, und fo erhielt man burch feinen Beiftand mehr Gulfe als bom Bafcha von Mana. Much Regle fdiffte fich von Scanberun nach Bapas ein, um ibm mit einigen Freunden feine Aufwartung zu machen; in ein batt Stunden mar er dort, und batte eine halbe Stunde Beas zum beuk eines Griechen ju geben, beffen Gaft er war. Die alte Stadt mir verobet, verfallen, ohne Menfchen, aber bas neben ibr entftanten. moderne Dorf ichien wohlhabend gu fein. Duftuf Beb. in eiferne Buchtruthe fur bas Bergvolt, bewohnte ein feftes Solik bas gut vertheidigt und mit Gefangniffen für die Biderfvenftigm in gerichtet mar; feine Ralfenaugen verrietben feine eigene Schlubit und feine Abstammung. Der berüchtigte einftige Rebelle und Amb fürft, ber 40 Jahre lang ber Türkenmacht ju Ende bes vonign und Anfang Diefes Sahrbunderts ber Bforte Eros bot, Rutidut Ali Dalu war sein Großvater. Diefer legte in den wilden Rliv pen und Doblen des Amanusgebirges feine Rornvorrathe an, die burch Felemande unguganglich und burch Releblode gefichert waren. Auf vielen Soben ließ er Scheinfeften aus Erdwallen aufführen, aus der Ferne ju imponiren und die Bafchas, die gegen ibn ausgefendet wurden, in Schreden gu fegen, ihnen burch Rebellirung bes gangen Landes von Aleppo bis nach Cilicien und Rlein-Afin binein und felbft der Doben Bforte gu tropen. und Karawanen wurden geplündert; feine 500 Raubgenoffen lief er gleich Taufenden Barade machen, um fich defto großeres Anfeler au verschaffen. Die Baschas von Abana und Aleppo tonnten it in feinen Feftungen nichts anhaben; vergeblich waren tie Bow barbements, die man von den Schiffen aus auf fie fpielen ließ, ju Lande magte feiner ber feigen türfifchen Goldlinge ibn anzugreifen. Much gewann er die treulofen Bafchas burch Beftechungen, Die Ab. gefesten nahm er in feinen Schut; bei ihm fanden die Rebellen ein Afpl. Much manches europäische Baarenfchiff murbe bie Beute Rutichut Ali's, ber in der Berftellungstunft Deifter mar, und

B. den hollandifden Conful van Daffeit, Riebubes Greund. ls Gaft einlud und dann als Gefangenen guruchielt, um arofies öfegelb von ibm zu erpreffen. Die Pforte mar fomach genng. m bas Gouvernement des Diftricts zu übergeben, da es ihn icht beberrichen tonnte. Er verfprach nun Schut ben Raramanen nd dem Bandelsverfehr; Bayas wuchs fonell aus einem veroden Dorfe zu einer Stadt von 10,000 Einwohnern beran; als Die dagare gefüllt und bie Ginwohner wie bas Gouvernement burd eftfeiern geblendet maren, überfiel er von Reuem die reich gurud. hrenden Meccafaramanen, plunderte fie aus, peinigte die Ergrif. nen durch Torturen jur Berausgabe ihrer Schape, und verübte ie schändlichsten Grausamkeiten. Bapas versant wieder in Debenei; er selbst starb, fein Sohn, der in die Fußtapfen des Baers trat, war weniger gludlich; er wurde gefangen und enthaupet. Der Entel, Duftut Ben, ward jum Gouverneur bes Diricts erhoben (1850), als Reale ihm feine Aufwartung machte. Doch auch neuerlich fehlten hier Ermordungen europäischer Reisenen burch die Begelagerer nicht, wie benn Gir Billoughbb sones 19) bier von Mördern erschoffen murde, die ungeftraft lieben.

Unter folden Berhaltniffen tonnte bas Land nicht aufbluben. Die alte Levante-Compagnie der Briten, Die vor hundert Jahren hre Kactorei in Alexandrette erbaut hatte, zählte an diesem Ort mehr Geftorbene unter ihren gandeleuten als im gangen brigen Sprien. Doch zeigen die bestehenden Mauern noch ibre rühere Größe; von der Seefeite ift ihr Eingang; das Gebaude teht aber jest gang von Moraft umringt, nur mit einem gebbaren Damme gegen bas Meer hin. Das fcwelgerifche Leben trug bier icht wenig gur Berfurgung beffelben bei; oft ftarben die bier re-Direnden Factoren, die durch große Ginkunfte gu ihren Boften erleitet murben, ichon nach 4 Monaten. Die Archive verzeichnen ie fonellen Todesfälle nach einander. Aus den feuchten Rellern er Bohnhäufer machfen Feigenbaume heraus, und in ben Rimnern find Schlangennefter fehr unangenehme Bafte. bifche Rirche ift ein alter Bau, deffen Rirchhof, von boben Dauern jegen Schafale eingeschloffen, bis jum Jahre 1650 febr viele Grab. naler von Englandern enthalt, und in der Rabe eines alteren. eften Lagers aus den Zeiten der Kreugfahrer liegt.

<sup>119)</sup> Fr. Walpole, The Ansayrii. T. L. p. 37.

## 1844 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Die wilbe Umgebung bietet bem Liebhaber manches Jagmer, gnügen dar, zumal auf die hauptjagd der belicaten Frankoline (Perdix francolinus, Rothhuhn), Fafane und Rebhühner, it hier recht einheimisch find; eben so der Wachtelfang in handnen und auf unzählige Schaaren anderer Jugvögel, die hier vorüberkreichen, unter denen Goldfinken (Goldfinch, Fringilla carduelis, der Distelsstat?) als die ersten Ankömmlinge dieser Bogelzügt gonannt werden.

Im Juni tritt die große Site ein, mit welcher die gange Ro tur ein anderes Ansehen annimmt: benn nach ber erften Bode if bann Alles verborrt, die Erde glubt wie im Brande, durch ter Reflex des Meeres faft unerträglich bei ftiller Luft, Die fich bam mit Dunften fdmangert, die in die unterften Thalgrunde eindrin gen. Dann fliebt man bie Chene und fucht die Bergborfer ari Dleandergebufche mit ihrem rofigen Bluthenwalde und Bhie tenhaine mit ihrem weißen Bluthenschimmer bilben bann rothe und weiße Dafen, auch zwifden den durrften Sandufern, und bie grunen Schilffaume ber Sumpfe umgeben die Blutben ber mifen Lilien und der officinellen Meerawiebel (Scilla maritima). Den muffen die Schiffe in bedeutender Rerne bom Ufer ihre Anter mifen, um die Land- und Seewinde ju genießen, die ununterbrochen bor Cap Rhangir bis zu bem Gafal Tutan weben, aber bon ben ver fpringenden Caps gehindert werden, bis in das Innere bes Gafal und bis jur Stadt Alexandrette vorzudringen. Doch jumilie brechen auch auf den auf der Rhebe ftebenden Schiffen bie bifa Rieber aus.

Diese Sata Tutan ober die Jonaspfeiler bestehen nat heute, sagt Reale; sie schienen ihm weniger der Rest eines Triunte bogens als eines Thoreinganges zu einem alten Castell zu sein das etwa 200 Schritt davon entfernt fleht und ganz von Rankrigewächsen überwuchert ist, wohin auch ein Fußpfad führt, die groß Straße der Karawanen aber nicht, welche oberhalb derselben ibr eine Anhöhe hinwegläuft, wo sich Reste einer Römerstraße erfulm baben.

Ein guter Arzt wußte in den Jahren 1843 und 1844 bi Fieberkranken in Scanderun sehr gut zu behandeln; ein nemt Consulathaus war für England erbaut; ein Heer von Ratten zog mit hinein. Bur Sommerzeit verschwinden diese wieder mit dem verpesteten Clima, wie die Tiger und andere Bestien aus den Roräften am Fuße des Simalaya. Roch weiß man nicht, ob die Latten auch auf die Berge wandern.

Die Eingeboren en von Alexandrette find außer den Fiebern och manchen anderen Krankheiten unterworfen, da die Europäer och eigentlich dort nur an den Kiebern frank liegen.

Die Bazare sind schlecht besetht; tein Fleischer ift am Orte; as Brot ist sehr gut, weil Chprioten hier die Bäckerei eingerichtet aben. Die Europäer haben guten Gemüsebau eingeführt, ber aucher hier ganz sehlte. Auch in den nahen Dörsern werden Guren, Bohnen, Turnips, Rettiche, Melonen, Spinat, Tomate, Basinjan und Bamiah, sowie viel Obst gezogen; aus Trauben wird other Bein bereitet. Das Meer ist reich an Seebarben (Mulas), Thun (Scomber thynnus), Sardinen oder Anchovis Engraulis eucrasicholus L.) und anderen wohlschmedenden Fischen; ie Lebensmittel sind wohlseil und aut.

Die Factoren und Agenten der Handelshäuser in Alexandrette uffen die Sommernächte von Beit zu Beit außerhalb 20) zubrinsen, um den nachtheiligen Einflüssen des Climas zu entgehen. eider ift kein günstig gelegenes Dorf in der Rähe, und sein Belt n Freien aufzuschlagen ist zu unsicher, auch der nächtliche Thau naß, wodurch der Beltenausenthalt ungesund werden würde. die beste Sommersrische ist immer das 3 Stunden ferne Beilan.

Margheslet ift ein von Armeniern bewohntes Dorf, die das and bebauen, dessen Eigenthümer die Beys in Beilan find. Zu men ziehen manche griechische Familien aus Alexandria zur Somerzeit. Man schläft auf den Dachterrassen der Bauernhäuser, auf enen man über der Schlasstätte ein Laubdach errichtet. Reale, ir hier dem französischen Consul einen Besuch machte, sand die zue unter großen Wallnußbäumen an einem murmelnden Gebirgssom, von Obstgärten umgeben, sehr reizend, auch liedliche Spaziersinge umher und gute Jagdgelegenheit. Nur liegt dies Dorfaberhalb der großen Route, und die Berbindung mit der hasen, abt ist schwierig.

Das nächste Dorf Ascar Behlit, nur 1½ Stunde von icanderun, auf einer gesunden Anhöhe, mit einem Bach und neten Garten, hat nur 18 häuser und ift eben so heiß und von tostitos geplagt, wie die Ebene.

Much bas Dorf Altichai, auf ber Route nach bem nördlichen

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>) F. A. Neale I. c. II. p. 214-229.

# 1846 Beff-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Bapas gelegen, hat dieselben Beschwerlichkeiten, nur 7 hatten und ift dabei weit unsicherer und den Raubüberfällen ausgeset. Raraach ist ein großes Dorf, von 3,000 Fellahs bewohnt, die weder Ruselmänner noch Christen, sondern nur Göpendient (ob Rasairier oder Jeziden?) sind. Es liegt auf der andern Seite der Moraste, hinter Scanderun, nur eine Biertestunde sern, zwischen Raulbeerbaumgärten, die dem Bey von Beilan gehören und reiche Seiden ernte abwerfen. Die Häuser sind nett, die Einwohner steißig, aber die Salzsuft dringt hieher, wie die hipe; das Basser ist schlecht und voll Ungezieser.

Das 8 Stunden südwärts Scanderun liegende Dorf Arsus (Rhosus) würde zu einem Landsige zu fern sein. Es besteht, und Reale, aus 2 Dörfern, einem Alein-Arsus von 150 Einsehnern, die sehr viel Brennholz nach Aegypten aussühren und Salzurüdbringen, und einem Groß-Arsus mit 2,000 Einwohnern, die Anbau von Mais, Weizen und Seidenzucht haben, dern Boben aber Eigenthum des Bey's von Beilan ist, welcher ihm nur ein Orittel der Ernten überläßt. Die Lebensmittel sud wohlseil, aber das Clima ungünstig, die Hise sehr groß und Edrt voll von Eidechsen, gistigen Schlangen und anderem Unst zieser.

Dem Golf auf ber fleinafiatifden Seite in Gilicien gegenübe if bie Bay von Ayas feinesweges eine gunftige Rachbarfdaft bie bortigen Bewohner, Turtomanen wie Araber, find geborn Diebe und Biraten, wie im Alterthum; jeder Brautigam unf n feine Brobe in Raubereien bestehen, ebe er um eine Braut werfe und ihr fo viel Rube, Schaafe und anderes geftoblenes Gut, al hinreichend erachtet wird, als Brautschat anbieten tann. Di Braut bringt ibm bann bas Belt mit, an bem fie ibre gange Auf ber Beberei Jahre lang bewährt bat; es muß mit den brillantiften Garben ausgeschmudt fein. Es wird als Dochgeitring betraftt, ber ungertrennlich bindet. Rur geringe Teppiche meben fie ju Bertauf. Die Lagunen ber Bay von Bayas find berühmt buch Die Menge ihrer Schildfroten, Die oft gur Rabrung ber Soil fer in Scanderun dienen. Die Datrofen bes bort flationiritt englischen Ariegeschiffes Decate fingen in wenigen Stunden 30 Schildfroten, die, auf dem Strande überrafcht, ihre fonelle flud gewöhnlich nach dem offenen Deere nehmen. Das Clima foll noch folechter fein, als bas von Alexandrette.

Bum Rudjuge aus dem Befilengelima biefes Ortes bleibt baber faft nur als mahre Commerfrifde bas Bebirgeborf Beilan übrig 21). Dierüber giebt Reale, als feinen Aufenthaltsort, fol-Der Bechfel bes Climas awifchen Scanberun gende Rachricht. und Beilan ift ungemein angenehm. Die Morgen find tubl, bie Abende hullt man fich in Dantel. Beden Morgen fleigen bide Rebel auf, die Sonne vertreibt fie und bringt am Tage ben beiterften himmel. Bon allen Seiten fliegen murmelnbe, flare Gebirgeftrome in Quellen, Cascaden und Bachen abwarts; fie werben burch die Mitte ber Baufer geleitet, die in ihren Bofen liebliche Montainen fpringen machen und die Lufte fo tublen, bag bier teine Mostitos beläftigen, Frofche und Schlangen nur felten fich zeigen, felbft die Schafale fehlen, und nur ber Ton der Rachteule fich vernehmlich hören läßt.

Die Stadt, in der Kluft zwischen zwei Bergreihen gelegen, wird zu allen Jahreszeiten von kullenden Luften durchzogen, die vom raschen Strom in der tiesen Thalspalte erfrischt werden. Die Wohnhäuser, terrassensörmig übereinander erbaut, sehen gigantischen Treppenstuchten gleich, die bergan keigen. Der Eingang des Ortes ist von der Meeresseite her so natürlich geschütt, daß er leicht in eine uneinnehmbare Feste verwandelt werden konnte. Der Weg windet sich bergan zu dem natürlichen Thoreingange und durch die Gebirgsschlucht über dem Strom noch eine Stunde weiter auswärts bis zur Gulmination des Passes. In diesem eröffnet sich die prachtvollste, wildeste Scenerie mit dem Fernblick über Berge und Thäler, zwischen Arsus, Beilan, Scanderun weit über das Meer, ostwärts über zahllose waldige Berghöhen und dicht davor in die steilabstürzende Thalschlucht mit dem schakmenden Beilänstrome und dem Bergkädtichen zu beiden Seiten.

Die Straßen von Beilan erinnern an die Areppenstraßen von Maltha; die Umgebungen bieten die reizendsten Spaziergänge; ber Ort selbst ist einsprmig, sein Bazar ein Sammelplas von Müßiggängern und graubärtigen Greisen, die hier ihre gemachte Beute in Unthätigkeit und Rube verzehren. Biel Erwerb giebt dem Bolke der Transport der Seldenballen mit ihren Packpferden (Gedishes) nach der Hasenstätte und die Räckfracht mit den europhischen Gütern nach dem Inlande.

Ban ben 3,500 Einwohnern find, nach Reale, zwei Drittel

<sup>&</sup>quot;") Wenbaf. p. 229-261.

## 1848 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 46.

Armenier und nur ein Drittel Turfen; an der Spige ber Bei maltung fteben ein Mutefellim, ein Rabi, ein Mufti. Bur Beit bes Tyrannen Rutichut Ali Dglu war bas gange Gebirge awifchen bem Taurus und Beilan in offener Rebellion und unter viele fleine Bordenbauptlinge vertheilt; beren Gobne find jest bie Berren in Beilan, gumal Die Rachtommen Duftapha Bafda's. Der Sabii Dacob mar bier britifcher Maent in Beilan, welcher augleich mit Rrautern medicinirte und einen Doctor abgab. Raft alle Ginwohner baben in Beilan ihre Beinberge. iconer Menichenfchlag, jumal die Madden ber Armenier find von großer Schonheit; fie beirathen frub; icon mit dem 13ten Jahre werden fie Mutter; mit dem 30ften Sabre find fie Greifinnen. 3br Ropfput ift eine Art Delmgeflecht aus alten Silbermungen ober eine Silberplatte auf einem Reg, mit Silbermungen festonartig um bangt. Die Zurken find reinlich, die Armenier find es weniger; man ruhmt ihre Redlichkeit; bier fallt tein Diebftabl vor. Die Jagb auf wilde Cher, beren es viele im Bebirge giebt, liefet ein fehr gartes, belicates Rleifch, gumal die Schinken find von wor guglicher Gute. Ihre Relle verhandelt man an die Couriere, Die ftets hier auf der großen Strafe zwifchen Aleppo und Conftantie nopel burchpaffiren. Much Bolfe, Spanen, Schafale und Leoparden zeigen fich gur Binterzeit im Gebirge, tommen aber boch nie in die größere Stadinabe. Die im Obigem von Mins. worth angegebene abfolute Deereshohe des Beilan-Baffes balt Reale für viel zu niedrig und ichatt fie über 3,000 bis 4,000 Ruf.

Die große Dauptpassage über denselben Baß giebt dem Orte ein gewisses teges Leben. Rameelkarawanen von Aleppo go brauchen über ihn bis Scanderun gewöhnlich 6 Tage, im Binter bei schlechten Begen aber auch zuweilen bis 20 Tage; Couriere können dieselbe Distanz in 24 Stunden zurücklegen. Die Kameel und Pferdetreiber sind sehr abgehärtet und legen diese Bege bei Racht wie bei Tage zurück. Mehrmals sah Reale Züge von 1,000 Kameelen, von Scanderun kommend, mit 2,000 in Eisen blech verschlossenen Ballen von Manchester Baaren (meist cotton twist) beladen, hindurchziehen. Im Sommer werden die sprischen, im Winter die schöneren und stärkeren turkomanischen Kameele hiezu gebraucht, deren jedes zwei Ballen trägt, die zusammen eine Tonne schwer lasten. Die große Meccakarawane von Constantionopel und Klein-Aften passirt alljährlich mit großem Bomp durch

biefen Bag, aber weit geringer ift die Bahl berer, bie mit ihr von Mecca gurudtebren. Jeben Montag paffirte bie bamascenifche Boft über Aleppo nach Alexandrette und von da über Smprna nach Conftantinopel; Diefe Boftreiter legen ben Beg von Alexanbrette nach Conftantinopel in 6 Tagen gurud; Die Rarawanen brauchen 40 Tage dagu. In den letten Jahren paffirt ein monatliches Dampfichiff, bas von Liverpool nach Beirut geht, auch Alexanbrette und alle 2 Monate ein Dampfichiff von Smbrna nach Alexandrette. Der Tranfithandel bat feit diesem letten Jahrgebend ungemein augenommen. 1841 landeten in Alexandrette 20 in England mit Baaren beladene Schiffe; im Jahre 1850 fogar 50 bergleichen, unter benen mehrere von weit größerem Connengebalt waren als guvor. Statt bes im Jahre 1843 nur einzigen, in Alexandrette bewohnbaren, neuerbauten Saufes waren 1850 beren vier bis funf neuerbaut, und die Babl ber Baarenbaufer, wie ihre Größe, hatte ungemein zugenommen.

Alexandrette wurde mit der größern Sicherheit des Eigenthums und der beffern Berwaltung, wie von seinem pestilenzialischen Clima mehr und mehr befreit, unter den jezigen Conjuncturen in fürzester Zeit ein Emporium von großer Bedeutung werden konnen, es mußte denn sein, daß ihr Suedieh oder die alte Seleucia noch einmal durch ihre Cisenbahn zum Cuphrat den Rang abliefe (vgl. oben S. 1233—1237).

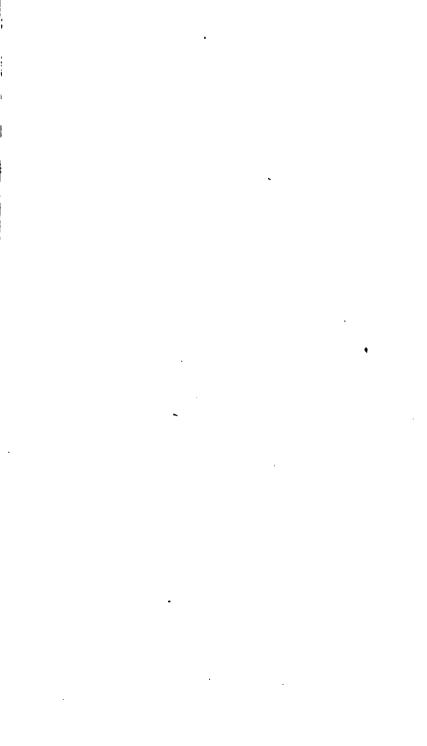

•

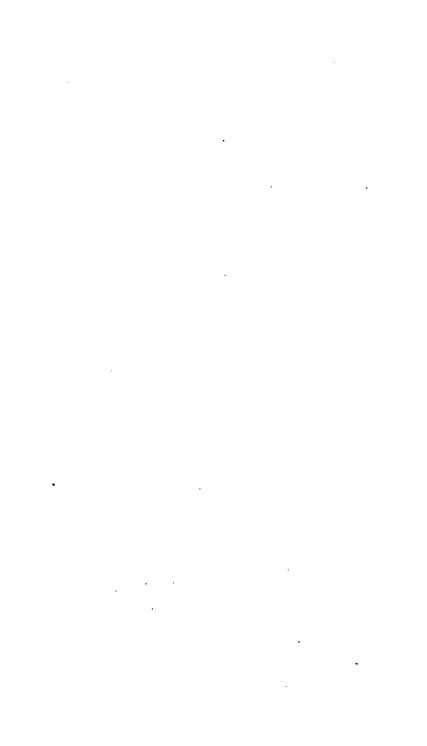

DO NOT REMOVE FROM LIBRARY





